

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

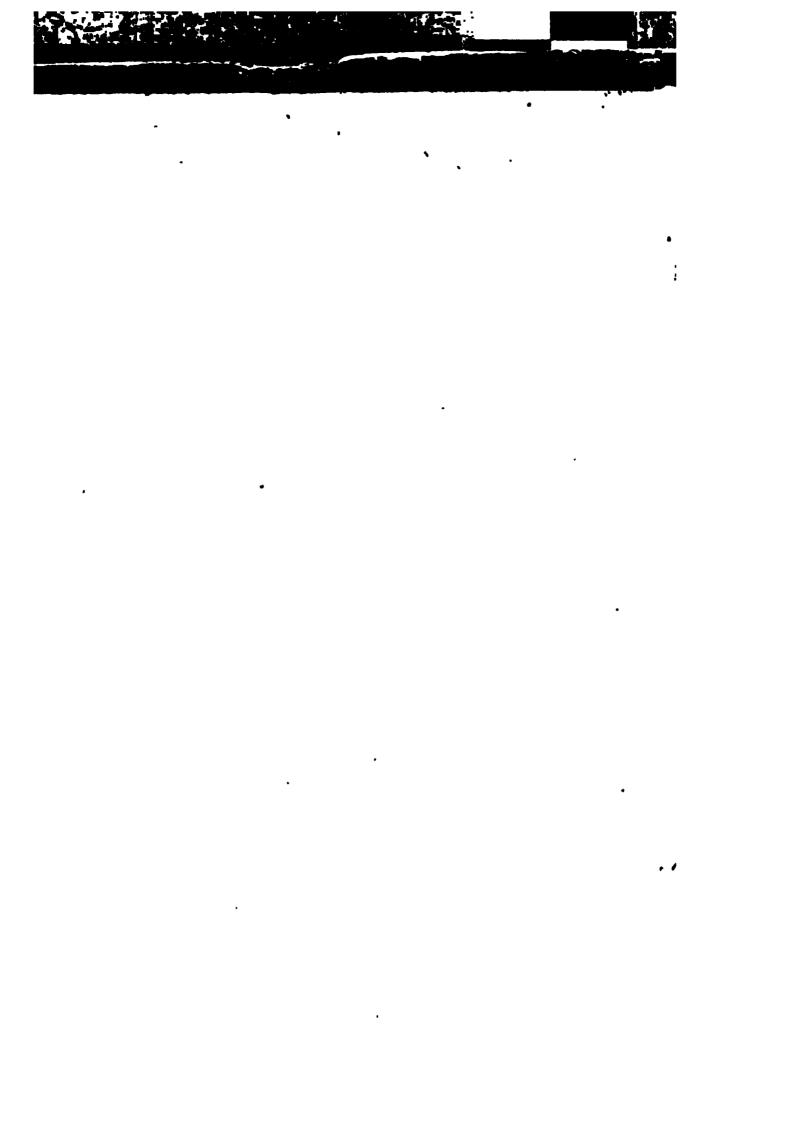

.

•

•

H16, 2 5 1.20 Limit have the first

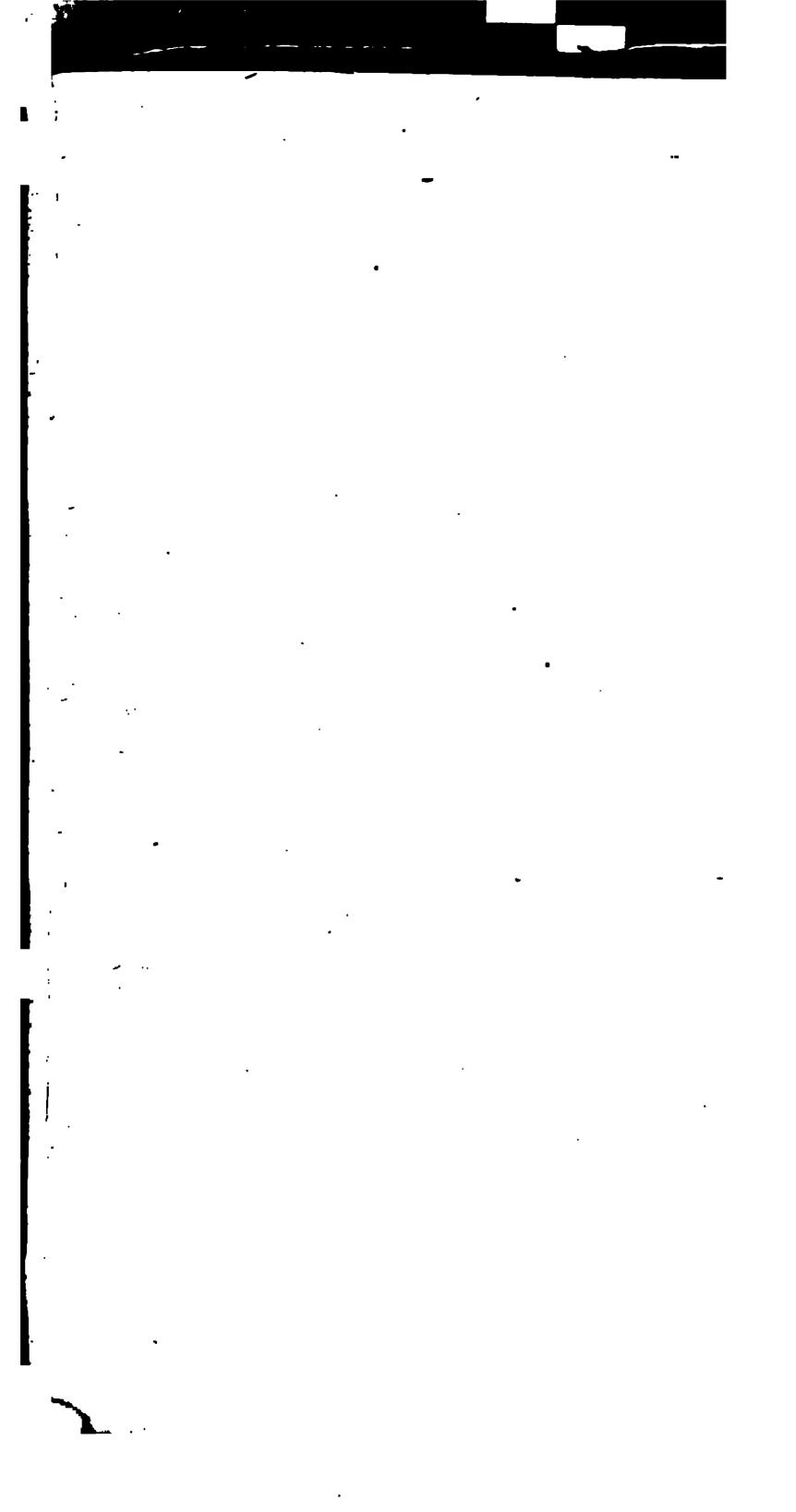

G. Phillips' und G. Görres'.

# Historisch-politische Plätter

für das

# katholische Deutschlan

Des Jahrgangs 1857

Erster Banb.

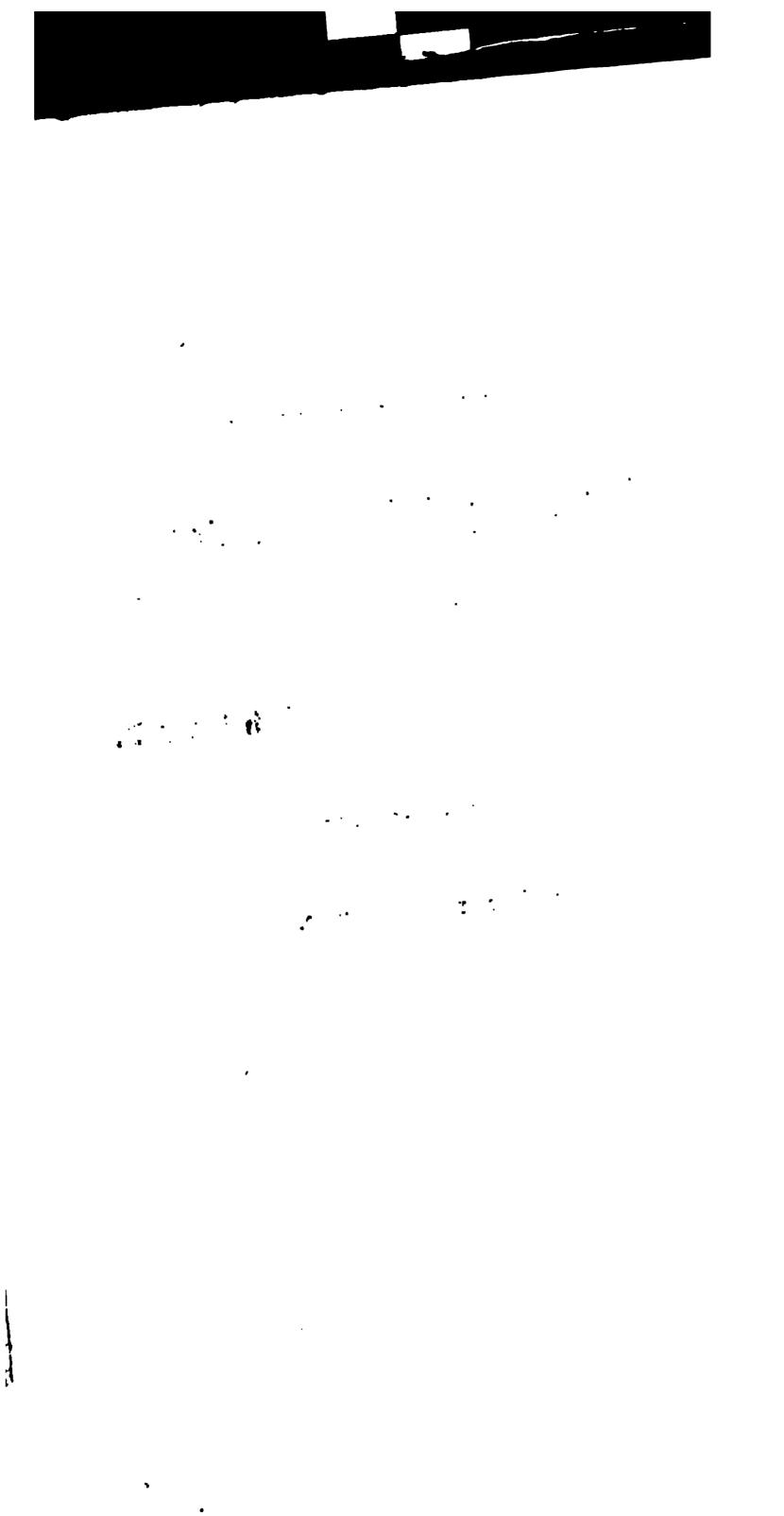

## G. Phillips' und G. Görres'

Historisch - politische

Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

redigirt

DOK

Jos. Edmund Jörg.

Reunundbreißigster Banb.

München, 1857.

In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt.

Printed in Germany

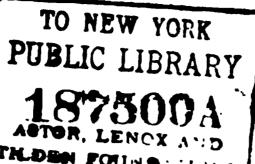

R 1926 L

. :

المراء والما

,

• • •

.

# Inhaltsverzeichniß.

| I.  | Neujahrs = Rundschau                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | quoad intus                                                                                                                                                                       |
| II. | Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter ben<br>Unterrichte: Ministerium Fortoul                                                                                            |
| H.  | Gewerbliche Affociationen.                                                                                                                                                        |
|     | I. Hrn. Prof. Huber's Stellung zu ber neuspreußischen Reactions: Partei; seine Affociations: Ideen, Berhältniß berselben zum wahren Conservatismus und zu den alten Corporationen |
| V.  | Fliegende Blatter zur laufenden Geschichte bes Prote                                                                                                                              |
|     | Einleltenbe Fingerzeige über bie jüngsten Vorgänge in Bapern                                                                                                                      |
| V.  | Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter ben<br>Unterrichts = Ministerium Fortoul (Schluß) .                                                                                |
| VI. | Die Reformatoren ber katholischen Rirche.                                                                                                                                         |
|     | Ritter's Peter Fourier                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                   |

| VII. Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte bes Protes ftantismus.                                                                                                                       | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sistorische Relation über die neueste Bewegung des Protestantismus in Bapern, ihre Ursachen, Wirstungen und Folgen                                                                           | 120   |
| VIII. Der "Münchener Jugendfreund"                                                                                                                                                           | 206   |
| IX. Thomas Morus.                                                                                                                                                                            |       |
| Historische Aragobie von Oscar von Redwitz. Mainz<br>1856                                                                                                                                    | 209   |
| X. Literatur:                                                                                                                                                                                |       |
| Mittheilungen aus dem Gebiete der kirchlichen<br>Archäologie und Geschichte der Diöcese Trier<br>von dem historisch archäologischen Berein. Erstes<br>Hest. Trier 1856. 8. Seite X und 148 . | 254   |
| XI. Gewerbliche Affociationen.                                                                                                                                                               |       |
| II. Die huber'schen Ibeen im Berhaltniß zur gegenswärtigen Weltlage                                                                                                                          | 260   |
| XII. Beitläufe.                                                                                                                                                                              |       |
| Die Pariser Nachconferenz. — Der Ausgang ber<br>Reuenburger Frage — ein europäisches Baticinium                                                                                              |       |
| XIII. Rubolph Birchow's physiologischer Humanismus .                                                                                                                                         |       |
| XIV. Literatur:                                                                                                                                                                              |       |
| Patrum Apostolicorum Opera. Textum ad fide Codicum et graccorum et latinorum, inedirum copia insignium, recensuit et emen etc. Atb. Rud. Man. Drecest. Lipsis Hinrichs 1857.) LXII. 6. 669   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AH           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XV. Das frühe Heirathen                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite<br>344 |
| XVI. Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elsaß. I                                                                                                                                                                                                                                  | 353          |
| XVII. Fliegente Blatter zur laufenben Geschichte bes Protes fantismus.                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Dr. Karl Schwarz von Halle nach Gotha und sein Buch "zur Geschichte ber neuesten Theologie" — auch Zeichen ber Zeit                                                                                                                                                                              | 363          |
| XVIII. Die Stuttgarter Paramenten = Zeitung.                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Rirchenschmuck, ein Archiv für weibliche Hand-<br>arbeit, herausgegeben unter der Leitung des christ-<br>lichen Aunstvereins der Diöcese Rottenburg. Re-<br>digirt von Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laih und<br>Pfarrer Dr. Schwarz. I. Bb. 1. Hest. Berlag<br>der Frauenzeitung in Stuttgart. 1857 | 382          |
| XIX. Bur Frage über Glauben und Wiffen.                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| (Zu Professor Denzinger's Werk "Von ber religiösen Erfenutniß")                                                                                                                                                                                                                                  | 385          |
| XX. Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Reisessizzen aus den Alpen und Karpathen. Bon<br>Carl A. Sonflar Edlen von Innstädten,<br>f. f. Major. Wien 1857. 8.                                                                                                                                                                             | 402          |
| XXI. Rubolph Birchow's physiologischer Humanismus (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                       | 409          |
| XXII. Scenen und Bilber aus Sardinien                                                                                                                                                                                                                                                            | 427          |
| XXIII. Zeitläuse.<br>Friedrich Pilgram's und Dr. Chrlich's Sociale Fragen                                                                                                                                                                                                                        | 461          |

|                                                                                                                                                                                                         | Ceite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXIV. Die Aufhebung ter Abtei Rheinau                                                                                                                                                                   | 473         |
| XXV. Die Missionen in Afrika im vierzehnten Jahrhundert.<br>Erster Artikel.                                                                                                                             |             |
| Die Missionen in Aegypten, Rubien und Abyssinien                                                                                                                                                        | 489         |
| XXVI. Dr. Thalhofer über bie Geschichte bes After-Mysticis:<br>mus und bes Irvingianismus im Blothum Augeburg                                                                                           | 508         |
| XXVII. Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elfaß. II.                                                                                                                                     | 518         |
| XXVIII. Zeitläufe.                                                                                                                                                                                      |             |
| I. Herr Friedrich Roellner über bas "monarchische Princip", und die Frage über Bureaufratie ober Autonomie                                                                                              | 531         |
| II. Die Erhöhung der Beamten : Salare und die Discussion barüber in den preußischen Kammer:<br>Fraktionen                                                                                               | 5 17        |
| XXIX. Fliegende Blatter zur laufenden Geschichte bes Prote-<br>ftantismus.                                                                                                                              |             |
| Riebergang ber confessionalistischen Reaktion in Kursheffen; Consistorial=Rath Dr. Chrn. Vilmar; seine außern Geschicke und sein Buch: "Die Theologie ber Thatsachen wiber die Theologie ber Rhetorik." | 55 <b>7</b> |
| XXX. Die katholische Mission von Centralafrika zur Befeh- rung der Reger                                                                                                                                | 589         |
| A. Missionsstation Chartum                                                                                                                                                                              | 601         |
| XXXI. Literatur.                                                                                                                                                                                        |             |
| ī.                                                                                                                                                                                                      |             |
| Die Marthrer. Bilber aus ben brei ersten Jahr:                                                                                                                                                          |             |
| hunderten der christlichen Kirche von Iba Gräfin                                                                                                                                                        |             |
| Sakn/Habn. (Mainz 1856.)                                                                                                                                                                                | ſ           |

728

| <b>11.</b>                                                                                                                                                                                                                        | Office      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Die vier Martyrien. Von F. A. Rio.<br>Nach dem Französischen bearbeitet von Xaver von<br>Falkenstein. Regensb. b. Manz- 1857.                                                                                                  |             |
| 2. Sammlung historischer Bildniffe. I.: Philipp<br>Howard und M. A. Bragabino von F. A. Rio.<br>Freiburg, Herber 1857                                                                                                             | 617         |
| XXXII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Wieber ein Pariser Friede! — Der Wettkampf Ruß:<br>lands und Englands in Persien und Afghanistan —<br>Spukgestalten aus dem Grabe der Orientsrage. —                                                                              | 202         |
| Die englische Parlaments-Auflösung                                                                                                                                                                                                | 626         |
| XXXIII. Paffaglia's Werk "über die Kirche"                                                                                                                                                                                        | 648         |
| XXXIV. Die katholische Mission von Centralafrika zur Bekeh-<br>rung ber Neger.                                                                                                                                                    |             |
| B. Missionestation Gontofore                                                                                                                                                                                                      | 653         |
| C. Missionsstation zu Angwehn ober Heiligen Kreuz                                                                                                                                                                                 | 666         |
| XXXV. Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elfaß. III.                                                                                                                                                               | 677         |
| XXXVI. Dr. Soffer's Husitica.                                                                                                                                                                                                     |             |
| Geschichtsquellen ber husitischen Bewegung in Boh- men, I. Band, von Dr. und Prosessor C. Söster. Herausgegeben von der kaiserl. Akademie der Wiss senschaften in Wien als zweiter Band der Scripto- res rerum Austriacarum. 1856 | <b>6</b> 98 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |

XXXVII. Die vereitelte Chescheibungs : Gefet : Reform vor ben

I. Die rechtlichen und faktischen Bustande bes protes

fantischen Che: und Chescheibunge: Wesens

preußischen Rammern.

| XXXVIII. Leonardo da Binci.                                                                                                                                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Léonard de Vinci et son école par A. F. Río.  Paris, Ambroise Bray, Libraire - Editeur.  1855. 8. 366 Seiten                                                               | 757   |
| XXXIX. Die vereitelte Chescheibunge : Geset : Resorm vor ben preußischen Kammern.                                                                                          |       |
| II. Die Autonomie und das Monopol des Staats über die protestantische Che; die Aussichten auf Civilehe; die Gesichtspunkte und die Geschicke des preußischen Gesehentwurfs | 777   |
| XL. Das europäische Staatenspftem, ber Schweizer : Bund und bie Neuenburger : Frage.                                                                                       |       |
| I. Die Neuenburger : Sache. Darstellung des That:<br>bestandes dis zu dem Protokoll der Londoner:<br>Conferenz                                                             | 811   |
| XLI. Eine protestantische Erklärung über die "Streiflichter" ber Histor. spolit. Blätter                                                                                   | 833   |
| XLII. Ueber bas Berhältniß ber Philosophie zur Theologie<br>im Mittelalter.                                                                                                |       |
| Mit besonderer Beziehung auf Dr. J. F. Clemens' Abhandlung: De Scholasticorum sententia philosophiam esse theologiae ancillam. Monasterii Westphalorum 1856.               | 845   |
| XLIII. Die vereitelte Chescheidungs : Geset : Reform vor den preußischen Kammern.                                                                                          |       |
| III. Die protestantische Chegesetz Reform und bie Schesbungs-Frage von der Kirchens und Bibelseite.                                                                        | 868   |
| IV. Die Behandlung der Katholiken bei der Chesscheibunge: Gesetz Debatte                                                                                                   | 900   |

|                                                                                                                                                                                          | XI    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLIV. Das europäische Staatenspstem, der Schweizer : Bund<br>und die Reuenburger : Frage.                                                                                                | Seite |
| II. Das Attentat vom 3. September 1856; ble Unsterhandlungen wegen Riederschlagung bes gerichts<br>lichen Berfahrens gegen die Gefangenen in Neuen=                                      |       |
| burg                                                                                                                                                                                     | 911   |
| XLV. Ueber die Presse in Preußen, auch in propria causa                                                                                                                                  | 929   |
| XLVI. Ueber das Verhältniß der Philosophie zur Theologie<br>im Mittelalter (Schluß)                                                                                                      | 941   |
| XLVII. Fliegende Blätter zur laufenben Geschichte bes Protes fantismus.                                                                                                                  |       |
| Skandinavien. I. Dänemark: die Abschaffung der Erbkirche; Grundtvig; Sola-side und die Parsteien; Baptisten und Mormonen; die Kirchenversfassungs-Frage.                                 | 964   |
| Standinavien. II. Norwegen: Roth ber Staats- firche; Haugeaner; Pastor Lammers; Bruch mit bem Begriff ber Erbfirche                                                                      | 983   |
| XLVIII. Literatur.                                                                                                                                                                       |       |
| Wanberfrüchte. Sammlung auserlesener Poesien aller Zeiten in Uebertragungen, von Johann Friedrich Heinrich Schlosser. Aus dessen Rachlaß heraussgegeben von Sophie Schlosser. Mainz 1856 | 994   |
| XLIX. Das europäische Staatenspftem, der Schweizer: Bund und die Neuenburger: Frage.                                                                                                     |       |
| III. Der preußisch:schweizerische Krieg. Die Stellung<br>ber Mächte in der Neuenburger=Frage.                                                                                            | 998   |
| Schlußwort zu der Pariser-Transaktion wegen Reu- enburg                                                                                                                                  | 1018  |

| L.    | Fliegende Blatter zur laufenden Geschichte bes Protes stantismus.                                                                                  | <b>G</b> rit |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Skandinavien. III. Schweben: außere Berhalts<br>niffe der Landeskirche; innere: Lafarismus, Schars<br>tauismus, Evangelicismus, Antinomismus, Heds |              |
|       | bergianismus, Separatismus, Baptismus, Iwing:<br>lianismus, Reulutheranismus, Mysticismus, Mor:<br>monismus                                        | 1031         |
|       | ·                                                                                                                                                  | 1001         |
| LI.   | Das europäische Staatenspstem und der Schweizer.<br>Bund                                                                                           | 1042         |
|       | I. Die Grundsate bes europäischen Staatenspftems                                                                                                   | 1058         |
| LII.  | Curiosum,                                                                                                                                          |              |
|       | über die paritatischen Folgen bes öfterreichischen Con-                                                                                            |              |
|       | cordate                                                                                                                                            | 1071         |
| LIII. | Confessionelle Novellistik.                                                                                                                        |              |
|       | Eine Brautfahrt. Historischer Roman aus bem sechs:<br>zehnten Jahrhundert von Conrad von Bolan:                                                    |              |
|       | ben. Regensburg, Pustet 1857                                                                                                                       | 1073         |
| LIV.  | Döllinger's Weltschauplat ber Erscheinung Christi                                                                                                  | 1082         |

### I.

### Menjahrs: Mundschau

quoad intus.

Mit den wunderbaren Reuerungen, welche durch die letten zwei Decennien in den Weltverfehr gefommen find, hat auch ber Lauf ber Weltgeschichte selber Gisenbahn - Geschwindigkeit angenommen. Dieselbe rasende Gile, mit der die Greignisse sich jest abwickeln, hat zugleich bie Raume und Entfernungen bes Weltschauplages in einem Mage verfürzt und zusammengeschoben, von bem man sich heute noch nur sehr schwer einen abäquaten Begriff macht. Als jungst einer jener gutmuthigen Schwärmer, die ihr Beil in raumlicher Weltflucht suchen, weil sie bie weltüberwindende Rirche verloren haben, seinen sorschenden Blid über die Erde hin schweifen ließ, wo etwa noch ein stilles, verborgenes Plats den zu finden mare, entlegen und ficher vor dem betäubenben garm und bem erftidenden Gedrange biefes Berfehre, dieser Industrie, dieses ganzen Gelb und nichts als Gelb machenden Treibens — da wendete er sich bald seufzend ab: "was soll die Auswanderung nüten? die Welt ist durch Telegraphen, Eisenbahnen und Dampsschiffe in eine einzige XXXIX.

Stadt verwandelt; nirgends in der Welt ist ein Ort anzutreffen, wo man auch nur auf zehn Jahre Sicherheit hätte,
nicht von der Entwicklung dieser Industrie 2c. eingeholt zu
werden; noch vor vierzig Jahren konnte man sich der Täuschung hingeben, als wäre in den weiten Steppen Südrußlands ein solcher Bergungsort zu finden, aber kaum hat Kaiser Rikolaus die Augen geschlossen, so breiten sich SchienenRetze über jenen Winkel der Erde aus, und DampsschiffsahrtsGesellschaften schieden sich an, die Ströme und Meeresuser
der abgeschiedensten Provinzen zu besahren. Flucht gibt es
also keine mehr" \*)!

Die Welt nur noch eine einzige Stadt, in der That ift dieß die Lage! Der westliche Drean ift fast jum Festungs-Graben zusammengeschrumpft, ber bie City ber alten Civilisation von der Vorstadt Nordamerika scheidet. Man hat erst in der letten Zeit aus allen Zeitungen herausgefühlt, wie empfindlich auch die alte Welt von der jungsten Prafidenten-Wahl der Vereinigten Staaten im Innersten berührt und zwischen Furcht und hoffnung getheilt ward. Bas vor dreißig Jahren höchstens Stoff zu mehr ober minder geistreichen publicistischen Ercursionen geboten hatte: bas greift jest unmittelbar in das praktische Leben unseres Welttheils ein. Andererseits ragt heute Herat, ber Zankapfel zwischen Perfien und Afghanistan, aber auch zwischen Rußland und England, vom Rande Mittelasiens aus schon tiefer bis in das Herz Mitteleuropa's herein, als vor breißig Jahren noch die Rampfe in Albanien und auf der Halbinsel Morea. Wo nun aber bie Maffen also nabe aufeinander ruden, ba fann es an gewaltigen und fortgesetten Friktionen nicht fehlen. orientalische Krieg hatte nur die Bedeutung einer Duverture bes langen Drama's. Wer bas Interesse, ober vielmehr

<sup>\*)</sup> Sübbeutsche Warte vom 80. Oct. 1856.

Richtinteresse, das Europa im J. 1828 an den türkischen Dingen nahm, mit dem allgemeinen Interesse von heute versgleicht, der wird nicht in Abrede stellen, daß die civilisirte Welt jest an dem Schickal China's sich näher betheiligt als vor dreißig Jahren an dem Schickal Constantinopels.

Bunsche zur bevorstehenden Zeitwende fast ausschließlich auf diese internationalen Reibungen an sich gerichtet. Sie schienen und eine verhängnißrolle Zukunft für alle politischen Bershältnisse im Schoose zu tragen. Noch haben sich die nebelshaften Umrisse nicht fest consolidirt; doch aber ist, seitdem der Wassenlärm schweigt, insbesondere der Rückschlag der neuen Weltlage auf die inneren Verhältnisse der Staaten, und vor Allem der deutschen Staaten, sehr prägnant zur Erscheisnung gesommen. Billig richtet sich jest unser Blick darauf zuerst, nachdem der Welt-Wassenstillstand vom 30. März d. 38. vorübergehende Frist dazu gewährt hat.

Vergleichen wir den Sylvesterabend von 1847 mit dem von 1856, was damals und jest die Herzen in Furcht und Hoffnung schlagen machte und macht: so wird ein frappanter Unterschied unverkennbar seyn. Sagen wir es furg: ber große Pan ist todt! Gestern noch tummelte er voll jugendlichen Uebermuthes in ben Köpfen und Herzen, heute liegt er leblos da, um niemals wieder aufzuerstehen. Mit andern Worten: die Periode des Liberalismus ist vorbei! Um ganz ju begreifen, mas das heißen will, versetze man sich recht lebhaft um zehn Jahre zurud. Mit welch' schwellender Bus versicht ging man damals in die Kammern und in's Parlas ment; wie bestimmt erwartete fast die ganze Presse und die ganze öffentliche Meinung von ihren Verfassungs = Organisa. tionen die endliche Herrlichkeit bes Bolferfrühlings, das Beil ber Welt; wie arglos vertraute man, mit etwas geschulten Röpfen, Dinte, Feder und Papier allen Leiden ber Gesellschaft sofort abzuhelfen! Wie furchtbar ward jedes Wort, ber

fleinste Fehler gegen bas System gerächt, wie absolut unmöglich endlich felbst von ben Regierenben jeder Widerstand eracht 3ehn Jahre find seitdem um, eine furge Spanne Beit im Jahr ber Weltgeschichte, und was feben wir heute aus jenen constituirten und beschwornen Verfassungs-Organisationen werben in Preußen, in Hannover, in Luremburg 2c.? Nicht als ob wir uns wunderten über ben Duth ber Erftirpation, mit dem die Oftropirenden über die Sunberttausenbe politischer Gibe leichtfüßig hinüberschreiten. Aber über die unglaubliche Stille und Gleichgültigkeit des Liberalismus, vor dessen Geschrei man zehn Jahre vorher noch fein eigenes Wort nicht mehr verftand: barüber muß man sich wahrhaft wundern. Es wird ihm das Herz aus bem Leibe geriffen, und blutend mit hohnenden Worten um's Geficht geschlagen; er aber vermochte faum mehr einen fraftigen Seufzer hervorzubringen. Darum jubelt die Rreuzzeitung: ber Liberalismus habe völlig abgewirthschaftet, er sei - tobt!

Sehr wohl möglich! Sofort aber knüpfen sich baran zwei wichtige Fragen. Erstens: was und wer hat den Untergang des Liberalismus herbeigeführt? Zweitens: was und wer ift nun an die herrschende Stelle getreten, die er sonft ein= genommen ? Ift vielleicht die Kraft, Weisheit und Gute ber officiellen Reaftion ber Held in ber liberalen Rieberlage? Es wird wenige benkenden Menschen geben, die bas behaupten Der Liberalismus ift vielmehr gestorben an bem endlich unabweisbar ihm aufgestiegenen Gefühl seiner eigenen Impotenz, und die gewaltige Beränderung in der allgemeinen Weltlage ist es, was dieses Gefühl mit Rothwendigkeit wachgerufen hat. Die fleinstädtische Beschränftheit bes liberalen Doftrinarismus, der bei Rehbraten und Champagner Welt-Geschichte machte, vermochte vor der andrängenden Wucht realer Welt-Connexionen nicht mehr zu bestehen; er konnte fich wohl, namentlich in Deutschland, in seinem hinterstübs den eine eigene selige Welt marionettenhaft aufputen, als

aber das Haus selber über und unter ihm zu fnarren und zu frachen anfing, ba ließ er sie in feigem Schrecken im Stich.

Noch mehr aber als durch die zermalmende Friftion ber internationalen Verhältnisse fand sich der Liberalismus seit acht Jahren burch ein unterirdisches Getose tobtlich gemartert, das unausgesett an sein Ohr schlug, und ihm seine absolute Dhumacht, gegenüber bem gewaltigsten Problem Diefer Zeit, zu Gehör brachte. Wir meinen die sociale Frage. Bas will man Bezeichnenderes in diefer Beziehung, als z. B. folgende Thatsache? Im liberalen Sachsen nimmt Einer die sociale Frage vor und ermißt, da könne nichts Anderes hels fen als: Cheverbote, absolutes Beto der Gemeinden, Berhinderung ber Freizügigkeit, Zwang der Berufswahl u. f. w. Schwerlich könnte man dem Liberalismus ein grundlicheres Recept vorschreiben, menn er fich eigenhandig Glied um Glieb abschneiben und als Selbstmörber enden sollte. Ein anderer liberaler Sachse aber stimmt unverholen bei, daß dieß wirflich die "einzigen Remedien" seien, gegenüber der leidigen Frage. Im Uebrigen weiß er nur rathlos zu seufzen: "Da hätten wir benn den Feudalstaat und ben Absolutismus glude lich überwunden, um durch die moderne Entwicklung in den industriellen Stlavenstaat hinübergeleitet zu werden"\*).

Was der Liberalismus in der großen Politik vermag, das haben seine Zeitungen und Kammern in der orientalisschen Krisis gezeigt; was er in der socialen Frage vermag, sobald dieselbe nicht mehr zu umgehen ist, das zeigen Aeußestungen, wie die angeführte. Sie verrathen sein eigenes Beswußtseyn, daß er absolut impotent sei für die eigentlichen Ausgaben der Zeit. Daher sagen auch wir: der Liberalissmus als solcher ist abgethan. Wögen seine Anhänger immershin nicht sosort von der Erde verschwinden, wie ja dereinst auch die Alongeperücken und Haarzöpse auf und an den Kös

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 16. August 1856.

pfen alter Herren ihre Zeit noch lange überlebten: in der Sache selbst hat unser Herr Collega, der Rundschauer von der Areuzzeitung, ganz recht, wenn er ausrust: "Richt bloß bei uns, durch ganz Europa weht eine neue Lust; ermattet ist überall der Liberalismus, der dreiunddreißig Jahre lang, seit 1815, das große Wort gesührt" \*).

Fragen wir aber weiter: was haben die Machthabenten selber zu dieser Beränderung gethan? so ist die Antwort gemeinhin eine sehr untröstliche. Sie haben gar nichts dazu gethan, als daß sie den Todten nicht als Lebenden behandelt. Dieß ist ihr ganzes Berdienst — ein durchaus negatives, wie man sieht. Im Uebrigen haben sie den Leichnam nicht-einmal begraben. Im Gegentheil, durch Galvanissren und Einbalsamiren experimentiren sie an ihm fort, und suchen auch ferner mit ihm zu hausen. Darum verspüren zwar auch wir die "neue Lust" des Präsidenten von Gerlach, aber sie sticht und nicht viel besser in die Nase, als wie Moderdust und Leichengeruch. Ein Wort wird hinreichen, ihn darüber auszuklären, daß wir nicht Paradora reden.

Der Leichnam des Liberalismus das ist die Bureaufratie. Der Eine ist und war stets das natürliche Leben, die Seele der andern. Seit dem ersten Tage ihres Bestehens halfen auch diese Blätter in erster Reihe und unausgesetzt schauseln am Grabe des liberalen Doftrinarismus, aber sie meinten ihn ganz, und gedachten nichts weniger als seinen Leichnam nach altägyptischer Weise wie ein Heiligthum zu conserviren. Dieß ist zwar auch eine "Reaktion", aber Reaktion, die unmöglich Bestand haben kann: kein Liberalismus, und doch Bureaukratie! Da müßte nothwendig ein anderer schmutzgerer Geist zur Wieder-Beseelung in den Leichnam sahren, oder vielmehr, er hat die Einsahrt bereits gewon-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 11. Oct. 1856.

nen, und wohin er die Bureaufratie führen mußte, werden wir im zweiten Theile betrachten.

Reine Bureaufratie! mit bieser Anrufung bes Bieles wahrer Freiheit haben wir das alte Jahr geschlossen und betreten wir das neue Jahr. Es thut noth, daß ihr Programm sich schärfer und schärfer heraushebe aus der Berwirrung der Zeit. Es werden Tage kommen, und sie sind vielleicht nahe, wo die Secunde nach den Männern fragt, die da wiffen, was sie wollen. Sie hat icon einmal vergeblich barnach gefragt; wehe, wenn ber Fall wieder einträte. Reine Bureau- M3 fratie! Damit ist der positive Boden zum wirklichen Reubau angewiesen und gefäubert. Dhne biese Voraussetzung tragen alle Reformversuche rudwärts ober vormarts nur Baffer in's Meer. Man betrachte nur z. B. das endlose Papier ber Verfassungerevisionen in Preußen. Welche Ja- und Rein-Politif, welche Vermischung ber ungleichartigsten und wibersprechendsten Institutionen! Wie unsere Bauern im Jahre 1848 schrieen: "Preffreiheit und Censur, Alles zusammen wollen wir haben!" so rührt man jest bort ständische Provinzial-Landtage und constitutionelle Kammern, Autonomie und Bureaufratie durcheinander. Und nicht etwa aus Irrthum führt bimReaktion dieses heillose Werk auf, sondern fie weiß, was sie thut, und sieht, daß sie nicht anders fann. Denn Preu-Ben fann nie und nimmer, seiner eigenthumlichen Natur nach, der bureaufratischen Centralisation entbehren: dahin hat fic erft vor Kurzem noch das maßgebendste Organ Berlins burr und flar ausgesprochen. Das Organ spricht auch zugleich im Namen von ganz Deutschland: ganz besonders aber könne Preußen, fraft historischer Berechtigung, innerer Nothwendigkeit und eigenthumlicher Lebensbedingungen, niemals die hergebrachte Centralisation des Beamtenthums aufgeben, es hieße mit seiner ganzen Geschichte brechen, wollte Preußen das Beamtenthum wie in England auf ein außerstes Mini-

mum herabdrücken \*). Also Preußen kann unmöglich eristiren außer als Bureaufratie, und zwar, da der Liberalismus
nun einmal auch dort gestorben seyn muß, als illiberale
Bureaufratie. Man hat keine Ursache, dieß nicht aus's Wort
zu glauben, es liegt in der That schon nicht anders im preußischen Glaubensbekenntniß.

Jedenfalls aber vermögen wir unter solchen Umftanden in Preußen nichts von "neuer Luft" zu vermerfen; es ift nur bie alte, mit etlichen widrigen Miasmen mehr geschwängert. Tropbem übt bas Absterben bes Liberalismus auf feinen Staat ber Welt unberechenbarere Wirfung als auf Preußen. Er hat seine Segel geschwellt, die jest schlaff an den dürren Masten hängen; alles was Preußen war und schien, verbankte es nur ihm. Hat es barum sein früheres Praftigium in Deutschland jest verloren, so ist ihm auch die Bahn abgeschnitten, auf ber es in einer neuen und beffern Richtung vorangehen könnte. "Die Bureaufratie muffen wir absolut nothwendig haben, fie ift wir felbst!" mit biesem Beständniß ift über die preußische Mission entschieden. Rein Ginsichtiger in Deutschland kann irgend noch einen heilsamen Einfluß von Preußen erwarten: weber für die beutsche Machistellung nach Außen, bas hat sein Gebahren in ber orientalischen Rrifis zum Ueberfluß bewiesen, noch für die innere Entwidlung zum Bessern, das beweist sich noch täglich an dem schrechaften Wirrsal seiner politischen Organisationen. **E8** fragt sich nur: ob benn auch sonft keine Dacht in Deutschland eriftirt, ber bas endliche Biel möglich mare: feine omnipotente bureaufratische Centralisation!

Ein bekannter Staatsrechtslehrer in München soll vom Katheber herab das Verdift erlassen haben: "er entdecke im öfterreichischen Concordat keinen einzigen staatsmännischen Ge-

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 28. Nov. 1856.

banken." Es ift aber die Frage, ob an diesem Richt-Finden bas Concordat die Schuld trägt, ober bas an acht staatsmannische Gebanken nicht gewöhnte Auge bes Herrn Pro-Wir wenigstens haben in ben Artifeln biefes Concordats von Anfang an nicht nur die Möglichkeit firchlichen Befferwerbens begrüßt, sondern namentlich auch einen großen staatsmännischen Gedanken, doppelt grandios gegenüber ber eingestandenen preußischen Gebundenheit, und doppelt erfreulich in den eigenthümlichen Pressuren unserer Zeit. Diefer Gebanke, noch von keinem Throne herab gesprochen als vom faiserlichen, lautet: Möglichkeit eines Staatsbestandes ohne bureaufratische Centralisation und Omnipotenz! Er ift freilich erst ein Reim; aber wo biese Möglichkeit einmal für die einflugreichste Beziehung bes lebens faftisch anerkannt ift, ba hat sie offenbar Aussicht auf allmählige Ausbreitung. Jedenfalls hat fich Desterreich feine parlamentarischen hinderniffe, und feiner neuen bureaufratischen Centralisation noch feine historische Berechtigung geschaffen. Im Gegentheil bieten bie innern Zustände der lettern gute Hoffnung, daß sie an ihrer V eigenen Verwirrung zu Grunde gehen werde, vielleicht auch ohne besondere Katastrophe. Die Uebergänge dazu mären bereits hergestellt. Die neuen Landesvertretungen und Central-Congregationen haben vorzüglich als solche ihre Bedeu-Sie haben zwar vorerst bloß zu "rathen". Aber sie heischen an und durch sich selbst auch Besugniß zum "Thaten", sie forbern die Bureaufratie laut um Berausgabe ihres Patrimoniums an. Das ware die rechte "Theilung ber Gewalten"! Bloßes "Rathen" ist ein langweiliges, steriles Attribut, an dem endlich jede Lebensfähigkeit untergehen muß, wie sich mit den vormärzlichen Landständen genugsam erwiefen hat; aber jeder Bollbreit Raum zum Thaten, Beschließen, Verwalten, Administriren, welcher ber Bureaufratie abgerungen wird, ift ein archimebischer Punft zu heilsamer Entwidlung. Das ift achtbeutsche Berfaffung, ber substanzielle Inhalt ber Freiheit, und bas fann Desterreich gewähren — nach Analogie bes Concordats.

Dieser große ftaatsmannische Gebante ift wirklich "neue Luft". Daß gerade sie gar manche Gesichter widerlich und schmerzhaft angeweht hat, ift sehr natürlich. Unmöglich kann bem tosenden Orfan publicistischen Unwillens über das Concordat wirklich nur die vorgeschütte Einbildung confessioneller Besorgniffe zu Grunde gelegen haben. Pars potior beffelben war vielmehr die zornige Angst der Bureaufratie in allen deutschen ganden, und diese Angst ist freilich nicht bloß eingebildet, sondern sehr gegründet. In demselben Inftinkt schrieb z. B. auch ber sonft so scharfblidende Dr. Hase in Jena: "Wir beflagen schmerzlich, baß Desterreich im Abfalle vom josephinischen Kirchenrechte burch sein Concordat abermals einen geistigen Granzcordon gezogen hat gegen bas übrige Deutschland" \*). Colche Aeußerungen konnen boch unmöglich bloß in Besorgnissen vor confessionellem Uebergewicht beruhen, namentlich wenn sie aus bem Munde so entschiedener Vertreter ber "religiösen Freiheit" fommen, wie Gr. Hafe. Aber allerdings, wenn jenes Deutschland wirklich, nach Art des preußischen Staates und wie die Reupreußen behaupten, absolut und unwiederbringlich an die allmächtige Bureaufratie verschrieben mare: bann hatte er gang Recht. Die bureaufratische Omnipotenz ift ein eifersüchtiger Gott, und fann feine fremden Götter neben sich bulben. Unter biesem Gesichtspunkte begreifen wir auch sehr wohl, wie z. B. Hr. Roellner, ein hoher Justizbeamter zu Darmstadt, in seis nem biden Buche über bas "monarchische Princip" allen Ernftes behaupten fann: bas öfterreichische Concordat begrunde eine neue "Theofratie". Das eigene Staatsideal bes frn. Roellner zielt nämlich auf bureaufratisch = absolu-

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 5. April 1856.

tistische Centralisation mit (vergeblich) berathenden Ständen. Dieser Omnipotenz gegenüber begründet das Concordat allers dings eine neue "Theofratie", ebenso aber begründet dann auch jede andere autonome Regung eine "neue Theofratie."

Br. Noellner erklart ein paar Dugenbmal: Defterreich mare gang barnach angethan gemesen, realiter an die Spige Deutschlands zu treten, wenn nur bas Concordat nicht bas zwischen getreten mare. Wir sind ber Meinung, eben um bes ftaatsmannischen Gebankens willen, auf bem bas Concordat beruht, sei nun Desterreich um so mehr barnach ans 2 gethan, über furz ober lang seinen Beruf fur Deutschland geltend zu machen. Der mas ift es benn, bas diefes Deutsch= land will und bedarf? | Hr. Roellner selber sagt: es sei bie ich ich nationale Einheit, die feine Gewalt und fein Geschick dem Sell m beutschen Bolfe mehr aus Ropf und Berg reißen merbe. Cehr wohl! Aber er irrt, wenn er biefe Ginheit verfteht als bie Eine Bureaufratie; sie ift vielmehr feine Bureaufratie. Denn sie ift identisch mit der Freiheit, nicht mit einer hohlen Form derselben, sondern mit ihrem substanziellen Inhalt mit der Autonomie. Nationale Einheit und Freiheit fann Preußen nicht geben, benn es hat felber nur ben Schein bas von, ale bureaufratisch-constitutionelle Centralisation, und vermag ohne biese eingestandenermaßen keinen Augenblich zu eris stiren. Desterreich bagegen vermag nicht nur ben Liberalise mus tobtzusagen, sondern auch seinen Leichnam zu begraben. Dieß und nichts Anderes hat' es principiell verburgt im Concordat.

Man wende nicht ein: es habe ja auch Preußen die Freiheit der katholischen Kirche bewilligt. Diese Concession, unter drängenden Umständen widerwillig genug erzwungen, ist nichts Anderes als der Beschluß der Bureaufratie, die fastholische Kirche fortan wie jede andere verjährte Sekte zu beschandeln; sie ist nicht ein Verzicht auf den Nachtumfang der Bureaufratie. Nan wende auch nicht ein: in Desterreich

selber sei jedenfalls über die Stipulationen des Concordats hinaus von ber "neuen Luft" gleichfalls nichts zu verspuren. Es handelt sich nur um ben Mann bes staatsmannischen Gebankens und seinen bewaffneten Rimbus, nicht um die hergebrachten Uebelstände in gand und Leuten. Teutschland ein bloßer geographischer Begriff ift, wird auch fein Theil von ihm zur rechten Substanz ber Freiheit gelangen; bieselbe fann und muß erft bas Werf ber Einheit Indeß hat boch ber staatsmannische Gedanke Destere reichs auch schon eine weitere Unwendung gefunden, eine hochst erfreulice an sich, und noch bazu an einem Buntte, wo sich unwidersprechlich erweist, daß nicht die vorgeschütten confessionellen Besorgnisse es find, die bas eigentliche Motiv ju bem Betergeschrei über bas Concordat abgeben fonnten. Es war die fühne Antastung ber bureaufratischen Omnipotenz und ihres Monopols, die solchen Haß entflammte: bas wird an jenem Punfte flar.

Ich meine die firchlichen Versassungs-Verhältnisse der Protestanten in Ungarn. Die neue Regelung derselben siel noch mitten in den betäubenden Lärm über die intolerante Theofratie, welche das Concordat nun wieder aufgerichtet habe. Es ist hier nicht der Ort, näher auf den f. f. Versassungsentwurf und seine Schicksale einzugehen. Aber faum ein halb Jahr, nachdem Hr. Hase den neuen "geistigen Gränz-Cordon" bejammert hatte, den Desterreich durch sein Concordat gegen Deutschland gezogen, seufzte er nun tief auf: ach! hätten wir nur auch in Preußen eine so freie und autonome Kirchenversassung, wie sie der Kaiser den ungarischen Protestanten nun angetragen. "In der breisachen Gliederung synodasser und consistorialer Behörden", sagt er, "ist so ziemlich Alsles gewährt, was wir 1848 etwas allzufrüh für die deutsche evangelische Kirche erhossten".). Aber noch weiter!

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.=3. vom 4. Oct. 1856.

Der Entwurf ward nicht bureaufratisch oftroriet, sontern ten Synoden jur "unbedingt freien Meinungsäußerung" hinarsgegeben. Rahmen bieselben ihn etwa bankbar an, ober machten sie etwa bloß Ausstellungen im Einzelnen? Im Gegentheile, sie erklarten principiell: die Autonomie ihrer Rirche forbere, daß nur deren legitime Vertretung, die Generalsynobe, endgültig in der Sache beschließe. Wie murden wohl die deutschen Summepiscopate in solchem Falle sich benommen, und welche Antwort murben sie auf folche Beschluffe ertheilt Man fann feinen Augenblid barüber im Zweifel seyn, wenn man z. B. die Verfaffunge-Verhältniffe der bayes. rischen Protestanten in's Auge faßt. Noch bazu sind die Eles mente wohl bekannt, welche ftets ben hauptherd der verbifsensten politischen Opposition in Ungarn, und namentlich ber Borgange von 1848 bilbeten; sie siten als Laien-Bertretung auf den Banken der Generalsynode. Der Kaiser aber sprach unbedenklich: nun, so versammelt euere Generalsynode, und laßt sie die nothige, unbedingt freie Meinungsaußerung abgeben und beschließen!

Am Schlusse bes alten Jahres noch haben wir freudig diese Applisation bes staatsmännischen Gedankens im Concordat begrüßt. Er heißt Autonomie, und ihm gehört die Zustunst. Ein Staat, der solchen Selfgovernements der besonsdern Interessen und Eristenzen sich sähig macht, ist jeder Ausbehnung gewachsen, und gewinnt dabei an innerer Arast. Andererseits hat die Kleinstaaterei auch ihren Zweck in der Weltgeschichte, und zwar den, die historischen Fundamente sür autonome Gestaltungen im Großen zu bewahren, aber nicht den, in einem "dritten Deutschland" die bureaustratische Arähwinstliade zu verewigen. Finden sich sene Fundamentseinst zum natürlichen Centrum, so wird das Facit freilich ein anderes sehn, als sene in eine Centralbureaustratie zusammensgeschweißten Specialbureaustratien, wie sie Preußen noch im I. 1849 unter dem Ramen "Bundesstaat" zu liesern ges

bachte. Man ermeffe, wie fehr biefe Tage jest tempi passati find, und erkenne baran ben raschen Fortschritt ber Zeit!

13

Aber Eines ift nicht zu verfennen - mabrend bie beile wärtige Tenbeng autonomer Gestaltung allenthalben schwach ift, und nahebei noch zu ben präeristirenben Seelen gablt, ihrer Menschwerdung wartend: ist die Usurpation eines noch schlimmeren Beiftes eingetreten, als weiland ber Liberalismus war. Dieser Geift steht in unheilverfündender Bechsel-Birfung zur focialen Frage, bem allumfaffenten Problem ber menschheitlichen Bufunft. An vorahnendem Schreden vor dieser Frage vergeht ber Liberalismus. In hubscher glatter Uniform, die gange Welt über einen Ramm geschoren, "Freiheit Aller", "Alle gleich vor bem Geseth": so gebachte er bie Menscheit seiner Maschinerie bureaufratischer Centralisation ju unterftellen. Aber siehe bas furchtbare Berhangnis! je mehr die Gleichheit auf bem Papiere zu Stande fam, besto mehr wuchs die Ungleichheit in der realen Ratur ber Dinge. Die Bureaufratie, ihrem Wesen nach ein Regulator ber Gleichheit, ift nolens volens jum Instrument ber Ungleiche heit geworden, und über ihrer eingebildeten Omnipoteng fteht bereits absolut gebietend die reale Omnipotenz der Pluto= fratie. In komischer Verzweiflung schreit der Liberalismus auf: "ba hätten wir benn ben Feudalstaat und ben Absolutismus gludlich überwunden, um durch die moderne Entwidlung in ben industriellen Sflavenstaat hinübergeleitet zu werben" — ober in ben Socialismus!

Wir haben hier das ganze Programm der socialen Frage vor uns. Die Plutofratie, wie sie auf dem Throne unserer Tage sist, hat die Rolle der Verwicklung des Knotens. Für das Finale gibt es bloß Eine Alternative, wenn die Lösung nur den politischen Mächten überlassen bleibt, die Alternative: Socialismus oder Wiedereinführung der weißen Stlaverei. Bleibt es nämlich bei dem System der bureaufratischen Centralisation, so muß es unsehlbar eines schönen Morgens



. 1

kommen, daß die physische und moralische Nebermacht der Ausgesogenen das Instrument den Händen der Plutokratie entreißt, und vielleicht die halbe Welt ist sofort socialistisch. Wird das geistlos mechanische System zwar abgelöst von der Autonomie, aber von der bloßen politischen Autonomie, so kann es allerdings vorübergehend vollends zu dem gefährlischen Glück des "industriellen Stlavenstaats" kommen, zu einer sicheren lösung aber nie und nimmermehr. Ein Drittes ist zwar möglich, allein nur außer dem Bereich politischer Mittel: nur durch den wiederhergestellten Einfluß des Chrisstenthums auf das Leben. Dieser selbst ist aber nur mögelich in der Dasenssweise der realen Kirche. Die reale Kirche muß des Socialpolitismus wieder mächtig gemacht werden, oder die Welt hat nur die Wahl zwischen dem direkten Soscialismus und dem Uebergangsstadium der weißen Stlaverei!

Wenig Gegründetce wird gegen diese social-politische Conjeftur einzuwenden senn; sie ift durchaus rationell, pragmatisch, historisch, also mahrhaftig. Bon Gottes Finger eingegraben in die Geschichte der Zukunft, wendet sie sich vor Allem an bie Cohne ber alten Rirche. Gebt euren "Rirchen-Fragen", ruft sie, endlich den vollen Sinn und mahren Inhalt; fagt ben Andern, wie und inwiefern es mit ihrer bunfeln Furcht vor der "Theofratie" allerdings feine Richtigkeit habe, wenn anders die vollendete sociale Damonokratie vermieben werben wolle! Ihr getraut euch nicht? Nie ward eine gewaltigere Waffe für euch gemacht, ale biese sociale, und fie fiele euch zu schwer? Niemand sonft vermag das unermeße liche Gebiet ber socialen Demonstrationen zu occupiren, und ihr fühltet euch zu schwach, selbst verschlungen in die unsichts baren Bande ber Bureaufratie? Berreißt sie; und verfündet aller Welt die Fakta, Ursachen und Folgen: daß der gange Socialpolitismus einft auf bie Rirche fich erbaut und gestütt, auf die reale Kirche, nicht auf irgend ein spiritualisirtes schwebelndes "Christenthum"; daß sie einander entzogen und

bie Kirche weggeschoben worden; daß nun das hippotratische Gesicht der Societät nur allzu schlagend beweise, wozu die reale Kirche in der Welt sei, wenn auch nicht von der Welt! Die Kirche hat zu allen Zeiten den jedesmaligen Umständen angemessene Mittel zur lleberführung der Gegner an der Hand gehabt; vor zehn Jahren noch waren den politischen Berhältnissen entnommene an der Tagesordnung; sett ist die Zeit der socialen Argumentationen, und einleuchtendere, unwiderstehlichere hat es nie gegeben. Sie liesern den Beweis zu Ende, daß die Kirche nie und nirgends im Leben bei Seite geschoben werden kann, ohne daß furchtbare Rache auch die Angelegenheiten dieser Zeitlichkeit ereilte.

Freilich, man ift biefer socialen Argumentationen noch wenig gewohnt; man geht ihnen sogar gern aus dem Wege. Man fürchtet den Vorwurf der Uebertreibung, der Schwarz-Unsere bahingegangenen großen Denker maren an-Görres' prophetischer Geist vertiefte berer Meinung. noch im letten Jahre seines irdischen Dasenns wie instinkte mäßig in die sociale Frage, alle andern Berhältniffe traten ihm mehr und mehr in ben hintergrund, die weiten Gebiete, die sein schnellfräftiger Gebanke sonft durchmessen, schrumpften ihm zusammen im Bergleich zu ben greuzenlosen Dimensionen, die ihm hier aufstießen auf dem tiefsten Grunde ber Societat. Der Feder hat Gorres nichts mehr barüber anvertraut. Ras rowit aber hat noch kurz vor seinem Tode die sociale Frage marnend hingestellt: alle andern politischen Probleme murben verschwinden vor diesem Einen foloffalen Problem, man werde aber kaum baran glauben, bis es zu spät sei. Uns soll der lettere Vorwurf nicht mit treffen. In der That gabe es ja auch, wenn Br. von Gerlach ben Liberalismus etwa falfchlich tobt gesagt hatte, tein befferes Mittel, als die fleißige Anwendung der socialen Frage, um ihn durchaus legaliter wirklich umzubringen, und ebenso selbst der Bureaufratie ihr ledernes Leben zu entleiden. Richt nur daß hier die absolute Dhumacht Beider unverhüllbar zu Tage tritt, daneben liegt auch ihr vernichtendes Schuldbuch offen aufgeschlagen. Sie haben in jeder Minute ihres Dasenns keine andere Aufgabe zefannt, als die millionensachen Fäden abzureißen und mit den Zähnen entzwei zu beißen, die den Socialpolitismus an die reale Kirche knüpften. Bleibt es tabei, gelingt es nicht, ihr Vernichtungswerk wieder gutzumachen, so sind sie es, welche die Societät der Galgenfrist der weißen Stlaverei oter gleich direkt dem Socialismus in die Arme jagen.

Ferner: man rasonnirt soviel über ben Geheimbund ber Freimaurerei; ift berselbe irgend etwas Specifisches über ben auf offener Baffe gleichfalls herrschenden Zeitgeift hinaus, fo ist er eine social-politische Sefte, die burch ihren Humanismus dem Liberalismus und der Bureaufratie den realchristlichen Beift erfeten und entbehrlich machen will zur Beeinfluffung bes Cocial = Politismus. Die Loge ist der focial = politische Affe der realen Kirche. Run, so nehmt ihn eben als solchen in's Eramen; ber Durchfall ift ihm ba gewiß. Denn ben egoistischen Subjeftiviemus foll die loge zügeln, und fie ift selbst nichts Anteres als ber geheime Bund bes absoluten 3ch. Endlich: die Häresie. Erft vor Kurzem hat sich ein Gläubiger ber Bengstenberg'ichen "Kirchenzeitung" über bie Biftor.polit. Blätter bitter beflagt: sie hatten nun eine gang neue Art ber Polemif eingeführt, indem fie bie Trennung von ber alten Kirche verantwortlich machten für das große sociale Leiden des Tages. Gie werden babei bleiben, benn wenn bieß irgend Polemif genannt werden fann, so gibt es jedenfalls feine zeitgemäßere.

Was die Entwicklung der social-politischen Geschichte sels ber betrifft, so steht sie jett, wie gesagt, im Stadium der Verwicklung des Knotens oder der absoluten Herrschaft der Plutofratie. Die Bureaufratie selbst ist zur willenlosen Dies nerin der neuen Herrin degradirt. Faktisch hat die lettere schon alle Schranken vor sich niedergeworfen, sie ist eben das xxxix.

ran, auch die rechtliche Canftion hiefur zu erreichen. gibt feinen Bucher" und "Aufhebung ber Buchergesete" faum ward je ein Sat liberaler Politif ungestümer geltenb gemacht. Gerabe barin liegt aber eines ber gewaltigften Beichen ber Zeit, daß jett so gelassen bieses große Wort ausgesprochen wird. Alle Bolfer aller Zeiten, die Gesete aller Religionen haben der Raubgier des Capitals Zügel anlegen zu muffen geglaubt; jest foll fein Beißhunger als eine Bohlthat der Societät behandelt werden! Nicht als wenn wir die Aushebung des Wucher-Begriffs nicht ganz natürlich fanden; fie ift nur eine nothwendige Folge bereits vollendeter Thatfachen. Rimmt ja ber Staat felber langst zu Wucherzinsen auf und ift bas Geld ja langst nicht mehr Tauschmittel, fonbern eine bloße Baare wie jede andere. Aber eben weil jene Maßregel in den Verhältniffen begründet ift, erscheint sie als ber unumftößliche Beweis, baß die Regierungszeit ber absoluten Plutofratie bereits angebrochen ift. Mit andern Borten: ber Rrieg bes Capitale gegen jeden andern Besit und Erwerbsmodus ift erflart.

Ja, dieser Krieg ist auch bereits organisirt. Die Inftallation der Plutokratie war ziemlich geräuschlos vor sich gegangen; erst die Organisation ihres Kriegs hat Lärm gemacht: als nämlich das Capital in große Associationen (neue Aktien-Bereine, Banken und Creditanstalten aller Art) zusammentrat, um viribus unitis jede andere sociale Eristenz zu untersochen. Bon dem Augenblicke an, wo die bureaukratische Centralisation in Frankreich auch in diesen socialen Centralisationen ihr eigenes Fleisch und Blut erkannte und sie sanktionirte, gesschah es auf ihr lügenhastes Vorgeben hin, als hätten sie den Zweck, den schwächern socialen Eristenzen durch bereiteren Eredit unter die Arme zu greisen. In Wahrheit entzogen sie der Agrifultur, Industrie und allem andern Erwerd mehr und mehr vom beweglichen Vermögen, um es in den Wirbel der Spekulation, in das Spiel des Börsenmarkts zu stecken. Das

Capital soll arbeiten und neue Werthe schaffen: so hieß es; in Wahrheit stellte fich seine neue Arbeit als eine Plünderung, als ein bequemes und modernes Raubritterthum heraus, als eine - "Schmähung ber Arbeit", wie Gr. Perret in ber frangofischen Legislative fich ausbruckte. Der große Parifer-Credit gab sich grundsätlich für eine Reportbank aus, thatfächlich aber spekulirte er in Gas, in Omnibus, in Seide, in allem Möglichen, beraubte eine Menge fleinerer Eriftenzen ihrer freien Arbeit, und half ihnen in Wechsel-Verlegenheiten nur gegen Zinsen von 40 bis 50 Procent. Der Wiener-Credit nannte fich eine "Unstalt für Handel und Gewerbe"; thatsächlich aber nahm er zwar Aftien neuer Unternehmungen, jedoch nur um sie an der Borse hinaufzuschrauben und bann mit Agio zu verkaufen; noch vor Kurzem hörte man: ber gefunkene Realcredit werde brudender als je empfunden, feitbem biese "Auftalt für Handel und Gewerbe" nicht nur ben lete tern Berufefreisen, sondern noch mehr ber Agrifultur alle Capitalien entziehe, und dafür die ephemere Aftienherrlichkeit und ben Börsenschwindel auf's Tapet gebracht habe\*). Daß bas entfesselte Capital solche Anlage begierig sucht, ist leicht zu begreifen; abgesehen von der Möglichfeit, auf diesem Wege fortwährend Hunderttausende spielend einzuscharren, hat man in Frankreich berechnet, daß ein Grundbesit von 100,000 Franks Werth nahe an 10,000 Franks Unkoften 100,000 Franks in Borfenpapieren bagegen nur 36 Centimes.

Unter diesen Umständen und nachdem der Begriff des Wuchers aus der modernen Societät ausgelöscht ist, muß die Associirung des Capitals in immer weitern Kreisen und in stets engerer Censtralisation um sich greisen, bis sie endlich auch die letzte freie Kraft sich unterworsen haben wird. Denkenden Beobachtern hat zuvor schon gegraut vor der riesenhast anwachsenden Ungleichheit des Vermögens; jest aber muß sich dieselbe noch mit Sturms

<sup>\*)</sup> Allgem. Zeitung vom 19. Aug.. 30. Sept. und 2. Oft. 1856.

einander gegangen: der Eine lagert als Saugmaschine von unbegrenzter Capacität über den Massen, mit Millionen Saugröhren in die letteren eingeschlagen, läßt er nur blutleere Körper unten. Es fragt sich bloß, ob die Auszusaugenden auch stets lautlos und widerstandslos stille halten werden bei solcher Operation, denn sie sind in der physischen und numerischen Ulebermacht? Diese Frage ist um so entscheidender, als von moralischen Motiven bei einem solchen Verhältniß seine Rede mehr seyn kann. Die Massen sittlichen Schmutzes, auszeworfen unter denen, die den Wucherbegriff überwunden haben, zeugen genugsam von der Demoralisation, die da erst noch offenbar werden wird; unten aber gleicht Jeder dem bis an den Hals im Blutegel-Teich versensten nachten Mann und besindet sich im Stande der Nothwehr.

Bis jest hat es sich nur erst gefragt: wie die lettere zu begütigen und zu vermeiden sei? In Frankreich ist vorerft ber "Staat" vermittelnd eingetreten. Die napoleonische Praris mit den Pariser Maximal - Brodpreisen ift befannt; man nimmt ben Ginen burch Anlehen und Steuern, um Allen gleichmäßig zu geben. Bor ein paar Monaten brach dieselbe Roth bezüglich ber Wohnungen aus; Taufende vermochten bie doppelt und breifach gesteigerten Miethpreise nicht mehr zu erschwingen, und forderten drohend vom "Staate" ihr Dbbach. Auch hier half bie Polizei theils burch Ginschüchterung ber Miether, theils indem sie selbst die schuldigen Miethzinse decte. Aber wie lange werden diese schwächlichen Palliative vorhalten, während das llebel augenscheinlich innerlich machet und stationar wird, wie auch außerlich sich ausbreitet? Man vernahm zu ber nämlichen Zeit von bumpfer Aufregung wegen maffenhafter Obbachlosigfeit der arbeis tenden Klassen auch aus Wien und Berlin. Nimmt aber ber "Staat" einmal formlich die Pflicht auf sich, den vom affociirten Capital Ausgesaugten wenigstens die nothwendigste

0

Existenz zu sichern, ihnen das Brod zu schneiden, das Fleisch zuzuwägen, die Wohnung zu bereiten: heißt dieß dann Ans deres als: den Einen nehmen, um den Andern zu geben, also Thür und Thor öffnen für den Einzug des Socialismus?

Man bringt baher als autonomen Ausweg bie Gegens seitigkeit ber Affociation in Borschlag. Wie bas große Capital sich zur Ausbeutung des fleinen Bermögens affociirt, so foll fich auch bas fleine Bermögen und die Arbeitsfraft zum Widerstande affociiren. Aber was heißt dieß Anderes, als daß der sociale Krieg sich auch von Unten auf organisiren folle? Und wie lange murbe es wohl dauern, bis berfelbe Rrieg aus den Rechnungsbuchern ber Affociationen auf die Straße hinab und hinaus in's offene Feld fich verpflanzte? Die Fürsprecher dieser Organisation fühlen die Gefahr wohl selbst, und ohne 3weifel besthalb machen sie jumeift eine religiose Basis, Wiederbelebung des driftlichen Geiftes in den Maffen, zu ihrer unerläßlichen Voraussetzung. wegen sie sich aber babei nicht augenscheinlich in einem vitiosen Zirkel? Solange noch bas driftliche Bewußtseyn, viel mehr als die ftaatlichen Wuchergesete, die systematische Uebervortheilung des Nebenmenschen verboten, solange im Handel und Wandel noch die Marime galt, "daß auch der arbeitsame Mann babei muffe bestehen tounen": so lange gab es feine Affociationen jum Angriff, und bedurfte es feiner Affociationen zur Vertheidigung. Gebt uns Diesen Geist wieder, und es wird von einer socialen Frage überhaupt keine Rede mehr seyn. Jede Gemeinschaft aber ohne ihn ift nur eine Berschwörung und Rottirung des egoistischen Individua= lismus, sei es bes reichen, sei es bes armen, ber immer im Einzelnen dem reißenden Thiere gleicht, um wie viel mehr in der Affociation!

Eben darum sehen wir — wenn nicht der dristliche Geist in der realen Rirche des Social Politismus wieder mächtig wird — nur Eine sociale Alternative vor uns. Ent-

weber die erzwungene egoistische Association Aller, ober die egoistische Association Einiger zum Zwang aller Andern. Zesnes ist der Socialismus, dieses die Wiedereinführung der weißen Stlaverei. Der Geist der Rirche allein versmochte Alle frei zu machen und frei zu erhalten. Ohne ihn ist Reiner frei, oder Einige sind es, wie im alten Heidensthum, auf Rosten der Freiheit der Andern. In unserer alten Welt wirft der, wenn auch im Ganzen entschwundene, Geist der Kirche doch noch soweit nach, daß eine gewisse Scham die Wortsührer unserer modern socialen Entwicklung abhält, auch die letzte Consequenz ihres neuen Heidenthums auszussprechen. Die socialspolitischen Sesten wersen sich hier alle auf das erstgenannte Zerrbild des socialen Geistes der Kirche. Anders jenseits des Oceans, wo der SocialsPolitismus von Ansang an dem Geist der Kirche verschlossen war.

Vis dort bei Gelegenheit der jungsten Präsidentenwahl die Parteien pro et contra Stlaverei hart auseinander stiessen, wurden die verdorgenen Gedanken Bieler offendar. Während der Kern der abolitionistischen Antisklaverei-Partei notorisch socialistisch gesinnt ist, entwickelten die Organe des stlavenhaltenden Südens consequent und vollständig ihr entgegengesettes Social-System. Bislang hatte sich der große Streit allein um die Gestattung der Reger-Stlaverei gedreht; jest erklärten nicht wenige Blätter des Südens ohne Gram und Scheu: es handle sich um die Restauration der Stlaverei überhaupt, auch der weißen, das Experiment "allgemeisner Freiheit" sei überhaupt mißglückt, die lebel "freier Gessellschaft" unerträglich, diese müsse daher sallen, und der stlavenhaltenden Gesellschaft Plat machen, "einem socialen System alt wie die Welt, allgemein wie der Mensch":

"Bis vor Rurzem ist die Vertheidigung der Sflaverei in der That eine schwierige gewesen, weil ihre Apologisten nur mit halben Gründen gesochten haben. Sie haben die Vertheidigung der Sklaverei auf bloße Negersklaverei beschränkt, und die Sklaverei

als Princip aufgegeben. Jest aber ift die Vertheidigungslinie verändert. Der Guben behauptet heute, daß die Sklaverei ohne Rudsicht auf tie Hautsarbe recht, natürlich und nothwendig sei. . . Sklaverei ist die natürliche und normale Stellung des Arbei= ters, sei er weiß ober schwarz. Das große llebel in ber freien Gesellschaft besteht in ihrer Ueberfüllung mit knechtischen Taglohnern, die jum Gelbstregieren nicht taugen, und boch mit ben Gigenschaften und Befugniffen von Bürgern versehen find. Gerr und Stlave ist ein der Gesellschaft ebenso nöthiges Verhältniß, Nater und Kind. . . Sind Einwanderer zu arm, um fich burchzubringen, so verfauft fie in die Stlaverei, ober gebt ein Gefet, daß wer immer sie und ihre Kinder aufnehmen will und nähren in Gesundheit und Rrankheit, ber soll gesetzlich berechtigt fenn zu ihrem Dienste. Und lagt baffelbe Gefet bestimmen, bag wer fie nährt und bafür ihre Dienste empfängt, fle nähren und berforgen folle, solange sie leben. Go ift bie Cache gemacht" \*).

Co sprechen gut protestantische Christen in den Substaas ten der nordamerifanischen Union. Und sie mögen babei stolzen Blide auf England und auf die Lage seiner arbeitenden Rlaffen weisen und fragen: ob die niedern Bolksschichten 216bione nicht ungleich schlimmer baran feien, ale bie Regerstlaven auf den transatlantischen Plantagen, und ob nicht die gesetliche Einführung ber weißen Stlaverei eine mahre Bohlthat für sie wäre? Täuscht nicht Alles, so wird auch Europa noch die Scham überwinden, und biese losung ernstlich zur Sprache bringen; jedenfalls führen die Fortschritte der Plus tofratie thatsachlich und direft darauf hin. Es wird sich bann nur noch fragen: ob die Massen ihre bewaffneten Sohne gutwillig herleihen werben, um ihre Bater und Bruder, Mütter und Schwestern zu Sflaven machen zu lassen? Dieselbe Frage wird auch für den Fall entscheidend seyn, wenn jene schroffe lösung bloß faktisch und nicht auch formell zur An-

<sup>\*) &</sup>quot;Richmond Examiner" in Birginien, "South Carolina" unb bas Newporfer "Day Book" in ber Kreuzzeitung vom 4. Ros vember 1856.

bahnung kommt, die Frage: ob nicht endlich die Masse der Auszusaugenden ihr physisches Uebergewicht gegen die Wenisgen geltend machen wird, in deren Händen das Gesammts Vermögen zusammenläuft?

Diefe Anhäufung vollzieht fich regelmäßig und ftetig im Berhältniß zur ganglichen Entblößung nach unten. Die Gocietat ift aber feine Stunde mehr vor einer Krisis ficher, welche die Concentration rasch auf ben Culminationspunkt erheben, und fo bie Entscheibung vor bie Thure ruden mußte. Wie geringfügige Ursachen zu einer solchen Rrifis ben Anftoß geben konnen, hat die Borfengeschichte des jungften Berbftes gezeigt. Bas man ba erlebte, mar noch feine Rrifis, fondern nur eine fogenannte "Panique"; aber welche troftlosen Aussichten hat sie eröffnet, welche Berlufte berbeigeführt, wie viele Eristenzen ruinirt, obgleich ber Patient sich verhältnismäßig schnell wieder aufgerafft! Die schwarze Ahnung ift zurudgeblieben, welche furchtbare Rluft eine mirtliche Krisis burch die Societät offen aufreißen murbe. Die papiernen Scheinwerthe sind unter die Millionen ausgegans gen, und haben die realen Werthe auf die großen Saufen versammelt; die lettern verlieren nicht, sie gewinnen nur; jene aber machen bas alte Spiel: "ftirbt ber Fuchs, so gilt's ben Balg". Wer sie zulest in Sanden hat, ift ein betrogener Banqueroteur. Am Tage nach der Krisis mare ber Mittelstand ruinirt, die absolute Trennung von immensem Reichthum und baarer Armuth vollendet. Conderbar! Die freis geistige Presse, z. B. auch die Allgemeine Zeitung, zählt noch immer von Zeit zu Zeit ben Jesuiten die Millionen auf, welche sie besigen follen; warum nicht wenigstens auch bem unerfättlichen Judenthum? Jedenfalls wird am Tage des großen Bruches feine Ceele nach den Jesuiten und ihren Affilirten umsehen. Leicht konnte aber dann ein "hep hep" über bie beschnittenen und unbeschnittenen Juden hereinbreden, wie die Welt noch feines gesehen.

J.

Doch laffen wir es, an bem Schleier einer bunkeln Bukunft zu zerren, und ziehen wir unsern Fuß wieder auf die Gegenwart zurud. Coviel ift unläugbar, baß wir überall die unumschränfteste Plutofratie sich breit machen seben, und den Geist des Materialismus ober Mammonismus, der von ihr ausgeht. Schon entzieht er auch ber Bureaufratie selber die Blüthe der Jugend; denn auch sie hungert und darbt bereits bei Titeln und Treffen, bietet nichts mehr für das Opfer des Lebensziels als anspruchsvolles Elend, in Bergleich zu Er aber vollendet in den Geistern, mas die Bureaus fratie angebahnt hat. Nach Generationen ihrer allmächtigen Herrschaft find nun ihre liberalen Satelliten felber genothigt, von einer erschreckenden "Geistertödtung" und dem "allgemeis nen Siechthum bes Zeitgeistes" zu reben. Und in ber That, welch' ein Abstand noch des vorigen Jahrhunderts mit seinen großen Charafteren, schöpferischen Genies und frischen Soffnungen, die es jum Theil bis auf uns vererbt, im Bergleich mit unfern eigenen Geschlechtern von Beute! Die Bureaus fratie hat allen Unterricht und alle Erziehung zu ihrem Monopol gemacht, sie hat sich nicht wenig auf ihre Erziehungs-Runft eingebildet; selten mehr ein Ruh = ober Schweinhirt) auf einem Dorfe innerhalb ihres Bereichs, ber nicht seine sechs Jahre Schulzeit zugebracht hätte. Und was hat sie nun der Welt herangezogen? Fragen wir unsere Literatur, die fast bloß mehr sammelt und registrirt, unendlich viel lernt und nichts lehrt, fragen wir unsere politischen Parteien alle, alle Branchen des öffentlichen Lebens: wir werden allenthals ben Beift und Charafter fast verschwunden, dafür bie Signatur aller Mittelmäßigfeit ausgeprägt finden. Eine solche Berabstimmung im Geiste der Menschheit bedingte die Thronbesteigung der Plutofratie und umgefehrt, des brutalen Materialismus, der "dem goldenen Kalbe allein opfert, und nur Bucher fennt statt Bruberliebe", wie bas bießjährige parftliche Festprogramm vom 8. Dec. bie neue Weltrichtung fenn-

13.1

zeichnet. Wirklich hat sie auch so sehr alle Beziehungen ber Societät durchdrungen, daß es thöricht wäre, irgend ein Berhältniß zu besprechen ohne erste Rücksicht auf sie. Dies gilt vor Allem von der hohen Politik.

Ursprünglich hatte auch bas gegenwärtige Reujahrswort mit ben großen politischen Constellationen fich beschäftigen follen. Allein, indem wir fie genauer erwogen, fanden wir nur Gin ficheres Gefet in denfelben auf: "daß ihr uns feine Rrifis auf ben Sals zieht", gebietet bie Plutofratie, und mehr als Eine Dacht, vor Allem Rapoleon III., hat ihres Winfes unbedingt gewärtig zu fenn. Die "Desterreichische Zeitung" hat z. B. auch nicht verfehlt, der Diplomatie die "unermeßliche Berantwortlichkeit" vorzuwerfen, mit ber fie burch ihre altmobische Hartnädigfeit bezüglich Bolgrabe unb ter Schlangeninsel zu der jungsten Borfen : Panique Anlas gegeben. Denn Recht, Ehre, nationale Intereffen, ja Erifteng: bas find eitel Motive "alter Schule"; die neue Politif hat nur Eine Richtschnur: daß fein Wind erhoben werde, ber das moderne nationaloconomische Kartenhaus rauh anmehen, ober gar umblasen konnte. Darum ift die orientalische Angelegenheit unvertragen geblieben, barum bauert der Friede vom 30. Marg bis heute, barum hat die englischfranzösische Allianz noch nicht ber französisch russischen Plat gemacht, darum bleibt Mailand noch ruhig, Reapel unbeschossen u. s. w.

Nur mit der Krone ihrer Plane ist es der weltherrschens den Plutofratie dis jest arg mißlungen: mit dem "europäisschen Areopag" der Pariser-Conferenzen, in welchen unter dem Direktorium ihres sichtbaren Statthalters für die politische Erde, Napoleon's III., alle Unebenheiten in den innern und internationalen Beziehungen der Staaten ohne Börsenstörung geschlichtet werden sollten. Der "ewige (Börsen») Friede" gedieh kaum dis zu dem Traum einer Nacht. Desto erstauns licher ist die Naivetät, mit welcher die Plutofratie sich bereits



offen über ben Begriff bes Vaterlands-Verrathe hinwegseten burfte. Es ist flar, sie hat gar kein Baterland. Wir wollen nicht den Berdacht anziehen, daß gemiffe französischen Ctaats-Manner ihre Börsenspekulationen in die europäische Politit gemengt hatten. Es liegt ein anderes erftaunliches Symptom durchaus offen vor. Im orientalischen Kriege hatte Rußland die empfindliche Lehre erhalten, daß zur Realistrung der trabitionellen Politif des Czarthums vor Allem Eines abgehe: gute Verfehrswege, und namentlich ein großes Gifenbahnnes von den Centren Rußlands nach allen seinen Gränzen. Ales rander II. faumte nicht, mit aller Energie auf Diesen Punft sich zu wersen, und faum war ein Jahr nach den Bluttagen der Krim verlaufen, so schloß der Pariser-Credit mit Rußland einen Bertrag, laut beffen er fich verpflichtete, in Franfreich, England und Deutschland ein Capital von 800 bis 1000 Millionen Fre. aufzubringen, und bamit für Rußland 4000 Werst Eisenbahnen zu bauen, noch bazu unter nichts weniger als glanzenden Bedingungen. Das hieß augenscheinlich nichts Anderes, als das Abendland selber seine haut jum Gerber tragen laffen! Brach wenigstens boch ber gebührliche Entrus ftungesturm darüber aus? Nichtsweniger als das; ein angesehenes österreichisches Blatt besorgte zwar eine französischrussische Allianz hinter dem frappanten Greigniß, erklärte aber im llebrigen: "ber orientalische Friede habe zu den befannten vier Garantien jest noch eine fünfte sehr einflußreiche erhals ten: das Agio von einer Milliarde Franks."

So darf man sich nicht wundern, wenn die Geld-Spekuslation nicht nur in den Rabinetten, sondern auch in den Resdaftions Bureaus den politischen Gedanken verdrängt, der pure Brutalismus die Diplomatie, allerdings vielleicht zur gerechten Strafe der letztern. Zu den wenigen unabhängigen Pariser Journalen gehörte la Presse, bis sie im vorigen Mosnat an einen Emporkömmling der haute sinance verkauft ward. Kein Kundiger konnte sich den Borgang anders als

aus bem Proces erflaren, burch ben bie Sauptmacht ber Presse von ben politischen Parteien allmählig gang an die Borfenspelulation übergeht, eine Wandlung, von ber auch bie Débats bereits bedroht senn sollen. "Bie sonst eine politische Partei hinter jedem Journale ftand, so muß es jest irgend eine Gruppe von Borfenleuten ober beren Intereffen vertreten"\*). Die Presse, das verbreitetste Blatt in Franfreich, war ein höchst exaltirtes, nahezu social-bemofratisches Organ, aber wir beflagen ihren Verlust an den vor Brutalität stinfenden Conservatismus der Plutofratie als eine neue Entwürdigung am Beifte unserer Generation. Uebrigens ift bierin Paris langft von Bien überholt. Dort bedurfte es boch ber gangen Bucht bes volkswirthschaftlichen Despotismus Rapoleon's III., um die geistige Schwungfraft der Ration bis auf das Niveau der Plutofratie zu erniedrigen; brauchte fich bas Geld-Judenthum nur niederzulaffen auf den bereiteten Polstern ber geistlosen josephinischen Plattheit. Dit welch' unverschämter Raivetät ohne Gleichen es fich da breit macht, hat erft jungst noch eine Wiener Correspondenz ber Allg. Zeitung (vom 6. Rov.) verrathen. Während Wien, heißt es ba, vor bem Jahre 1848 faum 2000 Juden gezählt, "besitt es gegenwärtig eine judische Bevolkerung von wenigstens 30,000 Seelen; die österreichischen Juden, namentlich die in Wien leben, haben sich befanntlich mit großer Regsamfeit bem neuen Aufschwung Defterreiche angeschloffen." Nicht etwa bloß im Handel und Wandel der Borse, sondern als die geistigen Leiter im Reich: "Ein großer Theil ber beutschen Tagespresse liegt in ben Sanben ber Juben, auch in der flavischen und magyarischen Presse sollen sie eine bedeutende Rolle spielen, und nicht bloß in der politischen Literatur, sondern auch in der schöngeistigen zeichnen sie sich aus."

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

Gang richtig; specifisch österreichische Presse und Juden-Presse war längst schon identisch. Und die Früchte solcher Bertretung, einer geistigen Macht, die von "Erziehung ber Nationen" spricht, aber niemals, weder für Spanien noch für die Türkei, eine andere Schule kennt als Banken und Borfen, Industrien und Gisenbahnen? Als die megen bes Concordats versammelten Bischöfe vor den Raiser traten, sprach Franz Joseph aus seinem driftlichen Bergen: "Mein Wunsch und Streben geht dahin, daß die mir anvertrauten Bolfer die Gnter bes zeitlichen Lebens haben, ohne die emigen zu verlieren." In ber That besäße Desterreich vor allen gro-Ben Reichen Europa's noch die gesundesten Grundlagen zu einer soliden social - politischen Entwicklung. Aber unter der Fortbauer einer folchen geistigen Bevormundung werden seine Bolker unfehlbar an Leib und Seele zu Grunde geben. Videant Consules! Ein Staatsbanquerot, ber über furz ober lang boch nirgends ausbleibt, ware eine Rleinigfeit gegen ein foldes Berberben.

Die unglaubliche Verfürzung ber Welt-Dimensionen, die ungeheure Ausbehnung des Verfehrs wird von der Plutofratie bloß zum lügenhaften Vorwande genommen. Der Orient ist jest eröffnet und wird es täglich mehr; schon treten Rußland und England als die eigentlichen Kämpfer auf dem Gebiet des inner-asiatischen Islam auf; es ist nirgends mehr im Morgenland ein Schlagbaum gegen Europa aufrecht; viels mehr wartet der ganze Orient, um srisches Leben zu nehmen, aber auch zu geben, nachdem die neue transatlantische Welt vor der Zeit dem socialspolitischen Tode verfallen ist. Und wie hat das Abendland diesen Ansorderungen genügt? Schwerslich wird ein Kundiger im Zweisel darüber seyn, daß das 14. und 15. Jahrhundert sür den Orient selbst in materieller Hinstehr und Größeres gethan, als heute noch von Europa und seinen unermeßlich gesteigerten Mitteln zu erwarten

ift. Die Plutofratie ift es vor Allem, welche einen wirklichen Austrag ber Türfenfrage verhindert hat.

Es liegt überhaupt in ihrem Intercse, jede politische Frage nur zu umgehen, keine zu beantworten. Nie war das her die Welt so voll unbeantworteter Fragen wie heute. Geswiß ist jest nur das Eine: daß es unmöglich so bleiben kann! Der plutokratische Bann muß brechen, und zwar in Rurzem. Er kann brechen, indem bei einer oder der andern Großmacht die sinanz politischen Rücksichten mit der Finanz von selbst sallen; oder indem die Mächte durch nicht von ihnen abhänzgige Ereignisse gezwungen werden, jene Rücksichten bei Selte zu sehen. In sedem Falle ist eine große sociale Katastrophe wohl unausbleiblich.

Die erste Eventualität sieht nach Franfreich aus, Die zweite nach ber Revolution. Bon rein politischen Berwicklungen bagegen ift auch jest nichts zu besorgen. Dieß scheint namentlich von der gegenwärtigen Aufregung zwischen Preußen und ber Schweiz wegen Neuenburgs zu gelten. Wollte Preußen wirklich mit ehrenhaftem Ernft für die volkerrechtliche Ehre, für sein eigenes unbestreitbares Recht, für die heilige Pflicht seines Königs gegen beffen treue Unterthanen in Neuenburg, ja sogar — wie jest gute Leute meinen — principiell gegen den "europäischen Revolutionsherd" eintreten: so mare dieß allerdings eine in ihren Folgen unberechenbare Erhebung über ben auf Europa ruhenben materialistischen Bann. Aber eriftirt benn wirklich irgend ein foldes Motiv, nachdem es sich für Preußen bereits einzig und allein darum handelte, burch die Fürsprache der gangen europäischen Diplomatie bloß einen Weg zu finden, um mit Burbe und Anstand sein Recht an die Schweiz zu verlieren? Darum begehrte Preußen die Nichtprocessirung ber gefangenen Royalisten, um dann die Sache im Statusquo zu belaffen, b. h. seine Rechte und Pfliche ten an ben treuen Reuenburgern abermals zwischen Himmel und Erbe aufzuhängen (wie es bisher acht Jahre lang gethan und dabei doch seinen Gesandten in Bern bei den Räusbern an seiner Souverainetät gehalten), wenn nicht gar jene Rechte und Pflichten gleich förmlich auszugeben. Unter diessen Umständen darf man wohl glauben, der Handel sei eines blutigen Zusammenstoßes gar nicht mehr werth, oder ein solscher wäre höchstens ein örtlicher Zweisampf zur sormellen Ehrenrettung. Auch hat Hr. Gelzer zu Basel in der Allg. Zeistung bereits Namens der protestantischen Propaganda gegen sebe ernstlichere Berwicklung zwischen diesen zwei Mächten protestirt: denn daraus könnte leicht eine Schädigung der neuen schweizerischen Bundesversassung werden, und dies wäre die Besreiung der 1847 völkerrechtswidrig untersochten Kathoslisen der Schweiz.

Wir werben nicht versäumen, auf biese Borgange jurnazukommen. Bis jest haben fie nur gezeigt, welches die Macht ift, die den finang-politischen Bann fühn verachtet, und daß Preußen auf die Huld Franfreichs viel mehr Werth sette, als sie — die Revolution. Viel bedeutsamer für die momentane Weltlage, als alle preußischen Entschlüsse, erscheint daher die neueste Eruption des mazzinistischen Affassinats und Putschlystems in Italien, in Berbindung mit der unverkennbaren Rührigkeit Englands, das mit den finang-politischen Rucksichten des Continents evenso in umgekehrter Berwandtschaft steht, wie die Revolution selber. Diese indirekte Gefahr für jene Rücksichten ift aber zugleich begleitet von der direkten Gefahr, welche aus ben innern Zuständen Franfreichs selber resultirt. Ihre Aufregung scheint bereits bie imperialistische Einschüchterung zu überwinden, die politischen Parteien rühren sich wieder.

Alle diese Indicien haben die Bedeutung der Einen Frage: wann, wo, wie, bei wem und durch wen der sinanzpolitische Bann zuerst gesprengt werden wird? Darauf ist jest die Conjektural-Politik ausschließlich beschränkt. Eine bestimmte Antwort ist von Heute auf Morgen nicht möglich.

7

Daß aber dieser sogenannte "Friede" brechen wird: das ist unsere einzige, nur allzu sichere Aussicht auf das neue Jahr—und in Folge dessen bann die Möglichkeit jener veränderten politischen Combinationen, die wir seit Langem, und inskesondere seit dem plutokratischen Ausgang der orientalischen Arisis, am meisten zu fürchten hatten.

Statt ber sichernben neuen Allianzen, Die aus Dieser Krifis und zu ihrem glüdlichen Austrag hatten hervorgehen fonnen und follen, ift eine ganzliche Auflösung in die internationas len Machtstellungen Europa's gefommen. Ein sprechenbes Beugniß davon ift die Lage Desterreichs. Man redet eben jest so viel von "Mitteleuropa" und "mitteleuropäischer Bolitif", wo es ein solches Ding am allerwenigsten gibt. gibt nur ifolirte Machte, und insbesondere ein am meiften isolirtes Desterreich. Daß letteres durch seine politische Halbheit seit den Wiener-Conferenzen diese Lage für sich und Europa selber verschultet hat, wollen wir nicht ferner wiederholen. Es hat fich Rußland zum unversöhnlichen Feind gemacht, und bas ift ein unberechenbarer Bortheil; aber es hat verfaumt, sich den entsprechenden Freund zu machen, verfaumt aus finang politischen Rudfichten. Bricht über furg ober lang beren fauler Friede, bann wird hoffentlich feine Rücksicht mehr hindern, daß man vom Feinde lerne. Als ber öfterreichische Botschafter bei ber Kronungs-Cour in Mosfau feine Gratulations-Rebe sprach, ward er vom Czaren barfc unterbrochen, mit dem Ausruf: "Thaten, Thaten, nicht schöne Worte!" Geradeso lautet auch Deutschlands Hoffnung zum neuen Jahr!

## II.

## Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter dem Unterrichts:Ministerium Fortoul.

Der Ausgangspunft für bas Ministerium bes öffentlichen Unterrichtes unter Fortoul mar das Unterrichts - Geset vom 15. März 1850, burch welches die so lange geforberte und bestrittene Freiheit des Unterrichtes endlich verwirklicht werben follte. Dieses Geset war zu Stande gekommen, wie man während ber lange bauernden parlamentarischen Discusfion deffelben billigend und mißbilligend wiederholt außerte, burch eine Transaction ober Reconciliation zwischen der fruhern monarchisch-constitutionellen Oppositionspartei und den firchlich gesinnten Katholiken, zwischen Thiers und Montalembert, welche fich gegen bie Demofraten und Socialiften vereinigt hatten. Obgleich weber bie lettern, noch auch manche firchlich Gefinnten von einem ftrengern Rigorismus durch bieses Gefet befriedigt waren, so lag bennoch in bemselben ein wesentlicher Fortschritt im Interesse ber Freiheit bes Unterrichtes. Das Geset vom 15. März begreift die Organisation ber Unterrichts-Behörben, bes Bolksschulmefens und ber Gelehrtenschulen; die etwa nöthigen Aenberungen in dem bohern Unterrichte behielt man sich für die Zufunft vor. bem Unterrichts-Minister beigeordnete oberfte Unterrichtsbe-XXXIX.

horbe, das Conseil supérieur de l'instruction publique, soute nach ben Bestimmungen bes neuen Gesetes nicht mehr wie früher ausschließlich aus Mitgliedern ber Universität, aus dem Lehrkörper der Staatsschulen genommen werden; sondern es sollten als Burgschaft fur die freien Schulen und ben freien Unterricht Personen aus verschiedenen Rreisen ber Gefellschaft und bes Staatsorganismus beigezogen werben, als: Bischöfe der katholischen Rirche, Religionsdiener anderer Culte, Mitglieder des Kaffationshofes und Mitglieder des Institutes, und zwar alle diese durch Wahl der Corporationen, benen sie angehörten, und jedesmal nur auf wenige Jahre; ferner einige Borsteher freier Schulen nach ber Bahl bes Präsidenten der Republik. Dabei sollten aber ale ftandige, sachverständige Mitglieber acht (von 28) auf Lebenszeit von dem Bräfidenten der Republik aus den höhern Rangklaffen ber Universität ernannt merben; nur biefe acht Mitglieber find besoldet. Die unter bem oberften Unterrichtsrathe ftebenben Rathe ber Unterrichtsbezirfe ober Afabemien (ber Bahl und Abtheilung nach mit ben Departements coincidirenb), bie Conseils académiques, sind nach bemselben Princip anas log zusammengesett, außer dem an der Spite stehenden Recteur und einem Inspecteur, aus einem Bischof, Prafecten und anbern Notabeln. Was ben Unterricht selbst und bie Schulen betrifft, so wurde bas Princip der Freiheit des Unterrichts in dem Rreise des Bolfsschulwesens dadurch zur Ausführung gebracht, baß jeder einundzwanzig Jahre alte Franzose das Recht haben soll, eine Volksschule zu eröffnen, wenn gegen seine Moralität keine Beschuldigung vorliegt, und er sich burch eine (sehr leicht zu bestehende) Prüfung vor einer Prüfungs - Jury ein Fähigkeitszeugniß verschafft, oder wenn er sonst schon irgendwo funf Jahre lang Unterricht ertheilt hat; dabei sind die Geistlichen jeder Confession und der Orden der Schulbrüder von einer folchen Prufung befreit, und die Gemeinden haben bas Recht, die Lehrer für

ihre Gemeinbeschulen zu wählen, welche bann von bem Unterrichte=Minister die Investitur erhalten. Im Kreise bes Gymnasial = ober Secundarunterrichts bestimmte bas neue Geset, daß jeder fünfundzwanzig Jahre alte, unbescholtene Frangose eine solche Schule zu eröffnen bas Recht hat, wenn er ein Gymnasium absolvirt hat (Bachelier ès lettres ist), ober einer besondern Prüfung über diesen Grad von Renntniffen sich unterzieht, ober endlich, wenn er nachweist, baß er sonst schon an einer solchen Lehranstalt fünf Jahre lang gelehrt Eine andere wesentliche Anordnung besteht darin, daß jest jeder Candidat ohne Unterschied, wo er auch seine Borbildung erhalten hat, an ben Maturitateprufungen bes Secuns barunterrichtes foll Theil nehmen, und bas Diplom eines Bachelier ès lettres soll erlangen können, wogegen früher bazu unerläßlich mar, daß man wenigstens die letten zwei Jahre bes Gymnasial-Eurses an einer Staatsschule zugebracht haben, und darüber ein Zeugniß (Certificat d'études) beibringen mußte. Die Aufsicht von Seite bes Staates über Privat-Lehr= und Erziehunge-Anstalten soll sich lediglich nur auf moralité, hygiène und salubrité beziehen. Raum mar dieses Geset in's Leben getreten, so trat bie neue Peripetie bes 2. December 1851 ein. Sogleich am folgenden Tage wurde Fortoul zum Unterrichte - Minister ernannt, welche Stelle er bis zu seinem im Commer dieses laufenden Jahres erfolgten Tob inne hatte. Ueber die zwei ersten Jahre seiner Amts-Thatigfeit legt Fortoul selbst Rechenschaft ab in seinem Generalbericht an den Raiser vom 19. Sept. 1853, sowie bem Bublifum in noch größerer Ausführlichfeit in ber officiellen Sammlung aller von dem 2. Dec. 1851 bis Ende 1853 in bem Gebiete bes öffentlichen Unterrichtes ergangenen Gefete, Berordnungen, Reglements, Programme, Circulare, unter dem Titel: Réforme de l'enseignement ou recueil des décrets, arrêtés etc. concernant les modifications apportées à l'instruction publique depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au

31 décembre 1853. Paris, Imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont 1854. Außer ben Aftenftuden, ben öffentlichen Unterricht betreffend, sind barin auch interessante Aftenstüde, betreffend das Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, worunter eine schöne Abhandlung Ampere's über frangofische Bolfelieder, welche man nicht leicht hier suchen wurde. Unter ben Berichten über Schulgegenftande find Arbeiten ausgezeichneter Rotabilitäten in Biffenschaft und Gelehrsamfeit, wie von Dumas, Le Berrier, Ravaiffon, Risard u. A. Wir wollen es versuchen, nach diefen oben genannten Quellen, sowie nach ben spätern officiel-Ien Aftenftuden aus ben Jahren 1854 bis 1856 eine gebrangte Darstellung ber unter bem Minister Fortoul vorgegangenen wichtigern Menberungen auf bem Gebiete bes offentlichen Unterrichtes ju geben, mit möglichster Beschranfung bes technischen Details, woraus sich die darauf berubenbe jetige Gestaltung des öffentlichen Unterrichtes in Franfreich ergeben wird. Sehen wir zuerft, in welchem Berhältniß das Unterrichts-Ministerium vom 2. December zu der Geset. gebung vom 15. März 1850 ftanb.

Das Princip der Unterrichtsfreiheit wieder aufzuheben, lag weder in der Macht der neuen Staatsgewalt, noch auch in ihrem Interesse. Die neu gewonnene Unterrichtsfreiheit kam besonders geistlichen Schulen und der katholischen Kirche zu statten, mit welcher die neue Staatsgewalt sich in einem freundlichen Verhältnisse zu erhalten alle Ursache hatte. Mit Beibehaltung jenes Principes der Unterrichtsfreiheit im Ausgemeinen war der Thätigkeit des neu ernannten Ministers des öffentlichen Unterrichtes eine doppelte Ausgabe angezeigt, nämlich: den Einfluß der Regierungsgewalt auf diesem Gesbiete zu stärfen und zu erhöhen; ferner Verbesserungen in Schuleinrichtungen und Methoden zu versuchen. Obgleich nämlich auch nach dem Gesehe vom 15. März 1850 die Genstralisation der Leitung wie früher beibehalten, und dem Mis

nister des öffentlichen Unterrichtes dieselbe Gewalt den Staats. Schulen und deren Lehrern gegenüber geblieben mar, so war boch bas bei ber neuen Zusammensetzung bes oberften Rathes des öffentlichen Unterrichtes angenommene Princip ber Wahl ber Mitglieder nicht im Interesse ber Regierungsgewalt; auch machten die Zeitumstände hinsichtlich der Anstellung der Lehrer, welche in vielen Fällen von Concurfen und Prafentatios nen nach ber frühern Gesetzgebung abhing, sowie hinfichtlich bes Disciplinarverfahrens gegen Lehrer, eine bireftere, ungetheilte Einwirfung ber Regierungsgewalt munschenswerth. Von ber oben angebeuteten doppelten Aufgabe bes neuen Ministeriums ichien ber erstere Theil berfelben ber bringenofte, wie auch Fortoul in seinem Berichte an ben Raiser vom 19. September 1853 (Résorme de l'enseignement p. IX) ausführt. Betrachten wir zuerft, mas zu biesem Zwede und in biesem Cinne geschah.

Die erste Maßregel im Interesse ber Regierungsgewalt betraf einen, bem ersten Anschein nach vielleicht nicht so wichtigen Gegenstand, welcher aber ungeachtet beffen ein bedeus tendes Behifel des Einflusses ber Regierung ift. Es bestehen bekanntlich in den Pensionaten ber Lyceen ohngefähr Ein taufend von der Staatsfaffe unterhaltener Freiplate (bourses) für Sohne verdienter Bater, welche Freiplate nach ber urfprünglichen Gründung und bis zur Februar = Revolution bie Staatsregierung vergab. Durch ein Gesetz vom 27. Nov. 1848 war bestimmt worden, daß die Hälfte dieser Freiplate in freier Concurrenz, je nach den Resultaten einer von den Candidaten zu bestehenden Prüfung, vergeben werden follen. Es war einer ber erften Afte bes Ministeriums Fortoul, baß durch ein Decret vom 7. Febr. 1852 die Verleihung aller dieser Freistellen auf ben Antrag bes Ministers von bem Prasidenten der Republik geschehen soll. Bald darauf erschien ein anderes umfaffenderes Decret (vom 9. März 1852), wodurch die Wirksamkeit der Regierungsgewalt in der Sphare des

öffentlichen Unterrichtes verftarft, und bie fruhere Gefetgebung vom Jahre 1850 wesentlich geandert wurde. Daffelbe erftredt fich auf die Anstellung und die Rechtsverhaltniffe ber Lehrer aller Rategorien, ferner auf die Organisation bes oberften Unterrichts - Rathes. Die Anstellung ber Lehrer fou nach den Bestimmungen dieses Decrets unbedingt ber Staats-Regierung zustehen, mit Aufhebung bes frühern Concurses für Lehrfanzeln, und ohne daß die Prasentationen ju Lehr-Stellen auch da, wo fie, wie fur die Facultaten, noch beibehalten werden, für die Regierung verbindlich senn sollen. Bu ben Stellen ber höhern Rategorien, wie bei ben Mitgliebern des Conseil supérieur, den Rectoren ber Afademien, den Facultate Professoren ernennt ber Prasident ber Republik; au den Lehrstellen des Secundar-Unterrichtes und andern Stellen gleichen Ranges ernennt ber Minister bes Unterrichtes fraft Delegation bes Prafidenten; ju ben Stellen ber Bolfsschullehrer, wozu bis dabin die Gemeinderathe die Ernennung und ber Minister bie Bestätigung hatten, ernennen die Rectoren der Afademien fraft Delegation des Ministers; nur follen die Gemeinderathe barüber gehort werden, ob fie geiftliche Lehrer ober Laien haben wollen. Das Disciplinar-Berfahren gegen die Lehrer aller Rategorien foll fehr energisch und rasch gehandhabt werden. Dem Minister wird bie Gewalt verliehen, ohne Recurs gegen alle Lehrer zu verfügen: Berweis, Bersetung, Suspension mit und ohne Bezug eines Gehaltes, und Absetzung; nur bei ben Facultate-Profefforen foll zu letterer ein auf ben Antrag bes Miniftere zu erlassendes Decret des Prasidenten der Republif nothig seyn. Die Organisation des obersten Unterrichts-Rathes erlitt folgende Beränderungen. Die Busammensetzung deffelben murbe ihrem Principe nach beibehalten; nur famen brei Senatoren baju, und die Bahl ber Bischöfe murde von vier auf fünf vermehrt, und an die Stelle ber bisherigen Section permanente traten acht Generalinspektoren. Das Princip ber Wahl

wurde ganzlich ausgeschlossen; alle Mitglieder ohne Unterschied werden von dem Präsidenten auf den Vorschlag bes Ministere ernannt, und zwar jedesmal nur auf ein Jahr. Andere Bestimmungen von Bedeutung find noch, daß bie Bahl ber Generalinspektoren für ben höhern, mittlern und Primar-Unterricht im Gangen auf sechszehn erhöht wird, und daß bem Unterrichts-Rathe aufgegeben wirb, einen neuen Studien-Plan zu discutiren. In allen übrigen Punften, außer ben bier angedeuteten, namentlich binfichtlich ber Bestimmungen über die Privatlehranstalten, soll das Geset vom 15. Marg, 1850 in Kraft bleiben. Bon den oben angeführten Bestimmungen des Decrets vom 9. März 1852 find die über die Anstellungsweise ber Lehrer im Gangen zwedmäßig, und mit ben in Deutschland üblichen übereinstimmend. Das Disciplinarverfahren und die abhängige Stellung ber Lehrer unterliegt nach unferer beutschen Unschauungsweise großen Bebenfen; ohne darüber in eine Principienfrage sich einzulaffen, wird man barin für die damalige Regierung, und nach ben bamaligen Zeitumftanben eine politische Nothwendigkeit seben. Hinsichtlich ber neuen Organisation ber oberften Unterrichts-Behörde ift jedenfalls die den Generalinspektoren darin gegebene Stellung als eine Berbefferung zu betrachten. Es ift gewiß ebenso natürlich ale vortheilhaft, baß Sachverftanbige, welche burch fortgesetten Besuch ber Lehranstalten, und durch eigene Anschauungen ben wirklichen Stand bes öffentlichen Unterrichtes kennen, auf bessen Leitung vorzugsweise einwirfen. Dazu fam, daß die gleichzeitig mit jenem Organisations-Decret erfolgte Ernennung ber neuen Generalinspektoren die Namen ausgezeichneter wissenschaftlicher Notabilitäten enthielt, wie Eugen Burnouf, Ravaisson, Nisard, Dumas, Le Berrier, Brongniart. Die Besoldungen der Generalinspettoren wurden durch ein besonderes Decret gleichfalls vom 9. März 1852 festgesett, je nachbem sie für bas Enseignement supérieur, sécondaire, primaire angestellt waren, auf 12,000,

10,000, 8000 Francs. In jenem Organisations-Decret von gleichem Datum mam überdieß bestimmt worben, baß fein Angestellter des öffentlichen Unterrichtes mehr als zwei bezahlte Stellen cummuliren burfe, und bag bas Befammteinfommen ber cummulirten Stellen nicht über 20,000 Francs betragen durfe. Die Organisation bes Oberrathes des öffentlichen Unterrichtes blieb biefelbe, auch nachdem er bei Biedereinführung des Raiserthums die Benennung Conseil de l'instruction publique erhalten hatte. Aber die unter ibm ftehenden Unterrichtsbezirke ober Schulprovingen, die Afabemien und die gange administration académique, die Mittel. Stellen zwischen ber Centralbehörde und ben einzelnen Lehr-Unstalten und Lehrern, erhielten nach einiger Zeit eine wefentliche Umgestaltung burch bas Gesetz vom 14. Juni 1854, und bas zur Bollziehung beffelben gegebene Decret vom 22. August 1854. Darnach wird gang Frankreich in sechezehn Afabemien eingetheilt, fatt ber früheren Gintheilung, welche eben soviel Afademien als Departements gahlte. An ber Spite der Afademien fieht, wie früher, ein Rector (welcher ben Doctorgrad haben muß), junachst unter ihm sind Afas bemie = Inspettoren, so viele als die Afademie Departements unter fich begreift, und außerdem noch eine Anzahl von Inspektoren bes Primar - Unterrichtes, für jedes Arrondissement einer. Der Rath ber Afabemie (Provinzial-Schulrath) befteht, außer ben eben genannten Beamten und brei Facultate-Decanen, noch aus je fieben unbefoldeten Mitgliedern, welche von bem Minister jedesmal auf drei Jahre ernannt werden, und unter welchen nach gesetlicher Bestimmung ein Bischof, zwei Geiftliche ber protestantischen Confessionen und zwei Mit-Dieser Rath unglieber aus bem Richterftand fenn muffen. terftütt ben Rector bei seiner technischen, abministrativen und bisciplinaren Leitung des öffentlichen Unterrichtes. here Attribut des Rectors, wornach er die Bolfsschullehrer zu ernennen hatte, geht auf die Brafekten über, welchen überhaupt

jest ein größerer Antheil, als früher, an ber politischen und administrativen Leitung bes Schulmefens gugewiesen wirb. Au-Ber bem afabemischen Rath wird überdieß noch in jedem Departement ein Departementalrath für bas Schulwesen eingefest, bestehend aus dem Prafetten, einem Afademie-Inspettor, einem Bolfeschul = Inspettor und einer Anzahl unbesolbeter, nach der Analogie der Conseils académiques ernannter Mitglieber. Die Thätigkeit des Departementalrathes ift vorzugsweise auf die Volksschulen und auf die Privatlehranstalten gerichtet. Man sieht aus biesen Andeutungen, daß durch bas Geset vom 14. Juni 1854 die Schulregierung nicht gerade vereinfacht wurde', vielmehr in bem Departemental-Schulrath eine Behörde mehr erhielt. Aber dabei ergibt sich doch bei dieser neuen Aenderung als Bortheil: einmal die Reduction ber Zahl ber Afabemien, woburch ein beträchtliches, sonst für den öffentlichen Unterricht beffer zu verwendendes Ersparniß an Geldmitteln gewonnen, und zugleich bas Ansehen und bie Wirksamkeit dieser Mittelbehörden gehoben wurde; ferner, baß ben Prafekten, welche in ihrer übrigen Amtsthätigfeit so viele Mittel haben für den Bolfsunterricht zu wirken, dazu mehr als früher die Gelegenheit gegeben worden ift. Das ist den Grundzügen nach bas Ergebniß ber Thatigfeit bes Ministeriums Fortoul hinsichtlich der leitenden Behörden bes Unterrichtes. Wir wenden uns jest zur furzen, übersichtlichen Darstellung beffen, mas Fortoul in Bezug auf ben Unterricht selbst, und auf die Lehranstalten unternahm und zur Ausführung brachte. Obgleich babei seine Thatigkeit vorzuges weise auf dem Gebiete des Gymnasial-Unterrichtes, ober Secundar-Unterrichtes sich zeigte, so wollen wir doch hier ber natürlichen Ordnung nach mit ber Bolfsschule beginnen, und von ba aus zu ben zwei andern Gebieten des öffentlis den Unterrichtes auffteigen.

Es ist schon oben bei ber kurzen Analyse des Gesetzes vom 15. März 1850, der Basis, wovon das Ministerium

Fortoul auszugehen hatte, von uns nachgewiesen worden, wie bas jenem Gesetze zu Grunde liegende Princip ber Unterrichts-Freiheit im Rreise ber Bolfeschule jur Ausführung gebracht wurde. Außer den auf bicfes Princip fich beziehenben Beftimmungen finden wir aber noch eine Reihe anderer Beftimmungen in diesem Besete, wodurch die befanntlich zwanzig Jahre früher von dem Ministerium Guizot ausgegangene Schulgesetzgebung theils auf's neue begründet, theils weiter entwidelt wird. Es werben bie Lehrgegenstände der Bolfs-Schule festgesett, die obligaten nach einem sehr bescheidenen, vernünftigen Maße, baneben aber freilich noch eine größere Angabl facultativer Lehrfacher; Die Schulgeld-Befreiung für arme Schuler wird gefetlich ausgesprochen; bie Verpflichtung für jede Gemeinde eine Schule zu errrichten, wird aufrecht erhalten; ein Minimum bes Diensteinfommens ber Bolts-Schullehrer von 600 France wird festgesett (firer Gehalt und Schulgeld zusammen), wozu im Falle der Unzulänglichfeit ber Gemeindemittel, das Departement und in zweiter Linie Die Staatsfaffe bas Fehlende beizutragen hat; von dem Conseil académique ernannte Schulverordnete (Délégués) für jeben Canton follen die Schulen des Cantons übermachen und außerbem noch in allen größeren Bemeinden ein Local-Schul-Borftand bestehen, gebildet aus dem Pfarrer, dem Maire und einigen Rotabeln bes Ortes. Jebe Confession soll ihre besonderen Schulen haben; nur ausnahmsweise und mit besonberer Bewilligung ber Staatsbehorde follen in einzelnen Fallen gemischte Schulen zulässig seyn. In jeder Gemeinde von mehr als achthundert Seelen sollen die Schulen nach den Geschlechtern getrennt werden und besondere Daddenschulen bestehen. Dem Minister Fortoul ichien bei bem Antritt feines Amtes durch dieses Gesetz für ben Bolfsunterricht in ber Hauptsache genugsam gesorgt zu seyn; dringender schienen ihm Berbefferungen in dem mittleren und höheren Unterricht nothwendig. Doch richtete er nach einiger Zeit seine Thatig-

feit auch auf bas Boltsschulwesen. Eine Ministerialverords nung vom 15. Februar 1853 regelte die von den Bolfsschul-Candidaten ju bestehende Prüfung jur Erlangung bes brevet de capacité; und da ungeachtet biefer Prufungenorm es sich ergab, daß die Eraminations-Commissionen die Brüfungen in einer zu allgemeinen Weise und nicht genug mit Rucksicht auf den fünftigen Beruf ber Candidaten hielten, so erfolgte unter dem 8. Mai 1855 eine besondere, gang detaillirte Inftruftion für die Abhaltung dieser Brufungen. Gin faiferlis des Decret vom 31. Dezember 1853 gab einige neue gefete liche Bestimmungen über bas Bolfsschulmesen von eingreifens ber Wirksamfeit, und zwar über bie Besoldungen ber Bolts-Schullehrer, über die Madden-Schulen und Benfionate, und über bas Schulgeld. Bis zu biesem Zeitpunkte mar für bie Boltsschullehrer feine Aussicht auf eine Befferstellung in ihrem Diensteinkommen mit bem machfenden Dienstalter. Bei weitem die meisten Stellen ober fast alle erhoben sich nicht über bas Minimum von 600 France und biefer Betrag blieb immer berfelbe, mochte die Stelle von einem eben recipirten Schulcandidaten oder einem im Dienft ergrauten Lehrer befleidet werden. Durch bas genannte Decret wurden zwei Rlaffen von Lehrern gebildet: Hauptlehrer (Instituteurs titulaires) und Untersehrer (Instituteurs suppléants). In die Rlaffe ber Hauptlehrer fann nur vorruden, wer brei Jahre lang in der Klasse der Unterlehrer thätig war. Lettere, welche als zeitweise Stellvertreter der Hauptlehrer, aber auch als selbstständige Lehrer in Gemeinden von nicht mehr als 500 Seelen zu verwenden sind, erhalten ein Diensteinkommen von 400 und 500 Francs. Der dadurch an bem früher alls gemeinen Minimalgehalt von 600 Francs gewonnene Ueberschuß wird jum Besten ber altern hauptlehrer verwendet, um für eine Anzahl berselben ihren Gehalt von 600 Francs auf 700 und 800 France zu erhöhen. Sinsichtlich ber Madchen-Schulen, beren in jeder Gemeinde von 800 Seelen gesetlich

eine senn sollte, hatte sich unerachtet ber aufopfernben Thatigkeit so zahlreicher Ordensfrauen, die fich dem Unterrichte ber weiblichen Jugend widmen, bennoch ein Mangel an folden getrennten Dabdenschulen ergeben. Unter ben ohngefahr 43,000 Bolfsschulen, welche man damale in Frankreich gablte, gab es ohngefahr 11,000 getrennte Maddenschulen. Ueterbieß an fleinern Orten, mo Anaben und Madden gufammen von einem Lehrer zu unterrichten waren, machte man die Bahrnehmung, daß die Eltern ihre Tochter lieber gu Hause behielten, als daß sie dieselben in eine solche Schule schickten. Um biesen llebelständen möglichst zu begegnen, fam man auf das durch bas oben genannte Decret fanctionirte Ausfunftsmittel, daß man gesetlich gestattete, fleinere öffentliche Bolfsschulen mit nicht mehr als vierzig Schulern, worin Mabchen und Anaben beifammen find, einer Lebrerin ftatt eines Lehrers ju übergeben, in ber Ermagung, baß bie Anaben bei einem folden Unterricht nichts Befentliches verlieren, die Mädchen aber sowohl burch eine angemeffenere padagogische Behandlung, ale burch die Gelegenheit in weiblichen Arbeiten Anleitung zu erhalten, wefentlich gewinnen. In Franfreich, wo man Frauen und Tochter auch im Comptoir und Bureau mehr ale bei une beschäftigt fieht, lag bieses Ausfunstsmittel um so näher. Gin fachverständiger Beobachter von verdienter Autorität, Eugen Rendu (De l'éducation populaire dans l'Allemagne du Nord. Paris 1855. pag. 355) gibt über ben Erfolg biefer Maßregel Rechenschaft, mornach man im Allgemeinen Urfache hat bamit zufrieden zu seyn. Die Anaben sind in solchen Schulen mit Lehrerinen (beren es schon fehr viele gab, ehe fie gesetlich autorifirt wurben) zwar, mit Ausnahme bes Ratechismus, in ben übrigen Lehrgegenständen, namentlich im Rechnen, in Bergleich mit ben Fortschritten ber Schulfnaben unter einem Lehrer, etwas zurud; aber bafur gesitteter, sanfter und reinlicher. den Schulen, welche von geistlichen Orbensfrauen geleitet werden, zeigt sich überdieß noch der Bortheil, daß nicht bloß tas Ansehen und der Einfluß derselben in der Schule wirkfamer ift, als bei Lehrerinen aus bem Laienstande, fondern da in der Regel meistens zwei Ordensfrauen einer Schule zugetheilt werben, so find sie auch für Krankenpflege thatig und die Schule ift, wie Rendu fich ausbrudt, zugleich le bureau de biensaisance rural. Ferner wurden burch jenes Decret vom 31. December 1853 auch noch Bestimmungen getroffen über die Beaufsichtigung der Privatlehranstalten und Benfionate für Mabchen. Diese foll bei Laien - Benfionaten burch geeignete Damen geschehen, welche ber Reftor ber Afas bemie bazu belegirt; bei Kloster-Pensionaten, welche bis bahin ohne eine besondere Beaufsichtigung waren, durch Geifts liche, welche auf ben Vorschlag ber Bischöfe ber Minister er-Hinsichtlich der Befreiung vom Schulgeld in der Volksschule wurde endlich in bemselben Decrete im Interesse ber Staatsfasse verordnet, daß ber Prafect für jede Schule ein Maximum der Befreiungen festzusepen habe. frühern Gesetzgebung hatten die Gemeinden bei Unzulänglichkeit anderer Mittel und des Schulgeldes die Verpflichtung, eine Schulsteuer bis zu brei Busat-Centimen sich aufzulegen und das Departement bis zu zwei; alles dann noch Fehlende hatte die Staatsfasse beizuschießen. Das folgende Jahr 1855 brachte das oben schon berührte Gesetz vom 14. Juli mit der wesentlichen Bestimmung, daß ber politische und administrative Theil ber Leitung ber Volksschulen (Anstellung ber Lehrer, Disciplinäre Gewalt, Errichtung und Unterhaltung der Schulen) den Präfeften zugewiesen wurde und den Reftoren der Afabemie nur ber padagogische und didaktische Theil dieser Leitung verblieb. Ein anderer wichtiger Gegenstand im Bereiche bes Volksschul-Wesens, welchem bas Ministerium Fortoul seine Aufmerksamkeit zuwendete, waren die Schullehrer-Seminarien (écoles normales primaires). In Franfreich recrutirt sich ber Stand ber Bolfeschullehrer nicht bloß aus den Böglingen

dieser Seminarien, sonbern auch aus andern Individuen verschiebener Kategorien und Bilbungestufen, welche sich burch eine Prufung ein brevet de capacité verschaffen, und aus Mitgliedern geiftlicher Orden, namentlich ber driftlichen Schulbruber. Mit ben Leiftungen ber lettern ift man aberall vorzüglich zufrieden und sie finden von fast allen Seiten her Anerkennung und Förderung; aber von den 43,000 Bolte-Schulen Franfreichs find ungeachtet beffen nur ohngefähr 1700 burch Schulbrüber beforgt, so baß ihre Zahl gang unzulänglich ist. Was die Zöglinge ber Schullehrer-Seminarien betrifft, so wissen wir in Deutschland zwar aus bittern Erfahrungen, welchen Abirrungen von ber richtigen Bahn folde Anstalten ausgesetzt find; aber immerhin geben die Böglinge folder Anstalten, wenn lettere nicht in einem ganz entschieben verfehrten Geiste geleitet werden, boch jedenfalls beffere Garantien, als die übrigen, nicht gerade bei einem foliben Schullehrer unterrichteten und praftisch eingeübten Candidaten, sondern nach allerlei Vorbereitungen und Pracedentien zu einem brevet de capacité gelangten Individuen. allen Grund bemnach in Frankreich einer zu Pflege der Schullehrer - Seminarien. aufmerksamen Aufnahme der Aspiranten in diese Anstalten war früher burch eine Concurs-Bewerbung bedingt. Im Jahre 1851 hob man biese Concurse auf, unterließ es aber Aufnahms-Brufungen über die nothigen Borfenntniffe ber Afpiranten an beren Stelle zu seten. Dadurch erhielt man eine Masse zu gering vorbereiteter junger Leute, und ber größte Theil bes breijährigen Curfes mußte auf die Einübung ber erften Elementarfenntniffe verwendet werben. Diesem llebelstande wurde durch ein ministerielles Circular abgeholfen, wodurch folche Aufnahms-Brufungen angeordnet und nahere Bestimmungen barüber gegeben werben (bei Rendu a. a. D. S. 335). Um bei Schule hausbauten bie 3medmäßigfeit ber Ausführung zu fichern, lub ein ministerielles . Circular vom 15. Rovember 1853 (Ré-

forme de l'Enseignement. Nro. 170 p. 724) alle Diöcesans Architeften ein, Musterplane von Schulhaufern einzusenben, wobei die gesunde Ansicht ausgesprochen wird: es sei nicht die Absicht ein uniformes Muster für das ganze Reich vorzuschreiben, sondern je nach den Gegenden und Localverhalts nissen die nothige Manigfaltigfeit gelten zu lassen. Ungeache tet dieser mahrend bes Ministeriums Fortoul vorgenommenen Berbesserungen in dem Primär-Unterrichte bleibt noch Manches zu munschen übrig, wie man aus den von Rendu in bem letten Abschnitte seines Werfes (Conclusions p. 329) ausgesprochenen Bunichen fieht. Giner ber auffallendsten Dangel besteht barin, baß bie Böglinge ber Schullehrer-Seminas rien, welche mit dem achtzehnten Jahre in den dreijährigen Curs eintreten, erft mit bem einundzwanzigsten Jahre ihr brevet de capacité erlangen können, während ber nächste beste junge Mensch, welcher sich anderwärts, wenn auch noch so nothdürftig vorbereitet, schon mit dem achtzehnten Jahr bazu gelangt und fofort seinen Beruf antreten fann. Wenn aber Rendu zu ben zu wünschenden Verbesserungen auch die Einführung eines allgemeinen gesetlichen Schulzmanges zählt, wie ihn von den Culturvölfern bis jest nur die Deutschen fich haben auferlegen laffen, so wird er in Deutschland selbst nicht auf eine unbedingte Zustimmung rechnen fonnen, bei feinen Landsleuten aber noch viel weniger. Auch waren es bei ber ausführlichen parlamentarischen Discussion über bas Unterrichts - Geset vom Jahre 1850 nur ein paar vereinzelte Stimmen, welche einen allgemeinen Schulzwang in Unregung brachten, einige socialistischen Demofraten, welche für das Bolt "obligatorischen und unentgeldlichen Unterricht" verlangten, aber ohne irgendwo Anklang ju finden. Die lette öffentlich befannt geworbene Berfügung Fortouls in dem Kreise dieser Schulen ist ein an ben Raiser gerichteter und von diesem genehmigter Antrag vom 15. Februar 1856 auf Einführung eines geeigneten Unterrichtes in Landwirthschaft unde Martene bau für die Zöglinge der Schullehrer-Seminarien. Rach diesen Andeutungen über das Volksschulmesen gehen wir nun zu einer übersichtlichen Betrachtung der Umgestaltungen über, welche unter dem Ministerium Fortouls mit dem gelehrten Schulunterricht, dem Secundärunterricht, vorgenommen wurden. (Schluß folgt.)

## III.

## Gewerbliche Affociationen\*).

I.

Hrn. Prof. Huber's Stellung zu ber neuspreußischen Reactions: Partei; seine Affociations: Iteen, Berhältniß terselben zum mahren Conservas tismus und zu ben alten Corporationen.

Die Auflösung der innern Gemeinschaft im Leben der europäischen Christenheit hat auf allen Gebieten des bürgerslichen und gewerblichen Lebens den Verfall und Untergang der äußern Verbände und Ordnungen zur Folge gehabt, in welchen und durch welche die christliche Gesellschaft des Mitstelalters den Erwerb und Verbrauch aller Befriedigungsmitztel menschlicher Bedürfnisse vollzog. Die natürliche Folge dies

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Werk: Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer 1854. Von V. A. Huber. Hamburg. Agens tur bes Rauhen Hauses. 1855. 2 Bbe.

Unter Berweisung auf unsere Neujahrs:Rundschau und auf den Artikel über Montalemberts Schrift im letten Heste bes vorigen Bandes der "Blätter" behalten wir uns über obige Abhandlung auch noch weitere Bemerkungen vor. Die Redaktion.

ses Verfalls aller in ber Natur ber Sache liegenden vernünfti= gen Organisationen des Ackerbau- und Gewerbebetriebs mar nothwendig die Anarchie im burgerlich = gewerblichen Gebiete, und die weitere Folge dieser ift die Despotie, d. h. die Beherrschung dieses ganzen Gebiets durch die rohe Gewalt bes Geldes in der Willfürherrschaft der Kapitalisten. Dieses let= tere Stadium unserer volkswirthschaftlichen Entwicklung, ober vielmehr Corruption ift noch nicht völlig durchgeführt, wir befinden une theilweise noch in bem Zustande der Anarchie: unsere Rapitalisten sorgen aber nach besten Kräften dafür, daß dieser seit ber Declarirung ber Aufhebung ber Bunfte 2c. bestehende Zustand ber Anarchie bald möglichst aufhöre, und daß an die Stelle der "Freiheit Aller" die Freiheit einiger souverainer Geloherren tritt. Im Verlaufe von einer nicht gar großen Reihe von Jahren wurde es feinen Mittelftand, fondern nur Geldherren und Arbeiter, ober Proletarier, ge= ben, wenn das herrschend gewordene System des egoistischen Individualismus sich in so rapidem Fortschritt, letter Zeit, zu seinen nothwendigen, weil in ihm liegenden Consequenzen weiter vollführen fonnte.

Unter solchen Umständen wäre es denn wahrlich zu vermundern, wenn nicht schon längst tiesere Geister der Ration
die Unhaltbarkeit dieses volkswirthschaftlichen Systems erkannt
hätten. Dieß ist auch in der That geschehen. So lange das
System besteht, hat es auch Widerspruch gefunden. Es hat
auch nie an Solchen gesehlt, welche diese Gestalt der bürgerlichen Gesellschaft für eine Consequenz des protestantischen
Princips, d. h. des sich über die Gemeinschaft sependen absoluten Rechts der isolirten Persönlichkeit, erkannten. Auf
dem "Individualismus" beruhen die heutigen volkswirthschaftlichen Lehren und Verhältnisse, auf den Individualismus sind diese Zustände als auf ihr immanentes Princip
zurückzusühren. Sosern es nun der innere oder äußere Abfall von Gott in Seiner heiligen Kirche ist, durch welchen

XXXIX.

Daseyn in der driftlichen Geschichte fam, und in den Einzelnen immer von neuem kömmt, muß man den letten Grund alles socialen llebels, und seine Heilung in religiöser Sphäre suchen, seine Heilung nur von der Bernichtung des Individualismus, von der Wiederherstellung wahrer kirchlicher Gemeinschaft erwarten.

Diese angebeuteten tiefern Jusammenhänge barf man keinen Augenblick aus ben Augen verlieren, wenn es sich darum handelt, die einzelnen Erscheinungen des socialen lebels, oder die dagegen vorgeschlagenen Heilmittel zu beurtheilen. Es handelt sich bei den lettern doch stets darum, ob und in wiesern sie in richtigem Berhältnisse zu der sociasen krankheit stehen, nur aus der principiellen Diagnose dieser läßt sich also die Angemessenheit des Heilmittels ermessen; das therapeutische Denken kann immer nur dann ein richtisges sehn, wenn es seinen nächken Gegenstand, den speciels len Krankheitszustand irgend eines Korpertheiles, auf dem Hintergrunde der ganzen afsicirten Constitution des Patiensten, hier der bezüglichen Gesellschaft, ersaßt.

Aus diesem Gesichtspunkte wollen wir hier die Frage über Werth, Bedeutung und Wirksamkeit gewerblicher Associationen am angeführten Werke besprechen. Der Verfasser dieses Werkes, Hr. V. A. Huber, bekanntlich srüher Professor an der Universität Berlin, jest in Werningerode lebend, war lange vor der Revolution ein Hauptvorkämpfer des Conservatismus, nach dem März 1848 sleißiger und auch einer der entschiedensten Mitarbeiter der N. Pr. Zeitung ("Kreuzseitung"). Schon im Jahre 1849 fühlte er sich indessen in wesentlicher Differenz mit dieser Richtung und Partei, und

<sup>\*)</sup> Näher bargelegt sind biese Grundanschauungen in dem Schrist: chen: "Sociale Fragen, betrachtet aus dem Princip firchlicher Ges meinschaft. Bon Friedrich Pilgram." Freiburg 1856.

motivirte seine förmliche Trennung von berselben 1852 burch eine eigene Schrift: "Bruch mit der Revolution und Rittersschaft" (Berlin 1852). Nachdem Herr Huber in der Borrede dieser Brochüre zuerst seine politischen Differenzen mit jener Partei, namentlich das Streben derselben nach ständischem Mitregiment (Herr Huber will reine Monarchie), auseinansdergeset, bezeichnet er als Haupt-Differenzpunkt die geringe Betonung, welche jene Partei auf die sociale Frage lege:

Aber nicht bloß auf dem politischen Gebiete, fonbern auch und noch viel entschiedener lagen jene Differenzen auf bem focialen Bebiete, worauf wir mehr und mehr, gang überwiegenb mit unserem inneren Leben und außerer Thatigfeit überzustebeln getrieben wurden. hier mußten wir schon vor 1848, aber noch entschiebener, mit ber fleigenben praftischen Wichtigkeit ber Sache, seit 1848, der conservativen Partei die schwere negative Schuld ber Gleichgültigkeit, ber Verschloffenheit, ber Impotenz vorwerfen... Und wenn tann später die Kreuzzeitung ben socialen Fragen ab und zu einigen Raum in ihren Spalten gewährte, ja gelegentlich sie in ihre allgemeinen Losungen aufnahm, so geschah dieß in einem Sinne, ber jene mehr negative Differeng insofern in einen febr positiven Gegensat verwandelte, als die Losung der socialen Fragen nunmehr auf einem ganz falschen, ober boch jedenfalls nur zu gang ungenügenden Resultaten führenden Wege gesucht, ber rechte ober weiter und zum Biele führende Weg aber nach wie vor ignorirt, wo nicht angefeindet wurde. . . In dem Dage nun, wie von jener Seite neuerdings ber Ariftofratie, ber Ritterschaft ein usurpatorischer politischer Beruf vindicirt wurde, trat für uns bie Verpflichtung hervor, ben mahren und hochften Beruf ber Ritterschaft hervorzuheben, welcher eben auf bem focialen Bebiet liegt, und der ebenso wie die gesunden politischen Funktionen derfelben burch jene usurpatorischen Bestrebungen bringend gefährbet wurde. Bei ber großen und ichonen Bebeutung, welche die Ritterschaft, wie fle ist, und noch mehr, wie sie sehn foll und kann, in unsern Augen hat, gab bieß ben Ausschlag zu bem Entschluß eines öffentlichen Auftretens gegen bie Rechte."

Also größere Hervorhebung und Betonung der socialen Fragen ist ein charafteristisches Unterscheidungszeichen des Huber'schen Standpunktes von dem der Areuzzeitung, und wohl aller disher im staatlichen Leben praktisch hervorgetretenen großen Parteien, zumal Hr. Huber diese Betonung nicht als eine boktrinelle oder legislative, sondern als eine lebens dig praktische versteht. Nicht mit bloßen Doktrinen und Gessehen, sondern nur mit lebendigen Thaten, realen Arasten und Organen könne die sociale Frage gebessert, könne der Gesellschaft geholsen werden, oder vielmehr könne dieselbe sich selbst helsen. Aus dem Wege bloßer Gesehe und Doktrinen werde nicht allein Nichts erreicht, sondern die Sache oft noch verschlimmert. Es sei dieß ein großer Mangel unserer Zeit, namentlich der conservativen Partei, daß sie Alles mit "Gessehen" durchführen wolle.

Miles soll durch Gesetze gemacht, durch das Formale gestwungen werden. Man scheint für nichts Sinn zu haben, was sich nicht in eine doctrinäre oder legislative Formel bringen läßt! Es ist in diesem Treiben etwas so Todtes, Dürres bei aller lauten glänzenden Bewegung, daß man immer an Byzantinismus ersinnert wird. Dabei vergißt man ganz, daß in allen großen Culturkreisen der Weltgeschichte, zumal aber im Mittelalter und seiner so durchaus organischen Entwicklung, die That, die Sache eher da war, als die gesetzliche Form, die meist nur eine Bestätigung und Anerkennung vorhandener organischer Keime war. Wenigstens war dieß der Anfang der Entwicklung, und erst später wurde dann nach solchen Vorbildern durch schaffende Gesetze weiter gesorgt.

Ein zweiter Divergenzpunkt Herrn Huber's von allen Standpunkten unserer großen Parteien liegt in der Betonung der Frage: "Wer denn die rettenden Thaten auf socialem Gebiete thun soll?" In dergleichen Dingen immer an den Staat zu denken, den Staat als ausschließliches Subjekt als ler Handlung hinzustellen, ist in unserer Zeit zu so kester Gewohnheit geworden, daß oft auch die eifrigsten Gegner der Staatsomnipotenz, sobald es sich um praktische Dinge

hanbelt, ben Staat überall als Dous ex machina zu benken pflegen. Ganz im Gegentheile hiervon räumt Huber bem Staate in der socialen Praris nur eine secundäre Rolle und Stellung ein. Und nur für den Fall, daß die natürlichen Organe und realen Kräfte der socialen That sich absolut unbrauchbar erweisen, läßt er die Frage über eventuelle Berechtigung eines aktiven Staatseinwirkens einstweisen offen. Jene realen Organe und Kräfte socialer Wirksamkeit liegen ihm im Bolke selbst, es ist die "Ritterschaft" im idealen Sinne des Wortes, welcher zunächst der Betrieb einer praktischen Socialpolitik durch die Natur der Dinge und Verhältnisse als ihr socialer Beruf aufgegeben ist:

"Bei einer genauen Auffassung schon bes politischen, noch viel mehr aber bes socialen Berufs ber Ritterschaft, forbert es bie Natur ber Cache, biefen Ausbruck nicht bloß in feinem engern, speciellern Sinne, sondern auch in einem viel allgemeineren zu nehmen. Im erstern bebeutet bie Ritterschaft bie Corporation größerer Grundbesitzer einer Proving, ober die grundbesitzende Aristofratie. Im weitesten Sinne aber konnen wir unter bem Ausbruck Ritterschaft - mit Berufung auf ben allgemeinen Sprachgebrauch, ber seine Rechtfertigung sowohl in der heiligen Schrift, als in der Beschichte findet - Alles das begreifen, was in irgend einem Sinne zur Aristofratic ber Geburt, bes Besiges, bes Amtes ober bes Gei-Die Granzen find hier in unfern Culturzuftanben burchaus flussig, und nirgends ift eine kastenartige Abschließung. Die Elemente ber Ritterschaft im engern Sinne hangen nach allen Seiten mit jenen fluftuirenben ariftofratischen Elementen zusammen, und biefe werben jeden Augenblick in jenen festern, formalen corporativen Kern hineingezogen. So ift benn auch die Aristofratie bes Capitals, es sind moralische Personen, Corporationen mit entsprechenben Mitteln und Haltung, keineswegs von biesem weiteren Rreise ausgeschloffen. . . Aus biefer Natur ber Dinge folgt, hinsichtlich bes allgemeinen politischen und bes socialen Berufs zwischen ber Ritterschaft im allgemeinen und im besondern Sinne . fein anberer Unterschieb angenommen werben fann, als ber, daß Alles, was bort als Beruf und Pflicht anzuerkennen ift, hier in

٠.

moch viel höherem Grabe gilt — abgesehen von ben besondern for=
malen Rechten und Pflichten der politischen Corporation. Wo sich
aber alle aristofratischen Momente, und namentlich ein alter Geburtsadel vereinigen, um den vollsten Begriff aristofratischer oder
ritterlicher Lebenshaltung zu verwirklichen, da gilt auch im höchsten
Grade jenes schöne: "noblesse oblige"!, welches nur der mittelalterliche Ausbruck des Wahlspruchs homerischer Ritterschaft ist,
den wir als Motto vorangeschickt haben, und den die Schrift im
höchsten Sinne bestätigt."

Diese Ritterschaft hat nicht ben Beruf zur politischen Herrschaft neben bem Ronig von Gottes Onaben, ber gugleich ber erfte Ritter seiner Zeit und seines Bolfes seyn fou, sondern es ift ber Beruf eines breifachen Dienftes: "Gottesbienft, Königsbienft, vor Allem aber Dienft bei ben Armen, bei den Schwachen, bei den Kranken der Zeit!" 36r Beruf liegt auf bem socialen Gebiete. Die socialen Fragen find bas eigentliche Schlachtfeld für bie Rampfe der Ritterschaft unserer Zeit, weil hier ber Feind steht, der ber heutigen Gesellchaft, beren Sauptvertreter immer die Ritterschaft ift, junachft und jumeift gefährlich ju werben broht. "Wie es ber Beruf ber Ritterschaft jeber gegebenen Periode mar, ben Hauptkampf biefer Periode zu kampfen, so wurde auch bas Hauptschlachtselb jeder gegebenen Zeit mit dem Blute ihrer Ritterschaft gedüngt, bas Feld, wo fie Wurzeln schlug und ihren Nachwuchs fand. Wo ritterliche Thaten geschehen, ba ift Ritterschaft, und jeder Sohn folcher Thaten wird durch fie ein Glied der Ritterschaft, sei es vor Troja, oder vor Jerusalem, ober im Rampf driftlicher Ritterschaft gegen bie flavische Barbarei des alten heidnischen Preußens, oder mo fonft! Die Drachen, die Riesen, die Robolde, die bosen Geifter und bofen Bauberer feiner Zeit befämpfen - bas ift in jeder Zeit ber Beruf des achten Ritters!"

Daß die Ritterschaft, und namentlich der Geburtsadel, ihren socialen Beruf bis jest so sehr vernachlässigt, beklagt

Herr Huber tief und bitter. Es ift dieß zum ungeheuren Schaben der Gesellschaft, aber auch des Abels selbst, dessen Beruf und Stellung von Hause aus mehr socialer als politischer Natur ist, dessen politische Wirksamkeit jedenfalls immer bedingt ist von der Erfüllung seiner socialen Aufgabe. Namentlich zeigt sich Herr Huber in unzähligen Stellen seiner Schriften mit dem preußischen Abel sehr unzufrieden. Er tadelt bitter die Doktrinen, wodurch in der streng conservativen Partei die edelsten Kräfte vom socialen Gebiete abgezogen, und nach den Höhen des politischen Gebietes getries ben werden.

Die "Ritterschaft" in ber herkommlichen engern, wie in ber allgemeinern Bedeutung bes Wortes von ber Rothwenbigfeit und Möglichkeit ber Arbeit an der lösung ber socialen Frage zu überzeugen, sie zur thatigen Wirksamkeit auf biesem Gebiete, unter Ablenfung von dem abstraft politischen, zu be= wegen, und ihr dazu die rechten Wege und Mittel an die Hand zu geben - also überhaupt eine folche social thatige Ritterschaft hervorzurufen und zu bilden, ist bas nächste Biel der literarischen Thatigfeit Huber's. Derselbe fragt also nicht bloß barnach, wie bas heute gewöhnlich ift, "was objektiv geschehen muffe?": sondern besondere barnach, "wer handeln fann und soll", "wer das Subjeft der handelnden Thätigkeit, und welches die Wege und Mittel berselben seien?" Mit ben thätigen Organen und Faktoren, nicht mit den zu erzielenben Resultaten allein, anfangend, stellt die Untersuchung ber socialen Lage im Huber'schen Gedankengange das Problem so: "Was muß das Bolk, und was muß insbesondere beffen natürlicher Bertreter, die sociale Ritterschaft, zur Lösung ber focialen Frage thun?"...

"Lösung der so cialen Fragen ist praktisch formulirt und auf den Hauptpunkt, das dringenbste Bedürfniß, concentrirt — ohne alles Präsudiz anderer sehr würdiger und wichtiger Seiten der Sache nichts anderes, als Beschaffung einer solchen nachhaltigen Verbesserung ber Bustande der (wohl oder übel) sogenannten arbeitenden Klassen, der großen Masse, der Grundschichten des Bolts, wodurch ihre materielle, sittliche und intellektuelle Eristenz auf ein solches Riveau erhoben wird, daß sie vor den allmähligen oder plöglichen llebersschwemmungen des sittlichen, materiellen und intellektuellen Elends geschützt werden, was man denn Pauperismus oder Proletariat nennen mag."

"Die rettende Thatigkeit zerfällt in brei Hauptzweige. Der erste umfaßt Alles, was der Einzelne als folcher, nach dem Maß seiner Mittel, und in den besondern und nachsten Beziehungen seisnes Gewerdes, Besites, Standes u. s. w. als verantwortlicher Haushalter des ihm von Gott anvertrauten Pfundes zum wahren Besten derjenigen, die eben in diesem Kreise mehr oder weniger von ihm abhängig sind, der an ihn gewiesenen Arbeiter u. s. w., thun kann. Die zweite Kategorie umfaßt Alles, was von Seiten der Staatsgewalt mittelbar oder unmittelbar, positiv oder negativ, durch Steuer- und Bollwesen, durch Gewerbegesete, Regulirung von Arbeit und Lohn u. s. w. zur Förderung einer gesunden Bolls-Wirthschaft geschehen kann."

Tiese beiden Kategorien socialer Wirksamkeit gehören längst zu den wesentlichsten Levenserscheinungen driftlicher Civilisation, reichen aber in unserer Zeit nicht mehr aus; das Ueberhandnehmen des socialen Uebels erfordert in der Gegenswart und in der Zukunst ein ganz neues Rettungs Mittel. Dieser neue, dritte Weg socialer Wirksamkeit besteht nun nach herrn Huber in der Association in Verbindung mit der innern Rission.

Was Herr Huber über die "innere Mission" denkt und sagt, kann uns für die Besprechung seiner socialen Ansichten hier nur in sosern interessiren, als es im Wesentlichen auf die Anerkennung hinausläuft, daß alle sociale Wirksamkeit nothwendig abhängig und bedingt sei von der religiösen Ersneuerung derer, denen geholsen werden soll, wie derer, die zu helsen berusen sind. Daß er sich die religiöse Wirksamkeit zu diesem Zwecke als gläubiger Protestant in der Form und

Gestalt der innern Mission denkt\*), ist zusällig und gleichs gültig für die Beurtheilung seiner socialen Richtung; und es ist davon nur fest zu halten, daß Herr Huber überall für das specifisch sociale Wirken die Bekehrung zum dristlichen lebendig thätigen Glauben vorausset, und also die Associations Wirksamkeit nur auf Grund und in Verbindung mit einer entsprechenden religiös geistigen Einwirkung für dauerhaft und segensreich hält.

Die Affociation nun beruht auf bem Erfahrungssat und entwickelt nach allen Seiten bie Anwendung bes Princips: daß durch Bereinigung einer größern Anzahl kleinerer Rrafte — und zwar gilt bieß vom materiellen wie vom sitts lichen leben — eine große Rraft erzeugt wird, beren Wirksamfeit nicht nach bem Gesetz einer einfachen Abbition, sonbern nach einem einigermaßen jenem ber arithmetischen Reihe zu vergleichenden Gesetze steigt, wodurch die Tragmeite, ber praftische Werth jedes einzelnen Gliedes in ähnlicher Weise vermehrt wird. Den praftischen Beweis führen ungählige Pulsationen der mächtigen Affociationsbewegung (des cooperative movement, wie die Englander es nennen), welche die arbeitenden Klassen in England und Frankreich ergriffen und, obgleich unter ben ungünstigsten Umständen, fcon eine große Menge lebensfähiger Organe und Keime erzeugt hat. Das Princip hat fich zur Befriedigung fast aller einzelnen Haupts Bedürfnisse ber Consumtion und Produktion und in mancherlei Combinationen bewährt; es fehlt nur noch ein Bersuch, diese disjecta membra zu einem alle Seiten ber Detonomie umfaffenden Ganzen zu vereinigen, wobei jede Ausbehnung die Wirksamfeit des Princips erhöhen wurde. volle Entwicklung ber Affociation im Großen wurde nach zwei

<sup>\*)</sup> Ueber ben kirchlich religiösen Standpunkt ber Partei ber "innern Mission" im protestantischen Lager, ben aber Herr Huber wohl nicht streng ben seinen nennen bürfte, sindet sich die ausführliche Darstellung in den "Streiflichtern" im 36sten Bande d. BL

Hauptrichtungen stattfinden: in der innern und außern Colonisation. Co Gr. Huber.

Die Affociation ift ihrem Princip nach eine Bereinigung und Berein ber in der heutigen burgerlichen Gesellschaft in lauter Individuen getrennten und auseinandergeriffenen Glieber bes bürgerlichen Gemeinwesens zu einem gemeinsamen Betrieb ber Produktion, Beschaffung der Mittel berselben wie auch ber Mittel ber Consumtion, ober zu irgend welchen anbern gemeinsamen 3meden in Bezug auf Erwerb, Erleichterung bes Berbrauche und gemeinsame Rugung des Besites. Es find also vielerlei Arten von Affociationen möglich, fo vielerlei Arten als es 3mede gibt, die fich durch die Bereinigung ber Rrafte und Mittel Mehrerer beffer erreichen laffen, als durch die zersplitterten Rrafte und Mittel ber isolirten Ginzelnen, und andererseits so vielerlei Arten, als es Weisen und Formen ber Bereinigung jum gemeinsamen Sandeln geben fann. Aber nicht bloß in ben außern 3weden und Zielen ber Bereinigung hat biefe ihre Bebeutung, sondern auch badurch einen großen Werth, daß sie die Einzelnen, die religiose Grundlage vorausgesett, fittlich hebt, indem sie sie auch in ihrem Beruf aus dem egoiftischen Individualismus herausreißt und höhern Einwirfungen zugänglich macht u. s. w.

Daß und wie alle diese Zwede in und durch die Affosciation zu erreichen seien, sucht Herr Huber in den "Reises Briefen" aus der Erfahrung nachzuweisen. Der Herr Berssaffer hat nämlich, nachdem er schon seit einer langen Reihe von Jahren das Studium und die Aufnahme des Affociationsswesens zu seinem Lebensberuf gemacht, im Jahr 1854 eine Reise nach Belgien, Frankreich und England eigends zu diessem Zwede unternommen, die Affociationss und WohlthätigsseitssBestrebungen jener Länder aus eigener Anschauung kensnen zu lernen. Herr Huber legte dann die Resultate seiner Forschungen in jenem Werke nieder, das in Briefen an einen Freund abgesaßt, zwar ohne strengen Zusammenhang der

Darstellung, boch in sehr klarer und eindringlicher Beschreis bung eine reiche Fülle wichtiger Thatsachen aus bem socialen Leben enthält, mit vielen oft treffenden und geiftreichen Bemerkungen, frangofische, englische ic. wie auch beutsche Bustände betreffend. Die Resterion über religiöse Berhältnisse möchte ber katholische Leser wohl oft lieber weg wünschen, boch ift Hrn. Huber's Kritif fatholischer Zustande 2c. keineswegs der schlimmsten Art und rielfach auch anerkennend. Rur fehlt auf biesem Gebiete sehr bie tiefere Einsicht in bas Berhaltniß, in welchem Mangel und Schwächen an ber mensche lichen Seite ber Rirche zu ihrer göttlichen Befensseite fteben, weil der richtige Begriff der anstaltlichen Kirche als solcher und ihrer Autorität fehlt. Abgesehen von biefer Schattens Seite des Buches dürfen wir daffelbe Allen empfehlen, die in gründlicher Weise fich mit ben socialen Bestrebungen in Franfreich zc. näher bekannt machen und insbesondere bas Affociationswesen fennen lernen wollen. Folgende Beschreis bung eines Pariser Buchdruder-Bereins, deffen Grunder und Leiter ein herr Remquet, burfte ein geeignetes Beispiel von ber Entstehungsart und Wirfungsweise einer solchen Affociation abgeben.

"Er (Remquet) war beim Ausbruch ber Februar=Revolution Faktor in der bekannten Buchbruckerci von Jules Renouard, und hatte in seiner dreizehnjährigen Führung dieses wichtigen Geschästs sich das Vertrauen sowohl des Cigenthümers als der Arbeiter in hohem Grade erworben. Als nun Jener in Folge der schweren Verluste und schlimmern Aussichten für die Zukunst, welche die politischen Stürme von 1848 mit sich brachten, die Absicht ausssprach, das Geschäft auszugeben, so sehr er auch das Schicksal bes dauerte, welches den Arbeitern bevorstand, von denen manche schon seit vielen Jahren in seinem Dienst standen, da saste Remquet nach reislicher Ueberlegung den mannhaften Entschluß, einen Versuch zu wagen: ob nicht auf dem Wege der Association in der legalen Vorm der société en nom collectif das Geschäft zu retten und allen Theilen zu helsen sei? Ueber diesen Weg hatte er sich durch

eine unbefangene Prüfung ber socialistischen Theorien und ber wirflichen Thatsachen schon seit längerer Zeit orientirt. Seine Gedanken waren aber in der That nicht auf die nächsten Interessen beschränkt, welche mit seinem eigenen, wohl berechtigten Vortheil Sand
in Hand gingen, so daß schon die verständige Selbstsucht ihm diesen Weg vorschrieb. Er saste vielmehr dabei mit klarem, sestem
Blick und wahrhaft gemeinnütiger Gesinnung das Ziel in's Auge,
durch ein unzweiselhaft gelungenes Beispiel allen Arbeitern und
Arbeitsherren die rechte Bahn zu zeigen und zu brechen und sie vor
den Abwegen zu warnen."

"Er versammelte biejenigen sechezehn Arbeiter ber Druderei, Die er als zur Betheiligung an einem folden Verfuch tuchtig fannte, und that ihnen den Borschlag: eine Affociation zu bilden, um von dem bisherigen Eigenthumer unter billigen Bedingungen bas Geschaft mit allem Bubehör zu übernehmen und auf eigene Rechnung fortzusegen, wozu er hoffe, ein Darleben von ber eben eingefesten Regierungscommission zu erlangen. Er trug ben Leuten furz und bundig die wesentlichen Punkte ber Affociation im Allgemeinen und deren Anwendung auf die besondern Bedingungen und Berhaltniffe des vorliegenden Geschäfts vor, erbot sich, die Leitung ber ganzen Sache zu übernehmen, wobei er jedoch von ihrer Seite unbebingtes Bertrauen und in diesem bie ftrengfte Disciplin, bereitwilligen Gehorsam, für fich aber gang bieselbe absolute Vollmacht in der geschäftlichen Leitung verlangte, die ber bisherige Arbeitsherr, wie jeber Andere, nach der hergebrachten Organisation ber Arbeit ausgeübt. Die einzige Concession, bie er dem neuen Verhaltniß machte, war bie regelmäßige vierteljährige Ginficht in die Lage bes Geschäfts, wodurch Jeber fich überzeugen konne, ob er bemselben sein ferneres Vertrauen zu erhalten ober burch Austritt fich ben Folgen einer nach seiner Unficht untüchtigen ober unredlichen Leitung zu ent= ziehen habe. Dabei hob er besonders scharf hervor, daß fie auch im besten Fall nach zehn Jahren (auf so lange sollte die Affociation vorläufig gebildet werben) zwar bie Vortheile einer burch Befit gesicherten, wenn auch bescheibenen Existenz zu erlangen erwarten konnten, aber nur unter febr großen und bisher ungewohnten Opfern. Das Betriebskapital und Reservefond wird gebildet burch

einen Abzug (retenue épargne) von einem Biertel bes Arbeitelohns und ber volle jährliche Gewinn bes Geschäfts soll bei ber endlichen Abwicklung nach Berhältniß ber Ginzahlungen vertheilt werben, bis bab in aber ganz barin ftecken bleiben und unter feinerlei Umftanben auch nur theilweise früher zur Vertheilung kommen. man, was bas heißt, fich auf zehn Jahre ben vierten Theil bisheriger Lebensgenüsse versagen und ben Lohn solcher Entsagung erft in zehn Jahren erwarten, so ift es ein Beweis großer fittlicher und intelleftueller Tüchtigkeit, worin zugleich bie beste Burgschaft bes Belingens lag, daß biefe fechezehn Manner, nach einigen weitern Fragen und Erörterungen, dieß mit bem bamals in Paris unter ben Arbeitern vorherrschenden Beifte und Stimmung in so grellem Wiberspruch stehende Programm einstimmig annahmen und bemnächst die in diesem Sinne entworfenen Statuten unterschrieben. mit Grn. Renouard verftandigte man fich fehr bald um ben unter ben bamaligen Verhältniffen febr annehmbaren Preis von 60,000 Fr. für bas Inventarium bes Geschäfts."

"Nicht ohne Schwierigkeit erhielt die mit diesen nicht eben demofratischen Bestimmungen begründete Affociation von ber dama= ligen französischen Regierung, welche große Capitalien zu folchen Bwecken ausgesicht hatte, ein Darleben von 80,000 Fr. auf zehn Jahre vorgeschoffen. Mit diesem Gelde murbe bas Inventarium ber Druckerei bes Grn. Renouard für 60,000 Fr. übernommen und ber Betrieb eröffnet. Anfangs ging in jener unruhigen Beit die Arbeit schlecht, vermehrte sich aber bald so, daß außer den Mitgliebern bes Bereins auch noch Gehülfen angenommen werben mußten, beren man jest burchschnittlich wenigstens breißig rechnen fann. Diefelben ftehen in temfelben Berhälmiß wie in jedem andern Geschäft ber Art, genießen aber außer bem gewohnheitsmäßigen Lohn auch noch allerhand kleine Vortheile, die ihnen nicht in allen Drudereien gewährt werben. Neue Mitglieber werben feine mehr auf= Remquet felbst als Dirigent und ber Faktor bes We= schäfts beziehen feste Gehalter (ersterer 3000 und letterer 2400 Fr.), bezahlen aber ihre Viertelsabzüge in die Affociations-Rasse wie alle Andern und haben mithin bicfelben Ansprüche an die Masse bei er= folgender Liquidation. Nach bem bisherigen Erfolg zu urtheilen, wird biefe zur Beit fehr gunftig ausfallen". (Ouber gibt folgenbe Bahlen, die er in ben von bem zur Controle bestellten Regierungs-Beamten als richtig bescheinigten Buchern selbst eingesehen hat:)

"Im ersten Jahre (1848) betrugen die retenues épargnes (Biertelsabzuge) 4016 Fr. 3m Geichaft wurden 2500 Fr. angefett! 3m zweiten Jahr: Lohnabzug 6023 Fr. - Profit bes Geschäfts 6994 Fr.; im britten Jahr: Abzug 6468 Fr. — Profit 6224 Fr.; im vierten Jahr: Abzug 6542 Fr. — Profit 8500 Fr.; im fünften Jahr: (1853) Abzug 7083 Fr. — Profit 10,684 Fr. Also in ben ersten fünf Jahren beträgt ber reine Erwerb der Affociation (nach Abzug aller Kosten inclus. Binfen vom Arbeitelohn für bas Subsibiarbarleben) an Ersparnissen 30,133 Fr., an Gewinn vom Geschäft (nach Abzug bes Berluftes im erften Jahr, ber im zweiten gebeckt wurde) 29,904 Fr. - zufammen 60,037 Fr. 3ch meinerseits habe nun gar feinen Grund. an der vernünftigen Begrundung ber Buversicht zu zweiseln, welche R. aussprach, bag (ohne eine außerorbentliche Calamitat) ber jabrliche Erwerb aus beiden Quellen, besonders aus ber zweiten, in steigender Proportion zunehmen wirb, jo baß fur bie zweite Balfte des zehnjährigen Termins erwa 100,000 Fr., also der Gesammt= Besit ber Association (incl. Inventars u. f. w.) bei ber Liquidation (nach Abzug bes Darlebens) auf etwa 120,000 Fr. anzuschlagen sehn burfte, mas für jeden Theilnehmer 7 — 8000 Fr. durchschnittlich ergeben wurde."

Herr Huber verhehlt durchaus nicht die Schattenseite dieser Remquet'schen Association. Sie ist ihm zu sehr und ausschließlich auf den materiellen Zweck der Association besichränft:

"Dennoch aber hatte ich einen gewissen Eindruck von Trockenheit und Kälte in dieser Athmosphäre, und es könnte zu allseitiger Förderung und Freude auch gerade unter so wenigen Genossen
eine Wärme und Farbe gewisser sittlicher Beziehungen stattsinden,
die eben hier sehlen, ohne Zweisel weil hier die Quelle sehlt,
welche allein ein gesundes, wohlthätiges Leben der Genossenschaft
erzeugen könnte. Die Leute haben den todbringenden Schwindelgeist
der Zeit glücklich aus ihrer Mitte gebannt; aber nicht der Geist

ver Lebens und der Wahrheit hat ihn verdrängt. Es ist nur ein gewisser bürgerlich ehrenhafter, verständiger Sinn, der hier regiert, den wir aber doch ja nicht zu gering anschlagen dürsen, wenn wir sehen, wie verderblich der Mangel daran sich bei Tausenden und Zehntausenden erweist. Auch sühle ich mich gar nicht berechtigt, zu behaupten, daß nicht ein gewisses gegenseitiges Wohlwollen zwisschen diesen Genossen bestände, und von dem Haupt der Ussociation habe ich, troß seiner trockenen Weise, den bestimmten Eindruck, daß ihm nicht nur daran liegt, seine eigene Lage in der Welt zu versbessern, sondern daß ihm theils das Schicksal seiner Standesgenossen, zumal der zunächst an ihn gewiesenen, theils die Idee der Ussociation selbst wirklich am Herzen liegt."

Doch nicht bloß die Remquet'sche, sondern alle Associationen Frankreichs und Englands sind noch sehr sehler- und mangelhaft, keine eignet sich ganz zum Beispiel für das, was Herr Huber in seiner Association, oder überhaupt und besonders für Deutschland will:

"Wie bedeutend aber, wie erfreulich in vieler hinsicht, wie belehrend und beachtenswerth jedenfalls die Erscheinungen find, welche die Verwirklichung ber Ibee ber Affociation in Frankreich und noch mehr in England barbietet, so muß ich mich doch schon bier entschieben gegen bie Voraussetzung vermahren: als wenn bieje Uffociationsversuche schon ben Unforderungen entsprächen, welche ich, namentlich in Beziehung auf die praktische Frage für bas beutsche Vaterland, an ein wirklich nachhaltig ersprießliches und berechtigtes Vorgehen auf diesen Bahnen seit Jahren aufgestellt und fest gehal= ten habe. In jenen englischen und noch mehr in ben französischen Affociationen finden sich viele und wesentliche Momente, welche ich nach unfern beutschen Berhaltniffen als entweber unnut, ober binberlich, ober unberechtigt, bebenklich ober geradezu gefährlich zurud-Ebenso fehlt ihnen manches wesentliche Moment, was ich jedenfalls nach unsern beutschen Verhältnissen und Bustanden als möglich, nütlich und nothig ansehe und fordere. Damit foll übrigens durchaus kein unbebingter Sabel gegen die Absichten und Einfichten ber Schöpfer ber englischen und frangofischen Affociationen ausgesprochen sehn. Dan hat im Ganzen nicht nur gethan, was

möglich war, sonbern auch, wie es unter ben gegebenen Berhältnissen möglich war. Und wenn auch von vorneherein boktrinäre
Vorurtheile ober Tendenzen tazu beitrugen, vom rechten Bege abzuführen, so sind diese doch schon in und turch die Praxis sehr
modificirt worden und gehen jedenfalls nur sehr ausnahmsweise bis
zu beharrlicher Verschlossenheit gegen bessere Erkenntnis. Ueberdies
ist denn auch nicht zu verkennen, daß für manche dieser Fragen in
dem allgemeinen und berechtigten Charafter und Maß des öffentlichen Lebens verschiedener Länder auch ein sehr verschiedener Standpunft und Maß der Beurtheilung gegeben ist." (Vorrede).

Diese vielen Ausstellungen, welche Prof. Huber an ben bestehenden Affociationen ju machen hat, find einerseits ein Beweis, daß der Berichterstatter feines wegs feiner 3bee zu lieb die Dinge sanguinisch und enthusiastisch anschaut und beurtheilt, andererseits find bie wirklich großen Mängel ber bestehenden Affociationen nur ein Zeugniß mehr fur Die Babrheit des Princips im Allgemeinen. Wenn die Affociation Remquete, trop dem, daß ce so fehr am mahren Geift bes Christenthums in ihr mangelt, und trop so vieler anderer Fehler, bennoch schon ein jo langes und erfolgreiches Besteben gehabt hat, so muß man um so mehr schließen, bag bas Berhaltniß, das quasi geistige Gefet ber affociativen Bereinigung, ein in fich mahres und in seiner Ausführung praktisch haltbares fenn muffe, je weniger sonft bas bisherige Befteben ber Sache bei so großen ihr anhaftenben Mangeln erklarbar ware. Je vollkommener eine Cache an fich ift, besto größere Mängel fann sie in der Ausführung ertragen, wohingegen eine in sich verkehrte Cache entweder bedeutende Personlichfeiten ober die Bunft außerer Umftande zur Erlangung einer dürftigen Scheineristenz voraussett. Berfehrte Lehren, Inftitutionen zc. konnen nur bann einigen Bestand gewinnen, wenn fie von bebeutenden Personlichkeiten getragen, irgend einer Reigung, Leidenschaften zc. der Menge entsprechen. Einrichtungen bagegen, die mit ben nachsten materiellen Anforderungen bes natürlichen Menschen nicht übereinstimmen, eine gewisse

Selbstverläugnung zc. forbern, können sich nur dann halten, wenn sie in sich eine große innere Wahrheit haben und wirklich wahre Bedürfnisse befriedigen. Die Association Rempuets 2c., macht an ihre Mitglieder so große Anforderungen, daß ihr bisheriger Bestand gewiß ein kräftiges Zeugniß ist der innern Wahrheit und Angemessenheit dieses Berhältnisses für die Lebenslage ihrer Theilnehmer. Und se unvollsommerner diese, in Bezug auf religiösen Seist 2c. sind, um so mehr ist der Schluß berechtigt, daß unter religiös und sittlich besser gestellten Menschen die Association zu einer weit besseren und erfolgreicheren Aufnahme und Wirkungsweise gelangen könnte.

Jum vollen Verständniß der Associations-Idee muß man aber das Wesen der Sache von ihrer zufälligen und unvolls kommenen Erscheinung unterscheiden, die vorhandenen Anfänge in ihrer weitern Aussührung denken und die bis jest vereinzelten überall noch im Widerstreit mit den alten Verhältnissen liegenden Versuche in Gedanken combiniren, überhaupt die vorhandenen, einzelnen, äußern Thatsachen auf ihr allgemeisnes inneres Princip zurücksühren.

Ein solches Verständniß hat der von Huber vertretenen Affociations-Idee bis jest in Deutschland sehr gemangelt und dieß ist ohne Zweifel der Grund, warum dieselbe bis jest verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden und manchen, nach unserer Meinung ungerechtfertigten, Widerspruch hervorgerufen. Huber felbst trägt hieran wohl viele Schuld burch seine Darstellungsweise. Dieselbe fast nach unserer Meinung die Sache viel zu wenig von der ibeellen und principiellen Seite, betrachtet die Affociation viel ju vorherrschend aus bem Gesichtspunkte praktisch - socialer Rüglichkeit, als ein blokes Mittel gegen die Noth der arbeitenden Klasse, und viel zu wenig als ben keimlichen Anfang bauernber socialer Institutionen; im Zusammenhang hiermit scheint uns herr huber auch die innere Beziehung zwischen Affociation und Corporas tion, und die Relation jener zu unfern fonstigen Berhältniffen nicht genug hervorzuheben, und geräth, bei aller theoretischen XXXIX.

Anerkennung der Religion und Kirche als Grundlage des Associationswesens, in der thatsächlichen Beschreibung dessels ben mitunter praktisch etwas zusehr auf den Boden der Welt. Versuchen wir also bei unserer weitern Besprechung des gewerblichen Associationswesens die Idee der Sache von ihrer bisherigen zufälligen Erscheinung zu unterscheiden und mit unsern geschichtlichen Verhältnissen in Relation zu seten, und ihr dadurch eine auch conservative Form zu geben.

Eine conservative Form hat bas bisherige Affociations. Wesen allerdings nicht, sondern vielmehr einen revolutionas ren Schein. Dieser Revolutions-Schein besteht zunächst darin, daß das Affociationsmesen sozusagen wie neu, ohne Anknūpfung an Früheres, in die Welt hineingeschneit, und in Diefer Berhaltnißlofigfeit vielfach auch in Gegenfat gegen bie früheren politischen Formen bes gewerblichen Lebens, Corporationen, Innungen ic. zu treten, dieselben zu verbrangen, unmöglich zu machen scheint. Der revolutionäre Schein ber Affociation besteht dann zweitens darin, daß in derselben bie Individuen nicht als Glieder in ein Ganzes höherer Gemeinschaft aufgeben, sondern eben nur Atome, nur außerlich und mechanisch verbundene Individuen bleiben; in der Affociation geht die Gemeinschaft, ober vielmehr Gemeinsamkeit erft aus den Individuen hervor, beruht auf denselben, wird von ihnen gemacht, ihre Ginheit und Berbindung ift nur Folge, erscheint als willfürlich und zufällig ben Ginzelnen gegenüber, die als solche im absoluten Recht über der Gemeinschaft bleis ben, und nach wie vor immer nur Atome barftellen. Wegen biefes atomistischen Charafters der Association rerfährt diefelbe auch in ihren Operationen meift, wenigstens formell, nach ben Grundsägen ber "Freiheit und Gleichheit", das Princip des contrat social scheint in ihrem fleinen Kreise und deffen Wirfungs-Apparaten und Lebens-Funftionen jur Anwendung gekommen, und als stillschweigende Boraussetzung zu gelten, wie fie ben revolutionaren Bestrebungen ber Revolutionszeit und bem Ibeal ber bemofratischen Republif in Bezug auf

bei den Affociationen im Rleinen, beim Staate im Großen, erscheiht dieser ganze Apparat der Ropfzahlwahlen, des Besschließens der Majoritäten, der Stellung der Obern und obrigseitlichen Personen als bloßer Geschäftsführer, denen von Unten auf ihre Gewalt nur willfürlich übertragen ist zc., als eine und dieselbe nothwendige Consequenz aus dem Prinzip der Bolfssouverainetät, d. h. nach neuerem Sprachgesbrauche, der Souverainetät aller einzelnen, völlig gleichberechstigten isolirten Individuen. Drittens besteht dann der revolustionäre Schein der Afsociation darin, daß dieselbe, als ein für sich bestehender Zusammenhang bloßer Individuen, ohne alle innere und reale Beziehung zu den gegebenen Beständen in Kirche und Staat, Gemeinde und Familie gedacht wird.

Wenn dieser Schein ein mahrer ware, so muffen wir gestehen, murben uns herrn hubers Argumente von ber praftischen Nothwendigfeit und sichtbaren Rüglichfeit des Affo= ciatione=Wesens nicht für baffelbe gewinnen konnen. Dergleiden Berufungen auf praktische Instanzen der Rüglichkeit zc. haben immer etwas sehr Gefährliches und uns scheint es, daß es einseitig ift, den einen Gesichtspunft der Abhülfe der materiellen Noth bei der Association so hervorzuheben, daß dar= über die politische Frage, ob und wie dann die Affocias tion eine in sich wahre Institution und Organ des gewerbs lichen Lebens senn könne und werden muffe, vernachlässigt wird. Wie dann, wenn dieß Mittel nun wirklich an fich revolutionar, ein foldes mare, welches dazu beitruge bas Bolfe-Leben nur noch mehr zu verwirren, wurde dann nicht ber angerichtete Schaden noch viel größer fenn als der bezwecte Rugen, und auch dieser selbst bald verloren gehen? Jedenfalls glauben wir, daß bergleichen Anstalten erft in zweiter Stelle aus bem Gesichtspunfte eines außern Mittels zu bestimmten 3meden betrachtet werben fonnen, und daß bier die erfte Frage die ist: "ob und in wieferne folche politisch-sociale Organisationen bes Bolfelebens zur gemeinsamen Berrichtung bestimms

ter gewerblicher Funftionen in fich eine politische Bahrheit haben." Saben fie dief, so find sie nothwendiger Beise auch nüglich für bas sociale Leben überhaupt und fonnen auch geeignet senn, ber socialen Roth diefer Zeit im Befondern entgegen zu wirfen. Cofern fie nach einer Ceite ein besonderes Bulfemittel find gegen bas temporare Elend, und in fofern man in ihrem bisherigen Mangel den Grund des bisherigen Elends erblidt, fann man aus Ruglichkeitegrunden auf Die Nothwendigkeit ihrer Einführung hinweisen. Diese außere Zwedmäßigkeit ift bann noch immer nur ale bie ver a nlassende Ursache zu betonen; als die mesentliche und bleibende Grundursache und Hauptmotivirung fann boch auch hier nur ber hohere politische Gefichtspunkt in Betracht fommen: daß das anarchisch gewordene gewerbliche Leben wieder zu einem mahren Gemeinschaftsleben zurückgeführt und im Beift bes Chriftenthums reorganisirt werben muß. In Diefer so social - politisch bestimmten Aufgabe sind dann alle blogen Rüglichkeiten mit enthalten. Sind die Associationen und Corporationen naturgemäße Organe für bas gewerbliche Leben, so werden fie auch daffelbe zwedmäßig fordern, ihre Ginfubrung wird zur Abhülfe der socialen Roth beitragen u. f. w.

So versteht auch Herr Huber im Grunde selbst die Sache; wenn er sich auch nicht bestimmt genug über diese Zusammenhänge ausspricht, so legt er doch ausdrücklich seinen Affociationen einen conservativen Charafter bei, läugnet deren Widerspruch gegen das Wesen der Corporation und gibt vielssache Andeutungen, daß seine Associationen sich an die geges benen Bestände der Gemeinden zc. anschließen müssen, wenn sie gesicherten Bestand und Wirksamkeit erlangen sollen. Wir glauben und daher in folgender nähern Darlegung dieser Seiten und Beziehungen der Sache in llebereinstimmung mit ihm zu besinden.

Zuerst wollen wir, wie billig, die Frage der Conservativen über das Verhältniß der Association zu der geschichtlichen Tradition besprechen. Das Wesen des ächten Conser-

vatismus besteht nach unserer Anficht aus nichts Anberem, als in dem treuen Festhalten an der historischen einheitlichen Entwicklung der Nation und Bewahrung der Gemeinschaft mit den gewesenen Geschlechtern, in Geift und Formen, innerer Gefinnung und außerer Einrichtung bes politischen unb socialen Lebens zc. Jede Ration ift burch alle Generationen ein Ganzes und in jeder Generation muß sich bei normaler Entwidlung diese Einheit und Ganzheit barin ausbruden, daß sie gewissermaßen nur als ein eingeordnetes Glied in ber ganzen Folge ber Geschlechter basteht und barum auch in ihren Gesetzen, Institutionen ic. nur das Ueberkommene, in deffen identischer Continuität mit ber Bergangenheit, festhalt und in die Zukunft fortführt. Gesetze und Institutionen find Ausbruck und Regel und Darstellung bes realen Lebens der Nation, dieses ist wie die Nation selbst, ein einiges und einheitliches durch alle Geschlechter hindurch, ein einiger und einheitlicher muß also auch, nach ber ursprünglichen Natur ber Sache, ber ganze Bau ber Verfassung, ber Gesetze und Rechte senn. Und jede Generation muß gleichmäßig in diefem Verfaffungsbau bleiben, ein Abgehen von der continuirlichen Einheit bes Verfassungs - und Rechtslebens ift ein Bruch der Gemeinschaft mit den vergangenen Geschlechtern, bedeutet einen mehr ober minder großen Abfall auch von der eigenthümlichen Bestimmung ber Bolks-Individualität.

Eine solche Erhaltung ber Gemeinschaft mit den Borfahren in allen Lebensverhältnissen schließt natürlich die Entwicklung dieser Verhältnisse nicht aus, reale Einheit in den
Gesehen 2c., ist nicht gleichbedeutend mit vollständiger Gleichheit oder Einerleiheit. So gut wie bei einem einzelnen Individuum die innern und äußern Lebensverhältnisse und Zustände in spätern Altern in einem weit ausgebildetern Zustande sind, ohne daß darum das Individuum selbst ein anderes ist, so konnen, müssen sogar bei normalem Lauf der
Dinge die Lebensverhältnisse der Nation auf einer spätern
Lebensstufe in allen Dingen die Entwicklung derjenigen ihrer

Rindheit und Junglingszeit senn. Wenn bem nicht fo ware, wurde bas miter bie Ratur des perfonlichen, überhaupt allen Lebens fenn. Fortidreitende Entwidlung hat feiner Ratur und Bestimmung nach auch jetes nationale leben fo gut wie jedes indiriduelle, und mo fic fehlt, und ein Stillftand auf einer bestimmten Stufe eintritt, ba ift dieß ein Zeichen ber Rranfheit bei Rationen so gut wie bei Individuen. Bon ber Entwidlung ift aber verschieden die bloke Beranderung, jeber bloße sogenannte Fortschritt, bei benen ber ursprungliche Typus bes Wefens und feines erften lebens verlett mirb, und bie barum, ale gegen feine Bestimmung und Ratur gehend, nicht eine Entwidlung, sondern eine Corruption find. unterscheibenbste Merfmal" (zwischen Entwidlung und Corruption), fagt nemman \*) "liefert die Analogie bes phofischen Wachsthums, das so beschaffen ift, bag bie Theile und Berhaltniffe einer ausgebildeten Gestalt benen entsprechen, welche ihren Unfängen angehören. Das ermachsene Thier hat bie namliche Formation, die es bei seiner Geburt gehabt hatte; junge Bogel merten nicht zu Fischen, noch verwandelt fic bas Kind in ein Thier, es mag bieß nun ein Haus - ober wildes Thier senn, über welches es von Ratur zum Herrn eingesett ift. . . Ginheit im Typus ift sicherlich Die erfte Gigenschaft einer getreuen Entwicklung."

Stillstand auf einer untergeordneten Stufe und Abweischung von dem normalen Entwicklungsgange in Veränderunsgen, die der ursprünglichen Anlage und Bestimmung des bestreffenden Wesens nicht entsprechen, sind also beide Kranksheitserscheinungen. Wo dergleichen stattgefunden, kann die Gesundheit nur durch Rücksehr zur gesunden Entwicklung wieder hergestellt werden. Diese Rücksehr hat dann nicht etwa auf die Zustände zurückzugehen, bei benen die Entwicks

Deutsch von Dr. J. A. M. Brühl. Schaffhausen. Verlag ber Hurter'schen Buchhandlung. S. 64 und 65. Was Newman in biesem Buche zunächst über die Entwicklung ber Ibeen sagt, gilt sicher auch von politischen ze. Verhältnissen.

lung stehen geblieben, ober in Veranderung umgeschlagen ift, sondern nur in dem Punkt der Entwicklung einzutreten, welcher ber ihr für jest zukommenben Lebensstufe entsprechen murbe. Ein Mensch, der seine Jugend verscherzt und von der Idee und Bestimmung seines Lebens und bem ihr entsprechenden Entwicklungsgange desselben abgefallen ift, fann nicht wieder Kind und Jüngling werden und seine Jugend nachholen, er fann jest nicht mehr senn und thun wollen, mas er als Jung= ling hatte senn und thun sollen, aber er kann sich fragen: was ist die Idee meines Lebens, was habe ich als Mann merden sollen? und von seinem Standpunkte als Mann aus fann er nun noch bas zu werben suchen, mas er als Mann in realer Entwicklung hat seyn und werben sollen. Wie beim Individuum, ist auch bei Bolfern die Gnade Gottes in folder buffertigen Rudfehr zur ursprünglichen Bestimmung bes Lebens machtig und wirffam. Co ift es auch im Bolferleben bei einzelnen Ständen und Kreisen der Bolfer und ihren Institutionen, auch sie muffen, wo in ihrer Entwicklung Stillstand ober Corruption, Abfall von ihrer Bestimmung einges treten, wieder zu ihrer Idee und Aufgabe zurudkehren und die verlaffene Entwicklung wieder aufnehmen \*).

Aus diesen Gesichtspunkten muß man den Stand des jetigen Gewerbewesens, die Gewerbefreiheit zc. als eine Corpruption, d. h. als eine Veränderung ausehen, die den geschichtslichen Verhältnissen des christlichen Europa nicht entspricht, sondern entschieden widerspricht. Als die eigentlich geschichtslich gegebene Form des dürgerlichen Lebens zeigt sich von Ansang an die corporative Versassung der Gesellschaft in den

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß die Rücksehr irgend eines Standes, Lebenstreises zc. zu ihrer ursprünglichen Idee und Beruf überall bedingt ist von der allgemeinen Rücksehr der ganzen Nation zu ihrer wahren Bestimmung und welthistorischen Aufgabe. Die Rückstehr zur gesunden Entwicklung fann von einem Kreise aus, und auf einem Gebiete für sich allein nicht in bedeutendem Maße und Grade statt sinden. Dazu gehört für jeden besondern Kreis gleiche allgemeine Bewegung in der ganzen Nation. Ist ja auch der Absfall z. B. des deutschen Volkes von seiner ursprünglichen Idee und Bestimmung ein allgemeiner der ganzen Ration gewesen.

## Sewerbliche Affociation.

Innungen und Zünften als das in der Ratur ber Sache liegende mahre Grundverhaltniß an \*). Diese corporative Berfassung der burgerlichen Gesellschaft, burch gang Europa verbreitet, mar aber einer fortmährenden Entwicklung ebenfo fähig ale bedürftig. In fortgehender Entwidlung nach Innen und Außen hatten biese Corporationen sehr wohl alle Die neuen Erfindungen, bas gange Dafdinenwefen in ihren Dienft aufnehmen fonnen, wenn fie nur das gethan hatten, was jest alle Tage die Actien - Gesellschaften thun, wenn fie, wie Diese, ihre Mittel und Krafte vereinigt und mit größern Capitalien in Anschaffung von Maschinen ben handwerksmäßigen Betrieb jum fabrifmäßigen fortgebildet hatten. einzelnen Sandwerkern jener Zeit ift folche Umwandlung bes Geschäftsbetriebs gelungen, bieje find badurch aus Sandwerfern zu großen Raufherren und Capitalisten geworden. Corporationen hatte es im Gangen noch viel eher und noch viel schneller gelingen fonnen, als den Ginzelnen, weil ihnen von vornherein größere Mittel zu Gebote standen, und viel leichter mußte ein folder gemeinsamer Geschäftsbetrieb ihnen gewesen fenn, als ben heutigen Actien - Gesellchaften, meil bei ihnen eine Vereinigung als natürlich gegebene Grundlage schon da war, während diese zu jedem einzelnen bestimmten 3mede die Berbindung erft funftlich machen muffen. Die Corporationen hatten eigentlich nur die in ihnen schon gegebene Gemeinschaft von dem Gebiet einer gemiffen Rechte = und Lebensgemeinschaft auf ben Betrieb bes Geschäfts selbst ausjudehnen. Gie murben bann zu großen machtigen Genoffenschaften sich ermeitert haben, in denen die ungeheuern Reich-

Der eben so unwahren als geistlosen Betrachtung bieser Dinge, welche ihre Entstehung einzig und allein ben äußern Anlässen des Zusammenwohnens in einer Ortegegend zc. zc. ober ber bloßen Zweckberechnung zuschreibt, wollen wir hier nur die Bemerlung entgegensehen, daß biese äußern Anlässe allerdings mit wirksam gewesen, aber nur als "Anlässe", wie sie jedes geistige Gesetz ber darf, um in die Erscheinung zu treten, nicht als wesentliche Urssache; biese lag in dem innern Berbältniß des Volkes selbst, d. h. in den geistigen Gesehen seines Lebens.

thumer, welche die moderne Industrie in die Hande weniger Einzelnen legt, den eigentlichen Burgerklassen verblieben was ren. Also eine andere Vertheilung des Eigenthums ware möglich geblieben, das heutige Proletariat wurde bei solchen Umständen benkbarer Weise nicht haben entstehen können.

Der Stillstand in Entwidlung ber bürgerlichen Bersfassung, welcher auch in Deutschland, in Berbindung mit der Stagnation und Bersteinerung des öffentlichen Lebens übershaupt, schon im spätern Mittelalter eintrat, legte auch auf diesem Gebiete den innern Grund zur Corruption der gesschichtlichen Entwidlung, und das lette Stadium dieser Corruption war die Aushebung der Zünfte und Proclamirung der Gewerbefreiheit Die lettere ist das direkte Gegentheil der Bildungsgesetze der bürgerlichen Gesellschaft, die sich als die insbesondere der Natur und Bestimmung der germanischen Völker entsprechenden in den Ansängen und dem frühern Verslauf ihrer Geschichte zeigen. Das völlig Raturwidrige dieser Gewerbefreiheit und der in ihr liegende Absall von der gesschichtlichen Volkseinheit hat die jetzige Zerrüttung der Gessellschaft in allen Richtungen hervorgebracht.

In dieser Zerrüttung der Gesellschaft, deren Grundwesen ihre Auslösung in lauter einzelne Atome ist, handelt es sich nun nach sehr verbreiteter Ansicht darum, wieder Vereinigung herzustellen, eine Versassung der Gesellschaft, welche, wie das Gustow treffend ausdrückt, das Individuum vernichtet, ohne die Person zu zerstören. Der Individualismus als die Bezhauptung und Durchsührung des absoluten Rechts der souvezrainen Einzelnen in der Gesellschaft ist an und für sich selbst das eigentliche Grundwesen unserer socialen Krankheit, aus ihm erklären sich die äußern materiellen Uebel als bloße Folzen. Indem die als für sich absolut berechtigt gehaltenen isolirten Atome nothwendig auch auf gewerblichem Gebiete in einen Krieg Aller gegen Alle gerathen mußten, war es naztürlich, daß die Einzelnen, welche in diesem Kampse der unzbedingten Concurrenz das größte Bewicht der natürlich geis

ftigen, ober auch roben phofiscen Gewalt bes Gelbes in Die Bagidaale werien fonnten, fiegten, und in bem Dage, als fic aus biefer anartiiden Daffe ber Rampfenben eine gemaltige Plutofratie berausbildete, die unterliegenden großen Bolfstheile von ihrem bieherigen Antheil am Rationalbefit und Ermerb verdrängt murten. Diefer Bufammenhang ber Dinge liegt jest fcon jo febr auf ber Sand, bag man ibn von Stimmführern faft aller benehenden religiofen, politifden und socialen Parteien, eine gemiffe Corte bes vulgaren Rationalismus und Liberalismus etma ausgenommen, in einer oter ber andern Form anerfannt findet, und bie Bereinigung von den allerverschiedensten Seiten ber, mehr ober minber flar und bestimmt und austrudlich, als bas mahrhafte Beilmittel für unsere Buftande anpreisen bort. Die Unterschiede ber verschiedenen Parteiftandpunkte offenbaren fich fast nur in ber Beise, wie sie sich diese Bereinigung tenken.

Die eigentlichen fogenannten Confervativen und Reactionare mollen jum Theil wieder Corporationen gang nach altem Buschnitt. Wir meinen, bag folde rein unmöglich finb, fo lange es nicht möglich ift, ber weltgeschichtlichen Entwick. lung ber neuen Industrie einen gewaltsamen Salt zu gebieten, und bie Technif des Gemerbemesens überhaupt wieder in den Status langft vergangener Jahrhunderte einzudammen. Wir halten fo etwas für gang undenfbar, ja auch für burchaus nicht munschenswerth, weil es ber allgemeinen Entwicklung aller menschlichen Dinge widerspricht, daß die Industrie in bem technischen Zustande, in dem sie vor vielen Jahrhunberten mar, in bem auf biefen technischen Bustand gebauten handwerksmäßigen Gewerbebetrieb und ber bemfelben entspredenben alten Bunftverfaffung hatte bleiben sollen. Demnach halten wir an bem Princip der Corporationen als der historisch gegebenen und praftisch bemährten Form tes Gewerbemesens fest. Etwas Anderes aber ift bas Princip Diefer Corporationen, und etwas Anderes ift der Bustand ihrer Entwicklung unter ben bestimmten Bebingungen einer gegebenen Beit.

Richt zu diesem vorübergegangenen Entwicklungs-Standpunkt, wohl aber zu bem Princip wollen wir zurückfehren.

Das Princip der Corporationen ist aber Bergemeinsschaftung zu der gewerblichen Arbeit in solchen Berbindunsgen, in denen der Einzelne nicht mehr isolirtes Individuum, sondern Glied eines großen, organischen ganzen Körpersist, der über allen Einzelnen steht, gleichsam durch sie hindurch geht, sie als seine Glieder so in sich hat, wie der orzganische Körper alle einzelnen Glieder in sich umfast und in sich enthält. Solche Verkörperung ist also das direkte Gegenstheil des Individualismus, d. h. eines Zustandes, in dem die Einzelnen nicht mehr Glieder eines lebendigen Körpers, sondern eben nur isolirte Individuen sind, und als solche über aller Gemeinschaft und Verbindung stehen wollen.

Dieses Princip der Corporation muß man fich, wenn ce für unsere Zeit anwendbar senn foll, in der Entwicklung benfen, die es unter ben allgemeinen Berhaltniffen ber jetis gen Zeit erreicht haben wurde, wenn fein Stillftand im Berlauf seiner Entwicklung eingetreten mare. Gin folder Bebanke, eine solche Construction einer Entwicklung bloß in Gebanken aus geschichtlichen abgebrochenen Anfangen, ift auf diesem Gebiete offenbar ebenso gut möglich, als in ber Arditeftur, wo auch der Fall vorkommt, daß spätere Baumeister sich den Plan des Kunstwerkes zur weiteren Fortsetzung aus ben schon vorhandenen Theilen erft reconstruiren muffen. Salten wir also, wie schon oben angedeutet, die Entwicklung der gewerblichen corporativen Gesellschaft auch in bem Betrieb des Geschäftes selbst für eine zwar nicht bagewesene, aber in ber Natur der Sache liegende, und nur durch eine fehler= hafte Unterlassung unterbliebene, so folgt, daß wir in einer Nachholung dieser Entwicklung ben rechten conservativen Beg für die Verwirklichung einer auf das Princip ber Gemeinschaft gegrundeten Gewerbe-Organisation erbliden.

Solche neue Gewerbe-Organisation fann vielleicht noch in manchen Fällen direft an vorhandene Reste des alten

Bunftwefens auch außerlich anfnupfen: wo bergleichen Innungen noch bestehen, hatten tiefe nur ihre corporative Gemeinschaft auf den Betrieb des Geschäftes auszudehnen, und fich baburch in die Doglichkeit des Großbetriebes burch Daschinen zu seten. Auch jett noch würde dieser Weg an fich nicht mehr Schwierigfeiten haben, ale die Bildung einer Actien-Gesellschaft, ja nicht einmal so viel, da die Verbindung und Bereinigung schon als gegeben ba ift, und nur erweitert ju werden braucht. Die Schwierigfeit murbe also mohl hauptfachlich nur in dem Geift ber Betreffenben, ber Mitglieber dieser alten Bunfte liegen, welche mit ber gangen Rlaffe bes niedern Burgerftandes fehr oft in den althergebrachten, gewohnheitsmäßigen Schlendrian wie eingerannt sind, und in ber Regel sich nicht über benselben zu erheben vermögen. Das lettere scheint fast überall, ift nach huber auch in bohem Grade in England der Fall, und wird diese vis inertiae ber jetigen falsch conservativen Zunftgenoffen vielleicht eber bie letten Reste der alten Innungs-Gemeinschaften und Die burgerliche Eriftenz zahlreicher Handwerferfreise untergeben laffen, bevor fie zur zeitgemäßen Fortbildung berfelben in gemeinsamem Geschäftsbetrieb fommen. Wo biefe alten Gewerbe-Corporationen eingegangen, bleibt nichts als Reubildung in wenigstens geistiger Anfnupfung an die Institutionen ber Borzeit übrig. Im Geifte und in ber Gefinnung ift bie Gemeinschaft mit ben Borfahren immer wieder herzustellen, wenn auch bas außere Band traditioneller Institutionen fehlt, und die Continuität der Entwicklung noch so lange unterbrochen worden. Vorauszusegen ist dabei vor Allem, daß die kirchliche Gemeinschaft mit ihnen fortgebauert hat, ober wiederhergestellt wird. Es fragt sich nun, wie und burch welche Mittel die Neubildung der Corporationen geschehen kann ?

Nicht auf dem Wege der Gesete, sagt Herr Huber, die Gesetzgebung kann dabei nur eine accessorische und untersstützende Mitwirkung haben. Solche Neubildung kann nur auf dem Wege der Thaten und Thatsachen er-

folgen, und, diese Thaten und Thatsachen find die Affocia-

Die Affociationen unterscheiden sich allerdings von ben Corporationen darin, daß sie Bereine sind, die, von den Individuen frei gewollt und hergestellt, diese Individuen nicht als Glieder eines hoheren Ganzen, sondern einstweilen noch als nur lose und äußerlich verbundene Individuen in sich haben. In der Affociation, konnte man sagen, bilden die Individuen die Berbindung, diese besteht aus ihnen, während in der Corporation die Judividuen durch die Ge= meinschaft absorbirt und assimilirt werden, nicht mehr Individuen, sondern eben Glieder bes Corpus sind, das in den Einzelnen als seinen Gliebern besteht, und sie umfaßt und burchbringt. Wirb nun bas erftere Berhältniß bes Gingels nen zur Berbindung, das individuel affociative, als ein normales und befinitives festgehalten, wie das allerdings wohl in den meisten Bereinen unserer Tage geschieht, so steht freis lich folthe Affociation formlich in einem principiellen Widerspruch mit dem Wesen der Corporation, fußt auf bemselben Grundsate bes Individualismus, ber absoluten Berechtigung ber Einzelnen über ber Gemeinschaft, auf den sich alle revolutionaren Theorien, mitsammt ber ganzen bemofratisch = revolutionären Praris, als auf ihr erftes Grundprincip zurückführen laffen.

Diesen principiell revolutionären Charafter haben aber Affociationen boch nur bann, wenn sie sich als ein naturerechtliches normales Definitivum ausstellen, nicht aber bann, wenn sie dieß Verhältniß der Einzelnen zur Gemeinschaft, d. h. das einstweilen noch starte Hervorheben der Individuen, als ein provisorisches, nicht im normalen Wesen und Recht der Sache begründetes, sondern nur faktisches Uebergangs-Ver-hältniß behandeln, und in sich selbst dessen Ausstellem Falle sind die Afsociationen eigentlich nichts als werdende Corpostationen, der praktische Bildungsweg der corporativen Gesmeinschaft. Der saktische Zustand des noch bestehenden In-

der ist ja in diesem Falle als ein auszuhebender, als ein solcher ist ja in diesem Falle als ein auszuhebender, als ein solcher gefaßt, der nicht von der Sache, sondern nur von dem faktischen Zustande der Menschen, aus denen die Gemeinschaft sich entwickeln soll, herrührt, und dessen Gegentheil eben das Ziel ihrer Entwicklung ist.

Der jetige faktische Buftand ber burgerlichen Wesellschaft und ihrer Zugehörigen ist eben die Auflösung in lauter isolirte Individuen. Diese puren Individuen konnen mahrhaftig nicht von diefem Bustande, von dem doch die Entwicklung anfangen muß, weil er meist ber thatsächlich gegebene ift, wie auf einmal zur Einheit und Gemeinschaft fommen; um zu einer folden zu gelangen, muffen fie fich eben vereis nigen, nur burch Bereinigung bes Getrennten wird bie Ginheit und Gemeinschaft herstellbar, ober: Bereinigung ist ber reale Weg zur Gemeinschaft. Die Vereinigung fann aber nur eine successive senn, und je größer die Trennung ift, besto länger ist ber Weg von bem faktischen Bustande aus jur vollkommenen Gemeinschaft, und besto länger der Proces ber Bereinigung, desto mehr Zwischenstufen hat er. Böllig getrennte Individuen konnen also junachst nur eine lose Berbindung herstellen, eine solche, in denen ihre Individualität junachst noch oben auf bleibt, in der der Individualismus, welcher in der Regel wenigstens nicht auf einmal wie durch ein Wunder von den Personen abgelegt werden fann, einftweilen noch in gewissem Mage und Grade geduldet, aber boch zugleich bekämpft und mehr ober weniger aufgehoben wird. Jede, auch die loseste Verbindung unter Menschen, ift an und für sich selbst schon eine Reaktion gegen ben Indivibualismus, jede mahrhafte Bethätigung irgend einer Gemeinfamfeit brangt bas individuelle Ich zurud, und ift fo, abgesehen von ihrem außern Zwed, auch ein Bildungsmittel für die Einzelnen zur Gemeinschaft, also liegt in der Affociation auch eine Vorbereitung zur Entwicklung einer noch engeren Gemeinschaft. Denfen wir uns, daß ein Berein anfangs

auch noch so sehr eine bloße Association ist, b. h. ben Chasrafter einer bloß aus Individuen bestehenden und gemachten Berbindung in sich trägt, so kann derselbe darum doch den Keim einer Corporation in sich tragen, und wirklich eine Corporation werden. Es geschieht dieß dadurch, daß die Association eine immer engere und nähere wird, und die Indivisuen von ihrer Abgeschlossenheit abstehen, und immer mehr in das Ganze der Verbindung sich einordnen. Die Association ist so die Bildungsstufe für die corporative Gemeinsschaft, und zugleich der reale Proces, in dem diese sich durch viele Entwicklungsstufen concret herstellt.

Sind nun die Associationen werdende Corporationen, so liegt in ihrer Natur, daß sie sich so, wie die alten Innungen, den gegebenen Beständen der Gemeinde anschließen, und dieß in dem Maße mehr und mehr thun, als sie wirklich nach und nach zu Corporationen sich entwickeln.

Wenn und sofern die Affociation nur ein bloges Aggregat von Atomen ware oder bliebe, konnte man sie sich allerdings ohne Berhältniß zur Gemeinde denken, da ihre als Atome hingestellten Mitglieder auch feinen innerlichen und mesentlichen Bezug zur Gemeinde haben, und die mechanische Art einer solchen Verbindung überhaupt den organischen Beziehungen in Gemeinde und Familie widerstrebt. hat aber bie Affociation wirklich felbst die Natur eines geistigen Organismus, und nimmt sie ihre Angehörigen nicht als Atome, fo ist sie damit in ihrer Natur der Familie und der Gemeinde verwandt, und wird auch barum zum Anschluß an sie hingetrieben, weil sie bei allen ihren Gliebern, die sie nur nach Seite ihres Berufs und Geschäfts in sich vereinigt ihre sonstigen Gemeinschaftsverhältnisse als berechtigt voraussetz und anerkennen muß. Co können also Associationen dieser Art nur zur Stärfung ber Gemeinde-Berbande burch ihre Ginführung in dieselben beitragen, zur Aufhebung ber auch hier bestehenden Anarchie dienen, während allerdings die falschen, jene andere Art von Affociationen, auf die Auflösung ber

Gemeinde hinwirken, indem sie die Menschen als Atome hinstellen, dadurch thatsächlich ihre wesentliche und organische Beziehung zur Gemeinde läugnen und ausheben.

Die Affociationen sind also ihrem Wesen nach burchaus nicht revolutionarer Ratur, sie laffen fich vielmehr, richtig gefaßt, in Einflang und Bufammenhang mit ber biftorifchen Gewerbe-Berfaffung bes driftlichen Europas im Mittelalter bringen. Sie find ihrem politischen Principe nach durchaus nicht im Widerspruche mit jenen alten Corporationen, fie find, wenn fie mirklich Corporationen werden, von den alten Innungen nur baburch unterschieben, bag fie auch bas Geschäft selbst corporativ betreiben. Sie sind endlich sehr mohl, ja nothwendig dem gegebenen Bestande ber Gemeinde zc. anzuschließen. Es bleiben aber für bas Urtheil über Berth ober Unwerth dieser Affociations Politif noch die Fragen über Die praftische Möglichfeit ihrer Bermirflichung überhaupt, und insbesondere in dieser bestimmten Zeit, über die Art ber Ausführung und über das Verhältniß übrig, in das sich die Affociations-Politif zur Rirche zu ftellen hat.

## IV.

# Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Ginleitenbe Fingerzeige über bie jungsten Bergange in Bapern.

Es ist gerade ein Jahr verstossen, seitdem die Bunsen'schen "Zeichen der Zeit" das ganze protestantische Deutschland in vielsagende Aufregung versetzen. Selbst Geistesverwandte des renommirten Ritters, z. B. Hr. Krause von der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", konnten nicht umhin, ihre

Bermunderung über das ungemeine Auffehen auszudruden, von dem die deutscheprotestantische Welt pro et contra durch ein Buch hingeriffen warb, in welchem anmaßlicher Dunkel, hohle Phraseologie und freche Negation sich bie flägliche Wage hielten. Bedeutend mar das flüchtig hingeworfene Pamphlet nur durch die wahrhaft blutdürstige Wuth, mit der es gegen alle Parteischattirungen ber confessionellen Reaktion und kirche lichen Restauration auf protestantischem Boben lossuhr. Eben dieser Umstand aber verschaffte dem Machwert seine Celebrität: der Umstand, daß diefer Mann jest und in folder Weise auftrat. Der schlaue Diplomat, ber ehrgeizige Emporfommling, vertrauter Freund bes preußischen Königs, so gut wie am andern Ertrem Gr. von Gerlach, ber Hofmarschall ber Rreuzzeitung - er mußte seiner Sache sicher sehn und sehr mohl wissen, warum er gerade jest so that. Darnach calcus lirte man von beiben Seiten.

Auf der der Reaftion war das Facit ein entmuthigens des; sie verrieth seitbem unverkennbare Verstimmung und Ginschüchterung, und ihr fürstlicher Borganger selber ift in wenigen Monaten bis zu einer fo unglaublichen Unsicherheit ber Schritte herabgefommen, daß er in letter Zeit befanntlich seine dießjährigen Liebkosungen sogar ber englischen Evangelical Alliance gewibmet und sein Vertrauen wieder auf eine — Generalsynobe sette. Co ift benn die große protestantische Reaktion nicht erst seit gestern innerlich total berans girt! Und bas Signal dieser Wendung mar eben bas Bun= sen'sche Buch. Daher bas allgemeine Jubelgeschrei im ganzen Heere der Liberalen und Radikalen, der Unionisten und Subjeftivisten bei feinem Erscheinen. Gie verspürten plöglich Morgenluft in allen ihren Ruftern. "Die Racht ber Reaktion ist um"! so hallte es in allen ihren Zelten wieder. Rühriges Leben erwachte ba auf ben schrillen Hahnenruf bes alten Diplomaten, wo bisher ber Drud ber politischen und polizeilichen Reaktion auch die religios = firchliche Opposition regungslos und flumm erhalten hatte. Heute hat sie sich XXXIX,

bereits nicht nur den Schlummer aus den Augen gerieden, sie ist auch schon in voller Rüstung, klirrend vom Kopf bis zu den Füßen, auf die Bühne gesprungen, und zwar hat sie sich zum Schauplat dieser ersten Aktion Bapern ausersehen. Auf das Morgenroth des Bunsen'schen Buches ist wirklich der neue Tag gefolgt, es ist der Tag der Vergeltung; webe dann der ganzen Reaktion, nicht nur der religiös-sirchlichen, son- dern auch der politischen, die sie getragen!

Bor einem Jahre um diese Beit hielt ber Generalsuperintenbent Buchsel im Berliner "Evangelischen Berein" feinen Bortrag; vor Allem entrang fich ihm ein ticfer Seufzer: in einer Zeit leben zu muffen, wo eine Schrift, welche bie Beichen ber Zeit an ihrer Stirne trage, "mit Freuden überall begrüßt, und nicht mit Emporung jurudgewiesen wurde" ... Br. Buchsel hat damit die Stellung der Reaftion wahr und gut gezeichnet! Gie mar ein Rind ber Schreden von 1848, insoferne als die ahnungsvolle Angst ber Regierenden, welche benn boch nicht überall mehr bloß mit Alftenfascifeln und Bajonetten die Emporung ber Geister zu bandigen sich vermaßen, ihr zur Herrschaft half; als solche batirt fie wirklich, wie Hoffmann von Ludwigsburg fagt, "erft aus ber Beit, feit man auf diesem Weg literarische und firchliche Ehren gewinnen ober wenigstens die Privilegien seines Stantes vertheibigen konnte" \*\*). Gie hatte freilich ben 3med und bie Absicht, die emporten Geifter thatsachlich und bauernd zu banbigen, ober zu firren und zu begütigen. Aber es gelang ihr nicht im Mindesten. Sie gewann zwar falsche Freunde genug, und durch die Beihülfe der materiellen Dacht einen gewiffen außern Schein; die emporten Beifter aber fnirschten nur um fo erboster unter bem außern Druck. Das wollte fr. Buchsel sagen mit seiner Meußerung über bie Aufnahme des Bunsen'schen Buches. Daß die gewaltsam niebergepreßte Masse über furz oder lang um so elastischer wie-

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 16. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 4. Dec. 1856.

ber emporschnellen werbe, lag schon damals auf platter Hand. Es ist jest wirklich geschehen.

"Bufällig", meint man, sei gerade Bayern ber Schaus Plat biefer Evolution. Es ist bieß aber nichts weniger als "zufällig". In Preußen ist von Dben herab längst schon Aergeres direft und offen gegen ben zügellosen Subjeftivismus geschehen, als durch die Erlaffe vom 2. Juli in Bayern. Doch magten dort die emporten Geister das nicht, womit es ihnen hier bereits glückte. Die Ursache ift klar. Dort wünscht man von Dben mit aufrichtigem Ernft die religiösen Elemente ju ftarfen, zur Rettung bes ganzen Gemeinwesens; die Borgange in St. Gallen und Sardinien principiell zu loben und als mufterhafte Politif in Rirchensachen zu empfehlen, bas vermöchte man in den maßgebenden Rreisen Berlins heute noch nie und nimmermehr. Hier dagegen begegnen die posttiven firchlichen Elemente immer noch dem altliberalen und josephinischen Widerwillen und Haß; nur den lähmenden Nachempfindungen von 1848 her verdankten sie eine vorübergehende Duldung und mißtrauische Benützung. Rurz, es gibt fein anderes Land in Deutschland, mo die vereinigte protes stantische Opposition so sicher auf die Sympathien zählen burfte, welche ihr nothig waren, um die herrschende Partei der confessionellen Reaftion und firchlichen Restauration mit Einem Stoße aus bem officiellen Sattel zu werfen.

Faktisch ist der Wurf nahezu gelungen. Eben war noch das lette territoriale Summepiscopat, von welchem die Bestehrung zu bessern Einsichten überhaupt zu erwarten stand, in die Richtung der confessionellen Restauration eingegangen, ins dem am 10. Oct. d. Is. auch noch das calvinische Regiment von Lippes Detmold die Wiederherstellung der Verpslichtung auf die alten Besenntnisschriften verordnete: als in demsels den Moment sene Richtung in Bayern einer neuen Wendung zu unterliegen ansing. So hat der lette Sieg der Reaktion ihrer ersten Niederlage die Hand geboten. Die Erhebung der Opposition wird sich von Bayern aus wie ein Laufseuer über

ganz Deutschland verbreiten. Schon hört man, nach guten Berliner Berichten, auch in den untern Bolkschichten Preußens "derbe Aussälle gegen geistliche llebergriffe". "Man will überall Zusammenhang in dem hierarchischen Streben des lutherischen Pastorenthums, und in den Bersuchen zur Wiederherstellung einer bevormundenden kirchlichen Gewalt erblichen"). Also eine surchtbare "im Finstern schleichende Partei" jest auf protestantischem Boden! Man wagt nicht zu viel, wenn man eine Bewegung vorhersieht, welche mit jener bekannten Entwicklung der vierziger Jahre dis zu dem Punkte, wo der politische Kern das religiöse Mäntelchen abwars, parallel lausen dürste — nur daß sie dießmal nicht auf fastholischem Boden Ziel und Ausgang nimmt, sondern auf dem protestantischen Boden.

Wir haben die nun offen hervorgetretenen Gegner ber protestantischen "Wiederbelebung" als die Opposition ber emporten Geifter bezeichnet. Richt als wenn wir bamit etwa die Elemente ber früheren freien Gemeinden, eigentliche Feinde Christi bes Gottmenschen, meinten. Weit entfernt; Diefelben find auch hier faum ber Beachtung werth und werben, wo fie offen hervortreten, von ben achtungswerthern Oppofitionellen felbst verachtet. Bielmehr ift gerade bieß bas Betrus benbste, baß neben bicfen Fanatifern des Unglaubens, neben der Maffe der Indifferenten und Halben sehr Vicle die Reihen ber Opposition füllen, welche mit allem Rechte als "relis gios gesinnte Protestanten" sich bezeichnen fonnen. Es ift bie Macht bes Subjeftivismus, von melder fie bahin getrieben werben, die Flucht und die Furcht vor jeder außern Autoris tat, welche sie, freilich mit gutem Fug, als ihr unveraußerlis ches "protestantisches Recht" geltend machen. Ja, sie find in ihrem guten "evangelischen" und protestantischen Recht, wenn fie Alles, was nach außerer Kirche schmedt, entruftet jurudweisen.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 6. Dec. 1856.

Auf dem Boden dieses "Rechtes" haben aber die wirklich religiös gefinnten Protestanten auch nicht mehr die Dacht, ben Beitritt irgend einer Rategorie emporter Beifter als uns berechtigt abzuweisen. So sahen wir jest z. B. in Augsburg einen ber befanntesten bemofratischen Stimmführer das Prafibium ber Versammlung führen, in welcher die "religios gesinnten Protestanten" der alten Reichsstadt gegen bie Rathihres Summepiscopats demonstrirten. Wollte die interessante Probe vornehmen und die Leiter dieser "Demonstrationen" an den verschiedenen Orten nach ihren polis tischen Untecedentien namhaft machen, man wurde ohne Zweifel fast überall finden, bag ba eben bieselben Bersonlichkeiten wieber an die Spipe getreten, welche auch im J. 1848 obenauf schmammen. Sicher ein Zeichen ber Beit, bas fich selber beutet, ohne daß wir z. B. auch noch auf den vorherrschen= ben Ton ber "bemonstrirenben" Proteste selber eingingen!

Es hat auch unter jenen religios gesinnten Protestanten selber, die in bitterm Saffe gegen die confessionelle und firche liche Reaftion, furz, gegen bie Geltendmachung einer außern Rirche, nicht erft seit gestern auf ihr gutes "protestantisches Recht" sich steiften und ben Untergang berselben mit Zuversicht erwarteten, niemals an einsichtigen Mannern gefehlt, welche doch vor den Folgen dieser Eventualität ernstlich bang-Protestanten der genannten Art findet man hauptsäche ten. lich unter der großen Masse der Unions-Freunde oder der "Evangelischen" im engern Sinne, wie fie besonders in Bayern mit Vorliebe sich nennen. Horen wir nur, wie einer ber vornehmsten Führer ber Unionisten, Gr. Professor Schenkel in Seibelberg, vor einem halben Jahre schon über die Erscheinungen sich aussprach, welche den Sturz ber orthodoren Reaftion voraussichtlich begleiten würden:

"Die Confessions-Schatten werden balb vorübergehen! Aber freilich, es könnten zur Strafe für unsere Sünden und Thorheiten andere Schatten, ja die Verfinsterungen einer Bekenntnißlosigkeit kommen, vor der uns Gott bewahren möge.



Dr. Bengftenberg foll qu einem guten Befannten gefagt haben: man muffe jest bie Beit ausnüten, man wiffe nicht, wie lange man die Gewalt in ben Sanden habe. Co wenig Vertrauen haben bie Führer ber lutherischen Partel ju ber Dachhaltigfeit ihrer Grundfate; fo wenig Vertrauen haben fie in ihre Diffion; einen jo weltflugen Sibrauch machen fle von bem gludlichen Bufalle eines augenblid= lichen Ginfluffes in bobern Rreifen, ben ber nachfte Morgen gertrummern fann. Wie weit es noch geben wird mit bem confefsionellen leber: mit ber lleberstürzung, ber lleberliftung, bem Urbermuthe - wer fann bas bestimmen? Gein Ente wirb bas finden, und mit Abicheu wird fich eine spatere Beit abwenben von der gleißenden, salbetriefenden Sophistif, welche bie Abvokatur des Unrechts mit lachelnber Miene übernommen bat . . . Es ift gang flar, die lutheranische Bewegung, wie fle mit Geftenbildung begonnen, wird in Settenbildung enben. Denn wie wollte fo bornirter Sinn größere Gemeinschaften zu gründen überhaupt im Daß es unter ben lutherischen Theologen zu einer Stanbe senn? endloien Geftenzersplitterung unb Befenntniggerflüftung tommen muß, liegt auf ber Band. Die luxurirende Bantfucht, biefe Saut-Rrantheit icon bes alten Lutherthums wirt, nachtem fie fich an ber Union mattgearbeitet hat, nun auf dem eigenen Gebiete ihren Tummelplat suchen und finden. Co wollen wir benn ben lutheranischen Conber- und Seftengeist seinen eigenen Weg geben laffen, ber bie fräftigeren Individuen nach Rom führen wird".

Hr. Dr. Schenkel prophezeit also von dem Sturze der Reaktion protestantischer Orthodorie dreierlei Folgen. Erstend: eine größere Bucht der Bekenntnißlosigkeit oder der baaren Regation als zuvor; darauf deuten auch in der That schon die Symptome der jezigen Bewegung hin. Zweitend: wachssenden inneren Unfrieden; darnach sind auch wirklich, wie wir am bayerischen Protestantismus sofort nachweisen wersden, die esoterischen Berhältnisse durchaus angethan. Drittens sagt Dr. Schenkel: die "kräftigern Individuen" müßten sich dann Rom zu getrieben sühlen.

<sup>\*)</sup> Darmftabier R. . 3. vom 12. Juli 1856.

Um lettere Aeußerung zu begreifen, muß man wissen, wie tief Hr. Schenkel überzeugt ift, daß Alles das, mas die confessionell-firchlich protestantische Reaftion will und bei Gefahr gewiffesten Berberbens bes Staates, ber Besellschaft und ber Kirche anstreben zu muffen glaubt: daß Alles das absolut nur unter ber Bedingung des - Ratholischwerbens mög-Bei ber gang und gaben protestantischen Reaftion, noch bazu bei der gescheiterten Reaktion dieser Art stehen bleiben, das fommt ihm wie flägliche Halbheit vor. Daher glaubt er, daß im Falle des allgemeinen Einfturzes an ihrem firchlichen Neubau nur die bloderen Charaftere und die schmas cheren Röpfe trauernd und weinend auf den Trummern fteben bleiben, die stärferen Beifter bagegen auch noch ben letten Schritt wagen burften. Die relative Unumganglichkeit diefes Schrittes hat ihnen ber nämliche Hr. Schenkel schon vor Jahr und Tag, mit besonderer Beziehung auf die "Streiflichter" ber Hiftor. spolit. Blatter, auf's Eindringlichste vorgestellt. Er expeftorirte sich über die fogenannte "firchliche Strömur - ", wie folgt:

"Wir burfen uns auch über bas gellende Sohngelächter nicht verwundern, mit welchem z. B. bie gelben Münchener Blatter bie Restaurations = Unternehmungen ber Partei ber ,,,,firchlichen Stromung"" noch fürzlich begrüßt haben. Gie haben bollfommen recht - jene achten Gohne einer Bernunft, Freiheit, Gotteswort und Menschengewissen an ihre überkommene Satung schmlebenben, unter ihr überliefertes Recht beugenden Rirchlichkeit. Bang fatholisch: bas ift boch folgerichtig; bas kann man fich gefallen lassen, wenn man doch einmal an ber Möglichkeit ber Wahrheit in ber Form religiöser Selbstständigkeit und Freiheit verzweifelt. Balb kacholisch, wie unsere mobernen Kirchenmanner: bas ist ber innere Selbstwiderspruch, bas fich ftets neu ichurzenbe und wieber auflösende Penelope - Gewebe, bas ift bie rechte Ja = und Nein-Theologie, bas Glauben ohne bie Freiheit und ben Duth zu glauben, bas firchliche Leben ohne lebendige Rirchlichkeit, ber Protestantis= mus, der wider sein eigenes Fleisch und Blut protestirt, der Confessionalismus, ber sich selbst negirt und corrigirt, bas innerlich mit

ber Lüge behaftete, das öffentlich auf Luthers Ramen pochende und heimlich auf Luthers Geift grollende unlutherische Lutherthum"\*).

Es verfteht fich von selbst, baß mir über die Consequenz in ben Tragern ber lutherischen Strömung bei weitem nicht sanguinisch benten wie Br. Schenfel. Wir betrachten überhaupt diese Vorgange direft und unmittelbar burchaus nicht aus bem Gesichtspunfte bes Ratholischwerbens, führten auch die Aussprüche des berühmten Heidelberger Theologen nur an, um aus protestantischem Munte zu vernehmen, wie es allda am Tage nach dem Stury ber Reaftion wohl aussehen möchte. Bereits hat die Bigilie dieses Tages angehoben, an dem offenbar werden muß, mas die Beften ber Ration am andern Ufer seit acht Jahren im Schweiße ihres Angesichts zu schaffen vermocht. Man hat auf biefen Aufichwung viele und große Hoffnungen gefett fur bie Rettung und Hebung unseres Volfsthums. Ramentlich die bochften Rreise haben Coldes gehofft, wie es scheint - ju fpat. Die Ereignisse bes Moments sprechen viel mehr und mit unüberhörbar lauter Stimme für eine Meußerung, Die Dr. Fabri am jungften Lubeder Rirchentag gethan: "Der Das terialismus ift allemal ein Sturmrogel, ber ein nahenbes Ungewitter anzeigt; unzweifelhaft wird ber Witerspruch wis ber das Christenthum immer bewußter und allgemeiner; bas Rreuz Christi ift gegenwärtig weit mehr, als in ber Zeit vor ber erften frangofischen Revolution, namentlich in ben burgerlichen Rreisen ein Zeichen, bem midersprochen mirb".

Dieß und nichts Anderes sehen wir jest und vorders hand in den protestantischen Kreisen Bayerns vor sich gehen. In welchen Berhältnissen die religiössgesinnten Protestanten dabei erscheinen, werden wir sofort zum Gegenstand der Bestrachtung machen.

<sup>\*)</sup> Darmftabier R. . 3. vom 14. Oft. 1855.

#### V.

## Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter dem Unterrichts-Ministerium Fortoul.

(Schluß.)

Der gelehrte Schulunterricht wird ber Natur ber Sache nach bei une, wie schon in dem flassischen Alterthum, immer aus dem Studium der Sprache, der Literatur, ber Philosophie, wozu nach der Auffassung der Alten auch Mathematik und Naturwissenschaften gehören, zu bestehen haben; aus jenen fieben freien Kunften, in beren Rahmen als Trivium und Duadrivium der Ausgang der antiken Cultur diese allgemeine wissenschaftliche Vorbildung dem Mittelalter überlieferte: Grammatif, Rhetorif, Dialeftif, um welche brei Fächer sich, als Repräsentanten der Mathematik und Naturwiffenschaften, die vier andern anreihen: Arithmetif, Geometrie, Musif und Aftronomie. Bon bieser Basis fommt man nicht hinweg, so viel man auch ändern und neu organistren will. Es handelt fich für unfern gelehrten Schul-Unterricht, außer einer vernünftigen Beschränkung auf die Elemente jener Wiffenschaften und guter Methode, vorzugsweise barum, ob man bei biefen verschiedenen Fachern bem Principe des successiven Unterrichtes folgen foll, wie in den frühern Jahrhunderten allgemein geschah, wornach Mathe-XXXIX.

matik und Raturwissenschaften erft in bem letten Stablum ber Schulbilbung an tie Dialeftif fich anreihte, ober ob man, wie jest fast allgemein geschicht, tem Princip bes simultanen Unterrichtes folgen foll, nach welchem man icon bie gang jungen Anaben neben bem Trivium mit Raturgeschichte, Raturlehre, wissenschaftlicher Mathematik sich qualen ober auch fpielen läßt. Eine zweite Hauptfrage ift bann, mas von bem letten Stadium bes gelehrten Schulunterrichtes ber Schule (bem Gymnasium), und mas ter Universität jugutheilen ift. Rach bem mittelalterlichen, fatholischen Spftem, (welches daffelbe mit bem System der Ratio studiorum ber Befuiten und nur burch letteres cobificirt und genauer geregelt worden ist) herrscht in ber Gymnasialbildung bas Princip bee successiven Unterrichts hinsichtlich ber Lehrfacher, und zugleich ift burch den fogenannten philosophischen Eurs (Logif und Phyfif) am Schluffe bas mathematische, naturwiffenschaftliche und philosophische Studium, so viel davon zur allgemeinen wissenschaftlichen Bildung nothwendig ift, gesichert. Rach ber historischen Entwidlung bes gelehrten Schulunterrichtes fiel Dieser philosophische Cursus ben philosophischen Facultaten ber Universitäten zu. Allerdings mar bei diesem vorgeschriebenen Studiengange Gefahr vorhanden, daß der Mechanismus bes schulmäßigen Lernens die freie geistige Regsamfeit bei Lehrern und Buhörern beeinträchtige. Aber diefer Difftand ift am Enbe weniger nachtheilig, als wenn (was jest an fast allen deutschen Universitäten bemerft wird) bei ber bestehenden größern Freiheit ober Regellosigfeit bas ernstere Studium jener allgemeinen Wissenschaften von den Studierenden so gut wie verlaffen wird und ftatt beffen vorzugeweise nur einzelne pifante historische, belletriftische und philosophische Borlesungen aufgesucht werben, welche durch politische Parteifärbung oder absprechende Redheit sich bemerkbar machen. Nach ber ursprünglichen Organisation der kaiserlichen Universität begreifen die Lyceen die gesammte wiffenschaftliche Vorbildung, bas Trivium und

Duabrivium. Die philosophischen Facultäten, oder vielmehr, nach der Trennung derselben in die zwei integrirenden Theile faculté des lettres und faculté des sciences, die literarische Facultat, erhielt nur die Controle über jene wiffenschaftliche Borbildung, indem fie die Schüler nach Beendigung bes Schulcurses zu prüfen und ben hinreichend befähigten ein Beugniß der Befähigung, unter bem alten traditionellen Ras men bes unterften gelehrten Grabes, bes Baccalaureates (bachelier-ès-lettres), zu ertheilen hat. Das Baccalaureats-Diplom hat aber in Frankreich um so mehr Wichtigkeit, weil es nicht bloß (wie bei une das Maturitate-Zeugniß der Gymnasien) zu dem Facultäts = Studium und für die Theilnahme an mehreren Specialschulen bes öffentlichen Dienftes, wie ber polytechnischen Schule u. a. nöthig ift, sondern auch deße wegen weil das Baccalaureat den Grad der allgemeinen wissenschaftlichen Bildung repräsentirt und ber Träger beffels ben als ein Studierter, als ein Mann von liberaler Erziehung gilt. In Frankreich aber (und ebenso in England) hat man noch vor jenen alten fieben freien Runften, vor jenem alten Trivium und Duabrivium, einen solchen Respect, daß man glaubt, ein Mann, der diese Schulbildung ordnungsmäßig burchgemacht habe, sei im Stande, fich in manche Beschäfte und Berufsarten durch praktische Uebung und eigene Studien einzuarbeiten ohne eine vorausgegangene specielle technische Vorbereitung; wogegen man bei uns in Deutschland auch für untergeordnete Geschäfte der Administration mehrjährige juristische und cameralistische Universitätestudien verlangt und fast für unmöglich halt, daß ein anderer Mann als ein absolvirter und mehrfach geprüfter Jurist eine höhere Stelle in der Administration einnehme. Bei dem französischen gelehrten Schulunterricht, beffen Abgrenzung und Bebeutung wir eben angedeutet haben, fah nun der Unterrichtsminister, theils in Folge öffentlicher Urtheile, theils nach eigenem Ermeffen, vornehmlich in folgenden Ginrichtungen und Erschei-

nungen, eine Menberung und Berbefferung als nothwendig an: in bem Lehrplan ber Lyceen ein zu einscitiges Borwiegen des literarischen Bildungselementes bis in das höchfte Stabium bes Schulunterrichtes neben ben mathematischen und naturmiffenschaftlichen Fachern, moburch biejenigen Boglinge, welche nach ben jetigen Berhaltniffen eine beffere Borbereitung in ben lettern Fächern nothig haben, beeintrachtigt werben, und wodurch zugleich überhaupt ber Unterricht überfüllt wird; ferner bie Bildungeweise und die Prufungenormen ber Candidaten für bas höhere Schulamt (Agreges); bie ju geringen Anforderungen für das Baccalaureat es-lettres; die Birffamfeit der literarischen und scientifischen Facultaten. Rach gepflogener Berathung in bem oberften Unterrichtsrath legte ber Minister, mit Bustimmung beffelben, bem Prafibenten ber Republit ben Entwurf eines in bem beigegebenen Bericht naber motivirten Decretes vor, wodurch diese Mifftande befeitigt werden follten und welches den 10. April 1852 die Sanction des Präsidenten erhielt. Dieses Decret vom 10. April 1852 ift die Grundlage und der Richtpunkt für faft llebrige, mas nachher von bem Minister Fortoul in bem Rreise bes Secundarunterrichtes geschah, und die Darftellung alles llebrigen läßt fich am zwedmäßigsten nach bem Inhalte bieses Decretes anordnen. Es gibt zuerft bie Grundzüge eines neuen Lehrplanes ber Lyceen (Art. 1 bis 4), handelt bann von der Normalschule und von der Prüfung der Lehramtecanbibaten (Art. 5 bie 7), von ber Prufung fur bas Baccalaureat (Art. 8 bis 12), und endlich von einigen Bestimmungen über die Borlesungen in der Faculté des lettres und in den übrigen Facultaten. Nach jenen Grundzügen bes Lehrplanes besteht nun bas Lyceum aus einem neunjahrigen Cursus in brei Abtheilungen gesondert, als: Glementar = Abtheilung (Division élémentaire), zwei Rlaffen: Huitieme, Septieme (nach ber frühern gemeinschaftlichen Terminologie bes europäischen gelehrten Schulwesens: Principia

ober Rudimenta); Grammatical-Abtheilung (Division de grammaire), drei Rlassen: Sixième, Cinquième, Quatrième (ehemale Principia, Grammatica infima, Secunda); bie obere 26. theilung (Division supérieure) in vier Rlaffen: Troisième, Seconde, Rhétorique, Logique (ehemale: Syntaxis, Poesis, Rhetorica, Logica). In ben beiben untern Abtheilungen (in den Elementar - Klassen und in dem Unter - Gymnasium) sind alle Lehrstunden für alle Zöglinge gemeinschaftlich und verbindlich. In ber obern Abtheilung aber (in bem Ober-Gymnafium) find bie Schuler je nach ihren funftigen Berufsftus dien in zwei Sectionen getheilt. Nur ein Theil ber Lehr-Stunden und Lehrgegenstände ift beiden Sectionen gemeinschaftlich, daneben aber sett bie erfte Section noch in besonbern Stunden die philologischen Studien fort (l'enseignement littéraire) und bereitet jum Eintritt in die Faculté des lettres und in die Rechts-Facultät vor; die zweite Section sest ebenso in besondern Stunden die mathematischen und naturwissens schaftlichen Studien fort und bereitet vor zum Eintritt in die Faculté des sciences, in die medicinische Facultat, in die Spezialschulen (Marineschule; Kriegeschule von St. Cyr; Forstschule; Pharmaceutenschule; polytechnische Schule und Rormalschule, mathematische Abtheilung). Rach ber Rlaffe der Logif im neunten Jahrescurse ift an mehreren Lyceen, in bie verschiedenen Gegenden Frankreichs vertheilt, eine mathematische Spezialklasse befindlich für solche Zöglinge, welche in die polytechnische Schule ober in die mathematisch-naturwissenschaftliche Abtheilung ber Normalschule eintreten wollen, weil an solche Candidaten in diesen Fächern Anforderungen bei der Aufnahmsprüfung gestellt werden, welche über das Programm ber Lyceen hinausgehen. Außer ber Eintheilung in die zwei Sectionen der obern Division der Lyceen wird hinsichtlich des Lehrplanes berselben allein nur noch der Religionsunterricht hervorgehoben (Art. 4) und barüber festgesett: an allen Lyceen sei als nothwendiger Lehrgegenstand von bem

Aumonier der Anstalt oder unter dessen Leitung Religionsunterricht zu ertheilen, dessen Programm von dem Bischofe der betressenden Diöcese zu geben sei. Analoge Maßregeln seien hinsichtlich des Religionsunterrichtes der anerkannten, nicht katholischen Confessionen zu tressen.

Die wichtigfte Reuerung in bem Lehrplan ber Lyceen ift bie Trennung ber vier obern Rlaffen in je zwei Sectionen - und auch die bedenklichste. Man hat dagegen fich auf die alte trabitionelle und in der Ratur ber Cache begrundete Ginbeit ber allgemeinen wissenschaftlichen Borbildung berufen, wogegen man bei biefer neuen Einrichtung bie getrennte Berufe-Bilbung icon bei vierzehn= bis fünfzehnjährigen Anaben anfangen wolle. Bur richtigen Beurtheilung Diefer Ginrichtung, ju beren Lobpreisern wir übrigens burchaus nicht gehören, ift jedoch jedenfalls nicht zu überfehen, daß die Sache in ber Wirklichkeit sich nicht so gefährlich darftellt, als es vom principiellen Standpunfte aus scheinen fann. Denn einmal ift bei dieser Trennung in zwei Sectionen boch in allen Sauptgegenständen ber Unterricht gemeinschaftlich, in ber Mutter-Sprache, im Latein, Geographie, Geschichte, philosophische Propadeutif; es ist gesorgt dafür, bag bie Schüler ber literarischen Section den nothigen Unterricht in der Mathematik und Raturwiffenschaften, und die Schüler der scientifischen Section den nöthigen literarischen Unterricht befommen. Auch vor biefer Trennung mar es in der Wirklichkeit schon fo, baß bie einzelnen Schüler je nach individueller Reigung, Sahigfeit und nach ihrem fünftigen Berufsfach ben einen Theil ber Lehrgegenstände vernachlässigten, ben andern Theil burch besondern Fleiß, oder durch Privatunterricht vorzugsweise cultivirten. Dieser faktische Zustand wird burch ben neuen Lehrplan firirt und geordnet. Ungeachtet beffen bleibt bie Einrichtung bebenflich, und ift erst noch durch längere Erfahrung zu bemähren. Die in bem Decrete vom 10. April 1852 gegebenen Grundzuge bes Lehrplanes ber Lyceen find

in einer Reihe von Reglements, Programmen, Instruktionen und Berichten weiter ausgeführt und erlautert. Alle biefe Aftenftude zeichnen fich durch Rlarheit, Pracifion, manche burch interessanten Inhalt aus, wie z. B. ein Bericht bes Institut - Mitgliedes Dumas über ben mathematischen und naturmiffenschaftlichen Unterricht, ein Bericht des Institut-Mitgliedes Ravaisson über den Zeichenunterricht (Resorme de l'enseignement p. 65, Nro. 33, p. 811, Nro. 187) u. A. Im Ganzen tritt ein Streben auf Bereinfachung bes Unterrichtes und zwedmäßige Methoben mit gludlichem Erfolge hervor. Andererseits sind aber einige Erweiterungen bes Unterrichtes aufgenommen, mit welchen man fich nicht einverftanden erflären fann, wie z. B. vergleichende Sprachlehre in den Klassen Quatrième und Troisième und die Ausdehnung bes theoretischen Unterrichtes in ber frangofischen Grammatif, im entgegengesetten Sinne beffen, was in Deutschland Jacob Grimm und Philipp Badernagel gegen ben ausführlichen theoretischen grammatischen Schulunterricht in ber Muttersprache gesagt haben. Bu ben Erweiterungen bes neuen Lehrplanes gehört auch, daß bas Erlernen wenigstens ein er neuern Sprache, ber englischen ober beutschen, ein obligater Lehrgegenstand senn soll. Mag es auch munschenswerth senn, daß die Franzosen etwas besser mit fremden Sprachen befannt werden, so folgt baraus noch nicht, daß baraus ein obligater Lehrgegenstand in ben Gelehrtenschulen zu machen ift. Daffelbe gilt von dem französischen Sprachunterricht in unsern deutschen Gymnasien, wo berfelbe als obligater Lehr-Gegenstand gleichfalls viel beffer beseitiget murbe. Bu ben Lehrfächern, bei benen Beschränfung eingetreten ift, und mit Recht, gehört die Philosophie, welche jest nur Logik nebst empirischer Psychologie und die Hauptsate ber Moralphiloso= phie begreift, ohngefähr gerade baffelbe, was auch Hegel in der obersten Gymnasial-Rlasse gelehrt haben wollte. Im All= gemeinen hat der Lehrplan der französischen Gelehrtenschule

weniger ben Fehler ber lleberladung, als bie beutschen Gym-Dieß geht einfach schon baraus bervor, bas ber Rlaffenunterricht nur Morgens zwei Stunden und Rachmittage zwei Stunden einnimmt, wobei ber gange Donnerftag schulfrei bleibt, während bei une an manchen Schulen Die Anaben bes Morgens vier, fünf Stunden lang in ber Schule gehalten werben, und überdieß noch nach bem Sachfoftem für die Vertheilung der Lehrftunden von mehreren Lehrern nach einander bearbeitet merden. lleberall wird barüber geflagt; aber burchgreifende Regulative, wie fie in ber neueften Beit im Rreise des Bolfsschulwesens erfolgt find, haben bis jest vergeblich auf fich warten laffen. Jebenfalls gilt bie Betrachtung, welche Gr. Thiere bei ben Berhandlungen über bas Unterrichtsgeset vom 15. Marg 1850 über die Ausbehnung Des Gymnasialunterrichtes in Franfreich machte, gewiß nicht minder oder vielmehr noch in hoherem Grade von bem beutschen Gymnasialunterricht. Er schließt dieselbe mit ben Borten: "In meinen Augen ift es fein Fortschritt, bag man ben Unterricht so fehr ausgebehnt hat. Wir haben badurch junge Leute erhalten, welche ber Bahl ber Gegenstände nach gwar etwas mehr wiffen, als man vor zwanzig Jahren wußte; aber wenn man naher zusieht, so wissen sie Richts recht, und oft find es erschöpfte Beifter, welche ihre mahren Rrafte verloren haben" \*).

Mit dem neuen Lehrplane der Lyceen stehen in Beziehung die in dem Decret vom 10. April nach den Bestimmungen über jenen neuen Lehrplan solgenden Artisel über die Rormalschule und die Aggregationen. Die Normalschule ist bestanntlich ein im Jahre 1808 errichtetes Seminarium zur Bilzdung philologischer und mathematisch-naturwissenschaftlicher Lehrer an den Gelehrtenschulen, welches jedoch nicht, wie die

<sup>\*)</sup> Moniteur 13 Février. pag. 528.

philologischen Seminarien an unsern deutschen Universitäten, nur aus einem Complere von Vorlesungen und vorgeschriebenen praftischen llebungen besteht; sondern es ist eine Anftalt, in welcher alle Zuhörer (zur Zeit bes ersten französis schen Raiserreiches auf breihundert berechnet, jest viel weniger) zusammenwohnen, und nach einer genau vorgeschriebenen und übermachten Ordnung leben: der ganze Curfus begreift brei Jahre. Der Minister Fortoul fand nun, wie er in seinem Berichte an ben Raiser fich außert, daß ber Geist und die Lehrweise in der Normalschule nicht befriedigten; daß man nicht genug Rudficht auf ben fünftigen pabagogischen Beruf der Zuhörer nahm; daß namentlich in der philologis schen Section die Studien zu fehr in gelehrte Subtilitäten fich verloren; bag bie brei Specialitäten, in welche fich die Buhörer bes britten Jahres theilten, als eigentliche Philologen oder Literatoren, Historifer und Philosophen, nicht zwedmäßig seien, und daß namentlich den philosophischen Studien eine zu große Ausbehnung und anspruchevolle Stellung eingeräumt sei. Dagegen sett nun Art. 5 bes oben angeführten Decretes fest, daß die Studien in der Rormalschule jum Zielpunkt haben follen ben Grab eines Licentiaten in der literarischen oder scientifischen Facultät; daß der Unterricht auf padagogische und bidactische Praris gerichtet senn soll, und daß der Unterricht in der Philosophie nach diesen Gesichtspunften beschränft werbe. Ein neues Reglement für die Normalschule vom 15. Sept. 1852 führt biese Grundzüge, fowie überhaupt bie beabsichtigte Reform im Einzelnen aus. Die Buhörer haben am Ende bes zweiten Jahres den Licentiatengrad bei der Facultät zu erwerben, und am Ende des britten Jahres noch eine Endprüfung zu bestehen (Examen de sortie), wodurch sie die Befähigung und das Anrecht erlangen, daß ihnen die Bersehung der Lehrstellen an Lyceen übertragen werden fonne. Um aber in der Folge eine formliche befinitive Anstellung an einem Lyceum erlangen zu

fonnen, muß ein solcher absolvirter und geprufter Lebramts-Candidat noch Agrégé senn. Es wird nämlich jedes Jahr eine, je nach bem Bedürfniffe zu bestimmenbe Bahl von besoldeten Lehramtspractifanten. Stellen (wie wir in Deutschland fie benennen murben) vergeben, um welche fich bie Lebr-Amts-Candidaten burch eine besondere Prufung bewerben tonnen: bicjenigen, welche eine folche Stelle erlangen, find Agreges; der Act, wodurch fie es werben, und die Stellung, welche sie badurch erlangen, ift bie Agrégation. her, vor bem Ministerium Fortoul, wurden biefe Aggregations Prüfungen im Allgemeinen in folgender Beife gehalten. Rach einer fehr weit gehenden Spezialistrung bes gachlehr-Spftems waren seche verschiedene Rategorien von Lehrcandidaten angenommen (flassische Philologie, Geschichte, Philosophie, Dathematif, Physif, Raturgeschichte), und jeder in feiner Spezialität geprüft; auf praktische padagogische Befähigung wurde feine besondere Rücksicht genommen, und es fand bei ber Prüfung eine gegenseitige Argumentation, eine Disputation statt, mobei jeder Candidat die natürliche Aufforderung batte, seine Collegen möglichst unter sich zu bringen, weil im voraus nur ben Siegern in biefen Rampfen eine festbestimmte Zahl von Lehrstellen zu Theil murde. Diese Einrichtung schien bem Minister Fortoul, wenn auch ben Intereffen jener wiffenschaftlichen Spezialfächer vielleicht vortheilhaft, bennoch für die Intereffen der Schule und des Lehrberufes nachtheis lig. Es wurde bagegen in dem mehrfach angeführten organischen Decrete vom 10. April 1852 festgesett (Art. 7): baß es in Bufunft nur zwei Aggregationen geben foll (pour les lettres und pour les sciences); daß die Candidaten, um jur Prüfung zugelaffen zu werben, ben Grab bes Licentiaten in den betreffenden Facultaten haben, und fünf Jahre lang (Die Zöglinge der Ecole normale nur brei Jahre lang) an einer öffentlichen oder Privatlehranstalt prafticirt haben muffen. Die Prufung foll fich nur auf Dasjenige erftreden, was in

ben Lyceen gelehrt wird, und es soll baburch besonders die praftische Lehrbefähigung ber Candidaten constatirt werden. Auf dieser Grundlage beruht das für die Aggregations-Prüfung gegebene neue Reglement (vom 21. Februar 1853). Durch baffelbe wird biese Prüfung wesentlich vereinfacht, aber doch so gehalten, daß eine tüchtige missenschaftliche Bildung babei sich zeigen kann. Durch die von den Candidaten verlangten Lehrvorträge und Correctur vorgelegter Arbeiten wird ihre bidactische Befähigung erkannt; die Kampfe ber gegenfeitigen Disputationen find aufgehoben. Als neue Anforderung an die philologischen Lehramtscandidaten tritt eine obligate Prüfung auf, je nach ihrer Wahl, in der englischen oder beutschen Sprache. Sonst wird von ihnen bei ber Prüfung vorzugsweise nur Kenntniß und Fertigkeit in den beiden flassischen Sprachen und genaue Befanntschaft mit ben Werten der im gelehrten Schulunterricht zu behandelnden Rlaffifer verlangt. Das scheint auch für gründliche wiffenschaft= liche Studien ber beste Weg. Denn wenn man in allen Realfächern ber Alterthumswiffenschaft, wie Literaturgeschichte, Alterthumern u. f. w., ober gar in allen Schulwissenschaften besondere Prüfungen hält, so erzielt man damit nur ein mechanisches Auswendiglernen von Compendien und Heften, ba ein Candidat unmöglich in allen diesen Fächern gründliche wiffenschaftliche Renntniß haben fann, andererseits aber ein in Sprachen und Lecture ber Klassifer tuchtig geschulter junger Mann, bei einigem Talent und Lehrgeschick, sich leicht in einzelne der übrigen historischen und literarischen Fächer des Shulunterrichtes burch die Praris einübt. Bei der französts schen Aggregations - Prufung ift übrigens auch Betacht barauf genommen, daß bie Candidaten ihre individuelle Befähis gung in einzelnen Fachern noch besonders zeigen konnen.

Wie die Lehramtscandibaten = Prüfung, so mußte nach dem neuen Lehrplan der Lyceen auch das Baccalaureats. Eras men modificirt werden, da dasselbe nichts anderes als das

Entlastungezeugniß von den Gymnasialstudien, und baburch bie Borbedingung zu ben Studien ber Universitäts-Facultaten ift. Rach ben barüber in bem organischen Decret vom 10. April 1852, Art. 8 bis 12 gegebenen Grundzügen und barauf gegründeten Reglements vom 5. und 7. September 1852 hat die Prüfung für das Baccalaureat ès lettres ben Sächern und bem Grabe nach dem Zielpunfte bes Unterrichtes in ber literarischen Section ber oberften Lyceenflaffen ju entsprechen, und bas Baccalaureat ès sciences ebenso in Bezug auf bie mathematischenaturmiffenschaftliche Section. Beiderlei Brufungen merben je bei ben Facultaten des lettres und ben gacultaten des sciences bestanden, aber so, daß bei einer jeben Prufunge - Commission ein Mitglied ber anbern Facultat if, da bei dem literarischen Baccalaureat auch bis zu einem gewiffen Grabe in Mathematif und Raturmiffenschaften gepruft wird, und in analoger Beise auch umgefehrt bei bem anbern Baccalaureate. Für bas Baccalaureat ès sciences ift nicht mehr, wie früher, die vorausgehende Erlangung bes Baccalaureates ès lettres nöthig. Ein wesentlicher Fortschritt liegt barin, daß die Prüfungsprogramme nicht mehr so specielle Fragen enthalten, welche auch bei eilfertiger, gang oberflächlicher Vorbereitung der Candidaten ein mechanisches Auswens biglernen der Antworten, und badurch jene berüchtigte, induftriemäßig betriebene Dreffur gur Bestehung ber Baccalaus reats - Prufung zuließen.

Außer diesen bisher angeführten, auf dem Decret vom 10. April 1852 beruhenden neuen Anordnungen in dem geslehrten Schulwesen, wurde für dasselbe unter dem Ministerium Fortoul noch eine Reihe anderer Anordnungen gegeben und ausgeführt, wovon wir die wichtigsten nur ganz summarisch hier anführen. So wurden die Vorbereitung zu den Special-Schulen (polytechnische Schule, Militärschule St. Cyru. A.) und die Aufnahmsprüfungen für dieselben in Verbinsbung gebracht mit dem Lehrplan der Lyceen, was auffallens

berweise bei aller Centralisation ber französischen Berwaltung bis dahin nicht der Fall war. Die Ministerien, chen jene Special: Schulen fteben, hatten auf die bestehenden Einrichtungen bes Secundarunterrichtes feine Rudficht genommen, noch bas Unterrichtsministerium auf jene Special-Schulen, fo daß für jede berselben ein besonderer, vorbereis tender Privatunterricht nothig war. Ferner geschah Bieles für die bessere padagogische und administrative Führung der Pensionate oder Convicte, welche, nach Art der würtembergis schen Klosterschulen und ber sachsischen Fürstenschulen, kanntlich mit allen frangofischen Lyceen verbunden find. Dahin gehört: das faiserliche Decret vom 17. August 1853, woburch ben bisherigen Maîtres d'études (jest Maîtres de répétition), welche die Zöglinge in den Penfionaten zu übermachen haben, und welche gewöhnlich in diefer untergeordneten Stellung alterten, Gelegenheit und Mittel zur Fortbilbung gegeben murben, so baß sie in ben Stand gesett finb, nach Verlauf einiger Jahre in dieser ihrer Stellung, an den Aggregationsprüfungen Theil zu nehmen; ferner: über die Berbefferung bes régime alimentaire in den Lyceen, in Folge eines interessanten Berichtes von Berard (Resorme de l'enseignement pag. 592); die Führung regelmäßiger Tagebücher über jede Lehrstunde in den Lyceen; Sorge für Bermehrung und Verbesserung ber Lehrapparate, wozu in den Jahren 1852 und 1853 ein außerordentlicher Zuschuß von 150,000 Fre. verwendet wurde, und für die Schullocalitäten, wofür ebenso 400,000 Frs. verwendet murden; bedeutende Berbefferung des Diensteinkommens ber Lehrer an ben Lyceen, wogegen ihnen das Ertheilen von Unterricht an Privatlehranstalten ohne specielle Erlaubniß bes Ministers untersagt wurde; Bermehrung ber Lehrstellen an den Lyceen, welche Bermehrung durch den neuen Lehrplan bis zur Zahl von zweihundert neuen Stellen nothig geworden war. Der Aufwand für alle biefe Berbefferungen wurde nicht burch einen neuen Staatszuschuß gewonnen, sonbern burch ein neues Régime financier an ben fünfunbfünfzig faiserlichen Lyceen. Denn nur auf biese und nicht auf Die ohngefahr breihundert ftadtischen Gymnasien, colleges communaux, beziehen fich alle biefe Berbefferungen. Es wurde namlich ber feit fünfzig Jahren fast stabile Betrag bes Schul-Beldes, und in geringerem Dage auch bes jahrlichen Benfionsgeldes erhöht, wodurch ein Dehrertrag von 800,000 France jährlich erzielt wurde. Dieß ohngefahr find bie verschiebenen Reformen, welche unter bem Minifterium Fortoul in einer Zeit von faum funf Jahren in dem gelehrten Coul-Unterrichte vorgenommen murben. Der Erfolg berfelben zeigte fich, wenigstens ben außeren Erscheinungen nach, als ein gunftiger. Nach bem Gesetze vom Jahre 1850, woburch bie geiftlichen und weltlichen Privatlehranstalten fich freier entwideln fonnten, maren von ben ftadtischen Gymnafien achtundfünfzig eingegangen, und die Bahl der Schüler an ben Staatogymnasien (Lyceen, früher Colléges royaux) hatte fich um vierhundert vermindert. Unter bem Ministerium Fortoul bagegen find auf ben ausdrudlichen Wunsch und mit Opfern ber betreffenden Gemeinden feche neue faiferliche Loceen gegründet worden (Rapport à l'Empereur sur la situation de l'enseignement p. CII), flatt ber früheren ftabtifchen Gymnaften daselbft. Von ben übrigen eingegangenen Anstalten ber Art find 28 freie, unmittelbar unter bem Bischof ftebenbe geift. liche Schulen geworben; neun andere geiftliche Schulen; neun Laienschulen. Außerbem aber haben fich in bem Bereiche bes gelehrten Schulunterrichtes in den drei Jahren nach 1850 gebilbet 190 neue freie Schulen, barunter 158 von geiftlichen Lehrern geleitete. Ungeachtet beffen übersteigt bie Babl ber in freien Laienschulen unterrichteten Schuler (43,000) boch bei weitem die in den freien geistlichen Schulen befindlichen Schüler (17,000) und in ben fleinen Seminarien (19,000) zusammengenommen. Zu den Laienschulen fome men bann noch die übrigen 254 städtischen Gymnasien mit 30,000 Schülern und die Lyceen des Staates mit 20,000 Schüs lern. Die unter Laien stehenben freien Schulen haben fast alle den neuen Lehrplan der Lyceen auch für sich adoptirt. Bon ben freien geistlichen Schulen find bie von Orbens-Beiftlichen geleiteten bei ihren altern Einrichtungen geblieben; von den kleinen Seminarien hatten im Jahre 1853 eilf ben neuen Lehrplan angenommen; defigleichen von den übrigen unmittelbar unter bem Patronat ber Bischöfe stehenden geistlichen Schulen ohngefähr dreißig (Rapport à l'Empereur p. CVII). In die neu errichtete mathematisch-naturwissenschaftliche Section der obern Lyceal: Klaffen waren sogleich bei ber Erriche richtung berselben 5000 Schüler eingetreten, also ohngefähr ber vierte Theil der gesammten Lyceums-Schüler, wie bas berühmte Mitglied des faiserlichen Unterrichtsrathes Le Verrier als Berichterstatter über bas neue Régime sinancier ber Lyceen in seinem Berichte anführt (Résorme de l'Enseignement pag. 482).

Wir gehen nun über zu bem höhern Unterricht, zu bem Universitate = Unterricht nach unferer beutschen Bezeichnung, worin gleichfalls mehrere Reformen, aber boch nicht in dem Maße, wie bei dem Secundär-Unterricht unternommen murben. Auch hier ist die kaiserliche Berordnung vom 10. April 1852, welche die Grundzuge bes neuen Lehrplanes ber Lyceen enthält, ber Ausgangspunkt. Dort wird nämlich festgesett, daß alle Zuhörer der juriftischen Facultät neben ihren Rechts-Studien auch brei Jahre, jedes Jahr zwei Collegien, in ber faculté des lettres hören (Art. 13), und daß die genannten Facultäten jebes Jahr bas Berzeichniß ihrer Borlesungen, nebst betaillirten Programmen einer jeden Borlesung, dem Unterrichtsminister zur Genehmigung vorlegen sollen (Art. 14); ferner, daß die Professoren aller Facultaten ben fleißigen Collegienbesuch ber Buborer burch alle geeigneten Mittel, nothigen Falls auch burch Ramensaufruf, zu überwachen has Bei jener ben philosophischen Facultäten auferlegten

Berbindlichkeit ber Borlage von Programmen hatte man que nachft ben 3med, sich zu vergewissern, bag in jedem gache nicht etwa nur eine Reihe pifanter Bortrage gehalten, fonbern mit Ordnung und Vollständigfeit die einzelnen Samttheile des Faches gelehrt würden, da durch die neue Anordnung in Betreff ber Ctubierenben ber Rechtswiffenschaft biefe Facultaten nicht mehr wie bisher ein zufälliges Aubitorium von Dilettanten haben, fonbern ein festes, obligates Auditorium befommen. Aber andererseits liegt in dieser Magregel zugleich ein Mittel, wodurch die Regierung jene Facultaten um so beffer übermachen fann. Denn die betaillirten Programme follen, wie der Minister in einem Circular an Die Rectoren ber Afabemien vom 19. Oct. 1852 fagt, baju bienen: à constater la judicieuse réserve, avec laquelle les professeurs se maintiendront dans le domaine exclusif et dans l'ordre des notions, qui font la matière de leur enseignement. Nicht lange nachher wurde burch einen Ministerialerlaß die Zahl und Reihenfolge der an den sacultés des lettres in je brei Jahren zu lesenden Collegien vorgeschrieben (7. Marg 1853). Für bie sacultés des sciences war durch den neuen Lehrplan der Lyceen und burch bas baburch neu eingeführte baccalauréat-ès-sciences als Maturitatezeugniß für die mathematisch = naturwissenschaftliche Abtheilung berfelben eine Acnderung ber Programme fur bie brei Grade der licence ès sciences mathématiques, sciences physiques, ès sciences nothig, und darnach auch in bem Studienplane ber Facultat (Reglement vom 20. April 1853). Jene Programme wurden in bem faiferlichen Stubien-Rath neu festgesett von Männern des Faches, wie Dumas, Le Berrier, Brogniart. Die Programme wurden mit ben Studienplanen der polytechnischen Schule in llebereinftimmung gebracht, so daß die Böglinge jener Anstalten bei ihrem Austritt ganz ebenfo wie die Buhörer ber Facultat im Stanbe find, ben Licentiaten-Grad fich zu verschaffen. An ben Rechte-

ł

Facultäten wurde das Studium des romischen Rechtes, welches vorher nur auf die Institutionen und auf ein Jahr beschränft mar, auf bas Studium der Pandecten und auf zwei Jahre ausgebehnt. (Kaiserliches Decret vom 8. Dec. 1853 und Ministerialerlaß vom 4. Febr. 1853.) Außerdem wurden mehrere neue Lehrstellen errichtet, jedoch nur an der Stelle von andern, die man eingehen ließ; so der Lehrstuhl für altfranzösische Literatur am Collége de France, wofür man die vorher getrennten zwei Lehrstühle ber litterature du nord und littérature du midi de l'Europe zu einem Lehr-Stuhl vereinigte; ber Lehrstuhl ber vergleichenden Sprachwissenschaft an ber Facultat zu Paris an der Stelle des Lehr-Stuhles der Geschichte der alten Philosophie, welcher nach Coufins Rudtritt mit bem Lehrstuhl ber Geschichte ber neueren Philosophie vereinigt wurde; ein Lehrstuhl der Palaontologie an dem naturhistorischen Museum zu Paris, wofür ein von dem verstorbenen Justieu innegehabter Lehrstuhl ber Botanik einging, indem für diese Wiffenschaft zu Paris außerdem noch feche Lehrflühle bestehen.

Wenn man die hier nur in abgefürzten Umriffen stize zirte Darftellung ber Wirfsamfeit bes im fünften Jahre fei= ner Amtsführung durch den Tod abgerufenen Ministers betrachtet, so wird zuerst uns entgegentreten die erstaunliche, unermubliche Thatigfeit, welche Fortoul entwidelte. Wenn man auf einem Standpunkte steht, wornach man überhaupt die centralisirte und überall eingreifende Leitung des Unterrichtswesens durch die Staatsgewalt für ein llebel hält, so wird man geneigt seyn, in jener Thatigkeit im voraus eine überflüssige ober ftorenbe, übertriebene Beschäftigfeit, eine Polypragmosyne, zu sehen. Wenn man jedoch sich auf ben Standpunkt des entgegengesetten Systems sett, und auch wenn man, abgesehen von jedem der beiben Systeme, unbefangen die Thatigkeit Fortoul's beurtheilt, so wird man sagen muffen, daß viele der von ihm ausgegangenen Maßre-XXXIX.

geln unzweiselhaft gut und zwedmäßig sind; baß andere berselben, obgleich Bebensen und Einwendungen unterworfen, bennoch auch manche Gründe für sich haben; daß aber überall sich bei ihm ein großer Eiser, eine große Liebe für die Interessen des Unterrichtes, zugleich viel Einsicht geistige Regsamkeit, großes Geschied und große Energie in seinen Entwürsen und in deren Aussührung zeigt.

## VI.

## Die Reformatoren der katholischen Kirche\*).

Ritter's Beter Fourier.

Bu aller Zeit traten aus dem stets fruchtbaren Schoose ber Kirche von Gott gesandte Manner auf, die bestimmt waren, dem kirchlichen Leben ihrer Zeit neuen Ausschwung zu geben, und der Ersahmung und der Verweltlichung der Hirten und der Heerden entgegenzuwirken. Schenkte der Herr zu allen Zeiten der Kirche solche wahre Resormatoren, so war deren Zahl ganz besonders groß zur Zeit unmittelbar nach der sogenannten Resormation. Spanien und Portugal z. B. hatten den heil. Ignatius von Lopola, den heil. Franz Xaver, die heil. Theresia, den heil. Johannes vom Kreuze, den heil. Johann von Gott, den heil. Petrus von Alcantara, den ehrwürdigen Ludwig von Granada, den Inan de Avisa u. a. m.; Portugal besonders den ehrwürdigen Bartholomäus von den Martyrern, dessen Gedächtnis

<sup>\*)</sup> Siehe: biefelben Titel bei fruheren Biographien ber Beiligen.

eben durch eine neue Biographie in Deutschland aufgefrischt, ober vielmehr in festern Umriffen bargestellt ift. Polen hatte seinen unsterblichen Stanislaus Hofius, ben Erhalter der katholischen Kirche in Polen, dessen Zeben im vorigen Jahre der Domkapitular Eichhorn in ebenso gelungener als erschöpfender Weise (einige Unebenheiten des Styls abgereche net) herausgegeben hat. Italien hatte feinen großen Karl Borromaus, beffen Oheim den heil. Papft Pius V., und dessen Reffen Friedrich Borromäus, den Philippus Reri mit den ersten Dratorianern, und so viele andere Heilige beis der Geschlechter. Frankreich und Deutschland, welche beiden Länder ber "Reformation" am offensten lagen, von welchen jenes nur durch einen blutigen Burgerfrieg von mehr als einem Menschenalter sich ihrer erwehren konnte, dieses nach 130jahrigem Kampfe (von 1517 bis 1648) zur Noth mit der Hälfte seiner Einwohner der Kirche erhalten murde, hatten vielleicht weniger Manner und Frauen von so hervorragenden Gigens schaften, als Spanien und Italien. Indeß erlebte Franfreich in der Mitte des 17ten Jahrhunderts eine große geistige Reformation, und es ift die Natur ber neueren Geschichte, daß, je gründlicher sie untersucht wird, sie um so beredtere und vielseitigere Zeugnisse für die Rirche ablegt - in der Herausstellung, gleichsam ber Wieberentbedung von großen Perfonlichkeiten, die der Kirche ihrer Zeit zur Stüße, und allen Beiten zur Bierbe gereichen. Richt wenige Perfonlichkeiten dieser Art, die in der zweiten Salfte des 16ten, auch im 17ten Jahrhundert in Frankreich blühten, sind in der neues sten Zeit der Gegenstand reger Aufmerksamfeit und Beachs tung geworben. Unter ihnen ift ber ehrwürdige Betrus Fourier, vom Orden des hl. Augustin, der einen tuchtigen Biographen in der Person des S. Rarl Ritter, regulirten Chorherrn des hl. Augustin im Stifte St. Florian, erhalten hat.

Wir wollen die Aufmerksamkeit unserer Leser für heute auf den ehrwürdigen Petrus Fourier hinlenken, von dem man

ohne Uebertreibung sagen kann, daß berselbe burch bie vorliegende neueste Biographie dem katholischen Deutschland erk
bekannt geworden sei. In wie hohem Grade es berselbe aber
verdiene, gleichsam aus der Verborgenheit hervorgezogen, und
auf den Leuchter gestellt zu werden, davon überzeugt uns jebe
Seite der vorliegenden Biographie\*).

Die Duelle für den neuesten Biographen war die im 3. 1645, vier Jahre nach dem Tode des Petrus Fourier, erschienene Biographie: Vie du R. P. Fourier. Paris 1645, von dem Augustiner P. Johann Bedel, und durch den Augustiner Dom. Biffel lateinisch edirt. Augsburg 1668. Rebstdem besnütte Ritter Calmets Geschichte von Lothringen, und her livot's Geschichte der religiösen Orden; für die Uebersicht der Geschichte der regulirten Chorherren aber, welche diesem Leben Fouriers eingestochten ist, besonders die Arbeiten der beiden gelehrten Chorherren Gabriel Pennott und Eusebius Amort, von denen namentlich der letztere durch seine Gelchrsamseit eine Zierde des Ordens war.

Petrus Fourier erblickte bas licht ter Welt im Jahr 1565 zu Mirecourt, einem Städtchen im Herzogthum Lothringen, im ehemaligen Bisthum Toul. Seine drei Geschwisterte mar ren außerordentlich fromm, wie die Eltern. In dem jungen Petrus aber lagen im Reime alle Tugenden eines Heiligen. Er war so rein, taß er nur ungern die Liebkosungen seiner Mutter, aber nie die seiner Schwester ertrug. Als Knabe war er frohsinnig, gefällig, mild, sanst, geduldig, voll Liebe und Güte; nie entsuhr ihm eine Lüge. Seine Talente war

Į

Der selige Petrus Fourier, ein regulirter Cherkerr bes heil. Musgustin. Dargestellt in seinem Leben und Wirken. Nebst einem Umsrise ber Geschichte ber regulirten Chorherren bes heil Augustin, von Karl Ritter, regulirtem Cherherrn bes Stiftes St. Blos rian, Novizenmeister, Bibliothefar und Prosessor bes Bibelftubiums an ber bortigen theologischen Lehranstalt. Ling 1855, bei Ebens hoch. 414 Seiten, mit Beilagen.

ren glänzend, so daß er steis den ersten Plat behauptete. Er stand im innigsten Berkehr des Gebets und der Liebe mit Gott. Später bezog er die Universität Pont a Mousson, welche der Herzog Karl II. im J. 1572 als Damm gegen den Abfall von der Kirche gestistet hatte, und deren Leitung einem Collegium von siebenzig Jesuiten übertragen war. Medizin und die beiden Rechte trugen weltliche Doctoren vor. Salmeron, Maldonat, Sirmond, Guignard, Bauni u. A. zierten diese Anstalt. Hier führte nun Petrus ein strenges Leben der Arbeit und Abtödtung. Man nannte ihn allgemein den Heisligen. Die edelsten Familien Lothringen's drangen in ihn, ihre Söhne zu erziehen; und aus seiner Erziehungsanstalt gingen viele durch Sittlichkeit und Bildung ausgezeichnete Jünglinge hervor.

Zwanzig Jahre alt, nachbem Petrus bas Stubium ber Philosophie beendigt hatte, entschied er sich für den Eintritt in das regulirte Chorherrenstift Chamousen, das damals ganz verkommen war. Reformversuche von Außen hatten nichts geholfen. Hier legte Petrus nach beendetem Noviziate 1587 die feierlichen Gelübde ab, und studirte dann wieder Theologie in Pont = a = Mousson. Damals schloß er innige Freund= schaft mit Didier de Lacour und Servais Lairuels, jenem, bem fünftigen Reformator ber Benediftiner in Cothringen, und Begründer der Congregation von St. Banne und St. Hibulphe († 1623), diesem, dem fünftigen Reformator der Pramonstras tenser († 1631). Rach fünfjährigen Studien fehrte Betrus nach Chamousen zurud, und erhielt jest bie höhern Weihen (1593). Sein heiliges Leben aber ärgerte die entarteten Monche, von benen sich vier gegen sein Leben verschworen. Er zog sich darum 1597 auf die offenstehende Klosterpfarrei Mataincourt, einen Fleden in Lothringen, jurud.

Unter dem Namen "Pater von Mataincourt" ist Fourier zuerst bekannt geworden. Mataincourt war damals so versberbt, daß es allgemein den Namen Klein-Genf trug. Fast

alle Einwohner maren in Sittenlofigfeit verfunten. Dit beiligem Gifer trat Petrus, jugleich ein ausgezeichneter Retner, auch mit allen außern Gaben ausgeschmudt, fein Sirtenant Seine Liebe ju ber neuen heerbe mar munberbar; er war jeben Augenblid bereit für fie bas Leben gu laffen. Cebr oft predigte Fourier; ein beiliges Feuer leuchtete jeder Beit aus feinen Augen; wie glühente Rohlen brannte fein Antlis, wenn er bie Rangel bestieg, und machtig brang fein Bort burch Gottes Gnabe in die Bergen feiner Buborer. lub er ber Abmeckslung megen auch fremde gefeierte Prediger ein. Zweimal in der Woche hielt er Christenlehre. feiner Leitung sprachen hier zuweilen die begabteren Anaben über einen Glaubensartifel ober einen Cap ter Cittenlehre, mas einen unbeschreiblichen Ginbrud auf bie Bergen ber Unwesenden machte. Tag um Tag sammelte er sodann in feinem Sause je vier Familien im Rreise um fich, benen er ben gangen Umfang ber Heilswahrheiten erflärte Das Buffaframent mar ihm das Höchste und Wichtigste in ter Geelforge. Biele Tage brachte er von fünf Uhr Morgens bis in die Nacht im Beichtftuhle zu, ohne Erholung und Genuß einer Speise. Er stiftete verschiedene Vereine in seiner Pfarrei, fo den Berein zur heiligen Kindheit Jesu zur Wahrung der Reuschheit für Knaben und Jünglinge, für Madchen ben von ber unbeflecten Empfangniß; ebenso für Manner und Frauen. Bebet und öfterer Empfang ber heiligen Saframente bilbeten ben Salt Dieser Vereine. Den Gottesbienft hielt Betrus mit ber möglichften Wurde und Feierlichfeit. Die vermahrloste Rirche brachte er in furger Beit in einen glangenden Buftanb. Auch die Rirchenmusik mußte er zu heben, und unterrichtete felbft junge Leute im gregorianischen Gefange.

Der geistige Leib seiner Kirche, nämlich die ihm anverstraute Gemeinde, nahm zusehends auch eine lieblichere Gestalt an. Die Besseren eiferten ihm nach, die Schwäckeren eiferten den Eifrigeren nach, die ganz Verstockten aber zitters

ten und bebten vor dem heiligen Manne. Die Spieler und Trinfer mahlten fich z. B. für die Befriedigung ihrer Leidenschaften solche Stunden aus, von benen sie wußten, daß während berselben Betrus von seinen Umtegeschäften in Unspruch genommen sei. Aber der sorgsame Hirte erfuhr es, und er stand oft urplötlich in ihrer Mitte, wie ein höheres Wesen mit vom heiligen Borne glühendem Antlit; der Gifer bes Herrn ergriff ihn bann, und er fturzte die Tische um, zerbrach die Gläser und Krüge, warf die Karten und Bürfel in's Feuer, folgend bem Beispiele bes herrn, nur mit bem Unterschiede, daß dieser die Räufer und Verfäufer aus bem Tempel trieb, er aber jene Schlemmer wie verirrte Schafe por sich her in die Rirche trieb, und Reiner getraute sich, Sand an ihn zu legen; benn ber ftrafende Blid von feinem Auge traf sie wie ein Blipstrahl, baß sie erschreckt ohne Widerrede ihm folgten. Gegen gewisse Berftocte wendete Petrus Gelbstrafen an, welche er bann fur bie Rirche unb Noch mehr, bei ganz Verhärteten die Armen verwendete. fannte sein Gifer und seine Liebe feine Grenzen mehr. eilte inegeheim in bas haus, fiel einem folchen Ungludlichen ju Füßen, benette biese mit Thranen, und beschwor ihn bei Allem, ihm nicht bas Herzeleid zu bereiten, ber Bater eines Verdammten genannt zu werben.

Half auch dieses nichts, so eilte er in die Rirche, und an den Stusen des Altares, vor dem Allerheiligsten auf sein Angesicht hingestreckt, stellte er Jesu den schrecklichen Zustand der unglücklichen Seele vor, wie sie durch eigene Schuld nahe daran sei, die ewige Seligkeit zu verlieren. "Das", rief er dann weisnend und schluchzend aus, "erschreckt und erschüttert mich mehr, als der Tod; nimm, o liebster Jesus, als Sühnopser mich hin sur meinen Bruder! siehe, ich habe Alles gethan, um seine Seele zu retten, aber umsonst; die Herzen der Menschen sind in deiner Hand, du lenkest sie nach deinem Wohlgefallen; du bist der erste und oberste Hirt; ich

stehe unter beinen Stellvertretern auf dem vierten, wohl gar fünften Plate; wolle du, o Herr, ich slehe dafür, an dieser armen Seele vollbringen, was dein schwacher Knecht nimmer vermochte." Er sprach es, und ergriff mit fühner, aber ehrfurchtsvoller Hand und von wunderbarem Inkinkte geleistet, das allerheitigste Saframent, und eilte damit in das Haus des verhärteten Sünders, zeigte ihm dasselbe, und beschrohte ihn mit surchtbarer Stimme, gleich dem schreckenerregenden Donner: er habe nun, wenn nicht ihm, so doch dem Allerhöchsten, den unter Brodesgestalt er hier schaue, und der einst sein strenger Richter sehn würde, in Gehorsam sich zu unterwerfen.

Man lege an den Aft einer so heroischen Liebe und so verzehrenden Eifers nicht den Maßstab des gewöhnlichen Lebens an. Was Heilige, wie Petrus Fourier und der heil. Bernhard, der in einem ähnlichen Falle mit dem heiligen Saframente vor den Herzog Wilhelm X. von Aquitanien gestreten war, gethan haben, das können andere noch so fromme Seelenhirten nicht thun, eben weil sie keine Heiligen sind. Diese Heiligen sind zu bewundern, und — nachzuahmen in der sledenlosen Reinheit ihres Wandels, sowie in ihrem Alles ausopfernden Eiser für die Seelen.

Mit der gartesten Gewissenhaftigseit vermied Petrus in seinem Umgange Alles, was möglicherweise auf ihn einen leisen Berdacht wersen konnte. Nie, außer im Falle eines strengen Geheimnisses, sprach er mit einer Frau allein, er unterrichtete Knaben, aber nie Mädchen. In seinem Hause durste keine Frauensperson wohnen. Er dachte, wie der heil. Augustin, daß, wo Frauen wohnen, andere Frauen hinkamen, dieselben zu besuchen. Nur ein einziger Diener wohnte bei ihm, und später sein Visar. Petrus genoß nur einmal des Tages Speise gegen Abend, ein wenig Brod und ein mageres Gericht von Hülsenfrüchten. An vielen Tagen versagte er sich auch dieses Gericht. Kam aber ein Freund, so verans

staltete er ihm ein einfaches Mal. Auswärts ließ er sich nie zu Tische laben. Wein trank er nie, nur Wasser. Sein Zimmer war nie geheizt, selbst im höchken Winter nicht; nur wenn er krank war, oder einen Besuch hatte. Die meisten Rächte brachte er mit Gebet, Betrachtung und strenger Kasseiung seines Leibes zu. Wenn er einige Stunden der Ruhe sich gönnte, schlief er im Kleide, und auf einem 1½ Fuß breiten Schemel. Sein Gewand bestand in einem schwarzen Talar von grobem Tuche, über das er immer, auch aus serhalb der Kirche, ein Rochet trug, um die hohe Würde seines Standes darzustellen; auf dem Haupte trug er ein Barett.

Seiner Gemeinde war er mit ungetheilter Liebe zugethan; vor allem aber den Armen, benen er Alles war und Er führte ein eigenes Berzeichniß berjenigen, Alles gab. welche der Hulfe und der Unterftutung am meisten bedurften. An sie theilte er zweimal in der Woche Brod aus, am Sonntage geschmadvolles Weißbrod, auch Fleisch und Wein. ben drei höchsten Festen aber ließ er eine Menge Speisen bereiten, und bewirthete seine ihm so liebe Familie, alle seine Armen, auf's glanzenbste, damit auch fie an diesen Tagen fröhlich senn könnten, an welchen sich Alles freute. Sein zartes herz ergötte fich bann, menn er feine lieben Gafte, die Armen, recht froh und munter fah. Es gelang ihm auch, nach seinem Vorgange, seiner ganzen Gemeinde benselben Geist der Wohlthätigfeit mitzutheilen. Es wurde Sitte, an den höchsten Festtagen die Armen zu Tische zu laden. grundete einen Fond, den er ben Beutel bes heiligen Aper nannte, zur Unterftützung armer Sandwerfer und Rramer, die ohne ihre Schuld in eine bedrängte Lage gefommen. Fromme Vermächtnisse, Schanfungen und Geldstrafen bildeten den Grund dieses Schapes, der in furger Zeit durch Gottes Segen zu einem bedeutenden Rapital erwuchs. Fond überlebte lange seinen Gründer, und wurde vielleicht erft von der großen französischen Revolution verschlungen.

Die Bedürftigen erhielten Darleihen, um ihr Geschäft wieber in Gang zu bringen. Ging bas Geschäft wieder gut, so mußten sie ihr Anleihen ersepen, sonft aber nicht.

Petrus verschaffte sich eine genaue Renntnis ber Berhaltnisse ber einzelnen Familien, wie sie sich ernährten, um
so besonders diejenigen kennen zu lernen, die aus Scham ihre
Roth verbargen. Er half ihnen auf die schonendste Beise,
indem er gewöhnlich am Abend Getreide, Holz und mas sie
sonst zum Unterhalt bedursten, in eine Ede ihrer Bohnung
bringen ließ. Führte ihn aber sein Beruf in die Bohnungen
solcher Armen, so legte er gewöhnlich eine Summe Geldes
unter ein Gesäß oder Kleidungsstud, wo sie es leicht sinden
konnten. Wurden solche Arme frauk, so verschaffte er den Arzt und die Arzneien, und ließ ihnen die seinsten und besten
Speisen bereiten. Er besuchte sie häusig, pflegte sie, machte
ihr Bett zurecht, ost überließ er ihnen sein eigenes Bett,
trodnete ihnen den Schweiß vom Angesichte, ja verbrachte
ost ganze Nächte an ihrem Schwerzenslager.

Innigft überzeugt, baß bas Obereigenthumerecht über seine ganze Sabe ben Armen zufomme, glaubte er eine Sunde ju begehen, menn er ben Seinigen auch nur einen Rreuger zukommen ließe. Co oft er eine Reise machte, befahl er, im Falle feines Ablebens, alles in feiner Wohnung vorfindliche Eigenthum an die Armen zu vertheilen. Ginen Gingriff in Diefes Armeneigenthum betrachtete er wie einen Rirchenraub Duste er in Geschäften verreisen, so gedachte er doch immer feiner Urmen, und suchte fich mit Beschenten ju verseben, um bei feiner Rudfehr fie mit benfelben zu erfreuen. Burudgefehrt nach Dataincourt ging er immer zuerft in die Rirche, bann in die Bob. nungen ber neuangefommenen Armen, bann in bie Familien, wo inzwischen Bermurfniffe ausgebrochen maren. Mit ber Gabe ausgerüftet, wunderbar die Herzen zu lenfen, stiftete er immer Einige Worte aus seinem holdseligen Munde reich-Frieben. ten hin, die Flammen bes Haffes zu loschen. Wurde feine

Rirche ober Gemeinde in einer Rechtssache angegriffen, so vertrat er sie vor Gericht mit solcher Gewandtheit, daß er in den schwierigsten Fällen über mächtige Gegner den Sieg das von trug. Petrus war ein tüchtiger Rechtsgelehrter, er kannte die Geschichte, die Versassung, die Gesete, die Gewohnheiten und Einrichtungen seines Vaterlandes in's Einzelnste, und des kanonischen Rechtes war er derart Meister, daß er es auf jeder Universität mit Auszeichnung hätte lehren konnen.

Die Leser glauben vielleicht, alle die ausgezeichneten Eisgenschaften dieses einzigen, wunderbaren Seelenhirten vernommen zu haben. Doch sie irren sich. Petrus that noch Grösberes, was Wenige begreisen ober ahnen mögen. Er verließ seine Wohnung nie, außer im Falle der dringendsten Rothswendigkeit. Er pflegte zur Morgenzeit, mit dem Rochete und Barette, das Brevier unter dem Arme, auch im prengsten Winster, wenn es ihn noch so sehr an Händen und Füßen fror, zwei Stunden lang vor der Thür' seines Hauses zu stehen, um sogleich bereit zu seyn, wenn ein Pfarrkind seiner Hilfe oder seines Rathes bedurfte. Nie hat er Jemanden unstreund-lich oder unwillig ausgenommen oder gar abgewiesen.

Als eine der gefährlichsten Klippen für den Priester erstannte Petrus mit Recht den Müssiggang. Er ließ keine Misnute ungenützt versließen. Die wenigen Stunden, die ihm übrig blieben, widmete er dem Gebete, dem Lesen und Mesditiren der heil. Schriften, der Lekture erbaulicher Schriften, besonders der Lesung des "goldenen Büchleins" von der Nachsolge Christi, dem Studium der heiligen Väter, namentslich des Gregor von Nazianz, des heil. Augustin und Hierosnymus. Er war überhaupt bestrebt, sich eine allseitige Bildung, Umsicht und Kenntniß in allen Zweigen des menschlichen Wissens zu verschaffen, die nur in irgend einem Zussammenhange mit dem geistlichen Amte ständen. Er versaste den Entwurf einer Pastoralanweisung (Pratique des Curés). Seine Erfahrungen wie sein Wissen boten ihm hiezu einen

reichen Stoff, aber er wählte lieber aus ben Batern gesammelte Stellen, als seine eigenen Worte. Seine spätern Arz beiten gestatteten ihm nicht das Werf auszusühren. Als Grundlage der priesterlichen Tugenden bezeichnete er die geistlichen Uebungen, die Wachsamseit, Mäßigseit und Keuschheit. Bestrus schrieb auch ein Andachtsbüchlein: "Exercices do la Journée chretienne" (Christliche Tagesübungen), das in neuester Zeit noch in mehrsachen Austagen erschien (Rheims 1817, 1820, 1822, 1828, 1838); zugleich sührte er einen ausgebreiteten Brieswechsel. Nach seinem Tode sammelten seine Mitbrüder die noch vorhandenen Briese, die nach ihrer Weinung im Drucke drei Foliobände süllen würden.

Mataincourt, bas ehedem gründlich verdorbene Reft, wurde burch Petrus eine fo grundlich reformirte Gemeinde, bas auch nicht eine Spur seiner frühern Berberbtheit übrigblieb. einer Statte bes Lasters mar es ein Wohnsit ber Tugenben geworden; mer bas frühere und bas jegige Mataincourt kannte, mußte seine Bermunderung nicht genug auszusprechen. Der Rirchenbesuch mar so ausgezeichnet, bag nur wenige an Werktagen, durch Rrantheit ober bringende Geschäfte verbinbert, die Rirche versäumten, fast alle empfingen jeden Monat bie heil. Saframente. Derjenige galt als übelberüchtigt, ber eine Schenke besuchte. Das Lafter ber Ungucht mar ganglich verschwunden; nicht wenige ber Verheiratheten lebten in freiwilliger Entsagung, oft bis zum Tobe, als Brüder und Schweftern miteinander. Es herrschte Friede und Eintracht, wie in einer Familie. Die Fremden murben liebevoll aufgenommen; die Armen besorgt und gepflegt; alle metteiferten in heiliger Liebe. Ihr Pfarrer aber mar ihnen nach Gott ber erfte Gegenstand ihrer Liebe; bei ihm schworen sie; was er rieth und entschied, das thaten sie. Ihm ftellten fie all' ihr hab' und Eigenthum zur Verfügung, meil er um der Armen Chrifti willen fo oft arm geworben. Benn er von fremben Geiftlichen besucht wurde, so eilten fie alsbald herbei, und brachten die einen das nothige Tischgerathe, andere Fleisch, Mehl, Brod, Gemüse, Wein u. a. m. Kehrte Petrus von einer Reise zurück, so eilte ihm der größte Theil der Gemeinde eine weite Strecke Weges entgegen, besonders die Armen. Und der gute Hirte war so froh und heiter, wieder bei ihnen zu senn, er nannte die Seinigen bei ihren Namen, reichte ihnen die Hand, und erkundigte sich um ihr Besinden, und ob ste nicht Mangel gelitten.

Der Ruf seiner Heiligkeit brang bis über bie Grenzen von Lothringen; Schaaren von Wallfahrern jeden Alters, Standes und Geschlechtes ftromten nach Mataincourt, um bes Petrus Predigten zu boren, bei ihm zu beichten, und aus feinen geweihten Sanden bas Brod bes Lebens zu empfangen. Der fromme und ausgezeichnete Bischof von Toul erflarte, wenn er in seinem Sprengel nur fünf solcher Priefter hatte, wie der Pater von Mataincourt, dieselbe bald die ausgezeichnetste und glanzendfte Diocese seyn murbe. Er und andere benachbarte Bischöfe betrauten den Pfarrer oft mit ber Bisitation ihrer Sprengel, mit der Leitung von Priester-Exercitien und Volksmissionen. Auch bei diesen Arbeiten gonnte sich Petrus feine Rube, nicht einmal zur Nachtzeit; er schlief entweder auf hartem Boben, ober auf einem Sches mel, wie zu Hause. Auf seinen Missionen beichtete er sehr oft, mit Bezeugung bes tiefften Schmerzens und unter Bergießung reichlicher Thranen.

Petrus war auch der Stifter des weiblichen Ordens von Unserer Lieben Frau, welcher sich sehr schnell verbreitete. Durch eine Bulle vom 1. Februar 1615 bestätigte Paul V. die Congregation, die sich dem Jugendunterricht gewidmet, doch sollte, der Clausur wegen, der Unterricht nur solchen Mädchen ertheilt werden, die im Kloster wohnten. Im nächesten Jahre dehnte der Papst die Erlaubniß auch auf auswärtige Mädchen aus. Nancy wurde das Mutterhaus. Die erste Vorsteherin, Alir le Clerc, starb schon den 9. Januar

1622 zu Rancy, 46 Jahre alt. Sie wurde wie eine Beilige verehrt im Leben und nach dem Tode. Ihre Rachfolgerin war die edle Angelifa Willn. Petrus sah noch zu seinen Lebzeiten zweiunddreißig Rlöster seiner Congregation erblühen, in deren einigen siebenzig, in andern vierzig Frauen wohnten. Als P. Bedel Fourier's Leben schrieb (1645), bestanden siebenundfünszig Rlöster, und zur Zeit Helpot's († 1716) hatte die Congregation achtzig Häuser in Lothringen, Frankreich, Deutschland und Savoyen. Trop der französischen Revolution zählt sie auch jeht noch viele Häuser zu Paris, Bordeaux, Cavaillon, Limoges, Chalons sur Marne, Strasburg, Wolsheim, Rarbonne u. a. D.

Der Bersuch bes Petrus, einen mannlichen Orben für ben Jugenbunterricht zu grunden, scheiterte. Ein Jahrhundert nachher gelang es dem ehrwürdigen de la Calle, bem Begründer der Schulbruder. Aber die Reform des Orbens ber regulirten Chorherren vom heil. Augustin gelang bem Betrus Fourier menigstens in Lothringen. Unfer Biograph theilt aus diesem Anlasse eine llebersicht ber Geschichte ber regulirten Chorherren mit. Darnach gibt es jest nur noch wenige Rlofter ber Chorherren in Italien und Defterreich. Nämlich zu Rom brei Klöfter, Betri ad Vincula, Laurentius außerhalb ber Mauern, und St. Agnes außerhalb ber Mauern, in welchem Rlofter der heil. Bater, Plius IX., am 12. April des vorigen Jahres, 1855, so munterbar gerettet murbe; fobann bestehen noch Klöster in Gubbio, Urbino, Bologna, Kano und Ravenna. Im Konigreiche Neapel zu Piedigrotta und zu Bitonto. Bu Lucca das Kloster St. Frigdiano. 3m Biemontesischen brei Rlofter, Die mahrscheinlich jest bem Rlos fterfturme werben erlegen senn. 3m Kanton Wallis bas Hofpig auf bem großen St. Bernhard, beffen Bewohner fich unfterbliche Berbienste um die Menschheit erworben. Dafür find fie von der radifalen Balliser Regierung unter Cequefter gelegt und ausgeplündert worden. Im laufenden Jahre,

1856, ift zu Luzern, wahrscheinlich von einem Mitgliede des Ordens, ein liebliches Büchlein unter bem Titel: "Der heil. Bernhard von Menthon, und das Hospiz auf dem Bernhards. Berge, Lugern, Raber 1856", erschienen, in welchem bie Geschichte und der gute geistige und geistliche Stand der Chor-Herren des heil. Augustin bis auf die neueste Zeit, besonbere aber die vortrefflichen Dienste ber Bruder und Monche für die Auffindung und Beherbergung ber Reisenden geschildert werden. In Desterreich bestehen noch die Klöster St. Florian, beffen Mitglied Rarl Ritter, ber Biograph bes seligen Betrus Fourier, ift, welches Stift vor zwei Jahren in ber Person des Friedrich Theophilus Mayr einen neuen Propft erhalten, bem unsere Schrift bedicirt ift; ferner bas Stift Rlofterneuburg, Reichersberg, gleichfalls im Erzherzogthume Desterreich, Vorau im Herzogthume Steiermark, bas altbekannte Reustift in Tirol und St. Casimir bei Rrafau.

In den drei Bisthumern Met, Toul und Berdun bestanden eilf Häuser der regulirten Chorherren. Der Cardinal Karl von Lothringen hatte vergebliche Bersuche gemacht, sie zu resormiren. Die Aebte hatten alles Sute versprochen und auch angestrebt; aber nichts war gelungen. Der Geduld und Krast aber des Petrus Fourier gelang dieses Werk, der darum 1629 seiner Pfarrei entsagt hatte. Nachdem Petrus in seinem letten Jahre auch noch, in Folge des 30jährigen Krieges, die Leiden der Berbannung hatte tragen mussen, starb er am 9. Dec. 1640 zu Gray, in einem Alter von 76 Jahren, heislig, wie er gelebt hatte. Papst Benedist XIII. setze ihn durch Breve vom 10. Jan. 1730 unter die Zahl der Seligen.

## VII.

## Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Siftorische Relation über bie neuefte Bewegung bes Protestantismus in Bayern, ihre Ursachen, Wirfungen und Folgen.

Es gibt fein protestantisches Ereigniß mehr, bas nicht aus irgend einer Barteistellung richtig begriffen werben mußte. Der Grund davon ist einfach ber: baß seit 1848 und ber Thronbesteigung ber großen Reaktion auch die officiellen Rirchen-Regierungen Partei geworben find. Gilt biefer Erfenntnismeg gang allgemein, so noch insbefondere von allen baverifche protestantischen Vorfommnissen. Für une ift dieser Umstand von eigenthümlichem Bortheil. Es ware nämlich burchaus nicht unsere Cache, in folden Dingen etwa von fatholischem Standpunfte aus eine Polemif anzuheben, corrigirend und hofmeisternd in die Angelegenheiten der jenseitigen Rirchen-Gemeinschaft uns einzumischen. Man barfte bieß sonft leicht für eine tadelnswerthe Ungebühr halten. Wir wollen immer nur referiren, jum Behuf unserer eigenen Instruktion. fommt uns aber eben das angebeutete Berhältniß fehr zu statten: benn selten brangt sich unwillfürlich irgend eine fris tische Bemerkung auf, welche bie Parteien nicht sofort felber gegeneinander machten. Um so mehr reichen wir mit unserm Modus des einfachen Referats vollständig aus.

Als die Histor.-polit. Blätter vor zwei Jahren \*) genauen Bericht gaben über bie Berhaltniffe bes Protestantismus im bießseitigen Bayern, ba unterschieden wir brei Parteien in der Landesfirche: die evangelische, die evangelischlutherische und die lutherische. Eine vierte Partei, die freigemein bliche ober uhlichianische, hatte zwar erft noch von der Generalsynode d. 36. 1849 die Herausgabe eines entsprechenden Theils der protestantischen Rirchenguter verlangt, bald darauf aber verstummte sie, unter bem Druck ber politischen Reaktion und trot ihrer gerühmten numerischen Stärfe, ganglich. Erft bei Gelegenheit ber jungften Borgange trat auch diese Partei wieder fühn hervor; zwar wurde sie fofort meist auch von der "evangelischen" Partei energisch desavouirt, aber nichtsdestoweniger zwingt uns der Thatbestand, jest vier in der Landesfirche thätige Parteien namhaft zu machen: die weiland freigemeindliche, die evangelische, die evangelischelutherische und die lutherische.

Noch in einer andern Beziehung sind wir jest dem Stande von 1855 voraus. Wir waren damals noch genösthigt, die Namen der erstgenannten drei Parteien, nach anders weitigen deutscheprotestantischen Analogien, fast ganz auf eigene Faust zu etabliren; heute sind nun eben dieselben Namen von den Parteien selbst acceptirt und angenommen, ja schon sörmlich eingebürgert. Bei den laufenden Neuwahlen sder Kirchenvorstände scheinen sie bereits regelmäßig in Gebrauch zu seyn. So läust z. B. die Nachricht durch alle Blätter, daß bei der Wahl der Kirchenvorstände in Nürnberg die "evansgelische Partei" 1509 Wähler gezählt habe, die "lutherische" bloß 278. Wenn bei solchen Anlässen nur zwei Parteis Namen unterschieden werden, so erklärt sich dieß einsach aus der Res

<sup>\*)</sup> S. den Jahrgang 1855, Bd. 35, S. 320 ff. 423. ff. xxxix.

gel: a poliori sit denominatio. Die freigemeinblichen Elemente, welche dabei etwa aus ihrer "ruhenden Aftivität" beraustreten, rerschwinden unter ben "Evangelischen". aber andererseits ben Ramen ber "Evangelisch - Lutherischen" betrifft, welchen die officiellen Altenftude bes toniglichen Dber-Confistoriums und auch des Ministeriums tragen, weil er feit einigen Jahren (anstatt der frühern und allein verfaffungsmaßigen Benennung "protestantifch") quasi officiell ift: fo bat man, mit gemiffer Berechtigung, für bie neueften Borgange überhaupt eine burchgangige Ibentitat biefer bislang bertschenden Partei mit der "lutherischen" angenommen, und gibt bem Amalgam ad hoc mit einem gewiffen Recht bie Benennung von bem entschiedenern und consequentern Glement, Wenn also von dem allgemeinen Durchfallen der "Lutherifchen" Bericht geschieht, so will dieß heißen: die "Lutherischen" und die "evangelisch-lutherische" Partei bes zeitlichen Dber-Confistoriums und der Erlanger Fafultat seien in fo erstaunlichen Minoritäten geblieben und durchgefallen.

Laffen wir bie verlorenen Cohne des fogenannten Freigemeinbethums vorerft bei Ceite. Es genügt vorberhanb, davon Aft zu nehmen, baß gerabe sie nicht ohne einen farfen Schein gegrundeten Auspruche ber alten Benennung "pretestantisch", welche alle übrigen Parteien für ihre Rirche fallen gelaffen, fich bemächtigt haben und als die alleinwahren, folgerichtig entwidelten "Protestanten" auftreten. find innerhalb ihrer Partei ziemlich einig nach Lehre und Leben, indem fie Alles auf den fürzesten Ausdrud "Richte" gebracht haben. Dagegen ware es bei den übrigen Parteien, zwar nicht leicht, aber boch möglich, innerhalb jeder einzelnen abermals wieder eine Reihe weiterer Schattirungen und Fraktionen nachzuweisen. Indeß wird man uns nicht verargen, wenn wir diesen Aufweis ber fernern historischen Entwicklung selbst überlassen, und hier lieber mit dringenderen Bemerfungen jur Sache fortfahren.

Es ist nämlich vor Allem noch nöthig zu bemerken, daß die genannten drei Parteien sich nur beziehen: erstens auf den Umfang der Kirche lutherischen Bekenntnisses in Bayern, zweitens überhaupt nur auf die bayerischen Lansdestheile dießseits des Rheins. Nach beiden Beziehungen hin ergeben sich sonst noch einige sehr wesentlichen Parteien mehr.

Bayern zählt ungefähr anderthalb Millionen Protestanten, welche bis zum Jahre 1848 die Eine "protestantische Landesfirche" bilbeten. Um biese Zeit wollte man jenfeits des Rheins, d. h. in der Pfalz, bereits einen unerträglichen Drud von Seite ber confessionellen Reaftion Dießseits bes Rheins, respettive bes Münchener Oberconsistoriums, verspuren. Es wurde eigentlich beiben Theilen zugleich baburch geholfen, daß die Gine "protestantische Landesfirche" Bayerns in zwei Rirchen auseinanderging. Beibe Rirchen nahmen sofort eine rasche Entwicklung nach Innen und Außen. Auch bei der pfälzischen Kirche war dieselbe confessionalistischer Seit 1821 rechtlich unirt, d. i. aus den früher getrennten Lutheranern und Calvinisten ber Pfalz gebildet, hatte fie boch immer noch fein formulirtes Gesammt = Betenntniß. 3m 3. 1853 nun hat die pfälzische Generalspnobe biesem Mangel abgeholfen: sie hat die Unterscheidungslehren, sowohl die reformirten als die lutherischen, für das Lehramt gänzlich verboten, und als den Ausbruck des Cansensus der beiden frühern Bekenntnisse die fogenannte "veranderte Augeburgische Confession" von 1540 proflamirt. Co ist die sogenannte dritte Kirche" der Pfalz entstanden, nach eigenem Conststorial. Ausbruck ein selbstständiges Amalgam aus den zwei frühern Rirchen, und in foferne bie einzige protestantische Kirche ihrer Art in Deutschland und in der Welt, als feine sonft die Confession von 1540 zur Unterlage hat. Bon bieser ihrer Basis gewinnt die pfälzische Rirche natürlich eine sehr ausgeprägt resormirte Farbung, und zudem ift bas specifische Lutherthum auf ihren Ranzeln auch noch ausbrudlich verboten. 3hr Berhaltnis ju ber bieber gang vom fpecificen Lutherthum beherrichten Landesfirche Dieffeits bes Rheins fann daher unmöglich ein freundliches fenn. In ber That besteht es auch im entschiedensten Gegentheile. Die Frage nach diefem Verhältniß greift aber beghalb unmittelbar und tief in's leben ein, weil viele pfalgisch Unirte, nicht blog unter ben Studenten und Soldaten, im dießseitigen Bayern jerftreut find, und mit ihren religiofen Bedürfniffen an ben lutherisch-landesfirchlichen Altar fich angewiesen finden. In Die fer altern Frage ist neuerlich auch noch bie weitere binguae fommen, wie sich bie pfälzische Rirche ihrerseits in bem fpe ciellen Bunfte von der Rirchengucht benehmen werbe. Beguglich des lettern Problems wird fich bas Rothige im gamf gegenwärtiger Besprechung von felbft ergeben; bas erftere aber schlägt unmittelbar in die fernere Entwidlung ber bieffeitigen Lantesfirche ein.

Nachdem nämlich bie Eine protestantische Landesfirche in bie zwei Rirchen jenfeits und dieffeits bes Rheins auseinanber gegangen mar, erfolgte nun auch von Seite ber lettern felber noch eine ahnliche Berdoppelung. Diese entstand wie Unter ben baverischen Protestanten finben fich auch viele Calvinisten und Reformirte, selbst einzelne Zwinglianer; geschlossene Gemeinden dieses Befenntnisses gibt es zwar nur fehr wenige; aber um so zahlreicher sind folche Clemente und bieß war und ift eben ber schwerfte Stein bes Unftofes für die confessionelle Reaftion — in den lutherischen Gemeinden des Landes zerftreut. Gie zählen insbesondere im Abel und in der höchsten Beamtenschaft, die regierende Ronigin felbst gehört, wie feit 1606 befanntlich bas gange branbenburgische Saus, bem reformirten Befenntniß an ober - was für ftrenge Lutheraner auf daffelbe hinausläuft - ber preufischen Union. Die Frage um die firchliche Behandlung ber pfälzisch Unirten von Seite ber lutherischen Rirche fehrte alfo hier in potenzirter und dringenderer Beise wieder. 3bre

Beantwortung war es eben zunächst, über welcher die lutherische Landestirche selbst in die genannten drei Parteien der Evangelischen, der Evangelisch-Lutherischen und der Lutherischen sich spaltete.

In der weiland "protestantischen Landesfirche" Bayerns hatte diese Frage niemals Anstände gemacht. Der herrschende Rationalismus hatte die Bekenntniß - Unterschiede fo ganglich ausgeglichen, daß eine formliche ober rechtliche und gesetliche Union gar nicht nothig schien, weil die faktische Union in ungestörtester Licbseligkeit fortbauerte. Auch bie bogmatische Indifferenz des Pietismus stieß sich baran nicht im Mindesten. Reformirte ober unirte Prediger versahen lutherische Rirchen und umgekehrt, Calvinisten wurden von Lutheranern pastorirt und vice versa, ohne daß Jemand Anstoß nahm. Das Haupt ber lutherischen Erclusiven, Hr. Pfarrer Lohe, ber sich im 3. 1852 lieber abseten, ale irgendeine Rirchengemeinschaft mit den Reformirten zulaffen wollte : er predigte früher felber an einer reformirten Kirche. Noch im 3. 1849 wollte die nicht Zeugniß ablegen gegen die "confessionellen Sunden" und über die "jammervollen Buftande" ber Landes-Rirche, wie die Lutherischen verlangten. Bei ber Synobe von 1853 dagegen mar die Niederlage der Unions-Partei bereits entschieden. Die "lutherische Strömung" hatte bie reformirten Elemente, welche icon aus Grund der unsichern und zweibeutigen Fassung ihrer Unterscheidungslehren immer und überall ber Union gunftig find, überschwemmt und in ber Person ihres angesehensten Führers, bes neuen Oberconfistorial=Prasidenten Dr. Harles, sich bes Rirchenregiments bemächtigt.

Unmittelbar vor diesem Personen und Spstemwechsel waren die sammtlichen geistlichen Führer der "lutherischen" Partei (etwa neun Pastoren) vom Oberconsistorium mit sossortiger Absehung bedroht, wenn sie nicht lieber selbst aus der Landestirche austreten wollten. Sie hatten gegen ihre kirchliche Oberbehörde den bestehenden Zustand saktischer Union

als "schwere Gunde" gerügt und alle firchliche Gemeinschaft mit Richtlutherischen, namentlich nach bem Grundsas "Unien am Altar Union über alle Union" bie Abendmahlegemeinschaft, entschieden verworfen. Gie verlangten offen bie 26fung ber faftisch bestehenten Union und Trennung ber Lanbestirche in eine lutherische und eine reformirte Rirche ven ber Spige bes oberften Rirchenregiments berab bis gur let ten Vifarie. Die ihnen entgegenstehende Partei, Die nacher fogenannten "Evangelischen", in beren Befit bamale noch bas Dberconsisterium mar, forberten bas gerabe Begentheil, den Fortbestand ber faktischen Union. Doch aber war bas Dberconfistorium bis jum 3. 1852 unter bem lutherifden Andrang icon soweit zurüdgewichen, bag es die Abendmable-Gemeinschaft mit Reformirten und Unirten nur mehr als "sporabisch, nothgedrungen und ausnahmsweise" festbielt und vertheidigte. Dieß war bereits ein Werk ber lutherifden Strömung.

Bon ber lettern bilben aber bie "Lutherischen" nur einen zwar gewichtigen und burch ihre Consequenz machtigen, aber numerifch fdwachen Brudtheil. Die Sauptmaffe beftebt aus der Mittelpartei der Erlanger Fafultät, welche überhaupt bie eigentliche Mutter ber protestantischen Reaktion in Bavern ist, ober aus ben "Evangelisch-Lutherischen". Gie maren es, nicht die "Lutherischen", welche nun mit Barleg an's Regiment gelangten, aus bem fie bie "Evangelischen" balb gang Den "Lutherischen" blieb daburch bas berbe Schidsal erspart, mit Weib und Rinbern aus bem Amte wea in's Elend zu mandern; Die jest herrschenden Erlanger verfügten Bieles in ihrem Ginne, und versprachen noch mehr; in der hoffnung allmähliger Erfüllung, gab felbft ber gewaltige Löhe seinen Vorsat, aus ber Landestirche auszutreten, auf, jedoch indem er, nach seinem Ausbrude, "den Wander-Stab in der Hand behielt." Auf den Fall nämlich, daß bie "Evangelisch - Lutherischen" die verheißene Consequenz nicht versolgen würden, oder durchdringen sollten. Man sieht dars aus wohl, daß zwischen den belden Parteien immer noch eine namhaste Spannung restirte. Wir mussen um so mehr auf dieselbe eingehen, als die jüngsten vielbesprochenen Schritte des Oberconsistoriums sicher nicht zum kleinsten Theil in dem Bestreben, diese Spannung mehr und mehr auszugleichen, ihre Erklärung sinden.

Wir nehmen abermals die Union oder die Frage nach dem lutherisch-firchlichen Verhalten gegen die Reformirten zum Maßstab. Die "Evangelischen" wollen die Union, die rechtliche oder wenigstens die faktische, behaupten auch, daß die bayerische Landeskirche von Rechtswegen saktisch unirt sei. Die "Lutherischen" und die "Evangelisch-Lutherischen" sind darin Eins, daß sie die Union beide ganz und gar principiell verwersen, und insoserne auch die Abendmahls. Gemeinschaft. Hr. Löhe hat erst vor Aurzem noch erklärt: "Entweder muß man reformirt werden und den Grundsatz annehmen, daß der Artisel vom Abendmahl nicht von so hoher Bedeutung sei, oder man muß Luther Recht geben, und dann darf man keine Abendmahlsmengerei dulden"\*). Principiell sind die Evangelisch-Lutherischen ganz damit einverstanden.

In diesem Sinne hat auch das Oberconsistorium seit 1852 sehr entschieden gehandelt. Die Anknüpfungspunkte der faktischen Union wurden Stück für Stück entsernt. Im J. 1849 saßen noch resormirte Abgeordnete in der Generalsynode; 1853 waren sie bereits ausgestoßen, ebenso aus den Diöces sansynoden. Der resormirte Rath im Rirchenregiment hat sich verloren. Der Eine resormirte Prosessor an der Erlanger Kakultät steht ganz außerhalb des Fakultäts-Verbandes, und ist eben nur der Eine, obgleich die Lutheraner zu den Resormirten und Unirten sich verhalten wie 87 zu 31. Rurz, die Lettern klagen, sie würden wie ein erobertes Land bes

<sup>\*)</sup> Rörblinger Correspondenzblatt 1856, Rum. 9.

handelt, Seitens der "evangelisch-lutherischen" Landesfirche, wie die lettere sich jett mit Vorliebe nennt.

Bum außern Zeichen aller dieser Beranderungen wurde nämlich auch ber Name gedachter Kirche verändert. "Protetestantisch" hieß sie sonst officiell, und kein anderer Titel steht ihr nach der Verfassung zu. Aber "protestantisch", sagt Br. Lohe, "ist ein großer und weiter Sad, barein wird Alles gestedt, mas unter ben Christen nicht romisch ist." Diefer Rame war also nicht mehr zu bulben. Man konnte bie Benennung "evangelische Kirche" mahlen, wie in Preußen; ber Staat hatte bei bem Einführungeweg, welcher nachher für "evangelisch-lutherisch" beliebt wurde, schwerlich eine Rückficht auf die Ratholiken eingewendet. Aber der Rame "evangelisch" hatte auf die Union gebeutet, und die Reformirten nicht ausgeschlossen. "Früher nannten wir uns gern Evangelische", sagt ein Stimmführer ber Erclusiven, "seitbem aber Reformirte und Unirte, und Rationalisten und Crethi und Plethi diesen Namen sich aneigneten, mußten wir wohl ober übel zu dem alten Schimpfnamen zurückfehren, und einen Chrennamen baraus machen"\*). Die Consequenteren schlugen also die einfache Benennung "lutherisch" vor. Dieß stand aber der herrschenden Erlanger Mittelpartei als solcher auch nicht an; "evangelisch-lutherisch" follte die richtige Mitte bezeichnen. Zwar gestattete ber Erlaß vom 3. März 1853 die neue Benennung ursprünglich bloß für liturgische Handlungen. Aber ste griff, unter der Hand wie es scheint, um sich, und man stößt in den jungsten officiellen Erlassen bereits auf eine Rirche "evangelische lutherischen Befenntnisses in Bayern", in ben ministeriellen wechselt wenigstens bieser Rame mit bem alten Titel: "protestantische Landeskirche" ab.

Die Reformirten ftunden bemnach förmlich braußen, und

<sup>\*)</sup> Pastor Bucherer zu Nordlingen in seinem "Freimund" vom 14. Aug. 1856.

die Unirten befigleichen. Indeß hielt das Oberconfistorium boch in allen praktischen Fällen einen sehr vorsichtig gemäßigten Bang ein. Es blieb z. B. hinsichtlich ber Purififation tes Central - Missions - Bereins (Sip Nürnberg) selbst hinter den Erwartungen der eigenen Partei zurud. Diese wollte nicht nur alle Berbindung mit der großen (unirten) Basler-Mission abgerissen haben, so daß ber Berein Beitrage für Basel ferner nur auf ausbrudliches Verlangen und commisfionsweise beforge, sondern die Reformirten und Unirten sollien auch statutenmäßig ausgeschlossen seyn. Praktisch und iattisch scheint sich zwar die "confessionelle Säuberung" gemacht zu haben; das lette Missionsfest erlebte bereits die Freude, unter seinen Einnahmen nur mehr etwa vierhundert Gulben Beiträge für Basel zu zählen, alles llebrige für bie enlufiv lutherische Mission, so daß auch schon beantragt ward: "Löhe und seine Freunde" (die "Lutherischen" hatten fic namlich separate Missionsvereine gegründet) möchten nun wieber in ben landesfirchlichen Berein jurudfehren \*). Aber alles Dies war nicht wegen, sondern trop der Fassung geichehen, in welcher die neuen Statuten von der oberften Beborbe bestätigt wurden, und welche ben Reformirten und Unirten ein weites Hinterpförtchen offen hielt. Wie gesagt, hatte hierin das Oberconsistorium feine eigene Partei ber "Evangelisch Lutherischen" gegen sich; aber es ist doch nicht ju verkennen, daß dieses Verfahren ber Haltung biefer Partei in der Hauptfrage, der Abendmahlsgemeinschaft nämlich mit Reformirten und Unirten, burchaus entsprechend war.

Pastor Löhe zu Neuendettelsau, das Haupt der "Luthestischen", charakterisitt daher, aus Anlaß jener Einladung zur Rückehr in den Landes-Missions-Verein, in einer Conferenz-Rede vom 16. Sept. v. Is. seine Stellung zum zeitweiligen Kirchenregiment und der Partei desselben wie folgt:

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer: Hechliche Beitschrift. 1856. Rov. S. 695.

handelt, Seitens der "evangelisch-lutherischen" Landesting wie die letztere sich jett mit Borliebe nennt.

Bum außern Zeichen aller biefer Beranberungen wu nämlich auch ber Rame gebachter Rirche veränbert. "Bre testantisch" hieß sie sonst officiell, und kein anderer Ti steht ihr nach ber Berfaffung zu. Aber "protestantisch", fe Br. Lohe, "ift ein großer und weiter Cad, barein wirb ! les gestedt, mas unter ben Christen nicht romisch ift. D fer Rame war also nicht mehr zu dulden. Man konnte Benennung "evangelische Kirche" wählen, wie in Preuße ber Staat hatte bei bem Einführungemeg, melder nach für "evangelisch-lutherisch" beliebt murde, schwerlich eine Ri ficht auf die Ratholifen eingewendet. Aber ber Rame "eve gelisch" hatte auf die Union gebeutet, und bie Reformir nicht ausgeschloffen. "Früher nannten wir uns gern Eve gelische", sagt ein Stimmführer ber Erclufiven, "seitdem a Reformirte und Unirte, und Rationalisten und Crethi v Plethi biesen Namen sich aneigneten, mußten wir wohl o übel zu bem alten Schimpfnamen zurückfehren, und eir Chrennamen baraus machen"\*). Die Consequenteren folug also die einfache Benennung "lutherisch" vor. Dieß stand a der herrschenden Erlanger Mittelpartei als solcher auch ni an; "evangelisch-lutherisch" follte die richtige Mitte bezei nen. Zwar gestattete ber Erlaß vom 3. März 1853 bie ne bloß für liturgische Handlung Benennung ursprünglich Aber sie griff, unter ber Hand wie es scheint, um sich, v man flößt in den jungften officiellen Erlaffen bereits auf e Rirche "evangelisch-lutherischen Bekenntnisses in Bayers in den ministeriellen wechselt wenigstens dieser Rame mit b alten Titel: "protestantische Landesfirche" ab.

Die Reformirten ftunden bemnach formlich braußen, u

<sup>\*)</sup> Pastor Wucherer zu Nördlingen in seinem "Freimund" : 14. Aug. 1856.

bie Unirten beggleichen. Indeß hielt das Oberconfistorium boch in allen praktischen Fällen einen fehr vorfichtig gemäßigten Bang ein. Es blieb z. B. hinfictlich ber Purififation bes Central. Missions - Vereins (Six Nürnberg) selbst hinter ben Erwartungen ber eigenen Partei zurud. Diese wollte nicht nur alle Berbindung mit ber großen (unirten) Basler-Mission abgerissen haben, fo daß der Berein Beitrage für Basel ferner nur auf ausbrudliches Berlangen und commissionsweise besorge, sondern die Reformirten und Unirten sollten auch statutenmäßig ausgeschlossen seyn. Praktisch und faktisch scheint sich zwar die "confessionelle Säuberung" gemacht zu haben; das lette Missionefest erlebte bereits die Freude, unter seinen Einnahmen nur mehr etwa vierhundert Gulben Beiträge für Basel zu zählen, alles llebrige für die exclusiv lutherische Mission, so bas auch schon beantragt ward: "Löhe und seine Freunde" (die "Lutherischen" hatten fich nämlich separate Missionsvereine gegründet) mochten nun wieber in ben landesfirchlichen Berein zurudfehren \*). alles Dies war nicht wegen, sondern tros der Faffung geschehen, in welcher die neuen Statuten von ber oberften Behörde bestätigt murben, und welche ben Reformirten und Unirten ein weites Hinterpförtchen offen hielt. Wie gesagt, hatte hierin das Oberconsistorium feine eigene Partei der "Evangelisch - Lutherischen" gegen sich; aber es ist doch nicht ju verkennen, bag biefes Berfahren ber Haltung biefer Partei in der Hauptfrage, der Abendmahlegemeinschaft nämlich mit Reformirten und Unirten, durchaus entsprechend war.

Pastor Löhe zu Reuenbettelsau, das Haupt der "Luthes rischen", charafterisitt baher, aus Anlaß jener Einladung zur Rückehr in den Landes-Missions-Verein, in einer Conserenz-Rede vom 16. Sept. v. Is. seine Stellung zum zeitweiligen Kirchenregiment und der Partei desselben wie solgt:

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer: Nichtliche Beltfchrift. 1856. Rov. C. 695.

In der Belt, wo der Gedanke des Austritts aus der baberischen Landeskirche bei uns am lebhaftesten erwogen wurde, schrieb mir ein ehrwürdiger Bekenner aus der lutherischen Kirche Preußens (der separirten), das Recht stehe ja auf meiner Seite, und ich solle mich bei allzeit lutherischem Handeln so verhalten, daß ich mich eher in die Lust sprengen ließe, als vom Posten wiche. Brinds sei mein Beispiel. Ich stimmte dem Bekenner freudig bei; ich legte es darauf an, daß entweder meine Brüder mit mir zu größerer consessioneller Treue zurücksehren, oder mich auswersen müßten".

Rurg, Lohe verharrte immer noch nur in ber Soffnung, daß endlich die Landesfirche ganz auf seinen Standpunkt sich erheben würde. Alles aber, mas er vom Oberconsistorium fah und hörte, bestärfte ihn in dieser Hoffnung. "Ich sebe", fährt er fort, "daß es anders steht als früher; oft schon habe ich mit Rührung und Freude die Früchte der Vermaltung berjenigen betrachtet, welche durch Gottes Borfehung an die Spige unserer Landesfirche gerufen find, mit Freude ihre Befehle und Anordnungen vollzogen; ein Mann fann feine größere Freude haben, als da zu gehorchen, wo fo wohl regiert wird; ich sehe, daß hier eine andere Zeit gefommen ist; ich weiß, daß langjährige Schäden nicht über Racht verbessert werden, freue mich aber um so mehr, daß von allen Seiten her ber lutherischen Kirche und Richtung eine so vollständige Anerkennung gebracht wird; ich sehe und hore mit Verwunderung, daß man allenthalben confessionelle Treue will, und bei ben rauschenden Harmonien verhallt die ungläubige Dissonanz; Einen Punkt aber, ber aus bem Erbe voriger Zeiten mir weitaus am wehesten thut, barf ich hier ohne Heuchelei nicht verschweigen: es ist die Abendmahls-Gemeinschaft mit Andersgläubigen; wir benten bei vermehrter lutherischer Strömung in der bayerischen Landestirche gegenwärtig am wenigsten baran, sie zu verlassen; aber wir

<sup>\*)</sup> Nörblinger Correspondenzblatt 1856. Oct. Num. 10.

hoffen, vielleicht noch ehe uns die Lebenssonne untergeht, auch das beseitigt zu sehen, was uns so schmerzlich fällt, woran wir aber, nach unserer Stellung, keinen Antheil nehemen, nämlich die gemischte Abendmahls-Gemeinschaft"\*).

Wir sehen hier ben einzigen Span vor Augen, ber zwischen den herrschenden "Evangelisch - Lutherischen" und den "Lutherlichen" noch aufliegt. Die große Masse der "Evangelischen" mar aber schon so gang ignorirt und bei Scite geschoben, daß man bereits Hoffnungen erregte und hegte, auch biesen Span noch aus ber Landestirche zu heben: Die gemischte Abendmahls : Gemeinschaft. Die "Evangelischen", wie gefagt, verlangen und vertheidigen diese Abendmahle. Gemeinschaft, oder die faktische Union aus Princip; die "Lutheris schen " verwerfen beides aus Princip; die "Evangelisch-Lutherischen" thun im Princip befgleichen. Sofort aber tritt zwis schen beiden lettern Parteien ein fehr bedeutender praftis scher Unterschied ein. Die "Lutherischen" gewähren burch= aus feinem Reformirten ober Unirten bas lutherische Abend-Mahl, er trete benn erst formlich und ausdrücklich zum Lutherthum über; sonst, sagen sie, hatte man boch gleich wieder die ganze Union in der Rirche, wenn auch nur die faktische. Die "Evangelisch-Lutherischen" bagegen flatuiren "Noth- und Ausnahmsfälle", und laffen "gaftweise" ohne Anstand Reformirte und Unirte am lutherischen Altare zu. Unter Diesem Pratert werden z. B. in ber Münchener Gemeinde die vielen Reformirten und Unirten von der lutherischen Kirche aus wie die ordentlichen Mitglieder paftorirt. Dennoch behaupten die "Evangelisch = Lutherischen": das sei keine Union, es sei nur ein "Nothstand". Um die Frage nun: ob unter solchen Umständen die bayerische Landesfirche eine faktisch unirte sei ober nicht? dreht sich der große Streit zwischen ben beiden Parteien.

<sup>\*)</sup> A. a. D.

Die "Lutherischen" nehmen offenbar an, baf bas gegenwartige Oberconfifterium Die Frage im Bergen eigentlich felbit bejabe. Daß es tennoch an der Zulaffung fo reichlider "Rothfiante. Falle" fentalt, erflatt fic nur allgu leicht aus ten Berhalmiffen. Es mar mohl unfdwer, gefoloffene reformirte Bemeinten, wie geschehn, auferhalb aller Beziehung zu ten rein lutheriichen Sacris zu fegen, b. h. fie au cocommuniciren. Antere aber rerhalt es fich mit ber refermirten und unirten Diafpora, au der Die bochten Berfonen, fogar bie regierente Ronigin felber gablen. Die Lutherifden gieben freilich besonders bie Gemeinte Berbaltniffe in Dinden felbit an, fragent : ob man ta von einem "Rothftanb" reden fenne, mo es jo leicht mare, die vielen Reformirten und Unirten auszupfarren und in einer eigenen "evangelifchen" Gemeinte ju rereinigen? Ale jungft bas Gerücht ging, es folle in der neuen Maximilians. Etrafe eine zweite proteftantifde Rirche erbaut merten: ba ichlug gewiß vielen "Lutherifden" bas Berg bober in ber Meinung: bag nun endlich eine eigene reformirte Rirche ju Stande fommen und bamit ein ftarfer Schritt gur volligen Burinfation ber lutberifchen Landesfirche gemacht merten fonnte. In Anbetracht ber auszuscheibenben Berfonlichkeiten hatte aber boch unzweifelhaft auch diese Wegraumung bes "Rothstandes" ihre fehr mifliden Seiten, wenn auch die Angabe unrichtig fern mag, baf ber gegenwärtige Prafitent bes Oberconfistoriums bei ber Ernennung fich ausbrudlich verpflichtet habe, an bem bezeichneten Rothstande nicht rutteln zu wollen.

Man muß die bewundernswerthe Consequenz der Lutherischen" selbst in's Auge fassen, wenn man die ganze Tragweite der lebendigen Hoffnung Lohe's ermessen will, daß die Landestirche unter dem gegenwärtigen Regimente auf gutem Wege sei, aus den Schlingen der "Nothstands". Theorie sich loszuwideln und zu seinem eigenen Standpunkt emporzusteigen. Die Lutherischen" sordern nicht nur sormlichen lebertritt von Reformirten und Unirten, welche bas lutherische Abendmahl empfangen wollen, sie eisern überhaupt sehr für solche "Consversionen" und namentlich auch gegen "gemischte Ehen" zwisschen Reformirten ober Unirten und Lutheranern. Sie beslagen den Indisserentismus, daß man solche Chen meist gar nicht für "gemischte" halte, und misbilligen dieselben ihrersseits nicht weniger als gemischte Chen mit Katholisen, namentlich an Geistlichen. Mit wie schneidender Schärfe sie die "faktische Union" in allen Verhältnissen versolgen und wie sie durch dieses ihr Beispiel nicht selten auch die Evangelisch-Lutherischen nach sich ziehen: das zeigen ein paar neuserlich von protestantischen Organen berichtete Fälle. Vor mehr als einem Jahre erzählte z. B. ein "Evangelischer" aus Bayern in einem bekannten Unions-Organe wie solgt:

"In einer altprotestantischen Stadt Baberns, welche eine reformirte Gemeinde in ihren Mauern hat (Murnberg?), mit welcher die lutherischen Gemeinden seit Jahren im herzlichsten Ginverftandniffe und besten Frieden lebten, erfrankte vor einiger Beit ber resormirte Beiftliche. In abnlichen Fallen hatten seine lutherischen Amtsbruder demselben immer in freundlich collegialer Weise ausgeholfen. Diegmal verweigerten fie bie Aushulfe; fie erklarten, keine reformirte Rangel mehr betreten zu wollen. Nur einer war barmberziger Camariter genug und ließ fich endlich erbitten. Dit biefem Einen trug sich aber Folgendes zu. Die Gattin beffelben mar reformirter Berkunft. Zwanzig Jahre lang hatte fie mit ihrem Manne gemeinsam bas beilige Abendmahl genoffen, und war nie gefragt worben: ob sie sich bie Gegenwart des Leibes Christi in reformirter ober lutherischer Weise benke? Es war bem Geren Christus überlassen worben, wie er sich ihr in seinem Mahle mittheilen Mit einem Male entsteht eine Bewegung. Es ergeht ber wolle. Ruf: bas Beiligthum wird burch eine Resormirte geschändet \*)! . .

Der Autor erzählt hier weiter: "bie lutherischen Beistlichen hatten eine Eingabe an bas Oberconsistorium in München veranlaßt, unb auf Profanation bes lutherischen Sakraments, sogar auf Gottes: Lästerung geklagt." Jebenfalls weiß er aber von keinem Beschelb.

Die reformirte Gettin bes leiberfichen Gefflichen wend gundlicht par lucherischen Afriche in aller Form übergutrenn. Co wunde bu Grofunntion bes Meurs ein Ende gemacht".

von tem "Reihand" in ter tarerifden Sandestieche bezieh ungereiderer Fall rer, melder erft rer Autzem grefes Auffehen in Mittels unt Rertdeutidland erregt hat. Der Einfluß ter fleinen "lutheriiden Partei" ift außer Landes vielleicht noch größer als im Lante. Hr. Lohe hat am feinem Sit, auf tem franfischen Torie Reuentettelsan, bedeutende Anstalten Innerer und äußerer Misson, die über 15,000 Gulben jährlich soften; fremte Etndenten in Erlangen gehen zehn Stunten weit zu seinem Abendmahl; er hat insbesondere zwei nordamerisanische Ernoben fast ganz unter seiner Leitung, und ähnlich verhielt es sich in letter Zeit mit dem fürstlich Reußischen Hose zu Greiz. Ebenda brach nun im vordgen Gerbst plöstich großer Rumor aus, tessen Erzählung wir der Hauptsache nach wörtlich geben:

dungen mit tem befannten Pfarrer Lobe in Neuendetteleau angeknupft. Er mar öfter hier (in Greiz), predigte mit Beifall, hatte
Butritt zu unserer Jurfin, einer febr wurdigen und frommen Trau,
santte eine von ihm gebildete Diaconissin ic. Ploplich erklärt et
unsere Kirche, die wir bis tabin fur sest lutherisch gehalten hatten,
für verunreinigt, weil in ihr Resormirte mit zum Tich bes Herra
geben. Jene Diaconissin bezeugt bas auch, ein junger fanatischer
Theologe predigt es von ber Kanzel, ja ein baburch in seinem Gewissen bedrängter Familienvater verlangt vom Superintendenten
Schmidt ein Dimissoriale, um mit ben Seinen bei einem benach-

Darmflädter R. : 3. vom 16. Oft. 1855. — Der Berichterstatter bemerkt zum Schlusse seines Skantale: "Und wie werten sich die gelben Blätter in Mänchen freuen!" Er hat ganz Recht, wenn er unsere natürliche Freude an jeder folgerichtigen Consequenz das mit meint.

barten ausländischen Pfarrer communiciren zu durfen, wo reines Saframent zu finden sei. Natürlich fragt man sich, wer benn die seien, die dasselbe unter uns verunreinigen. Und siehe, es ist Nie-mand anders, als die regieren de Fürstin, eine geborne Princessin von Hessen-Homburg, daher von Haus aus reformirter Confession, sonst aber, wie allgemein versichert wird, gut lutherisch gesinnt, ein paar Namen vom Hose und ein paar Gouvernanten aus
der Schweiz in einigen Familien der Stadt. Man will nun, so
heißt es, von senen paar Reformirten — ob auch von der Fürstin wird nicht gesagt — eine beruhigende Erklärung über ihre
Stellung zum Saframent verlangen, eine Erklärung, die aber unsere lutherischen Fanatiker nicht beruhigen wird, so lange sie nicht
mit dem Uebertritt zu ihrer Consession verbunden ist".

Allerdings wird fich bie lutherische Partei in dieser Consequenz treu bleiben, und sie wird andern Falles dem fürstlich Reuß - Greiz'schen Summus episcopus die Pflicht auferlegen, feine eigene Gemahlin aus feiner eigenen landesfirche auszuschließen und zu ercommuniciren. Ebenso mußten alle andern thuringischen Landesherren thun, benn fast alle haben reformirte Gemahlinen und leben so in "gemischten Chen". Srn. Löhe thut man ganz Unrecht mit der Insinuation, daß er vor dieser Consequenz irgendwo zurudschreden konnte, ba ja auch mit der Königin von Bayern derselbe Fall vorliege. würde niemals daran denken, fich, wie man ihm aus Greiz infinuirt, bei ben am höchsten Gestellten die Zulaffung "aus Noth" zur Pflicht machen zu lassen. Er weiß recht mohl, daß man daffelbe bann auch den Niedrigsten im Bolfe gewähren oder überhaupt von "Berunreinigung" der lutherischen Rirche durch die Theilnahme Reformirter am Abendmahl schweigen mußte. Was aus Greiz ferner bemerkt wird: "Mit Bulassung Höchstgestellter haben wir faktisch die Union in einem Hauptpunkte, auch ohne besondere firchenrechtliche Formulirung, bis bann bie auch firchenregimentlich formulirte

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 20. Sept. 1856.

Union wie die reife Frucht vom Baume fällt" — das ist es eben, was die Partei Löhe's selber sagt, und weßhalb sie alle und jede "Ausnahmsfälle" verwirft. Dagegen ist es das Oberconsistorium, von dem jest berichtet wird, daß es den Prediger, "det die harte Aeußerung über die Zulassung der reformirten Fürstin in Greiz zum lutherischen Abendmahl gesthan", in Untersuchung genommen \*).

Nur das konnte man den geiftlichen Führern der "Lutherischen" in Bayern mit Recht vorwerfen: warum sie benn, wenn ihre Landesfirche also "verunreinigt" ift, "nicht aus ihr ausscheiden um jeden Preis" \*\*)? Aber wir haben gesehen: fie find nur geblieben, weil fie ber lebhafteften Soffnung waren, bag die burch Dr. Harles vertretene Richtung die Lanbestirche endlich boch noch auf ihren Standpunkt bringen werbe. Was daher jett geschehen wird, nachdem biese Buversicht so eclatant zu scheitern anfing, steht dahin. Man mag fich ber Worte Bengstenberg's erinnern : wenn bie Union jett schon eine so gefährliche Waffe sei, "was werbe bann erft werben, wenn etwa ungunftige perfonliche Berbaltniffe eintreten sollten" \*\*\*)? An das Verbleiben des Prafidenten Dr. Harles scheint sich jest Alles zu knupfen. In Nurnberg sollen die "Lutherischen" für den Fall, daß Hr. Harles unterläge, bereits offen mit ihrem Austritt aus der Landesfirche gebroht haben, und ebenso hörte man andermarts warnende Stimmen vor einer bayerisch = lutherischen Ceparation: ein Rucktritt bes Brn. Dr. Harleß "wurde mahrscheinlich eine große Spaltung in der Landesfirche, vielleicht sogar einen starken Austritt veranlaffen" +). Hr. Paftor Wucherer in Nördlingen, ein Stimmführer ber "Lutherischen", erflart fich über biese Eventualität wie folgt:

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 25. Oct. und 15. Mov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Sase in ber Berliner Protest. R.= 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>†)</sup> Allg. Zeitung vom 15. und 22. Nov. 1856.

"Daß ber Hause so wie er jett ist, mit bieser innerlichen Berrissenheit und bis auf den tiefsten Grund gehenden Spaltung nicht bei einander bleiben kann, daß der Riß über kurz oder lang doch erfolgen muß, und daß er um so schmerzlicher und blutiger werden wird, je mehr man ihn mit äußerlichen Zwangsmitteln aufzuhalten sucht, ist offenbar und gewiß. Die Landeskirche kann wohl darüber in Trümmer gehen, aber die lutherische Kirche wird bleiben und, wenn auch in armer Gestalt, im Schmucke rechtschaffener Zucht verklärt daraus hervorgehen".

So bie Lutherischen mit "bem Wanderstab in der Hand". Es fragt sich aber weiter, ob ihr Kreis mit dem definitiven Scheitern aller Versuche, die Landeskirche endgültig zu posistiviren und zu lutheranisiren, sich nicht nothwendig erweitern wird und muß. Die herrschenden "Evangelisch-Lutherischen" sind thatsächlich soweit avancirt, daß die Partei Löhe sie Schritt für Schritt beifallslatschend begleiten und sie dem eigenen Ziele nahe wähnen konnte. Die Zusammenhänge liegen so klar vor, daß aus Anlaß der jüngsten Vorgänge häusig die Ansicht laut wurde, das Oberconsistorium habe sich nicht durch sich selbst, sondern eben durch das ungeduldige Drängen der Lutherischen zu weit vorwärts treiben lassen, und daher rührten insbesondere seine bekannten Erlasse, welche die Sache endlich zum Bruche gebracht. So kommt z. B. aus Nürnberg solgende Aeußerung:

Wir wissen recht gut, daß das Oberconsistorium, bessen Prasident früher stets ein Jurist war, gedrängt wurde. Schon vor
einigen Jahren drohte die kleine aber rührige Partel der Lutheraner, deren Energie und Opserbereitwilligkeit volle Achtung verdient, mit Austritt, und nur mit Mühe und Versprechungen beschwichtigte Dr. Harleß, der in seiner schwierigen Stellung wohl
den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennen gelernt hat,
die Eiserer. Die damals gegebenen Versprechen sollten setzt zur
That reisen, und man vermeinte schon, nach glücklich vollbrachter

<sup>\*)</sup> Freimund vom 18. Dec. 1856.

Einfahrung bes Gefangbuchs und ber Liturgie bas erfebnte Rircheuregiment balb erringen ju fonnen" \*).

Bir fonnen biefer Anficht burchaus nicht Recht geben, wenn bamit gefagt febn foll, baf ber Berr Dberconfiftorials Prafibent nur aus jenen objektiven Rudfichten, und nicht aus eigenften Motiven gehandelt habe. Wer dieß glauben tonnte, mußte bie Beichichte und Dogmatif ber Erlanger Fafultat und ihrer gangen, am glangenoften in Sarleg reprafentirten Soule fehr folecht tennen, ober in die redliche Ueberzeugungetreue einen 3meifel fegen, ber ebenfo beleibigenb ale, trop ber reichlichft bemeffenen "Ausnahmsfälle", burchaus ungerechtfertigt mare. Aber ebenbeshalb fragt es fich um fo mehr, was gerabe biefe Danner thun werben, wenn nun bie "Evangelischen" flegen, von bem gangen Bert bee Oberconfiftoriume feit 1852 und ber Generalfonobe feit 1849 feinen Stein auf dem anbern laffen, die Concordien-Formel von 1580, welche jest die Landesfirche beherrscht, wieber entihronen, und biefe Rirche wieber auf ben Stanbe Buntt ber indifferenteften Union de facto gurudichieben?

Daß es sich um eine solche Bernichtung des langsahrigen und mühsamen Werkes der Erlanger Schule, das sie mit ihrem besten Schweiße gesittet hat, durch die Erhebung der "Evangelischen" handelt, ist unzweiselhaft. Ebenso ist dereits constatirt, daß diese lettere Partei, und nicht die der "Evansgelisch-Lutherischen", ihre Nacht in den hier maßgebenden Massen hat. Man erwäge nur! Die Reformirten und Unirten sind seit 1852 aus der Landeslirche gänzlich hinausgesschoben, nur unter dem Titel des "Rothstandes" und "gastweise" ertheilte ihnen die Landeslirche noch das Sakrament. Seit den jüngsten Borgängen haben nun viele Reuwahlen der sogenannten "Kirchenvorstände" stattgefunden, welchen das wichtige Amt einer Art constitutioneller Bertretung der

<sup>\*)</sup> Allg. Zeltung vom 22. Nov. 1856.

Gemeinden in sacris obliegt; und siehe da! nicht nur sind die vereinigten Parteien ber Lutherischen und Evangelische Lutherischen an ben wichtigsten Plagen in verschwindender Minoritat geblieben, nicht nur haben bie "Evangelischen" allenthalben die ungeheuersten Erfolge aufzuweisen, fondern es scheinen auch noch geradezu mit Absicht Reformirte und Unirte in die Kirchenvorstände gewählt worden zu senn. In Munchen felbst sigen jest wenigstens zwei berselben im Rirchenvorstand (die Confession der übrigen vier ift uns nicht befannt): ein eifriger Calvinift und ein pfalzisch Unirter, die Staaterathe von Maurer und von Bolg. Diese Bahlen bilben aber die Unterlage der Diöcesansynode, und sofort ber Beneralspnode, auf welche bas Cummepiscopat selber provocirt Auch Paftor Bucherer fagt: der Generalsnnobe trofte man fich, und um fie habe es fich icon bei ben jetigen Bahlen gehandelt; auch Rirchen - und Abendmahleverächter feien nun zu Rirchenvorständen gemählt, zwar ber Bahlord= nung jum Erot, aber bie "großen Protestanten" hatten schon als Bahlcommiffare, beren Pflicht es mare, "Stimmen gurudguweisen, die auf untirchliche und driftlich unsittliche Leute fallen", die Ihrigen aufgestellt; man werde fich nun mit aller Macht auf Umgestaltung ber Generalsynobe werfen, unb wenn auch bieß nicht gelinge, fo fei es "bennoch gewiß, daß bie nachfte Generalsynobe gang andere Sprünge machen werbe, als die vorige" \*).

Rurz, man darf einen vollständigen Sieg der "Evanges lischen" als wahrscheinlich annehmen. Ob dann nicht die schmale Linie zwischen den "Evangelisch Lutherischen" und den "Lutherischen" gänzlich verschwinden werde, und zwar zu Gunsten der letteren? das ist die Frage. Trot alles Haders um das Maß der prattischen Consequenz betrachten sich doch die beiden Parteien mehr denn se als solidarisch

<sup>\*)</sup> Freimund vom 18. Dec. 1856.

verbunden. Auch auf der Gegenseite sieht man die Sache so an, daß jest nur mehr die Eine altbekannte Partei der bayerischen "Altlutheraner" in einer compakten Masse, Löhe Hand in Harleß, gegenüberstehe. Es liegt uns eine insteressante Bestätigung dieser Anschauung in einer Thatsache vor, welche zugleich von der mehr als bedenklichen Stimmung eines namhaften Theils der Predigerschaft unter dem Druck der Reaktion Zeugniß gibt.

Hr. Pastor Wucherer erzählt nämlich von einer Erstärung "mehrerer Geistlichen aus dem Ries" im Frankischen Rurier, worin sie — um mit dem Herrn Pastor zu sprechen — "den Rirchenpobel anstehen, doch nicht mehr über sie herzusallen und sie zu schelten ob den neuen Dingen, da sie doch nur Organe ihrer Kirchenobern seien, und beren Bersordnungen vollziehen müßten, auch wenn sie dieselben selbst nicht billigten; bei vermehrter Brustanstrengung und Arbeit, so ihnen durch die neue Gottesdienstordnung geworden, möge man sie doch darum verschonen, und nicht auch noch zu Sündenböden ihrer Kirchenobern machen." Sodann fügen die Herren Prediger einen Wunsch bei, den wir wieder mit den eigenen Worten des Berichterstatters ansühren:

Bwar was die lichtscheuen Banchpfaffen — die hochehrwürsdigen Geistlichen aus dem Ries wollt' ich sagen — bei ihrem obgemelbeten Gewinsel um Gnade und Verschonung vonseiten des Kirchenpöbels nebenbei als ihres Gerzens Wunsch aussprechen, daß die altlutherische Partei (wozu sie jett das Oberconssistorium auch rechnen) lieber aus der Kirche austreten und andere Leute im Frieden leben lassen sollten: das wird vorderhand nicht geschehen, denn das ist eben nicht der Lutheraner Weise, vor dem Teusel davonzulausen. \*).

Demnach existirt auf der Gegenseite ein bestimmtes Gestühl, daß der Sieg niemals vollständig wäre, es gelinge denn, wie in Preußen und mehr als in Preußen, die ganze

<sup>\*)</sup> Freimund a. a. D.

jen, sondern auch aus der Landesfirche hinauszutreiben. Damit wir und übrigens bei diesem Punkte nicht zu weit entsmen: es war und hier nur darum zu thun, die Beziehungen der dayerischen Erlasse vom 2. Juli, welche die heftige Ausngung in der jüngsten protestantischen Geschichte entzündeten, m der großen confessionellen Frage anzudeuten. Die Erlasse kanden zu der lettern im Berhältnisse des allmähligen Borgehens, der Annäherung zum Ziel, aber auch der Mittel und Bege. Zett, nachdem sie schon vor der Zeitigung sallen gelassen werden und hinsterden müssen, ist die consessionelle Frage selbst natürlich um so mehr verloren. Die "Evangelischen" haben den im Hinterhalt ausgestellten Gegner erdrück, ehe noch — um mit einem trivialen Sprüchwort zu reden — die Kahe ganz aus dem Sack gelassen war.

Der Busammenhang ber Erlasse mit der Confessions-Frage ift auch gang außerlich schon baraus flar, baß sie vorausseten, ale wenn nur "Evangelisch - Lutherische" in ber Landestirche waren, und nicht auch Reformirte und Unirte beren Principien über Rirchenzucht und Privatbeicht von jeher andere waren. Die Erlaffe proflamiren eben dadurch ben völligen Ausschluß der Lettgenannten aus der Landesfirche. Der Protest ber Augsburger macht auch ausbrudlich barauf aufmertfam: man hatte nicht vergeffen follen, baß "in Bayern neben ber lutherischen auch eine reformirte Rirche (innerhalb ber gandestirche) bestehe." Der greise hofprediger Schmidt rügt biefen Punkt gleichfalls; nur meint er, man habe es dabei von Dben an ber gehörigen Unterscheidung zwischen lutberifchen, reformirten und unirten ober gemischten Gemeins ben in ber Rirche (in Wahrheit hatte man bereits aus ber Rirche ausgeschieben) von Vornherein fehlen laffen, daher jest ben Gemeinden felbst zustehen muffe, diesen Unterschied nachträglich zu machen . Wirklich follen fogar auch, wie

<sup>\*)</sup> Allgem. Zeitung vom 25. Nov. und 3. Dec. 1856.

wir noch näher sehen werden, mehrsach Drohungen mit "llebertritt zur resormirten Kirche" ben Erlassen gegenüber vorgesommen sehn.

Bezüglich ber Privatbeichte und Kirchenzucht insbesonbere liegt noch ein eigenthümlicher Zusammenhang ber Erlaffe mit ber confessionellen Frage vor, ben aber, soviel wir wissen, sammtliche Protest - Abressen übersehen haben. Der Grund bes Uebersehens mag vielleicht darin liegen, daß bie betreffende Bestimmung nie recht in's Leben trat, obwohl fie au ihrer Zeit von besonderer Bedeufung für die Confessions Frage war. Als nämlich bei ber Generalspnobe von 1853 die Gemüther über ben "Liebesbienst" ber Caframentespendung an Nichtlutherische in "Noth- und Ausnahmsfällen" felbst auch burch bie zustimmenbe Erflärung ber Fafultat nicht gang beruhigt waren: da machte Praf. Harles noch eine besondere Concession. Er erklarte: baß jeder Reformirte ober Unirte, ehe ihm die lutherische Communion gereicht werde, "befragt" werden muffe: "ob er wiffe, daß er zum lutheris fcen Abendmahl gehe und damit einen Befenntnifaft thue" \*)? Wir wollen hier die Tragweite biefer Bestimmung nicht meiter betonen; daß sie einen einfachen lebertritt zum Lutherthum, wenn auch einen gang formlosen, von jedem reformirten oder unirten Abendmahlsgast heischte, ist ohnehin flar. Wir wissen auch nicht, ob und inwiefern diese Bestimmung durchgeführt wurde. Wurde sie es nicht, so mochte der Grund eben in dem Mangel der nothigen Voraussetzungen liegen. Denn daß die gedachte Befragung ohne "perfonliche Anmelbung" der Communifanten, ohne "Exploration" und eine Art "Pris vatbeichte" füglich nicht ftattfinden konnte, fieht Jebermann Eben biese beiden Einrichtungen sollten nun burch bie ein. Erlaffe vom 2. Juli eingeführt werden.

<sup>\*),</sup> S. die Artikel der Histor.spolit. Blätter a. a. D. S. 430; vergl. Allg. Zeitung vom 10. Dec. 1856.

Man sieht also, daß und wie die vom Oberconsistorium vorgenommene Lösung der Confessionsfrage selber auch direkt und unmittelbar auf die Maßregeln hinleiten konnte und mußte, welche eben an den Erlassen am anstößigsten und unserträglichsten befunden wurden. Begegnete dieß aber schon den bloßen Vorbereitungen, so natürlich noch um viel mehr dem eigentlichen Iweck selbst. Man darf annehmen, daß die lösung der Consessionsfrage im Sinne der "Lutherischen" und der "Evangelisch-Lutherischen" in Bayern eins für allemal zur landeskirchlichen Unmöglichkeit geworden ist.

Eben biefelben Maßregeln der firchlichen Bucht lagen aber auch auf bem Wege ber allgemeinen religiösen und firchlichen Reaftion bes Protestantismus. Die "Evangelischen" felbft haben, jur Beit ale bie Reaftion noch in voller Bluthe fand, b. i. vor brei Jahren, im Merger über die schroffe Erclufivitat ber herrschenben Confessionsfrage bann und wann einzelne Stimmen verlauten laffen: warum man benn ftatt einer folden rigorofen und inquifitorischen Rleinigfeiteframerei, welche bem einfachen Bolfe bie Spigfindigfeiten ber Concorbienformel zumuthe und es über die gelehrten Diftinftionen protestantischer Abendmahlslehren sub poena excommunicationis eraminire — warum man ftatt beffen nicht lieber, bem gräulichen Berfall ber eigentlichen Rirchenzucht begegne und immer nur für "Befenntniszucht" eifere? Die Lutherischen ibrerfeits hatten bei ber Synode von 1853 gleichfalls geflagt: nicht nur einzelne offenbaren unbußfertigen Gunber und Unglaubigen, fondern gange Gemeinden brangten fich trop berrichenben Abfalls "gang regelmäßig Mann für Dann gu Gottes Tifch"; sie hatten aber auch gleich hinzugefügt: Dieses Uebel sei für ben Augenblick nicht so hervortretend wie bas Unwesen faktischer Union! Die "Evangelischen" hatten barüber bie Banbe ob bem Ropf zusammengeschlagen : ba febe man, daß es diesen Leuten viel weniger um "innerliche Reform im Sinne driftlicher Beiligung" zu thun sei als um bie starre Orthodoxie\*). Zest aber, am 2. Juli v. 36., traten die Orthodoxen wirklich mit firchlichen Lebensresormen auf, und siche ba — dieselben "Evangelischen" schrieen jest gegen die Einrichtung derselben ärger, als zuvor gegen ihre Bersäumung! Dieses Verhältniß ist es jest, das wir sosort zu untersuchen haben.

Als Hr. Tr. Harles im J. 1852 zum Präsidenten bes k. Oberconsisteriums ernannt ward, entstand ein weitverbreistetes Entsesen in seiner Kirche. Man meint vielleicht: wesgen seiner bekannten Stellung zur Concordiensormel? Aber nein: viel mehr noch weil er ein Theologe sei, nicht ein Justist. Man sand es unbegreislich und höchst gesährlich, daß jest zum erstenmale in Bayern ein Theologe an die Spise der Regierung dieser Kirche treten sollte, und nicht wie immer bisher — ein Jurist. Die Besorgten von damals has ben sest wenigstens die Satissation, daß sie nun sagen können: ein Jurist an Dr. Harles' Stelle hätte das bedenksliche Unternehmen mit den Erlassen nicht angefangen.

Insoweit mag diese Meinung gestattet seyn, als ein Justist sich wohl auf den engen Raum der gesetzlichen Landes- Rirche, auch bei der entschiedensten lutherischen Gesinnung, beschränkt hätte, der Theologe dagegen einem freiern und unisversaleren Juge nachgab, wie derselbe schon seiner Wissenschaft immerhin mehr oder weniger innewohnt. Vermöge dieses Juges der Universalität sühlte sich die ganze Partei in Hrn. Harles und seiner krastvollen Energie über die Beschränktheit der Landessirche hinausgehoben. Er wußte sich auch als Beauftragten der ganzen Kirche, "welche von den Menschen die evange»

<sup>\*)</sup> hiftor.spolit. Blatter a. a. D. S. 531.

lisch-lutherische genannt wird", wie er bei ber Synobe von 1853 sich ausbrückte. In diesem Bewußtseyn mußte seine Stellung burch eigenthümliche Umstände noch eine besondere Bedeutung gewinnen. Als Dr. Harles die Generalsynobe von 1853 eröffnete, sprach er von jener lutherischen Rirche, die jest, "anderwärts in mancher Weise gedrückt und verfümmert, in diesem Lande (Bayern) eine Freistätte und Raum zur Entfaltung ihrer innern Kräste gesunden habe", also von der lutherischen Gesammtsirche. Schon seit Harles' Ernennung hatten die Einen gejubelt, die Andern gepoltert: Bayern sei nun die Metropole des Lutherthums, die ächt lusterische Pluttersirche der Welt»!

Um bieg begreiflich zu finden, betrachte man nur die lutheischen Berhältnisse in jener Zeit! Gie maren in der That an allen Sauptpunften "gebrudt und verfummert", in Bavern allein mit einem fo ploglichen ale vollständigen Siege gefront, fo daß die "Lutherischen" ihn und ihre Rettung vor Amtbentsehung burch benfelben für ein wirfliches Wunder anfaben. In Breußen fampfte bas Lutherthum auf Leben und Tob mit ber absorptiven Union, baneben außer ber Landes-Rirche eine schwächliche lutherische Separation; in der Pfalz war es daran von einer britten Rirche verboten zu werden, ohne nur eine Separation ju vermögen, in Baben unter einer combinirten Unions-Confession unterzugehen, in Rassau in ber negativen Union bereits untergegangen, hier wie dort nur eine ebenso unbedeutende als hestig verfolgte Separation zurudlaffend; in Burtemberg ift ce heute noch von Rationas liemus und Bietismus durchweicht, in ben beiben Seffen und in ben Thuringischen ganden in hoffnungelosem Rampf mit ber faktischen Union begriffen; in Sachsen bis zur Stunde eingeschüchtert von übermachtiger Befenntniflofigfeit; in Sannover Fakultat und Rirchenregiment unionistisch gefinnt, we-

<sup>&</sup>quot;) Brgl. Hiftor.spolit. Blatter a. a. D. G. 341.

Erlangen zum Studiren schiden; in Braunschweig und Olsbenburg ist das landesfirchliche Lutherthum heute noch nicht zu sich gefommen; furz nur Medlenburg hatte Bayern im 3. 1853 ben Rang streitig machen können, an der Spite der lutherischen Gesammtkirche zu stehen. Natürlich gaben die Machtverhältnisse für letteres den Ausschlag. Der Ausdruck und das Organ des neuen Kirchenbundes und der bayerischen Hegemonie waren die Dresdener\*). Conferenzen. Diesels den wurden jüngst viel genannt als die eigentliche Duelle der Erlasse vom 2. Juli. Man sieht daraus auch, welche ungesmeine Tragweite die Niedermachung dieser Erlasse in Bayern weit über die bayerischen Grenzen hinaus haben muß.

Eine Schöpfung ber allgemeinen religiösen Reaftion auf protestantischem Boben maren bie fogenannten Gifenacher-Conferenzen. In ihnen versammelten sich bie protestantischen Rirchenregimente überhaupt. Gie follten die protestantische "Einheit" verstellen und zu gemeinsamer Kräftigung bienen. Mit wie traurigem Erfolg, das zeigt die befannte Gefangbuchefrage, in der alle Abgeordneten zu Gisenach für den fogenannten "Liederkern" stimmten (auch Hr. Harles), den fie dann zu Hause alle wieder umftießen. Uebrigens nahmen die "Lutherischen" schon daran großes Mergerniß, daß Bayern überhaupt in Gisenach vertreten sei. Gie forderten von ber Generalsynobe b. 36. 1853 gerabeju: bag Bayern feine Confereng mehr beschicke, "welche jum Theil aus Abgeordneten nichtlutherischer Landesfirden und wohl gar aus Abgeordnes ten solcher Rirchen bestehe, die wie die nassauische und babische Landesfirche die lutherischen Brüder und Glaubensgenoffen verfolgen." Gie verlangten bagegen: "bie bayerische Landestirche moge officielle und innige Gemeinschaft nicht

<sup>\*)</sup> In Dresben hatte Hr. Harles bis 1852 ein hohes Kirchenamt bestleibet und großen Einfluß hinterlassen.

bloß mit wirklich lutherischen Landeskirchen", sondern auch mit den lutherischen Separatisten in Preußen, Baden und Rassau herstellen"). Letteres geschah zwar nicht; es hätte dieß auch leicht sogar zu diplomatischen Berwicklungen der bestessenden Staaten führen können. Bon der geheimen Luthermer-Conferenz zu Reichenbach in Sachsen im Sommer v. 38. tanchte wohl die Meinung auf, sie dürste unter Anderm auch das Berhältnis der lutherischen Landesbirchen zu den separatistischen Kirchlein zum Zwede gehabt haben; die Reichenbacher Geheimnisse sind aber die zeht unenthüllt geblieden. Um sossener und eifriger wurden dagegen seit dem Amtsantritt des Hrn. Dr. Harles die Dresdener Conferenzen der lutherischen Kirchenregierungen von Bayern, Sachsen, Würtemsberg, Hannover und den beiden Mecklenburg gepflegt, und zwar unter bayerischer Hegemonie.

Es gelang ihnen, wie Dr. Fabri gang richtig bemerft, auf Grund ber Concordienformel, "fo ziemlich für ben gangen Umfreis des firchlichen Lebens in feiner öffentlichen Darftellung scharf ausgeprägte positive Lincamente zu ziehen" \*\*). Aus diesem Busammenhang ergibt sich auch die Untwort auf eine Frage, welche man hierorts mehrfach auftauchen horte rum, fagte man, mußte gerabe Bayern in Anwendung der Dresdner Ranonen durch die Erlasse vom 2. Juli voran. geben, warum ließ man nicht bie Gummepiscopate von Sannover, Medlenburg ac. Die Initiative ergreifen, resp. sich Die Binger verbrennen? Die Antwort ift fehr einfach: weil man in Bavern feiner Cache am allersichersten zu fenn glaubte, wie j. B. auch die ftupende Berbluffung ber Erlanger Beitschrift über die hochst unerwarteten Dißerfolge genugsam zeigt, und bann weil die hervorragende Stellung Baverns als lutherische Mutterfirche mit der Entschiedenheit ihres Dber-Confiftoriums und ihrer Fafultat es fo forderte.

<sup>7</sup> K. a. D. G. 347.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

Gerade diefer Zusammenhang, ber Bug ber lutherischen Universalität in ben betreffenden Beschluffen und Erlaffen mar es, mas die Opposition offenbar noch besonders erbitterte. Cben bieß, fagt eine Stimme aus berfelben, mache nicht nur in Bapern um so mißtrauischer, sondern beunruhige auch in andern gandern, es scheine faft, ale ob bie Erlaffe baju bestimmt seien, "ber Menschen verborgene Gedanken innerhalb der evangelischen Rirche offenbar werben zu laffen " \*). Es fam ben "Evangelischen" vor, ale wenn ber bureaufratische "Chuy" ber Landesfirchen nur mehr als Baugeruft bienen follte, um barüber ben hohen Dom ber lutherischen Gesammt-Rirche zu ihrer Ginsperrung zu wolben - "eine ftarre außerlich firirte Autoritat", wie Dr. Fabri fagt \*\*), bas war es überhaupt, mas fie fürchteten. Daber auch die plogliche Beforgniß vor nordbeutscher Bergewaltigung! "Man fieht die moderne Orthodoxie bezeichnend genug als ein Produft norddeutscher Berftanbessplitterei an, die zur fudbeutschen Gemuthlichfeit (!) einmal nicht paffe" \*\*\*). Cogar ein Berliner Theologe, ber übrigens burchaus zugibt, "bas neubeliebte Lutherthum habe in Bapern feine ganze Berrlichfeit entfaltet, so daß nur Medlenburg mit ihm wetteifern konnte": meint boch auch felber, baß "feine hierarchisch antiquarischen Berordnungen nach Sutbeutschland importirt seien, indem folche fünftlichen, bas gange mirkliche Leben und die Geschichte breier Jahrhunderte vergeffenden Gedanken - Kabrifate nur in bem Haupte nordbeutscher abstrafter Verstandessanatifer entsteben

In Bayern selbst scheint man übrigens mehr instinkte maßig vor diesem Einfluß gezittert, und ben merkwürdigen

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R. 3. vom 15. Nov. 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 22. Nov. 1856.

Umftand nicht einmal genauer erwogen zu haben, daß ber dgentliche Berfaffer ber in Rebe ftehenden Dresdner Ranones Riemand anders war, ale ber Medlenburg'iche Oberfirdenrath Br. Rliefoth felber. Darüber maren allerdings mo wir erstaunt. Denn die Erlasse vom 2. Juli haben burch fich felbst bewiesen, in wie enger Beziehung die Fragen von Rirchenzucht und Beichtinstitut zu bem Rirchen- und Antsbegriff fteben. Run aber lehren — nur fo viel wollen wir hier darüber bemerken — die beiben lutherischen Rirdenhaupter, Gr. Sarles in Munchen und Gr. Kliefoth in Sowerin, nichts weniger als ben gleichen Rirchen- und Untsbegriff; vielmehr liegt eben hier die tiefe Kluft, welche wischen ben ftrengen Lutheranern selber flafft. Die beiden berren, Sarles als bas Saupt ber Altlutheraner, Rliefoth als bas Saupt ber Reulutheraner, reprafentiren in biefem wichtigften Bunfte bie entschiedenften Gegensate, so uneine wie Tag und Racht; und boch hat der Erstere vom Lettern Bestimmungen angenommen, über bie burchaus nur vom Rirchen = und Amtsbegriff aus entschieden werden fann! Dies ift allerdings erstaunlich.

Roch nach einer andern Seite hin hat die Opposition in Bapern bewiesen, daß sie die tieferen Zusammenhänge selsber nicht begreift. Man hörte über die Erlasse und namentslich über die "Ansprache" des Oberconsistoriums das Urtheil äußern: es sei darin gar keine kirchenrechtliche Gehaltenheit zu verspüren, sondern eitel subjektivistischer Predigerton; das habe man davon, daß nun ein Theologe und nicht ein Jurist an der Spize der Landestirche stehe. Man darf annehmen, daß hier ein gänzliches Misverständnis des universalen Zuges der lutherischen Gesammtsirche vorliegt, welcher die Erzhebung über die dürren bureaufratischen Kormen eines wechsselvollen Landeskirchen-Rechts bedingte. Das Verhältnis diesselvollen Landeskirchen-Rechts bedingte. Das Verhältnis diesselvollen Landeskirchen-Rechts bedingte. Das Verhältnis diesselvollen kandeskirchen-Rechts bedingte. Das Verhältnis diesselvollen kandeskirchen-Rechts bedingte. Das Verhältnis diesselvollen man eine Bergleichung mit dem Projekte anstellt, wels

١

ches im J. 1849 von der "lutherischen" Partei an die Generalspnode gebracht ward. Sie wollte die Bewegung des Jahres 1848 und den Paragraph 147 der Grundrechte benüten, um eine bekenntnistreue Bolistirche mit apostolischer Kirchen-Berfassung herzustellen, und zwar wie folgt:

Das landesherrliche Summepiscopat sollte aufgehoben werden, die Kirche durch Bischöfe ober Generalsuperintendenten sich selbst regieren, die Geistlichen auf die sämmtlichen lutherischen Symbole mit quin streng verpslichtet und streng überwacht, die Reformirten vom Genuß des lutherischen Abendmahls durchaus serngehalten, das neue Gesangbuch gegen eine Sammlung bloß älterer Lieder vertauscht, nur für consessionelle Mission gewirft, und der Priesterstand durch Einssührung der apostolischen Diasonie gehoben werden. Man sollte keine Ungläubigen mehr absolviren, den Gebrauch der Liturgie freigeben, und sich an die auswärtigen treuen luthezrischen Gemeinden anschließen \*).

Prüft man diese Punkte genauer, so wird man bemerken, daß die "evangelisch-lutherische", d. i. die herrschende
Partei dis zum 2. Juli v. Is. behaupten konnte: sie habe
nun nahezu das ganze Programm der "Lutherischen" zur Aussührung gebracht, nur mit Ausnahme des Summepiscopats. Ueber diesen eigenthümlichen Punkt, vom protestantischen Summepiscopat eines officiell katholischen Königs, konnen wir uns erst später auslassen. Hier genügt es anzubeuten, daß der ganze Unterschied der Parteien nicht das Ziel,
sondern nur die Mittel und Wege betraf. Was die Lutherischen in sener stürmischen Zeit nur ohne Landeskirche und
außer dem Summepiscopat erreichen zu können glaubten, das
meinten dagegen die Evangelisch-Lutherischen nur und eben
mit und durch Landeskirche und Summepiscopat erreichen zu

<sup>\*)</sup> S. über bie Gegenschrift bes Defan Fidenscher zu Rurnberg Allg. Beitung vom 8. Juli 1849. Beilage.

wit so glücklichem Erfolg, daß endlich auch die Lutherischen sich begütigen, und Landesfirche und Summepiscopat als so essendar zweckdienliche Mittel sich recht gerne gefallen ließen. Rachdem nun aber Beides wieder ein Instrument in den händen der gegnerischen "Evangelischen" zu werden droht, dürste es sich allerdings wie bei der Confessionsfrage, so auch in dieser Hinsicht wieder um eine veränderte Stellung der Barteien handeln. Vorerst aber haben wir die Punkte selbst genauer zu betrachten, in welchen zunächst Landesfirche und Eummepiscopat als Mittel und Werkzeuge so entschieden und unglücklich versagt haben.

Um uns auf ben lutherisch = gesammtfirchlichen Standpunft gurudzubeziehen: so hat das fgl. Oberconsistorium ben Bufammenhang seiner Erlaffe mit ben Dresbener Beschluffen vom 19. bis 28. Mai v. 36. bestimmt negirt. Es murbe entgegnet: gang vergeblich werbe biefer Busammenhang in Abrebe geftellt, benn er liege ju flar und ausbrudlich vor"); .jedenfalls fei es daffelbe Lutherthum, bas in Dresben tagte und in Munchen handelte" \*\*). Uns scheinen in gewisser Beziehung beibe Theile Recht zu haben. Es ift unbestreitbar, das die Erlaffe nur die Durchführung ber auch vom Summus episcopus felbst genehmigten Antrage und Principien ber Generalspnobe find. Es ift aber ebenso unbestreitbar, bag bie Ausführung bes wichtigsten biefer Erlasse ihrem Beift und Inhalt nach vollständig mit den Dresbener Befoluffen übereinfommt. Der Abgeordnete bes Dberconfiftoriums (beffen Rath Dr. Bodh) hat diefen Beschluffen auch ohne jebe Bermahrung, die bagegen von Burtemberg und Cachfen allerdings eingelegt ward, zugestimmt. Auch insofern famen beibe Borgange überein, daß fie ebenmäßig vorerft geheim

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

<sup>24)</sup> Berliner Protest. R.-J. vom 22. Rov. 1856.

bleiben sollten; der Dresdener Aft ward zuerst durch ein fastholisches Blatt befannt, und von der andern Seite, wenn wir nicht irren, Ansangs sogar ganz in Abrede gestellt; die Münchener Afte sollen nicht nur ohne Befragung des Ministeriums, sondern auch ohne Zuziehung des weltlichen ObersConsistorialraths ergangen sepn, und wollten jedenfalls nur zur vertraulichen Instruktion der Prediger dienen, wie denn das Publisum wirklich erst nach drei die vier Monaten, und zwar aus Hamburg, davon Wind erhielt. Vergleichen wir serner den Inhalt der in Rede stehenden Dokumente!

Die bayerischen Erlaffe vom 2. Juli erscheinen unter vier Titeln: "Ordnung Des Beichtftuhle", "personliche Anmeldung der Berlobten", "Sicherstellung bes geiftlichen Amts gegen ungebührliche Bumuthung" und "Bieberherftellung ber Rirchenzucht" überhaupt. Alle vier befassen sich mit ber speciellen Seelforge und ber firchlichen Disciplin im Allgemeinen. Den zweiten Bunkt durfen wir gleich übergeben, benn bie baselbst anbefohlene Behandlung der Brautleute bei Proflamationen fällt offenbar eigentlich in bas Gebiet bes Beicht-Berhors. Auch ber britte Punkt beschäftigt uns nicht weiter, benn er fällt mit bem vierten zusammen, indem er bie Bersagung ber Gnaden und Ehren ber Rirche an ihre Berächter und Unbuffertige bei Begrabniffen 2c. in berselben Beise feststellt, um derenwillen die katholische Rirche oft so schmählich verschrieen worden ist. Der Unterschied zwischen diesem dritten und dem vierten Punkt ift nur der, daß dort bereits befinitive Ordres erfolgen, bezüglich ber "Wiederherstellung ber Kirchenzucht" dagegen erst die Präliminarien gepflogen und Recherchen angeordnet merben. Das Thema ber Erlaffe theilt sich uns daher in die zwei Partien: Beichtinstitut und Rirchenzucht. Beibe hangen aufe innigste zusammen, ale bas Fundament der ganzen Reubildung aber erscheint bas Erstere. Die Erlaffe selber bestätigen neuerbinge, mas wir in ben Hiftor. - polit. Blattern ftets betont haben: alle specielle Seelze und alle kirchliche Zucht gründet auf den Beichtstuhl. It die Einzelnbeicht, so fällt alles Andere — man müßte denn der calvinischen Gemeindezucht zuwenden. Bon der tern behauptet man aber eben mit gutem Grund, daß sie itzutage praktisch unmöglich sei. Die Erlasse geben auch r bezüglich der Beicht bereits bestimmtere Normen, nicht äglich der Kirchenzucht überhaupt. Ein Grund mehr sur kon der Allem den Punkt von der Beicht zur Betrachtung numehmen.

Bo wir die Sache nach fo verschiedenen Seiten und fo len Beziehungen bin darzustellen haben, ift bie strengste dnung Dieser Darftellung nothig, wenn nicht ber Berfaffer b bie Lefer in unheilbare Berwirrung gestürzt werben follen. ir werben daher im Punfte der Beicht, und beziehungeife ebenfo nachher im Punfte ber Rirchenzucht, folgenbe rdung einhalten: Die Borschriften ber Dreedner Ranones, : Beftsetungen ber Erlaffe, ber Sturm ber Opposition und e Motive, Die "Erlauterungen" ber oberconsiftoriellen "Unrace, Die weiteren Beruhigunge-Motive des allerhöchsten efcripts auf die eingegangenen Protest-Abressen. 3wei weis re Erwägungen werben fich uns gang natürlich anknupfen : ie Beziehung dieser Borgange zu der doppelten und breifaen Saupt = und Grundbiffereng im Rirchen = und Amtebeiff; fodann die vergangenen, gegenwärtigen und zufünftis n Berhaltniffe jum Landesfirchenthum und Summepiscopat.

Wir beginnen also mit ber neuen Beicht-Ordnung, ab zwar

u) mit den Borschriften der Dresdner-Conferenz. Sie erwirft vor Allem die sogenannte "Allgemeine Beicht", wie leselbe seit dem 16ten und 17ten Jahrhundert allmählig officiels er Usus in allen Landestirchen geworden, und in dem Borsprechen eines allgemeinen Sündenbekenntnisses durch den Brediger mit nachfolgender Absolution über den ganzen, urchaus passiv sich verhaltenden Hausen der zur Communion und passiv sich verhaltenden Hausen der zur Communion und passiv sich verhaltenden Hausen der zur Communion

Anwesenden, Alles unmittelbar vor der Communion, besteht. Die Conferenz sett tagegen sest: diese Art, die Beichte und Absolution zu behandeln, sei "als mangelhaft, die Rücksehr zu der Privatbeicht und Privatabsolution als heilsam und noth wend ig anzuerkennen". Sie bestimmt daher weiter: die Beicht sei nicht mehr am Communiontage selbst, sondern am Rachmittage vorher zu halten, und zwar so, daß der Pastor nur die Vorbereitung mit allen Consitenten zumal am Altare vornehme, dann aber jeden Einzelnen in den Beichtschuft treten, die Beichte sprechen lasse, und daran die "Beichtunterredung" snüpse. Ueber dieses, wie wir sehen werden, entscheidende Stück der "Beichtunterredung" gibt die Conserenz solgende Vorschriften:

erfundigen, ob bas Beichtlind genügende christliche Ertenntnis, Reue 2c. habe, auch ihm wegen etwa demielben zur Last fallender oder nahe liegender sundlicher Verirrungen treuliche Vorhaltung zu thun, nicht minder ihm Gelegenheit zu geben, daß es sich über etwaige Gewissensauliegen ausipreche, andererseits aber demselben mit dem Worte Gottes zu bienen 2c. . Der Pastor ist berechtigt und verpflichtet, nicht sich die Sunden der Beichtenden enumeriren zu lassen, nicht sein Gerz zu erforschen, nicht ihn auszufragen, wohl aber sich nach seiner Reue, seinem Glauben, seinem Heiligungseiser zu erkundigen, auch ihn auf sundliche Verirrungen, den er ausgesetzt sehn möchte, ausmerksam zu machen, nicht minder sich ihm zum freiwilligen Aussprechen seiner Gerzaens und ihm zum freiwilligen Aussprechen seiner Gerzaens und ihm zum freiwilligen Aussprechen seiner Gerzaens und Sewissens und Gewissenschen zu erbieten."

Auf diese Vorschriften baut die Opposition ihre Behauptung: betrachte man sie genauer, so zeige sich unwidersprechlich, daß eine solche Beicht weit über die reformatorische sogenannte "Privatbeicht" hinausgehe, und direkt auf die katholische Ohrenbeicht hinführe; die Desavouirung der enumeratio peccatorum sei bei der pflichtmäßig gebotenen reichlichen "Gelegenheit" dazu rein illusorisch, und es sei überhaupt darauf abgesehen, nur einmal das Beichtsind unter t Augen allein zu haben, und bann bas llebrige, nach weisung ber "Ranones", gang von felbft sich ergeben zu en - b. i. die ausgebildetste katholische Beicht. n fcon biese Art ber "Beichtunterrebung" bie richterhe Gewalt des Beichtigers voraussete, so thue dies die mferenz noch ganz ausdrücklich im zweiten Theil der Rames: uber bie "Absolution". Kirche und Amt, und in ten Ramen, ber Amistrager, traten hier gang offen als dtenb und ftrafend, in ihrer Eigenschaft als solche und ine Rudficht auf die "Gemeinde", also als vermittelndes mt und anstaltliche Rirche, furz als "hierarchie" auf. Beglich ber Absolution wurden nämlich folgende Bestimmunn getroffen. Sie ift durch Auflegung ber rechten Sand b nie 3weien zugleich, sonbern Jedem einzeln zu erthein; ju versagen ift fie, wenn ber Baftor "an objeftiven lerfmalen" erfennt, daß es bem Beichtenben an bem einen er andern der gur Buffertigfeit gehörigen Stude fehlt; die erfagung ber Abfolution, insoferne fie heimlich in feelforrelichem Gefprach geschieht, "fteht bem Baftor für fich allein 1"; nur bie öffentliche Ausschließung erfordert ordentlichen Broces. Die Absolution aber wird ertheilt in ber Fassung ines formlichen Richterspruches; die Form "eines Bibelpruches oder sonft eines ben Ginn ber Absolution nicht barf aussprechenden Wortes" wird ausbrudlich verworfen; e ift weder conditionell noch deprecatorisch, sondern durch= us indicativ:

"Der Beichtvater fragt das Beichtfind: Glaubst du auch, daß ie Absolution, die ich spreche, im himmel gelte und vor Gott rästig sei ")? und ertheilt auf sein Ja die Absolution mit folgener Formel: Der allmächtige Gott hat sich dein erbarmt, und ich mi den Besehl des herrn Jesu Christi, als sein Diener, spreche sich frei, ledig und los von allen deinen Sünden 20."

Dazu bemerkt bie Berliner Protestant. Kirchenzeitung (vom 8. Nos vember) Ramens ber Opposition: "Wenn nun aber bas Beichtfind

So bie Ranones ber Dresbner Conferenz. Allerbings Bürtem. waren nicht alle Abgeordnete damit einverstanden. berg und Sachsen gaben, wie gesagt, Bermahrungen ju Protofoll, und zwar in einer Beife, wodurch Diefen Beschluffen allen die Spige abgebrochen werben mußte. Für's Erste follte die private Beicht nicht für "nothwendig", nicht als eine firchliche Anstalt erklärt, sondern bloß ber freien Wahl, ber "eigenen innern Bewegung" angeboten werden als ein ascetisches Mittel. Für's 3weite wollten fie über bas Maß ber frühern "Privatbeichte" nicht hinaus geben; nur wegen religiöser Unwiffenheit, irreligiöser Grundfate unfittlichen Banbele "bebenflich Scheinende" follten gur Privatbeicht "berufen", und dann nur mit "ber in ben älteren Berordnungen vorgeschriebenen Beichtunterredung" vorgenommen werden. Für's Dritte nahmen fie Anftand, "bie heimliche Versagung ber Absolution und Communion ledige lich dem Pfarrer zu überlaffen", ftellten also ben richterlichen Charafter bes Amtes in Frage. Co thaten Burtemberg und Cachfen auf ber Confereng \*). Bayern aber schloß fich ihren Bermahrungen nicht an, es acceptirte bie Beschluffe pure et simpliciter. Die Anwendung davon ward hier fünf Bochen später gemacht.

b) in dem oberconsistoriellen Erlaß, "die Ordnung bes Beichtstuhls" betreffend. "Im Namen des Königs", wie die übrigen Erlasse, sprach sich derselbe über die "hohe Bedeutung des Beichtstuhls und die Nothwendigkeit einer kirchensgemäßern Ordnung des Beichtwesens" aus, und verordnete demgemäß wie folgt:

Die in manchen Orten, namentlich in Landgemeinden, noch bestehende und gepflegte Einrichtung der Privatbeichte ist sorgfältig

evangelischer von ber Absolution benkt als ber Pfarrer und mit Rein antwortet bei bieser Frage, wie bann?"

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 8. Nov. 1856.

wirecht zu halten und zu förbern. Solange sie noch nicht besteht, muß wenigstens die persönliche Anmelvung zur Beichte als eine Forberung der kirchlichen Ordnung bezeichnet werden und ist, wo sie sich verloren hat, buch diffentlichen Unterricht und seelsorgerliche Unterweisung im Buimmenwirken mit den Kirchenvorständen allmählig wieder in Gelung zu bringen. An den zur Anmelvung bestimmten Tagen hat der Geschliche die Consitenten an einem schicklichen Orte (besser in der Extristei als im Pfarrhause), wo er allein zugegen ist, zu empfungen, die Aussichten vorzunehmen, und den SeelenBustand der Einzelnen, soweit er es für nöthig eractet, zu erforschen und zu berathen."

Bir haben hier vollständig wieder die "Beichtunterrebung" ber Dresdner Kanones vor uns; es gilt gegen jene Mes, was die Opposition gegen diese behauptete. Sofort ninet auch ber Erlaß alles llebrige im Sinne ber Conferenz, 1 B. Die Berlegung ber Beichttage auf die Borabende, die Ethellung ber Absolution nur an die Einzelnen. Auch der Erles überträgt die Berfagung ber Absolution im Beichtgeheimniß Eiglich bem Pfarrer, nur wo es zu Protesten fommt, ober bie Sache öffentlich wird, ift an's Consistorium zu berichten. Solieflich ermahnt ber Erlaß auf's Dringenbfte, nur recht bloß auf dem Wege allmähliger Berftanbigung vorfictig, und freiwilligen Uebereinkommens vorzugehen, das normale Berhaltniß nicht mit einem Schlage herstellen zu wollen, benn porftebende Rormen fonnten nicht in ihrem vollen Umfange sofort in Bollzug gesett werden, sondern seien theilweise nur ale die anzustrebenden Bielpunfte zu betrachten."

Aber diese Borsichtsregeln erbitterten die Opposition nur um so mehr: man fühlte sich hinterrücks und hehlings übersallen, um mit verbundenen Augen über's Eis geführt zu werden. Soviel stand einmal sest, daß diese Privatbeichte dereinst überall bestehen solle, und für jest "wenigstens die dersonliche Anmeldung eine Forderung tirchlicher Ordnung sei." Diese personliche Anmeldung ist aber in nuce schon das

ganze neue Beichtinstitut ale firchliche Rothwendigfeit. "Die dem Geiftlichen zur Pflicht gemachte Erforschung", fagt eine oppositionelle Stimme, "bieses Eindringen in bas Gemiffen ber Einzelnen, soll unzweideutig mit ber Zeit die Privat-Beichte allgemein machen; unverfennbar ift ber Gebante nicht: es ist nothwendig, daß die Privatbeichte wieder bem freien Willen des Einzelnen bargeboten werbe, sondern: es ift nothwendig, daß die Exploration, die Privatbeicht und Privatabsolution Aller hergestellt werde; will man den Beicht-Zwang nicht, so ift nicht abzusehen, wo bie bem Geiftlichen als Recht zugeschriebene und zur Pflicht gemachte Exploration hinaus soll, will man aber diese und kann man fie burchsegen, so wird ber Beichtzwang mit ihr gleichen Schritt halten" \*). Rurg, es schien sich auch hier barum zu hanbeln: haben uns die Pastoren nur einmal unter vier Augen! Und wirklich konnte auch ber Unbefangenste nicht umbin, in bem Erlaß die drei Wahrzeichen der Dresbener Ranones wieder zu finden: die Privatbeichte ein nothwendiges Institut; biese Beichte als ein über bie reformatorische "Privatbeichte" hinausgehendes, und der fatholischen Ohrenbeichte guführendes Ding gefaßt; endlich der richterliche Charafter bes Amts und seines Trägers. Hier hatte auch

o) die Opposition ihre Angriffspunkte. Gegen die "Privatbeichte" als Sache der freien Wahl, als ascetisches Mittel
hätte sich weniger Lärm erhoben; aber als firchliche Ordnung
und die "persönliche Anmeldung", welche die Bahn dazu brechen sollte, als nothwendige Forderung derselben — so bestimmte sie der Erlaß. Im Grunde kann man der Opposition doch auch nicht verargen, wenn sie es sonderbar fand,
jest Institute als wesentliche Stücke kirchlicher Ordnung anrusen zu hören, welche seit zwei, ja fast seit drei Jahrhunberten an sich selbst verstorben waren. "Rothwendig" sollten

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

Brivatbeichte und Rirchenzucht senn - so fragte z. B. auch Dr. Fabri - mahrend die historische Betrachtung zeige, daß eftere bereits im 17ten Jahrhundert ju einer bochft bebentliden, innerlich erftorbenen Institution ausgeartet gemefen, bie lettere theils überhaupt nie jur Ausführung gefommen, theils in firchlich polizeilide Bemagregelung degenerirte \*). Man bemerkte mit Recht: selbst bie fatholische Rirche, wenn fie ben Beichtstuhl also Jahrhunderte lang hatte verfommen laffen, ware nicht im Stande gewesen, ihn wieder aufzuriche ten. Dazu nun erft bas protestantische Princip! "Haben unfere großen Rirchenreformatoren ben Fortschritt ausgeschloffen"? ruft ein Augeburgischer Stimmführer aus; "barf Bemand unferm Luther vor Allen ben Gebanfen unterschieben, als ob eine nirgends für wesentlich erflärte Einrichtung ber Rirche, wie j. B. personliche Beichtanmeldung und bie praftifc bamit ibentische Privatbeichte, nie in Bergeffenheit fommen burfte, und als ob fie bann wieder eingeführt werden muste, eingeführt gegen ben Willen ber Gemeinbe, mit welcher befanntlich weder unfere Rirchenvorstände, noch unfere Spnoben ibentisch finb" \*\*).

In der That ware leicht nachzuweisen gewesen, wie die "Privatbeichte" theilweise schon seit dem 16ten Jahrhunderte und allmählig überall in Abgang gesommen, und zwar an ihrer eigenen innern Leerheit und hohlen Bedeutungslosisseit naturgemäß in Abgang sommen mußte. Sie war nur als das entseelte Gerippe der altsatholischen Beichte übriggebliesten: entweder ein bloßes Hersagen einer Formel, durch die der Beichtende sich ganz im Allgemeinen als ein armer sünstiger Mensch, ja als ganz unfähig zum Guten befannte, oder von der andern Seite, wenn es hoch sam, ein Katechismussend ber über die Principien der christlichen Lehre. Durfte

<sup>\*)</sup> Mig. Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> MIg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

man dieses Minimum von Religionskenntnissen einmal als Gemeingut der Gläubigen erachten, so that ganz unzweiselhaft die "allgemeine Beicht" eben dieselben Dienste, wie eine solche "Privatheichte". Man erinnerte denn auch bei Gelegenheit der jüngsten Borgänge ganz richtig an die reformatorischen Kirchenordnungen, z. B. an die Rürnbergische, welche den Predigern besiehlt, die sich zur Beichte meldenden Leute mit aller Bescheidenheit nach Gelegenheit der Personen zu erforschen, ob sie die zehn Gebote, den Glauben und das Baterunser kennen, ob sie recht vom Sakrament halten und wissen, und wenn sie Jemand also eines cristlichen Berstandes und guten Wandels erkennen, "so ist es nicht nothig, solch eine Person allweg von Reuem wieder zu erforschen, vielmehr soll man sie sortan unersorscht zum Sakrament gehen lassen, so oft sie will"\*).

Wenn nun aber die Opposition diese Gestaltung ber alten lutherischen Privatbeichte mit dem verglich, mas jest bie Dresdener Ranones und ber bayerische Erlaß einführen wollten, so mußte wohl auch ber Unbefangenste urtheilen: baß bieß ganz etwas Anderes sei und zwar, menn nicht gerabezu die katholische "Ohrenbeichte", so doch die nächste Borbereis tung dazu. Es ist gewiß aller Ehre werth, daß die Urheber ber Erlaffe nicht jenes leere und bedeutungslose Inftitut ber eigentlichen Privatbeichte zur Wiedereinführung fich vornahmen; aber indem fie biefe Schla vermieben, mußten fie nothwendig der protestantischen Charpbbis verfallen. Gin fehr freisinniger Protestant bemerkt barüber gang richtig: "Man follte nicht verfennen, daß mit der Privatheichte ein großes Mittel ber Scelforge für einen gewiffenhaften Pfarrer untergegangen ift, daß fie aber, sobald fie mehr seyn will als ein Herfagen auswendig gelernter Formeln, fich fogleich ber

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 5. Nov. 1856.

Ohrenbeicht nabert" . In biefen gall geriethen auch bie baperischen Erlaffe, und die Opposition nahm schabenfroh bavon Aft. "Belder Unterschied", riefen fie, "zwischen ben Bestimmungen (ber Privatbeichte bes 16ten Jahrhunderts) und ber Berathung ber Einzelnen, welche bie neue Berorbnung will" \*\*)! Solange die Privatbeichte nicht besteht, muß wenigstens die personliche Anmelbung als eine Forberung ber kirchlichen Ordnung bezeichnet werben, und bei berfeiben foll bann bie Ceelenforschung statifinden: so befimmt ber Erlaß; "wir unfererfeits tonnen uns biefe Ceclen-Forschung nun einmal nicht anders benfen, benn als Erforfoung ber Sunben, maren es auch nur funbhafte Lebensanfoauungen": fo ermiderte ber Protest ber Augeburger. gen eine fo gefaßte Beichte aber wendeten fie icon gleich ben folgenden praftischen Einwurf ein: "Namentlich muffen wir uns gegen die Ginführung ber Privatbeichte vermahren, als einer mit der Stellung bes evangelischen Beiftlichen, melder mit bem gamilienleben verzweigt ift, gang unverträglichen Inflitution \* \*\*\*).

Der principielle Einwand aber floß allenthalben aus der Thatsache, daß die so gesaßte Privatbeichte nothwendig den Beichtkuhl zum Richterstuhl machen, und den richterlischen Charafter des Amtsträgers voraussehen wurde. Natürslich war hier der "evangelischen" Deklamation ein unermeßsliches Beld eröffnet. Man stellte das protestantische Kirchenstineip dem fatholischen, das allgemeine Priesterthum dem "geistlichen Stande" gegenüber. Selbst der bekannte Pietistenschiften Stande" gegenüber. Selbst der bekannte Pietistenschiften Schaft die Indender unserer Kirche sich als Recht herausnehmen, über die Zulassung zum Abendmahl und über

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 27. Sept. 1856.

<sup>••)</sup> Allg. Beitung vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

die Mitgliedschaft der evangelischen Rirche zu entscheiben, dieß fei bas von mancher Seite ersehnte protestantische Theologenpapsithum"\*). Hr. Pastor Wucherer bagegen nahm bie Schlusselgemalt eben in diesem Sinne ausbrücklich für die Amts-Trager in Unspruch, und zwar auf Grund ber Augeburgis ichen Confession (28. Art.) \*\*). Die Dresbener Ranones und ber Erlaß vom 2. Juli sprechen sich zwar mit ausgebrudten Worten nicht fo aus; aber fie zerhauen praktisch ben Anoten; alle ihre Bestimmungen fegen bie Schluffelgewalt bes Amtsträgers nothwendig voraus. Theoretisch ift in biefem Buntte auf bem gangen Gebiete ber lutherischen Rirche eine große Berwirrung seit Jahrhunderten eingeriffen. auf dem jungften Lubeder Rirchentag erhob Baftor Bolbling aus Radensleben als Referent schwere Rlage: das sechste Hauptstud bes lutherischen Ratechismus "von ber Beicht und bem Schluffelamt" sei in Deutschland von jeher gar so verschieben behandelt worden; in ben alten Ausgaben stebe es gar nicht, in ben neuen fei es gleichfalls ausgelaffen, wie es in die mittleren gefommen, wisse man nicht; schon Samann habe biese Unficherheit um so mehr beklagt, als bieses Sauptstud ber "Grund bes Predigermesens" fei. Br. Bolbling beantragt die Renovation des Hauptstuds, und vindicirt dabei ausbrudlich und ohne Widerspruch für die Rirche und ben "berufenen Diener Christi" - richterliche Gewalt \*\*\*). Faftisch hatten die Dresbener Conferenz und die bayerischen Erlaffe zuvor ichon ebenso gethan. Betrachten wir nur an ein paar Beispielen, wie sich bie Opposition vom reinprotefantischen Standpunkte barüber aussprach:

"Die Kirchenreformation hat uns nicht allein eine Reform bes Glaubensbekenntnisses gebracht, sie hat auch ihre Bekenner von

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Oct. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berhanblungen bes Lübeder Rirchentage. S. 35.

ber hierarchie besteit. Ichem Mitglich protestantischer Gemeinde steht es frei, sein schuldbelastetes Gewissen vor seinem Seelsorger anjuschließen, bei ihm Stärfung der gesunkenen sittlichen Kräfte zu suchen. Eine von der Gemeinde eingesührte Privatdeicht aber hat, wenn sie nicht wirkungslos bleiben soll, die Vollmacht der Abso-Intion zur Folge. Daran knüpsen sich unmittelbar die Kirchenstrassen, der sicht und fühlbare Ausdruck hierarchischer Gewalt. Diese gehört in das System der katholischen Kirche, mit dem Protestanzismus verträgt sie sich nicht . . . Un sere Geistlichen sind Riese glieder der Gemeinden, unsere Freunde, Berather, Gelier, Iröster; über Schuld und Nichtschuld aber entscheiden die Gerichte und Strassen verhängt der Staat"\*).

Laien auf, sie sah die Kirche in ber Gemeinde, sie verkündete nach bem Wort der Bibel selbst das allgemeine Priesterthum; jest soll aber wieder der Pfarrer als ein Mittler zwischen Gott und Mensiehen dastehen, ihm, dem Geistlichen, nicht bloß dem Bater im himmel soll gebeichtet werden, er, der sündige Mensch wie wir, soll unsere Sünden vergeben oder nicht vergeben. Soll aber einmal hatt der Freiheit der Christenmenschen eine Hierarchie herrschen, dann ist uns der Papst in Rom lieber als die Consistorialräthe in den deutschen Residenzen, soll eine ""zu Recht bestehende" Sahung früherer Jahrhunderte die religiose Wahrheit Ein- für allemal bestimmen, und statt des belebenden Geistes der todte und todund Buchstade gebieten, so ist uns die Consequenz des catechismus Romanus lieber als die Concordiensormel"

Wenn wir solche Neußerungen ihrer Phraseologie entsteiden, so stellt sich doch ein sehr bestimmtes Bewußtseyn beraus, daß Amtsträger mit der Schlüsselgewalt oder mit richterlichem Charafter betraut nur möglich und natürlich seien in einer realen anstaltlichen oder vermittelnden Kirche. Diesen Kirchenbegriff verwersen aber die protestantischen Symbole

<sup>\*) -</sup> Mus Bayern" (Dunchen) Allg. Beitung vom 1. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Nov. 1856.

(wie auch Gr. Dr. Harles felbst) und ftellen ben gegentheis ligen auf; sie lehren die Unmittelbarfeit des Bandes zu Chrifto, faffen die "Kirche" gleich der "Gemeinde", und lehren bas allgemeine Priesterthum ber Glaubigen. Allen Berlegenheiten mare abgeholfen, wenn biefes Priefterthum praftifch gemacht werben konnte; meder das Amt noch die außere Gemeinde konnte bann bie Schluffelgewalt ansprechen, bas allgemeine Priefterthum ber "Heiligen" mußte naturlich ihr rechtmäßiger Träger feyn. Aber die mahrhaft Gläubigen, die Minoritat der ftillen Berzen ift eben unfichtbar und ungreifbar, wie bie eigentliche Rirche, welche aus ihrer Summe besteht. Man fann weber ihnen noch ihr irgendetwas zu abminiftriren übertragen. Für bie Placirung ber Schluffelgewalt bleibt also immer nur bas Amt ober die außere Gemeinde, die wufte Maffe ber fichtbaren Kirche. Luther selbst hat namentlich in seiner ersten Zeit wirflich bann und wann zur lettern Alternative gegriffen; aber er fah, wie hengstenberg fagt, seinen großen Irrthum bezüglich der mahren Beschaffenheit dieser "Gemeinden" bald ein. Wollte er bagegen Ernft machen mit ber ausschließlichen llebertragung ber Schluffelgewalt auf bas Amt, fo batte er sich mit gebundenen Sanden dem fatholischen Begriff von ber vermittelnten Rirche und bem Saframent ber Abfolution überliefert. Daher die breihundertjährige Berwirrung über biesen Bunkt ber Lehre; barum ging ber Begriff bes richterlichen Charafters und bamit bes Wesens ber Absolution gang verloren. Jest aber hatten ihn nicht nur bie Dresbener Ranones, sonbern auch ber baperische Erlaß zum Fundament ihrer neuen, für "nothwendig" erflärten firchlichen Ordnung gemacht. Man durfte neugierig senn, wie bas Munchener Dberconsistorium in ben "Erlauterungen", welche es bem Befcrei ber Opposition entgegensegen wollte, bie symbolmäßigen Einwurfe berselben ermidern werbe. Wir griffen daber auch begierig nach ber

d) "Ansprache" bes Grn. Prafibenten Dr. Barleg.

bier aber fließen wir gleich zu Anfang auf ben grundlegenben Cat: "Die Rirche hat nicht Richteramt, fie hat bas Amt bes-Argtes, bes Dieners, fie hat den Beruf ber Mutter". Bir glauben genugsam gezeigt zu haben, daß bamit ber "Beichtunterrebung" wie der "Absolution" in der Fassung fowohl bes Dresbener als bes Münchener Erlaffes die nothmen= bige Boraussehung wieder entzogen ift. 3m Busammenhange bamit fieht, wie es scheint, ein anderer einleitender Cap: Die Rirche ift nicht eine Schule, Die ba erft sucht, sondern eine Gemeinschaft, bie ba besitt." Er gibt zu versteben, baß bie Boraussetung jener Faffung wirflich "eigenes Belieben mb neue Erfindung" ware. Es ift nicht zu läugnen, daß man barin eine Desavouirung jeber Colibaritat mit bem Rirden- und Amtsbegriff des Berfaffere der Dresbener Ranones, frn. Rliefoth, und feiner fogenannten "Meulutheraner" erbliden fann. Man hatte bem Brn. Prafidenten eine folche, wenn auch unbewußte Solidarität offen vorgeworfen \*). Aber es fragt fich, ob mit biefer Erflarung nicht auch bas ganze Befen bes im Erlaß vom 2. Juli beschriebenen Beichtinftis tute und auch der 3med jener "personlichen Unmeldung" nothwendig fturgt, welche "wenigstens als eine Forderung ber firchlichen Ordnung bezeichnet werden muß", wie der Erlaß. versichert. Auf jeden gall schien sich bamit bas Dberconsiftorium jest und nachträglich der britten Bermahrung anzug foließen, mit welcher ber murtembergische und sächsische Abgeordnete in Dresten ben Kanones vom 28. Mai bie Spige abbrachen, welcher Bermahrung aber bas Oberconsistorium bamais und in Dresben felbft fich feineswegs angeschlossen hatte.

Die "Ansprache" ift übermäßig weitschweifig und ver-

<sup>\*) \*</sup>Bir wiffen, baß harleß selbst sich gegen bie hierarchische Amts: Deftrin ber hopperlutheraner fraftig ausgesprochen hat, aber wenn ein Rab auf abschüssiger Bahn einmal rollt, ist es schwer, ihm halt zu gebieten." Aus Oberbayern Allg. 3tg. vom 10, Nov. 1856.

gange neue Beichtinstitut als firchliche Rothwendigfeit. "Die dem Geiftlichen zur Pflicht gemachte Erforschung", sagt eine oppositionelle Stimme, "biefes Eindringen in bas Gewiffen ber Einzelnen, soll unzweideutig mit ber Zeit die Privat-Beichte allgemein machen; unverfennbar ift ber Gebante nicht: es ist nothwendig, daß die Privatbeichte wieder bem freien Willen bes Einzelnen bargeboten werde, sondern: es ift nothwendig, daß die Exploration, die Privatbeicht und Privatabsolution Aller hergestellt werde; will man den Beicht-Zwang nicht, so ist nicht abzusehen, wo die dem Geistlichen als Recht zugeschriebene und zur Pflicht gemachte Exploration hinaus soll, will man aber diese und kann man sie durchfegen, so wird ber Beichtzwang mit ihr gleichen Schritt halten" \*). Rurg, es schien sich auch hier barum zu handeln: haben une die Pastoren nur einmal unter vier Augen! Und wirklich konnte auch der Unbefangenste nicht umbin, in bem Erlaß die drei Wahrzeichen der Dresdener Ranones wieder zu finden: die Privatbeichte ein nothwendiges Institut; biese Beichte als ein über die reformatorische "Privatbeichte" hinausgehendes, und ber fatholischen Ohrenbeichte zuführendes Ding gefaßt; endlich ber richterliche Charafter bes Amts und seines Tragers. hier hatte auch

o) die Opposition ihre Angriffspunkte. Gegen die "Prisvatbeichte" als Sache der freien Wahl, als ascetisches Mittel hätte sich weniger karm erhoben; aber als kirchliche Ordnung und die "personliche Anmeldung", welche die Bahn dazu brechen sollte, als nothwendige Forderung derselben — so besstimmte sie der Erlaß. Im Grunde kann man der Opposition doch auch nicht verargen, wenn sie es sonderbar fand, jest Institute als wesentliche Stücke kirchlicher Ordnung anstusen zu hören, welche seit zwei, ja fast seit drei Jahrhunderten an sich selbst verstorben waren. "Nothwendig" sollten

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

Brivatbeichte und Rirchenzucht seyn - so fragte z. B. auch Dr. Fabri - mahrend bie historische Betrachtung zeige, baß erftere bereits im 17ten Jahrhundert zu einer höchst bedentliden, innerlich erftorbenen Inftitution ausgeartet gemesen, bie lettere theils überhaupt nie jur Ausführung gefommen, theils in firchlich polizeiliche Bemagregelung begenerirte +). Ran bemerkte mit Recht: selbst die katholische Kirche, wenn fie ben Beichtstuhl also Jahrhunderte lang hätte verkommen luffen, ware nicht im Stande gewesen, ihn wieder aufzuriche ien. Dazu nun erst das protestantische Princip! "Haben unfere großen Rirchenresormatoren ben Fortschritt ausgeschloffen"? ruft ein Augsburgischer Stimmführer aus; "darf Jemand unferm Luther vor Allen ben Gedanken unterschieben, als ob eine nirgends für wesentlich erklärte Einrichtung ber Rirche, wie z. B. personliche Beichtanmeldung und bie praftifch bamit identische Privatbeichte, nie in Vergeffenheit tommen burfte, und als ob sie bann wieder eingeführt werden mußte, eingeführt gegen ben Willen ber Gemeinde, mit welcher befanntlich weber unsere Rirchenvorstände, noch unfere Synoben ibentisch sind" \*\*).

In der That ware leicht nachzuweisen gewesen, wie die "Privatbeichte" theilweise schon seit dem 16ten Jahrhunderte und allmählig überall in Abgang gesommen, und zwar an ihrer eigenen innern Leerheit und hohlen Bedeutungslosisseit naturgemäß in Abgang kommen mußte. Sie war nur als das entseelte Gerippe der altsatholischen Beichte übriggebliesten: entweder ein bloßes Hersagen einer Formel, durch die der Beichtende sich ganz im Allgemeinen als ein armer sünstiger Mensch, ja als ganz unsähig zum Guten bekannte, oder von der andern Seite, wenn es hoch kam, ein Katechismuss Berhör über die Principien der christlichen Lehre. Durste

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

man bieses Minimum von Religionskenntnissen einmal als Gemeingut der Gläubigen erachten, so that ganz unzweiselhaft die "allgemeine Beicht" eben dieselben Dienste, wie eine solche "Privatbeichte". Man erinnerte denn auch bei Gelegenheit der jüngsten Borgänge ganz richtig an die reformatorischen Kirchenordnungen, z. B. an die Rürnbergische, welche den Predigern besiehlt, die sich zur Beichte meldenden Leute mit aller Bescheibenheit nach Gelegenheit der Personen zu erforschen, ob sie die zehn Gebote, den Glauben und das Baterunser kennen, ob sie recht vom Sakrament halten und wissen, und wenn sie Jemand also eines christlichen Berstandes und guten Wandels erkennen, "so ist es nicht nöthig, solch eine Person allweg von Neuem wieder zu erforschen, vielsmehr soll man sie sortan unerforscht zum Sakrament gehen lassen, so oft sie will"\*).

Wenn nun aber die Opposition diese Gestaltung ber alten lutherischen Privatbeichte mit dem verglich, was jest bie Dresdener Kanones und ber bayerische Erlaß einführen wollten, so mußte wohl auch der Unbefangenste urtheilen: baß bieß ganz etwas Anderes sei und zwar, menn nicht geradezu die katholische "Ohrenbeichte", so doch die nächste Vorbereitung baju. Es ist gewiß aller Ehre werth, bag die Urheber ber Erlasse nicht jenes leere und bedeutungslose Inftitut der eigentlichen Privatbeichte zur Wiedereinführung fich vornahmen; aber indem fie diese Schla vermieben, mußten fie nothwendig der protestantischen Charybdis verfallen. Gin febr freisinniger Protestant bemerkt barüber gang richtig: "Man follte nicht verfennen, daß mit der Privatheichte ein großes Mittel ber Scelforge für einen gemiffenhaften Pfarrer untergegangen ist, daß sie aber, sobald sie mehr seyn will als ein Herfagen auswendig gelernter Formeln, sich sogleich ber

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 5. Nov. 1856.

Ohrenbeicht nahert" \*). In Diesen Fall geriethen auch bie baverischen Erlaffe, und die Opposition nahm schabenfroh bavon Aft. "Welcher Unterschied", riefen fie, "zwischen ben Bestimmungen (ber Privatbeichte des 16ten Jahrhunderts) und ber Berathung ber Einzelnen, welche bie neue Berorbmung will" \*\*)! Solange die Privatbeichte nicht besteht, muß wenigstens bie personliche Anmelbung als eine Forberung ber firchlichen Ordnung bezeichnet werben, und bei derfelben foll bann die Seelenforschung statifinden: fo befimmt ber Erlaß; "wir unsererseits tonnen uns biese Seclen-Forschung nun einmal nicht anders benfen, denn als Erforfoung ber Gunben, maren es auch nur fundhafte Lebensanicauungen": so erwiderte der Protest der Augeburger. Gegen eine fo gefaßte Beichte aber wendeten fie icon gleich ben folgenden praktischen Einwurf ein: "Namentlich muffen wir une gegen bie Ginführung ber Privatbeichte vermahren, als einer mit ber Stellung bes evangelischen Beiftlichen, melder mit bem Familienleben verzweigt ift, gang unverträglichen Inflitution" \*\*\*).

Der principielle Einwand aber floß allenthalben aus ber Thatsache, daß die so gesaßte Privatbeichte nothwendig den Beichtstuhl zum Richterstuhl machen, und den richterlischen Charafter des Amtsträgers voraussehen würde. Natürslich war hier der "evangelischen" Deklamation ein unermeßsliches Feld eröffnet. Man stellte das protestantische Rirchenskrincip dem katholischen, das allgemeine Priesterthum dem "geistlichen Stande" gegenüber. Selbst der bekannte Pietistensführer Hossmann von Ludwigsburg urtheilte bei dieser Gelesgenheit: "daß die Theologen unserer Kirche sich als Recht herausnehmen, über die Zulassung zum Abendmahl und über

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R .- 3. vom 27. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 3. Dec. 1856.

bie Mitgliedschaft ber evangelischen Kirche zu entscheiben, bieß fei bas von mancher Seite ersehnte protestantische Theologenpapsithum"\*). Hr. Pastor Wucherer bagegen nahm bie Schlusfelgemalt eben in diesem Sinne ausbrücklich für die Amtse Träger in Anspruch, und zwar auf Grund ber Augsburgis ichen Confession (28. Art.) \*\*). Die Dresbener Ranones und ber Erlaß vom 2. Juli sprechen sich zwar mit ausgebrudten Worten nicht so aus; aber sie zerhauen praktisch ben Anoten; alle ihre Bestimmungen seten bie Schluffelgewalt des Amtsträgers nothwendig voraus. Theoretisch ift in diefem Puntte auf dem gangen Gebiete der lutherischen Rirche eine große Verwirrung seit Jahrhunderten eingeriffen. Roch auf dem jungsten Lubeder Rirchentag erhob Paftor Wolbling aus Radensleben als Referent schwere Rlage: bas sechste Hauptstud bes lutherischen Ratechismus "von ber Beicht und bem Schluffelamt" sei in Deutschland von jeher gar fo verschieden behandelt worden; in den alten Ausgaben stehe es gar nicht, in ben neuen sei es gleichfalls ausgelaffen, wie es in die mittleren gefommen, wisse man nicht; schon Samann habe diese Unficherheit um so mehr beflagt, ale biefes Hauptflud ber "Grund bes Predigermesens" fei. Br. Bolbling beantragt die Renovation des Hauptstude, und vinbicirt dabei ausdrücklich und ohne Widerspruch für die Rirche und ben "berufenen Diener Christi" - richterliche Gewalt \*\*\*). Faktisch hatten die Dresdener Conferenz und die bayerischen Erlaffe zuvor ichon ebenso gethan. Betrachten wir nur an ein paar Beispielen, wie sich bie Opposition vom reinproteftantischen Standpunkte barüber aussprach:

"Die Kirchenreformation hat uns nicht allein eine Reform bes Glaubensbekenntniffes gebracht, sie hat auch ihre Bekenner von

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Oct. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berhanblungen bes Lubeder Rirchentage. S. 35.

ber hierarchie besteit. Jebem Mitglied protestantischer Gemeinde steht es frei, sein schuldbelastetes Gewissen vor seinem Seelsorger mizuschließen, bei ihm Stärkung der gesunkenen sittlichen Kräfte zu suchen. Eine von der Gemeinde eingeführte Privatbeicht aber hat, wenn sie nicht wirkungslos bleiben soll, die Vollmacht der Absolution zur Folge. Daran knüpsen sich unmittelbar die Kirchenstrasien, der sicht= und fühlbare Ausdruck hierarchischer Gewalt. Diese gehört in das System der katholischen Kirche, mit dem Protestanstenus verträgt sie sich nicht . . . Unsere Geistlichen sind Ritzglieder der Gemeinden, unsere Freunde, Berather, Gelser, Kröster; über Schuld und Nichtschuld aber entscheiden die Gerichte und Strassen verhängt der Staat".

"Die Reformation hob ben Unterschied ber Geistlichen und Laien auf, sie sah die Kirche in ber Gemeinde, sie verkündete nach bem Wort der Bibel selbst bas allgemeine Priesterthum; jest soll aber wieder der Pfarrer als ein Mittler zwischen Gott und Menschen dastehen, ihm, dem Geistlichen, nicht bloß dem Vater im himmel soll gebeichtet werden, er, der sündige Mensch wie wir, soll unsere Sünden vergeben oder nicht vergeben. Soll aber einmal statt der Freiheit der Christenmenschen eine Hierarchie herrschen, dann ist uns der Papst in Rom lieber als die Consistorialräthe in den deutschen Residenzen, soll eine ""zu Recht bestehende"" Sahung früherer Jahrhunderte die religiöse Wahrheit Eins für allemal bestimmen, und statt des belebenden Geistes der todte und tödsunde Buchstabe gebieten, so ist uns die Consequenz des catechismus Romanus lieber als die Concordiensormel"\*\*).

Wenn wir solche Neußerungen ihrer Phraseologie entsteiden, so stellt sich doch ein sehr bestimmtes Bewußtseyn heraus, daß Amtsträger mit der Schlüsselgewalt oder mit richterlichem Charafter betraut nur möglich und natürlich seien in einer realen anstaltlichen oder vermittelnden Kirche. Diesen Kirchenbegriff verwersen aber die protestantischen Symbole

<sup>\*) &</sup>quot;Aus Bapern" (Munchen) Allg. Beitung vom 1. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 10. Rov. 1856.

(wie auch Hr. Dr. Harles felbst) und stellen ben gegentheis ligen auf; fie lehren bie Unmittelbarfeit bes Banbes zu Chrifto, fassen die "Kirche" gleich der "Gemeinde", und lehren das allgemeine Priesterthum ber Gläubigen. Allen Berlegenheiten mare abgeholfen, wenn dieses Priesterthum praftisch gemacht werben könnte; meder bas Amt noch die außere Gemeinde könnte bann bie Schlüsselgewalt ansprechen, bas allgemeine Priesterthum ber "Beiligen" mußte naturlich ihr rechtmäßiger Trager fenn. Aber die mahrhaft Gläubigen, die Minoritat ber fillen Beizen ift eben unsichtbar und ungreifbar, wie bie eigentliche Rirche, welche aus ihrer Summe besteht. Man fann weber ihnen noch ihr irgendetwas zu administriren übertragen. Für die Placirung der Schlüsselgewalt bleibt also immer nur bas Amt ober bie außere Gemeinde, die mufte Maffe der fichtbaren Kirche. Luther selbst hat namentlich in seiner ersten Zeit wirflich bann und wann zur lettern Alternative gegriffen; \* aber er fah, wie Hengstenberg fagt, seinen großen Irthum bezüglich ber mahren Beschaffenheit dieser "Gemeinden" balb ein. Wollte er bagegen Ernft machen mit ber ausschließlichen llebertragung ber Schluffelgewalt auf Das Amt, so hatte er sich mit gebundenen Sanden bem fatholischen Begriff von ber vermittelnden Rirche und bem Saframent ber Absolu-Daher die breihundertjährige Berwirrung tion überliefert. über biesen Punkt ber Lehre; barum ging ber Begriff bes richterlichen Charafters und bamit bes Wesens ber Absolution gang verloren. Jest aber hatten ihn nicht nur die Dresbener Ranones, sondern auch der bayerische Erlaß zum Fundament ihrer neuen, für "nothwendig" erflärten firchlichen Ordnung Man durfte neugierig fenn, wie bas Munchener Dberconsistorium in ben "Erläuterungen", welche es bem Geschrei ber Opposition entgegenseten wollte, die symbolmäßigen Einwurfe berfelben ermidern werde. Wir griffen baher auch begierig nach ber

d) "Unsprache" bes frn. Prafibenten Dr. Barleg.

hier aber fließen wir gleich zu Anfang auf ben grundlegenden Eat: "Die Rirche hat nicht Richteramt, fie hat das Amt bes-Arztes, des Dieners, sie hat den Beruf der Mutter". Bir glauben genugsam gezeigt zu haben, daß damit ber "Beichtunterredung" wie der "Absolution" in der Fassung sowohl bes Dresbener als bes Munchener Erlaffes die nothmen= bige Boraussehung wieder entzogen ift. Im Busammenhange bamit fteht, wie es scheint, ein anderer einleitender Cap: Die Rirche ift nicht eine Schule, die da erst sucht, sondern eine Gemeinschaft, die da befitt." Er gibt zu verstehen, daß vie Boraussetung jener Fassung wirklich "eigenes Belieben und neue Erfindung" mare. Es ist nicht zu läugnen, daß man barin eine Desavouirung jeder Colidarität mit dem Rirdens und Amtsbegriff bes Berfassers der Dresdener Ranones, Grn. Rliefoth, und feiner fogenannten "Neulutheraner" erbliden fann. Man hatte bem Grn. Prafidenten eine folche, wenn auch unbewußte Solidarität offen vorgeworfen\*). Aber es fragt fich, ob mit dieser Erklärung nicht auch bas ganze Befen des im Erlaß vom 2. Juli beschriebenen Beichtinstituts und auch der 3wed jener "personlichen Anmeldung" nothwendig stürzt, welche "wenigstens als eine Forderung ber firchlichen Ordnung bezeichnet werben muß", wie ber Erlaß. versichert. Auf jeden Fall schien sich damit das Oberconsiste. rium jest und nachträglich der dritten Bermahrung anzus schließen, mit welcher ber murtembergische und sachfische Abgeordnete in Dresten den Kanones vom 28. Mai die Spiße abbrachen, welcher Verwahrung aber das Oberconsistorium das mals und in Dresben selbst sich keineswegs angeschlossen hatte.

Die "Ansprache" ift übermäßig weitschweifig und ver-

Doktrin ber Spherlutheraner kräftig ausgesprochen hat, aber wenn ein Rab auf abschüssiger Bahn einmal rollt, ift es schwer, ihm halt zu gebieten." Aus Oberbayern Allg. 3tg. vom 10, Nov. 1856.

schwommen gehalten, wir muffen une auf bas Rothigfte berselben beschränfen. Die Ansprache verwirft abermale in ftarfen Ausbrücken die "Ohrenbeichte": "also daß handgreiflich Beichte und Privatbeichte im Sinn unserer Rirche etwas Underes sehn muß als Ohrenbeichte". Aber die Bestimmungen des Erlaffes, welche bireft auf dies wunderlich gefürchtete Ding "Dhrenbeichte" hinführen muffen, bleiben bestehen. Die Unsprache ereifert fich fehr gegen bie Erzählung ber Gunben: "baß fe fagen, ein jeglicher Richter muß erft bie Sachen und Bebrechen hören, ehe er bas Urtheil spreche, bas thut nichts jur Cache, benn die Absolution ift schlecht ber Befehl loszusprechen, und ift nicht ein neu Gericht Ganben zu erforschen." Dennoch behaupten bie Dresdener Kanones und ber Manchener Erlaß felber, gegen bie Einsprache ber murtembergiichen und fächlischen Theologen, daß bem Pfarrer auch zustehe, die Absolution zu verfagen. Die Ansprache betlagt überhaupt "an ben Tag gefommene unglaubliche Difverftande niffe", insbesondere auch barüber, bag man habe glauben können, ber Erlaß wolle die Rothwendigkeit, nicht bloß ben Rugen ber Privatbeichte einschärfen, mahrend biefelbe boch nicht ein gottlich Gebot, sondern durchaus frei, bloß für Falle besonderer Anfechtung "zu rathen" und ber freien Bahl ber Einzelnen "nahezulegen" sei. In Dresben hatten Burtemberg und Sachsen eben dies behauptet, Bayern aber burch benselben Theologen widersprochen, welcher nachher ben Erlaß verfaßte. Er hatte in Dresben die Privatbeichte für "noth. wendig" und im Erlaß "wenigstens die personliche Anmelbung zur Beichte für eine Forderung ber firchlichen Orbnung" erklärt; jest verwies die Ansprache erstere ausbrudlich "auf ben Weg freiwilliger Bereinbarung" und erläuterte über letstere gar nichts. Auch wer benn nun eigentlich über bas Ja ober Rein in der Einführungsfrage zu bestimmen habe, besagte sie nicht; man prasumirte: die "Gemeinden". Co die Ansprache. Die f. Summepiscopal - Entschließung im

e) Rescript auf die Abresse der Rürnberger verwies my furz auf diese Erläuterungen des Oberconsistoriums iber den freien, dem eigenen innern Verlangen anheimgestenen Gebrauch der Privatbeichte nach dem kirchlichen Besmetniß, über die Unzulässigkeit des Iwangs oder Gebots eiselben, und daß der Erlaß neue dispositiven Bestimmungen icht habe treffen wollen."

Es ift bekannt, daß die Ansprache trot Allem nicht "bewigte" und die Proteste sich mehrfach erst jest recht erhoen. Bir konnen uns jede weitere Kritik ersparen, indem sie bie verschiebenen Ansichten andeuten, welche über Die friauterungent bes Oberconfistoriums fofort laut wurden. der ein Baar folder find uns vorgefommen, bie fich mit melben gufrieben erflarten. Go meinte eine Stimme aus bebeutschland: "gegen bie in ben beabsichtigten Magregeln icht ohne allen Grund vermuthete Amtotheorie neuerer Zeit, enach bas geistliche Amt principiell so hoch steht, baß ber legeiff bes allgemeinen Priesterthums damit unvereinbar the, gegen Diese aus bem Geist ber Hierarchie geborne Theoie zu zeugen, fei heilige Pflicht gewesen"; ob aber nun bie Unfprache jener Beforgnis noch Raum gebe? "Rein, fie gibt be feinen Raum, benn sie erflart fich ausbrudlich gegen ie moderne Amtstheorie, fie hebt hervor, daß die Geiftlichfeit ichts weniger als ein Richteramt zu üben habe über die Geweinbe" . Gine Stimme aus Gubbeutschland bagegen erlate: Die Ansprache gebe zwar zu; daß die Rirche nicht Riche mamt habe, aber ber übrige Inhalt berselben scheine dieses Jugeftandniß wieder zuruchunehmen und konne jedenfalls ticht beruhigen \*\*).

Die Augsburger Rirchenvorstände, und irren wir nicht, ie allein, verstanden bie Ansprache als einen völligen Die

<sup>\*)</sup> Allg. Beltung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 18. Nov. 1856.

berruf bes Erlaffes: es werbe zu nichts kommen und Alles beim Alten bleiben - wenigstens für Augeburg. Sie hatten, sagen sie, aus der Ansprache die Ueberzeugung gewonnen, daß "in den hiefigen firchlichen Berhaltniffen eine Abanderung nicht beabsichtigt merbe"; bezüglich bes Beichtftuble inebefondere erflare fich die Ansprache dabin, daß von der Einführung ber Privatbeichte burchaus nicht bie Rebe fent fonne, "wo die firchlichen Buftande ber Gemeinde fie nicht zulaffen", dieß sei aber, nach der "allgemeinen Ansicht der evangelischen Burgerschaft", eben in Augeburg ber Fall \*). Co bie Rirchenvorstände. Die ungeheure Mehrheit der Gemeinde aber war anderer Ansicht: es sei durch bie beschreichtigende und ausweichende Saltung ber Unsprache eben nur unfäglich schwer gemacht zu fagen, mas benn eigentlich eingeführt werbet molle, mas dogle ich eingeführt und mas erft ben Syndie jum Butachten übermittelt werden wolle, unfäglich fcmer ge-. macht zu fagen, mas ben Gemeinden als ein beneficium moglich gemacht und mas aufgezwungen werden wolle \*\*). - Diefen Eindruck haben, nebenbei gesagt, auch wir von ber gangen Saltung ber Ansprace empfangen.

Daß man jest so allgemein der Gemeinde das Recht zuschrieb, für oder wider die Privatbeichte zu entscheiden: dieß hatte übrigens eigentlich nicht in der Ansprache seinen Grund, sondern in einer Aeußerung der halbossiciellen "Reuen Münchener Zeitung": daß "an eine Wiedereinsührung dersselben durch firchenregimentliche Anordnung, aber wider den Willen oder die Zustimmung der Gemeinden in keiner Welse gedacht werde" \*\*\*). Freilich hatte das Oberconsistorium in Oresden so entschieden das Gegentheil geäußert, die Privatseichte nicht nur für heilsam, sondern auch für "nothwendig"

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 8. Rov. 1856,

erflart, und ber Erlaß gleichfalls in biefem Sinne verfügt, daß eine folche Erläuterung hochst auffallend erscheinen mußte. Es fei, hieß es, nicht zu glauben, daß man in Bayern wirflich gedacht habe, "bie Sache — die für "nothwendig" erflatte - gang ber Willfür ber Gemeinden anheimzuftellen." Aber felbst diesen Fall angenommen, so war boch die Schwierigfeit bei weitem noch nicht gelöst. Sollten die Gemeinden auch über bie- perfonliche Unmeldung", follten fie bloß über Die Ginführung ber- Privatbeichte als "firchliche Dronung" ster auch als "Rath" entscheiben? Ginige meinten: "baß man in Gemissens und Seelennoth auch privatim beichten tonne, bagegen-habe-Riemand etwas zu erinnern"\*). Der Stimmführer ber Lutherischen erklärte: es gehe bieß überhaupt bie Gemeinde nichts an; "bas mare nicht übel, wenn bieß 'end noch von der Stimmung und Gnade der Gemeinde abbinge" \*\*). Praftische Renner ber Sachlage bagegen meinten: nicht nur die ganze Berufung auf die Gemeinden, sondern auch bie freie Bulaffung ber Privatbeichte bloß als ascetisches Mittel werde nur eine reiche Quelle neuer unabsehbarer Berwirrung fenn:

"Die Wiedereinführung der Privatbeichte soll von dem Willen und der Zustimmung der Gemeinden abhängig gemacht werden! Geist das vor der Ersahrung in den meisten Fällen wohl etwas Inderes, als daß sie vom Geistlichen abhängen solle? Und was saben Geistliche bei der flar ausgesprochenen Tendenz der obersten Sichenbehörde in diesem Falle zu thun, wenn sie treue Diener des dern sehn wollen? Und was ist die Folge, wenn einige Gemeinsen die Privatbeichte einführen, andere nicht? Und etwa gar in derselben Stadt? Will man die Scheidelinien zwischen den besonders stommen und demüthigen und den weniger frommen, weil weniger demüthigen Christen von den Individuen auch auf die Gemeinden ausdehnen"

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Nov. 1856.

<sup>••••)</sup> Allg. Beitung vom 1. Nov. 1856.

Wir haben gezeigt, daß die ganze Angelegenheit burch bie "Anfprache" allerbings auf bas Riveau herabgebrudt warb, auf bem Bartemberg und Sachfen gu Dresben gegen Bayern, Medlenburg 1c. "mit aller Entschiedenheit" protes flirten. Aber auch biefes Minimum erregte, ale ber Cturm in Bayern losbrach, feinen geringern garm in Bartemberg felber: man wolle bie Errungenschaften bes Protestantigmus rauben und Alles in Die finftern Beiten bes Mittelalters jurudführen. Die eben versammelte landessynobe ließ fich bis gu einer befcmichtigenben Erflarung im "Comabifden Derfur" berab, in welcher fie faft formlich revocirte. "Es geht burch bas Sange leiber ein Sauch bes Erfchrecktfenne ; famentirten bie Einen ; "bas heißt boch ziemlich beutlich Chamabe folagen", jubelten bie Andern \*). Dhne 3meifel fcon ein folimmed. Borgeichen für bie neue Bafis ber baverifchen Ansprace! Dazu nun noch ben Einbruck gerechnet, ben folch ein nachglebiges und unficeres Schwanfen nothwendig machen mußte. Soffmann von Lubwigeburg, welcher von feinem fomarme. Fi rifden Standpunfte aus die gange real-firchliche Dresbner Punttation als bloß willfürliche Praftifen "von Saite bet theologischen Berühmtheiten" ju behandeln pflegte \*\*), macht im Folgenben boch eine fehr praftifche Bemerfung:

"Baherische Blätter vertheibigen das bortige protestantische Oberconsisserium gegen den Verbacht, als ob es ihm Eruft sei mit Wiedereinsührung der Privarbeichte und Rirchenzucht. Wenn diese Entschuldigungen im Sinne der Airchenbehörde sind, wie sie sie stich das Ansehen geben, so erhellt daraus, daß diese selbst die Privage Beichte und Rirchenzucht für etwas ganz Willfürliches, also Uebersstüssiges ansieht, und daß wir also mit vollem Recht diese Bestrebungen für theologische Liebsabereien ansehen, welche die herren Theologen an dem Bolte prakticiren wollen"

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vom 27. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. j. B. Gubbeutiche Barte bom 18. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 6. Rov. 1856.

Mit welcher maßlosen Unverschämtheit die Gegner sosort auftreten wurden, das bewies gleich die boshafte Schabenfreude, mit der eines der bedeutendsten Unions-Organe
die Rünchener "Ansprache" aufnahm. Obwohl im Allgemeinen zufrieden mit ihren "Erläuterungen", sand es doch insbesondere, daß die Begriffe von Kirche und Amt jener Attribute noch immer nicht genug entsleidet seien, auf deren Boraussehung allein sowohl die Oresdener Kanones als die
Rünchener Erlasse ruhen konnten. Die Ansprache hatte zwar
der "Kirche" sebe richterliche Gewalt aberkannt, aber sie hatte
boch nach anderen Ramen gesucht, welche eine reale, objektiv
gegebene, anstaltliche Eristenz derselben vermuthen lassen konnten. Dieß ist es vor Allem, was das gedachte Unions-Organ
ausselbenes fchärste rügen zu müssen glaubt:

"Wenn die Ansprache sehr mahr und gut sagt, daß die Rirche fein Richteramt führe, so fragt so fich immer noch, welche Vorftellung fie mit bem Begriff Riche verbinde? Das ift benn bas fir eine Rirche, welche ", At, Diener und Mutter" genannt wird? Die Reformatoren faben bie Rirche nirgents Mutter genannt, fie haben überhaupf unter Rirche bie Bemeinbe ber Glaubigen verftanben. Der freje mannliche Chrift bedarf feines mutterlichen Leitbandes mehr, an dem er geführt wird, er ist sich seiner Seligfeit in seinem Selbstglauben gewiß. Uns will scheinen: Die Aniprache verwechsele bier bas Rirchenregiment mit ber Rirche, und halte ein mutterliches Rirchenregiment für eine Mutter Rirche. -Es ift weiter in ber Unsprache von bem "Gesete" bes gemeinfamen Bekenntniffes bie Rebe, und von Beugung unter baffelbe. . . Das evangelische Christenthum verlangt freie leberzeugung bes Glaubens, und nicht kirchliche Beugung bes Willens. . . Satten bie Reformatoren fich bor ber firchlichen Autorität bes Bekenntniffes ihrer Rirchenbehörben einfach gebeugt, bann batten fie fich jcoch nicht gebeugt vor der ewigen Wahrheit" \*).

Indem fo ber Streit auf die tiefften Principien driftli-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 6. Dec. 1856.

der Anschauung hinablangte, und bie Unmöglichkeit ber Dresdener und Münchener Projekte nach protestantischem Princip, und selbst nach ausdrücklicher Lehre ber Symbole, allerdings nur allzu flar zu Tage fam: fiel noch insbesondere ein schwerer Schlag auf die theologische Argumentation bes Brn. Dr. Barles. Er beruft fich in ber Ansprache überaus häufig auf Luther. Diese patristische Beweisführung gebraucht er überhaupt mit Vorliebe und außerst geläufig; er hat vor ein paar Jahren ein ganzes Handbuchlein über "Rirche und Amt" ausschließlich auf Citate aus Luthers Schriften gestütt. Hr. Kliefoth, der Verfaffer ber Dresbener Kanones, im Uebrigen Bertreter bes entgegengefesten (, neulutherischen \* ober "fatholistrenden") Rirchen- und Amtsbegriffs, hatte bamals geradezu erklärt: bei Luther muffe man sehr wohl zwei verschiebene Lebensperioden unterscheiben; in ber erften, etwa bis jum 3. 1528, hatten feine Meußerungen "einen fart bemofratischen Beigeschmad"; in ber spätern sei ihm "bie Dassenherrschaft und Die Gleichheit Aller in der Rirche" grunds lich verleidet, meßhalb er da von Kirche und Amt wie von gottlicher Anstalt spreche \*). Gben aus ben Luther'ichen Schriften jener früheren Periode aber ; hatte gr. Sarleß seine hauptsächlichsten Beweisstellen genommen. Jest ging er mit Rliefoth, trop ber fortbauernben radifalen Differeng über ben : Rirchen = und Amtsbegriff, Hand in Hand, um die Privat-Beichte in einer Faffung einzuführen, welche nothwendig ben Rliefoth'ichen Rirchen = und Amtsbegriff vorausset, mahrend ber Harles'iche es gerade ift, der den Gegnern die stärkfte Waffe gegen die eigenen Erlasse bes hrn. Pras. Barles in die Band gibt. Dabei beruft er sich abermals auf Luther. Und abermals begegnet ihm mit diesem seinem Rirchenvater daffelbe Schickfal, nur bießmal in umgekehrter Weise. Wurde ihm juvor von Brn. Rliefoth ber frühere Luther feines Rirchen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Siftor.:polit. Blatter 36. Bb. G. 194 ff.

und Amtebegriffe burch ben spätern Luther widerlegt, so begegnete ihm jest daffelbe mit bem fpatern Luther feines Beichtbegriffs burch ben fruhern Luther feiner Begner. Bir wollen nicht fagen, daß ber Beweis burchaus bundig mar; benn in feinem Punfte hat fich Luther mehr in jedem Jahre feines Lebens immer wieder felbft widersprochen, als über bie Schluffelgewalt, und zwar aus ben bereits angezeigten Brunden. Doch aber kann fr. harles Luther nicht nennen, sine bag bie Gegner fogleich namentlich aus dem frühern kuher bewiefen, daß boffen Ansicht von der Beichte der des Rundener Erlaffes burchaus entgegengesett fei. Der Erlaß bindet g. B. Beicht und Absolution an bas Amt. Gleich titt ein Correspondent aus Gotha, ohne Zweisel Rirchenrath Dr. Schwarz felber, mit Luther contra Luther auf. Gerabe iber bie Beichte habe "Luther bas Beste und Treffenbste auch fur unfere Beit gefagt." Und zwar "befonders in bem Briefe an Frang von Sidingen 1521, und in ben Predigten gegen Rarlftadt 1522." In ben bezeichneten frühesten Schriften Luthers finden sich denn auch nach der Altenburger Ausgabe folgende Stellen:

Jum Dritten ift eine Beicht, ba einer bem andern beichtet, und nimmt ihn allein und erzählt ihm, was sein Noth und Unliegen ift, auf daß er von ihm ein tröstlich Wort höre und sein Gewissen stille." Was schabet's ihm, daß er sich vor seinem Rächsten ein wenig demüthige und zu Schanden mache? Wenn dir dem dem Erost widerfährt von deinem Bruder, den nimm' an, und glaube ihm, als wenn dir's Gott selbst gesagt hätte" \*).

Sibt hier Luther die Absolution allerdings dem allgemeinen Priesterthum anheim, so knüpft er sie, wie gesagt, anderwärts wieder ausschließlich an den Pfarrer. Aber auch in diesem Falle ist seine "Privatbeicht" etwas ganz Anderes, als der Rünchener Erlaß besagt, und als das, wofür die

<sup>\*)</sup> Mug. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

Ansprache ihn anrust. Richt nur gibt er fie gang ber freien Bahl anheim, nicht nur erflart er im 3. 1538 (wie bie Ansprache citirt): "bie papftliche Beicht ift nicht geboten, namlich alle Gunben zu erzählen": sondern die Begner erinnern, daß Luther ebendaselbst sich noch viel bezeichnenber ausspreche. Wenn er nämlich bas Beichtverhör zur Bedingung ber Bulaffung zum Saframent mache, so geschehe bieß nur mit bem Busat: "ober es sei benn eine folche Person, bie man fieht und weiß, daß sie Alles wohl berichtet sei, beggleichen auch von andern verständigen Personen, so fich selbst wohl zu berichten wiffen, zu fagen ift, damit nicht wieder ein neuer Papftzwang aus folder Beicht werbe." Da febe man ja boch flar, bag "bie Privatbeichte nach Luthers Meinung eis gentlich nicht fur verftandige, gebildete Leute, sondern für bas junge und grobe Bolf eingeführt werben follte" \*) als ein bloßes Katechismus = Verhör.

So hat sich die Debatte wegen projektirter Einführung eines Beichtinstituts in der protestantischen Landeskirche Baperns bis jest verlaufen, und mit allseitigster Riederlage des Unternehmens geendigt. Wenn wir sofort in ähnlicher Beise die ergänzende Bestimmung des kgl. Oberconsistoriums, die "Wiederherstellung der Kirchenzucht" betreffend, zur Betrachtung vornehmen, so können wir uns hier fürzer sassen. Wir wiederholen zum Voraus, daß mit dem Fall der Beichtordnung eo ipso auch die projektirte Kirchenzucht ihre natürliche Basis nothwendig verloren hat. Man müßte denn nur zu einer Restauration der Kirchenzucht nach calvinischem Princip, d. i. in der Gestalt als "Gemeindezucht" übergehen, was aber ebenso dem Lutherthum widerstrebt, wie auch gleich; salls auf unüberwindliche Schwierigkeiten in Theorie und Praxis stöst.

Vor Allem ift hier in's Auge zu faffen, baß es sich bei

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 6. Dec. 1856.

bem Erlaß über bie Rirchenzucht, viel mehr als bei bem über die Brivatbeichte, nicht um bestimmte Verordnungen handelte, sondern blog um vorläufige Erfundigungen burch Pfarrer, Defanate und Diocesan-Synoben: wie "bie rechte Form und Beise zur Uebung der Bucht im wirflich firchlichen Sinne wieber zu gewinnen mare." Gibt ber Erlaß über bie Beichte wenigstens bezüglich ber "personlichen Anmelbung" befinitive Bestimmungen, so ift bieß bei bem über Rirchenzucht gar nicht ber Sall, man mußte benn bie aufgezählten sporabischen "lleberrefte ber Rirchenzucht", namentlich bezüglich unehelich Bebahrenber und Geborner als solche ansehen, ober ben britten Erlaß bezüglich ber "Sicherstellung des geiftlichen Amts gegen ungebührliche Bumuthungen" hieher beziehen. Eben wegen biefer hochft provisorischen Haltung ber Borlage munberte man fich mit Recht um so mehr über ben gewaltigen Oppositionelarm auch im Punfte ber Kirchenzucht: man proteftire nicht gegen bas, mas geschrieben stehe, sondern mas man als möglich ober mahrscheinlich zwischen ben Zeilen lefe, und flage gegen eine solche Absicht im Voraus auf Rrantung "verfaffungemäßiger und firchlicher Rechte" \*). Anbererseits aber wurde die Opposition auch im Ausland, 3. B. in Berlin, gerabe beshalb am meiften belobt, baß fie fo flug ben "Anfangen" fommender "Inquisition" widerstehe, und es nicht mache wie in Preußen, wo mit bem Grundsag, "baß Schweigen zustimmen beiße", schon so manche Fragen auf firchlichem Gebiet jur Entscheidung gebracht worden \*\*).

Indem wir gleich zu der Opposition und ihren Einwendungen gegen Kirchenzucht übergehen, könnten wir die Sache ganz furz machen; denn es ist nichts klarer, als daß man eben absolut nicht das leiseste Wort von kirchlicher Zucht ertragen will. Das ware ja jene verponte "Beugung des

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 4. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 15. Aug. und Kreuzzeitung vom 12. Nov. 1856.

Willens", von welcher die Reformation eben die Gewissen befreit hat. Man hat diesen glüdlichen Gegensat zur "römisschen Knechtschaft" benn toch allzu beständig von allen Kathebern, Kanzeln und Schreibpulten herab gelehrt, als daß die also Selig-Gepriesenen nicht jett, wo man selber wieder äußere Autorität geltend machen will, in allem Ernste die in's innerste Mark erschüttert sehn sollten. Wir sind daher weit entsernt, das für eine Farce zu halten, was und Einer aus Sachsen beschreibt: "Es läst sich nicht sagen, welche elektrische Wirkung die Worte Privatbeichte und Kirchenzucht thun; es wird den armen, unverständigen, unwissenden Menschen dabei sogleich schwarz vor den Augen; sie sehen auf einsmal alle Schreden der Inquisition, Tortur, Kerter, Mord und Todschlag vor sich".

"Unwiffende"! 3m Gegentheile, fie wiffen und fennen nur allzu wohl die unveräußerlichen Rechte ber Reformation: feine außere Autorität, feine Gebundenheit an eine reale firchliche Gemeinschaft! Positiv ausgebrudt: Unmittelbarfeit bes Bandes zu Christus, wie Hr. Stahl sie rühmte, Erhabenseyn über bas Berhältniß von Autorität und Unterwerfung, wie es Br. Stahl gleichfalls rühmte, mit Einem Borte: Souverainetat bes Einzelnen im Reiche Gottes. Wie genau man diese Guter fenne und schape, hatte bas baverifche Oberconfistorium eben in benselben Tagen, wo es seine vertrauliden Erlaffe an die Beiftlichen ausfertigte, fehr mohl erfennen können. Rurg vorher hatte es eine Verordnung megen ber gemischten Ehen publicirt, welche genau ben sonft so überlaut verdammten Grundsagen ber fatholischen Rirche in bieser Hinsicht nachgeahmt war, und unter Anderm bie Bulaffung burchgehend fatholischer Rindererziehung "firch» liche Zuchtmittel" androhte. Schon damals brauste ein gewaltiger Entrüstungssturm in der Presse auf. Wohlmeinende

<sup>\*)</sup> Freimund vom 1. 3an. 1857.

warnten: ber anftößige Ausbrud: "firchliche Bucht", er sei bie einzige Duelle aller Sensation, und muffe bei jebem nicht von firchlichem Fanatismus erfüllten Protestanten ein bitteres Gefühl erzeugen; die leiseste Erinnerung an eine ber Riche zufommenbe bisciplinare Gewalt errege bie bochfte nervoje Cenfibilitat -). Diefelben Wohlmeinenben führten als bogmatische Rechtfertigung biefer Censibilität gang richtig .ten evangelischen Standpunft" an: "ber das Berhältniß bes Cingelnen zu. Christo durchaus nicht unbedingt von dem Berbaltniß bes Ginzelnen jur außern fichtbaren Rirche abjängig macht" \*\*). Es wird auch bagegen vom symbolmäßinen und, was daffelbe ift, vom Sarleg'ichen Rirchen - und Amtsbegriff durchaus nichts Folgerichtiges einzuwenden senn. Benn babei bie fichtbare Rirche jebe real:firchliche Bebeutung terliert, fo ift bieß eben bie Schuld jenes Rirchenbegriffs felber, nicht Die ber Opposition, welche ihn nur fo fich anignet, wie fie ihn in ben symbolischen Büchern vorfindet. In diefem Sinne erklaren g. B. auch die Augsburger zwar in rauber und untheologischer, aber nichtsbestoweniger in wahrer Sprache: "festhaltend an ben Grundlehren der evangelischen Rirche, beharren wir mit der ohne 3meifel welt iberviegenben Mehrheit unserer Glaubensgenoffen auf dem Grundfat, welchen die Generalsynode vom 3. 1823 aufge-Relt hat." Und wie lautet dieser "Grundsap"? 3m 3. 1823 erflarte bie Generalspnobe ju Bayreuth:

"In der protestantischen Kirche als einem Verein selbstfindiger Mitglieder zum gemeinschaftlichen Gottesdienst unmeinem sestestimmten Symbol kann es weder ein Aufsichtsrecht
iber Personen, noch eine baraus hergeleitete Disciplinarbesugniß
zeben. Denn den Antheil, welchen Ieder an dem außern GottesDienst nimmt, kann er nur nehmen, um badurch seinen innern
Gottesdienst zu besordern. Thut er dieß nicht, so mag er es bei

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 18. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

seinem Gewissen verantworten; es ift nicht die Sache seiner Mitgenoffen. Sofern sich Mitglieder Bergeben gegen Unbe, Orenung und Zucht haben zu Schulden kommen lassen, muß die Airche ben weltlichen Arm ber Polizei-Behörde zu Gulse rusen. Lediglich gegen Diener ber Kirche steht berselben ein Aufsichts- und Disciplinar-Strafrecht zu").

Diese togmatischen Grunde sanden fich nur allzu fart auch noch burd praftische und hifterische geftüst. Landes-Rirden-Budt, mas foll bas beißen? Ein Stimmführer ber Opposition machte in einem Rurnberger Blatt auf ben ungeheuern Unterschied aufmertfam, ber besfalls zwischen ber fatholischen und jeder protestantischen Rirche bestehe: "Beicht ber Protestantismus von seinem Grundprincip der Unabhangigfeit bes Indivibuums gegenüber ber Beiftlichkeit ab, fo thun seine Mitglieder beffer, in ten Schoof ber fatholischen Rirche zurudzufehren, welche boch ben Borzug bat, eine unabhängige Geiftlichkeit zu besigen; bie protestantische ift gang von ben verschiedenen Landesregierungen abhängig, und wir fonnen baber möglicherweise in Deutschland 32 Rirchenzuchten und 32 verschiedene Auffaffungen unserer Religion erhalten" \*\*). Und wie foll bann bie Bucht gegen bie Hochgestellten in biefen Landesfirchen felbst sich verhalten ? "Die fatholische Beiftlichfeit", fahrt jene Stimme fort, "beren Dberhaupt unabhangig ift, fann ihre Bucht felbst gegen Raiser und Ronige anwenden und hat fie zuweilen angewandt, unsere Geiftlich. feit, beren Eristenz und Beförberung von den jedesmaligen Lanbeeregierungen und ihren Beamten abhangt, wurde fie nur gegen das Bolf in Gebrauch nehmen fonnen." Man hat hinter diesem Rritifer einen verfappten Ratholifen suchen ju muffen geglaubt, aber gang mit Unrecht. Auch ber Rurnberger Protest selber erklärt: Die bezüglichen Magnahmen fönnten ja doch nie gegen Alle gleichmäßig angewandt wer-

<sup>\*)</sup> Ang. Zeitung vom 15. Nov. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Frankischer Rurier. Rurnberg vom 20. Dct. 1856.

derhaupt die kirchliche Strafgewalt als ein Unrecht, weil sie niemals gleichmäßig ohne Ansehen der einzelnen Personen und deren Stellung in der Gesellschaft ausgeübt werden iann." Und endlich: wenn auch alle diese schweren Umstände nicht wären, wo wäre denn namentlich den intellestuell religissen Berirrungen gegenüber ein absoluter Maßstad zu sins den sie Uebung der Zucht, wie ihn der Erlaß vom 2 Juli denn doch zu ersordern schien?

"Bollends die Berachtung bes gottlichen Worts, Die Frindfort gegen bas Chriftenthum u. f. w., mas find bas für weitschichthe, jeber beliebigen Deutung fabigen Begriffe? Uleber nichts in ber Belt wird bekannelich fo viel geftritten, als über ben Ginn bes gittlichen Worts und über bie driftliche Lebre. Wie leicht gefcieht es ba, bag berjenige, beffen Chriftenthum ein anberes und freieres ift, ber Beschranftheit als ein Feind bes Chriftenthums, als ein Berachter bes Wortes Gottes erscheint! Als ber fromme Svener vor anderthalbhundert Jahren die streitsuchtigen Theologen zu cinem lebenbigern Christenthum gurudbief, ba ift er von ihnen ein-Minmig für einen Feind bes mahren Glaubens, für einen Berftorer ber lutherlichen Rirche erflart worben. Der große driftliche Phis losoph Leibnig, aus bessen Schriften die Vertheidiger bes Offenbarungsglaubens beute noch ihre beften Waffen entlehnen, mar als Manbenichts verschrieen, und da er ftarb, folgte fein Beifilicher feinem Carge" \*).

Die "Untreue des Pietismus und des Rationalismus" soll den Schat der Kirchenzucht vergeudet und verachtet has den! Die Opposition lachte, und sie bewies sofort zur Evidenz, das dieselbe einzig und allein nur an ihrer eigenen Lebenss- Unsähigkeit verstorden sei\*). Um dieß zu begreifen, genügte die einzige Thatsache, daß z. B. in Preußen alle "landessbertlichen Diener" von jedem Parrochialverband eximirt was

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 18. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. Nov. 1856.

ren, eine Maßregel welche, wie der Kirchenrechts-Lehrer Richter selber sagt, "die Diener mit ihren längst über alle kirchliche Disciplin hinausgehobenen Herren identisicirend, recht
eigentlich nur den niedern Pöbel als Objekt der kirchlichen
Zucht übrig ließ"\*).

Die "Ansprache" nun, was entgegnete sie auf alle diese Borwürse? Sie eisert viel gegen die Zucht "in der Gestalt eines äußerlich gesetlichen und polizeilichen Instituts", lobt zwar nach wie vor die "Ueberreste der Kirchenzucht", verwahrt sich übrigens gegen sede Absicht äußerlicher Anordnung, und läßt es in Summa sehr schwer, ja unmöglich zu sagen: was denn nun hierin der nächsten Generalsynode vorgeschlagen werden solle. Das k. Rescript schließt sodann die Entwidlung ab, indem es die Frage von der Kirchenzucht sür "vertagt" erklärt, den coincidirenden Erlaß wegen Sicherstellung des geistlichen Amts aber dem Oberconsistorium zu nochsmaliger Prüfung unterstellt, d. i. ihn zurüchnimmt. So versstanden es wenigstens die Oppositionellen \*\*).

Bei ber nächsten Generalspnobe wird jedoch die Sache, wiederkehren und zwar, wenn nicht Alles trügt, in einer Gestalt, welche erst recht interessante Debatten erwarten läßt. Es dürste sich dann nämlich nicht mehr um das Objektive, sondern um das Subjekt der Kirchenzucht handeln, um die Frage: wer ist der legitime Träger der Zucht? Wir stünden dann unmittelbar vor dem großen lutherisch-resormirten Prinscipienstreit. Das Lutherthum antwortet natürlich: Träger ist das Amt. Täuschen wir uns nicht, so geht durch die ganze bezügliche Partie der Harlesischen "Ansprache" der Gedanke: lieber gar keine Kirchenzucht als eine calvinische. Ihre Worte: "das geistliche Amt hat nicht für sich allein das in Anspruch zu nehmen, was nach Christi Wort Matth. 18 Sache der

<sup>\*)</sup> Bgl. Menzel's Literatur-Blatt vom 24. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 27. Dec. 1856.

ganzen Gemeinde ift, zu welcher Gemeinde eine christliche Obrigkeit eben auch mit gehört" — diese Worte dürsen nicht inr machen. Sie bedeuten eben das ächt lutherische Consistralspstem im Gegensatzum reformirten Presbyterialspstem, welches den vollen Ton auf die "Gemeinde" legt, statt aufst Amt. Es ist aufsallend, daß jest die ganze subjektiviskische Partei überall für diese Art von Verfassung schwärmt; sie ist sich eben ihrer Majorität bewußt und ein bequemeres Mittel, um die Consistorial-Gewalt und das Amt zu nihille stren, gäbe es sur dieselbe nicht als das Presbyterialspstem. Die "Ansprache" hat denn auch anderwärts den Eindruck hinterlassen, als ob Hr. Harles im Voraus gegen solche "Sprünge" der nächsten Generalspnobe protestiren wolle:

"Es wird dabei ein Seitenblick auf das Rirchenzuchts-Institut ber reformirten Rirche geworsen und bemerkt, daß man das eben nicht wolle. In der reformirten Rirche übt nun der Pfarrer als solcher nirgends Rirchenzucht aus, die Gemeinde allein ist Trägerin der kirchlichen Disciplin und vollzieht sie durch ihre Orsenne. Eine solche Kirchenzucht ist wenigstens ohne allen hierarschiehen Beigeschmack; der Pfarrer steht gleichermaßen unter ihr, wie das geringste der Gemeindeglieder. Was die protestautischen Gemeinden in Bapern besürchten, das ist nicht eine größere Machtschen in Bapern besürchten, das ist nicht eine größere Machtschen Amts. Die Protestanten sind den Papst nicht losgeworden, wu möglicherweise in jedem Dorspfarrer ein Päpstehen zu bestemmen".

Darum — fährt die Recommandation fort — erscheine die Kirchenzucht in der lutherischen Kirche immer "in der Form pastoraler Polizeigewalt", wenn dieselbe fortsahre, "von der resormirten Kirche nichts lernen zu wollen." Dieß will aber eben Hr. Dr. Harles nie und nimmermehr, und mit ihm die ganze Partei der Orthodoren. Warum dieselben um keinen

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 6. Dec. 1856.

Breis bas Bresbyterium wollen, bie Opposition bagegen es um jeben Preis will: bas burfte aus ber angeführten Stelle flar genug seyn. Schon im 3. 1823 war bas bayerische Oberconfiftorium baran, Die Presbyterien und presbyteriale Bucht einzuführen; aber, wie Gr. von Gerlach fungft ju Onabau außerte, "vor 30 Jahren lag ben Glaubigen bas alles weit ab, und ben Ungläubigen lag erft recht nichts baran" \*). Die Opposition von Unten war es bamals, welche bas Projett icheitern machte, wie jest bas entgegengefeste Projeft einer vom Amte getragenen Bucht. Der berüchtigte Criminalift Feuerbach führte bamals, und zwar gleichfalls unter bem Borantritt Rarnberge, ben Sturm gegen bie Bresbyterien ale gegen eine neue Inquisition und unerträgliche Beeintrachtigung ber evangelischen Freiheit. Daß fich jest ble Sache umgefehrt hat und bie Oppofition von Unten jest will, wogegen fie fich bamale mit Hand und Rug ftraubte: bieß ift einerseits wohl ein Beweis von ber allgemeinen Ueberwindung bes individualifirenden Standpunftes im Pictismus, ander rerfeite aber ein fehr ichlimmes Beichen für bie unten herrichenb gewordenen Buftande. Schließlich burften bie Lutherifchen und Evangelifchelutherifden noch froh fenn, wenn fie nur - um der schlimmsten Tyrannei zu entgehen — den Sas aufrecht erhalten : es fei jur Beit überhaupt gar feine Bucht moglich, weber Amte- noch Gemeinbezucht. Etwa in bem Sinne, wie ein entschiebener Gegner ber Erlaffe erflart bat: "es folle freilich die Rothwendigfeit einer eigentlichen Rirchenzucht in einer Griftlichen Gemeinbe in feiner Beife geläugnet werben; aber wie fie fofort ju ordnen fei, icheine ein Broblem, bas die nächstommende Generalfynode fo wenig lofen werde, ale es bie jungst vergangene gelost habe; benn es sei ba eine fittlich religiofe Erschutterung und Gintebr ber Belt in fich felbft vorauszusegen, die der Dube überheben wurde, Rirchen-

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 10. 3an. 1857.

ucht von Oben zu diftiren"\*) — furz die beliebte Ausslucht einer "neuen und reichern Ausgießung des heiligen Geistes"!

Bie febr es bem Cubjeftivismus um die Presbyterien ju thun ift, bas zeigt fich in bem lebhaften Intereffe, welches seine Bertreter gur Beit an ber pfälzischen Kirche jenseits Des Rheins nehmen, und zwar eben besthalb, weil bas Confiftorium bort "baran gegangen ift, burch eine auf Grund ber Bereinigunge-Urfunde abgefaßte Amteinstruftion für die Presboterien Die Handhabung der Rirchenzucht in den Gemeinben ju regeln" \*\*). In demselben Moment, mo gegen die projeftirte Amts zucht dießscits bes Rheins ber tobenbfte Eturm wuthete, gratulirten fich bie nämlichen Leute zu ber projeftirten Gemeinbezucht jenseits bes Rheins als zu "einem bochft wichtigen Ereigniß und einer zu iconen Soffnungen berechtigenben Thatsache" \*\*\*). In bemfelben Athem, wo fie ber Wirkung bieser Magregel auf die pfälzischen Gemeinden hoffnungevoll entgegenfahen, ermunterten fie grn. Dr. Ebrard, Die Seele Des Speperer Confistoriums, in seiner Rirchen-Beitung boch auch endlich "Beugniß zu geben" gegen Die hierachischen Uebergriffe der dießseitigen Rirche+). Rach andern Berichten soll freilich das Schicksal der letteren in Speper vor Allem bie Wirkung gehabt haben, daß der Entwurf für bie pfalzischen Presbyterien "nunmehr eine gang andere Fassung erhalten, als ursprünglich beabsichtigt mar" ++).

Jedenfalls dürste aus dem Vorstehenden erklärlich wers den, warum und wozu in dem Oppositionssturm gegen die baperischen Erlasse immer wieder der Eine Grundton hervors

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.. S. vom 15. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>1)</sup> Berliner Protestant. R.=3. vom 29. Nov. und 8. Nov. 1856.

<sup>††)</sup> Berliner Protest. R.3. vom 6. Dec. 1856.

schrillte: "Buviel Amt, ju wenig Gemeinde"). Die große Grundbifferenz hat sich so gang pratisch ausgedrudt. Sie breht sich, wie man auf den ersten Blid sieht, abermals ganz und gar um den Kirchenbegriff. Und zwar geriethen bei Gelegenheit der Erlasse nicht weniger als dreierlei Kirchenbegriffe miteinander in Collision. Wir muffen sie und ihre Stellung in dem jungsten Streit zum Schlusse noch genauer betrachten.

Den Rirchenbegriff, welcher ben Geift ber Dresbener Borgange und ber baverifchen Erlaffe bilbete, nennen wir querft. Es ift ber neulutherifche ober Rliefoth'iche, welcher, erst aus ber Roth bes Jahres 1848 aufgetaucht, bie Rirche ale eine reale objektiv gegebene Beileanftalt betrachtet. 3n ihm liegt, wie Dr. Fabri \*\*) richtig fagt, "unlaugbar ein fathe. listender Bug", er ift gang "unevangelisch". "Die Reformatoren", fahrt Gr. Fabri fort, "ichwarmten nicht eben far bie Rirde, bas Beil ber Ceele burch ben rechtfertigenben Glauben war ihr Leitstern". Daß man jest vielfach "die Rirche" fo fehr betone, blefe "neuaufgefommene unevangelifche apotheose ber Rirche als einer außern Inftitution", fuhre gegenüber bem juvor graffirenben "Gubjeftivitatefchwinbel" nun ju einer gefährlichen "Dbjeftivitatofucht", ju Dingen, wo "bie evangelische Rirche mit ber fatholischen boch nie concurriren fonne." Bang richtig und ungweifelhaft! aus biefem Rirchenbegriff, ober gar nicht, find bie neueften lutherifchen Schritte ju erflaren, wie benn auch gabri Grn. Rliefoth ale ben eis gentlichen Spiritus familiaris ber Dreebener Conferengen bin-

<sup>\*)</sup> Allg. Beilung vom 15. Nov. 1856; vgl. Berliner Proteft. R.- 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Fabri, Pfarrer zu Bonland bei Burgburg, Berfaffer einer vielbelobten Schrift gegen ben Materialismus, auch eines vor zwei Jahren erschlenenen Buches über bie Rirchenzucht, ift unter ben Inngeren eine ber tachtigften protestantischen Febern.

fteut. Aus demselben Kirchenbegriff allein erklärt sich auch das ganze Wesen der (exclusiv) "Lutherischen" selbst:

"Ruht auf ber Rirche und ihren Ordnungen der Ton, fo muß ihre Bertlichkeit vor Allem fich abipiegeln in ben Tragern bes tichlichen Amte. Daber bie neuen Streitigfeiten über den Begriff bes Amtes. 3ft die geschloffene Institution ber Kirche die Tragerin und Mittlerin bes Beile, fo ning ihre Berrlichkeit fich abprigen in ihrer Lehre und in ihrem formulirten Befenntnig. Daber bie Berfuche ber Wieberaufrichtung einer straffen Autorität ber Befennenigschriften. Caber benn auch biefer rigorose confessionelle Gier, ber mit Geringichatung herabblickt auf bie anbern confesfonellen Betenntniffe, felbft innerhalb bes Gebietes ber Reformation, ber jebe Betheiligung und Unterftützung an Arbeiten ber außern ster innern Diffion, wenn fie nicht im ftrenglutherischen Rleibe ericeinen, ale Berlaugnung ber ,,,,Mutter Rirche"" verurtheilt. Daber auch jener geschäftige Drang in Berftellung außerer Statute und firchlicher Orbnungen, bas Betonen bes Altardienftes, bie ausfoliefliche Geltenbmachung ber altern und alteften Gebets = und agendarischen Formen. Unter ber Berrichaft diefes treibenben firchlicen Princips fcog auch eine auf protestantischem Boben gang verkirchliche Terminologie auf. Micht nur daß wir unfere vorgefortrenften Lutheraner Die lutherische Kirche furzweg als Die ,,,, Gine beilige allgemeine"" bezeichnen horen, bag ber Name ,,,,lutherisch"" iberall herbeigezogen wird: wo bie Reformatoren vom Worte Gotwe und vom feligmachenben Glauben gerebet hatten, ba fagen fle: Die Rirche; wo jene aus ber Schrift bewiesen hatten, ba bewei= fen fie aus ben lutherischen Befenntniffchriften und aus ben Scholaftifern bes fiebengebnten Jahrhunberto"\*).

Aber sonderbar! Harles und seine ganze "evangelische lutherische" Schule haben bei allen diesen Dingen eifrigst mitgethan, und doch ist ihr Kirchenbegriff ein ganz anderer als der Kliesoth'sche, ja ein entgegengesetzter. In der Kliesisch'schen Kirche versteht es sich von selbst, wer Vermittler aller kirchlichen Gnaden und Aufgaben ist; anders in der

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. Dec. 1856.

Barleg'schen oder symbolmäßigen Rirche, benn biefe ift überhaupt feine vermittelnde, feine Unftalt, sondern "Gemeinde". Gemeinde ober "allgemeines Pricfterthum". Es fragt fich: wer bildet hier bas Amt? und über biefer Frage entsteht praftisch ber zweite und britte ber breierlei ftreitenben Rire denbegriffe. Die "Evangelischen" befleiden furzweg bie Ditglieber ber außern fichtbaren Rirche mit bem allgemeinen Priefterthum; Diese gange mufte firchliche Daffe soll die Summe ber "geiftlichen Priefter" fenn, ber eigentlichen Trager bes Amts. Daher entsteht von biefem zweiten Rirchenbegriff aus immer gleich bas Geschrei: ju viel Amt, ju wenig Gemeinbe! eine Tenbeng, welche von ber andern Seite mit allem Recht als firchenvermuftender Subjektivitäts-Schwindel und als bemofratischer Unfug bezeichnet wird. Gr. Harles und seine Schule aber find - man fann bieß nicht oft genug wieberholen! — weit entfernt, die Glieder der außern sichtbaren Rirche mit ihrem "allgemeinen Priesterthum" zu betrauen, fie anerkennen vielmehr nur die Glieder der eigentlichen ober innern unfichtbaren Rirche, die mahrhaft Gläubigen, bie ftillen Bergen, furz die "Gemeinde der Beiligen", wie fie ihre "Rirche" befiniren, als die Trager beffelben. Soweit mare in der Theorie Alles ganz gut. In der Praxis aber trat sofort immer der unüberwindliche llebelstand hervor, daß ber eigentliche Amtsträger unsichtbar und ungreifbar war und blieb; es ließ fich mit ihm burchaus nicht handthiren. Richts ist geeigneter, diese immense Fatalität jum hellsten Berftandniß zu bringen, als eben bie Frage vom Beichtinstitut und firchlicher Bucht. Denn wenn je, so sollten boch eben ba bie eigentlichen Amteinhaber hervortreten und sich bethätigen. Nachdem fie aber naturgemäß in hartnächigster Unfichtbarkeit und irdischer Richteristenz verharren, und immer nur ihre mit Predigen und Spendung der zwei Saframente Beauftragten erscheinen — was thun ba bie Vertreter bieses britten Rirchenbegriffe?

Die Manner bes zweiten Rirchenbegriffs find, wie gejagt, gleich fertig: fie laffen bas allgemeine Priesterthum an Den fichtbaren Saufen binuber und agitiren für bas Bresbyterialfostem. Ihre Gegner hinwieder laffen in der Praris ihre Theorie ganglich im Stiche und werfen fich bem Confifterialspftem in die Arme. Co haben sie feit dreihundert Jahren, und chenso haben die lutherischen Reformatoren nothgebrungen felber gethan. "Die Reformatoren", fagt Gr. Lobe felbst, "mußten bald erschreden vor dem Bolfe, in beffen Gemeinschaft sie gefommen maren, sie sahen wohl und mußten es feben, daß fle es nicht mit geiftlichen Brieftern, fondern, wie fich Luther und seine Rachfolger zu reden gewöhnten, mit dem gemeinen Bolf, mit bem rohen Bolf, mit bem einfältigen Bolf, mit bem Bobel, mit Bestien zu thun batten und in ber Berlegenheit mußten sie am Ende froh fenn, als lutherisch gewordene Fürsten die Lehre vom Resormationsrecht fasten, die Rirche in ihre Sante nahmen und ben Cafaropapismus ausbildeten; bem gegenüber mußte man in vielen gallen bas Regiment ber Papfte und Bischöfe für geiftlich anerfennen, aber zu helfen ftand nichts mehr" \*). In neuester Zeit nun - als bie Kirchenfragen überhaupt sich aufbrangten und bie Fürsten selber auf ihren Stuhlen gu wanten schienen — ließ bie Partei ber neulutheraner ben fombolmäßigen Rirchenbegriff und die Lehre vom allgemeinen Briefterthum gang fallen; sie begriff bie Rirche wieder als ben anstaltlichen Organismus von objektiv gegebenen Inftituten und Memtern. Und biefer Reuerung schloß sich jest die altlutherische Partei vom (unanwendbaren) allgemeinen Priefterthum auch an, allerdings nicht in der Theorie, wohl aber für die Braris. Co fommt es, daß wir in Dresden die Barleg'iche Schule Band in Band mit Kliefoth fahen, trot bes wesentlich entgegengesetten Rirchenbegriffs. Gben barin

<sup>9)</sup> Rörblinger Correspondenzblatt 1856. Num. 10.

liegt aber auch die große Schwäcke dieser Schule. Jeden Augendick deskie die Duvonicht üben innern Selbstwiderspruch aus. Recht eigensich im Sinne dieses Widerstreits im Rivausbegriff der Identie und im Ainchenbegriff der Praris undsendern bech feibe Klünner von "enchtieden liechlichen Standswalt" werigsens die Andrück vermissen, "welche nun eins nach nochwar, wenn nur eine Landschiede erhalten will, feine diese Anche von Auserleienen").

Man febr mobl, mit nabe bier bei theeretisch und praftich mentelmäffig Denfenden ber Gebante liegt, jur Bethanigung des allgemeinen Priefterchums für die Zwecke ber Rirde, namentlich für bie liedliche Zucht, eine faftische Trenwung der äufern und der innern Kirche zu veranstalten. Darum waren Linge alle Pafteren Cenferengen und Rirchentage voll von dem Auf: Rirdenzuckt fei nur möglich burch bie Ecclesiola in ecclesia. d. I. burck bie Austeie ber mahrhaft glaubigen Mineritaten in ben Gemeinten, melde Minoritaten alle felbit freiwillig ber Bunt unterwerfen und bann ihr alle gemeines Brieftenbum über bie Maffen beibatigen murben. Darum bat inebefontere Bobe guerft bas ganbeefirchenmefen gan; verwerfen bann aber menigftene bie Bilbung feparirter rechtzläubigen Gemeindiein, welche mit bem Beifpiel ber Bucht verangeben fonnten, neben ben ganteefirden empfohlen. Die Maffenfirche: fagt er, muffe fit immerbin .vergeben", und es fei , feinesmege einerlei frage, mas ten Bolfern in ihrer Gesammtheit ben größtmöglichften Rugen bringe, unb mas ter Loclesia Cottes. t. i. ter Cemeinte ter Beiligen am meiften fremme \*\* Lebe mar von bem Ariem ausgegangen: Budigebanten unt bie beuriden ganteefirchen wie fonnen bie miteinander Glud haben \*\*\*)? Ratürlich mußten

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung wen 15. Mer. 1886.

<sup>\*\*)</sup> Rerblinger Gerrefrentengblatt 1806, Ram. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Bral Dieter.rein Biener 35. Br. C. 529 u. 36. Et. C.310 f.

bie baperischen Erlaffe und ihr Schickfal bie Frage von ber Ecclesiola auch sonft neuerdings aufregen. Ramentlich hat fie auch Grn. Dr. Fabri viel beschäftigt. Er befinirt Rirchenpucht ale bie "naturgemäße Reaftion bes driftlichen Gemeinbeund Gemeinschaftsgeistes gegen ben öffentliches Mergerniß gebenben Gunber aus ihrer Mitte"; fie fommt von Unten und fonne baber, wenn fie nicht in gesetlichen 3mang ausarten folle, nie etwas von Dben Gemachtes, nie ein Mittel gur berftellung mahrer firchlicher Gemeinschaft, sondern immer uur natürliche Folge ber schon vorhandenen seyn; eine folche fei aber in ben ganbesfirchen nicht vorhanden; mare also bie Rirchenzucht ein nothwendiges Stud bes Beile, so mare ber "Bruch bes Landesfirchenthums" geboten, man mußte bie Randesfirchen in lauter Ecclesiolac zerschlagen. Bum Glück bandle es fich in der lutherischen Rirche immer nur um die Berftellung ber "innern Borbedingungen" zu bem niemals ju erringenden Biele ber Rirchenzucht, niemale zu erringen, benn nur foweit die innern Borbedingungen — mas aber bei ber allgemeinen Lage ber Chriftenheit immer nur in fleineren Rreisen wird ber Fall senn - sich wieder gewinnen laffen, foweit ift auch Uebung firchlicher Bucht möglich, ja fie macht fich in solchem Falle fofort jederzeit von selbst"\*).

Man sieht hier abermals, wie sich heutzutage alle protestantischen Fragen schließlich auf den Kirchenbegriff reduciren
und concentriren — auf die mahre Achillesserse des Protes
stantismus. Hrn. Fabri's Kirchenbegriff ist genau der Harlesische. Aber Fabri verfährt mit seinem allgemeinen Pries
kerthum consequent, Hr. Harles nicht; Hr. Harles sonnte
daher die Erlasse vom 2. Juli ausgehen lassen, Hr. Fabri
dagegen sagt: keine Kirchenzucht oder die lutherischen Lans
dessirchen in lauter Ecclesiolae zerschlagen! Aber wenn auch

<sup>7)</sup> Allg Beitung vom 7. Dec. 1856.

bas lettere möglich mare, bann ginge die Roth erft recht an. Bon ber Ecclesiola ift nur ein fleiner Schritt jur Schwarmerfirche. Der mahrhaft gläubigen Minoritat, ausgeschieben zur Bethätigung ihres allgemeinen Briefterthums über bie firchliche Daffe, liegt nichts naber, als fich nun auch fur bie sichtbar gewordene eigentliche Rirche ober "Gemeinde ber Beiligen au halten. Diese schmale Linie überschritten und bie Comarmerfirche ift fertig. Die Linie wird aber erfahrungemäßig nur allzu leicht überschritten. Der Boben ber Landesfirchen murbe fich mit Baptiften, Irvingianern, Mormonen, Schmarmern aller Art bebeden. Auch bie Boclesiolae aber, welche fich auf ber schmalen Linie balancirend erhielten, mas mare von ihnen zu erwarten? Gr. Christoph Soffmann von Ludwigsburg, beffen reiche Erfahrung mit ben wurtembergischen Bietisten . Conventifeln nicht zu verachten ift, ftellt ber gangen Cache eben aus biesem Gefichtepunfte ein febr übles Prognostifon:

"Scheitern biese Bestrebungen an ber Macht bes Unglaubens und ber Gleichgültigkeit ber Masse des Volkes, so stehen diesenigen, welche die Sache in Unregung gebracht haben, vor aller Augen in ihrer Ohnmacht gebrandmarkt ba, wenn sie es nicht vorziehen, eine besondere ""Rirche" für sich zu gründen, um nach Lust und Versgnügen Sahungen zu machen".

"Und welche Leute wurden sie auf tiefe Weise zusammenbringen? Sie werden im gunstigsten Falle ein neues Pharisaerthum bes
grunden, wo man auf die Lehrsatze der Kirche schwört und Gott
bankt, daß man gläubiger, srömmer und christlicher ist, als andere
Leute. Einer solchen neugebildeten Pharisaerzunst soll bann die Gewalt übergeben werden, über das Christenthum und die Gestanung Anderer Bucht und Gericht zu üben, und weiter soll uns
bann zugemuthet werden, zu glauben, daß was diese Herren binden
oder lösen, auch im himmel gebunden oder los sei. Das heißt in
ber That zuviel zugemuthet"\*).

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 13. Nov. und 4. Dec. 1856.

Bir glauben gezeigt zu haben, baß ber 3med ber Erlaffe vom 2. Juli fich als landesfirchliche Unmöglichkeit beransgestellt hat. Ift bieß icon mit ben Mitteln und Wegen ber gall, fo natürlich noch viel mehr mit tem eigentlichen Biel, ber großen Confessionsfrage - beides nicht nur für Bayern, fonbern für die ganze beutsche lutherische Gesammt-Laffen wir es, meiter zu conjefturiren über die eventuellen Schritte ihrer dabei compromittirten Bertreter! Die Gegner bobnen: "die neueste firchliche Restauration mar im Befite ber Gewalt, es ift une fein Beispiel vorgefommen, baß ibre Manner irgendwo nach bem Tragen bes Kreuzes ein Berlangen gezeigt hatten"\*). 3mmerhin aber fann bie unerwartete Rieberlage nicht ohne bie weitreichenbsten Folgen bleiben. Bas wir bis jest als thatsachlich constatiren fonnen, ift die ungemeine, une freilich unbegreifliche, lleberrafonng im gangen altlutherischen Lager. Man hatte fich allen Ernftes nicht gedacht, daß bie Sachen alfo fommen fonnten.

Die Erlanger Zeitschrift war eben baran, eine bankbare Insammenstellung alles Dessen zu liefern, was die oberste Kirchenbehörde zur Ausprägung "lutherischen Wesens" in der Landesfirche seit 1853 geleistet, als der Sturm gegen die Erslasse losdrach; erschüttert seuszt die Fakultät: "was wir rühsmen wollten, hätten wir jest zu vertheidigen, das ist die vershängnisvolle Wendung der Dinge"; sie verspricht "das Räthsel" später zu lösen, "soweit es überhaupt lösbar ist" \*\*). Passer Wucherer sährt zwar heraus: "es schade der Kirche gar nichts, das der große Schaden Josephs bloßgelegt werde vor Aller Augen, und es nicht mehr möglich sei, daß man sich darüber süßen Selbstäuschungen hingebe" \*\*\*). Wie groß aber

<sup>\*)</sup> Darmft. R.3. vom 22. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Beltschrift für Protestantismus und Rirche. Dec. 1856. S. 331 ff.

biefe Taufchung in und außer bem Lande war, bankber liegen Beweise genug vor. Um bezeichnenbften spricht fich ein Brief aus Sachfen aus, unter bittern Rlagen, daß auch bort ber große Rampf schon eingeleitet sei und soeben die Schrift eines alten rationaliftischen Pfarrers "gegen die Uebertreibungen ber Orthoboren" binnen 14 Tagen brei Auflagen erlebt habe:

"Une Sadien brachte bie Rachricht über ben baberifchen Rumor faft eine Ueberraidung. Wir hatten Bebern gindlich gepelefen , bag es icon felt langerer Beit burch bie Univerfitat Griangen mit einer weit größern Babl mabrhaft evangelifcher Prebiger verfeben fet ale antere ganter . . . Inebefontere batten wir gemeint, ble Bapern follten gerade ihren barleg als Borfampier und Mactyrer \*) gegen bas ultramontane Wefen, namentlich in ber Anlebengungefache, ju gut fennen, all bag fie fich bon feiner Gelte bes Ratholifchmachene beforgren . . . Die Bapern tonneen boch wiffen , bağ harleğ im 3. 1852 nur auf bie bodite Bujage feine Beimath wieder feben wollte, bag er bas Banner ber lutherifchen Rirche frei und ungefrantt von Rom wie von Benf entfalten burje, und bag bas lutheriiche Befennenig und Saframent in volle Berechtigung gefest werbe . . . Gur fo verfinftert, unverfianbig und will batten wir bie Daffen Baberns boch nicht gehalten, wie fie fich nun fo auffallent bei biefem Rumor gezeigt haben. Bir haben aber auch in Cachfen icon ben Biverhall und Anflang bes baberlichen garmens und Rafens veripuren muffen" \*\*).

So arg zuvor diese Tauschung über die wahren Bustanbe im bayerischen Protestantismus war, so unbegrenzt find jest die Hoffnungen der Gegner von der Wirfung ihrer Entbullung, nicht bloß auf die lutherische Gesammtkirche, sondern namentlich auch auf Preußen. Man sieht die bayerischen

<sup>\*)</sup> Diefes Marinrthum beftanb übrigens barin, baß or. Darlef bem Profeffor in Erlangen jum tonigl. Confifterialrath promovirte.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 1. 3an. 1857.

Borgange insbesondere noch als eine Rieberlage des gangen nordbeutschen Confestionalismus burch ben subbeutschen Evangelismus an . Das entschiedene Auftreten ber Evangetifden in Bayern ift ein bebenfliches Wetterzeichen für die lutheranische Partei in Breußen": triumphirt Gr. Schenfel getroften Duthes jum neuen Jahr \*\*). Daneben weist man auf ben Rudichlag, ber in Burtemberg bereite ale volls brachte Thatsache vorliegt. Dbwohl daselbst unter ben Theologen Janu ein paar" ftreng confessionalistisch sind, so neigten boch bie "bobern Rirchenbeamten" ber Berftellung ber Rirchenzucht mach), wenn auch, wie fich in Dresben zeigte, in sehr verjungtem Mafftabe. Aber ber Ausfall in Bayern schnitt augenblidlich Alles ab. "Richts in ber Welt", hieß es jest in Burtemberg, gfonnte mehr ber protestantischen Rirche einen Stof versegen und dem Ratholicismus in die Sande arbeis ten": "Ercommunifation unter Protestanten sei etwas Unerbottes", "Die Rirchenbehörden wurden fich nur lächerlich machen" - fo außerten felbft Rirchenvorstanbe und Diocefan-Epnoben +).

In Bayern selbst aber ist noch Ein Umstand sehr wohl m beachten: der Strom der Opposition ris nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli mit sich fort, sondern man kann sagen, daß er von dem ganzen Werk der "Evangelisch-Lutherischen", welches die Erlanger Zeitschrift eben der lutherischen Besammt-Welt zur dankbaren Bewunderung vorzuschildern gedachte, bereits nicht Einen Stein auf dem andern ließ. Die "Ansprache" hatte nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli zu "erläutern", sondern auch noch Maßnahmen zu vertheidi-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 22. Nov. 1856.

<sup>••)</sup> Darmft. R.. 3. vom 3. Jan. 1857.

Sabbeutiche Barte vom 11. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Allg. Zeitung vom 22. Rov. 1856; Berliner Protest. K. . 3. vom 27. Dec. und 15. Rov. 1856.

gen, bie man langit für befinitiv feftgefest erachten burfte, namentlich bie neue Gottesbienftorbuung, ben "Agenbenfern" und bas neue Befangbuch. Ueber letteres war freilich nicht erft feit geftern bas Gemurmel gegangen, baf feine Lieber "abgeftantene Anfichten aus ber alten Rumpelfammer enthielten \* \*), über erftere, bağ fie fatholifire und bie Brebigt fcmalere. Doch waren beibe meift fcon eingeführt ober Termin anberaumt, nur, wie man vernimmt, mit Musnahme der noch von ben Beiten ber Tetrapolitana ber calvinifrenben Stabte Rempten, Lindau und auch Raufbenern. Als feht aber die Rurnberger-Abreffe ibre Rritif auch über biefe Bunfte verbreitete, fam es an manden Orten ju Demonftrationen, fo bag bie Leute beim Beginn ber Liturgie aus ber Rirde lies fen, auch fogar ju groben Erceffen, wie j. B. ju Raruberg felber, ale bafelbft am 12. Det. ber Mgenbenfern probirt were ben follte. Cofort forberte Proteft auf Broteft Die Abichaf. fung ber neuen Liturgie (wie Augeburg), bie Burudnabme bes Agenbenferns (wie Regensburg), Die Befreiung von bem bereits angenommenen neuen Gefangbuch und "die Beibehals tung bes feit viergig Jahren liebgewonnenen (burch und burch rationaliftischen) Besangbuchs von 1811" (wie Rothenburg) u. f. f. Eben noch hatte ein "Lutherischer", ber übrigens geftebt, bag ber Anblid bes burch ben "Agendentern" reftaurirten Cults ibn querft felber "ftubig, verwirrt und traurig gemacht", an Grn. Rliefoth tapferlich berichtet: "mogen Unbert bierin tobten Kormelfram und Antiquitäten Liebhaberet vermunichen, wir erbliden barin einen unenblich tiefen Schnitt in's Fleifc ber frantelnben Subjeftivitat" \*\*) - ale auch foon allenthalben von ber Rieberlage ber blogen erften Unfange gur rituellen Objektivirung verlautete. Die neuen Rirchen-Borftande ju Rordlingen beschlogen gleich in der erften Gi-

<sup>\*)</sup> Rarnberger evang, luther. R. 3. vom 24. Rob. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfchrift, Rov. 1856. 6. 697.

sung nicht nur "feine Kirchenzucht", sondern auch die Abschaffung aller Resormen des Cults seit 1853; Hof ertlärte: Die Gemeinde könne ihre Cultussormen nicht wechseln wie Snichten und Moden; was an andern Orten nachsolgen wird, ist nicht zweiselhaft. Wenn man bedenkt, daß früher auch die "Evangelischen" selbst über die "Kahlheit des Getterdienstes" zu klagen pflegten, und die Gesangbuchs-Resorm gerade von den Eisenacher-Conserenzen der "evangelischen Kirchenregimente ausging: so wird man den verzehrenden Geist systematischer Opposition in allen diesen Thatsaden um so weniger verkennen.

An ber "Ansprache" ward nun zwar wohlgefällig vermertt, bas fie "mit so herrlich evangelischer Entschiedenheit bie liturgischen Fragen tief unter die Predigt des Wortes felle" \*\*). Auch ichien fie nicht nur bezüglich bes Agenben-Retus, ber ohnehin nur provisorische und fafultative Geltung jete, fonbern auch bezüglich ber Gottesbienft Drbnung, Die buch Instruction vom 1. Juni ausdrücklich als "fortan nicht mehr fakultativ, fondern befinitiv" erklart worden mar, ben Binfchen ber Gemeinden ben weiteften Spielraum zu laffen, fe bag Die Augeburger Rirchenvorftante meinten: es muffe bennach auch hierin Alles beim Alten bleiben \*\*\*). Doch aber fem es ben Gegnern vor, als wenn die Anfprache in einen "unverfennbaren Gelbstwiderspruch" gerathe, indem sie anfänge lich ausspreche, daß folche ftehenden Cultus-Formen zugleich freie Formen feien, und bann bie Gemeinde boch wieder miglichft an bieselben gebunden werden solle; "Ja und Rein

<sup>9</sup> Freimund vom 1. Jan. 1857. Bgl. Berliner Protestant. R. = 3. vom 22. Rov. und 13. Dec. 1856. Allg. Zeitung vom 4. und 5. Dec., 4. u. 16. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allgem. Beitung vom 28. Nov. 1856, Beil.; vgl. Berliner Protest. R.sg. vom 13. Dec. 1856.

sei keine gute Theologie." Besonders ankößig schien noch die Angabe des Motivs, daß die neue Liturgie namentlich auch auf die "gegenwärtige und zukünstige Jugend" berechnet sei"). Ueberhaupt gereichte erst die kgl. Antwort auf den Rürnberger Protest zur vollen Beruhigung, indem sie auch in Sachen des Gults jede Absicht des Ausdringens desavouirte, dem Wunsch und Willen der Gemeinden reichlichst Rechnung trug, und allenfallsigen weiteren Beschwerden alle Berücksichetigung zusicherte. Man gratulirte sich zu dem Schup, "den die Weisheit eines katholischen Königs den Evangelischen gerade da gewährte, wo das eigene evangelische Kirchenregiement in seinen Dlaßregeln katholisitre".").

Freilich meinten Andere: vom Rirchenregiment fei bies nur ein augenblidliches Burudweichen vor bem Sturm, ben man nicht zu beschwören vermocht. Aber je mehr bie Bemegung fich ausbreitete, von ben Stabten auch über bas Lanb, desto mehr trat die tröstliche Gewißheit hervor: "daß die Fafultat in Erlangen und bas Oberconsistorium boch feine Gemeinde hinter fich hatten, fondern mit ihren Theorien, wie mit ihren Erlassen in ber Luft schwebten." Darum habe man auch so forglich vermieden, die Gemeinden zu fragen: "man fürchtete ben Geift ber Gemeinden, und inftruirte bie Pfarrer, leise, vorsichtig, allmählig vorzugehen." Dbwohl daher die Erlanger Schule noch in der Macht fist, jubelt ihre Hauptfeindin zu Darmstadt doch schon zuversichtlich: "die Restaurationsperiode ist bereits wieder im Ableben begriffen; die Todten reiten schnell, und andere Todte scheinen berufen, diese Todten zu begraben " \*\*\*). Man wunderte fich eigentlich auf ber Gegenseite selber über diesen ebenso raschen als vollständigen Umschlag:

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 6. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.-B. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmst. R. 23. vom 27. Dec., 22. Rov. und 6. Dec. 1856.

Die gottliche Autoritat bes geiftlichen Amts war in Babern wie nirgend wieder aufgerichtet, und bei bem Ramen eines baveris fichen \_\_letherischen Pfarrere" famen une unwillfürlich priefterlice Borftellungen an; ber Confessionalismus hatte gerabe in Beyern fcon einen vollkommenen Sieg errungen; die Berrichaft bes confessionellen Dierarchismus ichien gesichert; auf ben Synoben werte faft nie ein Widerspruch mahrgenommen', ja bie tiefeingreijendften Berorbnungen ohne Debatte mit Acclamation angenom= men; und wie von ben Gemeinden in biefer Rirchenordnung faum bie Bebe war, fo liegen auch die Gemeinden nichts von fich boren; bas Ginverftandnig ichien allgemein, Babern erschien als ein luth:uffes Parabies, als bas Land ber feligsten Gefühle für alle Lutherauer. Und nun mit Einemmale biefe Protestationen! . . Man . fann eben bem protestantischen Bolfe viele Berordnungen bieten, man fann eine gange neue Rirchenversaffung oftropiren, ce verhalt tabig - bas mogen die Behörden miteinander ausmachen; man tann über Symbole bestimmen, was man will, man fann de Lehrbücher und dogmatische Spsteme herausbeschwören - bas # Pfaffengezant; das Bolt schweigt fill, und glaubt boch, mas # glanbt, es schweigt so beharrlich ftill, bag die Baumeister meium, fie batten ihren Rirchenbau fix und fertig. Aber versucht es me, nach euern Theorien und Aften fein wirfliches Leben mafiren zu wollen: wenn ihm eure Kirche so zubringlich wird, baf es ihr nicht mehr aus bem Wege gehen fann - ba werbet fr feine Rede beutlich vernehmen\* \*).

Diese Deutlichkeit ließ in Bayern allerdings nichts zu winschen übrig und ebenso ertönte jene Rede "in allen Tonseten". Da und dort gab man ihr noch dadurch handgreise lichen Rachdruck, daß man massenweise aus dem Gottesdienste wegblieb und die Kirchen leer stehen ließ. Nebstdem drohte man dem herrschenden Lutherthum mit "llebertritt zur resorsmirten Kirche". Roch häusiger aber, und nach dem eigenen Zeugniß der Lutherischen "allenthalben auf den Gassen zu

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.. 3. vom 22. Nov. 1856.

boren", mar bas Urtheil über bie Erlaffe: "Da werben wir lieber gleich tatholifd, bann wiffen wir boch, woran wir finb \* \*). In folden Drobungen mit Ratholifcwerben bridte fich boch ein febr bestimmtes Gefühl aus: entweber gar feine außere Autoritat ober gleich bie gange lebenbige Autorität. Unter biefem Banner fonnten fich auch bie verfchiebenfen Richtungen febr mobl gufammenftellen: ber smarmfte evail gelifche Glaube" und ber "unverholene driftliche Unglaube, ber bas moberne Beitbemußtfenn über ben Glauben ber Bater fiellt" \*\*)! Offen trat inbeg biefe lettere ober freigemeinbliche Richtung nur in Rurnberg hervor, wo brei Bartelen Abreffen machten, und in Lindau, mo fatt ber "Lutherifden" ein Cme benborgianer feine Stimme erhob, und im Begenfas ju ben Dreebener . Conferengen regelmäßige Lindauer . Conferengen in Borfchlag famen, melde eine Revifion ber Ratechismusiehre porgunehmen und namentlich ben Teufel und bie Solle vom Standpunft ber vorgeschrittenen Biffenfchaft ju behandela haben follten \*\*\*).

Allerdings erhoben sich auch Stimmen für bas Confiftorium, aber eben die Schwäche ber Bewegung auf Zustinmungs. Abressen bedte ben Mangel eigentlich populären Radhaltes besselben noch vollends auf. Die "kleine aber machtige Partei" in Rürnberg ging voran; allein schon lagen die
Pronunciamento's von sast sämmtlichen Bürgerschaften vor,
und erst aus zwei Orten, Erlangen und Rördlingen, waren.
Gegenabressen gesolgt, alle "mit verhältnismäßig wenigen Unterschriften" †). In einigen Defanaten Francens erklärte sich
bie Bredigerschaft für die Erlasse, unter Borantritt bes De-

<sup>\*)</sup> Freimunb vom 27. Der. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Milg. Beitung vom 28, Dov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.: 3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Freimund vom 11. Dec. 1856.

tens von Bamberg, eines Mannes, ber fonft mehr als gothais icher Bolitier benn als Eiferer für die Concordienformel be-Bon Bustimmungsabreffen ber Gemein ben wollte lange nichts weiter verlauten, trop ber in's Berf genichteten Agitation, bis endlich am 25. Dec. ein Berzeichniß folder Abreffen ericbien - 12 an ber Bahl, darunter gang Tingeburg mit 36, gang Regeneburg mit 7, gang Rordlingen fammt einem benachbarten Dorfe mit 74 Unterschriften, im Uebeigen Dorfer mit bem Pastor, Schullehrer, Rirchenvorfinden an ber Spige, selten die gange Gemeinde hinter fich. Das Resultat wird von dem Organe selbst ale ein betrübens bes bezeichnet -). Doch hatten die Kirchenvorstände sich an einigen Orten wenigstens neutral erflart und bei ber Demonfration fich nicht betheiligen wollen; bie Opposition forgt beshalb jest, und mit gludlichstem Erfolge, daß es unter bem Einfluß bes Dberconsistoriums und ber Pfarrer gewählte Rirdenvorftande nicht mehr gebe.

Auffallen mußte, daß im ganzen Bereiche ber Opposition nirgends von einem Geistlichen verlautete, der sich auf dieser Seite vorangestellt hatte. "Die Bewegung ging einzig und ikein von den Gemeinden aus", und selbst die bittersten Gegner des Oberconsistoriums mußten doch gestehen, daß "von einer Opposition der Geistlichen gegen die eingeschlagene Richtung des Kirchenregiments wenigstens nichts fundgeworden seit". Sie zählen zwar eine "geringe Jahl von einem steiern Geiste durchdrungener", welche aber "zum Theil in stiller Resignation zum Theil aus andern Gründen der Entwicklung der Dinge schweigend zugeschaut zu haben schienen"!\*\*) Daß es solche Prediger gibt, welche der "lutherischen Strösmung" lieber heute als morgen los sehn möchten, haben wir

<sup>\*)</sup> Freimund vom 25. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.. 3. vom 29. Rov. 1856.

bas lettere möglich mare, bann ginge bie Roth erft recht an. Bon ber Ecclesiola ift nur ein fleiner Schritt gur Schmarmerfirche. Der mabrhaft glaubigen Minoritat, ausgeschieben jur Bethatigung ihres allgemeinen Briefterthums über bie lirchliche Daffe, liegt nichts naber, als fich nun auch fur bie fichtbar geworbene eigentliche Rirche ober "Gemeinbe ber Beiligen " ju halten. Diese fcmale Linie überfdritten und bie Schwarmerfirche ift fertig. Die Linie wird aber erfahrungemäßig nur allzu leicht überfcbritten. Der Boben ber Lanbesfirchen murbe fich mit Baptiften, 3rvingianern, Mormonen, Schmarmern aller Urt bebeden. Auch bie Boclesiolas aber, welche fich auf ber fcmalen Linie balancirent erhielten, mas mare von ihnen ju erwarten? Br. Chriftoph Boffmann bon Lubwigeburg, beffen reiche Erfahrung mit ben martembergifden Bietiften . Conventifeln nicht ju verachten ift, feut ber gangen Sache eben aus biefem Gefichtepunkte ein febr ubles Brognoftifon:

"Scheitern biefe Bestrebungen an ber Macht bes Unglaubens und ber Gleichgültigkeit ber Masse bes Boltes, so stehen biejenigen, welche die Sache in Anregung gebracht haben, vor aller Augen in ihrer Ohnmacht gebrandmarkt ba, wenn fle es nicht vorziehen, eine besondere ""Airche" für sich zu gründen, um nach Luft und Bergungen Sahungen zu machen".

"Und welche Leute wurden fle auf biefe Beije zusammenbringent Sie werden im gunftigsten Falle ein neues Pharifaerthum begrunden, wo man auf die Lehrsütze der Airche schwört und Gott
bankt, daß man gläubiger, srömmer und christlicher ist, als andere
Leute. Einer solchen neugebildeten Pharifaerqunft soll bann die Gewalt übergeben werden, über das Christenthum und die Geffunung Anderer Bucht und Gericht zu üben, und weiter soll uns
bann zugemuthet werden, zu glauben, daß was diese herren binden
ober losen, auch im himmel gebunden ober los sei. Das heißt in
ber That zuviel zugemuthet".

<sup>\*)</sup> Gabbeutiche Barte vom 18. Rov. und 4. Dec. 1856.

Bir glauben gezeigt zu haben, daß ber 3med ber Erlaffe vom 2. Juli fich als landesfirchliche Unmöglichkeit herausgestellt hat. Ift bieß icon mit ben Mitteln und Wegen ber Fall, fo natürlich noch viel mehr mit bem eigentlichen Biel, ber großen Confessionsfrage - beibes nicht nur für Bapern, fonbern für bie gange beutsche lutherische Gesammtfirche. Laffen wir es, meiter zu conjefturiren über die eventuellen Schritte ihrer dabei compromittirten Bertreter! Die Geg. ner bohnen: "bie neuefte firchliche Restauration mar im Befite ber Gewalt, es ift uns fein Beispiel vorgefommen, baß ibre Manner irgendwo nach bem Tragen bes Kreuzes ein Berlangen gezeigt hatten"\*). Immerhin aber fann bie unerwartete Rieberlage nicht ohne bie weitreichenbsten Folgen Bas wir bis jest als thatsachlich constatiren fons nen, ift die ungemeine, une freilich unbegreifliche, lleberraschung im gangen altlutherischen Lager. Man hatte fich allen Ernftes nicht gedacht, bag bie Sachen also fommen fonnten.

Die Erlanger Zeitschrift war eben baran, eine dankbare Zusammenstellung alles Dessen zu liefern, was die oberste Kirchenbehörde zur Ausprägung "lutherischen Wesens" in der Landestirche seit 1853 geleistet, als der Sturm gegen die Erslasse losbrach; erschüttert seufzt die Fakultät: "was wir rühsmen wollten, hätten wir jest zu vertheidigen, das ist die vershängnisvolle Wendung der Dinge"; sie verspricht "das Räthsiel" später zu lösen, "soweit es überhaupt lösbar ist" \*\*). Pastor Wucherer sährt zwar heraus: "es schade der Kirche gar nichts, daß der große Schaden Josephs bloßgelegt werde vor Aller Augen, und es nicht mehr möglich sei, daß man sich darüber süßen Selbstäuschungen hingebe" \*\*\*). Wie groß aber

<sup>\*)</sup> Darmft. R.3. vom 22. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Beitschrift für Protestantismus und Rirche. Dcc. 1856. S. 331 ff. \*\*\*) Freimund vom 18. Dec. 1856.

biefe Taufchung in und außer bem Lande war, barüber liegen Beweise genug vor. Am bezeichnendften spricht fich ein
Brief aus Sachsen aus, unter bittern Rlagen, baß auch
bort ber große Rampf schon eingeleitet sei und foeben bie Schrift eines alten rationalistischen Pfarrers "gegen die Uebertreibungen der Orthodoren" binnen 14 Tagen drei Auflagen erlebt habe:

"Und Cachfen brachte bie Rachricht über ben baberlichen Rumor fast eine Ueberrafchung. Bir hatten Babern gludlich gepriefen , bag es fchon feir langerer Beit burch bie Univerfitat Erlangen mit einer weit größern Bahl wahrhaft evangelifcher Brebiger verfeben fet als anbere ganber . . . Inebefonbere batten wir gemeint, Me Babern follten gerade ihren Barleg als Bortampfer und Martyrer \*) gegen bas ultramontane Wefen, namentlich in ber Anlebengungefache, ju gut fennen, all bag fie fich von feiner Geite bes Ratholifchmachens beforgren . . . Die Bapern fonnten boch wife fen, bag Barleff int 3. 1852 nur auf die bochfte Bufage feine Beimath wieber feben wollte, bag er bas Banner ber lutherifchen Rirche frei und ungefrantt von Rom wie von Genf entfalten burfe, und bag bas lutherliche Befenntnig und Saframent in volle Berechtigung gefest werbe . . . Für fo verfinftert, unverftanbig und toll batten wir de Daffen Baberns boch nicht gehalten, wie fie fich nun fo auffallend bei diefem Rumor gezeigt haben. Bir baben aber auch in Cachfen icon ben Biberhall und Antlang bes baperifchen Larmens und Rafens verfpuren muffen" \*\*).

So arg zuvor biefe Taufchung über die wahren Inftande im bayerischen Protestantismus war, so unbegrenzt find jest die Hoffnungen der Gegner von der Wirfung ihrer Entshüllung, nicht bloß auf die lutherische Gesammtfirche, sondern namentlich auch auf Preußen. Dan sieht die bayerischen

<sup>\*)</sup> Diefes Martyrihum beftanb übrigens barin, bag or. Sarleft vom Profeffor in Erlangen jum tonigl. Confifterialrath promovirte.

<sup>\*\*)</sup> Freimund bom 1. Jan. 1867.

Borgange inebesonbere noch als eine Rieberlage bes gangen nordbentichen Confessionalismus durch ben sudbeutschen Evangelismus an +). "Das entschiedene Auftreten ber Evangelifcen in Bayern ift ein bebenfliches Wetterzeichen für Die lutheranische Bartei in Breußen": triumphirt Gr. Schenfel getroften Muthes jum neuen Jahr \*\*). Daneben weist man auf ben Rudichlag, ber in Burtemberg bereits als volls brachte Thatfache vorliegt. Dbwohl daselbst unter ben Theologen "taum ein paar" streng confessionalistisch sind, so neigten doch die "höhern Rirchenbeamten" ber Herstellung ber Rirchenzucht mass), wenn auch, wie fich in Dresben zeigte, in febr verjungtem Dafftabe. Aber ber Ausfall in Bayern schnitt augenblicklich Alles ab. "Richts in der Welt", hieß es jest in Burtemberg, "fonnte mehr ber protestantischen Rirche einen Stoß verfeten und bem Ratholicismus in die Sande arbeiten"; "Ercommunifation unter Protestanten sei etwas Unerbortes", "bie Rirchenbehörben murben fich nur lächerlich machen" - fo außerten felbft Rirchenvorftande und Diocefan-Epnoden +).

In Bayern selbst aber ist noch Ein Umstand sehr wohl zu beachten: der Strom der Opposition ris nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli mit sich fort, sondern man kann sagen, daß er von dem ganzen Werk der "Evangelisch-Luthe-rischen", welches die Erlanger Zeitschrift eben der lutherischen Besammt-Welt zur dankbaren Bewunderung vorzuschildern gedachte, bereits nicht Einen Stein auf dem andern ließ. Die "Ansprache" hatte nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli zu "erläutern", sondern auch noch Maßnahmen zu vertheidis

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vem 22. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 3. Jan. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Gubbeutsche Barte vom 11. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Allg. Zeitung vom 22. Nov. 1856; Berliner Protest. K. . 3. vom 27. Dec. und 15. Rov. 1856.

gen, bie man langit für befinitiv feftgefest erachten burfte, namentlich bie neue Gottesbienftorbnung, ben "Agenbenfern" und bas neue Gefangbuch. Ueber letteres war freilich nicht erft feit geftern bas Gemurmel gegangen, bas feine Lieber "abgeftandene Unfichten aus ber alten Rumpelfammer enthielten" \*), über erftere, bag fie fatholifire und bie Brebigt fcmalere. Doch waren beide meift icon eingeführt ober Termin anberaumt, nur, wie man vernimmt, mit Muenahme der noch von den Beiten der Tetrapolitana ber calvinifrenten Stabte Rempten, Lindau und auch Raufbeuern. 216 jebt aber bie Rurnberger-Abreffe ihre Rritif auch über biefe Buntte rerbreitete, fam es an manchen Orten ju Demonftrationen, fo rag die Leute beim Beginn der Liturgie aus der Kirche lies fen, auch fogar ju groben Erceffen, wie g. B. ju Raruberg felber, als bafelbft am 12. Oct. ber Agendentern probirt were ben follte. Sofort forberte Protest auf Brotest Die Abschaffung ber neuen Liturgie (wie Augsburg), bie Burudnahme bes Agendenferns (wie Regensburg), die Befreiung von bem bereits angenommenen neuen Gefangbuch und "bie Beibehale tung bes feit vierzig Jahren liebgewonnenen (burch und burch rationalistischen) Besangbuche von 1811" (wie Rothenburg) u. f. f. Eben noch hatte ein "Lutherifcher", ber ubrigens geftebt, bag ber Unblid bes burch ben "Agenbentern" reftaurirten Gulte ibn querft felber "ftubig, verwirrt und traurig gemacht", an Brn. Rliefoth tapferlich berichtet: "mogen Unbere bierin todten Formelfram und Antiquitaten Riebhaberel vermunichen, wir erbliden barin einen unendlich tiefen Schnitt in's Bleifc ber frantelnben Subjeftivitat"\*\*) - als auch fcon allenthalben von ber Rieberlage ber blogen erften Unfange jur rituellen Objektivirung verlautete. Die neuen Rirchen-Borftanbe ju Rorblingen beichlogen gleich in ber erften Gi-

<sup>\*)</sup> Rarnberger evang, sluffer. R. 3. vom 24. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: Richliche Beltichrift. Rou. 1856. C. 697.

jung nicht nur "teine Rirchenzucht", sondern auch die Abschaffung aller Reformen des Cults seit 1853; Hof erklärte: die Gemeinde könne ihre Cultussormen nicht wechseln wie Trachten und Moden; was an andern Orten nachsolgen wird, ist nicht zweiselhaft. Wenn man bedenkt, daß früher auch die "Evangelischen" selbst über die "Kahlheit des Gottesdienstes" zu klagen pflegten, und die Gesangbuchs-Resorm gerade von den Eisenacher- Conferenzen der "evangelischen" Kirchenregimente ausging: so wird man den verzehrenden Geist systematischer Opposition in allen diesen Thatsachen um so weniger verkennen\*).

Un ber "Ansprache" ward nun zwar wohlgefällig vermertt, bas fie "mit so herrlich evangelischer Entschiedenheit bie liturgischen Fragen tief unter die Predigt des Wortes Relle" \*\*). Auch schien sie nicht nur bezüglich des Agenden-Rerns, ber ohnehin nur provisorische und fafultative Geltung habe, sondern auch bezüglich der Gotteedienst = Ordnung, Die burch Instruction vom 1. Juni ausbrücklich als "fortan nicht mehr fakultativ, sondern befinitiv" erklart worden mar, ben Banfchen ber Gemeinden ben weitesten Spielraum zu lassen, je baß bie Augsburger Rirchenvorstante meinten: es muffe bennach auch hierin Alles beim Alten bleiben \*\*\*). Doch aber fam es ben Gegnern vor, als wenn bie Ansprache in einen "unverfennbaren Celbstwiderspruch" gerathe, indem fie aufänglid ausspreche, daß folche ftebenben Cultus-Formen zugleich freie gormen feien, und dann die Gemeinde doch wieder möglichft an dieselben gebunden werden folle; "Ja und Rein

<sup>\*)</sup> Freimund vom 1. Jan. 1857. Agl. Berliner Protestant. R. = 3. vom 22. Rov. und 13. Dec. 1856. Allg. Zeitung vom 4. und 5. Dec., 4. u. 16. Rov. 1856.

<sup>••)</sup> Allg. Beitung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allgem. Zeitung vom 28. Rov. 1856, Beil.; vgl. Berliner Protest. R.-3. vom 13. Dec. 1856.

15

sei feine gute Theologie." Besonders anstehig schien noch die Angabe des Motivs, daß die neue Liturgle namentlich auch auf die "gegenwärtige und zufünstige Jugend" berechnet sei"). Ueberhaupt gereichte erst die kgl. Antwort auf den Rürnders ger Protest zur vollen Beruhigung, indem sie auch in Sachen des Cults jede Absicht des Ausdringens desavouirte, dem Wunsch und Willen der Gemeinden reichlicht Rechnung trug, und allensallsigen weiteren Beschwerden alle Berücksichtigung zusicherte. Man gratulirte sich zu dem Schup, "den die Weisheit eines satholischen Königs den Evangelischen gerade da gewährte, wo das eigene evangelische Kirchenregioment in seinen Waßregeln katholisitete" \*\*).

Freilich meinten Unbere : vom Rirchenregiment fei bieß nur ein augenblidliches Burudweichen vor bem Sturm, ben man nicht zu beschwören vermocht. Aber je mehr bie Bewegung fich ausbreitete, von ben Stabten auch über bas ganb. besto mehr trat bie troftliche Gewißheit bervor: "bag bie Fafultat in Erlangen und bas Dberconfiftorium boch feine Gemeinde hinter fich hatten, fonbern mit ihren Theorien, wie mit ihren Erlaffen in ber Luft ichwebten." Darum habe man auch fo forglich vermieben, Die Gemeinben gu fragen: "man fürchtete ben Geift der Gemeinden, und inftruirte bie Pfarrer, leife, vorfichtig, allmählig vorzugeben." Dbwohl baber bie Erlanger Coule noch in ber Dacht fist, jubelt ihre Sauptfeindin ju Darmftadt boch fcon guverfichtlich: "die Restaurationsperiode ift bereits wieder im Ableben begriffen; bie Tobten reiten fonell, und andere Tobte fceinen berufen, biefe Tobten zu begraben " \*\*\*). Man wunberte fic eigentlich auf der Gegenseite felber über diefen ebenso raschen ale vollständigen Umschlag:

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 6, Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 27. Dec., 22. Rob. unb 6. Dec. 1856.

"Die gottliche Autorität bes geifilichen Amts war in Babern wie nirgen wieber aufgerichtet, und bei bem Ramen eines baberifoe ... lutherifchen Biarrere" famen une unwillfurlich priefterlide Borftellungen an; ber Confessionalismus batte gerabe in Bevern fcon einen vollkommenen Gleg errungen; die Berrichaft bes confestionellen Dierarchismus ichien gesichert; auf ben Synoben wurde faft nie ein Widerspruch mabrgenommen', ja bie tiefeingreifenbften Berorbnungen ohne Debatte mit Acclamation angenommen; und wie von ben Gemeinden in biefer Rirchenordnung faum bie Rebe mar, fo liegen auch bie Gemeinden nichts von fich boren; bas Gimberftantnig fchien allgemein, Babern erschien als ein luth:rifches Parabies, als bas Land ber feligsten Befühle für alle Lutheraner. Und nun mit Einemmale biefe Protestationen! . . Man fann eben bem protestantischen Bolfe viele Berordnungen bieten, man fann eine gange neue Rirchenverfaffung oftropiren, ce verbalt fic rubig - bas mogen bie Behorden miteinanber ausmachen; man fann über Symbole bestimmen, was man will, man fann die Lehrbücher und bogmatische Spfteme beraufbeichwören - bas if Bjaffengegant; bas Bolt ichweigt ftill, und glaubt boch, mas es glaubt, es schweigt so beharrlich ftill, bag bie Baumeister meimen, fie batten ihren Rirchenbau fir und fertig. Aber versucht es um, nach euern Theorien und Aften fein wirfliches Leben muliren zu wollen: wenn ihm eure Rirche so zubringlich wird, baf es ihr nicht mehr aus bem Wege geben fann -- ba werbet ife feine Rebe beutlich vernehmen" \*).

Diese Deutlichkeit ließ in Bayern allerdings nichts zu winschen übrig und ebenso ertönte jene Rede "in allen Tonsaten". Da und bort gab man ihr noch badurch handgreifsichen Rachbruck, daß man maffenweise aus dem Gottesdienste wegblieb und die Kirchen leer stehen ließ. Nebstdem drohte man dem herrschenden Lutherthum mit "lebertritt zur reformirten Kirche". Roch häusiger aber, und nach dem eigenen Zeugniß der Lutherischen "allenthalben auf den Gassen zu

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 22. Nov. 1856.

boren", mar bas Urtheil über bie Erlaffe: "Da werben wir lieber gleich fatholifd, bann wiffen wir boch, woran wir find \* \*). In folden Drohungen mit Ratholifdwerben brudte fich boch ein fehr bestimmtes Befühl aus: entweber gar feine äußere Autorität ober gleich die ganze lebendige Autorität. Unter Diefem Banner fonnten fich auch bie verfchiebenften Richtungen febr wohl zusammenftellen: ber "warmfte evangelifche Glaube" und ber "unverholene driftliche Unglaube, ber bas moberne Beitbewußtfenn fiber ben Glauben ber Bater ftellt" \*\*)! Offen trat inbeg biefe lettere ober freigemeinbliche Richtung nur in Rurnberg hervor, wo brei Partelen Abreffen machten, und in Lindau, mo ftatt ber "Lutherifchen" ein Swedenborgianer feine Stimme erhob, und im Begenfas ju ben Dresbener - Conferenzen regelmäßige Lindauer - Conferenzen in Borfchlag famen, welche eine Revifion ber Ratechismuslehre vorzunehmen und namentlich ben Teufel und bie Solle vom Standpunft ber vorgeschrittenen Biffenfchaft ju behandeln haben follten \*\*\*).

Allerdings erhoben sich auch Stimmen für bas Confestorium, aber eben die Schwäche ber Bewegung auf Zustimmungs.Abressen bedte ben Mangel eigentlich populären Ridbaltes besselben noch vollends auf. Die "fleine aber machtige Partei" in Rürnberg ging voran; allein schon lagen die Pronunciamento's von saft sämmtlichen Bürgerschaften vor, und erst aus zwei Orten, Erlangen und Rördlingen, waren Gegenabressen gefolgt, alle "mit verhältnismäßig wenigen Unterschriften" ?). In einigen Defanaten Frankens erklärte sich die Predigerschaft für die Erlasse, unter Vorantritt des De

<sup>\*)</sup> Freimund vom 27. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> MIlg. Beitung bom 28. Dop. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Proteft, R.:3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>†}</sup> Freimund vom I1. Dec. 1856.

land von Bamberg, eines Mannes, ber fonft mehr als gothaiicher Bolitifer benn als Eiferer für die Concordienformel befannt war. Bon Buftimmungeabreffen ber Gemein ben wellte lange nichts weiter verlauten, trop ber in's Berf gerichteten Agitation, bis endlich am 25. Dec. ein Verzeichniß folder Abreffen erschien - 12 an ber Bahl, barunter gang Tugeburg mit 36, gang Regeneburg mit 7, gang Rordlingen fammt einem benachbarten Dorfe mit 74 Unterschriften, im Uebrigen Dorfer mit bem Paftor, Schullehrer, Rirchenvorfanden an ber Spige, felten bie gange Gemeinde hinter fich. Des Resultat wird von dem Organe felbst ale ein betrübenbes bezeichnet "). Doch hatten die Rirchenvorstände fich an einigen Orten wenigstens neutral erflart und bei ber Demonfration fich nicht betheiligen wollen; die Opposition forgt beshalb jest, und mit gludlichstem Erfolge, daß es unter bem Einfluß bes Dberconfistoriums und ber Pfarrer gewählte Rirdenvorftanbe nicht mehr gebe.

Auffallen mußte, daß im ganzen Bereiche ber Opposition niegends von einem Geistlichen verlautete, der sich auf dieser Eeite vorangestellt hätte. "Die Bewegung ging einzig und Mein von den Gemeinden aus", und selbst die bittersten Gegner des Oberconsistoriums mußten doch gestehen, daß "von einer Opposition der Geistlichen gegen die eingeschlagene Richtung des Kirchenregiments wenigstens nichts kundgeworden seine "geringe Jahl von einem steiern Geiste durchdrungener", welche aber "zum Theil in stiller Resignation zum Theil aus andern Gründen der Entswicklung der Dinge schweigend zugeschaut zu haben schienen"! \*\*) Daß es solche Prediger gibt, welche der "lutherischen Strösmung" lieber heute als morgen los seyn möchten, haben wir

<sup>\*)</sup> Freimund vom 25. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 29. Rov. 1856.

oben gefehen. Andererfeite entwickelten namentlich "jungere" Prediger bei Gelegenheit der Erlaffe einen ftarmifchen Feuercifer, ber bie Rirchenbehorbe felbft ju Bugelunge - Dagregeln veranlagt haben foll . Die Erlanger Schule bat infofern allerbinge feit Decennien nicht vergebene gewirft, auch bat bas gegenwärtige Regiment bie Bugel nicht umfonft febr ftraff angezogen. Gben gur Beit ber Erlaffe gingen g. B. fpibige Reben barüber burch bie Blatter, bag bie Brebiger jest Brobeprebigten einsenben mußten und nach benfelben einer forme lichen Roten-Claffifitation unterworfen murben, wie bie "Cod. lerarbelten ber Gymnafiaften \* \*\*). Dochten folche Umftanbe allerdinge Borficht ale ben beften Thell ber Tapferteit empfeh len, fo ift andererfeits auch nicht zu vertennen, bag gerabe fie bie vertrauliche und geheime Mittheilung ber Erlaffe blof an die Prediger ale Beweis einer furchtbaren geiftlichen Berfdworung erscheinen liegen, und beghalb bie Oppoficione-Sige in bem Dage flieg, ale bas Rirchenregiment betheuerte, wie es ben Predigern jur Pflicht gemacht habe, .. langfam und möglichft behutsam vorzuschreiten". 3m Uebrigen fragt bie Dpposition, offen gejagt, auffallend wenig nach ber Saltung ber Beiftlichen. Wenn ber genannte Defan von Bamberg fagt: "ble Geiftlichen murben fich treu als eine gefchloffene Phalang um ihr Rirchenregiment fcaaren" \*\*\*): fo fceint bles bie Opposition eben von jedem Rirchenregiment zu verfteben. Sie trachtet alfo vor Allem beffen Bert gu merben. legale Mittel bazu ift bie Erreichung einer Majoritat an ber Generalsynobe, und zu biefem 3wede verlangten und verlanalle Proteste und alle neugewählten "evangelifchen" Rirchenvorstände unisono Ein und basfelbe: nämlich Bieber-

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R.-S. vom 22. Rob. 1856 unb 3. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 4. Juli 1656, Bell.; vgl. Darmft. R.-3. vom 12. Juli 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Milg. Beitung vom 9. 3an. 1857.

herftellung des Gleichgewichts laiischer und geistlicher Spenodalen, wieder eben so viele Laien-Deputirte als geistliche.

llm diesen Punkt breht sich jest das ganze Berfahren der Opposition. Er allein ist auch von Oben herab noch wicht zu ihren Gunsten entschieden. Bon ihm hängt es hamptsichlich ab, ob es gelingen werde, bei der Generalspsuede von 1857 das ganze Werk der Generalspnode von 1853 und resp. der Harles'schen Kirchenregierung seit 1852 definitiv umzustoßen. An jene Generalspnode ist von allen Seiten alle Entscheidung geknüpst worden, sowohl vom Oberconsistostum als vom Summepiscopat.

Ce ift gang richtig, daß man wegen ber Erlaffe vom 2. Juli gar nicht bas Oberconsistorium hatte angreifen follen, sendern die Generalsynobe von 1853 und beren "Wünsche und Antrage", wie fie unter bem 7. Jan. 1856 die königliche Befatigung erhielten .). In dieser ift unter Anderm von der Rirchengucht gang in bem Ginne die Rebe, wie in dem Erles vom 2. Juli; überhaupt find diese Erlaffe nichts Anderes als die geschäftsordnungsmäßige Durchführung ber genannten L Entschließung. Wenn babei wirklich ber weltliche Rath der Rirchenbehörde nicht gehört und ihr Elaborat bem Miniferium nicht vorgelegt worden mare, fo scheint une auch weber bas Gine noch bas andere ein wesentliches Erforderniß gewefen au fenn; auch ift es für die Geltung ber Instruktionen gleichgultig, ob ihr Geift von Drieben herfam ober nicht. Sie waren einmal ber f. Entschließung über bie Arbeiten ber Generalsynode gang entsprechend und bamit genug. Man jagt, die erfte Wirfung bes Oppositionssturmes sei beim Summepiscopat ber Art gemesen, daß es von ber Gebirgsjagb her telegraphiren und die augenblidliche Burudnahme ber Erlaffe forbern ließ. Soweit fam es zwar nicht; wohl aber

<sup>\*)</sup> S.Stuttgarter Allg. Kirchenblatt vom 2. Juni 1858. XXXIX.

tommt ber gegenwärtige Stand einer fattischen Suspendirung berfelben gleich, wobei für bas Weitere die Generalsynobe von 1857 jum Richter über die Generalsynobe von 1853 aufgestellt ist.

Run muß bei biefem Berhaltnif Gin Umftanb bochft auffallend ericheinen. Der Rarnberger Broteft benennt bie vom Summus episcopus felbft beftatigten Conodal-Befdlaffe ale "ausgegangen von einer momentan flegreichen Partel". Allein abgesehen bavon, bag biefelben fast ohne Biberfpruch und faft einftimmig gefaßt murben: warum ließ bie Oppofition fomobl 1849 ale 1853 über Die größte Theilnahmelofigfelt an ben Synobalwahlen flagen? und noch mehr: warum bemertte fle benn erft nach vollen brei Jahren und mehr ale feche Monate nach ber f. Beftatigung bie furchtbare Gefatelichfeit jener Befchluffe, Die boch ftete Jebermann offen bor Mugen lagen? Schon bie Rurnberger "Butherifchen" bemerften: "Bon feiner Seite werbe bie unerwartet großartige Wirfung ber Erlaffe auf die überwiegende Debrgabl folder Gemeindeglieder beftritten merben, bie fich bisher um nichts weniger ale um die Rirche befummerten, und nun wie umgemanbelt ale Streiter fur biefelbe auftraten"; auch bas fei nicht ju verfennen, "baß ber Gifer bei Cammlung ber Unterfdriften gur Abreffe etwas ju weit und uber bas firds lice Gebiet hinausging, ja ftart an bie Abreffenfturme von 1848 und 1849 erinnerte" \*). Dit allem Recht wirft Baftor Bucherer ben Schreiern von heute vor: fte hatten fich im 3. 1853 in grundlicher Berachtung firchlicher Angelegenheis ten weber um Bahl noch Synobe befümmert, und auch nachher davon weber horen, noch lefen, noch reben mogen \*). Best aber flagen biefelben Leute biefelben Beichluffe ber

<sup>\*)</sup> Milg. Bellung bom 10. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Rov. unb 4. Dec. 1856.

"Berfassungs - Berletung und Beeinträchtigung verfassungsmäsiger Gewissensfreiheit", als die ärgsten "lebergriffe der geistlichen Gewalt" an. Diese Anklagen hat das kgl. Rescript freilich zurückgewiesen; der Summus episcopus hätte sie sonst auf Rechnung der eigenen kgl. Entschließung vom 7. Januar hindernehmen müssen. Aber es fragt sich: ob ein solches Gebahren der Opposition nicht nothwendig im Allgemeinen auf sonderbar veränderte Umstände deutet?

Bie aber nun einmal die Sachen stehen, ift noch ein anderes Moment wohl zu beachten. Unverfennbar ift man namlich auch auf ber anbern Seite zu weit gegangen, inben man, um der Generalspnobe von 1853 recht ficher ju fen, anstatt einfach auf die allgemein einschüchternde Wirtung ber eingetretenen Reaftion zu vertrauen, auch noch ein neues Synodal-Wahlgeset oftropirte. Natürlich steift sich jest bie Opposition bezüglich ihres nachsten Bieles barauf: tonnte man bamals eine neue Wahlordnung oftropiren, fo fann man jest wieber eine solche gurud oftrogiren, um fo mehr, als jene Wahlordnung sogar bei der Synode selbst Einwendungen erfuhr. Go hat bas allgemeine Geschrei gegen die Bahlordnung vom 31. Juli 1853 eine ftarte Sand-Babe, nachbem bie Opposition einmal erwacht ift. Damals freilich, im 3. 1853, hatte fich faum Gine ernftliche Stimme gegen die neuen Beschränfungen erhoben, welche am 31. Juli die Synobal-Bahlfreiheit trafen. Schon nach ber Wahlords nung vom 18. Oct. 1848 lag die Zusammenfetzung der Sp. nobe fo ziemlich in den Sanden der Regierung. Die Synobe von 1849 verrieth auch überhaupt ein gedrücktes Gefühl, und besonders fiel es auf, daß von den sechszig geistlichen Synos dalen nur neun Pfarrer, alle andern Defane waren, "allzeit bie Berfzeuge bes bureaufratischen Drude"\*). Am 31. Juli

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 8. und 10. Mai 1849. Beilage.

1853 ward nun noch, und zwar im Biberspruch mit ben Antragen ber vorigen Synobe, verfügt: bie Laien Deputirten follten nur mehr die Salfte ber geiftlichen betragen, nicht mehr wie bisher die gleiche Bahl, jene also zu biefen wie Eins zu zwei fich verhalten, fo bag je zwei Diocefan-Synoben nur mehr Einen weltlichen Abgeordneten mabiten. Zweitens durfte ber lettere nicht mehr aus allen Bablbaren bes Distrifts, sonbern nur, und zwar auch burch bie Stimmen der geiftlichen, aus ben Laien. Mitgliebern der Diocesan-Synoben gewählt werben\*). Ecce! ruft jest die Opposition, fiehe ba, woher die Synobal-Beschlusse von 1853 ruhren! Sie verlangt die Burudnahme jener zwei Bestimmungen und ift - Beweis ber Ausfall in ben neuen Rirchenvorstanbe-Wahlen — der Zuversicht, daß fie bann eine hinlangliche Majoritat erlangen werbe, um burch bie Synobe felbft bas ganze landesfirchliche Werf ber Erlanger Schule vom Unterften zuoberft zu fehren. "Bu viel Amt, zu wenig Gemeinde"! - bieß fande seine praftische Unwendung in der Berufung einer Synobe, in welcher bas "firchengemeindliche Element" gebachter Geftalt ftarfer vertreten mare, ale bisher \*\*).

Ob der Opposition auch hierin nachgegeben werden wird, steht dahin. Wenn Ja, so müßten alle landestirchlichen Mittel und Wege alsbald an die gegnerischen "Evangelischen" übergehen, und für die "Lutherischen", aber auch für die "Evangelisch-Lutherischen" hätte die Stunde der Entscheidung geschlagen. Zu den übrigen Differenzpunkten käme dann ganz natürlich auch noch einer, der seit einigen Jahren einsgeschlasen ist: der nämlich vom Summepiscopat des katholischen Königs. Mit dem Wiedererwachen dieser Reminiscenz wäre die altlutherische Opposition vollständig wieder hers

<sup>: \*)</sup> Darmft. R.=3. vom 3. Sept. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 15. Nov. und 10. Dec. 1856.

geftellt. Ran fann an ber genannten Frage überhaupt bie auf. und abwogende Bewegung der Parteien fehr mohl meffen. Der greise Hofprediger Schmidt hat zwar erst jängft noch ber Opposition, die in ihren Protesten den Konig als "oberften Bischof" ihrer Rirche angerusen hatte, ernstlich vergehelten, baß schon Feuerbach dieses Summepiscopat als einen "Brethum" nachgewiesen habe \*). Allein bie Opposition wußte febr wohl, was fie that. Allerdings, im J. 1849 mar gerade aus ben Reihen ber "Evangelischen" der Vorwurf gegen die Generalspnode ergangen: noch vor Rurzem habe das landesfürftliche Summepiscopat als "allgemein verhaßtes Entem" gegolten, während jest die Majorität "fich auf's unter ben fast allein heilbringenden Episcopat eines fatielischen Landesherrn flüchte und Diefen ihren oberften Bifoef mit Lobhudeleien überhaufe"\*\*). Aber Die "Evangelis fen maren eben auch gerabe bamals baran, bas Ruber ganglich ju verlieren. Als die "Evangelisch-Lutherischen" obenenf gelangten, trieben fie bei ber Synobe von 1853 bas Lob ienes Summepiscopats auf die Spige, weßhalb jest die "Luterifchen ihre Bermunberung ausbrudten : daß fo "Manche, Die bas Summepiscopat früher bestritten, sich nun bemselben tres Art. 28 der Augeb. Conf. mit Gifer und Liebe jugewendet hatten." Sie erinnerten, daß nichts mehr ale biefe Eummepiscopate überhaupt die Berstellung der Ginen lutheri= ichen Gesammtfirche hinderten \*\*\*). Giegen jest die Plane ber Opposition, bann gewinnen vielleicht auch die "Evangelische Lutherischen" bieselbe Ginficht wieber.

Bir haben uns ungewöhnlich lang bei der neuesten bewerisch - protestantischen Bewegung aufgehalten. Wir find

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 25. Nov. 1856.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 8. u. 10. Mai 1849. Beilage.

<sup>••••)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter 35. Bb. G. 339. 449.

aber auch überzeugt, daß fie höchft lehrreich und entscheiben ift nicht nur für einen mertwärdigen Umfcwung ber Dinge im Lande felbst, sondern auch für das Schickfal der protestage tischen Realtion in gang Deutschland, namentlich der specifisch lutherischen. Das glauben wir bewiesen zu haben. In soseigen wir darin auch Borzeichen von politischer Bedeutsamteit esphlichen, wird die Zufunft urtheilen.

Jawa Haria Virgo, cunidas hacufor test

## VIII.

## Der "Münchener Jugendfreund" \*).

Je schwerer es ift, für die Jugend ein paffendes Buch zu schreiben, besto bedenklicher muß die Fluth von Kinder und Jugendschriften, welche seit Jahren uns überschwemmt, schon von Vorneherein erscheinen. Ein nicht geringer Theil misticher Symptome an unserer jungen Generation rührt sicher von der übermäßigen Leselost überhaupt ber, die ihr von frühreisen Jahren an geboten wird. Ein schwächliches Resterions-Leben statt offener Köpfe und offener Herzen: das ist die Folge. Wenn nun diese Lesesoft gar noch an sich eine schädliche ist: leichtsertiges Spielwaaren-Fabrifat mit seinen gewöhnlichen Eigenschaften affestirter Sentimentalität, seichter.

<sup>&</sup>quot;) Eine Muftrirte Wochenschrift unter Mitwirfung mehrerer Jugende Freunde, herausgegeben von Joh. Bapt. Fürg. Manchen bei . Finfterlin. Salbjahrig (ein Banb) 48 fr.

Riglicitiemeral ober üppiger profaner Phantasie, so fann man sich nicht ohne Schrecken das bildsam weiche Rindergemuth unter der Einwirfung berartiger Model benken. Solche Abswege werden aber namentlich bei dem romantischen Genre diese Literaturzweiges nur allzu leicht auch unwillfürlich besteten; sie bilden dann die Borschule jener leidenschaftlichen Romanleserei, welche an dem Geiste der modernen Geschlechter dieselbe Wirfung thut, die aus andern Zeiten und Ländern von dem gespenstischen Bampyrismus erzählt wird.

Der obengenannte "Jugendfreund" ward früher icon einmal in Diesen Blättern berührt. Man ift von ihm vor bet großen Schaar feiner Collegen jedenfalls immer ficher, buf er nichts verberbe, und dieß ift bei ben gebachten Ilmfanben schon viel gefagt. Er will zwar natürlich auch unterhalten und bringt beghalb Ergablungen, Dramen, Marchen, Bedichte, vielleicht etwas juviel Bersarbeit; babei sucht er aber immer durch das Moment der Belehrung Auge und Einn wieder zu fesseln und so ein heilsames Gleichgewicht berguftellen. Die driftliche und profane Geschichte bieten ihm tagu reichsten Stoff, in ber Erinnerung an de Maistre's Bort, bag bie Geschichte seit brei Jahrhunderten eine ausgebreitete Berschwörung gegen die Wahrheit sei; knupft er dabei gerne an befannte Bauwerte und Dentmaler an, so fuhren ihn ahnliche Motive auf seinen Wanderungen burch die Linder - und Bolferkunde; Themate aus der Naturgeschichte und aus ber Geschichte ber beutschen Sprache und Literatur vechseln mit Beschreibungen aus dem Gewerbs - und Lands Leben, über Obstbaum - und Bienenzucht zc. Mit den Kinbern, auf deren Ammenstube die Wochenschrift ohnehin nicht berechnet ift, mogen fo auch Erwachsene dieselbe mit Interesse und Rugen gebrauchen.

Wir empfehlen den "Jugendfreund" um so lieber, als er sein Bestehen und seine bis jest erschienenen zehn Bande der reinen Liebe zur Sache, ohne jeden personlichen Bortheil, verdanft. Ein mit den Mühen des Lehrstandes reichlichkt beladener Mann widmet die wenigen Ruhestunden, die er täglich erübrigt, den Beschwerden der Redaktion, ohne alles Entgeld, und seine Mitarbeiter thun ebenso. Was das Unternehmen abwirft, über die Kosten des Drucks und der sehr splendiden Holzschnitte, fällt ungeschmälert dem Schullehrer Wittwen= und Waisen=Verein anheim. Dieß ist der schönste Titel, unter dem sich der Jugendfreund der Kinderwelt and bietet, doppelt wohlthuend in unserer kaltegoistischen Zeit der Aftien=Politis und Eredit=mobiliers.

## IX.

## Thomas Morus.

hiftorische Tragobie von Oscar v. Redwit. Mainz 1856.

Benn bie Sift.spolit. Blatter beim Erscheinen ber Amas ranth Dieje Dichtung, ohne für die Mangel berfelben blind m fenn, ale ben "Borboten eines Liederfrühlinge begrüßten, ber, mitten in ben blutigen Stürmen ber trüben Gegenwart afanden, früher ober fpater jur vollen Bluthe, reich an Duft und garbe, fich entfalten werbe", und wenn fie bem jugenb-Echen Canger berfelben "weniger noch wegen seines entschiebenen poetischen Berufes, als megen feines gläubigen, bemubigen Gottvertrauens, um mit einem Schlagmorte bes Tages zu reben, eine Bukunft weissagten" \*): so mag es Manchem, ber in ben spateren Erzeugnissen bes Brn. v. Rebbi, namentlich in seinem ersten bramatischen Bersuche, ber Siegelinde", nicht nur keinen Fortschritt, sonbern nur inen betrübenden Rudschritt mahrzunehmen vermochte, ge-Wienen baben, als sei jene Hoffnung und Berheißung eine terfrühte und übereilte gewesen, und Ref. gesteht offen, daß n felbst zu ber Bahl berjenigen gehört habe, die an eine Bus funft bes Dichters ber Amaranth icon nicht mehr glaubten.

<sup>\*) 56.</sup> XXIII, 6. 682 f.

Allein wenn jemals ein dichterischer Genius fich aus ben Tiefen ber Gewöhnlichfeit und Mittelmäßigfeit, zu welchen ihn die menschliche Schmache hinabgezogen batte, mit Ginen machtigen glügelschlage wieder zu einer Sohe emporgeschwungen hat, zu der wir, überrascht und faum unseren Augen trauend, hinaufschauen; wenn jemals ein Schriftsteller burch ein einziges Wert seinen bereits im Erbleichen begriffenen Ruf auf bas Glanzenbfte wiederhergestellt, Die fühnften Erwartungen seiner Freunde übertroffen, und die Schabenfrende und ben Hohn seiner Gegner zu Schanden gemacht hat: fo läßt sich dieß ohne alle Furcht vor einer begründeten Wierrede, von dem Canger ber Amaranth und feiner une vorliegenden historischen Tragodie: Thomas Morus, rubmen. und wir nehmen feinen Anstand, unser Urtheil babin ausme ! fprechen, bag bieß Gebicht zu ben großartigften Schöpfungen gehore, welche bie neuere beutsche Literatur aufzuweisen bat ja daß dasselbe, mas noch mehr ist, die Eristliche Literatur überhaupt und die katholische insbesondere um einen koftbaren Schat bereichert habe. Der in der "Siegelinde" mit unzureichenden Kräften gewagte und, Wer konnte es laugnen? völlig gescheiterte Bersuch, in Deutschland das driftliche, ins besondere das katholische Drama einzuführen oder vielmehr neu zu schaffen, scheint uns im "Thomas Morus" mit bem entschiedensten Erfolge wiederholt, und obgleich die Rritif an dieser Tragodie noch mancherlei auszusepen und zu rügen finben mag, was wir in unserer Beurtheilung nicht verschweigen wollen, und was für den Dichter selbst die Aufforderung enthalt, raftlos nach immer größerer Bollfommenheit zu ftreben: bas Eine wenigstens wird von feiner Seite bestritten werben fonnen, daß wir darin ein Wert von seltener Schonheit und Bedeutung vor uns haben, welches der großen Aufgabe, bie sich sein Urheber gestellt hat, in ausgezeichneter Beise ente spricht, und über die gepriesensten Erzeugniffe unferer anberen 4 ungläubigen ober gerabezu antichristlichen Dichter und Dichterlinge wie ein Riese über Zwerge emporragt. Die folgenden Zeilen sollen die Ausmertsamseit unserer Leser auf das in historischer, wie in ästhetischer Beziehung gleich beachtense werthe Geschenk der katholischen Muse hinrichten, und zu dem teinen Berständnisse und der gerechten Würdigung desselben einen Beitrag liefern.

Bunachft muffen wir Brn. v. Redwig Glud baju munichen, bas er in seinem Drama ben Boben rein subjectiver Dictung, worauf fich seine bisherigen Produktionen bewegten, verlaffen, bag er bie Zeichnung bloger Phantasiegestalten und felbsterfundener Begebenheiten und handlungen aufgegeben, und das Feld der Geschichte und der wirklichen Thatsachen betreten bat. Denn moge auch einem begabten Dichter auf jenen Boben und in jener Richtung ein einmaliger Wurf teflich gelingen, zumal wenn er mit feiner Poefie irgend cinem tiefgefühlten Bedürfnisse ber Beit entgegenfommt, wie des die gunftige Aufnahme und ber ungewöhnliche Erfolg ber Maranth bewiesen, so liegt boch auf jener Bahn, wenn sie chieitig verfolgt wird, die Gefahr nur allzu nahe, daß die Erfindungefraft fich erschöpfe ober ausarte, daß die Resterion, des Gemachte, das Gesuchte die Stelle des Lebendigen und Returwüchsigen einnehme, daß ber Dichter fich felbst wieberfole und in feinen spatern Werfen nichts anderes mehr, als immer mattere Abdrude ber früheren, namentlich ber Fehler Edmachen berfelben, hervorbringe. Irren wir uns nicht, bottfte ber Sauptgrund ju bem Berfehlten und Diglunien in den auf die Amaranth gefolgten Erzeugnissen des fen. p. Redwit, besonders in der Siegelinde, in dem einichen Umftanbe ju suchen fenn, daß ber Dichter in feiner Entwickelung noch nicht bis bahin gelangt war, sich von bem Bann ber Traume", wie er selbst es jest nennt, loszumas den, und aus der Sphare der Subjectivität herauszutreten. Rur wer sich an die Geschichte wendet und aus ihrem reichen Shabe ben Stoff zu seinen Schöpfungen entlehnt, nur wer

in bie objective Welt und bas wirfliche Leben ber Menfche heit einzubringen und ben Beift, ber biefelben burchmeht und, geftaltet, zu faffen und zu vertorpeen verfteht: ber vermas bie angebeuteten Gefahren ju vermeiben, immer neue ut frifche Gaben ju bieten, fich gleichfam über feinen eigenen Dunftfreis zu erheben und fein Geloft bergeftalt zu erweiterm daß fich eine gange Belt barin abspiegelt. Die vertraut Befanntichaft mit bem Buche ber Gefchichte und bee Lebens. bas unermubliche Schopfen aus biefem Brunnen ift es, m Dichter wie Dante, Shatfpeare, Calberon, Gothe fo groß fa alle Beiten gemacht bat. Much fr. v. Rebwig verdanft be Burudgeben auf biefe Duellen bie Borguge, welche fein Thomas Morus vor allen feinen bieberigen Berten zeichnen, und insbefondere jene gludliche Umwanblung fein gangen früheren Wefens, beren er fich felbft flar bewußt in wenn er von feinem neuen Liebe fagt:

Micht lacht mehr braus bas Auge fel'ger Minne; Richt buften brinnen Blumen licht und zart. — Die ich auch jest ber Jungfraun Lob gewinne? — Den Jugenblang fang ich nach Frauenart. Jest fingt ber Rann ein Lieb nach Mannes finne, Und zu ben Männern lent' ich meine Fahrt.

Das Zweite, mas hervorgehoben zu werben verbient, ift bie, wie uns scheint, überaus gludliche und zeitgemäße Wahl bes Gegenstandes. Denn langst wartete bas glorreiche Leben und ber Martyrtob bes großen Lordfanzlers von Engeland, von bem Balbe in seiner herrlichen lateinischen Obe auf bas Bildnis bes Morus gesungen hatte:

Hic est ille Morus, quo melius nihll Titan Britanno vidit ab aethere!

auf eine bichterische Berflarung und Berherrlichung, und ber Sanger ber Amaranth hat durch fein Werf dem edlen Glaubenshelben ben schuldigen Danf der fatholischen Rachwelt abgetragen. Sobann aber find bas leben und bie Schickfale bes

Thomas Morus, eines Mannes, ber in mehr als einer Begiehung von feiner Beit wie ein Bunder angestaunt murde, and auf beffen Unbenten noch fein unparteilscher Geschichts-Berider einen Schatten ju werfen gewagt hat, mit einigen ber beventenbften und folgenschwersten Ereigniffe in ber Befoite ber driftlichen Belt auf bas Engfte verfnupft, nam-Mit ber fogenannten Wiederherstellung ber schönen Runfte und Biffenschaften im 15ten und 16ten Jahrhunderte, und mit ber Einführung der Reformation in England burch Rowie Gefurich VIII., sowie mit beffen wechselvollem Privatleber und blutiger Billfurberrichaft. Daburch ward bem Dichter Belegenheit geboten, nicht nur fein Gemalbe an ben miertigften Sintergrund anzulehnen, und bie verschiebenen Beftebungen und manche ber bezeichnenbsten Berfonlichkeiten jener bentwürdigen Epoche zu schildern, sowie die geheimen Urfachen und Triebfebern der Begebenheiten blogzulegen, fonden uns auch eine Menge von Ideen, die noch heutigen Lages, wie Damals, Die Geifter machtig ergreifen und bemegen, in poetischer Bulle vorzuführen, und bie Wahrheit der Falscheit derselben fich vor unsern Augen burch bie Tatfachen prufen und bemahren zu laffen.

Für's Dritte muffen wir der strengen Gemissenhaftigkeit, wemit sich der Dichter in seinem Drama an die Geschichte ageschlossen hat, die lobendste Anerkennung zollen. Hier ist kine Spur von Entstellung, Berstümmelung oder Zurechtlesung der Begebenheiten und Charaftere zu Parteizweden, oder as sonstigen subjectiven Beweggründen anzutressen, wie sich dergleichen z. B. Schiller in seinen historischen Dramen, mit kinsnahme der Maria Stuart und des Wilhelm Tell, erlaubt set. Es ist vielmehr der wirklichen Geschichte gleichsam nur der Spiegel vorgehalten, und fast jede Handlung und jeder Charafterzug der auftretenden Hauptpersonen kann aus den Duellen gerechtsertigt werden, so daß nur Shafspeare's historische Stücke sich in dieser Hinsicht mit unserer Tragödie vers

gleichen laffen. Allein auch selbst über Shaffpeare behanptet fr. v. Redwit in Bezug auf historische Treue einen Bergug; benn mahrend ber große brittische Okhter oft träben und unzuverlässigen Quellen gesolgt ift, vermuthlich weil fich bessere unbefannt ober unzugänglich waren, hat der beutste seiner Arbeit nur die bewährtesten Geschichtswerke zu Grundt gelegt, wie namentlich die vortressliche Lebensbeschreibung des Thomas Morus von Audhart, das Muster einer steiste sigen Quellenschrift\*), und die befannte englische Geschichte von Lingard. Wir betonen diesen Punkt ganz besorbeit weil uns die Wahrheit die höchste Aufgabe des historische Dramas scheint, und weil unserer Ansicht nach nur bertwies Dichter dieses Ziel zu erreichen im Stande ist, der die Sie siel zu erreichen im Stande ist, der die Sie

Endlich geben fich in unferem Drama fowohl febr erfei lide pfpcologifde Studien fund, ale auch ein granblides und fruchtbares Ctudium ber großen Dramatifer ber Borget, namentlich jenes unvergleichlichen Genius, an bem fic it Beften unferer Ration fammtlich entzundet haben, Chaffpen re's. Der heilfame Ginfluß biefes Studiums, welches übrigens ber Eigenthumlichkeit und Gelbftftanbigfeit unferes Dichters nicht ben geringften Abbruch gethan, noch ibn im Entfernteften ju einer blogen Rachahmung ober gar Rachafferei ber leitet bat, ift in ber ftreng objectiven Saltung bes Gangen. in der plastischen Abrundung und lebensvollen Entwicklung ; ber Charaftere, in ber Mannigfaltigfeit und Abwechfelung ber Scenen, in ber Form ber Darftellung, und felbft in ber Sprache unverfennbar. Durch alle biefe Eigenschaften bat Thomas Morus jenes nur mahrhaft großen Dichtermerten eigene Geprage erhalten, wodurch er nicht nur zu wiederholter Lecture reigt, sondern auch bei noch so oft wiederholter Lecture

<sup>\*)</sup> Thomas Mubhari. Aus ben Quellen bearbeitet von Dr. Gestg Thomas Rubhari. Rarnberg 1829.

fets gewinnt und neue Schönheiten entfaltet. Wir werden indessen noch Gelegenheit haben, auf das Verhältniß unseres Dichters zu Shakspeare zurückzusommen, indem bekanntlich der große Britte in seinem Heinrich VIII. einen mit dem Juhalte des Thomas Morus innigst zusammenhängenden Gesgenhand behandelt hat.

Benben wir uns nunmehr zu bem Stude felbit, zu seiner innern Anordnung und Einrichtung, und sehen wir, wie ber Dicter den ungeheuren Stoff, der ihm vorlag, bewältigt, die erheblichen Schwierigfeiten, die ihm entgegenstanden, übervenden, und ein großes historisches Gemalde nicht nur in einen paffenden Rahmen gefaßt, sondern auch eine bedeuingevolle, lehrreiche Gebenktafel vor Aller Augen hingestellt bet: fo burfen wir nicht unermahnt laffen, daß Gr. v. Redwie ein mehr zur Lecture, als zur Aufführung auf ber Buhne bestimmtes Drama beabsichtigt zu haben scheint, indem seine Tragobie fo, wie sie vorliegt, sowohl megen ihres Umfanget, ale wegen mancher Scenen, die wenig jur Forderung ber Sandlung bienen, nicht zur Darftellung auf ber Buhne geeignet ift. Wir legen auf biesen Umstand Gewicht, weil a ben einzig richtigen Magstab zur Beurtheilung an die Sand gibt; wer aber versucht fenn mochte, ben von man= den Runftrichtern aufgestellten Grundsat, bag ein Drama wer allen Dingen jur Aufführung geeignet fenn muffe, als unbedingte Regel geltend zu machen, ben erinnern wir baran, des Gothe durch seinen Faust, der doch wahrlich ohne alle Abfürzung und Abanderung ebenfalls nicht auf die Buhne gebracht werben fann, jener anderen Urt von bramatischer Dichtung, Die nicht ausschließlich auf die Darftellung berechnet ift, ihre berechtigte Stelle in ber Literatur ein - für allemal erstritten hat. Gleichwohl wurde sich, unserer Ansicht nach, der Thomas Morns mit leichter Muhe für die Buhne bearbeiten laffen, und wir konnen ben Wunsch nicht unterbruden, bag bieß, wo nicht von bem Dichter felbst, boch von

einem sachverständigen Manne geschehen moge, indem bas Stud einen gewaltigen Eindruck nicht verfehlen fann; aber wir mochten nicht, daß hr. v. Redwis dem Zwede der Aufführung zu lied irgend eine der für diesen Zwed entbehrlichen Scenen zu dichten unterlassen hätte, nicht einmal einen der vielleicht etwas zahlreichen Monologe, da dieselben zur Endwidlung ber Charaftere und zur Schilderung derfelben nach allen Seiten hin ungemein viel beltragen.

Der erfte Mufgug unferes Dramas beginnt mit einer außerft lebendigen Bolfsfrene am Ufer ber Themfe in Bonbon. Cardinal Bolfey, ber allmächtige Lorbfanzler, bem bie Burger jur Laft legen, querft in Ronig Beinrich ben Gebus fen an eine Scheidung von feiner trefflichen Gattin, ber Rio nigin Ratharina von Arragonien, mit ber er feit achtgefit Jahren vermählt war, angeregt ju haben, ift geftürgt worben. und wird fo eben nach Afher abgeführt. In bie Freude über feinen gall mifcht fich bie Difflimmung und die Trauer uber bie öffentlichen Buftanbe in England, por Allem bie Furcht por ber Ausführung ber Scheidung bes Ronigs von feiner . Gemablin, und von einer Berheirathung beffelben mit bet von ihm bereits an ben Sof gezogenen und mit einem toniglichen Sofftaate umgebenen Anna Bolenn, feiner fconen, folauen und ehrgeizigen Beliebten. Martin Stod, Schmieb, verleiht hauptfachlich bem allgemeinen Unwillen Ausbrud, und Foml, ber Parlamentsichreiber und Rotar, bemuht fich vergebens, bas Bolt burch eine flägliche Soilberung ber Bemiffenebiffe, welche ben Ronig angeblich antrieben, fich von Ratharina icheiben ju laffen, indem biefelbe bie Bittme feines Brubers Arthur gemefen, fowie burch bie Berficherung, bag alle hoben und gelehrten Berren fur bie geheime Ungelegenheit feien, für bie Scheibung gu gewinnen. Stod vernichtet bie Birfung feiner Rebe burch bie fchlagenben Ginwenbungen feines gefunden Menfchenverftanbes, fowie baburch, bag er außer bem Papfte ben gefeierten De-

rus, ben Abgott bes englischen Bolfes, als entschiebenen Gege ner ber Chescheidung anführt. Das Bolf zerftreut fich unter einen boch auf ben madern Schmied, und Fowl entfernt fich mit Elias Cheep, dem Bollwirfer, und Pancratius Peper, bem Gewürzfrämer, den Rachbarn Stock, die ihm halbmegs Befor geschentt haben. Die folgenben Auftritte führen uns in ben Bestminsterpalast, und zwar in bas Borzimmer eines Cales, worin ber Ronig feiner Geliebten zu Ehren ein großes Hoffest veranstaltet hat. Die jungen Ebelleute Sir Rorris, Beston und Brereton, bezaubert burch die Schönheit und bas Benehmen ber Ausermahlten ihres herrn, fcmoren m ber Sahne und suchen, jeboch umfonft, auch einen irischen Ebelmann, ber ben Charafter und die Ranke ber listigen Sofdame genauer fannte, in's Lager Derfelben binubergugies ben. Crommell aber, des gestürzten Wolfen Gefretar, der sich, um wieder zu Mitteln und Macht zu gelangen, in die Dienste Laby Anna's begeben und beren Bertrauen erworben hat, entwirft ben Blan, worauf er für feine Erhebung rechnet: Befleibung bes Thomas Morus mit der Ranglerwurde, um benfelben und vermittelft seiner bas Bolf für Unna ju gewinnen, und Entflammung des lufternen Bergens des Ronigs bis zur Raserei ber Liebe. "Warum benn nicht"? sagt er zu fich felbft.

> "Bah, s'ift die Welt fo schlecht, Man war' ein Schuft, wenn man brin ehrlich ware!"

Darauf versucht der König in einem vertraulichen Gestpräche mit Thomas Morus, worin er das von ihm belauschte Familiengluck des Morus, und dagegen sein eigenes häuslisches Ungluck mit beredter Junge schildert, und auf seine Geswissensbisse und seine Sorgen um die Zukunst des Reiches hinweist, den in seine Dienste getretenen, hochgeschätten Gelehrten zu einer seinen Neigungen entsprechenden Neußestung zu verlocken; doch scheitert dieser Versuch an der christzlich philosophischen Lebensauffassung, die ihm Morus liebes

voll entgegenhalt, und mit ichlecht verhehlten Unmuth verlägt ber Ronig feinen Diener. Anna Boleon aber, nachbem fie mit Cromwell ben von biefem in Betreff bes Morus entworfenen Blan befprochen und gebilligt, weiß in einer burch weibliche Runfte unterftusten Unterrebung mit Beinrich auch biefen für ben Blan ju beftimmen, und bet Ronig befchließt, noch in ber nämlichen Racht, ben Morus jum Lordfangler von England gu ernennen, jeboch nicht ohne vorher auf's Rene versucht zu haben, burch Liebe und Freundschaft fic ber Billfährigfeit bes Dannes ju vergewiffern. Dit fluger Ueberlegung weicht Morus ber Bubringlichkeit feines herrn Die letten Auftritte biefes Actes geben in bem von ber Ronigin bewohnten Theile bes Bestminfterpalaftes vor fich, im Gemache ber im Dienfte Ratharinas ftebenben Dargaretha, ber burch ihren Beift, wie burch ihre Bilbung gleichberühmten Tochter bes Morus. Die ungludliche Ronigin fucht in ihrer Schlaflofigfeit noch in fpater Racht Troft unb Rube bei ber ihr treu ergebenen Freundin, und wird ben gangen Umfang ber ihr von bem Ronige angethanen Schmach erft gewahr, ale fie bie geraufchvolle Dufif bes jur Ehre Unna's veranstalteten Teftes vernimmt, und baraus ichließt, bag biefelbe mit ihr unter Ginem Dache wohne. Margaretha verweist bie fromme Dulberin auf ben von ihr von bem Bater ber Chriftenheit, bem Papfte, ju erwartenben Beiftanb, auf bie Sand bee Beren, ber bereite Bolfen, ihren argften Beind, gefturgt, und endlich auf ihren eigenen Bater Dtorus, ber bie Gemablin bes Ronige und ihr beiliges Recht gewiß niemals verlaffen, und mit bem Englands Bolt auf ihrer Geite fteben werbe. In biefem Augenblide erscheint Sir Thomas, um fich bei feiner Tochter, wie er im Bertrauen auf beren Berftanb und Frommigfeit auch fonft ju thun pflegte, über ben foeben vom Ronige an ibn geftellten Untrag Rathes ju erholen. Beim Unblide ber Ronigin will er ehrerbietig jurudtreten, aber Ratharina beißt ibn bleiben,

und nachbem fie den Grund seines Rommens ersahren, sucht sie mit den eindringlichsten Worten ihn zu bewegen, sich von dem gesährlichen Posten fern zu halten, um sich für bessere Zeiten aufzudewahren. Margaretha dagegen, die sich unterdissen im Gebete Erleuchtung von Oben ersleht hat, redet ihrem Bater im Ramen Gottes zu, dem an ihn ergangenen Ause Folge zu leisten, und Morus selbst, der es als seine beilige Pflicht ersannt hat, das Recht der Königin nach Kräften zu schützen, und dieß am besten in dem ihm angebotenen hohen Amte glaubt volldringen zu können, zaudert nun nicht mehr, dem Antrage des Königs nachzusommen.

"Auf benn", fagt er zur Königin, "an Gottes hand in's Schiff hinein! Bielleicht — es hilft, ich fann's vorüberlenken, Bielleicht — ich barf bes Königs Engel sevn, Sein arm verirrtes herz Euch wiederschenken. Und wenn das Steuer mir zersplittern sollt', Die Wogen über mir zusammenschlagen — In Gottes Ramen — er wird gnädig sepn! Dann soll mein Tob um Euer Recht noch flagen — Lount' ich's nicht retten, hab' ich's doch gewollt!"

Auch der zweite Aufzug wird durch eine Boltsscene in einer Straße Londons eröffnet, worin Peper und Sheep ihrem Rachbarn Stod eine Gerichtssthung beschreiben, der sie beigewohnt, bei welcher Morus als Lordfanzler sein Amt verwaltet, und einem armen Schuster gegen einen reichen Lord Recht zuerfannt hat. Dieß gibt dem Schmiede Veran-lassung, eine Schilderung der Tugenden des Morus, seines Rechtssinnes, seiner Unbestechlichseit, Frömmigseit, Kindlichseit, Demuth, Wohlthätigseit und Leutseligseit, die er in bessen Hause zu Chelsea mit eigenen Augen zu beobachten Gelegenheit hatte, zu entwerfen, und der Dichter hat dabei manchen von den Biographen des großen Mannes ihm überslieserten Jug glüdlich zu benüßen verstanden. Noch stehen die Bürger zur Königin Katharina, zu Morus und ihrem alzten Glauben, selbst die wantelmüthigsten, Peper und Sheep,

bie ingwifden mit Fowl in nabere Begiebungen getreten find. Der nachftfolgende Auftritt verfest une in bas Arbeits-Bimmer bes neuen Lorbfanglers, und führt und benfelben als Gelehrten vor. Sebaldus Lupus, Doctor und Profeffor aus Bowen, einer jener Schmarmer für bas wieberermachte Bellenenthum und beffen Gotterreich, wie fie unter ben Bhilologen bes 16ten Jahrhunderte fo baufig angetroffen werben, und auch heutigen Tages noch nicht ausgestorben finb, gibt bem großen Freunde bes Grasmus, ber, mit bemfelben vereint, fo glorreich gegen bie Dunkelmanner geftritten, und ale ber eifrigfte Pfleger und Beschutzer ber iconen Runfte und Bis fenschaften befannt ift, bei einem Befuche Gelegenheit, fic über bie richtige Auffaffung bes beibnifchen Alterthums und ber gricchischen Runft und Biffenfchaft, fowie über ben Beruf und bas Umt ber Frauen, felbft wenn fie fich mit gelehrten Studien beschäftigen, auszusprechen, und Morus thut bieß in einer Beife, welche ben feines driftlichen Glaubens fast fcon verluftig gegangenen Gelehrten nicht nur mit Bewunberung erfüllt, fonbern auch wieber gang ju fich bringt. Er fagt unter Unberem:

Mur wer fich auf ben Mittelpunkt gestellt. Auf Golgatha, vom Licht ber Welt umflossen, Bersteht bie alte, wie die neue Welt, Den Andern bleibt ihr ew'ger Geist verschlossen. — Rur wer die aufgegangne Sonne schaut, Schaut in der alten Welt des Lichts Verhüllung; Der nur hört ihrer Sehnsucht Schmerzeslaut, Der da frohlockend glaubt an die Erfüllung.

Unterbessen hat Ratharina ben Entschluß gefaßt, bem Könige, der sie bereits ganz verlassen, und ber mit ber Scheisbung von ihr zugleich sein Rind Maria als Bastard zu brandsmarken droht, sich noch einmal zu nähern und in's Gewissen zu reben, und sie begibt sich zu diesem Iwede unter einer Berkleidung mit Margaretha in den Park von Greenwich,

wo ber Rinig fich burch Spaziergange zu erholen und über Reichsgeschäfte nachzubenken pflegte. Balb fehrt Beinrich mit Anna Bolenn von der Jagd zurud und biese weiß durch ihre Launen, wie burch ihre Blide und Worte Die Liebesglut in ihm ju fo hellen Flammen anzufachen, daß er ihr feierlich bie Che gelobt, und daß er, nachdem fie fich entfernt hat, von Ratharina, Die fich ihm ju Fußen wirft, in seinen sugen Traumen gestort, ergurnt auffahrt, bie Bureben ber treuen Gattin verachtet, fie falt mit Berufung auf Englands Wohl und fein Bewiffen von fich ftost, und davon eilend das unglückliche Beib feinem gangen Jammer überläßt. In feinem Rabinete angelangt entbietet er Cromwell ju fich, bamit ihm berfelbe iber ben Ausspruch ber Universitäten, beren Gutachten über die beabsichtigte Chescheidung er hat einholen lassen und zum Theile mit theurem Gelde erfauft hat, weil er meint, damit feine That vor ber Welt beschönigen, und ben Papft und den Raiser, deffen Muhme Ratharina ift, zur Beistimmung mingen zu konnen, Bericht erstatte. Allein ber Ausspruch ber Gelehrten ift nicht nach seinem Bunsche ausgefallen, und Cromwell, um den barüber emporten Monarchen zu beschwichtigen, halt ihm vor, wie unwürdig es eigentlich sei, baß Englands herrscher bei Professoren um Stimmen bettle, um fein Glud ju begrunden; ihm gezieme es nur, ju gebieten, ober bochftens die Stimme feines eigenen Bolfes zu befragen. Diefer aber tonne er gewiß fenn, wenn nur ein Mann, auf ben bas Bolf unbedingt zu hören gewohnt sei, vorangehe, und ein solcher Mann sei Morus; ben allein gelte es ju gewinnen, bann muffe und werbe auch der Papft weichen Beinrich geht auf ben Borschlag ein, rudt in einer Unterredung mit feinem Rangler offen mit ber Sprache heraus, beruft fich fur bie Rothwenbigfeit feiner Scheidung von Ratharina auf die beil. Schrift, auf ben Ausspruch ber Gelehrten und auf die Gefahren eines Bürgerfrieges nach seinem Tobe, falls ein Theil des Bolfes sein Rind Maria nicht als rechtmäßige Erbin anerkennen sollte, und verlangt das Urtheil des Morus zu wissen. Dieser aber widerlegt nicht nur den König durch die schlagendften, ebenfalls aus der heil. Schrift und aus der beständigen Tradition der Kirche geschöpften Beweise, und zeigt ihm die Rechtmäßigkeit seiner Ehe mit Ratharina und die Unmöglichkeit für den Papft, jemals in die Schesdung zu willigen, sondern es gelingt ihm auch, durch die beredtesten und eindringlichken, aus seinem treuen, liebenden Unterthanenherzen und seinem driftlichen Sinne stehenden Borte, seinen Gebieter in der tiefsten Seele zu erschibt tern, das christliche Gemüth besselben zum männlichen Kampse gegen die Sinnlichkeit, die Schmeichelei und Bersuchung auf zuspornen und ihn zur Selbstüberwindung und der Rückehr zu seiner Pflicht zu bewegen. Rur an seinen Morus will der König serner sich halten.

Der britte Act bringt une junachft vor ber Schmiebe Stode mit biefem und Beper jufammen. Beper theilt feinem Rachbarn das aus dem Munde Fowl's entschlüpfte Geheims niß mit, bag bie Boleyn vom Sofe entfernt worden, und gibt ihm im Berlaufe bes Gefprache noch ju wiffen, bag Fowl ein Agent Cromwell's fel, ber von biefem reichlich mit Belb verfeben werbe, um in ben Schenfen berumgufpioniren unb fiber bie Stimmung bes Bolles ju berichten, und bag er ben Scheep icon ofter mit fich genommen und tractirt habe; wobei ber Gemurgframer flug verschweigt, bag auch er icon mit gowl herumgezogen fei. Die Freude bes ehrlichen Schmies bes über bie erfte Radricht wirb burch biefe Bestandniffe getrubt, und mit Berachtung fehrt er feinem Rachbarn ben Ruden, ber ihn tafür bei Cromwell gehörig einpfeffern ju wollen brobt. Ingwischen hat ber Konig nach Anna's Entfernung, ohne ju Ratharina jurudjufehren, fich troftlos in fein Bime mer eingeschloffen und fogar bie Briefe feiner Geliebten guradweisen laffen. Durch ihren Marfcall jedoch erfährt bie lettere aus bem Munbe bes Leiblatais bes Ronigs, bag bie-

fer fich in Liebesglut um fie verzehre, und nachbem fie baraus neue hoffnung geschöpft, daß die Ronigin von England doch noch Anna heißen fonne, bescheidet sie Cromwell zu sich und vernimmt von bemselben, daß er fich ein neuce Mittel ausgefonnen, um fie zum Throne zu führen; boch foll fie es erft nad bem Gelingen fennen lernen. Anna verspricht ihm bafür ben bochsten Lohn und die hochsten Ehren, obgleich sie von den unheimlichsten Gefühlen befallen wird. In der That hat Cromwell einen Brief in die Sand bes Ronigs gelangen laffen, worin er bem franten, wunden Bergen feines Berrn beilsame Arznei und Genesung verspricht, wenn berfelbe ihm Behor fcenten wolle, und Beinrich, feiner Liebesqualen mude, enticließt fich, es mit dem Wunderdoctor zu versuchen. Allein ver Cromwell erscheint der Lordfangler bei seinem Herrn, und mar um die Gnade beffelben für fünf nach bem englischen Staatsgesetze jum Tobe verurtheilte Lutheraner zu erflehen. Der Konig, ein grimmiger Feind Luthers und feiner Anhanger, ift über bie Bitte erstaunt und emport, macht dem Morus bittere Bormurfe über feine Rachsicht, und verweist ihn auf bie Gefahr, bie von der Regerei auch dem Staate broht.

Denn, wenn die Kirche stürzt, wankt auch ber Thron! Die rief'gen Säulen stampfen, wenn sie brechen, Der Obrigkeiten Besten in den Staub, Und auf den Trümmern blutig aufgeschürzt Rast Pöbelwillfür. —

Er will von der Begnadigung nichts wissen, und gibt erst mit Widerstreben nach, als Morus ihn an Cambrai ersinnert. Dort hatte der Kanzler jeden Lohn für die von ihm dem Könige geleisteten Dienste ausgeschlagen und der König ihm dafür versprochen, jede Bitte zu gewähren, die er mit Berufung auf Cambrai an ihn richten würde. Morus entsfernt sich, und Heinrich sindet es nachträglich thöricht, den Apostatenvogt zu machen, da der Papst dieß doch wahrlich nicht um ihn verdiene.

224

## Thomas Morus,

Sa, Ciemens, that' ich's nicht um meinetwillen, Die Lutherbrut im Refte zu verftoren, Far bich, bas glaub' mir, bu lelbhaft'ger Unbant, Burb' ich bie Reherei noch becrettren!

Eromwell sindet daher seinen Herrn in der besten Stimmung, um sein Mittel bei demselben anzubringen, welches in nichts Anderem besteht als darin, den König zu einer kirchelichen Trennung von Rom zu vermögen. Zuerst entzündet er durch einen schlauen und verführerischen Bericht über den Jammer, die Liebe und Sehnsucht der verstoßenen Geliebten das lüsterne Herz des Königs zu einem völligen Liebeswahresten ihnn; dann halt er dem Unglücklichen, der die Bande bestagt die ihn an der Erfüllung seiner Wünsche hindern, höhnisch vor, wie er sich am Ende nur vor dem Napste sürchte, und als Heinrich dieß zugesteht, erzählt er demselben ein Traumgesicht, worin ihm die englische Kirche in Gestalt eines zweifopsigen Ungeheuers erschienen sei,

Das eine haupt von einem Leoparben, Gefchmudt mit golb'ner Krone, und bas andre Ein schupp'ger Drachenkopf mit blut'gent Ramm, hoch aufgespreizt, brauf bie Tiara gleißte, Ball Eift und hoffart schielt' aus feinen Neuglein Ein Aftergott ber tausendjahr'gen Lüge . . .

und er ermuntert nun den König zu seinem eigenen und seines Reiches Heil den Drachentopf herunterzuschlagen, und sich selbst zum alleinigen Oberhaupte der englischen Kirche zu machen. Heinrich schöpft am Ansange Berdacht, daß Cromwell ihm lutherische Ansichten beibringen wolle, und warnt ihn darum: "Ich bin katholisch, Cromwell"! aber als dieser ihm erklärt, daß es sich dabei ja gar nicht um den Leib der Kirche handle, sondern nur um den Kopf, und daß an dem Glauben des Bolses sein Jota verfälscht werden solle; als er der Herrschpsucht seines Gebieters mit der Borspiegelung schmeichelt, daß derselbe, wenn er erst den Hirtenstab zusammt dem Scepter

sühren werbe, von dem Bolfe als sein einziger Bater mit ungetheilter Liebe werde geliebt werden, und daß das allein heiße, König seyn: da greift Heinrich mit leidenschaftlicher Begierde den Gedanken auf und gelobt sich dessen Aussührung.

Und so werd' ich gesund — und bleibe boch Rathelischer desensor fidei. Und gegen die haret'sche, freche Brut Bet' ich nur scharfer noch mein schneibig Schwert.

Damit es aber vor der Welt nicht scheinen moge, als geschehe bie Trennung von Rom nur um der Seirath willen, foll ber Bruch mit Rom nur langsam, Schritt fur Schritt eingeleitet werben, und Cromwell, ber gur Stunde gum geheimen Rath ernannt wird, übernimmt es, bas Parlament und ben Rlerus ju gewinnen, indem er fich nur einen mache tigen geiftlichen Gehülfen ausbittet, und zu biefem 3mede bem Ronige vorschlägt, ben Thomas Cranmer, Raplan im baufe ber Anna Bolenn, ber ein Buch fur die Scheibung geschrieben und in Italien und Deutschland Stimmen für bieselbe gesammelt hatte, auf den erledigten erzbischöflichen Sinhl von Canterbury und jum Primas von England ju Der Konig gewährt die Bitte und verspricht am Abenbe ju feiner Geliebten gurudgufehren. Crommell aber will bafür forgen, baß Ratharina aus dem Schloffe entfernt und ihr Rind von ihr getrennt werbe. Go hat denn dieser fein großes Tagewerf vollbracht und triumphirt, zu Hause engelangt, über ben unerwarteten Sieg, ben er über ben Bapft und ben König bavongetragen, und ben er sich wohl m Rugen zu machen vornimmt. Er theilt ber Geliebten beinrich's ben Ausgang mit, und bespricht sich bann mit bem ideinheiligen Cranmer, ber in Rurnberg bes Reformators Dfiander Richte beimlich jur Frau genommen hat, und im beren lutherisch gefinnt ift, aber in England den eifrigsten Ratholifen heuchelt, über bie von ihnen beiben in bem Stude beiliger Beltgeschichte, bie fle jusammen aufzuführen berufen

seien, zu fpielenden Rollen, wobei Cranmer jene unsterbliche Sophistif entwickelt, gemäß welcher er, um auf ben Stuhl von Canterbury zu gelangen, bem Papft seierlich als Erzitelichof den Eid des Gehorsams glaubt schwören zu dürsen, ohne gehalten zu sehn, demselben nachzusommen. Beide verbinden sich zur Aussührung des gemeinsamen Wertes, der Bereinigung der Krone mit der Tiara in der englischen Kirche, von der Cromwell sagt, sie sei ein heiliger Wechselbalg:

Berg, Rieren, Lunge, Sanb und Fuß tatholifc -- Der Ropf ift Bittenberger Fabrifat.

Ingwischen hat Ronig Seinrich, burch eine innere Unruhe und mehr noch burch bie alte Bewohnheit gebrangt feinen Rangler zu fich befchieben, um beffen Deinung (beim er übrigens jum Boraus gewiß ift) über ben von ibm es fagten und ein e fur allemal bei ihm feststehenben Entichlus ju vernehmen, und ben laftigen Diener gutlich bei Geite fchaffen ju fonnen. Gleichfam wie gum Spiele und bloß jum Difputiren, wie fie oftere gufammen thaten, theilt er bem Morus feinen Plan unter einer Maste mit; allein blefer burchichaut bes Ronige Abficht, und legt nicht nur fur ben Glauben ber Rirche und bas in berfelben von Gott beftellte und bem Betrue und beffen Rachfolgern übertragene oberfte hirtenamt bas mannlichfte und unerschrodenfte Beugnis ab. fonbern er benutt auch bie Belegenheit, ben Ronig um bie Entlaffung aus feinem fchweren Umte ju bitten , theile aus Gefundheiterudfichten, theile um bie ihm noch vergonnte Rebenegeit gum Beile feiner Seele bem Dienfte Bottes allein widmen ju fonnen. Seinrich, bem felbft bamit geholfen ift. gemahrt bie Bitte, und beim Abicbiebe verfuct Morus, auf ben Rnieen und mit beiben Sanben bie ibm vom Ronige bargereichte Sand faffenb, in ben innigften und ergreifenbften Borten feinen herrn von feinem bas Beil feiner Seele und bas Bobl feines Bolfes bebrobenben Borhaben abzubringen.

we Schweichlern und Bersuchern sein Dhr zu verschliesen. Aber dießmal erregt er nur den höchsten Unwillen des konarchen, der ihn zornig von sich weist und, allein gesten, war von dem Bewußtsehn gefoltert wird, seinen gus weißt von sich gestoßen und dem bösen sich überliesert zu ven, aber Gott selbst anklagt, ihn in Versuchung geführt i haben, und den Papst, des Versuchers Helsershelser zu ven. Der Stachel des Fleisches trägt den Sieg davon. Der siebe wird Gott, die Kirche und die Pflicht geopsert.

Der lette Auftritt spielt im Schlosse Windsor, im Geuche ber Ronigin Ratharina. Der Hoffnungestrahl, den bes Rorus vor drei Tagen gebrachte frohe Botschaft über des Buigs Sinnesanderung und beffen beabsichtigte Rudfehr zu ter Gattin in Margarethens Bruft geseuft hatte, vermag ist in die Seele der Königin zu dringen, und da diefelbe bes Mannes Gemutheart genau fennt, und heinrich feit mer Zeit noch nicht zu ihr und ihrem Rinde gefommen ift, pant fie nichts Gutes, und findet Troft und Starfe nur n ber Buflucht zu bem gefreuzigten Seilande und in bem Bedanken an ihr Rind und deffen Rechte, die sie mit aller Rreft zu wahren sich vorgesetzt hat. Da erscheint Cromwell und verfündigt, nach Entfernung Margaretha's, der Konigin, ble mit Stolz auf ihre Burbe halt, mit faltem Sohne, baß fie nur noch die Wittwe Arthurs sei und auf Befehl des Rinigs Windfor zu verlaffen habe, um ihren Wohnsis zu udmen, wo es ihr beliebe. Ratharina faßt sich und macht ich zur Abreise bereit, indem sie nur ihren einzigen Schap, bas geliebte Rind, nicht jurudlaffen, sondern gleich mit fich zehmen will. Aber Cromwell erflart ihr, Die Gorge fei umfonft, bas Rind fei weggenommen und in Sicherheit gebracht. Die Schredensnachricht burchbohrt ber unglüdlichen Mutter bas Berg; fie fcreit um Bulfe, aber vergebens, benn ihre Diener flub fammtlich entfernt worben. Der Berzweiflung nahe flagt fie Cromwell als den Urheber ihrer Leiden und der Entmenschung ihres Gemahles an, fagt ihm in einem prophetischen Geift sein Ende burch bas Beil des Senters voraus, und wird bewußtlos abgeführt.

Der vierte Mufgug verfest uns wieber unter bas Boll von Conbon auf einen freien Plas mit Baumen vor einer Schenfe. Koml, ber mit Beper und Cheep an einem Bed-Tifche fint, ift ber Rebner ber berumlagernben und trinfenben . Berfammlung. Er läßt bie Ronigin Unna, Die Ronig Seinrich unterbeffen geehelicht hat und beren Rronung foeben auf bas Brachtvollfte vor fich gegangen ift, fowie ben neuen Bank. ber englischen Rirche boch leben, und belehrt bie Burger, bie' nun meinen zu werben, wie bie Lutherlichen bruben in Deutide land, bag bieß nicht ber Fall fei, fonbern bag fie eine enpe lifch fatholifche Rirche und einen nagelneuen Glauben haben. ber im Banbe felbft jur Belt gefommen, und beffen Bater ber größte Botentat auf ber gangen Welt und nicht fo ein fimpler, bidbauchiger Ruttenpfaff fei, von bem fein Denich vorher was mudfen gehort. Das Bolf will nun aber auch einen handgreiflichen Bortheil von feinem nenen Glauben haben, und verlangt mit Ungeftum Abichaffung ber Steuern unb Bolle. Auch biefe wirb ihnen von Fowl verfprochen, ber mit ber Anpreifung ber lanbeevaterlichen Gulb bee Ronige bie heftigften Musfalle auf ben romifchen Bapft, ber ben Burger-Rrieg in England habe entgunden wollen, und auf beffen Belferebelfer Thomas Morus, beffen Sochverrath burch Gromwell noch rechtzeitig entbedt worben fei, verbinbet. Der Saufe fcreit nun: Rieber mit bem Bolfeverrather! Boch ber Bolfe-Freund! und entfernt fich jum Tange. Fowl aber rubmt fich bor Beper und Sheep feiner Runft, bas Bolf fur bas gemeine Bohl zu bearbeiten, und Peper, ber, wie er felbft gefleht, feit der Sochzeit Anna's nicht mehr nüchtern geworben, weil ihn Effen und Trinfen Richts gefoftet, flimmt jubelnb ein, mahrend Cheep, von Bemiffenebiffen gefoltert, mit flieren Augen vor fich hinftarrt und Richts mehr von ben Anbern wiffen

ill. Fowl und Peper werfen ihm Undank vor und veribnen ibn; aber Sheep halt auch bem Beper, ber fein bras Beib aus dem Saufe gejagt und ein lieberliches Rebsib ju fich genommen hat, feine Bermorfenheit vor, und t, als dieser sich auf bes Konigs Beispiel und die neue it, die angebrochen fei, beruft, verzweifelt bavon, mit ber winng, fich ein Leid anzuthun. Das erschredt und ernuche t feinen Gevatter Peper, der ihn zum Spioniren gebraucht. r will bem Ungludlichen nachsegen, wird aber von Fowl, rin aufe Reue jum Trinken nothigen will, baran verdert. Da bringen Manner zwei Leichen herbei, in benen mer feinen Gevatter, ber fich erhangt, und fein armes Beib, Me, die fich in's Wasser gestürzt hat, erkennt. Der Ans de verbunden mit dem Bormurfe, beide umgebracht zu han, macht ihn mahnfinnig, und Fowl selbst sucht erschüttert & Beite.

Inzwischen eilt im Rabinete bes Konige bas verhangfoolle Drama feiner Entwidelung ju. Heinrich, durch Parmentsbeschluß zum Dberhaupt der englischen Rirche und bas it gum einzigen herrn bes Landes und ber Beifter gemacht, wort, fein Bert gegen Papisten und Lutheraner aufrecht t erhalten, und biefelben, wenn fie feiner Sierarchie zu trogen ugen follten, mit Feuer und Schwerdt zu vertilgen, und t wird in biefer Gesinnung durch seine Gemahlin Unna beitt. Dem Erzbischofe Cranmer, ben er mit Gromwell zu befohlen bat, trägt er auf, bafür zu forgen, daß der Rame lapft fortan aus allen Rirchenbüchern Englands ausgestris en, und gelehrt werde, daß er, der König, allein bas mahre Berhaupt ber Rirche sei; wer diesem Befehle nicht nachmme ober fich bes Papismus auch nur verdächtig mache, ber Me jum Galgen geführt werben. Bugleich sollen, um ber Belt zu zeigen, daß er nicht im mindesten lutherisch sei und ine Rirche fein Jota mit ber verruchten Regerzucht gemein we, fieben im Tower gefangen gehaltene Lutheraner am fol-

genben Morgen ben Feuertob erleiben. Der friechenbe Bris mas verheißt, biefen Befehlen getreu nachzulommen, und ber Ronig verlangt nunmehr, baß auch Morus in irgend einer Beife baju gebracht werbe, feine Che mit Unna vor affer Welt burch einen feierlichen Eid anzuertennen. Eranmer, im Bertrauen barauf, bag Morus, burch feine Ungnabe und Mrmuth gebeugt, fügfam geworben, rath jur Bute, inbem fein Bort alebann um fo größeres Bewicht haben werbe; Erom. well, ber ben charafterfeften Dann beffer fennt, rath jur Gewalt, und ihm überträgt ber Ronig bie Musführung, unter ber Bebingung jeboch, baß er es zuerft mit ber Gute verfuce. Der folgende Auftritt führt uns nach Chelfea in bie einfache, bürgerliche Wohnung bes Morus und schilbert uns benfetten in trauriger und bas Schlimmfte abnenber Stimmung, Die er mit Bewalt niebertampft, um feine Enfel, brei bebergte Rnaben, bie fich fpielend und fiolg auf bie Mufgaben, bie fie gelost baben, ju ihm brangen, nicht zu betrüben. Margaretha fommt bingu, und auch ihr, bie weiter ichaut und ber es in ber Berlaffenbeit von allen früheren Freunden unbeimlich und bange wird, fprict er ben erbaulichften driftlichen Troft ju. Da erfcheint Crommell und sucht ihn, nachdem die Tochter sich entfernt hat, erft burch Berfprechungen jur Leiftung bee Gibes, ben bereits bas Parlament, ber Rlerus und ber Abel geschworen, ju bemegen. Aber Morus ift unbeugfam und verweigert ben Gib, ba bes Königs erfter Bund nun und nimmer null und nichtig heißen konne. Darauf erklart Cromwell ihn für feinen Gefangenen und läßt ihn burch Colbaten zum Tower abführen. wovon Morus die Seinigen burch einen gurudgelaffenen Bettel in Renntnig fest. 3m Gemache bee Ronige aber ereignet fich eine heftige Scene gwifden Beinrich und Unna. Giferfucht über bas freie Benehmen feiner Gemablin gegen frangofifche Ritter, bie an ben hof gefommen, gereigt, aberfcuttet ber Ronig biefelbe mit Bormurfen, bie es ifr nur mubfam ju beschwichtigen gelingt; bem Borne aber, ben bie

ibm tunbgeworbene Weigerung bes Morus in ihm erregt bat, fucht fie burch hinweisung auf bas Reichsgesetz gegen hochretrather einen Ausweg zu bahnen. In biefem Augen-Hide fturgt Margaretha herein, um ju bes Ronigs Fußen bie Freiheit ihres Baters zu erflehen, und Seinrich, ber fich fonell faßt und zur Lift greift, verspricht ihr bieselbe, wenn fie in ben Tower geben und ihren Bater zur Ablegung bes Eibes überreben wolle. Die liebende Tochter erflart fich in ifter Bergweiflung zu diesem Schritte bereit und eilt nach bem Tower; Anna und Cromwell aber rathen dazu, falls der Berfuch mißlingen follte, dem Morus das vom Parlament in aller Form erlaffene Suprematsstatut vorzulegen, ihn vor Beugen um feine Meinung barüber zu befragen, und ihm, wenn er es migbillige, ben Hochverrathsproces zu machen, was ber Ronig gutheißt. In einem duftern, engen Rerfer bes Towers wird nunmehr von Ringston, dem Lieutenant des Towers, bem Morus seine Wohnung angewiesen, und dieser ordnet fich feine neue Berberge, so gut es gehen will, mit bem Erucifire und ben Buchern, die man ihm nachzubringen geftattet hat. Doch ift er faum bamit fertig geworben, als seine Tochter ihn überrascht, und ihn mit verwirrtem Bergen, aber berebten Worten gu bewegen fich bemubt, um seiner Rinber und Enfel willen den von Allen im Reiche geleisteten Eid demuthig ebenfalls zu leisten. Aber mit wenigen Worten weist der greise Bater das geliebte Rind wieder auf ben nchten Weg, und das Einzige, was er ihr verspricht, ift, daß er fich ben Seinigen erhalten wolle, wenn es ihm gelingen fonne, burch Schweigen für die Wahrheit Zeugniß abzu-Margaretha gibt sich zufrieben, muß sich aber vom Bater verabschieden, ba Cromwell und Cranmer mit Rich, bem Schreiber, eintreten, und bem Morus, nach bem mißluns genen Bersuche ber Tochter, die Frage in Betreff bes Suprematsftatutes vorlegen. Morus erflärt ihnen, daß der Ronig aus seinem eigenen Munde wiffe, mas er von dem Supremate bente; baß er sich seither nicht verändert habe, aber sich nimmer bewogen fühlen sonne, nochmals barüber Rebe zu stehen. In jeder Beise, selbst durch hohn und Spott, verssuchen Cromwell und Cranmer nunmehr ihn zu einem Andspruche zu verleiten; allein vergebens. Morns schweigt zu Allem, und erdittert und drohend läßt Cromwell ihn durch Ringston zum rothen Thurme abführen. Der Berlegenheit der Beiden, die wohl fühlen, daß, solange dieser Kopf nicht gefallen, in England noch immer das römische Gespenst sous sen Ausspruch verlange, hilft Rich dadurch ab, daß er sich gegen einen reichen Lohn und Erhebung zum Lord erbietet, vor Gericht einen seierlichen Eid darauf zu schwören, das Morus ihm das ausbrücklich gesagt habe, was er ihnen verschmitt verschwiegen. Sie gehen auf den Handel ein.

Der fünfte Act wird durch eine Scene im Rerter ersöffnet. Bu dem schlasenden Morus tritt Cromwell von einem Rertermeister mit einem Korbe gesolgt, dem er besiehlt, die Bücher und Schriften vom Tische wegzunehmen und fortzusbringen. Der König wähnt, dadurch daß er den Morus todteinsam gemacht, und vor seinem Fenster einige Priester von seinen Freunden zum Galgen geführt werden, den Tropfopf zu brechen. Eromwell verhöhnt den Einfall, läßt aber, um den Besehlen nachzusommen, den Morus durch Kingston weden, indem er sich selbst entfernt. Morus zuerst schmerzslich durch die Wegnahme seiner Bücher und Schriften überrascht, tröstet sich alsbald darüber, da er sieht, daß man ihm das Kreuz doch noch gelassen.

Die Bucher nahmen fle mir weg — und hier, Dieß aller Bucher größtes, tiefftes Buch, Bom Borte felbft mit feinem Blut geschrieben, Das nie ein Menschenaug' zu End' tann lefen; Dieß wunderreich geheimnisvolle Buch, Bur bas die teusend andern ich burchforscht, Das ließen fie mir — o bie blinben Augen! . . .

Auch die Hinrichtung seiner Freunde, der er durch bas Sitter seines Fensters zuschaut, weit entfernt, ihn zu beugen, exist nur seinen Muth.

Sie gehn zum Tob — o ihr Glückseligen!
Bie freudig sie des Pobels Hohn ertragen!
D sieh nur, wie vom jungen Morgenlicht
Berklärt ihr Antlit lacht, wie leicht ihr Schritt,
Uls wollten sie zum frohsten Feste wallen! —
D Dank, Barmherziger, für diese Schau!
Chrwürd'ge Bäter, haltet — nehmt mich mit! . .

Gromwell kehrt nun zurud und bedeutet ihm, daß er sich bereit zu machen habe, um als Hochverräther vor dem hohen peinlichen Gerichte zu erscheinen. Morus, der scherzend nach einer Sänste verlangt und von dem gereizten Eromwell die Antwort empfängt, daß er zu Fuß, mit grobem Wollentuch geputt durch Londons volle Gassen wandern solle, begasst und geschmäht von Englands Bolf, sindet sich mit liebens, würdigstem Humor in sein Schickal, und begehrt als letten Trost nur noch, daß sein Freund, der Bischof Fisher, der, wie er wisse, auch im Tower eingekerkert sei, ihm die Beichte abzuehmen und die lette Wegzehrung reichen dürse. Spottend erwidert ihm Eromwell, daß Fishers Kopf auf der London-Brücke stede, und daß seine Bitte überhaupt ihm nicht gewährt werden könne. Morus erklärt nunmehr, daß er fertig sei mit der Erde, und folgt ergeben.

Unterdessen hat Fowl in einer engen Gasse einen Bolishausen versammelt, um den Morus, wenn er zum Gezrichtshose geführt würde, zu verhöhnen. Er rust demselben die Predigt des gottseligen Mannes Cranmer in Westminster in's Gedächtnis, wonach der römische Papst der leibliche Anzichrist, schildert, wie Morus dem seine Seele verfauft hat, und wird in seiner Rede durch den mit wildem Gelächter

burch bie Menge fich brangenben Beper, ber fich in feinem Bahnfinne für ben über England getommenen beiligen Geift balt, unterbrochen. Da wirb Morus vorübergeführt in einem fo fläglichen Buftanbe, bag er bas Mitleiben Muer er regt, und nur mit Dube vermag Fowl burch Drohungen und Beriprechungen ben Baufen jum Schreien und Rluchen ju bringen. Dieg gieht ben Meifter Stod berbei, ber mit ftrafenben Borten ben Burgern ihre Riebertrachtigfeit vorhalt, und bafur von Fowl, ber vergebens bas Befindel auf ben von Allen gefürchteten "Papiften" ju begen fucht, meuchlinge von hinten erftochen wird. Das erbittert bas Bolf, und Fowl will fich bavon machen, aber ber mabnfinnige Beper padt ihn, entreißt ihm ben blutigen Dolch, und ftoft ibm benfelben, ale beil. Geift ben Brudermorb richtenb, in's Berg. Der fterbenbe Stod meisfagt Unglad über Englanb, und flirbt mit bem lauten Befenntniffe feines fatholifchen Glaubens, bedauert von ben Burgern, Die nun in fich geben, und feine Leiche nach Saufe tragen, mabrend fie bie Fowl's in bie Goffe merfen.

Wir werben barauf in die Sternkammer im Westminsterpalaste geführt, wo das Gericht seinen Sis hat, und die Geschwornen sich nach dem Verhör des Morus gerade zurudgezogen haben, um ihr Urtheil zu fällen. Eranmer wird durch
Rich von dem Verlause der Verhandlung in Renntniß gesept, und dieser rühmt sich, daß nur er allein durch seinen
falschen Eid die Sache in's Reine gebracht habe, und daß
der König ihm dasur auf ewig dankbar seyn musse. Richter
und Geschworne kehren nach Verlauf von saum einer Viertelstunde in den Saal zurud, und nehmen auf ihren Sigen
Plat. Thomas Morus erhält auf sein Verlangen einen
Stuhl in der Mitte, und vernimmt den Wahrspruch der Geschwornen: er sei schuldig! mit dem Ausruse: "Herr, nun sei
gepriesen!" Er bittet dann um das Wort, um sich über sein
bisheriges Schweigen zu erklären, aber eine Botschaft des

Ronigs, die der Lordfanzler verliest, verheißt ihm Gnade, wenn er, ohne allen Eid, mit einem einfachen Ja, des Rozusge Empremat billigen wolle. Morus weist diese Gnade von fich, und erklärt nun, wo ihm die Martyrkrone von Sottes Hand gereicht-werde, ohne daß er sie an sich gerissen habe:

Cs fleht im Drean ber Beltgeschichte Bleich einem Felfen eine Bahrheit ba, Durch alle Sturme unerschütterlich -Bei Gott, 's ift bie: bas bochfte Amt ber Rirche, Die über biefen Erbfreis, ohne Schranfen, Bar alle Beiten, alle Menschenkinter, Als bie fatholische, die allgemeine, Die Ballen wolbt auf ber Apostel Caulen, Die ficher auf bem Grunbftein Betri rubn, -Es ward burch Christi unzweidentig Wort Rur Diefem Elmon Betrus übertragen, Dem Zelfen brauf bie eine Rirche fteht. -Er einzig ift bes herren Stellvertreter, Der Briefterfürft ber Rirche, benn nur ihm Bertraut ber herr bes himmelreiches Schluffel, Die Bollgewalt zu binben und zu lefen. . Und nimmermehr fann fterbliche Gewalt In biefem einen, hehren Dom bee Beile Ein Rirchlein bauen, brin ein irb'scher Ronig Zugleich bie Krone mit ber Mitra trüge. — Und fein Gefet ber Welt barf Ginen zwingen, Dem beil'gen Rechte bes Apostelftubles Bu wiberfagen, und bem Recht bee Ronige, Das er in irb'icher Billfur ichuf, zu hulb'gen. -So ift bas Suprematestatut ein nicht'ges!

1

Dem Lordfanzler gegenüber, ber ihn auf die Stimme des brittischen Clerus, des Parlaments, der Universitäten und bes ganzen Reiches verweist, beruft er sich auf das Jeugniß aller Väter und Doctoren der Kirche und der ganzen Christenheit während fünfzehn Jahrhunderten, ohne daß er darum irgend Einen verurtheilen wolle, der anders denke,

als er. Den Richterspruch, ber ihm bas grausame Tobesurtheil verfündet, nimmt er ruhig und ergeben auf, und wünscht nur, daß es zwischen ihm und seinen Richtern bereinst noch tommen möge, wie es zwischen Paulus und Stephanus gestommen, daß sie nämlich in der Ewigkeit Freunde würden.

Demnachft treffen wir in ber Rabe bee Towers auf eie nem freien Blate vor einer Rirche bie ungludliche Margaretha, die fich mabiam bis bieber burchgerungen bat, um ibren Bater nochmale ju feben, und erfcopft an bem Bortale por einer Mauerblenbe mit einer mater dolorosa niebergefunten ift. In ber Rirche beten Frauen bie Litanel ber beil. Jungfrau für England, und Margaretha folieft fich biefen Bebeten an, bie Simmeletonigin für ihren Bater und beffen Rettung anrufenb. Da naht ber Bug, ber ben Morus zur Berichteftatte fuhren foll, und burch bie Bafcher und Bellebarbiere hindurch bringt Margaretha zu ihrem Bater, unb erfleht beffen letten Gegen für fich und bie Ronigin. Fromme Frauen aus bem Bolfe vereinigen ihre Stimmen mit ihr, unb Morus, nachdem er Allen eifrigftes Gebet für England und beffen Butunft anempfohlen, fagt prophetisch bie Folgen ber religiofen Ummaljung, ben Burgerfrieg, die Revolution, ben Mord ber Ronige, ben Triumph bes Unglaubens, bie Friedlofigfeit ber Butten, bie Troftlofigfeit ber Balafte und ben verhaltenen Schmergensichrei, ber burch bie Belt achat, voraus. Er fegnet feine Tochter, nimmt von ihr Abichieb unb folgt, indem ber Bug fich wieder in Bewegung fest, bem Sheriff, ber bas erhobene Beil gegen ihn gefehrt bat.

Die letten Auftritte finden im Schlosse zu Greenwich ftatt. Weston und Brereton, die zu Hofcavalieren und Gunftlingen der Königin Anna geworden, unterhalten sich über die hinrichtung des Morus, von der der Eine dem Andern die einzelnen, großartigen Buge mittheilt, mahrend braußen ein Lanzenspiel vor sich geht, dem der König und die Königin

beinohnen. Gine Fanfare jum Ruhme bes Siegers lodt fie in den Erfer, von dem aus fie sehen, wie die Ronigin ihren Cameraden Rorris ein Tuch vom Balkone zuwirft, womit biefer fich ben Schweiß abtrodnet. Der Ronig bemerft es, gerath in Buth und schleppt die Königin vom Balfone gewaltsam weg in ben Caal, ben bie Ebelleute eilig verlaffen. Sier überhauft er fie mit ben franfenbften Borwurfen, schilt fie ein Rebsweib, und beschließt seine Scheidung von ift und ihren Tod auf Grund von Chebruch; benn er ift fie fett und hat schon langst sein Auge auf eine Dame ber Ronigin, Johanna Seymour, geworfen. Dem Cromwell befiehlt er, Unna verhaften und die Cavaliere in ben Tower sperren u laffen; bem Cranmer, ber seine Che mit Ratharina getrennt und die mit Anna feierlich eingesegnet hatte, Diese Che wieder für nichtig zu erklaren, und der willfahrige Erze bifchof verspricht, ju gehorchen. Er felbst wird burch ein Besicht erschreckt, worin ihm die Rirche, Ratharina mit ihrem Rinde und Morus erscheinen, und das ihm die Worte auspreßt:

Geht All' zur Ruh! —
Ihr follt gesähnet werben burch ihr Blut,
Die mich zu euerm Untergang verlockte!
D schließt die fürchterlichen Augen zu! —
Ihr habt ja triumphirt, ihr Seligen! —
Doch ich, ich trag' die Hölle in dem Herzen,
Und kann nicht mehr zurück zum himmel kommen. —
Rein, vorwärts muß ich, vorwärts in die Nacht!
Bertrocknet ist in mir der Quell der Gnaden.
In rief'gen Strömen Bluts muß ich mich baden. —
Da hast du mich — du Widersacher Gottes!
D Fluch dem Rutterleib, der mich geboren! .

Ach, ich hab' Alles — Alles — mir — verloren! —

Das Ganze schließt mit ber Berhaftung Annas, die, in die Arme ihrer Damen zusammenbrechend, nur noch auszurufen vermag:

Dich muß flerben! — Ratharina — Morus! —

238

## Thomas Morns.

Dies ift in ben allgemeinften Umriffen und mit Beglaffung einer Menge von Gingelnheiten, Die feineswegs ohne Intereffe finb, bie Unordnung und Ginrichtung ber Tragobie; man wirb nicht laugnen fonnen, bag ber Dichter es verftanden habe, in berfelben fomobl mit Runft unb Befdie eine überrafdenbe Fulle von Thatfaden und bebentungsvollen geschichtlichen Momenten jur Darftellung ju bringen. ohne bag baburch bie bobere Ginbeit ber Sanblung im Dinbeften geftort wurbe, ale auch bie einzelnen Acte und bas Gange fo einzutheilen und abzuschließen, bag, abgeseben von einigen Dangeln, bie wir fogleich rugen wollen, ber gerte. fdritt ber Sandlung burch Richts gehemmt wirb, und fowohl bas afthetifde, als bas fittliche Befahl volle Befriebigung und Genugthuung erhalten. Denn ber Abichlus bes erften Aufzuges mit ber Erhebung bes Morus jur Rangler-Burbe und ben baran fich fnupfenben Soffnungen; ber bee ameiten mit bem Siege bes heilfamen Ginfluffes bes frommen Ranglere über bie Leidenschaft bee Ronige; ber bee britten mit bem Glege Cromwells, bes bofen Beiftes bes Ronigs, über feines herrn Gemiffen, mit ber Entlaffung bes Morus und ber Scheibung von Ratharina; ber bes vierten mit ber erprobten Standhaftigfeit bes eingeferferten Glaubenebelben und bem an bemfelben begangenen Berrathe burch ben Jubasiohn, welchen Cromwell und Cranmer bem Rich verheißen; und endlich ber bes fünften mit ber unmittelbaren Anknüpfung bes ber Anna Boleyn ju Theil geworbenen Loofes an ben burch fie verutsachten Tob bes Morus biefe gange Eintheilung icheint une fo natürlich und mobis gelungen, fo harmonifc und abgerundet, baß fich fcmerlich eine beffere batte treffen laffen, und fie bat bem Dichter Gelegenheit geboten, nicht nur feinem Drama jenen acht driftlichen Charafter aufzubruden, woburd, wie gr. v. Schlegel fo icon fagt, "ber Seele ffar vor Augen gestellt wirb, wie fich bas innere Leben im außern Rampfe geftalte, und wie

bezeichnend bas Ewige aus bem irbischen Untergange hervorgebe", fonbern auch bamit bie Spannung, welche bie Berwidelungen bes menschlichen Lebens und bas Geheimnifrolle in ben verfcblungenen Pfaben bes Daseyns mit fich bringen, und bie Berfohnung, welche bas von ber Borfehung in ber Beschichte felbst vollzogene Bericht bem Gemuthe verschafft, in Chaffpearescher Beise zu verbinden. Für besonders gluduch erachten wir die Aufnahme und Berwebung eigentlicher Beifsscenen, nach dem Borgange Chafspeare's und Gothe's, in unser Drama, und noch mehr die eigenthümliche Auffasfung, welche ben Dichter babei geleitet hat. Denn fie bienen ibm zwar auch vornehmlich bagu, bie öffentlichen Buftanbe und die allgemeine Stimmung bes Lanbes ju schilbern, fowie über Manches, was nicht in die Darftellung aufgenommen werben fonnte, zu berichten, und bas ber Beit nach Anseinanderliegende zu verfnüpfen; allein er benütt fie noch ju etwas mehr, nämlich baju, uns die Rüdwirfung ber in ben bochften Regionen ber Gesellschaft vor sich gehenden Ereigniffe auf die niedern Regionen, die Rachahmung, welche bas vom Berricher gegebene Beispiel bei ben Unterthanen findet, und die Gestalt, welche die von Dben herab bewertftelligte fittliche und religiose Umwälzung in ben unteren Schichten bes Boltes annimmt, vor Augen zu führen. Wir halten diefe Auffassung für eine fehr tieffinnige, und bebauern baber um fo mehr, bag uns gerabe bie Ausführung einiger diefer Bolfsscenen nicht überall gleichmäßig befriedigt hat. Doch bavon später.

Wolten wir nun von den einzelnen Auftritten diesenigen hervorheben, die uns besonders gelungen und beachtenswerth erscheinen, so möchten wir dahin folgende rechnen: im ersten Aufzuge die drei letten in Margarethens Gemache zwischen dieser, Katharina und Morus; im zweiten die Unterredung des Morus mit Lupus und später mit König Heinrich; im dritten der neunte Austritt zwischen Heinrich und Eromwell,

und mehr noch ben eilften zwischen Cronwell und Thomas Cranmer, sowie ben fünfzehnten zwischen Margaretha und Ratharina; im vierten die Boltsfeene, beren naturgetreme Schilderung Riemand, der etwa zur Zeit des deutschen Bars lamentes in Frankfurt einer der von Johannes Ronge und Anderen geleiteten Boltsversammlungen beigewohnt hat, verstennen wird; ferner den siedenten und achten Auftritt zwissennen wird; ferner den siedenten und zwischen dem ersteren und Cromwell, sowie die herrlichen Kerkerfernen zwischen Rorns und Kingston, und Morus und seiner Tochter; im fünften den zweiten und dritten Auftritt im Kerker, und vor Allem die unvergleichlichen Scenen vor Gericht. Einige dieser Aufstritte dürsten mit zu dem Schönsten, Erhabensten, Ergreisendsten und Erbaulichsten gehören, was die christliche Poeste aufszuweisen hat.

Bas bie Charafteriftif ber banbelnben Berfonen betrifft. fo hatte ber Dichter in Bezug hierauf mit ben meiften Schwierigfeiten ju ringen; benn mo ift ein anberes Schaufpiel, in welchem eine fo große Angahl von bervorragenben und eigenthumlichen Berfonlichfeiten auftritt, wie Thomas Morus, Beinrich VIII., Cromwell, Cranmer, Ratharina, Margaretha, Anna Bolepn? Und boch fcheint und Gr. v. Rebwig feine Aufgabe meifterhaft gelöst ju haben. In hinficht auf ben Saupthelben hat er auch nicht einen einzigen ber hiftorifchen Buge, Die biefen großen Gelehrten und gartlichen gamilien-Bater, Diefen gewiegten Ctaatsmann und treuen Rathgeber feines Ronigs, Diefen driftlichen Beltweifen und mabrhaften Beiligen ju jener außerorbentlichen Ericheinung machen, bie Beinrich VIII. ju bem Musspruche bewog, bag fein gurft fic eines folden Unterthans ruhmen fonne, und welche bie bochte Bewunderung eines Erasmus erregte, in feiner Darftellung Des Thomas Morus natürliche Beiterfeit und fprubelnber Mutterwig, fein ihn bis auf bas Schaffot begleis tenber humor und feine grundliche Gelehrfamfeit, fein un-

beugiemer Rechtsfinn und seine unvergleichliche Rednergabe, seine unwendelbare Liebe und Treue gegen seinen Fürsten und fein mannliches Unabhangigfeitegefühl, feine Rindlichkeit, Leutfeligfeit, Bohlthatigfeit und Frommigfeit, sowie feine Bottergebenheit, Aufopferungefähigfeit, Seelenftarte und Stanbhaftigfeit - MUes findet fich in einer Beise geschildert, daß ber Dichter ben Geift seines Belben gang in fich aufgenommen ju haben scheint, und wir diefen in seinem Drama lebendig vor une ju sehen glauben. Schwerlich läßt fich in ber gesammten bramatischen Poesie noch ein zweiter so ebler und vollfommener Charafter aufweisen, wie ber bes Thomas Morus, und die gelungene Zeichnung beffelben ift wohl hauptfachlich bem Umftanbe mit zu verdanfen, daß Gr. v. Redwig eine Menge eigener Worte und Aussprüche bes großen Ranglets, bie uns von seinen Biographen überliefert ober in feis nen Schriften enthalten find, gludlich ju benuten und ju verwenden gewußt hat.

Dem Thomas Morus zur Seite fteht König Heinrich VIII. hat schon Chaffpeare in seinem Schauspiele Dieses Ramens nach der treffenden Bemerfung A. W. v. Schlegels, "den mannischen Konig für die Einsichtsvollen gang entlarvt, wie er wirklich war, hochmuthig und starrsinnig, wollustig und gefühllos, ausschweifend in feiner Gunftbezeugung und rachfichtig unter Bormanden ber Gerechtigfeit, beffen Gewiffensftrupel in Bezug auf seine Che mit Ratharina nichts anderes find, ale die Schonheit der Anna Boleyn"; fo hat ber deutsche Dicter, ber die Rudficht nicht zu nehmen brauchte, die der englische ju Glisabeth's Zeiten nehmen mußte, uns biesen Despoten noch weit vollständiger und bis in sein tiefstes In-Er hat uns beffen Schlauheit, Beuchelei und nere enthüllt. Berftellungefunft, fowie feine unbegrangte Berrichfucht, Ginnlichfeit und Grausamteit in stufenweiser Entwickelung vorgeführt, ohne jedoch die trefflichen Eigenschaften, womit der XXXIX. 17

Simmel biefen Mann ausgestattet hatte, feine Ritterlichfeit, feinen Muth, feinen Glauben und fein Biffen, noch ben bad innigste Mitgefühl erregenden Kampf, ben ber bofe Damon :in demfelben mit dem guten Geiste ftritt, bevor er jum Abe: schlusse tam, ju verschweigen.

Bie Thomas Morus gleichsam ber gute Engel bes Roe, nige ift, fo ift Eromwell gleichsam ber bofe. Der gewesene Cefretar bee gefturgten Bolfen ift einer jener Urgenie's, bie von ben niebrigften Stufen ber Gefellicaft fich emporarbeitenb, fein Mittel fcheuen und Alles baran fegen, Glauben, Treue und Menfchlichfelt, um ihr Glud ju machen und ju Reichthum und Dacht ju gelangen. Cein falter, berechnenber, Berftanb, feine fcheinbare Untermurfigfeit und Ergebenheit, burch bie er fich jum herrn berjenigen aufwirft, benen er fcmeichelt, feine Lift und Erfindungsgabe, fowie feine teuflifche Bosheit, die ihn fo gut befähigen, bem Ronige als geeignetes Werfzeug zu feinen Thaten zu bienen, find meifterhaft geschildert. Richt weniger meifterhaft aber ift bas glatte, friechente, icheinheilige Befen Cranmers gezeichnet, jenes Mannes, ber, nachbem er, um fich bem Ronige ju empfehlen, ein Bud fur die Scheibung geschrieben und auf Reifen, bie er in Deutschland gemacht, um Unterschriften für die Scheidung gu fammeln, fich mit bem Lutherthum befreundet und in Rurnberg bie Nichte Dfianbere jur Frau genommen hatte, nach England gurudlehrte und beuchlerifch vor Beinrich VIII. ben eifrigften Ratholifen fpielte; ber, um Erzbifchof von Canterbury gu werben, feierlich bem Papfte ben Gib ber Treue und bes Behorfams fcmur, nachbem er juvor im Beheimen vor Beugen gefdmoren hatte, biefen Gib nicht halten ju wollen; ber die Che bes Ronigs mit Ratharina für null und nichtig erklarte und bie mit Anna öffentlich einsegnete; ber bann auf ben Bunfc bee Ronige biefe lettere wieber ebenfo feierlich aufloste und fpater bei ben wieberholten Seirathen feines

Gebieters und beffen sonstigen Regierungshandlungen bas Bertzeng ber Gewalt war, so daß er sogar seine heimlichen Glaubensgenoffen, die Lutheraner, und Priefter bie bas Colibat gebrochen, dem Feuertobe überlieferte und im Barlamente für Die Sinrichtung feines Freundes Cromwell ftimmte; ber unter Chuard Die Daske luftete und bas englische Schisma burd Beimifchung haretifcher Glaubenslehren unheilbar machte; der miest unter ber katholischen Maria auch ben Anglicanismus ebichwur, und bennoch von biefem felben Anglicanismus als ein heiliger Martyrer geehrt wird, weil er, als Maria in tres feiner Abschwörung jum Scheiterhausen verurtheilte, den verzweifelten Muth besaß, seine Sand zuerft verbrennen ju laffen, um fie fur bie geleiftete Abichworung ju ftrafen. Befonders treffend ift das Wefen Cranmers in feiner oben ven une bervorgehobenen Unterredung mit Cromwell im britten Ate geschildert.

In der Zeichnung der Königin Katharina hatte unser Dichter mit Shafspeare zu wetteisern; denn Katharina ist, wie A. W. v. Schlegel richtig bemerkt, die eigentliche Heldin des Shafspeare'schen Stückes: Heinrich VIII., und die Scenen, worin sie auftritt, enthalten die höchste, poetische Verklärung und Verherrlichung einer christlichen Gattin und Dulberin. Läst doch Shafspeare den Herzog von Norfolf, bei der Erschung der von Wolsey dem Könige angerathenen Scheisdung, also über sie urtheilen:

Er rath ihm Scheidung an, Berlust von ihr, Die, dem Juwel gleich, zwanzig Jahre hing An seinem Hals, und nie den Glanz verlor; Bon ihr, die ihn mit aller Liebe liebt Der Engel zu den Frommen; o, von ihr, Die, wenn des Glückes hart'ster Schlag sie trisst, Den König segnet!

Allein die Ratharina unseres Dichters braucht ben Bergleich mit ber Shafspeare'schen nicht zu scheuen. Es ist burchbei ihrem Chescheitungeprozesse vor und ihrem Tobe in der Berbannung den mit diesen zusammen gleichsam

Bas sollen wir von Margarets Gelehrsamseit nicht minter als weigenden so geseierten Lieblingstockter deres, als daß der Tickter nie jenem zu halten gewußt hat, welches der Lupus von ihr und dem Weibe, wie schauung seen soll, entwirft, und wor

Des Gatten Gerbild, ihre Himmelsle Des Sauses Drbnung und ber Habe

Laby Unna Bolenn ift gang als jenes reigenbe, verführerifche und schlaue Geschöpf bargeftellt, welches mit buhlerifien Ränften nicht nur die Jugend an sich zu loden und zu feffete, fondern auch die Sinnlichkeit bes Ronigs zu hellen Chiten anzufachen und benselben vollkommen zu beherrschen berfeht. In ihrer Dacht über Seinrich VIII. erbliden wir bos erfte Beifpiel von bem fpater an ben Sofen fo haufig verlommenben, verberblichen Ginfluffe ber Maitreffen. Chaffreme hat befanntlich ben Leichtfinn Unna's burch einige Deiferfriche hinreichend angedeutet, aber er hat ihren ungemeffenen Chraeiz, bem fie Ehre, Glauben, Treue und Unterthas newflicht opferte, um auf ben Thron zu gelangen, unter einer Jendlerischen Biererei", wie bie alte Hofbame in feinem Beinrich VIII. es nennt, masfirt. Hr. v. Redwig bagegen bet uns bas ganze Intriguenspiel aufgebedt, burch welches fe Bemablin Beinrichs und Konigin geworben, und ben Morus auf bas Schaffot gebracht hat; boch hat er, was alles Leb verdient, die gräßlichen Anflagen, die den Tod der Ungludlichen herbeigeführt haben, nicht gegen bieselbe migbraucht.

schließlich burfen wir die untergeordneten Charaftere, namentlich diejenigen, die in den Boltsscenen eine Rolle spieslen, nicht mit Stillschweigen übergehen. Dahin gehören vor Allem Martin Stock, der katholische Schmied, eine markige, offene, derbe, nach alter Sitte fromme und redliche Natur, gleichsam ein Thomas Morus in der Sphäre des Boltes, der darum auch einem ähnlichen Schicksale erliegt, wie dieser, und durch Meuchelmord fällt. Sodann der Notar und Parslamentsschreiber Fowl, einer jener seilen Schurken, die in beswegten Zeiten sich zu Allem gebrauchen lassen und, mit Bersichmistheit und einem gewissen Rednertalente begabt, zur "Besarbeitung" des Hausens in jedem beliedigen Sinne trefflich bienen, das Borbild eines "Bolksfreundes". Ferner Elias Scheep und Pancratius Peper, zwei an sich gutmuthige und beschränkte, aber gemeine, durch den Gewinn und durch gu-

tes Effen und Trinken zu Allem zu verleitende Krämerseelen, bei benen zwar die Berworfenheit bas Gewissen nicht ganz zu erstiden, aber auch bas Gewissen die fündigen Herzen nicht zu bekehren vermag, sondern sie zur Berzweistung, zum Selbemorde und zur Narrheit treibt. Endlich erwähnen wir noch die köstlichen Gestalten des Lord Cod und Lord Bull, zweier auf Morus, des Plebejers, Nuhm und die Gunst, worin er bei dem Könige steht, erbitterten Landedelleute, die in einigen in unsere Analyse nicht aufgenommenen Scenen des ersten Actes die Rechtlichkeit des Kanzlers auf die plumpfte Beise auf die Probe stellen, und beschämt durch den Ausgang ihres Bersucks, sich durch Hohn und Spott an ihm rächen zu sien nen vermeinen, sowie die Gestalt des Hosmarschalls der Königin Anna, in dem sich alle Eigenschaften eines wahren Schranzen vereinigen.

Ge bleibt und nun nichts Anberes mehr übrig, als basjenige, mas mir in ber Tragodie bes Grn. v. Redmit für minter gelungen, für mangelhaft ober gerategu verfehlt erachten, mit ber gleichen Offenheit hervorzuheben und zu tabeln, womit mir bad Lobenswerthe gepriefen haben. Gludlidermeife betreffen unfere Rugen jum größten Theile eine Seite ber Cade, welche am leichteften Abhalfe und Berbef. ferung geftattet, obwohl zu befürchten fteht, bag eine Menge von Befern gerabe bie von une gerngten Bebrechen meit eber demerken und baran Anftoff nehmen werde, ale fie im Ctanbe ift, Die Vorzüge bes Werfes zu erfennen und gu murbigen. Die Bolltommenheit ber fünftlerifchen Berm und ber Sprache entspricht namlich in unferm Drama nicht überall gleichmäßig bem Inhalte, und es will uns bedünfen, ale ch ber Pichter, ju fehr von ber Reichhaltigfeit und Bebentfamfeit femes Stoffes, und ber Schwierigfeit, benfelben gu bemaltigen und ju gestalten, in Unfpruch genommen, verfaumt eter vergeffen habe, ber Ausbildung ber Außenseite feines Berfes velchen Reiz und welche Macht die Vollendung der Form bei Dickterwerken ausübt, und wie einen guten Theil ihres Erfolges und ihres Ruhmes selbst so große Dichter, wie Göte und Schiller, ihrer Reisterschaft in dieser Beziehung verbanken.

Das Erfte, mas une Anstoß erregt hat, ift bie Berthellung ber Bolfsscenen, bie in ben vier ersten Acten regels misig an den Anfang verlegt find, und deren Wiederfehr nech ber Uhr und nach ber Schnur etwas Unnatürliches ift, ub einen einformigen und ermubenben Ginbrud hervorbringt. Diefe Einformigfeit wird noch baburch vermehrt, bag biefe Eanen in ben brei ersten Aufzügen gang außerhalb ber eis gentlichen Sandlung fteben, und daß Dieselben Berfonen mit kereotypen und nicht immer glücklich gewählten Rebeworten berin auftreten, z. B. Peper mit feinem unaufhörlichen "Donnerwetter"! Und doch mar offenbar gar feine Rothwen= bigfeit vorhanden, welche ben Dichter gezwungen hatte, Die Boltsscene g. B. des zweiten Actes der Unterredung bes Merus mit Lupus vorausgehen, ftatt fie berfelben folgen ju Das Gebicht aber wurde durch die Abwechselung laffen. ficherlich gewonnen haben. Ferner halten mir die fo eben ermahnte Bolfsscene für ju lang und gedehnt, für ju fehr ausgesponnen und mit einzelnen Bugen aus bem leben bes Morus überladen. Die Personen scheinen uns alle zu viele Borte zu machen, und bas thut ber Wahrheit und Lebenbigfeit Eintrag; benn daß die Menge ihre bestimmten Spreder habe, wie Stod und Fowl, ift gang in ber Ordnung; aber daß Riemand mit feiner Rede ju Ende fommen fonne, if wenig volfsmäßig.

Der Auftritt im britten Acte zwischen Peper und Stock fonnte ober mußte vielmehr unseres Erachtens ganz wegfalsten. Denn bas Geheimniß, daß die "Boleyn ab sei", ergibt

senen Aufzuges, als aus bem folgenden Auftritte zwischen Anna und ihrem Hosmarschall, und die Andeutung, daß Fowl ein Agent Cromwells sei, und Speep und Peper von demfelben bereits zum Spioniren gebraucht worden, hatte fic mit ein paar Worten schon in der Bolsssene des zweiten Actes einschaften lassen. Dieser Auftritt ist also ganz unnoth wendig und überflüssig, und wird daburch allein schon ver urtheilt. Der Wegfall besselben aber, wodurch wir einen Act ohne alse Volkssene erhalten haben würden, hätte ebenfalls zur Unterbrechung der Monotonie gedient. Im fünsten Aufzuge sommt die Erwordung des Stod durch Fowl etwas zu überraschend und unvorbereitet; eine vorangegangene surge Hindeutung würde das Gemüth empfänglicher und die. Diet wahrscheinlicher gemacht haben.

Ginen weiteren Anftog hat und bie Aneinanberreibung ber Scenen zwei bis zwolf bes erften Aufzuges gegeben. Diefe Scenen finden fammtlich in einem Borfaale bes foniglichen Balaftes ju Bestminfter flatt. 3m Sintergrunde ift der erleuchtete Restfaal. Mus biefem treten nun bie banbelnben Merfonen von ber einen Seite auf Die Bubne, und nachbem fie ihre Monologe ober Dialoge bergefagt haben, treten fie von ber anbern Seite wieber ab, und zwar gurud in benfelben Caal, aus bem fie gefommen finb. Das abnelt ein wenig bem Erfcheinen und Berfcminden ber Figuren einer Dreb-Orget, gumal einige Diefer Auftritte weber vorbereitet und motivirt find, noch überhaupt irgendwie zusammenhängen. Br. v. Redwig hat fich bier eines Rabermerfes bebient beffen er fich icon in feiner Siegelinbe, in ber Ballfcene, beblent hatte, und bas wir im Thomas Morus fcon um biefer Reminisceng willen gern vermieben gefeben batten.

Am meiften von Allem aber ift und bie mitunter etwas cavaliermäßige und bas Dhr verlegenbe Behandlung ber

Excape aufgefallen in einem Berte, welches an ben iconften und fermonischften Stellen so reich ift, und bei einem Dicter, ber eine fo große Fertigfeit im Versbau und ein fo feines Gefühl für Bohllaut besitt. Abgeschen nämlich von menden ungewöhnlichen ober unrichtigen Wortstellungen, von ben Gebrauche mancher provinciellen ober uneigentlichen Ausbeide, und von ber zu haufigen und bisweilen gang unvallenben Anwendung gewisser Lieblingswörtchen (wie z. B. juft u. bal.) hat hr. v. Redwit bas, mas andere Dichter fi nur als Licenz erlauben, wenn bie Roth es erheischt ober in bestimmter 3wed es rechtfertigt, namlich bie Abwerfung mientenber und auslautenber Buchftaben ('s ift, 's fann, 's un, schon Wetter, welch Gefühl u. bgl.), sowie die Auswafung eines Bocals zwischen zwei Consonanten (fonnt' fen, mußt' nicht, ift's u. bgl.) bei fich formlich jur Gewohnit werden laffen. Es ift unglaublich, wie zahlreich und biend biefe Rachlässigkeiten und bie baburch entstehenden barten find, und fie fonnen nur burch die oben von une megefprochene Bermuthung über bes Dichtere Berhalten bei ber Abfaffung feines Werfes erflart, wenn auch nicht entfoulbigt werben, ba jeber Runftler auch auf die Bollenbung ber Form fein Augenmerf zu richten bie Pflicht hat.

Dieß sind die hauptsächlichsten Mängel und Fehler, die wir an Thomas Morus zu rügen gefunden haben. Sie sind, wie Jeder sieht, von der Art, daß der Dichter, ohne irgend eine wesentliche Beränderung an seinem Drama vorzunehmen, sie mit leichter Mühe bei einer wachsamen leberarbeitung beseitigen und verbessern kann, und wir wollen hoffen,
daß er es nicht scheuen werde, sein Werk einer solchen lieberarbeitung zu unterziehen, um demselben in einer künstigen
weuen Ausgabe diesenige Bollendung zu verschaffen, wodurch
es dem Besten an die Seite geseht werden kann, was die
beutsche dramatische Poesse auszuweisen hat. Sind ihm doch

in Bejug auf folche lleberarbeitungen anbere große Dichter, 3. B. Gothe, mit bem besten Beifplele vorangegangen !

Befanntlich haben bie icharffinnigften Renner unferer Literatur und unftreitig unfere größten Runftrichter, bie @c. bruber v. Schlegel, felbft in ben Deiftermerten von Gothe und Schiller, ohne beren hohen, poetifchen Berth im Ge ringften ju unterichagen, mehr bie lebhafte Unregung großer Ermartungen, ale bie vollftanbige Befriedigung berfelben erblidt, und ihre hoffnung fur bie Ausbilbung eines magebaft nationalen beutschen Dramas auf ble Bufunft gefest. M. B. v. Schlegel inebefonbere hat am Schluffe feiner Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur ben Beg, ben wir eine guichlagen haben, flar bezeichnet. "Muf bem gelbe bes bifterifden Chaufpiele", fagt er, "find bie berrlichften gorbeeren für bie bramatifchen Dichter ju pfluden, Die Gothe'n und Schiller'n nacheifern wollen. Aber unfer hiftorifches Coonfpiel sei bann auch wirklich allgemein national, es hange fich nicht an Bebenebegebenheiten von einzelnen Rittern und Fürften, bie auf bas Gange feinen Ginfluß hatten; es fei gugleich mabrhaft hiftorifch, aus ber Tiefe ber Renntniß gefcopft, und verfete une gang in bie große Borgeit. In biefem Spiegel laffe une ber Dichter iconen, fei es auch gn unserer tiefen Schamrothe, was bie Deutschen vor Altere maren, und mas fie wieder werden follen. Er lege uns an's Berg, bag wir Deutsche, wenn wir bie Lehren ber Befdicte nicht beffer bebenten, ale bieber, in Befahr find, wir, ehebem bas erfte und glormurbigfte Bolf Europas, beffen frei gewählter Fürft ohne Biberfpruch für bas Dberhaupt ber gefammten Chriftenheit anerfannt marb, gang aus ber Reihe ber felbftftandigen Bolfer gu verschwinden. Geit brei Sabrhunderten hat innerer Bwiefpalt unfere ebelften Rrafte in Bargerfriegen aufgezehrt, beren verberbliche Folgen fic mun erft vollständig enthullen. Mogen fich Alle, bie auf bie

iffentliche Besinnung zu wirsen Gelegenheit haben, beeisern, bas alte Misverständniß endlich zu losen, und alle acht Gestinnten um die leider verlassenen Gegenstände der Verehrung, woran, bei treuer Anhänglichseit, unsere Vorsahren so viel hal nud Ruhm erlebt haben, wie um ein heiliges Panier zu versammeln, und sie ihre unzerstördare Einheit als Deutste fühlen zu lassen! Welche Gemälde bietet unsere Gestächte dar! . Welch' ein Feld für einen Dichter, der, wie Ehalspeare, die poetische Seite großer Weltbegebenheiten zu sesen müßte!"

Bir ftimmen biesem Urtheile bes erprobten Rritifers volltommen bei; allein wir fügen Folgendes hinzu. wir vom chriftlichen, und namentlich vom fatholischen Gefichtspmitte aus die Sache betrachten, so mar allein schon baburch eine empfindliche Lude in unferer bieberigen bramatischen Lis teratur geblieben, daß bas driftlich gläubige Element, und insbesondere ber fatholische Beift und die fatholische Beltanfoauung, benen benn boch noch immer bie größere Balfte ber beutschen Ration zugethan ift und huldigt, feine murdige Bertretung und Darftellung in berfelben gefunden hatten. Bugleich begen wir die feste Ueberzeugung, daß nur ein fas tholischer Dichter im Stande sei, die Anforderungen, melche A. 28. v. Schlegel an das deutsche historische Schauspiel Rellt, vollständig zu erfüllen, indem alle großen Erinnerungen des deutschen Bolfes, als eines einheitlichen Gangen, fich an die fatholischen Beiten beffelben fnupfen, fur bie ein protestantischer Dichter schwerlich jemals weder das richtige Berftanbnif, noch bie rechte Begeisterung zu gewinnen und ju fühlen vermag.

Bir sind nun zwar weit von der Behauptung entfernt, das das deutsche Drama im Begriff stehe, durch den Dichter des Thomas Morus seine lette Vollendung und seine höchste höhe zu erreichen; allein wir glauben nicht zu irren, wenn

wir behaupten, bag mit bem Thomas Morus ein bebeutenber Schritt vormarts auf dem rechten Bege gethan fei. Dem mit ber Ginführung und Geltenbmachung bes driftlichen und fatholifchen Elemente in unferer bramatifchen Literatur ift barin bereits ber erfreulichfte Anfang gemacht, und tot fonnte baran zweifeln, bag Gr. v. Rebwig, wenn er wit bemfelben Gifer, berfelben Bemiffenhaftigfeit und Liebe. ber felben frommen und acht driftlichen Befinnung, und berfelben Großartigfeit ber Auffaffungemeife, womit er fich bem Ctobium und ber Darftellung bes Lebens bes großen englifden Staatsfanglere und ber bamit verbunbenen Beidichte Englands gewibmet hat, fich bem Ctubium und ber Darftellung ber beutichen vaterlanbifden Gefdichte wibmen follte, bernfen fei, auch in rein nationaler Begiebung fur bas beutide Drama bie rechte Bahn ju brechen, und baffelbe auf biefer Babn, wenn er fie mit Duth und Ausbauer verfolgt, wenn er unermublich nach ftete größerer Bollfommenheit in Bejug auf Inhalt und Form feines Bertes ftrebt, und nur balbwege abnliche Fortichritte in feiner ferneren Entwidlung ale bramatifcher Schriftfteller macht, wie er fie von ber Siegelinde jum Thomas Morus gemacht hat - bem ermanichten Biele nab und naber ju bringen? 3mar wird es in unferem lieben Baterlande, worin einer mabrhaft glaubigen und acht tatholischen Boefte faum Luft und Licht gegonnt ift, Thomas Morus an Gegnern und Tablern nicht fehlen, und leicht mochte es gefchehen, bag, trop ber rudfichtevollen Coonung, womit ber Dichter ben beutichen Broteftantismus in feinem Berfe behandelt, und gewissermaßen mit in bas Intereffe bes Ratholicismus bem befpotischen Reformator ber englifchen Rirche gegenüber gezogen bat, Die confeffionelle Befangenheit Bielen, Die die Amaranth bis jum Simmel erhoben haben, ben Genuß ber fatholifden Tragobie verleiben, und bag für Unbere, pon ihrem ungläubigen Stanbpunfte aus, ber Charafter eines gangen Mannes im Sinne bes

Spikenhams, wie Thomas Morus war, ein verschlossenes, son best nur halb verständliches Buch seyn werde; aber wir sosen bennoch, daß mit der Zeit bei Allen die Wahrheit den Sieg über die Vorurtheile davon tragen, und daß der Niter sedenfalls in der Liebe und Anerkennung, womit tas instiffte Deutschland sein Schauspiel ausnimmt, reichlichen sich sie den Absaul mancher anderen Bewunderer und Verschn sinden werde. Hen. v. Redwiß selber aber können wir m Shusse nichts Anderes wünschen, als daß ihm bei instiffger Wahrung und gewissenhaster Verwendung des in von Gott anvertrauten Talentes, vergönnt seyn möge, in Inkas, wie jest, sern von allen hösischen oder klub-likken Einstüssen, unabhängig seiner Kunst so zu leben, wie er es selbst in dem einleitenden Gedichte zu seinem Mosus geschildert hat:

Bott Dank! Ich sing' am alten, freien heerde, Und auf der Rirche Fels throut mein Athen. Ich schweif' nach Lust mit meinem Flügelpferde, Rur darf ce nicht den Weg der Lüge gehn. Richt buhl' ich um die eitle Gunst der Erde; Der König alles Lichts ist mein Mäcen! Und seinem Schut nur ich dieß Lied befehle — Mir blüht der schönste Kranz im Grund der Seele.

### Literatur.

Mittheilungen aus dem Gebiete der kirchlichen Archäologie und Gesschichte der Diocese Trier von dem historisch archäologischen Bersein. Erstes Hest. Trier 1856. 8. Seite X und 149.

Für die Runde römischer Alterthümer bestand in Trier schon seit dem Beginne unseres Jahrhunderts die Gesellsschaft für nühliche Forschungen. Für das weit reischere, anziehendere und nühlichere Gebiet der sirchlichen Arschäologie, mit welchem uns eine lebendige Tradition verbinstet, hat sich erst am Anfange des Jahres 1853 ein Verein gebildet, dessen Bründung von dem gegenwärtigen hochwürsdigsten Herrn Bischose veranlaßt wurde.

Von der Thätigkeit dieses Vereines geben die vorliegens den Mittheilungen Zeugniß, deren Inhalt Abhandlungen und Aussätze allgemeinen Inhaltes darbietet, insbesondere aber Stadt und Bisthum Trier betrifft, und mit einem Berichte über den Verein und die Vereinssitzungen schließt, welchem die Statuten des Vereins beigegeben sind.

Zu den Abhandlungen allgemeineren Inhaltes gehören die über die Unterhaltung der Kirchengebäude von Dr. Ladener S. 1 ff., und die über literär-historische Entdeckungen von Prosessor Marx S. 84 ff.

In der ersteren geht Hr. Dr. Ladner die einzelnen Theile der kirchlichen Gebäude durch, um den Kirchenverwaltungen einige Winke zu geben, wie sie ihrerseits zur Erhaltung der ihrer Obhut anvertrauten Bauten und deren Einrichtung zwecks mäßig verfahren können.

In der letteren oder zweiten bespricht Hr. Prosessor Marx außer einer Revindication, durch welche er die drei bisher mit den Werken Beda's des Ehrwürdigen (Opp. ed. Colon. 1688 fol. Tom. VII) abgedruckten Homilien auf das Fest Alslerheiligen für den Abt Helisachar von St. Maximin bei Trier als deren Versasser auf den Grund einer früher diesem Kloster angehörigen Handschrift in Anspruch nimmt, noch einige kleinere, theilweise ungedruckte Werke von Hrabanus Maurus, Casarius von Heisterbach und Regino von Prüm.

Krabanus Maurus verfaßte, wie er selbst in der dem Raiser Lothar gewidmeten Schrift de anima sagt, einen Auszug aus dem Werke des Flavius Vegetius Renatus über das Kriegswesen, in welchem er hauptsächlich diejenigen Einzichtungen aus dem römischen Kriegswesen hervorhob, die in dem frankischen Reiche Anwendung sinden konnten. Diesen Auszug in 14 Capiteln, welcher sowohl in der älteren Auszgabe von Colvener, wie in der neueren von Wigne mangelt, sand Herr Prosessor Marr in einem Coder aus der Bibliochtet des Herrn Bischofs Arnoldi, aus welchem er einen Theil des kurzen Prologes mitgetheilt hat. Die Mittheilung des Ganzen hätte einen erwünschten Beitrag zur Feier des Hrasbanus Maurus-Jubiläums im Februar dieses Jahres gegeben.

Von den Dialogen des Casarius von Heisterbach hat hr. Prosessor Marx in einer Handschrift von St. Maximin den Text der disher mangelnden 13. Distinction zur Hälfte, die Inhaltsangabe aber der 42 Capitel vollständig gesunden, welche er, wenn sich Gelegenheit darbietet, im Drucke erscheisnen lassen will.

Seine Stubien jur Ausarbeitung einer Befdichte ber Abtei Prum haben ihn endlich auf zwei bieber wenig beachtete Berfe Regino's de institutione harmonica und lectionarium totius anni (cum subscriptis musicis sui temporis notis):: geführt, beren bereite Sontheim in feinem Brobromus auf Geschichte von Erier ermabnt, ohne feboch Rachricht gu geben, ob biefe Berte noch vorhanden, ober verloren gegangen feien. Profeffor Darr hat biefe Spur verfolgt, und mit . Bulfe bibliographifcher Berte auf brei Sanbichriften binge, wiefen, von benen bie eine nach einer Rotig bes Brofeffers Berhard von Maeftricht auf ber Bibliothef ju Bremen verhanden war, welche fich auch gegenwärtig noch bort befinden . foll, die zweite, nach bem Berichte ber Benebiftiner Blegelbauer und Legipont, fich in Minben befand, bie britte im. Cataloge ber bibl. Krysiana im Hagg 1727 jum Berfaufe ausgeboten murbe. Bebe biefer Sanbichriften follte, nach ben Angaben ber Berichterftatter, bas Autograph Regino's fenn.

Professor Mark konnte sich wegen ber Sanbschrift in Bremen keine Gewißheit verschaffen, obgleich er im Binter bes Jahres 1855 bort Nachfrage halten ließ, weil wegen bes Neubaues ber Bibliothek keine Nachsuchung anzustellen war. Er verweist baher ben Leser auf die nahere Auskunft, welche sich später ergeben werbe.

Eine folche Austunft über biefe Schrift findet fich inbeffen bereits in dem Werte von Lichtenthal (dizionario o bibliografia della musica. Milano 1826. 8. T. III. p. 135) gegeben.

Rach biefer kam bie Handschrift aus Bremen nach Minben, und von ba nach Leipzig, von wo Gerbert zwei Abschriften für feine scriptores ecclesiastici de musica erhielt.

Gerbert hat indessen nur den Brief Regino's an den Erzbischof Ratbod von Trier geliefert, von dessen Eingang dies set bie Beranlassung zu dem Werfe mit folgenden Worten angibt: cum frequenter in ecclesiae vestrae dioe cesibus

psalmorum melodiam confusis resonaret per dissonantiam toni, et pro hujuscemodi re perationem saepe commotam vidissem, arripui m, et eum a principio usque in sinem per ormeter revolvens, antiphonas quas in illo adnomi, propriis, ut reor, distribui tonis etc.

wit dieser Epistel de harmonica institutione verstractat, welcher (nach Gerbert T. I, p. 247) überst: "incipiunt oclo toni musicae artis cum suis erhielt Gerbert nicht; auf ihn möchte Reserent effamteit des Herrn Prosessors Marx sensen.

t und Bisthum Trier betreffen die Abhandlungen be über Die trierische Liturgie, Die Stiftefirche au ibrer urfprünglichen Form, bie Titel ber alteften m Trier, rerglichen mit benen ber altesten in Rom, e bes beiligen Paulinus, bas Giegel bes Pauliner -Abalbero, den Dom von Trier, die Abtei Mettlach fogenannten romischen Baber zu Trier. Bur Geber früheren Erzbiocese Trier gehört nur ber S. 37 enthaltene Auffat über bie merfmurbige Bestätigung lartyrerfage, welcher bas icon öfter ermähnte Todbei Bompen zwischen Met und Rancy bespricht, und irundung ber Cage anführt, daß man bei tem Bau enbahn ben vierten Theil bes etwas erhöhten Tobtenabgetragen, und bort gegen sechehundert bis bahin ticht gestörte Graber gefunden habe, teren Geoch wohl erhalten gewesen seien. Bon allen biefen Hungen fonnen hier, des Raumes wegen, nur die beiberen naber erwähnt werben.

ie Beiträge zur Geschichte der alten Liturgie der tries Rirche sind in drei Aufsähen gegeben, die sich über gemeine Geschichte der trierischen Liturgie, über die inen Gebräuche der heiligen Messe in der trierischen ix.

Rirche, und über bie Entstehung bes trierischen ordo missoo verbreiten. Handschriftliches und gebrucktes Material ift hier mit großem Fleiße gesammelt und ausgebeutet. Als Resultat für den ordo missoo ergibt sich, daß die von Flavius Rhyricus zuerst herausgegebene missa den Urtypus der in der trierischen Kirche von ihrem Anfang an gebrauchten Mesliturgie enthalte, daß die alte trierische Liturgie mehr von dem ältersten Typus beihalten habe, als die jezige römische, endlich, daß vom eilsten Jahrhunderte an die 1586 der trierische orda missoo mancherlei Beränderungen erlitten habe, und auch zu jener Zeit sich nicht überall gleich geblieben sei.

In den sogenannten römischen Babern zu Trier findet ber Berfasser der letten, Seite 100 bis 125 enthaltenen Abhandlung, Herr Baron de Roisin, nach dem Borgange bes verstorbenen französischen Ministers Fortoul den Urtypus solder rheinischen Kreuzsirchen-Anlagen, wo Chor und Duerschiff mit halbsreissörmigen Conchen sich umschließen, somit das Borbiso der Kirche St. Maria im Capitol zu Köln und der ten zahlreichen Ableitungen. Die Kreuzconchenanlage selbst erklärt er als ächt römischen Ursprunges, also als ächt romanisch. Den von ihm aufgeführten Beispielen sind die entsprechenden Abbildungen beigegeben. Ueber die eigentliche Bebeutung des als römische Bäder befannten Baues hat sich der Herr Berfasser nicht ausgesprochen.

Der Bereinsbericht gibt einen turzen Ueberblick über bie einundzwanzig vom März 1853 bis Ende 1855 gehaltenen Sitzungen. Der 3wed ist nach den am 15. Februar 1853 veröffentlichten Statuten sowohl Erhaltung, Inventarifirung, Ordnung, Studium und Beschreibung derjenigen Monumente der christichen Kunst, welche ganz oder theilweise im jestgen Bisthum, wie im Umfreise der früheren Erzbiocese Trier bestehen, als auch Conservation, Aussuchung, Inventaristung, Ordnung, Berständniß, Erklärung und Publication

thuns und des trierischen Landes Bezug haben. Auf archäoslegischen, wie auf historischem Wege will ber Verein consserviren, was noch eristirt, oder nicht ganz zu Grunde gegangen ist. Er begreift in sich residirende und nicht residirende wirkliche Mitglieder, correspondirende Mitglieder und Chrenmitglieder. Die Zahl der wirklichen restintenden Mitglieder beträgt gegenwärtig sechszehn, wirkliche nicht residirende Mitglieder sind Ser Visidiell. Inaden Herr Dr. Müller in Münster und Herr Appellationsgerichtsrath August Reichensperger in Köln.

Wir sehen ber Fortsehung dieser Mittheilungen gerne entgegen, und wünschen, daß in den übrigen deutschen Bissthümern, wie seitbem in Bamberg und in Regensburg auch bereits geschehen, ähnliche Vereine entstehen mögen, um die efteuliche Vermuthung des Verfassers der Vorrede verwirtslicht zu sehen, daß das neunzehnte Jahrhundert den Beruf habe, eine großartige Restauration, eine Versöhnung der Gegenwart mit der Vergangenheit in Kunst, Wissenschaft und Leben herzustellen.

### XI.

### Sewerbliche Affociationen .).

II.

Die Buber'fchen 3been im Berhaltnis jur gegenwärtigen Beitfage.

Bie bei allen Ibeen, welche eine Beit bewegen, ift auch bei ben von Suber mit fo viel Energie vertretenen affociations . Gedanfen Die Möglichfeit ihrer praftifchen Musführung nicht nach dem augenblidlichen Stante ber wirflichen Berhaltniffe zu bemeffen. Allerdinge, wenn bie Lage ber Gegenwart fo bleibt, wie fie eben jest ift, wenn bie Dacht gemiffer burgerlicher Stellungen und ihrer Ginfluffe nicht burd geschichtliche Ereigniffe gebrochen murbe, und bie weltliche Couverainetat, fo mie fie jest ift und mirft, feiner Beranberung juganglich mare, und wenn bie fleinburgerliche Belt in ihren Gefichtofreifen fo beengt und in ihrer Gefinnung fo egoistifch fortvegetirte u. f. w., fo murbe allerbinge an eine Ausbildung bes Affociationsmefens gu einem Spftem großer focialen Ordnungen überhaupt gar nicht gu benfen fenn. Bir beftreiten aber eben biefes "Wenn", bie Borausfegung, bag bas, was ift, auch barum immer fo bleibe, und behaupten,

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf bas Wert bes Profester Doctor Duber: "Reifebriefe aus Belgien, Franfreich und England. Samburg 1855."

baß all biese hindernisse des Associationswesens, welche heute noch in unsern Zuständen und Verhältnissen liegen, mit diesen Berhältnissen selbst von zweiselhaster Dauer sind. Das Jest ist niemals in der Geschichte ein fester stillstehender Pault, sondern im steten Uebergange zu einem andern Jest; und die Verhältnisse und Zustände sind in steter Verändezung begriffen; namentlich sind in unserer Zeit alle Dinge sich beweglich und flüssig, und weniger als vielleicht semals sonnen die Wirklichkeiten von heute einen irgend festen Maße stab abgeben für die Möglichkeiten von Morgen.

In der heute auffallend sichtbaren Vorbereitung einer großen Veränderung unserer Verhältnisse lassen sich auch sehr beutliche Zeichen und Spuren erkennen, daß die Veränderung gerade auch die Seiten unserer Verhältnisse betreffen diese, welche zunächst am meisten der Entwicklung eines großartigen Affociations und Corporationswesens im Wege feben würden.

Bas ben hindernben Ginfluß ber Staatsomnipoteng betrifft, fo burfte die bisherige Ausdehnung derfelben ichon aus dem Grunde feine Aussicht mehr auf lange Dauer haben, weil die zu ihrer Geltendmachung, Behauptung und Durchfibrung nothigen materiellen Mittel in fehr fühlbarem Maße m verfiegen und zu fehlen anfangen, ohne Aussicht auf Erfat. Die omnipotenten Staaten haben eben wegen und burch ihre Omnipoteng die materielle Hinterlage ihrer Macht, bas Etaatsvermogen, mit fammt ben ungeheuern, aus ber Confiscation firchlicher Guter genommenen Reichthumern größtens theile aufgezehrt. Dies ift geschehen eben wegen und burch ihre Omnipoteng, weil nur eine natürliche Folge und nothe vendige Confequenz des Anspruches, Alles in Allem zu fenn und zu beherrschen, die mar, daß die Staaten auch in 21lem mit bezahlen, und ein ungeheures heer von Beamten und Solbaten jur Durchführung ihrer Einwirfung unterhals ten mußten. Jest nun fangen auf eine furchtbare Weise bie

Mittel gur Behauptung biefer Alberricoft gut feblen an. 3n ber außern Bolitif bat fich ber Mangel an Belb fcbon febr wirffam in ber Beenbigung bes orientalifden Rrieges gezelet. beffen fur Biele fo unerwartet fonelle Beilegung ihre eigente liche reale Ursache in nichts Anderem als in der materiellen Erichopfung ber friegführenben Theile hatte. Co nun glanben wir, wirb, muß fich fogar, ber Mangel materieller Balfe. Mittel auch in ber innern Bolitit fehr balb barin wirtfan geigen, bag ber Staat nothgebrungen entweber in confequent terer Beife ale bieber in bas gewerbliche Leben eingelit und burch eine activere Mitbeheiligung an bemfelben fich neue Balfequellen eröffnet, ober aber fich von bem gangen Gebiete ber burgerlichen Gefellichaft auf ben engeren Rreis ber rein politifchen Berhaltniffe gurudzieht. Der erftere gall ift nicht mage, fceinlich, im letteren aber werben bie Staaten gulett fret fenn muffen, wenn ein ausgebehntes Bereinswesen entfleht, bem fie bie Ordnung ber gewerblichen Berhaltniffe mit Musfict auf die Bieberbefestigung und Erhaltung ber gefellicaftlicen Buftanbe überlaffen fonnen. Co mare alfo vom Stagte in naber Bulunft fatt Sinberung, vielmehr Rorberung ber Affociations. Beftrebungen ju erwarten, ba fic bod wohl annehmen läßt, bag bie Staatsmanner enblich ju einer richtigen Schätzung und Burbigung ber auch ben Staat in bochten Grabe bebrobenben focialen Frage, und gur Anertennung ber ungeheuern Bichtigfeit jeber mahren und reblichen Arbeit an ihrer Lofung gelangen.

Bon Seiten berjenigen Gesellschaftellaffen, bie in bem jestsgen Laufe ber Dinge, b. h. in der Ordnung ober Unordnung bestehender Gewerbefreiheit als beati possessores im Bortheil stehen, und geneigt senn dürften, mit der Art von Conservatiomus fortzusahren, der am Bestehenden nicht fest halt, weil und in wiefern es in sich gut ist, sondern es für gut ertlärt, weil es besteht, dürfte wohl der ärgste Widerstand gegen bie Affociations Bestrebungen zu erwarten senn. Sehr vielfach

find die Mittel, welche politische und sociale Conservative bieser Art sedem Bersuch einer auch noch so berechtigten und conservativen Ginwirfung auf Reorganisation der Gesellschaft wier conservativen und liberalen Titeln entgegenzusesen verwigen, und ohne Zweisel würde bei dem liebergewicht dieser socialen Conservativen in der heutigen Gesellschaft das swerdliche Affociationswesen nicht leicht austommen können, wenn nicht dieses Uebergewicht selbst den Keim seines Stursen in sich trüge. Daß und wie aber die heutige Stellung der Plutofratie und Bourgeoisse mitsammt ihrer Macht und sein seinstlich sich mehr und mehr unterminiren wird, läßt sicht sehr aus den innern Gesehen des socialen Weltslicht senug erkennen, und daher leicht sagen, daß und diese Gegenwirfung gegen das Associationswesen nicht lange in ihrer Kraft ausrecht erhalten werden kann.

Das schlimmfte hinderniß ber socialen Affociations - Beftebungen liegt aber immer in ber Trägheit und Indolens und por Allem in dem individualistischen und egoistischen Brivatgeift ber fleinen Gewerbtreibenden felbst, also gerabe beret, welchen auf biesem Wege geholfen werden soll. Dieser Brivatgeift, ber immer nur auf ben eigenen und augenblichliden Rugen fieht, wird sich nur schwer bazu verstehen und abeben fonnen, bas trage Bangen am althergebrachten Gineigeschäfte-Betrieb aufzugeben, und ben egoistischen Privatmillen, ber in folchem Einzelgeschäfts - Betrieb vollständige und allgemeine Geltung hatte, bem Willen einer ein gemeinfaftliches Geschäft betreibenden Affociation und Corporation ein- und unterzuordnen. Diese Schwierigfeit ift so groß, und bas Biberftreben gegen solche Geschäfte : Gemeinschaft läßt fic als so bedeutend voraussehen, und so sicher läßt sich ertennen, daß ber Gigennut in die hartesten Collisionen mit folden Gemeinschafte-Geschäften und Geschäfte-Gemeinschaften tommen wird und muß, daß wir allerdings gar feine Soffnung haben fonnten, bergleichen Ginrichtungen in großem

### Literatur,

Mittheilungen aus bem Gebiete ber firchlichen Archaologie urb Ges fchichte ber Diocefe Trier von bem hiftorifche archaologischen Berein. Erftes heft. Trier 1856. 8. Geite X und 149.

Für die Runde römischer Alterthümer bestand in Trier schon seit dem Beginne unseres Jahrhunderts bie Gesellsschaft für nühliche Forschungen. Für das weit reischere, anziehendere und nühlichere Gebiet der sirchlichen Arschäologie, mit welchem und eine lebendige Tradition verbindet, hat sich erst am Anfange des Jahres 1853 ein Berein gebildet, bessen Gründung von dem gegenwärtigen hochwürsdissten Geren Bischose veranlaßt wurde.

Bon der Thätigfelt dieses Bereines geben bie vorliegens ben Mittheilungen Beugnis, deren Inhalt Abhandlungen und Auffape allgemeinen Inhaltes darbietet, insbesondere aber Stadt und Bisthum Trier betrifft, und mit einem Berichte über den Berein und die Bereinssthungen schließt, welchem die Statuten bes Bereins beigegeben sind.

Bu ben Abhandlungen allgemeineren Inhaltes gehören bie über die Unterhaltung der Kirchengebaude von Dr. Ladener S. 1 ff., und die über literar-historische Entbedungen von Professor Marx S. 84 ff.

mung jum Fortschritt anerfennt. Die außere Rothwendigfeit ber praktifden Ausführung eines Eingehens in die moderne Entwidlung ber Induftrie wird nun für den fleinen Gemertefand taglich bringenber und fichtbarer. Saft mit jebem Tage wird es unmöglicher, baß fleine Geschäfte fich halten timen, mit jedem Jahre erweitert fich ber Kreis ber Fabrif-Induficie, greift tiefer und meiter ein in bas Gebiet, weldes bisher bem Sandwerte angehörte; bald biefes, bald jeme Gewerbe wird fozusagen von der großen Industrie aufgehoben. Sat boch im vorigen Winter eines ber allernothe venbigften, verbreitetften und umfangreichften, bie Baderei, vorläufig freilich nur in großen Städten, die gewaltigste Conantration erhalten in ben Brobfabrifen. Reulich lafen wir von einer Ctabt von vielleicht 100,000 Einwohnern, beren Brebfabrit ihren Betrieb bis auf 80,000 Pfund täglich erfohen wollte. Bo bleiben bann bie Bader? Collte man ba mit ben Jahren nicht endlich die Rothwendigfeit anerkennen kernen, auch ben Gebanfen einer Actien-Gefellschaft unter fich aufjunehmen, und in einer zeitgemäßen Affociation und Corperation zu verwirflichen. Sie muffen boch wohl burch die Thatfachen jur Ginficht gelangen, bag bie Gründung folcher Befellschafte - Geschäfte, trot aller Bebenfen, für ihre gange Alaffe unendlich beffer ift, als ben Capitalisten das Brodbaden in die Sande fommen, und fich von dem bisherigen Rahrungezweige verbrangen zu laffen, und etwa in die Stellung von bloßen Fabrifarbeitern bei jenen herabzusinken. Berbrangung ber bisherigen Bader von ihrem Geschäfte wurde aber nothwendige Folge ihres hartnäcigen Berbleibene beim Einzelgeschäft nicht bloß in großen, sondern auch balb in kleinern Städten und Dorfern senn, weil sich die Beiterverbreitung ber Brobfabrifation im Großen bei ben Bortheilen, die ste bietet, indem sie bas Brod bedeutend billiger liefern fann, nicht aufhalten läßt, vielleicht auch selbst da nicht lange mehr verhindert werden fann, wo einstweilen

noch Bunftzwang befteht, weil in ben jegigen Beiten ber Botheil eines erheblich billigeren Brobes für bas Gemeinwohl als von gar großem Bewicht erfcheint. Beil es, namentlis in ben Beiten, wie bie heutigen, boch mobl nicht angeb hen durfte, ber alten Ordnung bes Badergewerbes weger bas gange Bolf feine nothwenbigften Lebensbebarfniffe theurer bezahlen gu laffen, ift ber einzige vernünftige Musweg ber, bag bie alte Beife bes Befchaftsbetriebes von ben Ber treffenden felbft modificirt, bie neuen Fortfcbritte in ber fo brifationsmethobe von ben alten Befchaftetreibenben gur anwendung gebracht, und burch gemeinfame Probuttion im Großen ihre eigene Erhaltung mit bem Intereffe bes Bublifume vermittelt wirb. Bir glauben wirflich, bag anch bie flein burgerlichen Gewerboflaffen, unter Mithalfe von Gebit beten, jur Unerfennung ber absoluten Rothwenbigfeit einer folden Bermittlung tommen und fich auschiden werben, burch corporative Affociationen ju einem Gefcaftebetriebe im Gro-Ben fortgufdreiten, ber ben Entwidlungen ber mobernen Technif und ben Beburfniffen ber heutigen Gefellichaft, wie ihrem eigenen Bortheil beffer entspricht, ale bie bis jest feftgehaltene Art ihrer Arbeit. Bir glauben bas um fo eber, ale nach anbern Seiten bin ber fleine Burgerftand nur gar ju fehr an ben allerneueften, mobernften Lebenbaußerungen, leiber 3. B. auch an bem ungludlichen Bapierichwindel, Theil ju nehmen beginnt.

Wenn die geringeren Bargerflaffen ben reicheren und gebildeteren in ihrem Actienschwindel zc. nachahmen, warum sollten sie benn nicht auch statt bessen die wahre Seite bes Actien-Bereinswesens ihnen ablernen, und basselbe nach Gemäßheit ihrer Berhältniffe unter sich ausbilden können, und nach erlangter Einsicht in die Nothwendigkeit der Sache auch wollen?

Sage man nicht etwa, burch foldes Aufgehenlaffen ber Ginzelgeschäfte in corporativen Gefellichafte. Betrieb mußte bie

freiheit und Selbstfanbigfeit ber Ginzelnen zu fehr leiben! eidet die Freiheit und Selbstftandigfeit der Raufleute nicht ud ifre Compagnie - Geschäfte und Actien - Berbinbungen, wird auch wohl bie ber Handwerfer ze. in folden Gebille Affociationen aufrecht erhalten bleiben fonnen! Allerings mußten biefe Affociationen viel engerer Art, als bie men Actien - Gesellschaften, und nicht fo wie diese nur auf meine außere 3mede, sonbern auf bas gange Wirfen unb ineiten ber Mitglieder felbst gerichtet, die Berbindung und lemeinsamfeit bes Arbeiters mußte hier nicht bloß außeres Rittel, fondern mefentlich mit Gelbstzweck fenn. Trop biefes Interschiedes in ter Beise und Innigfeit ber Berbindung, vie wir fie bier verstehen, wird man bie Berletung ber Freieit und Celbstftanbigfeit ber Einzelnen nicht als nothwenige Folge voraussegen fonnen und burfen, wenn man überampt jugibt, daß faufmannische Geschäfte-Berbindungen und ldien- Gefellschaften fehr wohl mit berselben bestehen konnen. Die Befahr solcher Beeinträchtigung ber Freiheit mag aber n vielen Fallen eintreten, und zugegeben auch, baß fehr oft ie wirkliche Selbstständigfeit ber Einzelnen faftisch in dem Iffociationsleben leiden murde, so ist dieser mögliche, ja bei em heutigen Buftanbe ber Menschen vielleicht für manche lersonen und Berhältniffe mahrscheinliche, aber nicht burch 28 Befen ber Affociationen nothwendig bedingte Rachtheil och ein geringeres lebel, als die geistig sittlichen Folgen er beutigen Gewerbeverhaltniffe find. In benfelben leidet rftens die perfonliche Freiheit und Gelbstftanbigfeit der Beverbtreibenden durch ihre Abhängigfeit von Capital und Runen in einem oft schauberhaften Grabe, so bag bie alte Burbe ber Lebenshaltung barüber ganglich verloren geht; weitens ift biese Ungebundenheit im Geschäftsbetrieb ande-:erfeits ein ungeheures Beforderungsmittel der ungebundens den Billfur und des hartnädigsten Privatgeistes, überhaupt Mer jener iconen Eigenschaften, bie ben beutschen Spiegbur=

ger ober Philister ausmachen. Wenn es fitr unfere Beit, wie wir und oben ausbruckten, in allen Lebensgebieten bemauf ankömmt, ben Individualismus, b. h. die falfche egoliksiche Freihelt und Selbstftändigkeit ber Einzelnen nach allen Seiten und auf allen Gebieten bes Lebens zu befäupfin und wo möglich zu bestegen, ohne die Person in den Individuen zu beeinträchtigen (wie z. B. der falsche Socialismus zethut), so dürften gerade die Affociationen einen großen, sittisten Werth und Wirfung darin haben, daß sie diese Widtung des Individualismus besorbern.

Die Bereinigung ift an fich ja gerabe bas birette Gegentheil bes Inbividualismus, ber eben nicht bloß fur und vor, fonbern auch in und burd und mittelft ber Bereinigung belampft und befregt werben muß; Berftellung ber Bemeinfchaft und jebe Fortentwicklung berfelben ift an und far fic . eine Befampfung und Befiegung bes Inbivibualismus unb feiner falfchen Gelbftftanbigfeit und Freihelt, und in fofern von einem fo großen, auch bireft fittlichen und melterbin politifchen Werthe, befonbere fur unfere am Individualismus frante Beit, bag in Bergleich mit biefer fittlichen Bebentung ber Affociationen ber Nachtheil möglicher und gelegente licher Beeintrachtigungen auch ber mabren Freiheit gewiß nicht in Betracht zu gieben ift. Uebrigens werden folde Beeintrachtigungen auch in bem Dage weniger vorlommen fonnen, ale bas Affociationemefen fich ordnet und befestigt, und burch bestimmtes Recht und Regel jedem einzelnen Theilnebmer feine Unfpruche und Pflichten, überhaupt bie Form felner gangen Birffamfeit im Berein vorzeichnet, und ibn por Uebergriffen Anberer ichust und felbft von folden abhalt.

Es verfteht fich gang von felbft, bag in folden Affociationen eine innere Glieberung und Berfchiebenartigfeit ber Stellungen und ber Theilnahme am Erfolge nach ber Berichiebenartigfeit ber einzelnen perfonlichen Rrafte und Capltalien flattfinden muß, b. h. mit anbern Worten: wie in allen anbern Geschäften muß sich auch hier der Arbeitelohn nach ben personlichen Leistungen, und ber Binsenbezug nach ber Große ber angelegten Capitalien richten, wie das auch bei den bestehenden Affociationen wirklich geschieht. Daß die Betheilung bes Reingewinns nicht bloß nach dem Capital, sendern auch und vorzüglich nach ber Tüchtigkeit ber personlicen Thatigfeit zu normiren, also ber Arbeit wieder ein größeres Recht neben bem Capital zu vindiciren mare, durfte in materieller Beziehung bas einzige unterscheidende Merkmal biefer Affociationen vor allen andern Geschäften seyn. mehr aber, wie in den Gewinn - Antheilen, durften in Begiebung auf Stellung, Ansehen und Ginfluß in der Affociation die Unterschiede burch die Personlichkeit und bas Berbienft ber Mitglieder entschieden werden. Damit, daß wir bie Affociation als eine werbende Corporation bezeichneten, haben wir schon die unselige demofratische Theorie von der indivis buellen Gleichberechtigung Aller ausgeschlossen. Co gut wie nach unserer Ansicht eine mahre Staatsverfassung das bemotratische, wie das aristofratische und monarchische Element in sich enthält, also ebensowohl Monarchie, als Aristofratie wie Demofratie ift (bas einseitige Geltendmachen eines bieser Momente ift frankhaft, und je ausschließlicher es geschieht, besto entschiedener ruft es bas meist eben so einseitig auftres tende Geltendmachen bes entgegengesetten Moments hervor): so gut muß auch eine wahre Uffociation zugleich monarchisch und aristofratisch und bemofratisch seyn, b. h. die Berechtis gung Aller, unter Allen inebefondere ber Besten, und eine entscheibende monarchische Spite zur Anerkennung bringen. Je mehr eine Affociation die natürlichen Grundelemente mahrer politischen Berfassung in richtigen Berhältnissen in sich enthalt, besto vollfommener ift sie zu nennen, und ein um jo fraftigeres Leben und Wirken fann fie entfalten. Wenn es auch ohne 3meifel möglich ift, wie Beispiele zeigen, baß Affociationen von einseitig bemokratischer, ober aristofratischer

Farbung und Saltung befteben und gebeiben Binnen, fo lagt fich boch aus ber Ratur ber Cache leicht ertennen, und wieb auch von herrn Suber in mehreren Beifplelen beutlich gegelat, bag bei ben mobernen Affociationen und Corporationen ble Bervorhebung und Starfung einer gewiffen monardifait Autoritat und Ginwirfung viel nothiger ift, ale es bei ben at ten Corporationen war: ber Unterschied biefer von jenen bei fteht wefentlich in nichts Anberem, ale barin, bag bie neuen Affociationen und Corporationen als folde felbft Gefcafte treiben, mabrend Die alten bieg ihren Mitgliebern überlaffen, und ihre Gemeinfamteit auf bie Behauptung und ben Sousgewiffer Rechte und Stellungen, eine gegenseitige Umeificbung ac. befchranten. Gebort nun jum erfolgreichen Betrich! eines Befchaftes Ginheit bes Denfens und Billens und Sine belns, fo ift naturlich, daß bel blefen neuen Infiltutionen bas monarchische Glement viel ftarfer bervortreten und betont merben muß, ale bei ben alten Ginrichtungen. Co feben wir auch bei ber erfolgreichen Affociation Remquet's unter allerhand republifanischen Anbangfeln boch eine entichieben monarchifche Stellung bes guhrere.

Diese Möglichkeit, ja Rothwendigkeit einer ben besonbern Kähigkeiten, Leiftungen und Einlagen entsprechenden,
nach Ehre, Wirksamkeit und Gewinn-Antheil gar sehr unterschiedenen Stellung der Glieder einer Corporation in derselben beseitigt auch das wichtigste aller Bedenken, welche man
bis jest gegen die allgemeine praktische Ausführbarkeit der Affociationen geltend gemacht hat, "daß dazu vor Allem Kührer wie Hr. Remquet gehörten". In diesem Sinne sagte vor
einiger Zeit die R. P. Zeltung im Streit mit Herrn Huber:
"Wenn bei uns in der Welt der Gewerde so ein Mr. Remquet austaucht, da sommt irgend ein Bürgerestind, das mit
viel Geld zur Welt geboren ist, und nun bei aller Luft an
einem behaglichen Tag doch nicht ganz müßig durchs Leben
gehen, doch auch etwas vorstellen, seinen Ramen in einer Firma lesen, ober ein reicher Rentner, der umgekehrt, ohne Berausch, als ",filler Compagnon"" sein Capital über ben landesüblichen Binefuß hinaus verwerthen möchte: - biefe bieten Mr. Remquet Halbpart: die erwünschte Allianz von Capital und Intelligenz fommt zu Stande, und in furzer Frift hat sich Mr. Remquet selbst zu eigenem Reichthum und wohlberufenem Namen emporgearbeitet. Wer die hiesige induftrielle Welt kennt, bem fallen gleich ein Dupend Rems quets ein, aber er gibt uns auch ju, daß unter ihrer hunbert, die hier oder dort auswachsen, faum drei seyn werden, die im Gefühl folder Begabung sich das Gerantenamt der Druder = Association der Rue Garancière als Lebensziel zu setzen gemeint find " Wir glauben, daß ihrer bald Mehrere seyn ober fommen werden, wenn die Affociationsbildung nur erft recht im Gange, und in ihrem Wesen erfannt und be= griffen mare, auch ohne daß wir hierzu gerade eine größere Erhebung ber Zeit über die egoistischen Interessen anzunehmen brauchen. Indem die Affociationen den Begabten aus: zeichnende Stellungen 2c. bieten, die um so bedeutender und angesehener seyn muffen, je mehr die Affociationen sich selbst ausdehnen, und als eine berechtigte Form des heutigen Lebens mehr und mehr zur Anerkennung kommen, tritt einerseits das auch hier ein, mas man von "der Rechten" so oft gegen ben Vergleich ber fleinen Beamten = Gehalter mit ben Einfünften der Industriellen sagen hört: die Ehre des Staats-Dienstes sei ein Nequivalent für bieß. Auch eine Stellung an der Spite einer solchen Affociation ist gewiß ein solches Aequivalent, es ist für ein Talent und einen tüchtigen Charakter doch wahrlich ehrenvoller, geachteter Führer einer auch noch fo fleinen Anzahl freier gludlicher Menschen zu fenn, als im Dienfte bes Egoismus in den Besit einer gefüllten Raffe ju Das lettere ift überdieß ja auch keineswegs bei der Affociation ganz ausgeschlossen, da die Stellung des Führers und seine Theilnahme am Gewinn auch anders normirt werben fann, und vielleicht hin und wieber, sepn muß, all bieß bei Remquet geschehen konnte. Die meiften Affociationnen burften ohnehin beffere Geschäfte machen konnen, alle eine Buchdruderei in ben für dieses Gewerbe keineswegs günftigen Jahren von 1848 an.

Doch lagt fich nicht erwarten, bag bie fleinen Gemerbe treibenben von fich felbft aus fich beraus jur Berftellung und Bermirflicung folder Affociationen follten gelangen tone nen, fie bedürfen bagu ohne 3meifel in ben meiften gallen ber Unregung und Beihulfe und Leitung bober Bebilbeter. Much Führer, Leiter und Borfteber gewerblicher Affociationen merben fich, fo lange als biefelben noch nicht gur Gemobus heit geworden, und in bie Anschauungen und Webraude bee Bolfelebene übergegangen finb, meift wohl nur unter ber Bedingung finden, bag bie fabigen Berfonen von einer boe hern Leitung gefucht, angeregt, beeinfluft und unterftust merben. Colche Ginmirfung von Dben ift heutzutage, tros ber fortgeschrittenen Bildung ber Massen, wohl noch viel nothiger ale im Mittelafter, nicht allein trop, fonbern auch wegen biefer Bilbung. Diefelbe ift namlich vorbertfdenb eine nur verftanbesmäßige und reflectirende, eine folche, bie nicht jum Saffen und jum Begreifen und praftifchen Sandhaben ber wirklichen realen Ratur ber Dinge, fonbern nur jum Berfteben gemiffer außerer Begiebungen berfelben befähigt. Diefe Bilbung ichmacht aber jugleich ben praftifcen Inftinkt, und bebt bas unmittelbare Sanbeln nach richtigem Gefühl und Saft u. f. w. auf. In unferer Beit bat wegen ihrer Bilbung ber praftifche Inftinft und bas mabre Befühl eine geringere Bichtigfeit und Birtfamfeit im Sanbeln, ale in einer frühern Beriobe, und weil nun biefe Bilbung eine meift verfehrte, balbe ober noch unvollenbete ift. bas Denfen meift noch in blogen Reflexionen bes Berftanbes besteht, eben barum jum Theil haben wir heutzutage fo wenig wahre gesunde Praxis und wahrhaft praftifche Winner.

skiften wird, indem es die Corporationen, Orden zo. nicht wiefft, sondern aus sich entstehen läßt, und wenn dann bekriet in solchen kräftigen Institutionen einen Mittel-wässenden haben, an den sie sich anschließen, um den sich gruppiren, so werden sie, auch in so weit sie blose knie bleiben, ganz anders wirfen können, als ihnen dieß int ihrer Bereinzelung möglich ist.

sie heute schließend, können wir nicht umhin, herrn sein miern lebhaftesten Dank für die aus seinem Buche mienschenen vielfachen Förderungen auszusprechen, und bilibe allen solchen Lesern zu empsehlen, die dasselbe in kartisse und principiell conservative Aussassungs- und Sprache wise übersehen können und wollen.

# XII.

# Beitläufe.

Die Pariser Rachconferenz. — Der Ausgang ber Neuenburger Frage — ein europäisches Vaticinium.

Dan ift nicht nur bem äußerlichen Zusammentressen nach berechtigt, ben Ausgang ber Bolgrad und Schlangeninsels Frage mit bem Anfang vom Ende der Reuenburger-Frage in Einem zu behandeln. Beide Vorgänge haben sich nach demselben Direktiv ber Tagesgeschichte verlausen: unter dem Bann der finanz-politischen Rückschen nämlich. Durch beide Vorgänge länft als berselbe rothe Faden das große Problem der politischen Zukunft Europa's: die radifale Reubildung der Allisusen. Unter dem lettern Gesichtspunkt allein begreift sich

Theil noch foredlicher, als in unfern größten Städen, 3. 25 in Berlin, und es geschieht von Seiten der betreffenden Arie ftofraten, die sogar von der hohen Berpuchtung der Boben nungspläte oft großen Ruten sieben, mit einigen ehrenwerthen Ausnahmen, ebensowenig als bei und 3. Zunächst als auf Beranlassung dieser Zustände fcreibt Huber au seiner aristofratischen Freund:

"Aber auch abgesehen von ber Lebensfrage ber Wohnungeverschaltniffe hat biese Aristofratie ihren socialen Beruf nitt nichten begriffen und erfüllt. Der frivolen, selbstschigen, in der Welt der Gesellschaft oder des parlamentarischen Areibens ausgehenden Masse nicht zu gedenken, so haben sich auch die bessen und sehr seltenen Ausnahmen nicht über die Routine individueller oder öffentlicher Wohlthätigkeit erhoben, worin sie denn nach dem Masse ihrer Mittel neben den christlich oder philauropisch wohlthätigen Induspfrialisten das Ihrige thun. Greifich aber sind diese Mittel durch Spotheken als Folgen der gesellschaftlichen oder parlamentarischen Corruption ost sehr viel weniger bedeutend, als der Schein und Namen andeutet! Wie Bieles und Erfreuliches aber auch auf dem Geblete der Wohlthätigkeit — abgesehen von aller Oftentation und Popularitätsjägerei — geschehen mag, es reicht das Alles, es reicht eben diese Routine längst nicht mehr hin weder zur Erfüllung

Dein Abel inebefondere, für die sociale Bohnungsfrage ift, zeigt am auffallendften die Geschichte ber gemeinnühigen Bangesellschaft in Berlin, die bis jest, trot der hohen Protection des Prinzen von Preußen, teine den dringenden Berhältniffen entsprechende Bosthelligung unter benen gefunden, die nach ihrer Stellung und Aufsgabe zur Theilnahme an solchen socialen Thaten berufen zu seinen Sersammlung (31. Oct. 1836): der Stand der Dinge sei leiber weniger vortheilhaft, als er erwartet werden konnte, und "ist die alte Alage, die ich Ihnen schon seit brei Jahren ausgesprachen, daß die Theilnahme für die Bestrebungen der Bangesellschaft noch immer nicht in erwänschiem Maße rege geworden."

joeiden Berufe ber Ariftofratie, noch zur Beilung ber focialen Mich, gleichviel weffen Cache fie fenn mag. Dieffeits und be bes Salgwaffers und bes Rheins gilt es eben, fich über Moutine ber unmittelbaren Wohlthatigfeit zu erheben, zu ber weiche ber Gelbstrettung der arbeitenben Klassen bie bel-; leitenbe ariftofratifche band obne Schwachung bes ariftofen Befiges reicht. Colde Schwächung ift um so weniger ig, ba bie gute alte Routine des Almojens in jeder Geftalt, bingebort, in gesteigertem Dage mit ber neuen llebung ber Thaten Sand in Sand gehen muß. Allso: Affociation mere Miffion"!

"Man wird vielleicht bagegen einwenden: um auf biesem t, auf biefem Gebiete, nach bem Dage ber gangen materiellen diung, nur irgend merfliche Resultate zu schaffen, wurden und Rrafte Ginzelner ober einiger wenig zahlreicher Bereine binreichen. Niemand wird Dir bie Richtigfeit biefer Borausa bereitwilliger zugeben, als ich, - ja, es ist eigentlich auf meine Duble. Denn was folgt baraus? Erftlich unb Mem laßt uns jedenfalls wenigstens im Rleinen treu sepn bieß geringe Dag ausfüllen; möglich, bag es benn boch so geringe ist, wie Ihr glaubt, ehe Ihr auch nur einmal ngesehen habt. Weiter aber wirft Du und Deine Freunde i am wenigsten eine Berufung auf bas Mittelalter gurudwei= als auf Die Mufterzeit großer firchlich-ariftofratischer Rettungsa burch große sociale, ökonomische und bauliche Schöpfun-En Rampfe driftlicher Sittigung gegen heibnische ober schlim-Barbarei. Denn bie Beiten nach ber Bolfermanderung, wo mele Civilifation ber alten Welt bie roben Naturen germani-Etamme vergiftet hatte, bietet Buftande viel schlimmerer Art, jene bes germanischen ober flawischen Beibenthums. fet, auf beiben Gebieten galt es einen driftlich socialen Rampf, nicht blog mit bem Schwerdt, sondern eben fo fehr mit ber t, bem Richtmaß, bem Pflug und Beil und allen Waffen bes vens - por Allem mit bem Geift und Wort Gottes geführt Die großartigsten Siege und Eroberungen burch en mußte. ledlung wurden aber allerdings nicht burch Einzelne, ober

Neine Bereine, fonbern burch große Genoffenfchallen, burch Weil gemeine geiftliche Genoffenfchaft ber Rirche (b. f. nach bem Begei ber Beit: ber Gelftlichfeit) und bie allgemeine fociale welrliche @ noffenfchaft bes Mitterthume erftritten - bann aber befonbere but bie Steigerung beiber ju beftimmten formalen Organen jenes Ras pfes in ben geiftlichen Orben nach beiben Geiten , in ber Ried und im Ritterthum. Much unfere Belt forbert für ben Rami driftlider Sittigung gegen beibnifde ober folimmere ale beibnif Barbarei, ober faule Civilifation abulice Organe ber Rirche m ber Ariftofratie - und gwar bieffeits wie jenfeits bes Galgmaffen bes Rheins und ber Allpen. Done Thellnabine an biefem Range wird feine Ahnenprobe auf bie Lange gelten, und auf biefen Schlachtfelbe "bas Befte" gethan gu haben, wirb bei einer Itali ftofracie ber Bufunft flatt aller Ahnenprobe geften, Das AM mag von Binte ber ale Thorbeit, Phantafterei verlacht werbei Du aber, I. Fr., und Deine Breunde bon ber Bechten, 3or tom tet in folden Spott nicht einftimmen, ohne Qud fchwer an Gun eigenen Sache gu verfündigen. Ignoriren aber ift biel follimmer, ale offene Feindfeligfeit. Much ift ja bei Guch eine fcmade Bulfation in jenem Cinne nicht zu überfeben."

Buber finbet alfo bei ber gegenmartigen Abele - Ariftotratie, fo wie fie ist, fehr wenig Sinn für sociale Ritterschaft. er fieht, daß fie fur alles Unbere eber Intereffe bat, ale fit Bon ber Bureaufratie und ben Induthre fociale Aufgabe. ftriellen fann er in ihrem gegenwärtigen Buftanbe eben fo wenig erwarten. Es ift alfo gar fein Organ für eine folche politifc - fociale Birtfamfeit im Großen, wie fie bie Durch. führung bee Affociationes und Corporationervefene erforbert, jest vorhanden. Und doch ift biefe Durchführung gar nicht anbere möglich, ale burch folche große Organe politifch-focialer Einwirfung auf die gewerbtreibenben Rlaffen, die auch im Mittelalter nur unter boberer Leitung und fortmabrenber Beeinflugung von Dben, namentlich ber Beiftlichfeit, gu ihrer bamaligen Bewerbeverfaffung gelangten. Es bleibt alfo nichts ale die Soffnung übrig, bag bie beut ju Tage im Befellauszusegen eine Rudfehr des heutigen Lebens von ber ganen Geschichte ber brei letten Jahrhunderte in Bieberanfnubfung an die Bluthezeit des Mittelalters, eine Wiederaufwhne ber allgemeinen Principien, die damals das Leben Wideten und beherrschten. Alle Institutionen jener Welt ftelen in einem fo wesentlichen und so engen Busammenhang, jebe einzelne berselben ift so fehr ein bestimmtes Glied und Manifestation des einheitlichen Systems realer Thatsachen, in benen bamals Staat und Gesellschaft bestand, baß sich eine Berüberpflanzung einzelner Theile ohne bas Ganze in bie Berhaltnisse ber mobernen Welt, sowie sie ift, nicht denken läßt. Wer an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= der Orben benft, fann bas nicht anders als fo, bag er unfere, biefen Inftitutionen in ihrem Princip entschieben wiberfprechenden Bildungs. und politisch = socialen Berhältniffe in voller Auflösung begriffen faßt, also voraussett, daß biese moberne Welt in allem bem, worin sie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelalters widerspricht, im Berschwinden begriffen sei, daß eine allgemeine Ruckehr zum Beift bes Mittelalters sich vorbereite.

Herr Huber berührt diesen Zusammenhang der Dinge nicht, und dadurch bleiben seine Gedanken für den Leser, der sich denselben nicht hinzudenkt, ziemlich unverständlich, scheisnen sogar hin und wieder phantastisch; denn welche Combisnation ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Dreden und stehende und Beamten Deere 20.? Nur indem wir und die letzte Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jetigen Stellung trot allen Scheines reaktionärer Besestigung im Berschwinden begriffen denken, verliert unsere Aussassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Weltlage bürfte nach menschlichem Ermessen wohl nur zwei Möglichkeiten und Aussichten bieten: entweder eine völlige, totale, grenzenlose Zerrüttung nach allen Sei-

Suber beantwortet biefe Frage nach ber Moglichfeit bes Beginnes einer folden Bereinigung gut focialer Ritterfcaft mit Ja. Go wenig er von bem Abel, wie er jest ift, de beutenbes in focialer Birffamfeit erwarten fann, fo beflieut halt er bie Soffnung feft, bag fich theile aus biefer Bebepite Ariftofratie, theile aber auch aus andern Elementen eine nent Ritterfchaft, die ben neuen Lebensverhaltniffen auch in ihrer eigenen Organisation entfpricht, gerabe in und mit und bund ble Arbeit an ber focialen Frage bilben werbe. " Sier iff bei Schlachtfelb", ruft er, "wo biefe Ritterfcaft ihre Einen und Sporen verbienen fann, nicht mit bem Schwert, fonbern jumeift mit ber Relle. Das Schwert ift wieber Recht und Ehre und Pflicht jebes unbescholtenen Mannes gemorben Bebenft ber Rreuginge, wo fich bie Ritterfcaft aus ver Maffe ber wahrhaft Freien hervorgrbeitete und ble Thatfache ritterlicher, reifiger Theilnahme an bem Rampfe Quelle und Beugnig ritterlicher Cbenburtigfeit murbe. Die innere Miffion ift aber unfer Rreugug!"

Außer an diese Ritterschaft, als einen allgemeinen ariftofratischen Beruf und Stand, bentt Huber auch an besondere
ritterliche Orden, wie die des Mittelalters waren, und fast
überhaupt den ganzen Hergang ber Bildung dieser politischfocialen Organisationen der Reuzelt so ziemlich nach dem
Borbilde der mittelalterlichen Einrichtungen. Er bentt, was
dort möglich war, fonne es auch heute wieder werden.

Dieset Gedanke einer Reubildung aller solcher Inflitutionen sett aber voraus und schließt ein die Erneuerung bes
ganzen Bildungsprocesses der germanischen Bolker in allen
wesentlichen Grundlagen. Diese einzelnen Institutionen des
Ritterthums, der ritterlichen Orden ic. sind nicht für sich allein möglich herzustellen, sondern nur in einem Zusammenhange politisch-socialer Bildung aller Verhältnisse, der ganz
dem entspricht, in welchem sie im Mittelalter entstanden. Um
ben Gedanken möglich zu sinden, ist also als erforderlich vor-

enducieben eine Rudfehr bes heutigen Lebens von ber ganen Gefdicte ber brei letten Jahrhunderte in Bieberanfnus pfung an bie Bluthezeit bes Mittelalters, eine Bieberaufnehme ber allgemeinen Principien, bie bamale bas Leben Wheten und beherrschten. Alle Institutionen jener Welt fteben in einem fo wesentlichen und fo engen Busammenhang, ite einzelne berfelben ift so fehr ein bestimmtes Glied und Merifeftation Des einheitlichen Systems realer Thatfachen, in benen bamale Staat und Gesellschaft bestand, daß sich die herüberpflanzung einzelner Theile ohne bas Ganze in bie Berbaltniffe ber mobernen Welt, sowie fie ift, nicht benfen Wit Ber an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= far Orben benft, fann bas nicht anders als fo, daß er unfer, biefen Inftitutionen in ihrem Princip entschieden widerbrechenben Bilbungs- und politisch-focialen Berhältniffe in wier Auflösung begriffen faßt, also voraussett, daß biese meberne Belt in allem bem, worin sie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelalters widerspricht, im Berfowinden begriffen fei, daß eine allgemeine Rudfehr jum Beift bes Mittelalters fich vorbereite.

Herr Huber berührt diesen Zusammenhang der Dinge nicht, und badurch bleiben seine Gedanken für den Leser, der sich benselben nicht hinzudenkt, ziemlich unverständlich, scheisnen sogar hin und wieder phantastisch; denn welche Combisation ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Dreden und Beamten Decre 20.? Rur indem wir und die lette Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jetigen Stellung trot allen Scheines reaktionärer Besestigung im Berschwinden begriffen denken, verliert unsere Auffassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Weltlage burfte nach menschlichem Ermessen wohl nur zwei Möglichkeiten und Aussichten bieten: entweder eine völlige, totale, grenzenlose Zerrüttung nach allen Seiten hin, ober eine gründliche principielle Reaktion, die nicht auf 1847 ober 1787, sondern fehr viel weiter gurückschie und nicht an einzelne Zustände, sondern an die allgemeinen Brincipien des christlich germanischen Staats und Goffe schafts-Baues vor der Revolution von 1517 und ihren Middle ger Tage halten die erstere Alternative für die wahrschiediger Jeust ger Tage halten die erstere Alternative für die wahrschiediger, wir halten auch die zweite wenigkens für ungstätz seboch nur unter der Bedingung und Boraussehung für ungstätzlich und bentbar, daß in der europäischen Menschheit sint allgemeine Rücklehr und Bekehrung aus dem Unglausen, das in ihren ersten Anfängen nach vielen Zeichen der Beit längk eingetreten scheint, sich weiter verbreite und entwicke.

Die Rirche war die allgemeinste und allerreellste Grundlage des ganzen mittelalterlichen Staats, und Gesellschafts-Wesens, nur aus ihr und in ihr sind auch jene Institutionen des Ritterthums, der Orden, der Genossenschaften aller Art entstanden. Alle diese Institute hatten an sich einen wesentlich kirchlichen Charakter, sind nur in immanentem Zusammenhang mit der Rirche denkbar; die christliche Ritterschaft z. B. war nach ihrem ganzen Geist und Wesen als eine kirchliche Berklätung und Erhebung der nur natürlichen Grund, und Geburtsaristokratie ein specisischer Ausbruck des Gelstes der Charität, aus dem in der Rirche im allgemeinen Wechseldienst der Christenheit der Einzelne für das Augemeine, und in dem in besonderem Rase dieser Stand der Ritter in Hingebung und Ausopferung für das Ganze leben und wirken sollte.).

<sup>&</sup>quot;) Es ware gewiß wohl in hohem Grabe wäuschenswerth, baß bie politischesocialen Institutionen bes Mittelalters, bas Ritterihum, bie Bunstgenoffenschaften und Corporationen aller Art einmal aus ben wahren talbolischen Gesichtspunkten nach ihrem wesentlichen

Liner innoriet gu fehr biefen Busammenhang ber mitteleftiellen Inflitutionen mit ber Rirche, er fceint ju glauben, ber Bilbungeproces eines neuen Ritterthums in Aufspienung und Singebung, ber gewerblichen Genoffenfcaften u. fonne fich auch auf bem Boben ber protestantischen Beit wiederholen. Dies ift ber Hauptpunft unserer Richt-Rebereinsteinmung mit ihm. Wir halten ein "Ritterthum" Mittergeift" fur unvereinbar mit religiofem Gubjeftiviswe, für möglich nur in ber wirklichen Rirche, aus beren Michanung ale eines auch in's äußere Leben ausgehauten kimbigen einheitlichen Organismus, bes Leibes Chrifti, unte Unberm Die rechte andauernde Begeisterung fommen fann, bie ben Social = Politismus des Mittelalters aufbaute. Wir bunbern une baher gar nicht über bie trüben Erfahrungen hubers bei feinen Ritterburtigen. Woher foll benn ba bei dem guten Billen ber Geift ber Ritterschaft fommen, bei inferer Trennung ober auch nur innerer Entfernung von ber Rirche?

Wir haben hiermit gar nicht etwa sagen wollen, daß wir erft eine allgemeine Bekehrung erwarteten, und dann erst selche ritterschaftliche sociale Wirksamkeit zc. für möglich hielsten: vielmehr benken wir uns die Sache so, daß in und mit der Bethätigung des christlichen Geistes im socialen Gebiete deser Geist immer mehr wachsen, und gerade auch durch die äußere Erfahrung auf dem Wege solcher guten Thaten aus der Weltlichkeit oder bloßen subjektiven Christlichkeit zu einer wirklichen Kirchlichkeit gelangen müsse. Wir stimmen also ganz mit Herrn Huber darin überein, daß jest schon die Zeit

inneren Jusammenhange mit der Kirche erforscht und dargestellt würden. Was wir die jest über diese Gegenstände kennen, scheint uns namenilich darin mangelhaft, daß der Zusammenhang des Kitterthums zc. mit der Kirche als zufällig, in einzelnen Zwecken, Plichten, Nebungen zc. bestehend, nicht als ein wesentlicher, prinschieller und allgemeiner dargestellt wird.

får ben Beginn folder Berfe im Gingelnen gefommen it: nur meinen wir im Gegenfas ju ibm, bas uur febr affeite lig und nur in bem Dafe eine umfaffenbe Ginwirfung .mi bie Befelifchaft gu erwarten fteht, als bie fociale Birtfom einen entschieben firchlichen Charafter aunimmt. Rer mitte biefer Borausfehung halten wir bie Ansführung ber 60 berichen Gebanten in ihren Brincipien und Confequencen fills möglich, betrachten aber übrigens fcon bas bloge Dafenn folder Gebanten von corporativem Berbinbungemeien. Mite terichaft a. , welche heutzutage bei ben verfcbiebenften quitie ftantifchen Schriftftellern auftauchen, für Bortaufer und 366 den großer Beränberungen im politifcen und focialen Dens ten, für Beichen einer gewiffen Rudtehr bes trabitionell and thollichen Geiftes in baffelbe, von ber, wie gefagt, ficher bie. gange innere Möglichfeit bes affociativen Corporationetpefene und aller Birffamfeit ju ihm bin abbangt.

Benn wir an herrn Suber, aud aus rein wiffenfdafte lichen Befichtspuntten, vorzüglich bas ausftellen muffen, bag er biefen Bufammenhang focialer Inftitutionen mit bem firchlichen Leben gar ju wenig beachtet, und alfo gerabe bas barguftellen vergeffen hat, mas feine Bebanten und Borfoldage erk ausführbar und möglich machen fann: fo ift bie Frage nach ber außern Möglichfeit und Berftellungsart ber "Ritterschaft", einer großen Bereinigung für politifch fociale Birtfamteit aus bem gangen Bufammenhange feiner Schrift ohne 3melfel babin zu beantworten, bag diefe Art von corporativen Berbindungen ebenfo aus blogen Bereinen bervorjugeben und emporjumachfen batte, wie bie gewerblichen Corporationen aus ben Affociationen. Bebe engere und fefte Berbindung muß immer bamit anfangen, baß fie erft ein bloger "Berein" ift. Der Berein entwickelt fich burch Fortfebung ber Bereinigung ju immer engerer und naberer Berbindung ber Genoffenschaft, Corporation. Auch bas religiofe und politifche Bereinswefen tann nach biefer Seite bin eine

viel größere Bedeutung erlangen, als ihm jest vielsach zugeschieben wird, indem es die Corporationen, Orden 20. nicht
etwa ersetzt, sondern aus sich entstehen läßt, und wenn dann
die Bereine in solchen frästigen Institutionen einen Mittelpunt gesunden haben, an den sie sich auschließen, um den
sie sie gruppiren, so werden sie, auch in so weit sie bloße
Breine bleiben, ganz anders wirken können, als ihnen dieß
hute in ihrer Wereinzelung möglich ist.

für heute schließend, können wir nicht umhin, Herrn seine unfern lebhaftesten Dank für die aus seinem Buche mit gewordenen vielfachen Förderungen auszusprechen, und bestehe allen solchen Lesern zu empfehlen, die dasselbe in kasselste und principiell conservative Auffassungs, und Spracheise übersehen können und wollen.

## XII.

# Beitläufe.

Die Parifer Rachconferenz. — Der Ausgang ber Neuenburger Frage — ein europäisches Vaticinium.

Pan ist nicht nur dem äußerlichen Zusammentreffen nach berechtigt, den Ausgang der Bolgrad und Schlangeninselstrage mit dem Ansang vom Ende der Neuenburger-Frage in Ginem zu behandeln. Beide Vorgänge haben sich nach demselben Direktiv der Tagesgeschichte verlausen: unter dem Bann der stanz-politischen Rücksichten nämlich. Durch beide Vorgänge läuft als derselbe rothe Faden das große Problem der politischen Zufunst Europa's: die radisale Neubildung der Allichen Jufunst Europa's: die radisale Neubildung der Allichen. Unter dem lettern Gesichtspunst allein begreift sich

Theil noch schrecklicher, als in unsern größten Städten, z. B. in Berlin, und es geschieht von Seiten der betreffenden Aristofraten, die sogar von der hohen Berpachtung der Bosnungspläte oft großen Nuten ziehen, mit einigen ehrenwerthen Ausnahmen, ebensowenig als bei uns.). Zunächt als auf Beranlassung dieser Zustände schreibt Huber an seinen aristofratischen Freund:

"Aber auch abgesehen von der Lebensfrage der Wohnungsverhältnisse hat diese Aristokratie ihren socialen Beruf mit nichten begrissen und erfüllt. Der frivolen, selbstsüchtigen, in der Welt der Gesellschaft oder des parlamentarischen Treibens ausgehenden Rasse nicht zu gedenken, so haben sich auch die bessern und sehr seltenen Ausnahmen nicht über die Routine individueller oder öffentlicher Wohlthätigkeit erhoben, worin sie denn nach dem Rasse ihrer Mittel neben den christlich oder philantroplich wohlthätigen Industrialisten das Ihrige thun. Freilich aber sind diese Mittel durch Hypotheken als Folgen der gesellschaftlichen oder parlamentarischen Corruption oft sehr viel weniger bedeutend, als der Schein und Namen andeutet! Wie Vieles und Ersreuliches aber auch auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit — abgesehen von aller Ostentation und Popularitätsjägerei — geschehen mag, es reicht das Alles, es reicht eben diese Routine längst nicht mehr hin weder zur Ersüllung

Die wenig Sinn auch bei uns in Deutschland, und namentlich beim Abel insbesondere, für die sociale Wohnungsfrage ist, zeigt am auffallendsten die Geschichte der gemeinnühigen Baugesellschaft in Berlin, die dis jett, trot der hohen Protection des Prinzen von Preußen, keine den dringenden Verhältnissen entsprechende Bestheiligung unter denen gesunden, die nach ihrer Stellung und Aufsgabe zur Theilnahme an solchen socialen Thaten berusen zu sehn scheinen. Der hohe Protector selbst sagte in der letten Generals Bersammlung (31. Oct. 1856): der Stand der Dinge sei leider weniger vortheilhaft, als er erwartet werden konnte, und "ist die alte Klage, die ich Ihnen schon seit drei Jahren ausgesprochen, daß die Theilnahme für die Bestrebungen der Baugesellschaft noch immer nicht in erwünschtem Rase rege geworden."

Krantheit, gleichviel wessen Sache sie sehn mag. Diesseits und jenseits bes Galzwassers und bes Rheins gilt es eben, sich über biese Moutine ber unmittelbaren Wohltbätigkeit zu erheben, zu ber Thätigkeit, welche ber Selbstrettung der arbeitenden Klassen die heljende, leitende aristofratische hand ohne Schwächung des aristotratischen Besitzes reicht. Solche Schwächung ist um so weniger ynlässig, da die gute alte Routine des Almosens in jeder Gestalt, wo sie hingehört, in gesteigertem Maße mit der neuen liebung renender Thaten hand in hand gehen muß. Aliso: Alsociation und innere Mission.

"Dan wird vielleicht bagegen einwenden; um auf biefem Bege, auf diefem Gebiete, nach bem Mage ber gangen materiellen Enwicklung, nur irgend merkliche Resultate zu schaffen, wurden Beit und Rrafte Ginzelner ober einiger wenig zahlreicher Bereine nicht binreichen. Niemand wird Dir Die Richtigfeit Diefer Borausfetung bereitwilliger zugeben, als ich, - ja, ce ift eigentlich Beffer auf meine Duble. Denn was folgt baraus? Erftlich unb vor Mulem laßt uns jedenfalls wenigstens im Rleinen treu sebn und bieg geringe Dag ausfüllen; möglich, daß es benn boch nicht fo geringe ift, wie Ihr glaubt, ehe Ihr auch nur einmal bineingesehen habt. Weiter aber wirft Du und Deine Freunde gewiß am wenigften eine Berufung auf bas Mittelalter gurudweifen, als auf bie Mufterzeit großer firchlich-aristofratischer Rettungsmaten burch große fociale, okonomische und bauliche Schöpfungen im Rampfe driftlicher Sittigung gegen heibnische ober schlimmere Barbarei. Denn bie Beiten nach ber Bolfermanberung, wo die faule Civilifation ber alten Welt bie roben Naturen germanifer Ctamme vergiftet hatte, bietet Buftande viel schlimmerer Urt, als jene bes germanischen ober flawischen Beibenthums. and fet, auf beiben Bebieten galt es einen driftlich focialen Rampf, ber nicht bloß mit bem Schwerdt, sondern eben so fehr mit ber Relle, bem Richtmaß, bem Pflug und Beil und allen Waffen bes Brichens - por Allem mit bem Geift und Wort Gottes geführt werben mußte. Die großartigsten Siege und Eroberungen burch Ansiedlung wurden aber allerdings nicht burch Einzelne, ober

Meine Bereine, fonbern burch große Genoffenfchaften, burch bie alle gemeine geiftliche Genoffenfchaft ber Rirche (b. f. nach bem Begutt ber Beit: ber Gelftlichkeit) und bie allgemeine fociale weltliche danoffenfchaft bes Mitterthums erftritten - bann aber befonbers bind bie Steigerung beiber ju beftimmien formalen Organen jenes Mich pfes in ben gelftlichen Orben nach beibeu Geiten, in ber Dieb und im Mitterthum. Much unfere Beit forbert für ben Rampf driftlider Sittigung gegen beibnifde ober folimmere als beibuiffe Barbarei, ober faule Civilifation abuliche Organe ber Rirche mit ber Ariftofratie - und gwar bieffeits wie jenfeits bes Salgmaffers, bes Rheins und ber Allpen. Ohne Thellnahme an biefem Rampfe wird teine Uhnenprobe auf bie Lange gelten, und auf biefem Schlachtfelbe "bas Befte" geihan ju haben, wirb bei einer Ariftotratte ber Bufunft flatt aller Ahnenprobe gelten. mag von Binte ber ale Thorheit, Phantafterel verlacht werben; Du aber, I. Fr., und Deine Freunde von ber Rechten, 36r toustet in folden Spott nicht einftimmen, ohne Guch fchwer an Gurer eigenen Sache gu verfündigen. Ignoriren aber ift viel folimmer, als offene Beinbfeligfeit. Auch ift ja bei Guch eine fcbmache Butfation in jenem Ginne nicht ju überfeben."

huber findet also bei der gegenwärtigen Abels-Ariftofratie, so wie sie ist, sehr wenig Sinn für sociale Ritterschaft,
er sieht, daß sie für alles Andere eher Interesse hat, als für
ihre sociale Aufgabe. Bon der Bureaufratie und den Industriellen kann er in ihrem gegenwärtigen Zustande eben so
wenig erwarten. Es ist also gar kein Organ für eine solche
politisch-sociale Wirksamkeit im Großen, wie sie die Durchführung des Associations- und Corporationswesens erfordert,
seht vorhanden. Und doch ist diese Durchsührung gar nicht
anders möglich, als durch solche große Organe politisch-socialer Einwirkung auf die gewerdtreibenden Klassen, die auch im
Mittelalter nur unter höherer Leitung und sortwährender Beeinslußung von Oben, namentlich der Geistlichkeit, zu ihrer
damaligen Gewerdeversassung gelangten. Es bleibt also nichts
als die Hossnung übrig, daß die heut zu Tage im Gesell-

in bemfelben Moment, wo die russische Intrigue gelang. mi bie Seite ber Donau-Macht gestellt, und unter bem Titel be Edlangeninfel erschien wieber ein englisches Geschwaber in foarzen Meer. Seitdem ift auch ein bemerfenswerther Willeg in der englischen Presse erfolgt: Desterreich, sonft mufferlich mit Lafterungen überhäuft, ift jest fogar bei ben "Imet" ju Gnaben gefommen, fie bejubeln ben glanzenben Emfeng bes Raifers in ben nämlichen italienischen Reichen, weißen fie sonft seit Jahren die Revolution als nationale Mit gepredigt hatten. Dafür erhob fich ber erbittertfte Buf-Arieg zwischen ben englischen und frangofischen Blate ten; jene bezeichneten zwar nicht gerade Rapoleon III. felber mobl aber feine Staatsmanner als feile Berrather an ber Alliang vom 15. April. Die Erbitterung erftieg ben Boimmit, ale Frankreich und Rußland Anfange Rovember sich m bie Pforte wendeten und, unter Undrohung von Repressalien, Die Ausschaffung ber Defterreicher aus ben Donaufurfenthämern und der Englander aus dem schwarzen Meere ferderten. Ginen Moment lang schien ber Bruch ber westlis den Mienz eine vollendete Thatfache. Wenn der "Moniteur" ploglich wieder das Gegentheil verfündete: so mußte doch Je-Dermann mit Sanden greifen, bag es einzig und allein nur Repoleon's eigenes Interesse war, was ben Bruch mit Englend jur Zeit noch mißrieth, namentlich die finanzpolitische Rieficht auf Die öconomische Lage Franfreichs. Er rieth baher in St. Petersburg jum Nachgeben, und Rußland ihat fo auf fein Bort. Ginen wie großen Titel auf die Dantbarteit Rapoleon's es sich badurch erworben, fann Riemand meifelhaft fenn. Man hat sich gestritten, wer als Sieger eus den Rachconferenzen hervorgehe; man hat auf Frankrich, Desterreich und England gerathen; in der That ift Aufland der Sieger: es allein hat vollständig erreicht, was es erreichen wollte.

Rapoleon III. aber ist eben durch Rußlands Dienst nochs

Huber beantwortet diese Frage nach ber Möglichkeit bes Beginnes einer folden Bereinigung ju focialer Ritterfchaft mit Ja. Go wenig er von bem Abel, wie er jest ift, Bedeutendes in socialer Wirksamfeit erwarten fann, so bestimmt halt er die Hoffnung fest, daß sich theils aus diefer Geburts-Aristofratie, theils aber auch aus andern Elementen eine neue Ritterschaft, die ben neuen Lebensverhaltniffen auch in ihrer eigenen Organisation entspricht, gerabe in und mit und burch die Arbeit an der socialen Frage bilden werde. "hier ift bas Schlachtfeld", ruft er, "wo biese Ritterschaft ihre Ehren und Sporen verdienen fann, nicht mit bem Schwert, sonbern zumeist mit der Kelle. Das Schwert ist wieder Recht und Ehre und Pflicht jedes unbescholtenen Mannes geworben. Gebenft ber Rreuzzuge, wo fich die Ritterschaft aus ber Maffe ber mahrhaft Freien hervorarbeitete und die Thatface ritterlicher, reisiger Theilnahme an bem Rampfe Quelle und Beugniß ritterlicher Chenburtigfeit murbe. Die innere Mission ift aber unser Kreuzzug!"

Außer an diese Ritterschaft, als einen allgemeinen aristosfratischen Beruf und Stand, denkt Huber auch an besondere ritterliche Orden, wie die des Mittelalters waren, und fast überhaupt den ganzen Hergang der Bildung dieser politischssocialen Organisationen der Neuzeit so ziemlich nach dem Vorbilde der mittelalterlichen Einrichtungen. Er denkt, was dort möglich war, könne es auch heute wieder werden.

Dieser Gedanke einer Neubildung aller solcher Institustionen sest aber voraus und schließt ein die Erncuerung des ganzen Bildungsprocesses der germanischen Bölker in allen wesentlichen Grundlagen. Diese einzelnen Institutionen des Ritterthums, der ritterlichen Orden zc. sind nicht für sich allein möglich herzustellen, sondern nur in einem Zusammenshange politisch-socialer Bildung aller Berhältnisse, der ganz dem entspricht, in welchem sie im Mittelalter entstanden. Um den Gedanken möglich zu sinden, ist also als erforderlich vorsen

endwieden eine Rudfehr bes heutigen Lebens von ber gan-Befdicte ber brei letten Jahrhunderte in Bieberanfnupfing an die Bluthezeit des Mittelalters, eine Wieberaufmine ber allgemeinen Principien, die damals bas leben bibeten und beherrschten. Alle Institutionen jener Welt fteben in einem fo wesentlichen und so engen Busammenhang, iebe einzelne berfelben ift fo fehr ein bestimmtes Glied und Manifeftation bes einheitlichen Suftems realer Thatfachen, in benen bamals Staat und Gesellschaft bestand, daß sich eine Herüberpfianzung einzelner Theile ohne bas Bange in die Berbaltniffe ber mobernen Welt, sowie fie ift, nicht benfen Ust Wer an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= ber Orben benft, fann bas nicht anbere als fo, bag er unfere, biefen Inftitutionen in ihrem Princip entschieden widerbrechenben Bilbunge und politisch - socialen Verhaltniffe in weller Auflosung begriffen faßt, also voraussett, bag biefe moberne Welt in allem bem, worin sie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelaltere widerspricht, im Berfowinden begriffen fei, daß eine allgemeine Rudfehr jum Beift bes Mittelalters sich vorbereite.

Herr Huber berührt diesen Zusammenhang der Dinge nicht, und dadurch bleiben seine Gedanken für den Leser, der sich denselben nicht hinzudenkt, ziemlich unverständlich, scheisnen sogar hin und wieder phantastisch; denn welche Combisnation ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Dreden und stehende und Beamten Deere 20.? Nur indem wir uns die lette Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jetigen Stellung trot allen Scheines reaktionärer Besestigung im Berschwinden begriffen denken, verliert unsere Auffassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Weltlage burfte nach menschlichem Ermeffen wohl nur zwei Möglichkeiten und Aussichten bieten: entweder eine völlige, totale, grenzenlose Zerrüttung nach allen Sei-

selbst in Turin. In dem Maße als die einst viel gerühmten "intimen Beziehungen" zwischen Paris und Wien in habernde oder doch kalte Spannung ausliesen, dursten sogar die Correspondenten des Presbureaus immer offener ausspreschen, daß man von Berlin aus mit Sympathie und Interesse das sich entwickelnde Einwerständniß zwischen Rusland und Frankreich verfolge, und selbst in diesem Bunde der Dritte seyn werde. Würden wir eine solche Consequenz der principiellen Richtung gegen das "Habsburgische Haus" immer noch als heutzutage unmöglich erachtet haben, so hätte uns doch die diplomatische Geschichte des Reuenburger Handels eines Bessern belehren müssen. Und diese Lehre ist es auch hauptsächlich, was wir uns aus dem unnüben Welt-Lärm der preußsisch-schweizerischen Disserenz zu Gerzen genommen.

Richt barüber wundern wir uns, bag man in Berlin bie frangofifch - ruffifche Alliang ale eine vollenbete Thatface betrachtet, sondern barüber, baß man bort so unbebenklich Diefelbe Bartei ergreift. Bene Borausfegung felber ift menigftens foweit wirflich Thatfache, bag bas Czarthum zu Baris in dem Grabe guß faßt, ale bie lange verbedte, aber welthiftorifche Rluft zwifchen England und Rugland übergli fic aufreißt. Rapoleon III. bereitet ben Empfang bes Große fürsten Conftantin, vielleicht bes Czaren felbst vor, ber Liebling unter feinen Staatsmannern führt eine vom Caren ausgestattete Braut beim; England bat inbeg in Mittelafien ben Beltfampf mit Rugland begonnen, indem es Berfien mit Rrieg überzieht. Bahrend aber England in ben Berfern eigentlich Rufland befriegt und bie vom Cjarthum brobenben Störungen feiner Berrichaft in Inbien, empfangt Rapoleon III. den perfischen Gefandten Feruf Chan nicht ohne Dftentation, ehe noch die Ambaffabe bes Birmanen . Raifers vollftanbig ben Rudweg angetreten hat. Bahrenb ber perfiiche Schah offenbar nichts Anberes ift, ale bie Draftpuppe ber mittelafiatifchen Politif Ruglanbe, flagt man in London Die anti-englifche Saltung bes frangofifchen Gefanbten in

Teheran an, und wird man in Paris vielleicht bald selbst alte Ansprüche und neue Rechte im persischen Golf geltend machen. Schon die eifrige Unterstützung, welche Rußland dem Suez-Kanal-Projekt angedeihen ließ, war auf die Bestelligung Frankreichs mit den asiatischen Fragen berechnet, ebenso wie der englische Plan einer Euphrat-Bahn auf die Rothwendigkeit des Zuvorkommens. "Wir kennen Rußland und seine weitsichtige Politik von Stockholm dis Herat", sasgen die Times. Sich die begleitende Politik Frankreichs zu sichern von Washington dis Peking: das ist die Absicht des Charthums.

Soviel muß man jest schon sagen: was soll bas für eine "Alliang" ber Seemachte fenn, wo beren Glieber in Ron-Rantinopel und überall in der Welt einander widersprechend gegenüberfteben? Allerbinge fann Rufland feinen 3med in Entzweiung der westlichen Allianz vollständig erreichen, ohne baß es beghalb sofort zu einem bewaffneten Busammenftoß Es mußte bagu erft ber Bann ber finanzpolitischen Rudficten brechen, die gang Europa einzuhalten hat, ausgenommen England und bie Revolution. Aber nachbem Guropa Ruhe haben will um jeden Preis, ist die materia peccans in Afien aufgebrochen. Diefe Wunde fann möglicherweise morgen icon verpflastert werden und verharichen, aber heilen wird sie nicht sobald wieder. Wer weiß, wie weit sie heute ober morgen selbst direkt vergiftend um sich greift? Jebenfalls aber wird fie Rußland und England, zwischen welden Rifolaus im 3. 1853 noch bie Welt in Frieden zu theilen gedachte, jest in unversöhnlicher Feindschaft auseinander-Bon diesem Augenblide an ift die perfische Frage in Rrieg und Frieden, bas Schicksal ber Tscherkeffen und bes Daghestan, bie Politif ber Afghanen und gang Affen - auch ein Faftor europäischer Politif, mann, wo und wie er sich nun über furz oder lang in Guropa felbft bethätigen moge.

Bas die russischen Intriguen in Asien gegen England bewirfen, dasselbe bewirft in Europa die verzehrende Rach-

fucht, welche feit bem 16ten Januar 1856 feinen ruffifden Staatelenfer mehr rubig ichlafen latt - gegen Defterreich. Cofort ift nichts naturlicher, ale bag Rugland biefe zwei Machte, welche einander innerlich nothwendig abftofen, boch außerlich jufammengwingt. Bir batten bem Raifer einen verläffigern Bunbesgenoffen gewünscht; lieber indeß gar felnen ale Rufland. Die lettere Gefahr barfte nun auch beffe nitiv übermunben feyn. Die "Defterreichifche Beitung", beren Finanzpartei nebst ben ruffisch-gestunten Militars und Welichen an ber fterilen Salbheit öfterreichifcher Bolitt in ber Drient-Frage bie größte Schulb tragt, pflegte font bem Cjarthum die fconften und beften Borte ju geben; felt eintgen Monaten lautet aber ihre Sprache gang anbere, und am 12. 3an. erflarte fie gerabeju: "bei ben letten Berbanblungen habe es fich berausgestellt, bag bie Rluft zwifden Defterreich und Rugland fich eber erweitert als geschmalert. \* "Wir fagen bieß ohne Bebauern", fügt bas Organ bei ") ber gefunbefte finangepolitifche Gebante, ben wir feit Langem gebrudt gefehen haben.

Die nächsten Ziele einer russischen Allianz wären unter diesen Umständen nicht zweiselhaft. Sie ist immer nothwendig und wesentlich revolutionär, ja — und darin bestünde ihre Furchtbarkeit — die Revolution selber. Zum Ueberfluß sest sich eine russische "Denkschrift" vom 31. Dec. soeden in französischen und englischen Blättern darüber aus- einander: Rußland und Frankreich nehmen Preußen, "dessen Kräfte Rußland zu seiner Berfügung haben würde", in die Mitte, und also unüberwindlich, sichern sie die Ruhe und die friedliche Entwicklung Europas, indem sie die sehlerhaften Biener-Berträge revidiren, Frankreich als Seemacht die eng-



<sup>&</sup>quot;) Ein Wiener-Correspondent ber Allgemeinen Zeitung, erschreckt über biesen Ausspruch bes finang-ministeriellen Organs, behanptet zwar: es fei da ein Drucksehler paffirt, und es muffe heißen "mit Bes bauern", flatt "ohne Bebauern". Die Defterreichische Beitung felbft aber hat fich nicht corrigirt.

lifche Seehertschaft vernichtet, Rußland aber in Mittelasten vorrudt und England in Oftindien befämpft. lleber ein folhes Brogramm werbe im Schweigen ber Rabinette bereits verhandelt. Freilich wird die Nechtheit des russischen Briefes befritten, wie benn bieß bas Schidsal aller dieser ruffischen Fibler ift, und anfangs z. B. auch bas Schickfal jenes Demorandums von 1834 mar, welches die rechtliche Eriftenz bes garifchen Protektorate über Deutschland beclarirte. Auch ift ficher von genannten Berhandlungen feine Rebe. Daß aber bie angegebenen Bedanfen acht russisch find, scheint une bie Beschichte und die Lage ber europäischen Politik feit bem 30. Mary v. 36. allerdings zu beweisen. Rur find dabei für Frankreichs Part einige ber gewichtigsten Faftoren gang überfeben. 216: ber finang-politische Bann, ber niemanden fester gefnebelt halt als Rapoleon III.; die Revolution, auf den Ball, bag biefer Bann bricht; endlich bie historische Thatsache, bas icon vier frangofische Herrscher, seit Ludwig XVI., "im Innern fowach und auf Eroberung erpicht", wie bie Times fagen, bie Allianz Ruglands suchten, alle aber um ben Preis bes Berlufts ihrer Krone und des Sturzes ihrer Throne.

Wir haben sofort die Haltung Preußens in der Neuenburger Frage aus dieser allgemeinen Constellation zu begreifen.

Die gefangenen Royalisten von Neuenburg sind bes
dingungslos freigegeben, das ist es, was wir wollten": so
sagt man in Berlin. In Wahrheit hat sich die Schweiz zur Ausschaffung jener Gefangenen unter der Bedingung des
preußischen Verzichts auf Neuenburg herbeigelassen, nur mit
dem Unterschied, daß der König von Preußen den Verzicht
nicht direst leistete, sondern es in die Hand Napoleon's III.
legte, denselben Verzicht dem schweizerischen Bundesrath zu
verbürgen. Das war die conventionelle Form, unter welcher bie beutsche Großmacht ihr gutes legitimes Racht an ihren Planberer, ben fdweizerischen Rabifalismus, überlaffen an burfen meinte.

Bir find weit entfernt, Preufen an fich einen Bormurf baraus machen zu wollen, bag es bie Sache nicht wirklich bis jum Rriege gegen bie Schweig trieb. Es bat fich ja auch nur zu flar bewiesen, bag bieß Unmögliches forbern geheißen hatte. Wie tonnte man von ber fleinften Großmacht verlangen, baß gerabe fle und fie allein ben finang-politischen Bann burchbreche, unter bem gang Europa fcmachtet und ben Riemand mehr ale eben Breugen mabrend ber gangen erientalifcen Beltfrifis als bie mabre Belt. Schnemacht angerufen hat? Und wenn Preußen auch wirklich einmal mit den Baffen feine gefrantte Ehre batte rachen wollen, fo baben wir boch icon por vier Monaten prophezeit, Die Dachte warben es nicht, auch nur paffiv, ju einem bewaffneten Bufammenftos tommen laffen. Eine Zeitlang ichien biefe Anficht wiberlegt ju werben, endlich aber bestätigte fie fich vollständig. Es ift baber jum großen Theil Gewalt ber Umftanbe in bem Burudweichen Breußens. Was aber baran nicht als Schich fale Zude ericeint, fonbern ale Breugens freie Babl: bas ift bie gewählte Form, ber modus procedendi, und gerabe er ift ber Urt, bag jebes bentiche Berg ibn auf's Schmerge lichfte empfinben mußte.

Das nun bevorstehende Endresultat wirst ferner in soweit einen tiefen Schatten auf die preußische Diplomatie, als
in ihm unverkennbar eine eklatante Riederlage und Strafe
jener beliebten Politik des "Zuwartens" vorliegt, über welche,
wie alle deutsch Fühlenden, so auch wir seit dem 20. April
1854 und genugsam entrüsteten. Wollte Preußen der Schweiz
derartige "Mäßigung" beweisen, dann hätte es ein solches
Resultat wahrlich schon im 3. 1848 und viel wohlseiler haben können. Es hätte dann nicht nöthig gehabt, sich sein les
gitimes Recht erft noch durch die Großmächte im LondonerProtofoll verburgen zu lassen. So wäre wenigstens bem

monarchischen Princip ale foldem und ber volferrechtlichen Legitimitat die Schmach einer in ihren moralischen Folgen unberechenbaren Riederlage vor dem Radifalismus erspart worben, bem preußischen Braftigium eine neue Demuthigung, ben Braven im eigenen gande eine bittere Tauschung. Statt deffen geschah acht Jahre lang alles Mögliche, um einen Bersicht auf bas preußische Recht an Reuenburg als undenkbar erscheinen zu laffen, man compromittirte auch sammtliche Großmachte mit ber Frage; und nun fieht sich die Politif bes "Zuwartens" faum vor das unausweichliche Entweder Der geftellt, so barf sich Rapoleon III. verburgen: Preußen verlange ja ben durch die ärgste Rechtsverlegung ihm geraubten Befit nicht mehr zurud, sondern wolle formlich barauf versichten! Dan muß wissen, wie ganz unmöglich bie Wohlgegefinnten im eigenen gande einen folden Ausgang erachtet hatten, um seinen Eindruck zu ermeffen. Go hat uns felbft erft noch gegen Ende December ein preußischer Ratholif geschrieben wie folgt:

Jes scheint jest in Preußen wegen Neuenburg Ernst der raditalen Schweiz gegenüber werden zu wollen; Preußen übernimmt
in dieser Richtung und in seinem Kampfe für das gute Recht die Missen des Rächers für das im J. 1847 an dem Sonderbunde begangene Unrecht; wie leicht ließe sich durch einen Krieg gegen die Schweiz und den Sturz des radifalen Regiments der herd der Revolution auf dem Continent auslöschen'!

Freilich sagte man in Berlin: "Dieses Neuenburg seiner ernstlichen Unternehmung gar nicht werth, denn es koste eher, als daß es eintrage" — in unserer Zeit der volkswirthsichasstlichen Interesse » Politik gewiß ein sehr gewichtiges Mostiv. Aber abgesehen von dem Princip des Rechts, welches somit eine Großmacht durch die radikalen Klubs sich und dem europäischen Bölkerrecht abdringen lassen sollte: mußte doch jedem Denkenden die Frage beifallen: ob und warum sich denn also seit acht Jahren niemals ein günstiger Zeitpunkt gefunden, ohne vielen Lärm und Geschrei dieses nichtswerthe

Recht auch förmlich, wie es faktlich bereits geschehen war, völlig an die Schweiz zu überlassen? Roch im Monat August v. 36. hätte die Areuzzeltung Jeden, der ein solches Rachgeben ben beantragt haben würde, als "Baterlands-Berräther" gestrandmarkt. Im Dec. aber rechtfertigte sie dasselbe ganz uns gescheut mit puren Jweckmäßigkeits-Rückschen, als ein Bertreter des christlichen Nechts- Brincips sich das Herz nahm und ihr vorstellte: man müsse ja Gott banken für die halbstarige Blindheit des Berner Bundesraths, die es dem Adsnig nun möglich mache, seine "Pflicht" gegen die Remendurger Unterthanen zu erfüllen und sie von der Gewalt der Raddicken zu befreien. Warum war das Organ der Hospartei vier Monate vorher noch so fern von sener zwecknäßigen Einsicht?

Antwort: man war feitbem und fobalb bie Entichelbung brangte, auf einen eigenthumlichen Ausweg verfallen, bas Princip und bie Ehre und das Recht noch im Aufgeben besfelben zu retten. Diefer Ausweg fand fich in der Forberung "bebingungelofer" Freilaffung ber Reuenburger Befangenen-Darin liege namlich bie Anerkennung ber "unzweifelhaften Souverainetaterechte" bes Ronigs, Reuenburg werbe fo, gleich. fam auf einen Moment, an ihn jurudgegeben, und was er nachbem thue, sei bann nicht mehr eine Concession an ben rechtelofen Bergewaltiger, fonbern ein freier Aft ber Gnabe. Deghalb ichienen fich einen Augenblid lang bie europaifchen Befchide um bas Bort "bedingungelos" ju breben. befihalb flolgirt jest die preußische Presse wie über unzweifelhaften Sieg, benn bas "bedingungelos" habe in Bern endlich acceptirt werben muffen. Wir murben aber boch wohlmeis nend möglichfte Schweigfamfeit anrathen. Der gefunde Denfcenverftand ber öffentlichen Meinung möchte fich fonft allgu fehr revoltirt finden gegen fo handgreifliche Zumuthungen, die Maste ber Bebingungelofigfeit für Babrbeit zu nehmen. In Bern weiß man nichts von "bedingungelofem" Entgegentommen. Allerbings ift nicht ber Ronig von Breugen auf

Die Bedingung bes Bundebraths eingegangen, aber in seinem Ramen Rapoleon III., der dem Bundebrath um so mehr gut genug sehn mußte, als seine Bevollmächtigung durch Preußen aus allen Falten des diplomatischen Processes sicht und greifbar war.

Bir find - wie gesagt - weit entfernt, ben Bergicht Preußens an fich tabeln zu wollen. Es bedarf auch nicht vieler Borte, um nachzuweisen, daß bie volferrechtliche Stellung Reuenburgs jur Schweiz von bem Augenblide an absolut unmöglich und unhaltbar murbe, mo die europäischen Machte in gleichgültigem Busehen gestatteten, baß ber schweis zerische Radifalismus im guten Recht ber fatholischen Conberbunds-Rantone die europäische Legitimität selbst gewaltsam unter bie Fuße trat, und an die Stelle bes traftatmäßigen Bundes souverainer Rantone Die revolutionare Centralisation bes fouverainen Bundesstaats feste. Niemand fann fagen, wie weit eine mit Baffengewalt realisirte Absicht Preußens, fein gutes Recht wirflich geltend zu machen, geführt haben wurde. Jedenfalls hatte nicht nur die Neuenburger Revolution von 1848, sondern auch ber große schweizerische Umsturg von 1847, ja die gange Schweizer Geschichte feit 1830 ungeschehen gemacht werben muffen. Es mare aber hochst uns billig, Preußen allein die Gutmachung alles beffen zuzumuthen, was sammtliche europäischen Machte schwer gefünbigt haben.

Berlin die endlichen Folgen ber überhaupt beliebten und übershaupt versehlten Politif des "Zuwartens" durch allerlei hohsten Schin und leeren Lärm unter ungemessenstem Aufwand von Pathos, Pomp und theatralischem Wassengestlirr zu vershüllen suchte. Das aber erfüllt uns bei der Betrachtung dieser Vorgänge mit aufrichtigem Entsehen, daß dabei Naposteon III. es war, in dessen Hände man, unter Insulten gesgen den wohlmeinenden und corretten Rath Desterreichs, sein heil und Schickal legen zu mussen glaubte.

Es fnupfen fich uns gar viele Bebanten unb rungen an biefe Thatfache. Bir benten g. B. an & tung Breufiens eben gegen Franfreich in ber orient Rrifie, an bie unaufhörlichen Sag-Erguffe und Berflu feiner einflugreichften Breforgane über Rapoleon III predigt die minifterielle "Beit" gegen bie "Frangofent beutscher Publicifien. Wir benten an bie Beit, mo ver iatholifche Abel einer preußischen Broving Die Sifton . vollt. Blatter theile abichaffte, weil fie "biefem Rapoleon" bas Bort rebeten und es alfo nicht mehr "lopai" fei, fie ju lefen. Bir empfahlen Rapoleon III. ale ermunichten Belfer Deutschlenbe gegen ben mostowitifchen Bolfshunger, aber nicht als ben Schieberichter und Gefcaftetrager Deutschlands. Best bagegen ichidie Breußen feinen Thronfolger nach ben Tuilerien und balb burfte man von eigenhandigen toniglichen Briefen berichten, die dem frangofischen Staatschef carto blanche gaben für bie Berhandlung mit ber Schweig. Der Befuch bes preußischen Thronfolgers in folder Gigenschaft begeifterte bie officiofen Barifer Blatter ju bem Mueruf: Die Ronige unb Kürften hatten wieber gelernt, ben Weg nach ben Tuilerien und ihrem dominirenden Ginfluß zu finden. Und weßhalb mar es jest gerade Preufen, bas folde Folgerungen aus feinem Benehmen gieben ließ? was hoffte man benn in Berlin von Navoleon III. ?

Daß man wirklich eine Barteinahme gegen die Schweiz, ober gar Unterftühung einer preußischen Exekution von ihm erwartet haben sollte, möchte doch unglaublich scheinen, obe wohl manche Symptome aus dem Monat Rovember auf eine solche Erwartung deuten. Es war auch eben um diese Zeit, wo das Berliner Presbureau wiederholt versichern durste: "das Einvernehmen zwischen den Gösen Preußens, Ruslands und Frankreichs scheine in voller Blüthe zu stehen". Aber wenn auch das Gewicht des Czarthums in den Tuilerien

<sup>\*)</sup> S. 1. B. Milg. Beltung vom 6. Rov. 1956.

noch so groß ist, so hatte boch die Schweiz immerhin einen noch gewichtigeren Fürsprecher auf ihrer Seite: nämlich das igene Peincip Rapoleon's III. selber. Nicht umsonst beruft sich der Berner Bundebrath in seinem Memorial auf die Berte der napoleonischen Senatbrede von 1852: "Die erste Genantie eines Bolfes besteht in dem Recht, sich die Regiesung zu wählen, die ihm zusagt." Sire! sagt die Schweiz, in Kraft dieses Ihres eigenen Staatbrechts gehört Reuenburg nicht Preußen, sondern uns. Und wenn dasselbe Memorial gegen die legitime Berufung auf die Wiener-Berträge erwisdert: "es sei ja seitdem alles, was der Wiener Congreß aufgebaut, wieder eingerissen worden": sollte da eben Napoleon III. einwenden, daß dem nicht ganz so sei?

Es bebarf gar nicht ber Aufsuchung weiterer Motive, um bie fympathetische Buvorkommenheit zu erklären, welcher die Echweiz in Paris begegnete. Es ift mahr, als ber Bunbestath, um feine Dacht und Herrlichkeit, ben Beroismus und die Rriegeluft feiner Committenten in's rechte Licht ju feten, nicht gleich auf bas erfte Wort bes frangofischen Berrschers vertrauensvoll einschlug: da that der Moniteur sehr ärgerlich und fprach verweisend von "bemagogischen Ginfluffen." Als aber zum zweitenmale ein Bundesrathe Gefandter in Baris erschien, zeigte fich Napoleon III. nur noch beflissener im Interesse ber Schweiz. Er verpflichtete sich zu jeder Anfrengung, um "völligen Bergicht Preußens" und "gangliche Unabhangigfeit Reuenburge" für die Freilaffung der Befangenen zu erlangen. Was die Garantien für folche Busagen betrifft, fo fonnte sich der Bundesrath freilich nur auf "mundliche Gröffnungen" berufen, g. B. Franfreich merbe andern galls bie Sache ber Schweiz zu ber seinigen machen. Auch hat ber Moniteur bis jest nur einmal für biefen Fall mit bem Berluft des frangofischen "Wohlwollens" gegen Breußen und ber Lossagung vom Condoner Protofoll gedroht. es ift auch ganz begreiflich, baß officielle Noten Rapoleon's III. weber ausbrudliche von Preußen ihm anheimgegebene Bewilligungen einbekennen, noch Weiteres als "moralische" Garantie zugestehen. Sonst riffe ber bunne Schleier vor jener "Bebingungslosigkeit", welche Preußen zur conditio sine qun non gemacht. Läft man in Paris nur biefen Schleier unzerriffen und schreibt man nur die Roten und Moniteur-Artisel so gesichist, daß die Diplomatie in Berlin sagen kann: "siehe da, wir haben uns weder direkt noch indirekt zu Bedingungen herbeigelassen"! — dann ist auch die preußische Presse sort während ganz entzückt über die der "russische Bresse sord napoleonische "Loyalität", und gar nicht besorgt über die aus gedrohte Entziehung des "guten Willens Frankreichs".

In der Schweiz bagegen ift man gang natikilich übergeugt: Rapoleon babe nicht mehr und nicht weniger verfproden , ale ibm von Berlin aus vertraulich jugegeben worben fei. Co hat fich ber drohenbe Renenburger Belt - Confilt fehr einfach beigelegt. hat ja Br. Carl Bogt im Stanbe-Rath ju Bern, unter tieffter Entruftung ber belvetischen Diplomaten über folche Indiscretion, fogar icon die Borbehalte bes in Baris angetragenen preußischen Bergichts zu benennen gewußt. 216 baber am 21. Dec. ber amerifanifche und ber englifde Gefandte in Bern vorfdlugen, bie Dlacte follten ber Schweiz fur bie Rieberfchlagung bes Proceffes ben Bergicht auf Reuenburg garantiren : ba wies gwar Defterreich biefen Untrag ale eine fur Preußen beleidigende Bumuthung ab; Franfreich aber mußte, bag es einer folden Garantie und Bumuthung gar nicht mehr bedürfe. England hinwieder bemerfte bem Bundesrath noch ju bem zweiten frangofischen Borichlag vom 5. Jan.: "es vermoge ben Erfolg biefer Schritte nicht ju garantiren", weil eben, wie bie Bunbesrathe . Botfcaft einfließen läßt, "bem englischen Cabinet von Ceite Breugens nicht bie gleichen Eröffnungen icheinen jugegangen ju fenn, wie folche nach Allem ju foliegen bem frangofifden Cabinet gemacht worben finb. "

Rurg, Preußen verhandelte unter bem Beifalle Rus-

leon III. Durch biese vom Thronfolger selbst in Paris santstionirte Intimität gelang es Preußen glücklich, sein gutes Renenburgisches Recht auf dem fürzesten Wege an den Rasdisalismus zu verlieren. Wir haben daraus unter Anderm auch auf das Daseyn wenigstens der Fundamente zu einer wisse französisch preußischen Allianz geschlossen. Ein Blick auf das Verhalten der preußischen Diplomatie gegen die zwei andern Mächte ist geeignet, unsern Schluß noch mehr zu rechtsfertigen.

Bon England war in Berlin freilich nicht besonders viel bie Rebe, außer baß bei bieser Gelegenheit eine eigene Edrift über ben neupreußischen Lieblinge-Gedanken erschien : "wenn je zwei Bolfer von der Borfehung berufen schienen, gemeinsame Bahnen zu einheitlichem Biele zu geben, so maren es die Bolfer Preußens und Englands, aber ein bofer Damon, eine teuflische Politif fae immer wieber 3wietracht gerade zwischen Preußen und England". Es mar dieß wohl ber Grabgesang auf ben seit 1853 vergeblich aus allen preubifden Rraften angestrebten Bund ber brei Borte im Rorben: Rugland, England und Preußen, das Ideal weiland des Garen Rifolaus und noch lange nach ihm das der neupreufifden Bartei. Gie erachtete einen folden Bund als hoche nothig gegen ben "papistischen Guben". Geitbem man aber, im Bereine mit Rugland, ftatt des ftorrischen England nun felber ein Stud "papistischen Gubens" an sich gezogen zu haben glaubt, fühlt man sich um fo erhabener über das an= bere Stud "papistischen Gubens", über — Desterreich. Dieß bat fich in ber preußischen Presse soeben wieder erwiesen. Bahrend man der frangösischen Obsorge rücksichtslos in die Arme fiel, entleerte fich jugleich ein fo gehäuftes Daß von Bereigtheit, Saß und Berbachtigung über Desterreich, baß felbft frangöfische Blatter fich barob scanbalisirten.

Und was hatte benn bas arme Desterreich wieber verschuldet? Auffallender Weise sehen hierin selbst viele Wohl-

meinenben nicht flar, Dank bem nun einmal herrschenben Wirbelgeist und bem von Berlin aus aufgeworfenen Staub.

Desterreich hat in ber Neuenburger Frage allerdings eis nen andern Weg vorgeschlagen, als der europäische Schiebs-Richter in Paris und sein Claqueur in St. Petersburg beliebten - einen Weg, auf dem Preußen, ohne Deutschland irgendwie mit einem französischen Protektorat zu compromittiren, sein Recht auf Neuenburg entweder behalten, ober boch mit Ehre und Würde, weil auf ben Ausspruch sammtlicher Mächte hin, abgegeben hatte. Preußen hatte feine Politif bes "Zuwartens" selber damit verbrämt, daß es sich im Londoner Protofoll vom 24. Mai 1852 das Versprechen abnehmen ließ, wegen Neuenburg nicht eigenmächtig ben Beg ber Gewalt zu betreten, sonbern bie Aftion sämmtlicher Mächte bei ber Eidgenossenschaft abwarten zu wollen. Darauf fam jest Desterreich jurud. Gewiß ist nichts naturlicher; aber auch nichts auffallender, als bag Desterreich allein ben völkerrechtlich vorgesehenen Modus empfahl. Rußland deffen diplomatischen Afte, seitdem der russische Rnas Gortschatoff die Stelle des feinen Resselrobe eingenommen, fich überhaupt manchmal burch eine fast bauerische Plumpheit bemertlich machen — fuhr augenblicklich bazwischen: das Londoner Protofoll habe die souverainen Entschlusse Preußens nicht beschränkt. Darüber großer Jubel in Berlin — um so mes niger beim gesunden Menschenverstand, ber übrigens seit 1854 in verschiedenen Deutschländern landesabwesend zu fenn scheint - und noch größerer Born über Desterreich. Er entbrannte um so heftiger, als Desterreich consequent fortschritt und, anstatt bes oftensibeln Entscheidungs- Muthes und vorgeblicher Kriegeruftungen, von Preußen die Berbringung ber Sache an den deutschen Bund verlangte, und als es ferner auf Grund bes Bundesrechtes bie Befugniß ber Mittelftaaten bestritt, ben preußischen Heeren einseitig ben Durchmarsch jum Behuf eines Angriffe - Rrieges zu gestatten, ber fast unfehlbar ganz Deutschland in die Rriegsaffaire verwickeln

mußte. Es fei fern von une, über die lettere öfterreichische Behauptung ein Urtheil abgeben zu wollen; sicher ift nur seviel, daß niemals ein wichtiger bunbesrechtlicher Fall auftaucht, ber nicht neuerbings andeutete, wie es ein beutsches Bunbesrecht eigentlich gar nicht gebe, und baß gerabe bie Mittelfaaten, beren gange Eristeng boch eben mit bem Bunbe Rest und fallt, regelmäßig auf der Seite ber Regative fich finden laffen. Jedenfalls aber erachten wir bie Erinneruns gen Defterreichs als acht beutschenational und höchst zwede mafia. Conft bleibt uns nur übrig zu constatiren, wie man in Berlin Diefe Erinnerungen aufnahm. Dazu genügt es anmführen, baß Gr. v. Manteuffel in der Depesche vom 29. Der geradezu erklärte: "man fonnte sich ber Intention bes Raiferhofe, bas gute Recht Preußens zu forbern, nur freuen, wenn bas Wiener - Cabinet nicht zugleich offen zu erkennen gabe, bag nach feiner Unficht ber Bund eintretenden Falls ben Antrag abzulehnen haben wurde, weil die Reuenburger Frage, ehe Preußen zur Anwendung ber Waffengewalt ichreiten burfe, vorher noch in europäischen Conferenzen zu verhandeln fei."

Es bethätigte sich benn neben ber französisch-preußischen Intimitat Die "beutsche Ginigfeit" wieder in gewohnter Beife. Bahrend die Ruffen das, was sie in Wahrheit selber gelhan, jest ben Defterreichern aufluben und lamentirten, man habe in Wien bas Feuer zu schuren gesucht: erfüllte man von Berlin aus die Presse mit Klagen über Desterreich: es wolle bie Sache ber Intrigue in die Hande spielen, es welle Preußen an einer Kraftaußerung eifersuchtig hindern, es beneibe ben bevorstehenden Rriegeruhm Preußens, es ftebe mit allem Dem — auf Einer Linie mit dem Rabifalismus. Co fpann fich vor aller Welt neuerdings das Schauspiel ab, das Breußen keiner Macht, nicht einmal seinem schweizeris foen Plunderer, innerlich so verseindet sei, wie dem deutschen Bunbesbruber. Frankreich war es, in beffen Sande Preußen felbft langst bas Schickfal Reuenburgs niedergelegt hatte. Jest 21 XXXIX.

aber zeigte bie Kreuzzeitung (13. und 14 Januar) noch bie Stirne, "die Uneinigkeit Deutschlands zu bedauern": wäre "Desterreich ganz energisch gegen die Schweiz ausgetreten, so wäre die Spaltung Deutschlands noch vermieben worden, und Frankreich weder in die Lage gekommen, die Hauptrolle in der Bermittlung zu spielen, noch sich der deutschen Iwister seit zu freuen; aber weil es sich für den deutschen Bundesgenossen so wenig demucht habe in dieser Frage, habe Desterreich veich dadurch Frankreich Berantassung gegeben, die Bermittelerrolle zu übernehmen" (hat Rapoleon III. diese Rolle etwa in Berlin gestohlen?), "und sich zu freuen über — Deutschlands Uneinigkeit." Ist eine kedere Berbrehung der That sachen wohl noch benkbar?

Es ift gang ungweifelhaft, bag Defterreich bie Rieberlage bes ichweizerischen Rabitalismus in biefer Frage amftrebte, bag man in Wien wirflich ben Beweis herzuftellen trachtete, "bie ewige Reutralitat ber Schweiz ertheile ibr nicht bas Recht, jeben Erfas für Rechteverlegungen ungeftraft gu verweigern" (Biener Rote vom 19. Dec.). Aber alle Mächte batten rubig jugefehen, wie das rabifale Staaterecht im Gergen Europa's fich etablirte, alle Dachte mußten jest gufammenhelfen, um ber Sybra ben Ropf abjufchlagen: bieß wollte Defterreich und barum berief es fich auf bas im Conboner Brotofoll verpfanbete Bort ber Dachte. Aber Defterreich fanb mit biefem Berlangen gang allein. Für Franfreich und England tam natürlich nichts gelegener, ale jest burch Breußen felbft ihres Bortes quitt ju werben : bas lagt fic begreifen. Rein unbegreiflich aber ift es, wie Preußen bie öfterreichische Abficht fo entruftet von fich ftogen fonnte, wenn man nicht annimmt, bag es von gehaffiger und hochmuthiger Elferfucht verblenbet und in Baris bereits gebunden war.

Man weiß in Berlin ber Gegenwart möglichft ben Mund ju ftopfen: bas ift wahr. Aber was wird bie Gesichichtschreibung ber Zufunft einst urtheilen über solche und andere politischen Thaten und Richtthaten ber preußischen

Staatsmanner seit 1850? Wie sehr ber Weg Desterreichs ber rechte und correfte, mitten in das Herz des Radifalismus führende gemesen mare, das liegt jest durch die schweizerische Diplomatie selbst faktisch bewiesen vor. burd ibre Ungft auch noch vor den nun bevorftehenden Confermen, weil da die Gultigfeit des neuschmeizerischen Staatsrectes und feiner Berfaffung felber in Frage tommen fonnte; burch Die Baft, womit man beiden Theilen, Breußen und ber Ecweiz, anrath, nur eilig unter sich abzuschließen und so den Conferenzen zuvorzusommen; durch das tiefe Mißtrauen, mit bem bie schweizerischen Stimmführer neuerdings auf Defterwich binbliden. Auch Preußen mare, wie es icheint, nicht ungeneigt gewesen, ohne Confereng, nur unter vier Augen und bloß unter bem Beistand Napoleon's III. Die Sache zu bereinigen. Bei einer Conferenz burfte nämlich boch allzu viel über die preußischen Schritte in Baris verlauten, als baß ber Ruhm ber "Bedingungslosigfeit" nicht gefährdet und es am Enbe gang flar werben follte, warum man fich benn burch bie ofterreichische Bumuthung, sein gutes Recht regelrecht zu vertreten, so empfindlich beleidigt fand ? Beil namlich biefes gute Recht heimlich bereits geopfert mar.

eine neue Conferenz, speciell wegen Neuenburg, wenn auch nur abermals eine Nachconferenz zur Protofollirung ber von Frankreich, Preußen und der Schweiz bereits unter sich getroffenen Stipulationen, ist indeß nicht mehr abzuwenden. Die Besorgnisse der Schweizer aber, daß da dem Radisalis, mus irgendwie ernstlich zu Leibe gegangen werden könnte, sind gewiß eitel. Am allereitelsten hinsichtlich Preußens. Gesem die schweizerische Hehrebe: daß es Preußen nicht so sast um Genugthuung als um den Sturz der neuen centralisirten Bersassung der Schweiz zu thun sei: hat man in Berlin stets sehr entschieden und aufrichtig Verwahrung eingelegt. Präs. von Gerlach allerdings, und mit ihm wohl eine große Zahl wackerer Männer im Lande, meinte, es sei gar nicht möglich,

bas bem Ronig feit 1848 wiberfahrene Unrecht gu rachen, ohne jugleich bie Dighanblung aller confervativen Schweizer, b. i. ber Ratholifen feit 1830 überhaupt ju rachen. 3m Sinblid auf die Biener Bertrage ift bieß auch gang richtig. Prete-Ben batte benn nur fagen muffen: wenn in ben neuen Benbesftaat ein Fürftenthum nicht mehr past, fo folgt bevens nicht, bag Reuenburg aufhoren muß ein Fürftenthum,: fonbern bag es aufhoren muß eibgenoffich zu fenn. Oren Bride bieß mare ale Berreifung ber neufchweigerifchen Berfuffung angeseben worben. Darum mar Preußen weit entfernt and nur folche logit boren ju laffen. "Das foll Preufen wiffen", fchrieb fr. Gelger (Alig. Beitung vom 27. Dec.), "wenn ce wirklich unfere Berfaffung gerreißen und eines ber Glieber unferes Bundes mit Gewalt baraus loemachen wollte, bann -Rrieg bis jum letten Athemjuge". In biefem Ginne reiste Dr. Belger, fruber Profeffor in Berlin, jest mit bem berrudten Fanatifer Marriott u. A. an ber Spige ber Babler Propaganba, perfontich nach Berlin, um an ben Ronig unmittelbar ale "einen Chriften von Bergen" ju appelliren, und er brachte bie "munbliche Buficherung" fogar fcriftlich conftatirt jurud, bag Reuenburg rechtlich und ganglich an bie Soweiz ausgeantwortet werben folle. Da fann benn bod fein Attentat auf bas'radifale Staaterecht mehr im Bintergrunbe liegen! Bielmehr wird, fcon aus jenen confessionellen Grunben, Die Baster Zeitung eher noch vor ale erft nach ben Conferengen recht behalten, wenn fie fagt: "Breufien ift überhaupt Diejenige Dacht, mit welcher bie Schweig am menigften in Streit gerathen follte".

Rurz, anstatt einer Rachung ber rabifalen Unthaten seit 1847, anstatt einer Ausloschung bes Revolutionsherbes im herzen Europa's steht uns die europäische Sanktion beiber bevor. Und biefer Sieg bes Rabifalismus, nicht nur über Preußen und sein gutes Recht, nicht nur über einen Konig und seine legitimen Ansprüche, sondern über alle Großmächte, über bas gange europäische Bolkerrecht, über bas monarchische Prins

cinzelten revolutionären Aftes, sondern er ist der Sieg eines verschielten revolutionären Aftes, sondern er ist der Sieg der Revolution selbst. Die unberechenbaren moralischen Folgen werden dadurch nicht ungefährlicher, daß bloß Eine Macht selchem Sieg ernstlich entgegengearbeitet, zwei andere Rächte sch geradezu selber auf den nämlichen Standpunkt gestellt, und Preusen im Verein mit Rußland nur zum Schein Widerstand geleistet. Eben diese Auflösung mit allen ihren Hinterges danken in den Stellungen der 1852 und im Londoner Produkten noch vereinigten Rächte bildet vielmehr den bedenklichsten hintergrund zum radikalen Triumph.

Gerade aus diesen veränderten Stellungen wird sich vielleicht auch noch eine Erklärung des räthselhaften Umstandes ergeben, warum denn gerade am 3. Sept. 1856 die Erstedung der Royalisten in Neuenburg stattsinden, und dadurch die Lösung der längst verschobenen Frage vor die Thüre gestickt werden mußte, sowie über die wahren Motive und die eigentlichen Urheber jenes Wagnisses. Wir wünschen, daß die Schuld auf den Zufall zu liegen komme, damit nicht die Beschichte des Neuenburger Conslikts eine noch mistickere Gestalt für die Werthschähung preußischer Politif und Politister gewinne. Das Fiasko ist ohnehin schon deprimirend gesung, es braucht nicht auch noch der Anfang eines solchen Endes auf ihre Rechnung zu kommen.

Bir sprechen vom Ende. Denn wenn auch Preußen scinem Berzicht gewisse Borbehalte beigefügt hat, so wird das
boch teine erheblichen Anstände mehr machen. Der König
wolle, wie es heißt, den Titel beibehalten, und dieß dürste
man ihm gönnen; er wolle die reichen und mächtigen Corporationen der sogenannten Bourgeoisten und die Stiftungen
garantirt wissen; man wird Ersteres von Souverainetätswegen selbstverständlich abweisen, Letteres vielleicht gewähren,
wie es den katholischen Klöstern gewährt war; er behalte sich
die Domänen vor sammt der preußischen Fahne auf ihren
wei Schlössern; man wird vielleicht sagen, die Domänen

seien nicht Hohenzoller'sches Privatelgenthum, sondern Eigensthum des jedesmaligen Sonverains, man wied etwa ein Geld-Nequivalent andieten, und so dürfte die Weltfrage in eine einfache Geldfrage auslausen. Auf Seite der berechtigten Monarchie nämlich. Dieselbe Frage, von deren Entschlung man mehrsach insbesondere auch das Seil der mit Büsen getretenen schweizerischen Katholisen erhoffte, wied ein solches Ende nehmen. Zum Glück haben die Helotifiten selber sich teine Mussonen gemacht; sie werden sortan um so unsweiselhafter wissen, daß Riemand ihnen hilft, wenn nicht sie sich selbst.

Rur noch ein Wort über Deutschlands Berhältnis jum Reuenburger Trauerspiel, in bem bas legitime Recht Europas jum Selbstmord schreitet! Praf. von Gerlach hat in ber "Reujahrerundschau" geaußert wie folgt:

"Nuch nachbem in Europa die Berwirrung ber Intereffen an die Stelle ber Einheit ber Principien getreten ift, auch 1857 noch, ware Deutschland nur sich selber treu, treu seinem hoben Berufe, und rein von, nicht brubermörderischer, sondern selbstmörderischer Elsersucht, rein von mißtrauischem feindseligen Eigennup, wie mächtig, wie zukunftstreich wurde das große und freie Deutschland ber kleinen, unter radikale Aprannei gefallenen Schweiz gegenüberstehen!"

Sehr richtig! Aber mit welchem Gewiffen fann eben bie neupreußische Partei solche Worte sprechen? Sie, die gestern noch, in der orientalischen Krists, jede nationale Faser an Rusland verlauft und verrathen und den Dualismus in Deutschland auf der gahne preußischer Politik über alle und jede Rücksicht hinaus erhoben hat. Wir dagegen, die historspolit. Blätter, haben damals die fest geeinte "deutsche Mittelstellung" über Jahr und Tag versochten, auf beharrlichste und unverdroffenste, die auch der letzte Funke einer möglischen hossung auf Bekehrung der Politik Preußens für imsmer verglommen war. Uns steht es jest zu anzubeuten, wie ganz anders alle Dinge heute stünden, wenn Deutschland das

mals die lette Mahnung der göttlichen Langmuth nicht mit emporendem Hohn von sich gestoßen hätte; anzudeuten, wie insbesondere die traurige Neuenburger Affaire nur ein Zwissenspiel ist in der damals von Berlin aus in Scene gessetzen deutschen Tragodie. Den Neupreußen aber, wenn sie nicht ganz aller Scham baar erscheinen wollen, stünde wohl an, von einem "einigen und sich selber treuen Deutschland" nie mehr einen Buchstaben in den Mund zu nehmen.

36r Gedachtniß scheint indeg überhaupt nicht von heute auf geftern jurudjureichen. Conft murbe ihre Rreuggeitung fich gehütet haben, jest ben "füdbeutschen Liberalismus" mit ben mibften Inveftiven wegen einer politischen Unschauung ju terfolgen, welche gerade von der Rreuzzeitung felber in der Auffenfrage als die hochfte fürstliche Weisheit und bas unanfectbarfte Friedens - Motiv an dem eigenen Monarchen ge-Wie nämlich in ben jungsten Monaten im miesen ward. Allgemeinen bie beutsche Antipathie gegen Preußens Politik maffenhaft hervorbrach: so gaben ihr die murtembergischen Wernlen insbesondere Ausbruck, indem fie gegen die Bewilligung bes Durchmarsches für die Preußen formlich Protest erhoben und zwar aus bem Gesichtspunkt ber — volkswirthe schaftlichen Intereffen. Nun hätten zwar z. B. wir ein gntes Recht, uns gegen biese schmutige "Rramerpolitif" zu entraften, die unter Anderm auch ihr Hauptorgan, die "Defterr. Beitung", nirgende das Recht in's Auge faffen ließ, sondern immer nur bas "harmlose" Schweizervolf, bas so fleißig arbeite und so gut fabricire. Aber die Kreuzzeitung, mas will benn fie mit ihrem Born über solche "Erbarmlichkeit ber politischen Gefinnung", bie in "plumper, jeder hohern Auffaffung und patriotischen Regung baarer Haltung, bloß bie niebriaften Rramerintereffen ermagenb, jeben beutschen Batrioten gründlich anwidern muffe"? Allerdings hat dieselbe Bolitif auch uns im Innersten angewidert, aber nicht erft jest, fondern bamals als sie ihren ersten und officiellen Ursprung nahm; als bie Rreuggeitung felbst bas undeutsche und hinterhaltige Gebahren in der großen orientalischen Krifis eben damit vertheidigte, daß so das Boll "die Thaler in der Tasche behalte"; als Preußen und die Mittelstauten gerade aus dem Gesichtspunkt der materiellen und vollswirthschaftlichen Insteressen ihre "Friedens Politik" lobten und empfahlen. Die nämlichen damals von den Ministerfühlen herad angepriesenen Motive haben seht die "füdtentschen Demagogen" sich angeseignet und consequent geltend gemacht. Wenn sich dabei die Spipe gegen Preußen sehrte, so hat doch am wenigsten Preußen ein Recht sich darüber zu beklagen, und am allerwenigsten die Kreuzeitung.

In ber orientalifchen Beltfrifis hat fich eben Deutschlande Schidfal nach allen Seiten bin entschieben. furchtbarfte Strafe auf bem guße folgen werbe, haben bie Siftor. polit. Blatter nie verfannt; bafür wurden fie in Breu-Ben verboten. Die Greigniffe aber haben ihre Rechtfertigung mit einer Energie übernommen, Die und felbft überrafcht. Erfter Beweis: ber Musgang ber Reuenburger Frage. mirb, wenn nicht Alles taufcht, unter Franfreiche und Ruslande Dbforge bie banifche Frage benfelben Beg geben. Die Strafe wird fich aber an ber moralifchen Bernichtung Deutschlanbe nicht genugen laffen. Ilm weiter gu ichreiten, bebarf es allerdinge erft ber lofung bes finang - politifchen Bannes, der über Europa heraufbeschworen ist. Aber er fteht im Beften auf zwei Augen; und aus bem Guben fommen trube Ahnungen, bag zwei andere Augen fich leicht noch mit benfelben Thranen fullen tonnten, Die vor gebn Jahren bem großherzigen Pio nono burch ichwargen Unbant bereitet wurben.

## XIII.

## Aubolph Birchow's physiologischer Humanismus.

Unter Sumanismus verstand man bisher befanntlich bie Bilbungsweise, Die sich auf Das Studium ber Schriften bes Hafficen Alterthums grundete, dann die badurch gewonnene (acht menschliche) Bildung und Weltanschauung, wohl auch bas gangliche Leben und Weben in diesem flassischen Alterthume. Es war fonach berfelbe eine Domane junachft ber Philologen, die ihnen auch ziemlich ungeschmalert blieb bis in bie neuefte Beit. Denn wenn allerdinge fruher ber rationalikisch-realistische Philantropismus, bann die neuere, nament= lich bie \_absolute" Philosophie ben Anspruch machte, wie im Befite aller Bahrheit Himmels und ber Erbe, fo auch ber wahren Bilbungemittel zur vollen Menschlichkeit zu feyn, fo ward hiedurch der humanismus des flassischen Alterthums nicht ausgeschloffen, sondern er follte nur seine mesentliche Bollendung erhalten burch eine Philosophie, die auf seinen Grundlagen fortgebaut hatte. Best aber ift jenes Erbgut ber Philologen in feinem innersten Wefen und in feiner außern Erifteng bis auf ben Ramen bebroht durch eine Biffenschaft, bie auf gang anbern Grundlagen ruht, und mit gang anbern Mitteln nach Erfenntniß und Bilbung ftrebt.

22

I

Die Raturwissenschaft, insbesondere die Physiologie, will und in neuerer Zeit nicht bloß über den finnlichen Theil unserer Ratur, über unsern Leib, seine Bestandtheile, Organe und Functionen Aufschluß ertheilen, sobern will, lediglich auf der Grundlage der naturwissenschaftlichen Erforschung des leiblichen Lebens des Menschen, unsere ganze Beltanschauung bestimmen, und unsere ganze Bildung beherrschen. Die Physiologie will einzig und allein den mahren humanismus, die mahre ächt menschliche Bildung und Weltanschauung gründen, nicht dadurch, das sie die Schriften des stassischen Alterthums fludirt, sondern dadurch, das sie die Functionen unseres leiblichen Lebens auf genaueste erforscht. Wir nennen diesen humanismus den physiologischen, im Unterschied von dem philosogischen; er selbst bezeichnet sich als "Humanismus" schlechtweg.

Von jenen Leichtbewaffneten diefer Richtung der Physiologie, die in neuester Zeit in vielgelesenen Büchern mit fürmender Haft Glauben und Wissen der bisherigen Weit-Anschauung zerstören, und und im Namen des Humanismus
ihre unmenschliche Ansicht vom Wesen des Menschen ausdrängen wollten, reden wir hier nicht mehr. Trop allem Geräusch,
das sie verursacht, hat sich doch, wie mir scheint, die öffentliche Meinung allgemein gegen ihre Ansicht und ihr Treiben
ertlärt, und ihre Schriften sind mit seltener liebereinstimmung
von der Wissenschaft als voreilige und oberstächliche Produtte
zurückgewiesen worden. Die Einen haben sich sachte zurückgezogen, vielleicht zu tieseren Studien, die Andern werden in
ihrer Oberstächlichseit vom Winde der Mode, der sie eine
zeitlang getragen hat, auch wieder verweht werden.

Es ift die eigentliche Phalanr diefer auf Begrundung bes fogenannten Sumanismus ausgehenden physiologischen Forscher, mit der wir es hier zu thun haben wollen. Sie überragt, wie an Mäßigung, so an wissenschaftlicher Grundlichfeit und Bedeutung weit die eben erwähnten, extremen

Bortampfer" der materialistischen "Civilisation". Jedoch ist biese gemäßigtere und wissenschaftlich gründlichere Richtung nicht minder entschieden in dem Bestreben, ihre Weltansschung, den "Humanismus", nur durch physiologische Forschung zu gewinnen, und "verschmäht" alle Transscendenz, so- wohl die des religiösen Glaubens wie des philosophischen Wissens, d. h. alles Glauben und Wissen, das bisher über die menschliche Natur und Bestimmung, und überhaupt über die bischen Fragen des menschlichen Dasenns allgemein, wenn wir mit manchen Modisisationen, gegolten hat.

Dan braucht wohl nur ben Namen bes Sauptvertreters bifer Richtung, Rudolph Birchow, zu nennen, um die viffenschaftliche Bedeutung berselben zu beweisen, und das Intereffe fur Diesen eigenthümlichen, auf Physiologie gegrüns beten humanismus, sowie für die wissenschaftliche Begründung befelben in Unspruch zu nehmen. Ich mable gerade biefes, in feiner Biffenschaft ausgezeichneten Naturforschers Ausführungen in diesem Betreff schon defthalb, weil er vor allen Andern mit befonderem Gifer jede Gelegenheit ergreift, fich hierüber auszusprechen, und seinen Ruhm darin sucht, nicht wur maturwiffenschaftliche Forschungen zu pflegen, sonbern and biefe humanistische Weltanschauung zu begründen. "Riemale, versichert er, "weder am Leichentisch oder hinter bem Mifreffen, noch am Rranfenbett ober im öffentlichen Leben habe er über der Mannichfaltigfeit des Ginzelnen bas Streben nach boberen, einheitlichen Principien vergeffen." unter find eben die erwähnten humanistischen Bestrebungen u verfteben. Ja, in nichts bunft fich Birchow so gesichert und, wie es scheint, unsehlbar als in der Aufstellung und Behauptung dieses Humanismus, ebwohl er ihn noch durchaus nicht zu einem vollständigen, und noch weit weniger zu einem in fich felbft übereinstimmenden Gangen verarbeitet bet. 36 habe die Ueberzeugung", bemerkt er, "daß ich mich niemals in ber Lage befinden werde, ben Cat von der Einheit bes menschlichen Wefens und feine Confequenzen zu verläugnen." Man muß wissen, was "diese Einheit bes menschlichen Befens" bei Birchow bedeutet, um diesen Ausspruch
zu würdigen. Es soll nämlich damit ausgesprochen senn, bas
er jeden Dualismus wissenschaftlich für ausgeschlossen und abgethan erachte, also "den Dualismus von Gelt
und Welt, von Geist und Körper, von Kraft und Materie."

Begen ben eigentlichen fchroff hervortretenben Materialismus bat fich Birchom mit anertennenswerther Entidiebenheit ausgesprochen, ihn, wo nicht geradezu für falfc. boch febenfalls für verfrüht und unberechtigt erflarenb. Go erflarte er neueftens C. Bogt gegenüber: "3ch fann nicht zugeben, bağ bie Einwendungen, welche Bogt (Roblerglaube und Bif fenicaft 6. 103) gegen meine tolerante Auffaffung bes Glaubens macht, naturmiffenschaftlich begrundet find. Inebefonbere tann ich feinen Schlußfolgerungen über bie Ratur bee Bewußtfenns nicht beitreten, weil ich fie nach ihrer Begrunbung und nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Biffenichaft für transfcenbental halte, und weil ich ben Dogmatismus innerhalb ber Grengen ber Raturforicung nirgenbe anerfennen mag. Es gibt einen materialiftifchen Dogmatismus fo gut, wie einen firchlichen und einen ibealiftifchen, und ich geftehe gerne ju, bag ber eine wie bie andern reale Allein ficherlich ift ber materialifi-Dbjecte haben fonnen. fche ber gefahrlichere, weil er feine bogmatifche Ratur verlaugnet, und in bem Rleibe ber Biffenicaft auftritt, weil et fic ale empirisch barftellt, wo er nur fpeculativ ift, und weil er bie Grengen ber naturforschung an Orten aufrichten will, wo die lettere offenbar noch nicht competent ift." (Gefammelte Abhandlungen gur miffenichaftlichen Medicin. Frankfurt 1856, S. 18.) Und icon fruher hat er fich hieruber alfo ausgesprochen: "Bu allen Beiten hat es viele Leute gegeben, welche in anthropomorphischen Traumen ihre Befriedigung fanben, und namentlich in ben letten Jahren ift es oft geicheft eine neue Art des Glaubens hat errichten wollen. Benn man sich aber genau umsieht, so zeigt sich leicht, daß diese Art des Materialismus gerade von unwissienschaftlichen Raturen ausgegangen ist, von halb- oder Drittels-Wissern, die den Geist der Returforscher ist sich auch der Grenzen seines Wissern. Der ächte Raturforscher ist sich auch der Grenzen seines Wissens und der Schußfähigseit seiner Beobachtungen bewußt, wie er übt die Resignation, deren Rothwendigseit so viele wungläckte Bersuche der vergangenen und gegenwärtigen Ich ihm darthun." (Archiv für pathol. Anatomie und Physiologie, Bd. VII, S. 9.)

Dem religiofen Glauben bagegen gesteht Birchow eine gewiffe Berechtigung, und wenigstens die Möglichfeit einer Babrheit gu. "Ueber ben Glauben", fagt er, "läßt fich miffenschaftlich nicht rechten, benn bie Wiffenschaft und ber Glaube schließen sich aus. Nicht so, daß der eine die andere unmöglich machte, oder umgekehrt, sondern so, daß, soweit bie Biffenschaft reicht, fein Glaube eristirt, und ber Glaube erft de enfangen darf, mo die Wissenschaft aufhört. lift fich nicht läugnen, daß wenn diese Grenze eingehalten with, ber Glaube wirklich reale Objecte haben fann. Die Aufgabe ber Wiffenschaft ift baber nicht, die Gegenstände bes Glaubens anzugreifen, sondern nur die Grenzen zu ftes den, welche bie Erfenntnis erreichen fann, und innerhalb berfelben bas einheitliche Gelbstbemußtsenn zu begründen." (Bef. Abhandl. S. 6.) Und indem Birchow anderewo sich auf Diefes Bugeständniß beruft, fahrt er fort: "Ich finde bam nichts Befentliches hinzuzuseten, und ich meine, man fonte auch vom religiofen Standpunkte aus damit zufrieden fen. 36 habe ausbrudlich erflart, daß die Raturforschung nicht im Stande sei, das Rathsel ber Schöpfung zu lofen; ich erkenne gerne an, daß unsere Beobachtungen uns fein entscheibenbes Urifeil gestatten über bas, was außer ber Beobachtung, außer ber Rechnung liegt." (Archiv VII, C. 8.)

Durch biefe Erflarung fomobl, ale burch feine Momeis fung bes ichroffen, entichiebenen Materialismus icheint afferbinge Birchom febr mohl mit bem religiofen Glauben fic abgefunden und in feinem Gebiet ber Biffenfchaft fich. Rube bavor verschafft ju haben. Inbes fruge fich noch, ob Biedom von feinem Standpunfte aus biefe Bugeftanbniffe wirb lich noch mit vollem Ernft, b. h. mit wiffenfcaftlicher Conjequeng machen fann. Da er aus feiner Beltanfchaunng alle Transscendenz, b. h. alle Unnahme eines Ueberfinnlichen, ber finnlichen Erfahrung und Beobachtung fic nicht Darbietenben mit voller Entschiebenheit aneschlieft, ba fein wiffenfchaftlich gewonnener Standpuntt bes Sumanie mus die Annahme eines Transscendenten "verschmabt", fo fpricht fich in Diefem Bugeftanbuiß offenbar mehr Gute und Rachficht gegen Die religios Glaubenden als miffenfcaftliche Confequeng aus. Buverlaffig muß ja Birchow bie Musfoliegung aller Transfrenbeng aus feiner Beltanfdauung - nicht bloß aus feiner Biffenfchaft - felbft als wiffenfchaftliches Refultat gewonnen haben, und muß ihm infofern gang gewiß ein eractes Ergebniß feines Forfdens und Wiffens fenn, fonft fonnte er fie nicht mit folder Beftimmtheit geltenb machen. Bit aber Die Rothwenbigfeit biefer Ausschließung aller Transscenbeng aus ber Beltanschauung wiffenschaftliches Ergebniß, bann hat ber Glaube, bag es boch wohl ein Transscendentes geben fonne, feine Statte und Berechtigung mehr; benn fo lange bie ernftliche Anerfennung biefes Ronnens bauert, fann bie Burudweisung bes religiofen Glaubens, bes Glaubens an ein Transfeenbentes, noch nicht Resultat eines eigentlichen, naturwiffenfcaftlichen, eracten Biffene fenn; und biefer Sumanismus beruht bann felbft nicht auf Bewißheit, fonbern nur auf einer Möglichfeit, wie es eigentlich Birchow in ber oben ans geführten Erflärung gegen Bogt selbst ausgesprochen hat.

Much finden fich in Birchow's Schriften einige Stellen, Die bemuthigend genug für ben religiofen Glauben lauten. Co fagt er: "Meines Erachtens ift ber Punft, in bem bie Transscendenz hauptsächlich murzelt, und in dem ihre Buläffigfeit am besten begrundet werden fann, unfere Unwiffenheit über bas Wesen bes Bewußtseyns." Der religiofe Glaube, ber ja nur bei Annahme einer Transscenbeng möglich ift, hatte bemnach nur unsere Unwissenheit zur Grundlage und ju feinem Bollmert. Indeß lagt fich diefer Ausbruch Birchow's auch gegen bie ungemessenen Ansprüche seis nes physiologischen Humanismus selbst wenden, wie wir fpater feben werben. Bieberholt bezeichnet ferner Birchow die Annahme ber fogenannten Transscendenz als Berirrung. "Der Raturforscher fennt nur Rorper und Gigenschaften von Rörpern, was darüber ift, nennt er transscendent, und die Transscendenz betrachtet er als eine Berirrung des menschlicen Geistes." (Archiv Bb. II, S. 9. Bb. IX, S. 10.) Aber nech Schlimmeres weiß unfer Humanist gegen bie Befenner ber Transscendenz vorzubringen. "Nur der Egoismus", verficert er, "das dualistische, d. h. das unvollfommene, uns wiffenschaftliche Bewußtseyn, welches nicht zum Durchbruch gefommen ift, obwohl es ""vom Baume ber Erkenntniß gegeffen " hat, fonnte bas Menschengeschlecht zur Transscenbeng treiben. Die Transscendenz hat zwei Wege, den des Glaubens und ben bes Anthropomorphismus." In bieser Etelle, an welche fich unmittelbar bas oben gerühmte Bugefandniß zu Gunften bes religiofen Glaubens anschließt, wird ber Egoismus, also eigentlich eine Art Unsittlichkeit als Duelle Diefes Glaubens angenommen und behauptet. Gonach, wie man fieht, wird dem Glauben jenes Bugestandniß fattsam verbittert, und ist gar wohl dafür gesorgt, daß er nicht zu ftolz barauf werbe.

Sei bem inbef, wie ihm wolle, wir wollen es bier nicht bamit eigentlich zu thun haben, Die Cache bes Glaubens ber Raturwiffenschaft und bem phyfiologifden Sumanismus gegenüber ju vertreten, fonbern vielmebt bie Sache ber Bif. fenicaft mochten wir Birchow gegenüber führen, b. b. jener Biffenschaft, die fich auf die Transfrendeng begiebt, bas fogenannte Transfrendente jum Object hat. Wenn fic name lich Birchom trop feiner entschiebenen Abweifung aller Transe frenbeng boch gegen ble glaubige Munahme berfelben noch einigermaßen bulbfam erweist, fo verwirft er bagegen alles wiffenfcaftliche Streben in Bezug auf Diefelbe ale ein vollig unmögliches, nutlofes, nichtiges. Gegen bie Philofophle inebefonbere, infofern fie ein Biffen vom Transfrene benten anftrebt, ift er unerbittlich im Berurtheilen, jeben Gre folg, jebe Doglichfeit, bemnach auch jebe Berechtigung ihr abiprechend; fo bag es fich bier für bie philosophische Biffens fcaft, ber Raturwiffenschaft gegenüber, in ber That um Senn ober Richtfeyn handelt. Es moge jum Beweife beffen nur eine Stelle hier Blat finben, in ber er fich bieruber ausfpricht. In einem Auffas mit bem Titel : "ber puerperale Buftanb, bas Beib und bie Belle", laft er fich unter Unberm fo vernehmen:

"Wenn ber Natursorscher dem Gebrauche der Geschichtschreiber und Kanzelredner zu folgen liebte, ungeheuere und in ihrer Art einzige Erschelnungen mit dem hohlen Gepränge schwerer und tonender Worte zu überziehen, so ware hier der Ort bazu, benn wir find an eines der großen Rysterien der thierischen Natur getreten, welche die Stellung des Thieres, gegenüber der ganzen übrigen Erscheinungswelt, enthalten. Die Frage von der Zellenbildung, die Frage von der Erregung anhaltender gleichartiger Bewegung, endlich die Fragen von der Spontaneität am Rervenspstem und an der Seele — das sind die großen Ausgaben, an denen der Menschengeist seine Kraft mißt. Wögen die speculativen Wissenschaften in ihrer Beschränltheit voll Selbstgefühl auf die realistischen herab

feben, nie werben fie auch nur bas fleinste Partifelchen biefer Fragen zu ergrunden berfteben; wenn fie die Schwierigfeit ihrer empirifden Behandlung überhaupt fassen konnten, so murben fie vor ber Große berfelben gurudich reden. Die Naturforschung kennt feimilet Schrectbilber, ale "ben Rerl, ber fpeculirt", und feinerlei Greigen, als zeitliche und raumliche, und es wird bie Beit fommen; de bie Phyfiologie, welche bie Unthropologie als einen Theil in fich faßt, bie Grengen ihres Gebieres weiter und weiter fteden, mit endlich ber Speculation keinen Raum mehr laffen wird. Synatologie, ale eine Abtheilung ber Anthropologie, hat ihre große Bedeutung über die Beit bes augenblicklichen (mechanischen) Banbeins binaus, ihre Bebeutung für bie Geschichte bis Menschengeiftes eben barin, bag fie an ber Ergrundung jener großen Fragen Theil nimmt. Die Beziehung bes Mannes und bes Weibes gur Chelle gu erkennen, heißt fast so viel, als alle jene Dinfterien lojen. Die Entftehung und Entwicklung ber Eigelle im mutterlichen Rorber, bie Uebertragung forperlicher und geistiger Eigenthumlichteiten Des Waters burch ben Samen auf tiefelbe berühren alle Fragen, welche ber Menschengeist je über bes Menschen Genn aufgewerfen hat." (Gef. Albhandlungen G. 737.)

Ran sieht, hier ist viel auf einmal gesagt über die große Bedentung der Physiologie und den gänzlichen Unwerth der Philosophie. Einiger Trost für die lettere kann es indes dech noch seyn, daß sie wenigstens noch ein Schreckbild, und sogn das einzige Schreckbild für die Natursorschung ist, was dech schon etwas sagen will! Besonders tröstlich aber ist es sir den Philosophen, daß diese Verkündung des nahenden Endes der Speculation doch eigentlich kein "eractes" Resultat irgend eines Erperimentes, sondern vorläusig nur eine Prophetie ist, in welcher der eracte Forscher zu Verlin am 11. Januar 1848 sich versucht hat. Wir läugnen nicht, daß es eine leere, nichtssagende Speculation gibt, aber darum kann man noch nicht alle speculative Philosophie überhaupt verwerfen, und man soll sich hüten, in seeren Declamationen

gegen fie ju beweifen, bag man benn boch nicht gerabe ein Geschichtschreiber ober Rangelrebner ju fepn braucht, um mitunter in hohlen Bhrafen fich ju ergeben!

Bir anerfennen gerne bie große, bie außerorbenfliche Bedeutung ber Physiologie für bie Lofung ber fowlerieben, tiefften Probleme in Betreff bes menfclichen Befens unb Dasenns. Ihren Anspruch aber, allein in biefer Sache m enticheiben, mit ihrem naturmiffenschaftlichen Dage allein bas Menfchenwefen ju meffen und in biefer Beife fouveran m bestimmen, mas ber Mensch fei und was nicht, biefen Anfpruch, wenn fie ihn auch noch fo ftolg erhebt, weifen wir als unberechtigt jurud. Beber ift bie Raturwiffenfchaft, cher wie Birchow noch enger begrangend will, bie Bbofiologie (während "alles Uebrige Raturfunde ober Raturgefcbicht ift. Arch. II: S. 7), allein Biffenschaft ober bie Biffen fcaft", noch fann blog burd naturwiffenfcaftliche ober physiologifche Forfcung eine gefunde, ber Menfcheit genugenbe Beltanichanung begründet werben, am allermenigften eine folde, die man mit Recht humanismus nennen tonnte. Wir wollen versuchen biefe Behauptungen ju beweisen, und barum guerft ben Anfpruch ber Naturmiffenschaft, baß fie allein Biffenicaft, bag fie "Die Biffenicaft" fei, prufen, und bierauf die phyfiologische humanistische Weltanschauung felbft in Untersuchung nehmen.

Es ift bemerkenswerth, wie sehr bie Ansichten über Begriff und Möglichkeit bes Wiffens und ber Wiffenschaft im
Laufe ber Zeiten sich geanbert, und als schroffe Extreme zu
einander sich verhalten. Für Platon gab es mahre Wifsenschaft nur von bem, was jenseits der Sinneswahrnehmung ist, also nur vom Transscendenten, von dem, was nicht
gesehen, sondern nur gedacht oder geistig geschaut werden
kann, von den Ideen. Bom Sichtbaren, Sinnlichen bagegen,
könne der Mensch, meint er, nur eine wand elb are Meinung besiehen, benn es sei selbst wandelbar und im ewigen

Flusse begriffen. Diese Ansicht kam zu großer und dauernder Geltung schon im Alterthum, und später, als das Christensthum sich ausbreitete, bildete sich bekanntlich auf Grundlage berselben der sogenannte Gnosticismus aus. Die Eno sie, das Wissen, dessen sich die Gnostifer rühmten, bezog sich nur auf das Reich des llebersinnlichen, Göttlichen und Gestigen, das Sinnliche, Materielle galt ihnen als das Reich der Finsterniß, als gemein, schlecht und verwerslich. Zu diesen kolzen Gnostisern oder Wissenden bildet, wie man sieht, ein großer Theil der heutigen Natursorscher das Gegenstück, auch sich allein tes Wissens, der Gnosis rühmend, aber so, daß sie dieses Wissen allein auf tas sinnlich Wahrnehmbare gerade so ausschließlich beziehen und das llebersinnliche als das Unerkennbare oder geradezu als Wahngebilde bezeichnen, wie jene mit gleich stolzer Sicherheit das llingeschrte gethan haben.

Fragen wir nun, worauf benn die heutige Naturwiffenfcaft ben Anspruch grundet, allein Wiffenschaft, Die Wiffens idaft folechtweg ju fenn, und allein Eractheit, Buverlaffigfeit und Unumftöglichfeit ber Resultate ihrer Forschung zu gewähren, fo erhalten wir feine recht bestimmte und ausgeführte Antwort, benn die Naturforschung mar bisher mehr barauf bedacht, diesen Anspruch zu machen, als ihn zu begrunden und ein eigentlich volles, flares Bewußtseyn barüber ju erlangen. Es burfte indeß Zweierlei fenn, mas ihr biefe Berechtigung zu geben scheint. Fürs Erste ihre Dethobe, bie Methode ber Induction, Die allein gur Sicherheit ber Ertenntniß führen soll; dann bie Erfahrung, b. h. die finns liche Bahrnehmung, auf welche bie Naturwiffenschaft fich grundet, benn nur so weit, behauptet man, reiche bas wiffenschaftliche Denken und die sichere Erkenntniß, als die Sinneswahrnehmung reicht.

Den Werth und die wissenschaftliche Bedeutung der ins ductiven Methode wollen wir durchaus nicht in Abrede stellen, wohl aber den ausschließlichen Anspruch der Naturwissenschaft

auf Diefe Methobe. Die Induction ift nicht ber Raturmiffen-Schaft allein eigenthumlich, und nicht etwa wer bei finnlicher Erfahrung und außerer Bahrnehmung anwenbbar. scheint wenigstens Birchow selbft anzwerfennen, ba er auch Die "innere, fubjective Erfahrung" als Begenftanb biefer Sethobe bezeichnet und bamit, wie er felbft bemerft, "ben wefentlichften Theil ber Bhilosophie in bas Gebiet ber Ratur-Biffenichaft hereinzieht." Daburch ift wenigkens bie Doge lichfeit ber Anwendung Diefer Methobe auch bei Erforfchung bes inneren lebens und bes geiftigen Gebietes in ber Menfc. heit auerfannt; wobei wir freilich Birchow gegenüber fagleich in Abrebe ftellen, bag baburch ble Philosophie, wie ber Dethobe, fo bem Inhalte nach Raturmiffenfchaft werbe. -wenn man Raturwiffenschaft in bem gewöhnlichen Ginne nimmt, und blog bas finnliche Betrachten ber Dinge barunter verfteht. Aber nicht bloß möglich ift bie inductive Methobe für die Philosophie, sie ist auch icon langst wirklich von derfelben angewendet worden. Findet boch Blaton bei Baco von Berulam gerabe beswegen einigermaßen Bnabe, weil er biefe Methobe ber Induction fo reichlich in Unwendung gebracht. Und immer hat bie Philosophie bas Berfahren, vom Gingels nen, Concreten auszugehen, um jum Allgemeinen und Soberen gu fommen, aus einer Summe von einzelnen gleichartigen gallen auf alle ju foliegen, ober aus ber Betrachtung aller Gingelmirfungen und Umftande bas Gefet ober bie wirfenbe Rraft ju finden, mehr ober minder in Anwendung gebracht. Und wenn auch auf ihrem Gebiete nicht wie auf bem ber Raturmiffenfcaft fünftliche Erperimente gemacht werben tonnen, Die innere Celbftbeobachtung, bie Beobachtung bes geiftigen Lebens Un-. berer, bas große Experiment ber Beltgeschichte mit ihrem gangen geiftigen Inhalt in Religion, Runft und Biffenfcaft geben Stoff genug gur miffenicaftlichen Erforichung mittele der Methobe ber Induction. Daß fie theilmeife von eingels nen Philofophen feine, ober boch ju geringe Anwendung fanb, soll nicht geläugnet werben; aber wir billigen bas auch nicht, wenn wir auch anbererseits der synthetischen Methode eine große Bedeutung zuerkennen, ja sie im letten Grunde für untrennbar von der inductiven Methode halten. Diese Mesthode der Induction ist demnach nicht ausschließliches Eigensthum der Raturwissenschaft und um ihretwillen kann sie das her auch nicht ausschließlich "die Wissenschaft" senn wollen.

Dit mehr Recht fonnte fich Die Naturwissenschaft ausschließlich ben Charafter "der Wissenschaft" zusprechen, wenn derselbe schlechterdings nur bedingt mare durch außere ober auch innere physische Erfahrung und finnliche Wahrnehmung. Wer burchaus glaubt, nur das fonne man miffenfcaftlich erfennen, was man feben, horen, riechen, schmeden ober fühlen konne, und wer Eractheit und Wiffenschaft nur erreicht werben läßt burch Meffen, Bahlen ober Bagen, bei bem fonnte allerdings nur die sinnliche Naturforschung als Wiffenschaft gelten. Allein eine nabere Ermagung zeigt fogleich, bas ein Colder auf Buverlässigfeit ber Erfenntnis, auf Gractbeit ber Wissenschaft gang und gar verzichten mußte, ba er nit feiner sinnenwüthigen Forberung jebe sichere Grundlage bes Denfens und Wiffens zerftort. Das Gehen namlid, bas Riechen, Schmeden, furz bie Sinnesthätigfeiten, vermögen ja für fich boch wohl das Erfennen nicht zu Stande ju bringen, es wird immer auch das Denfen dabei nothig fenn! Und bas Meffen, Bahlen und Bagen erhalt auch für die Erfenntniß erft Bedeutung durch bas richtige Denken ba-Das Denfen aber fann man nicht felbst wieber sinn= lich wahrnehmen, nicht sehen, hören, riechen u. f. f., man fann es auch nicht meffen und gahlen; magen fann man es wohl, aber nicht mit jener Bage, beren fich Chemie und Bhpfit bedient, um exacte Resultate zu erzielen. Gibt es also teine wahre Wissenschaft ohne sinnliche Erfahrung, feine Eractheit und Zuverlässigfeit ohne Messen, Wägen und Bablen, bann vermögen wir auch in Bezug auf unser Denfen

nichts Bemiffes und Buverläffiges zu erfennen, Die Biffenfchaft vom Denfen ift bann feine exacte, zuverläffige. Da aber boch bas logifche Denfen bie unerläffige Bebingung alles Erfennens und aller Biffenschaft ift, fo wirb burch die Unertennbarfeit und Ungewißheit in Betreff bes richtigen Dentens jede Biffenfchaft ungewiß und unguverlaffig. Die ertreme Forderung ber finnlichen Erfahrung und phofifalifden Deffung für bie Biffenschaft wendet fich gegen bie Raturwiffenschaft felbft und macht auch fie unmöglich. Dan möchte vielleicht fagen, bas Denfen und die finnliche Bahrnehmung muffen fich gegenseitig beden, gegenseitig beftatigen, und bas Denten finde fo feine Bewahrheitung an der finnlichen Erfahrung. Aber wie verfteben wir benn biefe Bemahrheitung und Beftatigung unferes Dentens, wenn nicht felbft wieber burch ein Denfen ? Belch' großes Gewicht man alfo auch auf finnlice Beobachtung und Experiment legen, wie fehr man bas Deffen, Bagen und Bablen fordern mag jum Behuf der Biffenfchaft, und welche Methobe man auch erfinnen mag, bas Denfen fann nie dabei vermieden oder überflüffig gemacht werben; bas Deufen ift immer babei bas julest Enticheibende und muß vor Mem ficher und juverlaffig fenn, wenn eine Biffenfchaft entfteben foll. Wer auf fein Denten nicht vertraut, für ben gibt es trot aller finnlichen Erfahrung feine Bemiße beit und feine Biffenschaft mehr. Und so beruht also boch julegt all' bie ftolge Eractheit ber Raturmiffenschaft auf einer Biffenichaft, ber Dentwiffenschaft, welche bie geforberten Mertmale ber Eractheit nicht an fich tragt !

Freilich nach ben Aeußerungen vieler Raturforscher, und gerade ber Enthusiasten ber Exactheit, sollte man oft meinen, bie inductive Methode erspare das Denken, und das Sehen, Hören u. s. f., das Messen und Wägen könne geschehen ohne logische Denkthätigkeit. Man möchte oft meinen ihre Ansicht gehe geradezu dahin, daß die sinnlichen Einzelwahrnehmungen und Erfahrungen sich selbst zusammensehen zur

Besammterfahrung, jum Gefet, furz jur Erfenntnis, ohne eines benfenben Beiftes zu bedürfen; fo bag ber Beift ober vielmehr bas Gehirn bes Naturforschers nur ber Cammelplag ware fur bie finnlichen Objecte und beren Wirkungen, Die fich bajelbft wie in einem passenden Lokal ein Rendezvous geben und ju bem gestalten, mas man eractes Wiffen nennt. Wer fic einmal entschließen fann, ben denfenden und wollenden Beift für bas Resultat einer zufälligen Busammenwürfelung der betreffenden materiellen Stoffe anzunchmen, der wird aller. tings auch von dem Unfinn einer folden Erfenntnistheorie nicht mehr jurudichreden. Inbeg merben es immerhin nur Benige fenn, bie bis ju biefer Berblenbung im Ernfte fommen, ober barin verharren, menn fie beim Wort genommen werben. Man fann ja nicht anders als zugestehen, bag nicht bie außeren Gegenstände, auch nicht die Ginne, nicht Auge, Dbr u. f. w. mit ihren eigenthumlichen Thatigfeiten, bas Dentenbe find, sondern bas eigene innere, subjective Gelbft es sei, das denkt und weiß. Und fein Ratursorscher wird mlett bas Berdienst seiner Erfenntnisse oder Entdedungen ben außern Raturobjecten und Vorgangen, die fich ihm gezeigt faben, zuschreiben, oder ben Ginnen, mittels welcher er fe mahrgenommen, menn sie auch noch so unerläßliche Bedingungen seiner Forschungen maren; sonbern sich selbst, seis nem Beifte, seinem Benie wird er verdanken, mas er erforfct, wird er es zuschreiben, baß er aus sinnlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen etwas ganz Anderes zu gewinnen verstand als Andere. Ebenso wenig wird man den Erperimenten ober ber Methobe bes Naturforschers ein Monument erbauen, so wenig als ben Elementarstoffen, aus benen' fein Behirn bestand, sondern ihm felbst vielmehr, von dem die Methode selbst ausging, der die Natur experimentell bebanbelt, Fragen an fie gestellt, und die Erscheinungen und Birfungen zu verstehen und als Antwort zu beuten mußte. Das Alles ift so flar und felbstverständlich, bag man fast

Bebenfen tragen muß, auch nur ein Wort barüber zu-fagen, um es zur Geltung zu bringen; und bennoch reben die Rasturforscher häufig so, als wären fie felbft mit ihrem Denfen bei ihren Forschungen ganz unbetheiligt, als würden: ihnen bie Resultate ihres Forschens von der Natur selbst in die Lasche geschoben; ober würden, nach neucher "Lehre von den Rahrungsmitteln", mit dem Lössel gegessen, als dem eigentsichen Spender des heiligen Geistes der Wissenschaft.

3d will nicht fagen, bag Birchow biefer Anficht bul-Er betont auch bas logifche, bas "gefunde" Denten. Benn er aber behauptet, baß "mit ber Grange ber finnlichen Erfahrung auch bie Grange bes boberen Dentens gegeben ift", fo fceint er auch babei nicht bebacht ju haben, baff, wenn es fich fo verhalt, bann fur bas Denfen felbft feine ficere Gemahr ber Buverlaffigfeit mehr möglich ift, ba wir vom Denten felbft feine finnliche Erfahrung haben, fonbern es eben nur benten fonnen, um bie Befege bavon ju finben unb bie Richtigfeit bavon zu prufen. Wenn man aber, wie icon oben ermabnt, biefe Richtigfeit an ber finnlichen Erfcheinung felbft prufen wollte, fo handelte es fich wieberum neuerbings um die Gewähr fur bie Richtigfeit biefer finnlichen Brufung felbft, bie fur ben feine Bebeutung mehr haben fonnte, bet einmal an ber Buverlaffigfeit feines Denfens überhaupt zwei-Benn Birdom anderemo fich fo ausspricht: "Bir muffen bie Dinge nehmen, wie fie find, nicht wie wir fie uns benfen" - fo wirb er bamit mohl nut fagen wollen: wir muffen fie fo benten wie fic find; benn benten muffen wir fie immer, wenn wir une nicht gerabeju gebantenlos gegen fie verhalten wollen, wir fonnen fie nicht nehmen und unfer Denten babei ausichließen. Alfo fann man jenem Sage auch beifugen : wir muffen bie Dinge nehmen, inbem wir fie benfen, und fonnen fie nur fo nehmen und gelten laffen, wie wir fie benten; benn ohne Denfen fonnen wir fie nicht nehmen, wie fie find. Und bas Bertrauen barauf, bag wir fie wirklich fo

nehmen wie sind, beruht nicht bloß auf bem Vertrauen, baß die Dinge sich und so zeigen, wie sie sind, und daß unsere Sinne sie und so wahrnehmen lassen, wie sie sind, sondern auch, und ganz besonders, auf dem Vertrauen zur Wahrheit, Richtigkeit und Zuverlässigkeit unseres Denkens. Dhue dies ses hilft und alles Andere nichts. Die Naturwissenschaft besruht also, trot aller Sinnesthätigkeit und sinnlichen Ersahrung, zulett auf derselben logischen Denkthätigkeit, auf denselben Denkgeseten, wie die andern Wissenschaften, wie indsbesondere die Philosophie auch, deren Object das sogenannte Kransscendente ist. Weder in Bezug auf Methode, noch in Bezug auf Denkgesete und Denkthätigkeit hat demnach die Raturwissenschaft etwas voraus, das sie berechtigen könnte, allein auf Wissenschaftlichkeit Anspruch zu machen und darauf m pochen der Philosophie gegenüber.

Als Eigenthumliches ber Naturwissenschaft, um bessentwillen fie ben Anspruch machen fonnte, allein als "Wiffenfcaft" gu gelten, bleibt hienach nur noch übrig die sinnlich= wahrnehmbare Meußerlichfeit ihres Erfenntnißgegenstanbes, ber so seine Wirklichkeit und Thatigkeit greiflich kund gibt, während der Gegenstand der Philosophie, als Trans= feenbentes, sich nicht unmittelbar, burch außere Eristenz als thatfachlich, objectiv bezeugt, sondern junachst nur gedacht wird, nur im Denfen eristirt, und baher — wie die Natur-Forscher alsogleich zu behaupten lieben — nur eingebildet, imaginar, nicht reell ober wenigstens nicht als reell erfennbar sei. Das Lettere macht auch Birchow geltend. Denn wenn er auch bie Möglichkeit einer objectiven Eriftenz bes Transscendenten, wie wir sahen, zur Noth noch zugibt, so bestreitet er boch burchaus jebe wiffenschaftliche Erfennbarkeit davon und betrachtet jedes Forschen in Dieser Beziehung als ein eitles, vergebliches. Daher ihm unerkennbar — und trans. scendent, so ziemlich Ein und daffelbe ift; "ber Mensch", fagt er, hat außer fich nichts zu begreifen, und Alles außer ihm

ist für ihn transscendent." Und wiederum: "Das Beispiel aller Zeiten hat sie (die Ratursorschung) belehrt, wie
fruchtlos das vorzeitige Streben nach dem Allgemeinen, wie
hoffnungslos der Weg zum Absoluten ift. Das einzige Absolute, welches der Mensch zu ersennen vermag, ift sein
eigenes Bewustseyn." (Ges. Abhandl. S. 6 und 18).

Es mag wohl Bunder nehmen, bag Birchow Alles außer bet Denfchen ale transfcenbent für ihn erflart, unb fo ale enticiebener Empirift jugleich einem nicht minber entfcbiebenen Cubjectivismus ju bulbigen fceint. Bie bieg m verfteben fei, mag uns folgenbe Stelle lehren: "Erft bie vorgefdrittene Biffenicaft bat bie Ginbeit bes Bewußtfepus (aus ber Entzweiung im Dualismus von 3ch und Richtich) wieder berguftellen vermocht, indem fie zeigte, bas ber Menfc nur ber Beranderungen feiner Central Behirnappatate fich bewußt werden fann, und bag er von außeren Dingen nur bann eine Renntniß erlangt, wenn biefelben burch bie Sinnes - Berfgeuge, burch bas Blut oder unmittelbat an ben Central - Gehirnapparaten Beranberungen bervorgebracht haben." Daraus folgt, daß ber Denich außer fich nichts zu begreifen hat und Alles außer ihm fur ihn transfcenbent ift (Bef. Abhandlungen G. 6). Go mare bemnach auch bie außere Ratur felbft, alfo bas eigentliche Object ber Raturmiffenschaft, bem Menichen transfcenbent, und bie Raturwiffenschaft felbft mare eine Wiffenschaft von einem Transfcenbenten! Denn wenn ber Menich fich gar nichts bewußt ju werben vermag ale ber Beranberungen feiner Central-Behirnapparate, und Alles außer ihm fur ihn transscendent ift, fo muß bieg auch fur bie außere Ratur gelten. wird bemerft, bag eine Renntnig außerer Dinge baburch erlangt werbe, bag bie Ginneswerfzeuge an ben Central - Behirnapparaten Beränberungen hervorbringen. Benn aber nur bie letteren jum Bewußtfenn tommen, nicht bie außeren Dinge felbft, fo tonnen biefe nur mittele eines Schluffes in

ihrer Eriftenz und Beschaffenheit erfannt werden, und die Sinneswahrnehmungen sind nur Veranlassung zu diesem Schluffe. So sehen wir wiederum, daß die ganze Natur-Biffenschaft mit all' ihrer Gewißheit und Eractheit beruht auf der Densthätigseit des Schließens, oder wie Virchow sagt, auf der innern Wahrnehmung der Veränderungen der Gentral - Gehirnapparate.

Und hier nun nehmen wir Virchow beim Wort und fragen: Wenn bas Bewußtwerben ber Beranberungen ber Centralapparate bes Gehirns, Die burch die Ginneswerfzeuge bewirft werben, hinreicht zur Sicherheit und Eractheit ber Raturwiffenschaft, indem von der Beschaffenheit Dieser Beranberungen auf bas Dasenn und die Beschaffenheit der Außendinge geschloffen wird, warum soll das Bewußtwerden anberer Beranderungen biefer Apparate nicht auch genügen, um eine Biffenschaft im mahren Ginne zu begründen, indem die Transscendenz des Erfenntnisobjectes überwunden wird durch Birchow redet selbst von Beränderungen ber Centralapparate bes Gehirns, die nicht burch bie Sinnesmerkzeuge bervorgebracht werben, sondern unmittelbar, und ebenso weiß er von einer "innern Erfahrung", die er ausdrücklich in bem Umfreis seiner anthropologischen Wissenschaft zuläßt. Wenn nun Beranderungen der Gehirnapparate jum Bewußtseyn fommen als innere Erfahrung, die sich nicht ankundigt als folde, Die auf eine sinnliche Außenwelt sich bezieht, sondern auf eine überfinnliche, d. h. ben Ginnen nicht zugängliche Belt, follte man aus ber Thatfachlichkeit solcher Beranberungen ber Central-Gehirnapparate nicht auch auf die Thatsachlichfeit biefer überfinnlichen Welt schließen, und eine Wiffenfcaft bavon bilben ober wenigstens anstreben konnen ? Es ift wenigstens fein triftiger Grund ba, marum die einen Beranberungen im Gehirne mehr Berechtigung zur leberwindung ber Transscendenz geben sollten als die andern, warum der innere Sinn mit seinen Wahrnehmungen, religiöser ober moralifder Art, nicht auch eine fefte Bafte wiffenfchaftlicher forfoung gemahren follte, wie bie außern Sinneswerfzeuge mit ihrem Ginfluffe auf die Centralapparate Des Bebirne. Um fo mehr muffen wir auch der innern Erfahrung, b. S. nach Birchow ben Beranberungen bes Gebirns, Die nicht burch bie Sinne, fonbern von innen, ober unmittelbar erfole gen, vertrauen burfen, wenn wirflich, wie Birchom verfichert, bes Menschen eigenes Bewußtseyn bas einzige Absolute ift, bas er zu erfennen vermag. Diefes Bewußtfenn mit feiner . Abfolutheit fchließt ja dann nicht bloß bie finnliche Außenmelt, fonbern auch fein religiofes Glauben, fein Gewiffen, fein Gelbftbewußtfepn in fich, furg jene innern Thatigleiten bes Beiftes und Behirns, Die fich auf bas fogenannte Transfcenbente begieben; und fo werben wohl auch biefe 256tigfeiten an ber Abfolutheit bes menfchlichen Bewußtfenns participiren!

Wir feben bemnach, bag auch in biefer Begiehung bie Raturmiffenschaft vor ber Biffenschaft bes eigentlich Trans. frenbenten nichts voraus habe, felbft menn wir uns auf ben Standpunft ber Birdom'iden Erfenntniftheorie ftellen. Und ich mußte nicht, warum man bas, was bie innere Erfahrung im Abnen, Glauben, inneren Schauen, fittlichen Gefühl und feftem Bewußtfenn ale bafeiend fest und fefthalt, gerabegu für Wahn und Trug erflaren ober wenigstens die Mögliche feit einer Biffenschaft bavon gung in Abrede ftellen follte. Beruft man fich barauf, baß fo viele offenbare und nachweisbare Taufdungen in biefer Begiehung vorfommen, fo ift gu bebenten, bag auch bie Ginneswertzeuge Taufdungen genug in die Werfflatte bes Gehirnes mit feinen Centralapparaten hineintragen, ohne bag man beswegen bie Möglichfeit beftreitet, auf bie Beränderungen biefer Apparate, bie burch bie Sinne hervorgebracht werben, eine mabre Biffenichaft ju grünben.

Aber felbft bie Forberung außerer Erfahrung und Be-

obachtung ift bei ber Wissenschaft bes Transscenbenten bis zu einem gewiffen Grabe erfüllt. Das Object diefer Wiffenschaft wird ja nicht bloß innerlich von dem Einzelnen etwa gefühlt, geglaubt ober geschaut, sonbern es ift ja historisch überliefert im Glauben und Denfen ber Menschheit so lange sie eriftirt, jo baß ber Ursprung Dieses transscendenten Ueberlieferungs-Infaltes fich in unjugangliche Beit jurudverliert, wie bie Entstehung der Organismen ber Natur, die das Object ber physiologischen Forschungen bilden. Jene innere Erfahrung insbesondere im religiosen Glauben und sittlichen Gefühl, und ber allgemeine Heberlieferungeinhalt bes geistigen Lebens ber Menschheit, find, als menschliche Thatsachen wenigstens, so gewiß wirklich vorhanden als irgend ein Object ber natur-Biffenschaft. Und es ist nicht einzusehen, warum man bieses geistige Thun und Leben und den Inhalt deffelben, ja icon bas constante Berlangen nach Transscendenz und das beständige Bedürfniß derfelben nicht auch zum Gegenstand wiffenschaftlicher Forschung machen und eine Wiffenschaft bavon anstreben follte, warum auf diesem Gebiet nur Glauben miglich fenn foll, dem bas Wiffen auf bem andern Gebiete als ichroffer, unversöhnlicher Begensat entgegenstehen muffe! Birdow, ber fo fehr die Einheit bes menschlichen Befens betont und ausbrudlich versichert, diese Ginheit und deren Consequenzen niemals zu verleugnen, follte nicht fo leichthin behaupten, daß die Wissenschaft und der Glaube sich ausschließen, demnach auch das Wissensgebiet und bas Gebiet bes Glaubens; so daß auf dem Gebiet, wo der Glaube gunachst einheimisch, schlechterbings fein Wissen möglich sei. Bir gieben aus dieser Einheit des menschlichen Wesens gerade die Consequenz, und wir glauben mit Recht, daß Glaus ben und Wiffen fich nicht gegenseitig ausschließen. Wie konnten aus ber menschlichen Natur so starre Gegensate hervorgeben, wie sollte fich dieselbe seit allen Jahrtausenden in eine glaubenbe und wissenbe zerreißen! Ift diese Annahme nicht wieber ein Dualismus, weit barter und ungerechtfertigter als ber viel getabelte von Leib und Seele ? Bir mußten irgend eine gemeinfame Burgel und irgend eine Berfohnung von Glauben und Biffen, ober vielmehr von Glanben und Biffen bee fone nannten Eransfcenbenten einerfeits, und ber Bahrnehmung ber finnlichen Ratur und bem Biffen bavon anbererfeite annehmen, felbft wenn es une nicht gelingen follte, ben Beweis bafür fcon jest ju liefern. Um wenigften follte ber einen folden unberfohnlichen Begenfat zwifchen zwei menfchlichen Beiftesfeine tionen (ober Beranberungen ber Central-Gebirnapparate), wie Glauben und Wiffen find, annehmen, ber fo entichieben ausfpricht, bas einzige Abfolute, bas ber Denfch zu erfennen vermöge, fei fein eigenes Bewußtfeyn. Colche Disharmonie mifchen Glauben und Biffen ftimmte wenig überein mit ber Absolutheit des menschlichen Bewußtsepns! In der That wied weber berjenige, ber bie Menfchennatur ale bas Bert eines perfonlichen, allweisen und gutigen Schopfere betrachtet, bamit einverftanben fenn fonnen, in biefer gottlich gefchaffenen Ratur fold' einen rabifalen Begenfan zweier Functionen bes Beiftes angunehmen; noch wird berjenige ihn gu erffaren ober ju rechtfertigen vermogen, ber bie Menfchennatur als Raturprobutt betrachtet, ba nicht einzusehen ift, wie aus ber Ratur, Die man fonft fo fehr ale einheitlich rubmt, folch' ein awiefpaltiges Befen bervorgeben follte ober fonnte.

Glauben und Wiffen schließen sich keineswegs gerabezu aus, sondern ergänzen einander, fordern und tragen sich gesgenseitig, und durchdringen sich einander weit mehr, als man gewöhnlich zuzugeben geneigt ist. Jeder gesunde Glaube beruht auf einem Urtheil und Vertrauen in Betress der Wahrschaftigkeit und Glaubwürdigkeit dessen, dem geglaubt wird, und auf einem — mahren oder falschen — Urtheil über das, was geglaubt wird; und sedes Wissen, sei es auch noch so eract, beruht auf einem Glauben und Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der eigenen Sinne und des eigenen Denkens.

Der gefunde Glaube erweist sich auch als Ferment Biffen, das Wiffen hinwiederum sucht sich, wie Birchow felber zugibt, mit bem Glauben zu verständigen. Und ber Glaube ift fo fehr Eigenthumlichfeit ber menschlichen Ratur, bas eine Weltanschauung, die ihn geradezu ausschließt, schon barum feine acht menschliche, fein humanismus mehr seyn fann. Budem muß man wohl beachten, daß es ein Anderes ift, ben Glauben aus seinem Wissen, seiner Wissenschaft, und ein Anderes, ihn aus seiner Weltanschauung ausufbließen. Das Erstere mag immerhin geschehen; Birchow der muß bei Grundung feines humanismus auch bas 3weite thun, und das ift durchaus unberechtigt. Wer die geistige function bes Glaubens gang und gar als unzuverlässig und trügerisch verwirft, der untergrabt sich damit die Buverlässigs feit feiner gangen Ratur, feines Geiftes - ober feines Central-Gehirnapparates, und bamit auch bie Zuverlässigfeit und Gractheit feines Wiffens felbst. Doch das weiter auszuführen, ift bier nicht ber Ort, benn es handelt fich hier gar nicht um eine Rechtfertigung bes Glaubens und feines Inhaltes, fonbern es gilt nur, ju zeigen, baß biefer Glaube felbft mit feinem Inhalte als innere und außere Erfahrung Begenstand wiffenschaftlicher Erforschung, Gegenstand ber Anthropologie, wenn man durchaus diese Bezeichnung will, werben fann und foll, wodurch eben jene eigenthümliche Biffenschaft entsteht, die wir Philosophie nennen - nicht Raturmiffenschaft, insofern man unter dieser jene Wiffenschaft verfteht, die mit physifalischen Dagen mißt.

(Schluß felgt.)

## XIV.

Patrum Apostolicorum Opera. Textum ad fidem Codicum et graecorum et latinorum, ineditorum copia insignium, recensuit et emendavit etc. Alb. Rud. Max. Dressel. Lipsiae (J. Hisricks) 1857. LXII. C. 669.

Die tostbaren Ueberreste ber christlichen Literatur aus bem nachapostolischen Zeitalter haben in ben letten zwei Zahrshunderten Paläographen, Eritifer, Commentatoren und Editoren sehr lebhaft beschäftigt. Der gelehrte Zesuit Cotelier, welcher (1672) seine prachtvolle classische, später von Clericus wiederholte Ausgabe der "Patres Apostolici", in critischer und historischer Beziehung mit einer stupenden Erudition ausgesstattet hatte, schien durch seine bewunderte Leistung, so uns übertresslich sie auch im Ganzen ist und bleiben wird, gleichswohl den Gelehrten mehr Muster und Sporn zur Nacheiserung, als volle Bestiedigung der Wünsche für alle Jusunst danzeboten zu haben. Die Nachsuchungen wurden seitdem in den Bibliotheten sleißig sortgesetz, und die Nachlese hat den vorhandenen Schap noch um manchen Fund bereichert. Bestonders sind sür die Sichtung des Tertes in jüngster Zeit

hochft schätbare Beiträge geliefert worben. Als die übrigenben Duellen bes griechischen Grundtertes ausgeschöpft schienen, wurden andere, bis dahin ben Forschern entgangene, in alten Berfionen ber lateinischen, sprischen, armenischen Emache an's Tageslicht hervorgezogen. Sowie aber die Hilfsmittel fich mehrten, folgten sich auch in brangenbem Wetteis fer mehr ober minder umfangreiche neue Editionen einander. Trieb die Einen ber Sinn für bie patristische Wissenschaft, das neuentbecte Materiale mitzutheilen, so leitete Undere Die ole Absicht, die Lekture und burch gediegene Erklärung auch we Berftandnis dieser für die driftliche Geschichte und Theobgie so wichtigen Duellen in allgemeinere Aufnahme zu brin-Die neueste Zeit wollte die fruhere hierin fogar über-Hintereinander erschienen die Werke der apostolischen Bater, neu herausgegeben von Jacobson in England (1838, 3. Aufl. 1847), von Hefele (1839, 4. Aufl. 1855) von Reithmayr (Taschenausgabe 1844), von Petermann (1849) in Deutschland, an welche lettere die oben angezeigte Eition rühmlichst sich anschließt.

In Diefer machsenden Liebe für bas Studium ber apofelischen Bater, und im Zusammenhange damit an der literarischen Bearbeitung derselben hatte auch die Polemif ihr Während die Freunde des driftlis unbestreitbares Berdienft. den Alterthums sich an diesen überlieferten Urfunden des alts firchlichen Glaubens und Lebens erquickten, feierten auch Die Begner nicht, diesen Genuß ihnen so viel möglich zu bestreis ten und zu verkummern. Die hauptsächlich in der Tübinger protestantischen Theologenschule gepflegte und gehegte negas tive Critif dehnte ihre Aufmerksamkeit auch auf diese Documente aus. Rachbem fie feit Langerem mit ber Berfegung bes überlieferten Glaubensbogma's sammt bem Bibelcanon sich beschäftiget hatte, trug sie, sobald diese Arbeit ihr beens biget schien, ihre zerstörende Thätigkeit sofort unverweilt auf bas anftogenbe Gebiet der nachapostolischen Literatur über.

Die bahin gablenben Schriftsteller Barnabas, Clemens v. R., Ignatius v. Ant., Polycarp v. Smyrna, Hermas, wurden bald einzeln, bald zusammen in Untersuchung gezogen und abgeurtheilt. Die Fälle von wirklich vorgefommenen Suppositionen und Interpolationen mußten ben gesuchten Anhalt hergeben, um auch bas volltommen Mechte zu verbachtigen, ju bestreiten und in ben Sanden ber Rirche unbrauchbar ju machen; und so weit bie von baber geborgten Argumente nicht ausreichten, wurden subfidiarisch die haretischen Dachwerfe bieser Periode, z. B. die sogenannten Clementinischen Somilien, jur Beugenschaft berbeigerufen und funftlich ver-Christ. Baur mit Schwegler und einer langen Reihe bis auf Hilgenfeld herab, haben mit einem Fleiß und Scharffinn, welche einer befferen Sache murbig gewesen waren, alles Denfe und Sagbare gesammelt, und zur Entwerthung ber besagten Baterschriften verarbeitet. Fast schien bas verfügbare Materiale von den Gegnern verbraucht zu fenn, ohne baß ber versuchte Sturm gelungen ware, als neue Entbedungen ben Streitenden frische Waffen in die Banbe liefer-Vor mehreren Jahren (1842) waren mit anderen fpris ichen Banbichriften auch Stude einer fprischen Ueberfetung einiger brei Ignatianischen Briefe aus bem Driente in bas brittische Museum zu London gewandert, welche Wilh. Cureton zuerft 1849 mit einer englischen Uebersetung, hierauf 1854 zusammen mit allen Ignatianischen Briefen (Corpus Ignatianum) sammt begleitenbem Commentar befannt machte. Diefe Erscheinung fachte bie Controverse auf's Reue an. Die Begner des bisherigen griechischen Ignatius (auch in ber fürzeren Recension) glaubten damit in den Besit bes urfundlichen, unbesteglichen Beweises gelangt zu fenn, bag Alles, was der bisher gefannte Driginaltert dieses Apostelschülers von der Gottheit Christi, dem Episcopate als göttlicher Einrichtung, von ber Rirche und ihrer hierarchischen Glieberung zc. enthielt, durch Interpolation nicht bloß in die längere, sonbern auch die fürzere Ausgabe hineingetragen worden sei, da biefe fprischen (Excerpte ber) Briefe, Die man für die primitivfte Gestalt erflärte, nichts bavon enthielten — also bagegen prächen. Dr. Bunfen nahm (1847) davon Anlag, ein banbacices Werf zusammenzuschreiben, worin er nebft reichlider Bolemit Die Grundzuge seiner Dogmatif fur seine Bufunftelirche niederlegte. Auch Chrift. Baur mit den Ceinis gen faumte nicht, die Entbedung, wiewohl in anderm Sinne, für fich auszubeuten. Auf fatholischer Geite maren es Sefele und Denginger, welche in gelehrten Schriften gegen diese Angrisse in die Schranken traten. So spinnt sich der Etreit für und wider bis zur Stunde fort, indem weder Die Gegner weichen, noch weniger Die Bertheidiger ben angefochtenen Besit aufgeben. Und begreiflich: Die Ratholifen ihrerseits konnen und werden nie davon abstehen. Reben bem literarischen und historischen Interesse zwingt sie auch ein firhliches, Schriftwerke, welche der ersten Blüthezeit des Chriftenthums, welche zudem Lehrern und Bischöfen ihres Glaubens, ihrer Gemeinschaft, und vermöge der Einheit und Continuität ihrer Rirche als Erbgut rechtlich angehös ren, mb welche von dem primitiven Glauben, Leben, Geifte und ben Institutionen derselben so lautes Zeugniß ablegen, beharrlich zu vertheidigen, und mit allen Waffen ber Wiffenichaft zu vindiciren. Auf der andern Seite aber treibt ebenfo selbftverständlich die Consequenz protestantische Schriftsteller faft nicht minder, Urfunden zu bezweifeln und anzustreiten, welche, wenn sie biesen Mannern und bieser Periode ber driftlichen Rirche wirklich entstammen, dem Lehr = und Rirdenspfteme ber Protestanten aller Parteien mit einem entschiedenen Dementi entgegentreten; daher: variae praesumtiones nolunt agnoscere ea, per quae revincuntur, was Ter= tullian von den häretischen Bibelcritifern seiner Zeit sagt, auch hier in Anwendung kommt. Glüdlicherweise gehen zu biefer Consequenz lange nicht alle, sondern zumeist nur jene

unter ben Gelehrten vor, welche mit dem historischen Christenthume gebrochen haben. Es gibt zahlreiche Ausnahmen, bei welchen die Racht ihres nächtern historischen Sinnes und die Liebe zur überlieferten Wahrheit über die brängende Gowalt des negirenden Princips in der Geschichte und Theologie den Sieg davon getragen hat. Diese unter den protestantischen Forschern, welche ihren Fleiß, ihre Arubition, ihren critischen Scharssinn der Bahrheit zu ihrer Bertheldsgung zu Diensten gestellt, und mit ihrer Wissenschaft die vollsommenere Ersenntnis dieser Duellen in der einen oder der andern Hinsicht gesordert haben, verdienen darum von den Katholisen Lob und Anersennung.

Bu diesen rechnen wir auch den neueften Herausgeber der apostolischen Bater, bessen Arbeit wir Eingangs angezeigt haben. Man wird von uns in diesen Blattern, welche literarischen Anzeigen nur nebenher Raum gestatten, eine ausführliche Beschreibung und Beurtheilung dieser Leistung nicht erwarten. Wir beschränken uns darauf, nur das Ber- dienstliche baran kurz hervorzuheben.

Hr. Dreffel, ein zur Zeit in Rom lebenber, leiber mit einem schweren Augenübel behafteter beutscher Gelehrter, hatte schon vor vielen Jahren, wie er in der Borrede erzählt, sich worgenommen, an eine neue critische Ausgabe der Patres Apostolici Hand anzulegen. Ein nicht unbedeutendes Materiale, welches er in römischen Bibliothesen sich gesammelt, hatte den Gedanken dazu in ihm angeregt. Indeh überholten ihn während der Borbereitung Jacobson, Hesele, Reithmanr, Petermann mit ihren Ausgaben; auch Anderes veranlaßte ihn, die Hand vom Werte zurüczuziehen. Ausgegeben wurde indeh der Plan nicht, sondern nur mehr bereist. Hr. Dressel gewahrte nämlich, daß diese Ausgaben entweder minder umfassend waren, wie die von Jacobson und Petermann (dieser edirte nur die ignatianischen Briese), oder doch, wie die Hesele'sche, aus Mangel an critischen Hilssmitteln die früheren Leistungen

um wenig vorwarts gebracht hatten. Gerade nun in diefer ktteren Sinfict hoffte Gr. Dr. mit seinem gesammelten Apparate Dankenswerthes zu liefern. Wie bas Bormort uns belehrt, hatte er in ben vielburchsuchten Bücherschäßen Roms noch eine beträchtliche Bahl griechischer und lateinischer Handfchriften Der Patres Apostolici aufgespurt und ausgebeutet, welche bieber unbefannt ober unbenütt geblieben maren. Er gibt pag. LVI - LXII eine Beschreibung, und am Ente Facfimile's von 11 Codices, welche er aufgefunden, verglichen und gur Berftellung bes Tertes ber verschiedenen Schriften berathen bat. Wir erwähnen von biefen junachst eine griebijde Sandschrift, von ihm Codex Casanatensis genannt, velche die fürzere und ächte Recension der Ignatianischen Briefe enthält, und nun neben dem befannten Dediceischen Cober Die zweite urfundliche Quelle fur biese bildet. Biel fceint mit diesem Funde allerdings insoferne nicht gewonnen, als biefer Cober mit bem andern fast durchgängig zusammenfimmt, und auch in anerfannt corrupten Stellen, für welche man von dem neuen Zeugen auch besseres Licht ermartet batte, feine ermunschte Ausfunft gibt. Indeg bietet berfelbe doch öfter, zumal mit den Lesearten der neueingesehes nen Sandichriften ber längeren Recension zusammengehalten, ben leitenden Anhalt, um das Rechte zu ermitteln. Bugabe zu diesem Bater bildet ein bisher unedirtes "Martprium" beffelben. — Der Tert bes Barnabas und bes Po-Infarp haben gleichfalls nach neu benutten Vorlagen eine Revision erhalten. Das Bedeutendste aber ward am "Paftor" des Hermas geleistet. Erstlich hat der Ebitor dieser Ausgabe eine aus einem Codex Palatinus ber vatifanischen Bibliothek entnommene alte Version bes genannten Buches neben ber bisher üblichen einverleibt. Diese, sichtlich bem griechischen Driginale angstlicher nachgestaltet und baher viel mehr gräcisirend, flart viele Dunfelheiten ihrer alteren Schmes fer auf, und wird von den Freunden der Literatur als will-

fommener Butpache begrüßt werben. Bas gber gweitens unb vorzüglich biefer Musgabe Ramen und Abnehmer verfchaffen wirb, ift bas griedifde Driginal bes "Safter" herma, welches bier jum erften Rat mit vorgelegt wieb. Diefes fchien, außer einigen Fragmenten, feit langem fpurios verschwunden, und alle Rachfuchung barnach vergeblich, all es mit einem Male burch ben viel berächtigten Griechen C. Simonibes v. Simi jum Borfchein tam. Diefer Simonibes, ber befanntlich mit feinem Balinwfefte bes Uranins ben Bee linern einen fo verbruflichen Streich gefpielt, batte unter Unberem vom berühmten Rlofter bes beiligen Berges Athes einige Blatter eines alten Cober bes griechifchen Bermas, und von bem übrigen eine Abichrift beffelben mitgebracht, welche er gun Raufe anbot. Das Manufcript mart auch in Leipzig erhandet; allein ber verschmiste Grieche hanbigte nicht biefe erfte Mbfcbrift, fondern eine von diefer genommene zweite, und nach bem Lateinischen veranberte ben Raufern aus, welche benn auch von Anger und Dinborf bereits 1856 jum Drude beforbert murbe "). Allein ber Betrug marb entbedt, und Sie monibes, welcher ingwifden in Berlin in Baft gefest morben war, genothiget, bie erfte und unverfalfchte Abichrift betauszugeben. Der berühmte Balaograph Dr. Conftant. Die fcenborf tam in beren Befit, und biefer überließ fie behufs ber Beröffentlichung an Brn. Dreffel, welcher fie bier am Enbe mit feinen critifchen Roten eingerudt bat. Den Berth biefes Kunbes nun anlangenb, fo ift Hr. Tijdenborf feines Theils ber Unficht, bag ber vorliegende griechische Text nicht bas

<sup>\*)</sup> Hermae Pastor. Graece primum ediderunt et interpretationem veterem latinam ex codicibus emendatam addiderunt Rud. Anger et Guil. Dindorf, Professores Lipsiensea. Lips. 1856. XXXII. 6. 116. Das Manuscript geht übrigens nur bis Lib. III. Similit. IX. c. 30. Der Rest, namlich Simil. IX. c. 31—33 und Similit. X. c. 1—4, sehlen seht noch dem griech. Terte.

igentliche Authenticum sei, sondern vielmehr eine Retroversion aus bem Lateinischen in's Griechische, die irgend ein Grieche bes Mittelalters, mit Berudfichtigung ber erhaltenen Fragmente, gefertiget habe. Die Grunde dafür hat er in einer eigenen Differtation entwickelt. Mögen biefe aber für ihn ober Andere überzeugend seyn, une find sie nicht für zu= reichend vorgekommen, und bei ber Lesung und Bergleichung bes Griechischen mit ben beiden lateinischen Bersionen noch mehr bahingeschwunden. Abgesehen von der Unwahrscheinligfeit, baß, mas Br. Tischendorf supponirt, neben ben nun befannten zweien noch eine britte ober vierte altere Uebertras gung bes Buches eristirt habe, aus der diese (angebliche) Retroverston gestoffen senn soll, so liest sich ber vorliegende Tert fo einfach und fließend, erscheint gerade an dunflen und intricaten Stellen, z. B. Simil. V, c. 6 (von ber Tris nitat, Incarnation, Doppelheit ber Raturen in Christo und ihrer Bechfelbeziehung) so pracis, und gegenüber den Berfionen bem Ausbrucke nach so ungesucht und correct, daß ber Bedanke an eine Uebertragung aus einer selbst unklaren lateinischen Borlage wie von selbst wegfällt. Wir wollen mit dem gelehrten Philologen nicht hadern, glauben aber, daß eine mehrfeitige Untersuchung unsere Unficht bestätigen und frn. Tischendorf mit Brn. Anger das Berdienst mahren wird, nicht bloß überhaupt einen, fondern den ursprünglichen griebifden Bermas bem literarischen Publifum mitgetheilt zu haben.

Wir haben hiemit auf die mehrfachen Vorzüge dieser Edition aufmerksam gemacht. Das Nähere und Mehrere wird, wer Kenntniß davon zu nehmen geneigt ist, in dem reichen Schaße der critischen und erklärenden Noten antreffen. Eine einläßigere Besprechung liegt außer der Tendenz dieser Zeitschrift. Wir enthalten uns darum, Anderes zu durchgehen, worin wenig oder weniger Originelles uns ausgestoßen ist. Was hr. Dressel über den Brief Barnabä, über die Integrität der Ignatianischen Briefe (auch in der fürzeren Form), und Des Briefes Polykarp's, theilweise auch über Germas und sein Buch in den Prolegomenen vordringt, fann nicht durchweg unsere Billigung sinden. Er solgt mit seinem Urthellen, nicht ganz selbstständig in diesem Bereiche, meistens fremden Apunen. Auch war der Raum ihm zu sehr zugemessen, um Misthen binlänglich auszuführen und zu begränden. Sind wir aber auch in manchen Studen mit dem Herrn Gerausgebei nicht einverstanden, so darf dies nicht hindern, und an stinen übrigen schriftstellerischen Berdienste zu freuen, und die Frackt seiner unter dem Eindrucke düsterer Berhältnisse gezeiligten. Arbeit dem Publicum, welches Sinn für die nichtischen Documente hat, gebührend zu empfehlen.

## XV.

## Das frühe Beirathen.

Rheinpreußen, Binter 1854.

Aller Orten hort man als einen wesentlichen Grund ber socialen Noth die Aharsache hervorheben, daß namentlich die Leute aus den niedern Ständen zu früh und ohne ein gesichertes Einkommen zur Che schreiten. In der letten Session der preußischen Bolksbertretung ift auch im Hause der Abgeordneten der Antrag gestellt und zur Erwägung an die Regierung überwiesen worden, das heirarben durch gesehliche Bestimmungen zu beschränken. Die Gründe, welche man für diesen Antrag gettend machte, waren ohne Iweisel wahr. Ebenso stichhaltig waren aber auch die Einwendungen gegen den Antrag. Einerseits ist es unmöglich, die Sache so geben zu lassen, wie sie jeht geht, weil so durch das tasche Bachsthum bes Pauperismus bas Gemeinwohl in hohem Grabe geschrbet wurde: andererseits scheint es aber ebenso unmöglich, mit lezislativen Magregeln beschränkend einzugreisen, weil dieß ein starter Gingriff in die persönliche Freiheit und das Recht der Indivibulitäten ware, überdieß zu den ärzsten Unsittlichkeiten sühren diese und am Ende gar kurch die verhältnismäßige Menge unehelicher Kinder seinen Zweck versehlen wurde. Es liegt also in dieser finge ein unheilvolles Dilemma zwei gleich großer Unmöglichkeiten wer, wenn man die Sache rein nur legislativ betrachtet. Zwischen dem entweder Verbieten oder Nichtwerbieten ist keine Mahl denkbar, wir ständen also mit dieser Frage in einer vollständigen Sachgasse, wenn es außer den "gesetlichen" keine andern Möglichkeiten einer mustrebenden Lösung gabe.

Die vollkommene und sichtbare Unmöglichkeit, auf gesethlichem Beae, mit gesethlichen Mitteln und gesethlicher Weise in diese Buftande einzuwirken, drangt uns bie weitere Frage auf: ob denn nicht auf anderen Wegen, mit anderen Mitteln und auf andere Beijen auf Diesem Gebiete eine entsprechente Wirkung auszuüben ici? Wir feben, bag biefe unfere gange Beit vielfach in bem Borunbeil befangen ift, bag Alles, was geschieht in Ctaat und Besellicheft, durch Gesetze und auf dem Wege der Gesetze geschehen muffe. 11eber bie winzigsten Rleinigkeiten und Ginzelheiten des Bolkslees bestehen heutzutage Gesetze ober gesetzliche Berordnungen zc. Le ift fein Dorf - Jahrmarft, ber nicht nach vielfachen gesethliden Bestimmungen geregelt murte. Reine Dagt gieht aus, fein Edulbube erhalt Schläge, ohne bag tiefer Fall nicht bereits im Befet vorgesehen mare; furz, bei Allem, mas ift und geschieht, foll und will heutzutage bas Geset in Betracht gezogen werben. Un= fere ganze Welt ift eine Welt voll Gesetze, die mit allgewaltiger Dacht und Wirksamkeit, fich nicht dem Leben anschließend und ein= sugend, dasselbe nicht innerlich ordnend und organisirend, sondern wie über und außer bem Leben stehend, basselbe von Außen ber bewältigen und bemeistern wollen. Und wo es auf irgend einem Sebiete feine Gefege gibt ober geben fann, wo irgend ein 3med bes Lebens durch Gesetze nicht zu erreichen scheint, da meint man, tinne eben auch gar Nichts geschehen, und wirklich geschieht auch XXXIX. 24

in der heutigen Welt in Staat und Gesellschaft nichts als nur burch Gesetze, Richts ober boch nur febr Weniges durch reale Wirkungswege, Weisen und Mittel.

Unter realen Wirfungewegen at, im Unterfchiebe bon gefete lichen verfteben wir bier folche, bie auf bie Umanderung ber Ibatfachen feibft geben und felbft Realitaten find. Richt als ob bie Befebe, in ihrem mabren Ginne und Wefen verftanben und gehanbhabt, nicht auch felbft Realitaten maren und nicht auf Die Thatfachen, auf welche fie fich beziehen, einwirften. berne Welt behanbeit und betrachtet bie Gefete nicht mehr als reale Birtungemittel auf Realitaten, fonbern, ben Inhalt ber Gefehesthatfachen aus biefen felbft berausgreifenb und von ihnen lodabftrabirend, ale Schemata, bie, außer und über ber wirflichen Welt ftebend, fich von Augen ber und außerlich in biefe gleichfam eindruden follen; bie Thatfachen ber wirflichen Welt follen nach bem Bewußtfenn ber Deuern von ben Gefegen nicht fomobi beeinflußt und umgeftaltet, ale vielmehr von Alugen beherricht, in Orbnung und Regel gehalten werben. Die Thatfachen follen fic nach ben Befegen ale einem ihnen außerlichen Schema fo richten, ale ob bie Gefebeserfullung, bas abftracte Berhaltnig ber abfoluten Unterordnung unter bie Gefege, nicht bie Beichaffenbeit ber Thatfacen felbft, bas Biel ber menfchlichen Gefengebung fei. 3m Gegenfan ju biefer mobernen Borftellung über Befen und Birffamfeit ber Gefete nennen wir reale Birffamfeit eine folche, bie unmittelbar auf bie Thatfache bes Lebens felbft geht. In bem bier vorliegenben Begenftanbe, ben Beirathsverbaltniffen, nennen wir reale Bittfamtelt, im Unterschiebe von gesetlicher, folche, bie burch Thaten und Thatfachen Die Thatfachen bes Lebens, aus benen bas gu frube Beirathen bervorgeht, mobificirt und burch bie Gerftellung realer Berhaltniffe ibm entgegenwirft.

Die fraglichen Migverhältniffe feben wir in ben thatfachlichen Berhältniffen gegrundet, nicht in gesethlichen. Diese thatsächlichen Migverhältniffe, welche bas frühe heirathen herbelführen, sind theils religioser, theils socialer Natur, und unter Anderm besonders folgende:

Die fo weit, auch im Bolte verbreitete Berfuntenheit in bie materielle und irbifche Belt fann nicht anbere, muß nothwen-

big eine fehr wirksame Ursache eines frühzeitigen Hervortretens ber finnlichen Geschlechtstriebe sehn. Was ben Geist vom Irbischen absicht, vergeistigt ihn zugleich; er versinnlicht aus Mangel an Ersteung bes Geistes zur höhern überirdischen Welt und Wirklichkeit. Ben wir mit dieser Beobachtung und Erfahrung die heutigen Bestwirt wundern, daß bie Jugend dieser Zeit einen so frühzeitiger nicht wundern, daß die Jugend dieser Zeit einen so frühzeitigen und starten hang zur Schließung von Ehen entwickelt. Ueberall st und war seit Jahrhunderten religiöse Lauheit auch beim Volke einhelmisch geworden. Aus der Weltliebe und der Entfremdung von allem schwungvollen religiösen Leben ergab sich natürlich ein m so stärker sinnliches. Was Wunder also, daß diese sinnlichen Reigungen und Richtungen in ihrem Uebergewicht über das geissige Leben, Wollen und Streben in so unzählig vielen Fällen zu unbedachten Ehen sühren!

Diefer inneren Versuchung zu unbebachten Chebundniffen schloß ich aber aus ben eigenthümlichen Verhältniffen unserer Beit bie mennigfachfte außere Gelegenheit und Beranlaffung an. Unsere Beit ift burch die gar schnelle Vervielfachung aller Verkehrsmittel burch viele andere Ursachen in eine früher nie gefannte Bewegung gerathen. Alles gerath jest miteinander in nabere Beruhund die frühere Scheidung der Geschlechter im Leben und Satehr mußte mehr und mehr aufhoren, wo alle sonstigen Schranfen, b. bie alten Gesetze und Ordnungen bes Lebens, die Alles 3ebes auseinander hielten, Jeden im Gangen an feinen be-Mmuten und besondern Plat ftellten und ihm dabei zugleich bie Art und ben Rreis feines Ilmgangs anwiesen, auseinander fallen und ber Billfur und bem Belieben Plat machen. Wo es gar feine organisirten Stande, Ordnungen u. bgl. gibt, die bem Einzinen genau die Umgangeverhaltniffe und Berkehremeifen vorzeichnen, ba fann es auch feine strengeren Schranken mehr geben in Beziehung auf ben Umgang ber Geschlechter. Alles gerath aneinber und burcheinander und biefes wirre Durcheinander trägt als auferliche Beranlaffung, in Verbindung mit ber innerlichen Ginn-Uchteit, viel mehr zur Berbeiführung ber großen Masse von unpaffenden Beirathen bei, als alle "gesetliche" Freiheit ber Cheschließung.

Ċ

Ein weiterer gwar negativer, aben, miche mieber mad führungsgrund zur frühen und, nach ber forflich: Marbille unberechtigten Familiengranbung liegt in bem Abgang aller georbneten Lebeneverhalmiffe ber Unverebelichten aller Rlaffen, früheren Beiten fonnten fich bie unverebelichten Glieber einer Gawillie auf eben fo ehrenvolle ale bas gemuthliche Leben befriedigenbe Beife, bier bem Familienleben ibrer Bermanbien, Bruber, Schmeftern anfchliegen, ober, wenn fie feinen Beruf gunt eigentlichen Rlo. fterleben hatten, in einen, mehr auf folche focialen 3mede berechneten Convent ober Stift u. f. w. treten. Ober fie fanben, wenn fie auch fonft gum Gingelleben in ber Welt gezwungen blieben, boch für ihr gemuthliches Dafen einen reichlichen Erfas in Korporationen, Bruberichaften sc. Die gange, fo gablreiche und wichtige Rlaffe ber Wefellen in allen Gattungen ber Bewerbe batte familiares Unterfommen und fant gemuthliche Befriedigung im Saufe ihrer Meifter. Ebenfo mar ber gange Stand ber Dienftboten eingeorbnet ben Familien ihrer Dienftherren, Die ihre Leute als Familienglieber betrachteten und behandelten, und ihnen nicht blog Existeng gewährten, fonbern auch Erfüllung bes Gemuths burch lebenbige Gemeinschaft in gegenfeitiger Fürforge burch bas, was bem Menfchen unenblich mehr werth und noth ift ale bas Breb, ble Biebe.

Beiten ein unverehelichtes Leben noch als ein wünschenswerthes Daseyn erscheinen lassen konnten, fast nichts meht, ober nur sehr durftige Reste, vorhanden. Bon ben Conventen und Stiftern, die größtentheils mit den Rlöstern zu Grunde gerichtet wurden, ganz zu geschweigen, ist bei der heutigen Einrichtung des Familienlebens dasselbe so sehr auf den engsten Kreis beschränft und eingeengt, daß von einer Theilnahme weiterer Bersonen als Eltern und Kinder nur in den seltensten Fällen noch die Rede sehn kann. Bruder und Schwester des Familienvaters oder Mutter können in dem Sause ihrer nächsten Werwandten keinen sichern Platz und keine ehrenvolle Wirksamkeit sinden, weil eben der egoistische Geist umserer Beit, da er kaum die Gemeinschaft der Familie im allerengsten Kreise noch zur Koth anerkennt, eine solche Ausweitung der Samilien-

Berbindung nicht verstehen und ertragen fann. Aus bem, im letzten Princip, gleichen Grunde sind Gesellen, Gehülsen und Diensttoten aller Art aus den Familienverbänden und ihrem Gemeinschaftsleben fast total ausgestoßen, und die ungeheuere Mehrzahl
eller dieser Klassen sind auf ihr rein individuelles Leben angewiejen. Und in diesem rein individuellen Leben sinden sie wieder wenig Ersatz für ihre gemüthlichen Bedürsnisse durch genossenschaftliche
Bezüge, da dergleichen wenig mehr existirt, oder doch keine so ciale
und menschlich gemüthliche Bedeutung und Einwirfung mehr hat.

Bei Diesem Stande der Sachen sind also unverehelichte Perfonen ichlechthin auf ein individuelles Leben angewiesen. Bu einem folden rein individuellen Leben find aber nur sehr wenige Menschen gemacht, bie febr große Mehrzahl ift bafur zu gut, ober nicht gut genug bazu. Co verdorben auch bie menschliche Ratur und jo verborben inebesondere unsere Bustande find, so gibt es doch nur fehr wenige consequence und relativ vollendete Egoiften. Gin febr weit fortgeschrittener Egoift mag allerdings ein febr geringes Bedürfnig mer innigen Lebensgemeinschaft mit Underen haben; es gibt folche Egoiften, bei denen solches Bedürfniß fich nur fehr schwach zeigt, der es gibt ihrer boch nur fehr wenige. Die meiften auch ber bentigen Menschen zeigen, wenn sie auch noch so verkehrt und Abftsuchtig find, ben entschiedensten Drang ber menschlichen Natur m einer innigen Gemeinschaft, und wenn biefer Drang fich oft in noch fo entstellter und verkehrter Weise außert, so zeigt fich in ber Entstellung und Berirrung fur ben, ber auch in abstofenden Erscheinungen bie Aeußerungen an fich guter Krafte und Triebe des menschlichen Gemuthes zu erkennen weiß, oft nur um so beutlicher Die Allgewalt bes ursprunglichen Dranges nach inniger Lebensge= meinschaft, ber mit unbesieglicher Gewalt zur Befriedigung und Bethatigung hintreibt. Infofern bei den beimeitem meiften Menschen biefer Trieb nach Gemeinschaft alle Berechnungen und Strebungen bes Egoiemus überwiegt, sagen wir, fie feien zu gut für ein rein individuelles Leben, "zu gut" nämlich im Bergleich mit bem vol-Iendeten Egoiften.

"Nicht gut ober vollkommen genug" nennen wir sie — bie ungeheure Mehrzahl unseres Geschlechts, welche absolut unmittel=

in der heutigen Welt in Staat und Gesellschaft nichts als nur durch Gesetze, Nichts oder doch nur sehr Weniges durch reale Wirkungswege, Weisen und Mittel.

Unter realen Wirkungswegen ac. im Unterschiebe von gefetlichen verstehen wir hier solche, die auf die Umänderung der Ihatfachen felbst geben und felbst Realitäten find. Nicht als ob die Befete, in ihrem mahren Sinne und Wefen verftanden und gehandhabt, nicht auch felbst Realitäten waren und nicht auf bie Thatsachen, auf welche sie sich beziehen, einwirkten. Aber bie moberne Welt behandelt und betrachtet bie Gefete nicht mehr als reale Wirfungsmittel auf Realitaten, sonbern, ben Inhalt ber Besegesthatsachen aus biesen selbst herausgreifend und von ihnen losabstrahirend, als Schemata, die, außer und über der wirklichen Welt stehend, sich von Augen her und außerlich in diese gleichsam eindruden sollen; die Thatsachen der wirklichen Belt sollen nach bem Bewußtsehn ber Neuern von den Gesetzen nicht sowohl beeinflußt und umgeftaltet, als vielmehr von Augen beherrscht, in Ordnung und Regel gehalten werben. Die Thatfachen follen fich nach den Gesetzen als einem ihnen äußerlichen Schema so richten, als ob bie Gesetzegerfüllung, bas abstracte Verhältnig ber absoluten Unterordnung unter die Gesete, nicht bie Beschaffenheit der Thatsachen felbft, bas Biel ber menschlichen Gefetgebung fei. Im Gegenfat ju dieser modernen Vorstellung über Wesen und Wirksamkeit der Gefetze nennen wir reale Wirksamkeit eine solche, die unmittelbar auf die Thatsache bes Lebens selbst geht. In dem hier vorliegenben Gegenstande, den Beirathsverhältnissen, nennen wir reale Birtsamkeit, im Unterschiebe von gesetzlicher, folche, die durch Thaten und Thatsachen die Thatsachen des Lebens, aus benen bas zu frühe Beirathen hervorgeht, modificirt und durch die Gerstellung realer Berhältnisse ihm entgegenwirkt.

Die fraglichen Migverhältnisse sehen wir in den thatsächlichen Werhältnissen gegründet, nicht in gesetzlichen. Diese thatsächlichen Migverhältnisse, welche das frühe Heirathen herbeisühren, sind theils religiöser, theils socialer Natur, und unter Anderm besonders folgende:

Die so weit, auch im Bolke verbreitete Versunkenheit in bie materielle und irdische Welt kann nicht anders, muß nothwen-

beutige Menschheit in einem Buftand größerer, religiöfer und geiftiger Erhebung mare. Berabe bei ben unteren unb mittleren Boltsfcichten ift bie religiofe Bewegung, bie burch unsere Beit geht, bis itt verhaltnismäßig wohl weniger durchgreifend gewesen, als bei Das untere Bolf ift, wenn ten fegenannten gebildeten Ctanben. auch von ber religiojen Bewegung ergriffen, doch noch keineswegs in fe hineingezogen, und es läßt fich vielleicht fagen, bag unter ben geringen Leuten noch vielfach bie ungläubige Richtung bes echnehnten Jahrhunderts fortwuchert, mahrend ein großer Theil ber zwildeten Stande, durch welche boch eigentlich das Gift bem Bolfe mitgetheilt worben, wieber in ber Unifehr zum Besseren begriffen #. Gben in Folge des Fortbestehens folder, wenn nicht gerabezu ineligibfen, boch im Allgemeinen febr lauen Beifteshaltung beim Bell im Gangen und Großen ift mit ber Richtung bes Geiftes mf bas Irbifche eine größere Empfindlichkeit und Empfänglichkeit fit bie Unvollkommenheiten des irbischen Daseyns gegeben. ellein ber finnliche Trieb als solcher wird ftarker, wo bas geistige Sueben fcmacher ift, auch bas Bedürfnig nach einer menschlichen Cemeinschaft und nach ben Bequemlichkeiten, Die bas Familienleben gesihrt 2c., erhebt in bem Dage ftarfere Unspruche, als ber Beift deren ift von den boberen Regionen und in den niederen sein Rien und Wefen führt. Diefes Berhaltniß ift eben auch eine Thuiache und zwar eine ber wichtigften von allen den Thatfachen, be in ben Buftanben ber Gegenwart auf die hervorbringung aller möglichen focialen Difverhaltniffe, auf revolutionare Stimmungen, insbesondere auf leichtstunige Cheschließungen hinwirken, und weil fle den Thatsachen find, auch nur als Thatsachen befanipft und befeitigt und zum Befferen gewendet werden fonnen.

Was wurde es nützen gegen die Macht solcher Thatsachen mit modernen Gesetzen einzuschreiten? Das hieße wahrscheinlich, wie man auch vielsach erkannt und gesagt hat, tas Uebel ärger machen. Mit Gesehen läßt sich keine Erhebung des Geistes zu wege bringen, dieß ift nur durch Gebet und die Gnadennittel der Kirche möglich. Bestehung und Erhebung des religiösen und kirchlichen Lebens ist also, wie gegen alle andern, auch gegen dieses sociale Uebel des frühen beirathens das allgemeine und prinzipale heilmittel, da es die

schaft wunschen; allein bis jest ging bas Bert mit ihrem guten Billen nicht gleichen Schritt, und, so Gott will, sollen fie noch recht lange ihre phantastereichen Bunfche nach ben überrheinischen Landen beforbern.

Wie es in Frankreich mit dem Protestantismus eigentlich stehe, hat die jungste Einwohnerzählung am besten zu kennen gegeben. Sie sind im Verhältniß zu den Katholiken nicht völlig 1 zu 36; Protestanten aller möglichen Symbole und Tendenzen, Lutheraner, Calviner, Zwinglianer, Mennoniten ze. bilden nicht eine Million auf sechsunddreißig, die das schone Land zählt. Aufwand und Lärm macht dieses Häusselsin genug, jedenfalls mehr als die Katholisen insgessammt; aber so viel sind sie, nicht mehr und nicht weniger, und davon wohnet beiläusig die Hälfte im Elsas.

Cumbolifch find Die Protestanten in zwei fast gleiche Theile gefchleben. Der eine hat feinen Gis im fublichen Franfreich, in den Cevennen, um Rimes und Montauban; es find die Anhanger Calvins, Die zwar ihre angeftammte Abneigung gegen die tatholifche Rirche treu beibehalten, nicht aber in gleichem Dage bas calvinische Symbol als Regelbes Glaubens verehren. 3m Beften, namentlich in ber Diocefe la Rochelle, fruger ein Beerd ber Secte, haben fie be- if beutend abgenommen. Der anbere Theil wohnt im Elfas und in ber ehemaligen Grafichaft Mompelgard, ichreibt fich " "lutherisch nach ber Augeburger Confession" - ift aber mit allerhand anbern Thelichen untermischt, bie fich eben nicht leicht gablen, noch auffaffen laffen. Rach Tenbeng finb fie in bret Theile gerfallen. Die Bietiften, beren fich eine gewiffe Babl in jeber Confession vorfindet, und beren Urfprung und Biel von benen anderemo nicht verschieden find; bie Rationaliften, bei weitem bie ftarfere Partei, nume. rifch und nach Einfluß, die beiläufig alle wiffenfchaftlichen Elemente in fich aufgenommen bat, und mit Recht auf ihr: entichiebenes Befisthum pocht. Bwifchen beiben bat fich fome?

kroorgethan, benen ce barum zu thun ist, aus bem Schiffbruche bes bogmatischen Indifferentismus das Symbol zu wirn, und die in einem Anathem nicht bloß die Rationaliden, sondern auch die falschen Pietisten, wie sie selbe nennen, niederschleubern wollen.

Eine gemeinsame Tendenz dieser brei Parteien ift inbiffen bie heftigste Opposition gegen ben Katholicismus. Was ben Protestantismus an Bahl abgeht, sucht er burch Herrschint ju erfeten, und feine Praftifen find flug genug angeket, um ihm einen gewissen Erfolg zu versprechen. Er sucht is breit zu machen, wie er fann; es steht ihm eine Emsig-It und Ausbauer zu Gebot, die bei ber relativen Blindheit ober bem Mitwiffen einer gewiffen Regierung ihm zu kaum p hoffenden Resultaten geholfen, und ihm eine zwar nicht migiofe, fondern politische Bebeutung gegeben. Der Bebel hiezu weren, fcon unter ber Restauration, das Geld und die Preffe. Duck bas erfte brachen bie Protestanten sich in den Finangen Bahn; ihre Banquiers in Paris spielten eine große Rolle wier kubmig Philipp und ber Herzogin von Orleans. Gie ferden in ben verschiedenen Fachern ber Regierung Gingang, mb suchten so viele Präfeften und Unterpräfeften von der Bartei burchzuseten, als möglich. Ihre Kenntniß der Zeiten Dinge hatte fie hierin richtig geleitet; fie famen zu Unthen und Ginfluß durch Besetzung einer Anzahl Prafektuten, bie mit ihrer fleinen Mindergahl außer allem Berhältniß fanb, und suchten fich bei bem herrschenden Spftem nothvendig zu machen. Die Lehrstühle ber Lyceen und Afabemien stachelten endlich ihren Ehrgeiz; sie bewarben sich viels fach um felbe, und festen um fo sicherer ihr Begehren burch, als fie einerseits fehr devot der Regierung sich darboten, und boch andererseits in ber Preffe und in ber Reprafentanten-Bahl ber Demofratie naturnothwendig die Hand zu reichen bereit waren. Der Abgang Konig Ludwig Philipps burch ben

barer Lebensgemeinschaft mit andern Menschen bebarf, im Bergleich mit ben Wenigen, die in besonderer Gnade von von der die gauge und volle Befriedigung ihres Gerzens und Gemuthe einzig in der Gemeinschaft mit Gott finden, und beschalb keiner andern engen Gemeinschaft mit andern Menschen bedürsen und nicht und einer solchen verlangen. Für solche Gemulther, deren es aber verstätlichtigmäßig nur sehr wenige gibt, sind die heutigen Bustande noch viel weniger Beranlassung zum Eingehen falscher ober underzeitzigeter Gemeinschaft, als für die vollendeten Egoisten.

Die große Debrgabl ber Menfchen aber mirb burch bie bentigen Buftanbe, ale in benen es ihnen nicht möglich ift, unverehelicht an einem lebenbigen Gemeinschaftsleben Theil ju nebenen. fcon von ihren Gemuthebeburfniffen gur Che bingebrangt, bleibt bann bem, ber eines Familienlebens bebarf und teines Anbet. an welches er fich auschließen tonnte, am Enbe übrig, alle felle gur Che ju fchreiten ? Go befrathen ungablige Leute, namenflich aus ben geringern Stanben, Bandwerter, Dienftboten ac. por ber Beit und ohne bie nothigen Bebingungen gur Grundung eines Sausstandes, well fie es in ihrem ifolirten Leben nicht mehr ausbalten tonnen. Gie beburfen fur ihr Bemuth enge Familiengemeinfchaft, ble ihnen fonft nirgendmo geboten wirb. Gie bedürfen fit ibren Beib eine Pflege, wie fie, aus ber Blebe bervorgebend, nur in einem wahren Gemeinschaftsleben möglich ift. Beute fehlt aud blefe leibliche Pflege und rechte Fürforge, Die früher 1. B. bem Befellen und Dienftboten im Saufe bes Brobberrn ju Thell wurde, und auch bas geringfte Bedürfnig biefer Art führt gur Empfinbung bes Mangels ber Gemeinschaft und ber Schnfucht nach ber Granbung einer folden. Der Abgang biefer menfchlichen Gemeinschaft im Leben bes Gemuthe, ift bann auch wieber Mitichulb am ftarferen Bervortreten ber finnlichen Triebe! Go wirfen alfo alle bie thatfachlichen Berhaltniffe, bie bas Leben eines Unverebelichten bentigen Tages umgeben, bon allen Sciten mit ftarffter Gewalt auf ben Entfchluß ju bem gewagten Schritte einer möglichft fruben Cheschliegung ein. Alle biefe und anbere Urfachen und Grunbe, bie in ben focialen Thatfachen ber Begenwart auf bas fruhe Beirathen einwirken, wurden weniger Wirkungofraft haben, wenn bie

beutige Menschheit in einem Buftanb größerer, religiöser und geifti= ger Erbebung mare. Gerabe bei ben unteren und mittleren Boltsschichten ift die religiofe Bewegung, bie burch unsere Beit geht, bis fet verhaltnismäßig wohl weniger burchgreifend gewesen, als bei ten fogenannten gebildeten Stanben. Das untere Bolf ift, wenn anch von ber religiösen Bewegung ergriffen, doch noch keineswegs in fie hincingezogen, und es läßt sich vielleicht sagen, bag unter ben geringen Leuten noch vielfach bie ungläubige Richtung bes achtgebnten Jahrhunderts fortwuchert, mahrend ein großer Theil ber gebildeten Stande, durch welche boch eigentlich das Gift bem Bolfe mitgetheilt worben, wieber in ber Umfehr zum Befferen begriffen Gben in Folge bes Fortbestehens folder, wenn nicht gerabezu irreligibien, boch im Allgemeinen febr lauen Beifteshaltung beim Bolt im Gangen und Großen ift mit ber Richtung bes Geiftes auf bas Irbifche eine größere Empfindlichkeit und Empfanglichkeit für bie Unvollfommenheiten bes irbischen Dasenns gegeben. allein ber finnliche Trieb als solcher wird ftarker, wo bas geistige Streben schwächer ift, auch das Bedürfnig nach einer menschlichen Gemeinschaft und nach ben Bequemlichkeiten, Die bas Familienleben gewährt zc., erhebt in bem Mage flarfere Unfpruche, als ber Geift dengen ift von den boberen Regionen und in den niederen sein teen und Wefen führt. Diefes Berhaltnig ift eben auch eine Thatfache und zwar eine ber wichtigsten von allen den Thatfachen, bie in ben Bustanden der Gegenwart auf die hervorbringung aller möglichen focialen Digverhaltniffe, auf revolutionare Stimmungen, insbesondere auf leichtstunige Cheschließungen hinwirken, und weil fle den Thatsachen sind, auch nur als Thatsachen befampft und befeitigt und gum Befferen gewendet werden fonnen.

Was würde es nüten gegen die Macht solcher Thatsachen mit wobernen Gesetzen einzuschreiten? Das hieße wahrscheinlich, wie man uch vielsach erkannt und gesagt hat, tas Uebel ärger machen. Mit Gesetzen läßt sich keine Erhebung des Geistes zu wege bringen, dieß ist nur durch Gebet und die Gnadenmittel der Kirche möglich. Beslebung und Erhebung des religiösen und kirchlichen Lebens ist also, wie gegen alle andern, auch gegen dieses sociale Uebel des frühen Geirathens das allgemeine und prinzipale heilmittel, da es die

thatfachlichen Berhaltniffe und Grunbe veranbert, and benen ele Urfachen im Menichen bas llebel bervorgebt. Befeitigung ber au-Bern Berhalmiffe und Urfachen, Die wir oben ale mirwirfent gur Schliegung leichtsuniger Chen ermabnten, ift bann ebenfalls ale fpecififches Gegenmittel in ben Thanjachen gu fuchen. Ge tommt barauf an, es ben Unverheiratheten möglich zu machen, im Jebigen Stanbe ein bag Bemuth und überhaupt ein ben Menichen befriebigenbes leben ju fubren. Die Biebererweiterung bes Samilien-Lebens, welche por Allem bierbin gebort, laft fich freilich im Allegemeinen nicht fobald, fonbern erft ale Frucht einer durch bie Religion berbeigeführten und lange Beit erforbernben Erneuerung unferer Sitten und best gangen öffentlichen Beiftes erwarten. Um io nothiger find folde Ginrichtungen und Anftalten, Die ben Unfchlug an bie Familien Unberer einigermaßen erfeten und in gebferem Dage burch freie menichliche Wirkfamkeit berbeigeführt werben konnen. Golche Unftalten find g. B. Die Befellen-Bereine, Die, bem lebigen Befellen Saus und Familie erfebend, gewiß icon unenbe Ilch Bieles auch ju Berminderung ber Beirathen beigetragen baben, Solche Ginrichtungen maren Convente, Die, mit bem alten 3med in neuen Formen, lebigen Perfonen beiber Gefchlechter, aus allen Stanben, gegen entiprechenbe Bergutung, Bohnung und Bflege vermitteln fonnten. Dag bergleichen febr mohl moglich ift. bemiefen auch in neuerer Zeit bie Baufer ber lebigen Schweftern und Bruber bei ben Berrnhutern. In biefen finden namlich bie lebigen Berfonen beiber Gefchlechter, neben einem billigen und entsprechenben Unterfommen, auch ein bem Beburfniffe bes Gemuthe genugthuenbes Gemeinschaftsleben, überhaupt Alles bas, was bie eigene Baublichfeit erfeten und beren Dangel erträglich machen fann. Bu folden Einrichtungen und Anftalten murben ferner geboren Benoffenschaften aller Urt, folche nämlich, bie fich nicht bloß auf bas firchliche Leben erftreden, fondern von biefem aus bie religiofe Gemeinschaft auf bie Beziehungen bes focialen- und natürlich menfchlichen Lebens ausdehnen. Bor Allem gehört hierher bie Berftellung bes Innungewefens, in einer ben Beburfniffen bes Lebens entfpredenben Form unb Bebeutung u. f. w.

Rach Allem, was wir oben gefagt, kann es nicht zweifelhaft fenn, bag burch folde Bergemeinschaftung in anderer Richtung bas

Bedürfniß nach ber Che, welches heute darum so sehr überwiegend ift, weil die Familie die saft einzig noch übriggebliebene Art eines Gemeinschaftslebens ist, vermindert wird. Es handelt sich also bei der ganzen Frage darum, wie solche Einrichtungen als Thatsachen thatsachlich herzustellen, wie die thatsächlichen Verhältnisse unserer Gegenwart thatsächlich zu verändern sind. Es gilt auf Thatsachen Gen durch Thatsachlich zu verändern sind. Es gilt auf Thatsachen Gen den durch Thatsachlich eine Lösung, wie für alle andern socialen, so unch für die Gestrathsfrage im Denken sinden und in der That aussühren. Unsere Zeit kann keine Lösung irgend einer socialen Frage sinden, bis sie, zunächst im Denken, von dem Wege der Worte und Gesetze gründlich abs, auf den der Ihat und Wirklichkeit zurücksgekommen ist.

## XVI.

Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elsaß.

I.

Es ist viel in letter Zeit nach Deutschland berichtet worden über das Wachsthum des Protestantismus in Frankzeich. Freilich meist durch protestantische Federn, die ganz rosige Farben aufzutragen wissen, und ein Bild hinzaubern, das den deutschen und englischen Brüdern die Unkosten nicht versauern soll, die das protestantische Missionswesen im kathoslischen Frankreich ganz maßlos und ungestüm sordert. An redlicher Absicht sehlt es den Berichterstattern nicht: Niemand wird ihnen vorwersen, daß sie nicht von ganzer Seele den Anschluß Frankreichs an die alleingescheidtmachende Gesell-

fcaft wanfchen; allein bis jest ging bas Bert mit ihrem guten Billen nicht gleichen Schritt, und, fo Gott will, follen fie noch recht lange ihre phantaftereichen Bunfche nach ben überrheinischen Landen beforbern.

Wie es in Frankreich mit dem Protestantismus eigentlich stehe, hat die jüngste Einwohnerzählung am besten zu
kennen gegeben. Sie sind im Berhältnis zu den Katholiken
nicht völlig i zu 36; Protestanten aller möglichen Symbole
und Tendenzen, Lutheraner, Calviner, Iwinglianer, Mennoniten ze. bilden nicht eine Million auf sechsunddreißig, die
das schöne Land zählt. Auswand und Lärm macht dieses
häussein genug, jedenfalls mehr als die Katholiken insgesammt; aber so viel sind sie, nicht mehr und nicht weniger,
und davon wohnet beiläusig die Hälfte im Elsas.

Symbolifch find Die Protestanten in zwei fast gleiche Theile geschieden. Der eine hat feinen Gis im fublichen Franfreich, in ben Cevennen, um Rimes und Montauban; es find die Unbanger Calvins, Die zwar ihre angeftammte Abneigung gegen die fatholische Rirche treu beibehalten, nicht aber in gleichem Dage bas calvinische Symbol ale Reget. bes Glaubens verehren. 3m Beften, namentlich in ber Diocefe la Rochelle, fruber ein Beerb ber Secte, haben fie bebeutenb abgenommen. Der andere Theil wohnt im Elfas und in ber ehemaligen Grafichaft Mompelgard, ichreibt fich "lutherifch nach ber Augsburger Confession" - ift aber mit allerhand anbern Theilden untermischt, Die fich eben nicht leicht gablen, noch auffaffen laffen. Rach Tenbeng find fie in brei Theile gerfallen. Die Pietiften, beren fich eine gewiffe Bahl in jeber Confession vorfindet, und beren Urfprung und Biel von benen anbereme nicht verschieben find; bie Rationaliften, bei weitem bie ftartere Partei, numerifc und nach Ginfluß, die beilaufig alle wiffenfcaftlichen Elemente in fich aufgenommen bat, und mit Recht auf ibr. entichiebenes Befigthum pocht. 3mifchen beiben bat fich fouberbar genug in jüngster Zeit die Partei der Orthodoren bervorgethan, denen es darum zu thun ist, aus dem Schiffstrucke des dogmatischen Indisserentismus das Symbol zu retten, und die in einem Anathem nicht bloß die Rationalisku, sondern auch die falschen Pietisten, wie sie selbe nensuen, niederschleudern wollen.

Eine gemeinsame Tendenz dieser brei Parteien ift inbeffen die heftigste Opposition gegen den Katholicismus. Was ten Protestantismus an Bahl abgeht, sucht er burch Herrschindt zu erfeten, und seine Praftifen find flug genug angelegt, um ihm einen gewissen Erfolg zu versprechen. Er sucht fc breit zu machen, wie er fann; es fteht ihm eine Emfig. kit und Ausbauer zu Gebot, die bei ber relativen Blindheit ober bem Mitwissen einer gewissen Regierung ihm zu kaum u hoffenden Resultaten geholfen, und ihm eine zwar nicht religiöse, sondern politische Bedeutung gegeben. Der Bebel hiezu waren, icon unter ber Restauration, bas Geld und bie Preffe. Durch das erfte brachen die Protestanten sich in den Finangen Bahn; ihre Banquiers in Paris spielten eine große Rolle mter Ludwig Philipp und ber Herzogin von Orleans. fmben in ben verschiebenen Fachern ber Regierung Gingang, mb suchten so viele Prafeften und Unterprafeften von ber Partei durchzusegen, als möglich. Ihre Kenntniß ber Zeiten und Dinge hatte fie hierin richtig geleitet; fie famen zu Unfeben und Ginfluß durch Besetzung einer Anzahl Prafektus ren, die mit ihrer fleinen Minderzahl außer allem Berhältniß fand, und suchten fich bei bem herrschenden Syftem nothe wendig zu machen. Die Lehrstühle der Lyceen und Afades mien stachelten endlich ihren Ehrgeiz; sie bewarben sich viels fach um felbe, und festen um so sicherer ihr Begehren durch, als fie einerseits fehr devot ber Regierung sich barboten, und boch andererseits in der Presse und in der Reprasentanten-Bahl ber Demofratie naturnothwendig die Hand zu reichen bereit waren. Der Abgang König Ludwig Philipps burch ben

Umfturz von 1848 war für sie ein harter Schiag. Belnahe ebenso empfindlich war ihnen der plösliche Tod bes Kronsprinzen gewesen, den sie durch dessen Gemahlin, die Herzes gin von Orleans, als der Partei gewonnen betrachteten, und in dessen bevorstehender Erhebung auf den Thron sie das glücklichste Ereignis für den Protestantismus sahen. Die Alspecten standen zum Besten, und die Hossnung wurde nicht immer mit Klugheit in Schransen gehalten. Menschlichers weise stand eine Aera in baldiger Aussicht, wo Frankreich das allerchristlichste Reich zu senn aushören, und wo die Handvoll Protestanten einen dauernden Sieg über die kathoelische Kirche seiern würden. Der Herr hat indessen gerichtet.

Co mußte ber Brotestantismus jebe burch bie politifden Berhaltniffe gebotene Gelegenheit beftens gu feinem Brivatintereffe ju nugen. Der Parlamentarismus fam ibm aberaus gut ju ftatten, ba er folden Runftgriffen febr gunftig ift, und den Ungufriebenen freien Spielraum jur Intrigue bietet. Celbft in tatholifchen Wahlcollegien mußte ber Brotefantismus manchmal feine Leute burchzusegen, wobei er weislich fein Blaubenebefenntniß in ber Tafche barg, um fo geraufche voller aber Die Kahne feines Liberalismus entfaltete. Libergle und Univerfitaten reichten ibm bie Sand, und ba fie felber fein eigenes religiofes Symbol befigen, befreundeten fie fic allmablig mit bem protestantischen, und Luther marb oft burch fie in ben Dund genommen ale Apostel ber mobernen Freis beit. Ge ift nicht zu laugnen : zwischen Diefen Leuten ift mebr ale ein Ginigungepunft, und beren Brubericaft folieft fic auf bem Altare, mo bie Ratholifen geopfert merben. Beboch maren bie rein Liberalen endlich im Rachtheil geblieben, weil gulest ber Broteftantismus fein gerriffenes Symbol als Trumpf gefpielt batte, mas ben Liberalen migliebig gemefen mare, bie überhaupt fein religiofes Befenntnig wollen. Die Borfebung aber marf mit einem Lufthauch bas Rartenhaus gufammen.

Maßig blieb ber Proteftantismus auf religisfem Beibe

mterbeffen nicht. Seine Propaganda ward sehr klug angelegt; Bereine unter verschiedenen Ramen murben gegrundet ur hebung ber Confessionen, Colporteurs ju Dugenden orgenifirt und mit ftropenden Tragforben, mit Londners, Basin: und Genfer-Waaren gefüllt, durch's Land gefandt. Die Edmuggelei verbotener Traftatlein erreichte die entlegensten Drte, Die armften Hutten; wer sie nicht um Geld will, hat fie umfonft. Der Pietismus scheint besondere Stude auf dieß gefahrlose Befehrungsmittel zu halten, obschon zu Zeiten auch bie Rationaliften daffelbe nicht verschmähen. Der befannte fr. Agenor be Gasparin, der orthodoxern Tendenz angehöund an einer guten Dosis Fanatismus laborirend, fagte einmal in ber Ludwig Philipp'schen Kammer, wo über ben Unfug dieser Krämerei geflagt wurde: "er halte dieses Evangelisten = Amt bergestalt hoch und werth, daß er nicht ungeneigt sei, selber ben Tragforb auf den Ruden zu nehe men, und damit zu haustren.". Probirt hat er's indessen nicht. Der Traftatleinhandel darf in seinen Früchten nicht zu boch angeschlagen werden; man verschlechtert bloß einige ichon wurmstichigen Ratholifen.

Die wissenschaftlichetheologische Thätigkeit des Protestanstismus reihet sich um beide Fakultäten, Montauban und Straßburg, jene dem calvinischen Symbol, diese dem lutherisschen bestimmt. Der Süden zumal ist an wissenschaftlicher Literatur nicht ergiebig, er ist dem Gebiete der protestantischen Thätigkeit zu fern; Straßburg thut etwas mehr, und bekannt sind die Namen Bruch, Reuß, Schmidt auf dem Felde der Theologie rationalistischer Färdung. Eine gewisse Anzahl theologischer Thesen erbliden jährlich das Tageslicht und sind beinahe durchgehend progressiv. Straßburg sendet wohl einen und den andern seiner theologischen Candidaten nach Monstauban, Genf oder Berlin; Montauban dagegen läßt mehrere seiner Zöglinge in Straßburg sich fortbilden und promoviren. Ein calvinischer Theolog schreibt seine These im Elsaß und

unterbreitet fie ber Jury Augsburger Confession, die durch eine einsache Clausel: "die Fakultät erklärt, daß sie die dem Candidaten eigenen Ansichten weder genehmige noch miß-billige" — mit ihrem Gewissen sich absindet. Die Richtung beisder theologischen Fakultäten hat einen so entschieden rationas listischen Ausdruck genommen, daß sich beibertet Theologen auf dem Boden einer gemächlichen Allerweltsreligion zusams menfinden.

Außerhalb beiber Fafultaten fieht es aber icon etwas anbere aus. Da ftogen wir auf bie theologische Literatur ber periobischen Blatter, an welchen fich namhafte gaien betheis ligen, die bem Rationalismus, wie er fich behaglich auf bem Ratheber behnt, bas ausschließliche Wirthschafterecht nicht guertennen wollen, und bas Positive ju ichugen suchen. Co ber frubere, jest ju Grabe getragene Semeur, ben in neuerer Beit bie Revue chretienne ju erfeten fucte. Co auch bie Archives du christianisme, in benen ber genannte Gr. be Bafparin ber ftrengen Orthoboxie bas Bort rebet, und ber eigentliche Feuerreiter ber Fraction ift. Wie aber im parlamentarifdem Spftem beibe Ertreme naturgemaß eine Ditte gulaffen und berbeirufen, fo vertritt gwifden ben Streitenben bie Espérance bas Centrum, und ift gewillt die Mengerungen beiber Extreme ju ihrem Bortheil ju beuten, muß aber auch Die belderfeitig fallenden Streiche in driftlicher Ergebung binnehmen. Auf Geite ber Linken, ber S. B. Brogreffiven, ficht theilweise bas Lien, theilweise auch bie Revue de théologie mit Colani, Scherer ic. an ber Spige. Diefer fo ote ganifirte Rampf reicht gegen fünfzehn Jahre hinauf, und obe fcon ein Bionemachter ber Revue de théologie glaubt, "baß berfelbe in Balbe gur Uebergeugung befinitiver Donmacht bes Protestantismus führen, ober biefen auf immer ber Engbergigleit fectiverifcher 3been (Orthoboxie) entziehen muffe", (Revue de theol. liv. 4 p. 219), fo ift bieß eine Schmeichelei, an bie fein Broteftant glauben fann. Der Rrieg wird und

muß dauern, um so erbitterter wird er geführt, als bem Protefantismus fatholischer und staatlicher Seits mehr Ruhe gelaffen wird. Bum Berständniß der jetigen Buftande des Broteftantismus in Franfreich fann also gesagt werben, baß vie Progressiven in Straßburg und Montauban entschieden im Bertheil, und die officiellen Lehrstühle fast ausschließlich burch fie beset sind; daß in Genf bagegen die Orthodorie einen Triumph durch den Abgang Scherer's feiert, und daß in Paris, wo begreiflich seit Ludwig Philipp der Protestanismus an Ausdehnung zu gewinnen suchte, die Parteien eher getheilt find. Daß wir Genf nennen, fann nicht Bunber uhmen; es fteht in sprachlicher und örtlicher Sinsicht mit ben Protestanten Frankreichs in fortwährender Berbindung; ur Zeit der religiösen Wirren war es der Zufluchtsort ber Exilirten, in ben Friedenszeiten ift es für Manche ein Ballfahrtsort, der auch durch Lutherische besucht wird.

Wie sieht es aber im Besondern in dem Elsaß aus? Beim Beginn der Reformation hatte bas reiche und mächtige Straßburg Ton und Ausschlag gegeben; ber republikanische Deift ber Bürger hatte Zeit gehabt sich auszubilden, und die schroffe Stellung zum Bischof hatte sie in das protestantische Fahrwaffer geleitet. Buerst mar die Farbung reformirt - calvinisch; später — burch Zuthun Marbach's und Pappus' befam das lutherische Symbol die Oberhand und behielt sie fortan. Dadurch blieb Straßburg, auch nach seiner Bereinis gung mit Frankreich, mit den deutschen Schulen in Berbinbung, und ber Protestantismus sette ber Einführung ber frangofischen Sprache bis zur neuesten Beit die größten Sinberniffe, in welcher Tendenz er durch andere als muttersprachliche Motive sich leiten ließ. Die theologische Schule Straßburgs bielt mit ben Deutschen so ziemlich gleichen Schritt; und bas Ergebniß der Strebungen des achtzehnten Jahrhunderts mar ein fast völliges Untergeben im Rationalismus. Die fransöfische Revolution fam den Protestanten weder unerwartet, noch war fie ihnen unlieb; fie mußten mit Bobibebagen bie Berftorung ber fatholifchen Inflitute und bed fatholifden Ginfluffes anfeben, und hofften ganglich freie Bewegung auf politifdem wie religiofem Bebiete. Chrenhafte Ausnahmen gefteben wir ju, aber ber überwiegenbe Erieb war ber bezeiche nete. Es ging ben Broteftanien Ales nach Bunich : fie retteten fogar ihre reichen Pfranben aus bem Strubel ber Revolution, inbeffen bas fatholifche Rirchengut baarflein meggenommen warb und verichwand. Es fonnte bieg fein Bufall fenn, es war Conniveng mit ben Mannern bee ilmfturges. Die im Broteftantismus feinen Begner faben. Derfelbe feierte auch bie Refttage ber Revolution reblich mit, nahm rubrenben Antheil an bem Dienfte ber Bernunfigotin, wie auch an ben fogenannten Efeleprozessionen bes Elfaffes, wo man Diefet Thieren Rirchenparamente auflegte und, bie fatholifden Bebrauche bohnenb, fie burch die Gaffen trieb. Dan weiß aud. bag bei ber Guterconfiscation ber Emigrirten ber Brotestantismus feinerlei Schwierigfeiten machte, Brivat- und Rirchengut um Affignatengelb an fich zu bringen, und - nicht wieber gurudjugeben.

So wohlgerundet durch eigenes und fremdes Besthum, pochend auf seine errungene Stellung und seinerlei Furcht hegend wegen etwaiger liebergriffe des Staates, trat der Protestantismus in tiesem Selbstgefühl seiner Macht das neunzehnte Jahrhundert im Elsaß an. Rationalistisch wie er war, gestel er sich in diesem bequemen Systeme, genoß seines Reichthums, hielt sest an seinem Einstuß. Der erste Rapoleonide, obschon dem Protestantismus nicht hold, trat ihm keineswegs hindernd entgegen; der Raiser war zu sehr nach Außen beschäftigt, um von der Straßburger Sippschaft Rotiz zu nehmen. Weniger wohl war es ihr zu Muthe, als die Bourbonen den Ehron wieder bestiegen. Während dieser fünszehn Regierungse Jahre machten die Protestanten gemeinsame Sache mit dem Alberalismus, und nöthigten der Regierung manchen Bortheil

ab. Die Restauration war zubem zu ebelbenkend, babei auch pu schwach, um etwas Durchgreisendes zu wollen und zu vollssihren; sie wollte der consessionellen Freiheit nicht zu nahe treten. Laut jubilirte der Protestantismus in Straßburg bei der Revolution von 1830, denn er mußte, daß im Großmeister der Freimaurer Ludwig Philipp ihm kein Feind erstanden sei. Ben da schreiben sich dessen Erfolge her, die oben angedeutet wurden, und die durch die zweite Republik und den zweiten Laiser ziemlich unsanst in ihrem Lause gehemmt wurden, wes nigstens auf eine Zeit.

Auf dem theologischen Ratheder saß unterdeffen der Rationalismus durch Haffner, Blessig und Andere reprasentirt. Ihnen folgte der jezige Dekan der protestantischen Fakultät Dr. Bruch; mit ihm lehren in gleichem Geifte Jung, Fris, Reuß, Schmidt 2c. Das Direktorium, in administrativer Rudfict die oberfte Behörde aller Befenner der Augsburger Confession, balt die gleiche Richtung ein. Ge ernennt die Pfarrer und unterbreitet sie ber Genehmigung ber Regierung. Begreiflich werben nur solche Canbidaten vorgeschlagen, die bem herrschenden System zugethan find, und ihre Proben be-Randen. Direftorium und Fafultat gehen Sand in Sand; diese bildet Rationalisten, jenes befördert sie, und menschlicher Beise scheint ber Protestantismus auf lange Zeit ber Zerfegungetheorie verschrieben ju fenn. Gine eigene Erscheinung ift ber wirkliche Prafident bes Direktoriums (S. Braun). Derselbe wird jeweilig durch die Lokalconsistorien in Vorschlag gebracht und burch bie Regierung ernannt. Run ift ber bermalige Prafident ber lutherischen Confession ein Reformirter, und ift une biebato nicht ju Dhren gefommen, daß berfelbe sein calvinisches oder zwinglisches Symbol gegen das Augsburgische vertauscht; er ift calvinisch und führt das Prafioium ber ganzen lutherischen Berwaltung und mard als folder durch die lutherischen Pfarrer gewählt. Es will nun diese Abnormität einigen Pastoren zu arg scheinen, und einige XXXIX. 25

Rlagen wurden seither barüber laut; allein bie Majorität berer, die sich zu solchen Dingen bequemen, ift so stark, bas die unbedeutende Minderheit in ihrer Klage nicht berücksiche tigt wird, und es ist nur allzu wahr, bas die Schickale ber Augsburger Confession in Strasburg und in gan; Frankeich in die Hände eines Calvinisten gelegt sind. Omnia jam sient.

Bie anderswo fo auch in Strafburg feste fich ber Rationalismus eine Fusion (Union) zwischen Reformirten und Butheranern ale Biel. Die erftern find nicht gablreich; mas Die deutschredenden Reformirten anlangt, find fie durpfälgifchen Urfprunge, und nur in zwei Confiftorien eingetheilt; Die frangonich Rebenben find aus bem fublichen Franfreid. Diefe Confession bat nur einen Lehrftuhl an ber Safultat, bie reformirten Candibaten befuchen Die Borlefungen ber tutherifchen Brofefforen, und befinden fich, wie es icheint, nicht ubel babei: Differengpunfte umgeht man. Daburch ift ber Fusion schon ziemlich Borschub gethan, und es gefchiebt mitunter, daß ein lutherischer Candidat eine reformirte Bfarrei pofiulirt und antritt. Er befennt fich mabrend ber Beit jum Calvinismus ober ju gar feiner Religion, und zeigt fich fpåter Musficht zu einer beffern Pfarrei lutherifchen Betenntniffes, fo nimmt er fein Lutherthum wieber auf. Bermifdung jebes pofitiven Cymbols muß bie Folge bavon fenn, unb heuer ftellte einer ber protestantifchen Wortführer ben Sas auf, baß man fich fehr gut von ber Augeburger Confession fcreiben tonne, ohne im Gemiffen an die Artifel biefes Befenntniffes gebunben ju fenn.

Man ftrebte aber noch weiter, es follte überhaupt jeber Unterschied zwischen orthodor und freisinnig ober rationalistisch aufhören. Protestantisch, biblisch, glaubig an Jesus, unter folden Ueberschriften will man erscheinen; jebe andere Benennung zeugt von schroffer Tenbenz, gibt bem Katholicismus gegenüber Bloffen, und schwächt die Partel. Es muß zugegeben werben, daß der Rationalismus sein Biel guten-

theils erreichte, und sich einen Augenblick dem Traume hingeben konnte, es musse stets so bleiben, musse sogar noch
bester werden, indem der Geist der Zeit mehr und mehr auf
Bussachung der religiösen leberzeugungen hinarbeite, die Schüler, die, durch die Fasultät gebildet, jährlich hinausgesandt werden unter das Bolf, der Meister sich würdig zeigten, und die Schase zu einem progressirten Christenthum hinufführen würden, das feine Spur positiven Glaubens mehr
itrig lassen könnte.

Man ward aber in biesen Berechnungen arg getäuscht, wie wir sofort naher berichten werden.

### XVII.

# Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

**Dr. Karl Schwarz von Salle nach Geiha und sein Buch "zur Geschichte** ber neuesten Theologie" — auch Zeichen ber Zeit.

Etwa ein halb Jahr, nachdem Hr. Ritter Bunsen mit seinem berusenen Pamphlet selber zum Zeichen der Zeit geworsden war, gelang es ebenso auch Hrn. Prosessor der Theolosgie Dr. Schwarz in Halle, nicht nur mit seinem obengenannsten Werke, sondern auch mit seiner Person. Die Schwarz's sche "Geschichte der neuesten Theologie" ist nicht weniger wissenschaftlich bedeutend, geistvoll und pikant, als die Bunssen'schen "Zeichen der Zeit" eine in sich werthlose, hohle

Deklamation, eine rohe und grobe Brandschrift waren. Aber nicht diesem Borzug verdankte fr. Schwarz ben bedeutsamen Succes seines Buches, sondern dem Umstande, daß es wie der zweite Trompetenstoß in die protestantische Welt hinesn tonte, der die neuerwachte Opposition vom freien Geiste zum Kampse aufrief gegen die terroristrende religiöse Reaktion. Und während die herrschende Richtung noch vor Entrüstung zitterte über die unheilversündende Rühnheit dieses neuen revolutionären Attentats: erfolgte auch schon der dritte Stoß. Hr. Dr. Schwarz, zu Halle bisher in der gedrückten Stellung eines Kriegsgefangenen der Reaktion versümmernd, avancirte plöslich zum geseierten Feldheren der Opposition — in Gotha.

Ueberhaupt fpiegelt fich in ben wechselvollen Lebens, und Ratheber - Beschiden bes Grn. Schwarz bie Beschichte bes Brotestantismus feit gebn bis zwolf Jahren felber ab. Brivatbocent hatte er einft bas glangenbfte Aubitorium unter ben Hallenser Theologen; selbst Juristen, Mediciner, 🕬 🕬 nafigften, Burger borten bei ihm neuefte Rirchengefolchte-Aber im 3. 1845 warb ihm ber Ratheber verboten. brachte bas Jahr 1848 und bas "revolutionare Minifterlum Schwerin" bie Ernennung bes frn. Schwarz jur außeretbentlichen Brofeffur; aber wie verandert fand er Die Dinge, ale er aus bem Franffurter Barlament in ben Gorfaal nach Salle jurudfehrte! Die Begner fpotteten über feinen goben Ratheber"; Die Freunde trauerten: nur fehr wenige und faft nur Auslander borten feine bochft angiebenben Borlefungen; "fle haben's nicht gewagt, weil es nicht gern gefehen werbe." Feige Jugend! ruft Dr. Hase in Jena aus: "es find nicht mehr bie Bfarrere.Cohne, bie boch minbeftene aus bes Batere Studierftube bes Beiftes Behen fruh vernommen, man hat ihnen jest eingeprägt, nur ftrengglaubig hatten fie eine fruhe bequeme Berforgung ju erwarten." Unter biefen Umftanben faßte Gr. Schwarz ben Entichluß, feine Bortrage im Druck erscheinen ju laffen. Denn, wie berfelbe Dr. Bafe

fagt, Borlesungen fonnen sie vermeiben, unsere Bucher musjen fie boch zulet lesen" \*).

Der Burf gelang über alles Erwarten gut. Die große Mehrheit im protestantischen Deutschland begrüßte mit rausschendem Beisall den Mann, welchen die Hallenser Studensten seit 1848 ad nutum verachtet hatten. Der Herzog von Sachen-Gotha aber ward darüber so begeistert, daß er Hrn. Schwarz sofort zum Hosprediger und Oberconsistorialrath in Gotha berief.

Das Entseten ber gangen Reaftions - Partei mar fast fomisch anzusehen. Sie wollte bas Faftum anfangs gar nicht glauben. Sie hatte bie Hoffnung nicht aufgegeben, daß felbst Botha mit ber Zeit noch von seinen spruchwörtlich geworbenen Inclinationen furirt, und auf die Basis der reformatos rifden Befenntniffe zurudgeschoben merben fonnte. Jebenfalls werben die Prediger des Herzogthums immer noch nach wie vor auf die lutherischen Symbole, die Concordiensormel mit eingeschlossen, verpflichtet, und jest follte gerade die theologifte Schule, das Candidaten - und Bofationswesen einem Manne unterstellt werden, der "faum an einen personlichen Bott, geschweige benn an einen breieinigen Gott glaube!" \*\*) Cachfenner freilich verwunderte bas nicht; Dr. Schwarz, fagten fie, sei eben ein "religiofer Gothaer, wie der Bergog selbst ein politischer." Es sei auch der ausgesprochene Wille bes lettern, "die junge Beistlichkeit nicht ferner von einer Richtung inficiren zu laffen, welche von ihren gandern ferne ju halten, die Ernestinische Linie des Hauses Sachsen ihre besondere Pflicht halte" \*\*\*). Darum wurden zugleich

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 29. Nov. 1856; vgl. Kreuzzeitung 1856, Num. 243 Beil., und Nördlinger "Freimund" vom 18. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 18. Cept. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R .3. vom 29. Nov. 1856.

bie zwei "frengfirchlichen" Beiftlichen ber Hauptstadt, ber Seminar : Inspector und ein jüngerer Prediger, entserne Zwar hoffte die Reaftion noch auf den Superintendenten Betersen in Gotha, der ja "gläubig" sei, und auf "Constitte" anderer Prediger gegen den berusenen Feldherrn des in Thüringen "saum etwas zurückgedrängten" Rationas lismus. Bald war aber nicht mehr zu bezweiseln, daß Potersen auf dem besten Fuße mit diesem stehe, "wie denn bei dem milden weichherzigen Sinne des trefflichen Mannes, der sich einst sogar mit Uhlich zu verständigen wußte, saum am ders zu erwarten war".

or. Comary hatte inbeffen fcon in ber Antritte : Bee bigt bafur geforgt, bag über feine Theologie fein Difpres ftanbniß bleibe. "Bir find nicht bie Mittler eures Glaubens!" - bas machte er ben Gothaern handgreiflich flat. "Sinmeg", fagte er, "mit bem Bannfluch über bie Unglaubigen, mit ben Strafpredigten gegen die Rirchenverachter und fchlechten Rirchenbefucher, benn ju Gott führt nicht ein von ber Rirche vorgelegter und geebneter Beg, fonbern viele Bege von allen Punften ber Belt aus; Beber hat bas Recht, bas Buch bes Evangeliums fich zu beuten, nicht wie Die Rirche es vorschreibt, fonbern wie fein eigener Berftanb es ibm fagt; und wir haben nicht barnach ju fragen, mas ihr glaubt, das ist eure Sache; auch fommt es hier viel mehr an auf bas mie, als auf bas mas ihr glaubt"; benn wir haben nicht die Wahrheit, sondern wir suchen fie x. Dber wie Gr. Bengftenberg auslegt: bas Chriftenthum ift nicht mit Chriftus fertig geworben, mir machen vielmehr fortmabrend beibe. Schwerlich ift in neuefter Beit fonft noch auf einer protestantifchen Rangel ber "Chriftus in uns", Die "innere Autoritat", furg ber gange Standpunkt bes Subjefti.

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 6. Dec. 1856; vgl. 8. Rov. 1856; Freimund vom 18. Sept. 1858, 21. Jan. 1857.

vismus nackter und unumwundener dargelegt worden. Auch find wir allerdings mit der Kreuzzeitung der Meinung: "ob man den Rationalismus spekulative Theologie nenne, mache erstaunlich wenig aus!" \*)

Um die Rangel des Herrn Dr. Schwarz lauscht ein dicht gebrängtes Publifum von Gothaern. Aber auch weit über Thuringen hinaus, in Lanbern, wo man ben Rationalismus langst begraben zu haben glaubte, fand seine gebructe Antrittspredigt - in vier ober funf großen Auflagen - uns gemeinen Anklang. Ueberhaupt scheint Thuringen jest bas hauptquartier für Innere Mission bes Subjeftivismus als fermlichen Spstems werden zu sollen; schon ift in Weimar eine Schrift nachgefolgt mit bem bezeichnenden Titel: "ber fpetulative Rationalismus und sein Beruf zu firchlich prattifder Wirtsamkeit." Die Aufnahme ber Schwarz'schen Predigt allenthalben in Deutschland konnte nicht anders als bochft anfrischend und ermuthigend auf Gotha zurudwirfen. In welchem Sinne und Beifte aber jene Aufnahme geschah: davon hat gerade bie "gesegnetste der evangelischen Landes-Rirchen", Burtemberg, ein Beispiel geliefert, bas denn boch, in Zusammenhang mit bem ganzen Schwarz'schen Vorgang, anch bie fanguinischesten Manner von ber Reaftion mit dem froftelnden Gefühle erfüllen dürfte, daß sie auf übertunchten Brabern manbeln, und auf der dunnen Dede eines tobenden Bulfans ihr Rirchenhaus aufgeführt haben.

Im December v. Is. sanden Predigerschaft und Kirchensenvent zu Heilbronn sich veranlaßt, auf Grund früherer Berordnungen die Aufführung eines Theaterstücks am Adventsfest zu verbieten. Der Gemeinderath, darüber erbost, besichloß nun in förmlicher Sipung, aus Gemeindemitteln eine Anzahl Eremplare der Schwarz'schen Predigt anzuschaffen,

<sup>\*)</sup> Freimund vom 25. Dec. 1856; vgl. Hengstenberg's R.-3. vom 1. Oct. 1856; Kreuzzeitung a. a. D.

um den Predigern und Kirchenräthen Heilbronns je ein Eremplar — "zur dristlichen Beherzigung" in's Haus zu schicken. Besonders scheinen die Stadtväter von Heilbronn den Sat als beherzigenswerth erachtet zu haben, wo es in der Predigt heißt: "wer darf euch gebieten, ob und wie ihr selig werden wollt? hier ist das heilige Land der Freiheit!" Zwar kam die projektirte Information aus Gemeindemitteln, wegen Einssprache des Bezirksamts, nicht zu Stande: doch sahen sich die geistlichen Häupter veranlaßt, ihr "tieses Schmerzgefühl" die seitlich zu erklären, daß der Gemeinderath ihnen anrathen wollte, "ihre evangelische Predigtweise mit der glaubensarz men und christuslosen Predigtweise des Hospredigers Schwarz zu vertauschen, welche einer schlechten Koburger Münze gleichsstehe".").

Soviel von der Person des Hrn. Dr. Schwarz, soweit dieselbe zum Wahrzeichen der neuen Wendung in der Gesschichte des Protestantismus geworden ist. Daß Hr. Schwarz sein wichtiges Amt in Gotha gleich in der Weise antrat, wie nun wirklich geschehen, dieß ist wohl zum großen Theil auf Rechnung eines verbitterten Herzens zu setzen. Aus seinem Buche \*\*) wenigstens haben wir nicht geschlossen, daß er seine spekulative Theologie sosort und solchergestalt in's Praktische umzusehen gedenke. Wir haben an diesem Buche übershaupt keinen specifischen Anstoß genommen, glauben es viels mehr heute noch auch für Katholisen als eine bündige, klare und getreue, durchdachte und durchlebte Stizze des ungeheuern Wirrnisses neuester protestantischen Theologie empsehlen zu dürfen.

<sup>\*)</sup> Sübbeutsche Warte vom 22. Jan. 1857; Kreuzzeitung vom 23. Dec. 1856.

<sup>99) &</sup>quot;Jur Geschichte ber neuesten Theologie von Karl Schwarz". Leipzig bei Brockhaus 1856 — balb auch in zweiter Ausgabe ersschienen.

Alerdings erscheint dem Versaffer das christliche Wunder an sich sowohl im Ganzen, als im Einzelnen unannehmbar; aber dieß liegt eben schon im Context jener spekulirenden Theologie oder theologistrenden Spekulation selber; sogar mancher ächte Erlanger, auf der Ranzel überaus orthodor, erscheint am Schreidpult und auf dem Ratheder als guter Ariener. Es ist ferner wahr, daß Hr. Schwarz die Reaktion sehr rauh anfährt: was Lehrnorm? was äußere Autorität? was leibliches Saframent? was Kirche? Aber er beruft sich dassifür ganz ausdrücklich auf das evangelische Schriftprincip und auf die Sola-side-Lehre. Kurz, Hr. Schwarz macht eben Ernst mit seinem Protestantismus. Und indem er so thut, ergibt sich als das Resultat seiner Geschichts: Erzählung eine Trostlosigkeit, die gar nicht mehr allseitiger und totaler senn könnte.

Bir mußten nämlich fein befferes Mittel als Edwarziche Buch, um einen recht lebendigen Gindrud von jener durchgängigen Trennung im beutschen Protestantismus m empfangen, welche ba Wiffenschaft und Leben, ober naher bestimmt, Schule und Rirche, Ratheber und Praris, Theologie und Amt durch eine unausfüllbare Kluft auseinander halt. Run erfüllt aber gr. Schwarz in beiden Beziehungen seine Aufgabe. Er verfolgt ben Strom ber Soule in allen seinen Berzweigungen: Begriffe-Theologie, Bemuths-Theologie, fritische Theologie, systematische Theologie, Bermittlungs-Theologie, Unions- und Consensus-Theologie und bestimmt topographisch die Stelle, wo der ganze Strom und jede feiner Berzweigungen im Sande verläuft. Alle diefe Theologien sehen wir in seinem Buche mit bem vollständige ften Banquerott endigen. Hr. Schwarz verfolgt aber zweitens auch den Strom des praftischen Lebens, der protestantischen Reaftion, wie er taub gegen alle Warnungen und Commans be's der Schule bahinsturzt. Hr. Schwarz verfolgt ihn unter lautem Alarmgeschrei: daß er resormatorisch nicht berechtigt fei, eigenwillig zu fließen und alfo zu fließen, daß er fo unsfehlbar auslaufen muffe — in's offene Meer der tatholischen Kirche. Demnach macht nach Frn. Schwarz die Schule nichts als Banquerott, das Leben gleichfalls nichts als Banquerott; und er ruft am Schluffe ernfthaft aus: was bleibt und noch!

"Belche Gegenfage! Feuerbach und Les, Strauf und Bilmar, in bie unfere gange Beit, nicht blog Theologie und Rirche, nein, bas gefammte Denfen und Glauben gerfallen ift! . . Belde Gegenfage gwifchen Wiffenichaft und Braris, gwifchen mifrofcopifchen Untersuchungen ber literarlichen Brobufte bes erften Jahrhunderis, und feder Projeftmacherei fur ben firchlichen Neubau bes neungebnten! Dort wird uber bas Evangelium bes Marcion, ober über Die Stellung bes Dartus ju Dathaus und Lufas ein wie es fceint enblofer, bem religiofen Leben ber Wegenwart febr fern liegenber Streit geführt; bier werben alle Fragen ber Rritif ale langft übermunbene, alle Probleme ber Biffenschaft als für immer geloste bei Geite geftellt, und Alles eilet ber Praxis gu, bietet feine handlangerbienfte an für ben confessionellen Neubau. . . . Beich eine Berachtung ber gefammten Biffenschaft ift jugleich mit biefer unruhigen Baft bes praftifchen Treibens bei uns eingezogen! Der Rationalismus, Schleiermacher, Begel, Die Philosophie überhaupt, bie Rritit, ber afthetische Aufschwung, bas Alles ift in ben tief. ften Abgrund ber Bergeffenheit verfenkt, und gehort einer Belt ber Glaubeneichmache an, für welche bie glaubeneftarte Gegenwart faum noch bie Tolerang bes Mitleids bat. Und welch ein garmen und Gewähl auf bem offenen Martt ber firchlichen Agitation ! . . (**6**. 424 ft.).

Allerdings ift Hr. Schwarz nicht ohne Hoffnung für bie Bufunft. "So mächtig auch", meint er, "ber Bug nach ber Pracis in diesem Augenblide sei, in einen oberflächlichen, über die letten Gründe der Erfenntniß hinwegeilenden Prakticismus werde der deutsche Geift nie aufgehen; so groß auch gerade jest die Uebersättigung an der Philosophie sei, die deutsiche Theologie werde ihrer reinigenden und idealistrenden

Rraft auf bie Lange nicht entbehren konnen; so matt und trage auch ber Strom unsers geistigen Lebens dahinfließe, bis jum bogmatischen Rirchenthum versanden werbe er nicht. Co Hr. Schwarz. Wir aber haben es hier nicht mit beffen rofigen Aussichten auf eine deutsch-spekulative Bufunft zu thun; die konnen wir füglich auf sich beruhen lasfen. Uns interessiren nur die motivirten Urtheile bes Grn. Edwarz von der nächsten Vergangenheit und der Gegenwart tes Protestantismus, um barauf unsere eigenen Schluffe zu bauen. Run aber sagt Br. Schwarz: es liege ba ber offenfundigfte Banquerott vor, sowohl ber Schule als des Lebens, welches lettere fich nur noch durch Spolien des Katholicismus vor bem hungertobe ju fristen misse, anstatt seiner Ratur gemäß Reftar und Umbrosia spefulativer Theologie zu nippen. Und das sagt Sr. Schwarz nicht nur. Sondern, was noch mehr ift, er erweist in und an feiner eigenen Perfon, daß Schule und Leben selber einander die nämlichen Bormurfe in's Geficht Schleubern. Die Schule erflart ben Banquerott bes Lebens, Leben und Praxis erflaren ben Banquerott ber Schule.

Werfen wir einen Blick auf die sorgsame Prüsung, welscher Hr. Schwarz die Buchhaltung der Schule unterwirft, um sie endlich in allen ihren Verzweigungen als bankbrüchig hinzustellen. Das schließliche Resultat ließe sich etwa so ansgeben: während das Leben, von der Schule emancipirt, rasch die Stadien durcheilte von der bloßen Religiosität durch die subjektive Christlichkeit zur objektiven Kirchlichkeit, hat es die Schule, in der Reaktion gegen den vulgären Rationalismus, noch nicht einmal zur Christlichkeit gebracht. — Man muß nämslich stets im Auge behalten, daß die Basis der ganzen Entswicklung in jener Zeit des vorigen Jahrhunderts liegt, wo Pietismus und Rationalismus sich ausschließlich in die Besherrschung der protestantischen Geister theilten. Pietismus, damals noch in seiner vollen Subjektivitätssucht und Indis-

ferenz gegen alle Objeftivität in Lehre und Riebe. Bennoch ward diefe vage Religiofität ber Puntt, an dem die Entwidlung bes Lebens bis zur ausgeprägteften Rirchlichtt aufnührte. Dann Rationalismus, im feigen Sichulwenden von allem Ueberfinnlichen, eine Welt elenbefter Gemeinfpit und plattefter Spießburgerlichfeit, wie hr. Schwarz felber fagt.

Begen folde Difbilbung nun fehte bie Reaftion ber Soule an. Babrent bas Leben in bivergirenber Richtung voraneilte, mußte Begel erft wieber zeigen, baf Gott nicht ein über ben Sternen gemalter Earfe im Reff, Schleiermacher erft wieder fagen: bag und mas Religion fei. Rein Bunber, bag ihr Pantheismus noch als ein ungeheurer Bortidritt ericbien. Die Freiheitefriege und die politifche Reftauration hatten ben Sinn wieber nach ben biftorijden Reas litaten gemenbet, ihn fur Bofitivismus aller Art befabigt; nun lag gmar in bem Bantheismus fomobl ber Begriffsale ber Bemuthe.Theologie - fomohl Begel's ale Chleiermacher's -- nichts Chriftliches; aber fie trug fich boch mit ben Ramen Trinitat, Incarnation, Erbfunde ic., Die man langft für abgethan erachtet hatte. Auch bie Beften, wie g. B. ein Leo, wurden geblenbet von bem ploglichen Glang eines fo tief icheinenben Lichtes; "ber erfte Bubel ber Spefulation", fagt fr Comary, "nach langer Gebantenleere wieber in bie Diefen bes driftlichen Inhalts hinabgeftiegen zu fenn, fleigerte fich ju dem Bahn, ale ob bas orthodore Dogma und bie moberne Spefulation nun wirflich an allen Bunften gufammengingen." Unter ber trugerifden Conne biefer Buufion war es, bag fich bie Bluthezeit ber Berliner Kafultat gu ibrem Sobepunft erhob.

Bahrend bie alteren Segelianer die Mufion fraftigten, und "bas Zeitalter mit einer durch und durch unwahren eine gebildeten Rechtglaubigfeit beschenften": brachen indes die jangern alsbald mit rudfichtslosem Ungeftum durch das danne Spinnegewebe. Bis jum Jahre 1848 bat, um mit Srn.

biltniß zur Theologie einen raschen und verhängnisvollen tauf durchgemacht, von den Höhen orthodorer Scholastif berab die in die tiesen Abgründe der Atheologie und des Atheismus; so hyperconservativ der Ansang, so verzweise lungsvoll nihilistisch das Ende; so eingebildet die Rechtgläusbigseit des Ansangs, so frech die Ungläubigseit des Endes." Dieß ist der erste Banquerott, den Hr. Schwarz meldet.

Indeß trieb der Schleiermacherische Gedanke, daß die Religion im innersten Gemüthsleben aufzugraben sei, seine Anhänger, immer mehr Offenbarungslehren in jenen Tiesen auszubrechen, und so "auf absonderliche Weise zwischen dem Bewußtsehn der Gegenwart und der Orthodoxie zu vermitteln." So kommt es, daß Hr. Schwarz ihnen den Vorwurf machen kann, gerade sie hätten der neuetablirten Rechtsgläubigkeit die zu den äußersten Spisen in die Hände gearsbeitet. "Denn für verständige Naturen war es unmöglich auszuhalten in diesem Synkretismus des Alten und des Reuen, in diesen sich tiessinnig gerirenden Unklarheiten, in dieser Wolkenschicht zwischen Himmel und Erde." Hier brach also der zweite Banquerott aus.

Während die beiden Schulen von Oben herab bemüht waren, ihre Gedankenschöpfung von einem Central oder Au-Menschen oder dergleichen an einen historischen Mann zu bringen, ging eine andere Berzweigung der Schule, die historisch fritische nämlich, daran, den überlieserten Jesus von Razareth, auf den es dort abgesehen war, von Unten auf zu behandeln. Sie sing, nach Hrn. Schwarz und Dank der Strauß'schen Mission sür "Zerstörung der Illusionen", gleich mit dem Banquerott an. Strauß' Leben Jesu stand da "mit der harten Gleichgültigkeit des Schickals, es war die Schlußrechnung gezogen in der Kritis der evangelischen Geschichte, und die Inventur lautete auf Banquerott." Darsauf folgte die Strauß'sche Dogmatis mit dem "unabweislichen

Gefühl ber Troftlofigfeit, ber Leere, bes nihiliftifchen Sintergrundes." Und endlich eulminirte die Rrittl in ber "tollgewordenen Logit und ber fich Rrittl nennenden Sobfucht"
B. Baners. Alles nach ber Schwarzischen Recenfice.

Mit bem Inventar breier Banquerotte trat bennach bie neuefte protestantifche Theologie an. Reben bas Strauffche Buch namlich und in's Jahr 1835 fest fr. Comary ifren Sie wirb "fpefulative Theologie" genannt, Anfangepunft. und ift Bermittlungetheologie im engern Ginne. Much fie will bie Rirchenlehre nicht annehmen, weil fie es ift und wie fle ift, sonbern nur vermittelt burch bie Bbilofopbie. Alfo eine neue Bermischung von Rationalem und Bofitivem, wie Gr. Rabnie fagt, nur bag nach ben gemachten Erfal. rungen bie apriorische Ordnung bier umgefehrt ift. Der Grfolg ift indeg ber alte geblieben. Gr. Schwarz nimmt eine fach ben altfirchlichen Begriff vom Bunber gur Sand, um biefen Theologen ben helfen Schweiß auszutreiben. **Richt** felten rennen fie, wie g. B. Gofchel und Dorner mit ihrer Chriftologie erfahren, ihren Gegnern gerabegu felber in's Meffer; fogar einem Soffmann und Thomafius in Erlangen, einem Liebner von Leipzig und ihrem fpetulativen Dogmatifis ren weiß fr. Schmarg bie "bedenflichften Beteroborien" in driftlichen Grundlehren vorzuwerfen. Er vermag fich bas auch fehr mohl ju erflaren; benn "es zeigt fich bier nur wieber fene recht eigentliche theologische Erbfunbe, Die barin besteht, mit ber Philosophie ju buhlen und zu fpielen, ohne fich ihr vollig hinzugeben, philosophische Unläufe zu machen mit theologischen Ausgangen, Gebanfen nur halb auszubenfen; es herricht auch hier jenes Estamotiren und Berftedfpielen, jenes Bergeiftigen und Umbeuten, jenes Regiren und wieder Poniren, wie es bas traurige Ueberbleibsel einer langen Berrichaft ber Begel'ichen Dialeftit ift."

Alfo auch hier wieber erflatte Unfahigfeit, bie ausges gebenen Bechfel einzulofen. Dhnehin ift biefe nenefte Theos

logie numerisch und scientivisch schwach vertreten. Hr. Schwarz jammert über den tiefen wissenschaftlichetheologischen Berfall iderhaupt; er flagt, daß namentlich seit 1848 die tief gegrasbenen Schachten meistens verlassen, von dem Wasser der theoslogischen Bedürstigkeiten angelausen, oder gar absichtlich versichüttet seien: "Die meisten Arbeiter sind der gefährlichen unterirdischen Tiefe der Wissenschaft entstohen und an die Oberfläche der Erde getreten, um hier die firchliche Praris pe sordern, den Kirchen bau zu beginnen."

Indes hat die neueste Theologie an diesem Punkte doch nech ein paar Zweiglein getrieben, indem sie sich abschwächte bis jur Unions-Theologie und jur Consensus-Theologie. Eie hat in diesen Ausgestaltungen seit einigen Jahren sogar um so mehr garm gemacht, als sie in denselben mit der vom Leben und ber Praris ausgegangenen Stromung sich beruhrte, und so mit den historischen Mächten in erbitterten Rampf gerieth. In beiden Fällen tritt die neueste Theologie wieder ale Bermittlungs - Theologie auf, aber in bedeutend reducirtem Umfang. Will sie sonst und an sich das Rationale und Positive überhaupt vermitteln, so ist sie jest als Unions-Theologie darauf beschränft, bloß zwischen Lutherthum und Calvinismus zu vermitteln, indem sie bas beiden Gemeinsame als das allein Wesentliche und Fundamentale, als les Undere als indifferent und nicht firchentrennend nach-Noch enger sind ihr als Consensus Theologie die weist. Grenzen gezogen, indem es sich da bloß darum handelt, den Biberspruch der beiderseitigen Symbole in einem neuen dritten Symbol zu vertuschen. Man begreift wohl, wie es fam, daß die gelehrten Theologen so bereitwillig auf die Unionsober Consensus-Theologie sich reduciren lassen. Offenbar mußte schon der Umstand sehr einschmeichelnd wirken, daß auf diese Beise die moderne Theologie doch auch einmal praktischen Berth für das Leben gewinnen zu konnen schien. Gerade bas Leben aber stößt beide von sich ab, indem es ihnen die

feften Titel ber Lehrnorm und ber Rirche entgegenhalt. Auch fr. Schwarz ift febr ungehalten über ben blinden oder unredlichen Unioneboftrinarismus; und ichliestich verhängt er auch über biefe Theologien ben Banquerett:

Mesterall Runftelei, Aggregarbildungen, untlare Rischungen, Mesterionsarbeit! Diesen Resterionskünsteleiem gegenüber erscheinem und die alten harten und nubehauenen Steinblode ber Orthodoxie, welche die consessionellen Theologen wieder heranwälzen und auseinanderthürmen, als viel haltburer, gedregener und ehrwürdiger. Wir müssen auch darin die Gerechtigkeit der Geschichte anerkennen, daß solche Theologen, welche ühr Leben lang sich in Accomodationen und Concessionen an die Rechtgläubigkeit abgemüht, nun zur vollen und rechten Rechtgläubigkeit angehalten und nach ihr bemessen werden. (E. 429).

So zeigt uns also fr. Schwarz in der Schule nichts als Banquerott und wieder Banquerott! Der größte aber ift in unsern Augen noch der, daß das religiose Leben sich ganz unabhängig von ihr, und unbefümmert um fie sortents widelt hat. Während die Schule vielfach noch mit Einem Buse auf der Grenze zwischen Rationalismus und Religiosistät verharrte, und mit dem andern die der Christlichfeit taum berührte: schritt das Leben aus der Indisserenz pietistischer Religiosität vorwärts zur Christlichfeit des strengen Confessionalismus, und endlich wenigstens zum Streben nach Rirchelichfeit.

Hr. Schwarz ift mit biefer ganzen Emancipation bes Lebens vom Ratheber natürlich fehr unzufrieden; er seiners seits pocht auf den, allerdings viel massenhafter vertretenen, Geist, "ber sich bei einer nur traditionellen Theologie (b. i. bei dem gegebenen Christenthum) nicht beruhigen werde." Er thut so, obgleich er eben selbst nachgewiesen, daß eine andere "Theologie" zu erfinden noch gar nicht gelungen ist. Indes erkennt er doch sehr deutlich, und gibt unumwunden zu, daß es eben die brängende Gewalt des Lebens war,

woraus bas entstand, was er als "Confessionalismus" und "Rirchenthum" fraft ber protestantischen Principien befämpft.

Die gewaltigen Erschütterungen am Anfang bes Jahr= hunderts fehrten den Sinn des Bolfes wieder jum Ernft nach Innen, erhoben die Geifter zu einem fast noch unbewußten Sehnen, das sich in der Reaftion der sogenannten Romantif ausbrudte. Hegel selbst mit seinen Realitaten fam von ben Romantifern her. Da nun, meint Hr. Schwarz, sei ein volksthumliches Bedürfniß von theologischer Beschränktheit ausgebeutet, die mahrhaft praftische Gläubigfeit in dogmatische Rechtgläubigfeit umgebeutet, und ber Rudfall aus der Bufte ber Aufflärung in die alte Orthodorie herbeigeführt worden. Mehr recht, als mit der Unterschiebung einer solchen tendentiosen Absichtlichfeit, hat Gr. Schwarz, wenn er das Facit neuer Chriftlichkeit als ein eigenthumliches Gemisch zweier Elemente bezeichnet, welche fich sonft feindlich abgestoßen hatten: bes Bietismus und der Orthodoxie. Heute noch flicht aus diefer neuen Christlichkeit die pietistische Beimischung oft febr widerlich hervor. Im Anfang aber hatte die lettere der Drthoborie noch mehr einen anbern Bug mitgetheilt: ben schimmernben Schliff der Subjektivität; wogegen die Orthodoxie hinwieder dem pietistischen Element bas bemuthige Armensunberkleid abnahm. Co fam es, daß die neue Christlichkeit nicht nur im modischen Costum spekulativer Weltanschauung auftrat, sondern selbst auch innerlich angefressen vom Gift der Philosophie, wie Hr. Schwarz sagt. Es war eben noch bloßes Christ-seyn-wollen; der Subjektivismus hatte noch nicht ber Rirchlichfeit Plat gemacht. Heute noch lebt eine Berfonlichfeit, in ber diese ftufenweise Entwicklung gleichsam fich verforpert hat; ich meine Bengstenberg, der mit feis nem Moniteur, der "Evangelischen Kirchenzeitung", der gangen Bewegung bis heute bas Geleit gegeben.

Rahnis nennt ihn den "charaktervollsten Theologen, der nie mit den Winden der Zeit gebuhlt" und "von Gott xxxIx.

geseht worben, in einer Zeit bes Uebergangs ein Bahnbrecher ber Kirche zu sehn". hr. Schwarz bagegen stellt
ihn als einen Mann mit eiserner Stirne bar, ber stets den Mantel nach dem Winde gehängt, und immer zuerst des Winses der Staatsmacht unterthänigst gewärtig sei, um dann ihren Willen a posteriori als untrügliche Offenbarung aus der Bibel herauszuziehen, kurz: als das Urbild eines seilen Staatstheologen".

Sicher geschieht orn. Bengstenberg bamit febr Unrecht; bieg bewiefe allein icon fein fuhner Rampf gegen bie machtige Freimaurerei. Allerdings find er und feine Rirchengeis tung feit zwanzig Sahren bochft auffallenden Wandlungen unterlegen. Aber es mar bieß nicht willfurliche Bengftenberg'iche Bolitit, fonbern in bem objeftiven Bug ber ftufenweifen Entwidlung gegrundet, welche bas religiofe Leben im Broteftantismus überhaupt nahm. fr. hengftenberg war anfange Reformirter und Bietift, erft im 3. 1840 fagte er fich feierlich von ben Schmachen biefer fubjeftiven Religiofitat los. Damale und noch fpater war er eifriger Unionift, und gwar Anfange nicht einmal von der positivern Sorte; noch 1844 wollte er, außer bem Schriftprincip und ber Sola-fide-Lebre, alles Uebrige "ber freien Bewegung ber Theologie" anheimgeben! 3m 3. 1835 ertfarte er bie Abendmahle Differeng ausbrudlich für "unwichtig"; heute brobt er mit Berreifung ber Landestirche, wenn fie ble Union fo verfteben wollte, wie er bamale felber; mas er vor gebn Jahren felbft lehrte, bas ftraft er heute an ben Gegnern ale Bermifchung "Chrift mit Belial". Die Baffen feines Journals haben fich vom Rationalismus ab. und gegen Unions. wie Confensus-Theor logie gefehrt. Das find allerdinge erstaunliche Biberfprace! Aber Gr. Schwarz hat fein Recht, es aus feigen Zwed-

<sup>\*)</sup> Rabnie: ber innere Bang bes beutschen Proteftantismus feit Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Leipzig 1854. G. 221.

maßigfeite - Rudfichten ju erflaren, wenn fr. Bengftenberg fich in ben breißiger Jahren nicht unter bie verfolgten Alt-Intheraner ftellte, welchen er heute das Wort redet. Richt daß "bas Lutherthum, welches heute zu einem Modeartifel gewerben ift, und von ber Conne ber Staatsgunft beschienen wird, bamale ein Martyrium war": nicht daraus ergibt fich Billigbenkenben die Erklarung des Bengstenberg'ichen Gebah-Der Lutheranismus war damals überhaupt nur noch eine hundertjährige Reliquie armer Leute aus dem Bolfe, welche die theologische Bewegung des 18ten Jahrhunderts gar nicht angestreift hatte, und nur eine bochft geringe Bahl Bebildeter ftellte fich, vermöge fingularer Beiftesconftruftion, an ihre Spipe. Die große Reaktion des religiösen Lebens bagegen, wie sie bireft aus jener theologischen Bewegung herfloß, machte naturgemäß feinen folchen Sprung. Rur allmahlig und eigentlich erft burch die beschleunigenden Stofe von 1848 wurde fie - und Gr. Hengstenberg mit ihr - ftreng lutherischer Confessionalismus.

Bang folgerichtig sehen wir benn auch an biesem Bunfte orn. Bengstenberg abermals ben Fuß jogernd jurudziehen. Der nachste Fortschritt auf der Leiter führte nämlich zur eis gentlichen Rirchlichkeit. Bengstenberg gehört aber nicht au benen, welche diesen Schritt gethan, welche sich ernstlich zu fragen gewagt haben: was ift Rirche? Er verharrt vielmehr in der Salbheit des lutherischen Stabilitatsmannes, und also in ber Tauschung ber Erbfirche. Daher fommt auch an ihm und feiner Richtung jener eigenthumlich unprotestantische Bug, ben Hr. Schwarz so scharf und mit Recht rügt. "Die außerlich juridische Haltung und Beweisführung namlich, welche ber ganzen Partei eigen ift, und die sich formlich zu einem Cultus des formellen Kirchenrechts ausgebildet hat, indem sie die religiose Ueberzeugung auf juriftische Rategorien, auf die Begriffe bes zu Recht Bestehenden, der bis ftorischen Rechtsbasen gurudgeführt." Weiter und über solche

Täuschungen der Erbfirche hinaus wird Hr. Hengstenberg in diesem Leben kaum mehr gelangen. Aber es fragt sich — und hier liegt eben unser großes katholisches Interesse — ob nicht die Strömung des religiösen Lebens selbst über den Standpunkt der bloß confessionalistischen Stadilität endlich hinübergelangen wird — zum Begriff einer realen lebens digen Kirche. Das ist es, was Hr. Schwarz befürchtet, als den slagrantesten Banquerott des Protestantismus.

Bis jest sind es freilich nur wenige Männer, welche ben Begriff der Kirche nicht nur als "Gemeinde", sons dern auch als blose "bindende Rechtsanstalt" überwunden haben, und sich ihres Wesens als lebendiger gottmenschlichen Realität bewußt worden sind. Hrn. Schwarz haben wir als einen ihrer scharfsinnigsten und schlagfertigsten Gegner bereits mehrfach in diesen Blättern aufgeführt. Man mag an seinen Argumenten vom ächt protestantischen Geiste aus erfahren und erkennen, welche ungeheuern Hindernisse die Strömung protestantischer Reaktion, nicht zu überwinden, sondern zu überspringen hat, um ihrem Zug nach Kirchlichkeit zu folgen.

Hr. Schwarz ift unwiderleglich und in seinem vollen Rechte, wenn er dieser "das innerste Leben des Protestantismus ersgreisenden Krantheit des Objektivismus" die Bedeutung entgegenhält, "welche die religiöse Subjektivität sich in der Lehre vom Sola-side gegenüber jeder äußerlichen Objektivität gegeben habe." Er wirft dem "sakramentalen Kirchenbegriff" vor, wie Luther dagegen in seinen frühesten Schriften "die (innere oder) Gewissensautorität der hierarchischen Autorität mit revolutionärer Kühnheit entgegengehalten habe." Er weiß zwar wohl, daß der spätere Luther "die rechte Bermittlung zwischen dem religiösen Subjekt und der kirchlichen Objektisvität nicht gefunden, sich vielmehr in den härtesten Gegenssähen einer maßlosen Geistesfreiheit und einer starren Lehrs-Autorität ruhelos umhergeworsen", daß daher der Kirchensbegriff in allen symbolischen Büchern keineswegs zum Abs

solus gekommen. Allein, soviel ist boch gewiß, "daß die Ressormation wesentlich auf der Unterscheidung von Evangelium und Kirche ruht, der Katholicismus dagegen es ist, der die unterschiedslose Einheit von Evangelium und Kirche, oder von göttlichem Lebensprincip der Kirche und ihrer empirischendlichen Erscheinung festhält." Indem Hr. Schwarz dem sakramentalen Kirchenbegriff der Neulutheraner näher nachssorschet, wird es ihm auch klar, daß da ein Zusammenhang mit der specifisch lutherischen Sakramentslehre vorliegt. Wie billig besinnt er sich aber nicht, vom Lutherthum zu fordern, daß es sich sammt diesen ungehörigen Reminiscenzen sosort auf dem Holztisch des Calvinismus zum Opfer bringe:

trament in einem unausgeglichenen Widerspruch stehen geblieben, it nicht schwer zu sehen. . Die Sola sides schließt nicht nur bas opus operatum menschlicher Werkthätigkeit, sondern eben so sehr das opus operatum göttlicher Magie aus, weil eben die sides die innerste und tiesste Synthese des Göttlichen und Menschlichen ist, und darum die alleinseligmachende Krast hat. Freilich freuzt sich mit dieser Rechtsertigungslehre die Sakramentslehre, aber sist doch bekannt genug, daß jene die Fundamentallehre des Protestantismus ist, und es sollte daher als billig erscheinen, daß nach ihr die Sakramentslehre bemessen und umgebil- det werde, nicht umgekehrt."

Wir stehen hier vor dem tiefsten Grund jener vielgenannten "lutherischen Strömung", welche sich, im Gegensate zum Calvinismus, bis zur Kirchlichkeit sortsett, und in
der Hr. Schwarz daher den Banquerott des Protestantismus
auch im Leben erkennt. Er äußert sich nicht jett zum erstenmale über diese Erscheinung; wohl aber hat er seit seinem ersten Austreten in der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung" an klarer und bestimmter Einsicht in dieselbe große
Fortschritte gemacht. Uebrigens hätten wir, über unserm tiesen Interesse an der Polemis über den Kirchenbegriff, nahezu
vergessen zu sagen: was denn nun Hr. Schwarz selber will?

Ber fein Buch unbefangen ju brei Bierteln burchliest, ber tann faum andere meinen, ale fr. Schwarz muffe fic eben felber feinen Rath miffen. Aber weit gefehlt! Dr. Schwarz fest erft auseinander, mas bie getreuen Schleiermacherianer von ber Berliner "Brotestantischen Rirchengeitung " anftreben : calvinifche Rirchenfehre ftatt Butber'icher. Chriftus aus ber fich felbft auslegenden Schrift, in ber Schule einfache Grundgebanken und Brincipien bes Prote-Rantismus fatt artifulirter Dogmen! Daran nun reibt Gr. Schwarz mit vielen, aber um fo verfdwommenern Bbrafen an, mas er felber will: abermale bie "rechte Bermittlung". und abermale burch "fpefulative Theologie", bie aber auch mahrhaft hiftorifc, mahrhaft ethifd und mahrhafter Realismus fenn foll! - Une, bie mir eben von feinen gebauften Banquerott-Erfldrungen berfommen, wirb Br. Schwarz per geiben, wenn uns babei unwillfürlich bas Gothe'iche Thier auf burrer Baibe und fein verherter Rreislauf einfaut.

#### XVIII.

#### Die Stuttgarter Paramenten:Beitung.

Rirchen fom ud, ein Archiv für weibliche hanbardeit, herausgegeben unter ber Leitung bes driftlichen Aunftvereins ber Didcefe Mottensburg. Redigirt von Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laib und Pfarrer Dr. Schwarz, I. Bb. 1. heft. Berlag ber Frauenzeitung in Gintigart. 1857.

Es gehört gewiß zu ben tröftlichen Erscheinungen ber Begenwart, daß wir jest allenthalben bas Bestreben wahrnehmen, bie Bohnungen bes herrn im hochheiligen Gehelmniffe und Alles, was bamit in Beziehung steht, wieder mit ber Glorie ber hochsten Schonheit und Bebeutsamfelt zu umgeben. Denn es ift biefes ein

Beichen ber machtig wieder aufflammenden Liebe und bes übernatürlichen Blaubens an ben Beiland. Mur woran bas Berg mit Liebe bingt, bafür ift es Opfer zu bringen bereit, und bieses wünscht ce im Strahlenfranze ber Schönheit selbst zu schauen und von andern geschaut. Daber bemerken wir, bag auf protestantischem Gebiete bie letten Jahrhunderte so viel wie Nichts für die Rirchen geschehen ift, weil ber Glaube und die lebendige Liebe zu Chriftus gar fcmach geworben war. Dagegen, feit bas allgemeine religiofe Leben in ben fatholifchen Lanbern Guropas in ben letten Decens vien neuen Aufschwung genommen, sehen wir auch überall bie größte Regsamfeit fich entfalten in Ausführung, Restauration ober Somuctung ber Gotteshauser! Und zwar ift man bemuht, fie wieber in ben Bauweisen auszuführen und zu zieren, die in den glanzenbften Beiten ber Rirche in consequentem Fortschritte fich zu wunderbarer Gerrlichkeit entfaltet haben, bis zur Beit ber Glaubensipaltung auch hier ein großer Rudichritt zur abgeftorbenen altheibnischen Runft fich vollzog. Wir wollen bamit keineswegs fegen, als ob nicht auch im altrömischen Style großartige und erbauenbe Runftwerte gefchaffen werben konnten. Aber wer ichon barüber nachgebacht bat, welch ein Busammenhang sei zwischen Befen und Form, zwischen Geift und Rleid, Cenn und Schein, Bahrheit und Schonheit, ber wird wohl zugeben, daß ber neue Blaube, ber uns beseligt, gegenüber dem Beiventhum, fich wohl auch eine andere Form wird geschaffen haben, als der altromische Polytheism, und dag barum die fogenannten driftlichen Baufthle bem Beifte und Charafter bes Chriftenthums und ber Rirche mehr entsprechen, als bie Runft = Weisen bes alten Beibenthums.

Mertwurdig ift nun, daß man zuerft, geweckt burch bie Flammenworte von Gorres, Schenkenborf, Friedrich Schlegel, fast nur in ber Baufunft fich jurudwendete zu ben herrlichen Muftern bes driftlichen Mittelalters, worauf bie Malerei und Sculptur berbeigezogen, und zur Umfehr eingelaben wurden. Wie aber im Leben eine mabre Befehrung nicht auf halbem Wege fteben bleiben fann, fo ift es unwillführlich auch bier gegangen; die begonnene Bemegung in ber Fluth ber kirchlichen Runft fest fich in immer weitern Areisen fort. Bereits seit einigen Jahren ist auch bie Dufik vom gleichen Bestreben in's Auge gefaßt, und mit Recht unfirchlicher Berirrung bezichtigt worben. Und erft fürzlich ift auch in Rom wieber von höchfter Stelle bas Gebot ergangen, bas Weltliche, Profane und Sinnenreizende in ber Musik auszutilgen, und nur ber actfircblichen Dufit ber driftlichen Vorzeit einen Plat in ber Rirche zu gestatten. Aber die Wellenschläge setzen sich noch weiter fort! Auch die Gewandung der Kirche, ihrer Sauser und Diener foll wieder bas alte, bedeutsame, ehrwurdige Geprage ber mittelal-

terlichen Paramentit erhalten. Denn während früher Runft, Glaube, Frommigkeit und Reichthum im ichonften Bunbe biefe beiligen Baramente fcuf und mit aller herrlichkeit umfleibete, ift auch biefer Breig in der Reuzeit ber Welt ber tobten, geiftlosen Maschine, bem glaubenslosen Fabrifzeichner und bem wenigstnehmenben Lieferanten überlaffen worben. Rein Wunder alfo, daß auch auf biefem Bebiete große Berirrungen, unwurbige Erfcheinungen vorgetommen, und daß man auch hier wieder fich bemüht, zu ben Borbildern des Mittelalters fich zurückzuwenden, und in deren Geifte neue Werke biefer Art zu schaffen. 3mar bat man bereits an vielen Orten angefangen, folche Paramente mit Aufwendung großer Roften und unfäglichen Fleißes wieber ju fertigen, und manches herrliche schon geschaffen. Aber an ben meisten Orren fehlt es an guten Duftern, an Kenntnig ber nothigen Bedingungen; bie alte Aradition unferer Rlofter ift ja überall ausgestorben! Go ift bas schöne Unternehmen entstanden, auf das wir hier hinweisen, und bas wir empfehlen wollen. Es foll bem bier angebeuteten Bebarfniffe abhelfen, und ein Organ febn zur Anleitung für Alle, ble gur Berberrlichung ber Rirche in ihrer außeren Erfcheinung, in threm Schmuck und ihrer Gewandung beitragen wollen. Es with fünstlerisch ausgeführte Mufter aller möglichen Theile bes Riechen-Schmude, theile in Farbenbrud, theile in Lithographien beingen, und nebenbei auch die nothigen Erklarungen und entsprechende Unterhaltungen nicht vergeffen. Bereits liegt bie erfte Lieferung vor uns, und bietet eine einfache, aber finn = und geschmackvolle Stole in höchstgelungenem Farbendruck, eine Pala und ein Altarkiffen, sowie Aufmunterungen und Correspondenzen aus vielen Begenden, um ben Erfolg biefer Bestrebungen in ben verschiebenen Provinzen zu schildern.

Wir wünschen dem Unternehmen Gottes Segen, guten Fortschritt und reiche Verbreitung, besonders in unsern Frauenklöstern und in den Kreisen katholischer Damen. Denn welche Arbeit könnte süßer, tröstlicher und ehrender sehn, als das Gewand des Priesters würdig zu weben und zu schmücken, das ein Sinnbild der glorreischen Menschheit Jesu ist, die er als köstliches Gewand von Maria empfangen!

### XIX.

## Bur Frage über Glauben und Wiffen.

(Bu Profeffor Denginger's Wert "Ben ber religiofen Erfenntniß".)

Die Frage nach bem Berhältniß zwischen Wiffen Glauben, Bernunft und Offenbarung, Philosophie dun und Theologie, schon so vielfach besprochen seit ben Zeiten bes Onoficismus, von den Rirchenvatern und Scholastifern nicht felten in eingehender Beise behandelt, von den Kornphäen ber Reformation bes sechszehnten Jahrhunderts mahrhaft mißhandelt, und zum Nachtheil ber Bernunft apodiftisch entschieben, von ber flachen antichristlichen Aufflärung ihrer geistigen Descenbenten aber in biametral entgegengesetter Beise gelöst: diese alte Streitfrage ist in unseren Tagen wieder eine mahre Lebensfrage geworden, die nicht mehr bloß Philosophen und Theologen, sondern die meiften Gebildeten beschäftigt, und bei einer Masse von gelehrten und ungelehrten Discussionen immer mehr im Vordergrunde sich zeigt. Co Biele haben über biese Frage geschrieben, so Biele ihre Bota in Sachen ber Gnosis gegen die Pistis, in Sachen ber freien Forschung gegen bie Schranfen ber Autoritat in die Welt gefandt, denen eine auch nur oberflächliche Kenntniß bes theologischen Standpunftes ganglich abgeht, die bas 27 XXXIX.

eine Berhältnifglieb gar nicht, bas andere nur einseitig und lückenhaft, nur in einer ober ber anderen seiner unterperdeneten Berzweigungen und Beräftungen ersasten, die aber bennoch im geträumten Alleinbesig alles Wissens, wie im Ramen der Wissenschaft überhaupt den religiösen Glauben proseribirten, oder ihn höchstens als ein Surrogat der Phistosophie für die gegen Soheres unempfängliche, eines were- lischen Zügels aber noch bedürftige Renge in Betracht zieschen zu können glaubten, während wiederum Andere, rein materialistische Empiriser, mit der Theologie auch jedes wahrschaft berechtigte philosophische Element über Bord zu wersen im Begriffe stehen.

Sollen nun alle bie irrigen Borftellungen Aber ben und Offenbarung, alle bie verfcbiebenen Meinungen iber Stellung bes Wiffens ju ihnen, nicht blog im Gingelnen gewürdigt, fonbern auch in ihrem ibealen Bufammenhange und in ihrer hiftorifchen Aufeinanderfolge verftanben, bie gange große Frage aber in ihr rechtes Licht gefest werben : bann reichen ficher einfache Biderlegungen ber einen ober andern ertremen Richtung, fo werthvoll fie an fich finb, nicht mehr aus; es bebarf einer nicht bloß antithetischen, fonbern einer thetischen Theologie und Philosophie, sowie bie Beschichte beider, ja faft bes menschlichen Biffens überhaupt umfaffenden, Die verschiedenen Standpuntte flar fennzeichnenden und claffificirenden Entwidlung, bie fefte Grunbfage aufftellt, Die Digverftandniffe befeitigt, Die Rechte bes einen wie bes anderen Theiles genau bestimmt. Gine folche Arbeit, bachten wir une, Die freilich noch viele Borarbeiten erheischte, fie muß von bem univerfellen Standpunfte ber Rirche aus, von bem das feindliche Lager mit allen feinen mannigfachen Grupe pirungen leicht fich überschauen läßt, mit ber bewunderungswürdigen Confequeng ihrer Dogmen, Die gerabe bier am fconften fich jeigt, und bem Bertreter ihrer Sache bie ftartften Baffen in bie Sand gibt, eine große Bebeutung erringen;

fie mare eine ber würdigsten Aufgaben für ben bogmatisch und philosophisch burchgebildeten Theologen. Die fatholische Rirche hat ftets die Mitte gehalten zwischen zwei Ertremen, von benen bas eine den Glauben zu Gunften der Bernunft, bas andere Die Bernunft zu Gunften bes Glaubens befehdet und zu unterbruden sucht; sie hat einerseits ben glaubensseindlichen Rationalismus, andererseits den vernunftscheuen Traditionalismus verbammt; sie hat theoretisch und praktisch den legitimen Gebrauch ber Bernunft ebenfo geachtet, als fie bas ihr anvertraute Glaubensgut gegen die im Ramen der letteren versuchten Angriffe machtig geschirmt hat. Wie es wahr ift, baß Gott burch die Offenbarung die Bernunftthatigfeit des Menschen nicht sistiren und aufheben, sondern vielmehr ihr zu hilfe kommen, und mit einer fichern Rorm fie ausftatten wollte, und ber Gebrauch ber natürlichen Rrafte auch bei ben Offenbarungswahrheiten von ihm nicht gehaßt und verboten, sondern gewollt ist \*): so ift es nicht minder mahr auf der andern Seite, daß die natürliche Erkenntniß sich nicht anmaßen barf, sich an die Stelle der Revelation zu fegen, und badurch, daß sie allein Alles zu ergründen und zu beweisen wahnt, ben Glauben gleichsam unnug zu machen \*\*). Die ftete gleichen Grundfate ber Rirche in dieser wie in allen andern Fragen hat Pius IX. in der Encyflifa vom 9. Rov. 1846, in der Allofution vom 9. Dec. 1854, und in den

<sup>\*)</sup> So fagt Augustin ep. ad Consent. 120. Nr. 3 sehr tressenb: Absit, ut hoc in nobis Deus oderit, in quo nos reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit inquam, ut ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus, cum etiam credere non possemus, nisi rationales animas haberemus.

Sregor IX. schrich an bie Prosessoren von Paris (Raynald a. 1228 n. 29 seq.): Dum sidem conantur plus debito ratione adstrucre naturali: nonne illam reddunt quodammodo inutilem et inanem?

vier am 15. Juni 1855 approbirten Thefen ber Inberfone gregation wieberholt in febr pragnanter Beife ausgesprochen.

Die oben angebeutete Behandlung hat nun unfere Frage in einem fürglich erschienenen Werte bes Brof. Denginger in Burgburg \*) erfahren, welches burch bie Rlarbeit ber Darftellung, ben Reichthum bes Materiale, ben acht firchlichen Standpunft und bas besonnene Urtheil des Berfaffere fich ruhmlich auszeichnet, und baburch auch geeignet ericheint, felbft bas Intereffe von Richttheologen ju ermeden, und fie über bas Berhaltniß ber Rirchenlehre ju ben gabllofen Deinungen auf biefem Gebiete ju orientiren. Innig vertraut mit ben bogmatischen Definitionen und Cymbolen ber Rirche, von benen er eine bereits in britter Auflage veröffentlichte und weithin verbreitete Cammlung veranstaltet bat, wohl befannt mit ber Befchichte ber philosophischen Spefulation und aus. geruftet mit einer reichen Erubition, hat ber gewandte Theologe mit großer Grundlichfeit und Ausbauer feiner fowierigen Aufgabe fich unterzogen und ein Bert geliefert, bas mehr ale eine tuchtige Vorarbeit, vielmehr ein bebeutenber Schritt in ber Arbeit felbft ift. Ginverftanben mit ibm in ben oberften leitenben Grundfagen, wenn auch nicht von al-Ien Einzelnheiten ber Ausführung gleichermaßen befriedigt, balten wir biefes Bert für eine fo bedeutende Erfceinung auf theologischem und philosophischem Gebiete, bag wir uns nicht verfagen tonnen, mit einigen Worten ben Lefer in fie einzuführen, und mit einer furgen Unalpfe berfelben unfere Bemerkungen über bie hochwichtigen hier behandelten Fragen ju verbinben.

Die Bichtigkeit seines Gegenstandes hat Dr. Denzinger febr wohl erfast. "Co lange nicht", sagt er in ber Bor-

<sup>\*)</sup> Bier Bucher von ber religiöfen Erfenntniß. Bargburg bei Stabel 1856, 1857. 2 Bbe. S. 612, 594,

rebe, "bie richtigen Grundfage über Glauben und Wiffen festgestellt find, fo lange nicht einerseits die überspannte Gpefulation in theologischen Fragen niedergeschlagen, andererseits bas ungebührliche Berabsehen ber Bernunft, welches oft nur eine perfide Maste ift, verlaffen wird, so lange wird fein Beil in ben theologischen Schulen, so lange werden die mahren Fortschritte, welche die Theologie mittelft der neuen Errungenschaften ber Wissenschaft in Form und Inhalt, und mit ben reichen Erfahrungen aus früheren Beiten machen tonnte, nur aufgehalten. Go lange ter Begriff tes Glaubens und fein gutes Recht nicht in einer Weise bargelegt werden, die einerseits mit unummundenem Freimuth jede Kriecherei vor ben Gogen ber Zeit verschmäht, jebe Halbheit von fich floßt, jede Unflarheit und Inconsequenz überwindet, andererscits den gerechten Forderungen der Bernunft und der Wissenschaft burch ihre Solidität und die unerschütterliche Rraft ihrer inneren Wahrheit entspricht, fo lange wird man Unglauben und Rationalismus nicht geistig bestegen, oder auch nur ihm Achtung abgewinnen. Alle Transaktionen, alle Phrasenmas derei wird bem guten Rechte des Glaubens jum Siege nicht verhelfen, sondern nur das Vorurtheil unterstüßen, daß die Cache eben so schwach sei, wie bie bafür vorgebrachte Begrunbung." Das gelingt allein auf dem festen Grunde ber Rirche mit ben Waffen ihrer Heroen; wenn auch heterodoren Begnern gegenüber andere Beweismomente gefordert find, so wird boch bazu nur eben ein allseitiges Studium ber Theologie befähigen und zugleich werden durch die Autorität der Alten die Ratholifen über die Orthodoxie des in ihrem Geiste Vorgetragenen vergewiffert. Es wird aber auch ber Glaube bamit nicht aufgegeben, baß man ihn analysirt und nach feinen Grunden fragt. "Wir haben fie erfannt, biefe Grunde", fagt ber Verfasser, "ehe wir zu einer wissenschaftlichen Untersudung berfelben übergingen, in einer Weise, die für unser Beil genügte; jest gilt es nur, die wissenschaftliche Ausführung ihnen zu geben. Richts ift verfehrter als zu behaupten, daß die miffenschaftliche Erforschung des Wefens und der Gründe des Glaubens mit einer Emancipation von bemselben,
ober gar mit einem absoluten Zweifel beginnen muffe. Ober
wem ift es eingefallen, die Principien des Denfens, die Gesehe ber Ratur zu bezweifeln, weil er sie untersuchen wollte"?

Das Intereffe und ber Stantpunft bes Berfaffere finb vorherrichend theologifch; bemgemaß ift auch feine Behandlung ber Theorie von der religiofen Erfenntnig. Das Berhaltniß amifchen Glauben und Wiffen wird erft im legten ber vier Buder entmidelt; aber bie brei vorausgehenben find bafür bie Grundlage, Die Bramiffen, aus benen bie Beftimmung über jenes ale confequente Kolgerung fich ergibt. Das erfte Buch beschäftigt fich inebesondere mit ben Borbegriffen ber religiofen Erfenntnig. Inbem ber Begriff ber Religion fowohl positiv als negativ entwidelt und bieselbe bargefteut wirb ale bas subjeftive, alle Bermogen umfaffenbe Berbaltniß der vernünstigen Creatur gu Gott, werden fcon von vorneherein bie einseitigen Borftellungen über beren Befen und Urform vorgeführt und befampft. Diefe beidranten bie Religion theils auf ben Geift überhaupt mit Bermerfung bes au-Bern Cultus, theils auf ein ober bas andere Bermogen bes Beiftes, entweber auf bie Ertenntnig, wie bie Intelleftualiften, älteren und neueren Bantheisten, besonders Segel, oder auf bas Befühl, wie bie Bietiften, Jatobi, Schleiermacher, ober auf ben Billen, wie ber Eubamonismus Steinbarts, ber Rantifde Moralismus u. f. f. Die einzelnen Mobififationen Ruancen biefer Richtungen, sowie Die falfchen Bermittlungs-Bersuche finden hier ihren Plat. Es wird fodann die Rothe wendigfeit der Religion, ihr Berhaltnig jur Theologie als Biffenfchaft, und besondere jur Moral, bann ber Unterfchieb ber natürlichen und übernaturlichen Religion in febr pracifer Faffung und mit Berudfichtigung ber entgegenftebenben anfichten erortert. hier tommt febr viel auf bie richtige gaffung bes Supernaturalismus an, welcher Rame in den prostestantischen Schulen vielsach mißbraucht und verschieden gebeutet worden ist; sehr oft haben auch Rationalisten den Suspernaturalismus protestantischer Hyperorthodoren mit dem fatholischen confundirt, und auf letteren die dem ersteren gesmachten Beschuldigungen übertragen. Sowohl hier (Bb. I. S. 82 st.), als bei einer anderen Erörterung (Bd. II. S. 334 st.) hat Dr. Denzinger den Sinn des lebernatürlischen nach den Lätern und Theologen tressend entwickelt.

Die Duellen ber religiosen Erfenntniß nun (bie ben Inhalt bes zweiten Buches bilben), find Bernunft unb Difenbarung, beide von Gott une gegeben. Sier tritt vor Allem das Dogma ber Kirche hervor, die Vernunft sei weber fo ftart, um alle Wahrheiten über Gott, wie mir fie im Glauben befennen, aus sich zu finden, zu construiren, zu begründen, noch so schwach, um gar feine Bahrheit, die sich auf Gott bezieht, zu ermitteln und zu erkennen. In Betreff der Rothwendigfeit ter übernatürlichen Offenbarung unterscheibet benn auch bas Dogma zwischen ben natürlichen unb übernatürlichen Wahrheiten und lehrt bloß in Bezug auf die letteren eine absolute, in Bezug auf die ersteren aber nur eine moralische Nothwendigfeit; denn das, mas schlechterbings die natürlichen Kräfte des Menschen übersteigt, fann auch burchaus nicht von ber natürlichen Vernunft erkannt werben; mohl aber das, mas diesen Kräften proportionirt ift; nur wurde auch dieses, wie bie Erfahrung bestätigt, nicht so rasch, sicher und vollständig, nicht so allgemein, nicht mit solcher Autorität, nicht so ohne alle Beimischung von Irrthum erfannt werben ohne die Offenbarung, als es nothwendig ift, damit die Menschheit in allen ihren Gliedern, auch in gang gering begabten, ihre Bestimmung erfülle. Diefe von bem großen Thomas von Aquin trefflich entwickelte Lehre gibt Dr. Denzinger nicht bloß mit aller Treue wieber, sondern er vertheldigt fie auch gegen die theils durch ein Zuviel, theils

burch ein Bumenig gegen bie Offenbarung verfloßenben Richtungen, fomie gegen bie falfchen und inconfequenten Combinatione . und Bermittlungeverfuche, beren geschichtliche Darftellung ben größten Theil bes erften Banbes ausmacht. Da erfcheinen in erfter Linie Die religiofen Steptifer, Aftermpftifer und Ultrafupernaturaliften, Luther, Calvin u. f. f., welche bie Bernunft berabfeben und bie Rothwendigfeit ber Offenbarung übertreiben, in zweiter Linie fobann bie bas llebernatürliche ber Religion und bie Rothwendigfeit ber Offenbarung theils gang beftreitenben und verfennenben, theils verflachenben und verfummernben Raturaliften, Rationaliften und Semirationa liften, in britter bie fogenannten Glaubenephilofophen, bie Onoftifer und Theosophen. Man tonnte mandes Bebenten gegen biefe Blieberung und beren Detail erheben; boch im Großen und Allgemeinen beruht fie auf festen Principlen und beren binlanglich gerechtfertigter Applifation; wir muffen gefteben, daß bei ber großen Schwierigfeit, eine fo reiche Literatur, eine folde Daffe von Autoren ber vericbiebenften Rationen, Bilbungeftufen und Richtungen ju bemaltigen, faum eine ber Sache mehr entsprechenbe Claffifitation ju finben Roch mehr tonnte man geneigt fevn, mit bem Berfaffer uber bie Stellung ju rechten, Die er auch gefeierten Berfonlichfeiten, wie Roger Bacon, Tauler, Rifolaus von Cufa angewiesen hat ; allein gerade bier mar die ftrengfte objettive Beurtheilung am meisten Pflicht und ber Berfasser nimmt, wie er wohl auch nicht anbere fonnte, die Worte biefer Ranner, wie fie liegen; über bie Intentionen gibt er fein Urtheil Ratholifche Theologen, Die einem falfchen Spfteme fic hingaben, mußten por Allem aus ber Bahl ber Bertreter ber Rirche ausgeschieden und in jene Classe gestellt werben, ber ihre eigenen Meußerungen sie zuweisen. Mit ber gleichen Genaufgfeit verfolgt ber Berfaffer bie heteroboren Doftrinen bei ben folgenden freglellen Erörterungen über bie philosophische Brage nach bem oberften Grund ber Gewißheit unferer Ertenntniß, über bie theologischen Lehrsage von ber Offenbarung übernatürlicher Bahrheiten, über bie Begriffe von Mysterium, Inspiration, Infallibilität, über die Kriterien ber Offenbarung, besonders Wunder und Prophezie. Das Gleiche ift in dem folgenden britten Buche "vom Glauben" ber Fall, mo mir manche scharffinnige Rösung theologischer Fragen und insbesondere eine interessante Darstellung des theologischen Glaubensattes und seiner Requisite finden, vor Allem aber ben Bemeis für die Nothwendigfeit des Glaubens als der Annahme auf Grund eines Zeugnisses überhaupt, sowie des theologischen Glaubens für die religiose Erfenntniß insbesondere. It die Offenbarung nothwendig, so ist es auch ber Glaube, und zwar der Glaube im engeren theologischen Sinn, ber die Autorität des sich offenbarenden Gottes jum Grunde hat und die Aufnahme der Offenbarung von Seite des Menschen ift, und zwar so, daß diese Aufnahme ben sich offenbarenden Gott allein zum Motiv hat, und trot des Abgangs der inneren Evidenz von Seite des Objekts die höchste Gewißheit in fich einschließt. Dit biefen Bestimmungen ift nun auch ber Weg gebahnt, um ber Lehre ber Rirche gemäß bas Berhaltniß zwischen Glauben und Wissen zu bestimmen.

Wir hatten gemunscht, daß unser Antor auch den Bestriff des Wissens näher analysirt und in seinem verschies denen Gebrauche unterschieden hätte, was für seinen Zweck nicht unerheblich gewesen wäre. Doch hat er einerseits aussschrich genug die Kräste der Vernunst behandelt, und obsschon das Verhältnis des Glaubens zum Wissen nicht mit seinem Verhältnis zur Vernunst identisch ist, so fällt doch dei der hier verhandelten Frage und in dem vom Versasser adoptirten Sinne jenes mit diesem in concreto zusammen; andererseits hat er den Unterschied zwischen Meinen, Glauben und Wissen (Bd. II. S. 428) in der Weise gefaßt, daß er zugleich den hier adoptirten Begriff des Wissens angegeben hat. Das Meinen, bemerkt er ganz der Lehre der Kirchenvä-

bewisheit geben, das Wissen ist eine Annahme, die auf selbst erkannten Gründen, inneren oder Ersahrungsgründen beruht, mährend der Glaube auf das Zeugniß eines Anderen, nicht auf eigene Erkenntniß sich stütt. Das Meinen unterscheidet sich von Glauben und Wissen durch den Mangel der Gewisheit, das Glauben vom Wissen durch den Mangel an innerer Evidenz der Sache\*). Den Alten ist Wissen, bald im weitesten Sinne jedes mit Gewisheit ausgestattete Erkennen, bald enger ein sicheres Erkennen aus Principien, endlich noch bestimmter sicheres und evidentes Erkennen aus VernunstsPrincipien\*\*). In der ersten weitesten Bedeutung, die im gewöhnlichen Leben oft vorkommt, siele der Glaube selbst unster das Wissen; in der zweiten haben wir ein wissenschaftlisches Erkennen überhaupt, dessen Principien der Empirie und

<sup>\*)</sup> Schön bruckt bas Bernarbus aus de consid. V. 3: Fides est voluntaria quaedam et certa praelibatio necdum propolatae veritatis; intellectus est rei cujuscunque invisibilis certa et manifesta notitia; opinio est quasi pro vero habere aliquid, quod falsum esse nescias. Intellectus rationi innititur, fides auctoritati, opinio sola verisimilitudine se tuetur. Habent illa duo certam veritatem, sed fides clausam et involutam, intelligentia nudam et manifestam. Ceterum opinio certi nihil habens, verum per verisimilia quaerit potius quam apprehendit. Glemens von Alexandrien Strom. II, 11 bezeich: et die Unswisienheit als den Heiden, das Meinen als den Häretifern, die Gewißheit als den Gläubigen eigen. Augustin de utilit. credendic. 11: Quod intelligimus, debemus rationi, quod credimus, auctoritati, quod opinamur, errori

nen Lib. I, c. 14, n. 3 zu ber eben angeführten Stelle de util. cred. c. 11 bemerkt: non sic accipiendum est, ut in sermone usitatiore vereamur, nos dicere seire, quod idoneis testibus credimus. Proprie quidem cum loquimur, id solum seire dicimus, quod mentis firma ratione comprehendimus.

sebem anderen Gebiete, auch der Offenbarung, angehören können; hieher gehört auch das theologische Wissen; in der letten erscheint das speziell und eigentlich philosophische Wissen und diesem letteren wird gewöhnlich der Glaube entgegengesseht, obschon auch häusig dem in der zweiten Bedeutung gessaften. In Andetracht dieser verschiedenen Bedeutung hätten wir die S. 538, 539 des II. Bandes gegebene Dedustion etwas aussührlicher gewünscht, wenn wir auch in dem Geslagten keinen wesentlichen Defest erkennen.

Das Verhältniß bes Wiffens jum Glauben und umgefehrt läßt fich nun in folgenden Gagen zusammenfaffen. 1) Glauben und Wissen sind nicht identisch, sie sint, auch wo sie im materiellen Theil im Objefte zusammentreffen, doch im formellen ftets verschieben. Demgemäß find auch Theologie und Philosophie verschieden sowohl durch die Objefte, Die fie umfassen, indem nicht alle beiden zugleich zufommen, als burch den Ausgangspunft, die Methode und 'die Begründung. Bohl ift es nur Eine Vernunft, mit ber wir erkennen, aber bie Quellen und die Arten ber Erfenntniß find verschieden. Die Confusion beiber, wie sie von manchen Theosophen versucht ward, ist nur beide zu zerstören geeignet. 2) Obschon verschieden und unterschieden, find boch Glauben und Wiffen, Offenbarung und Vernunft, Theologie und Philosophie sich nicht feindlich entgegengesett; sie stammen aus Giner Duelle; es ift zwischen ihnen fein Widerspruch möglich. ift auch nichts theologisch wahr, was philosophisch falsch ist, und umgefehrt. "Gin Widerspruch fann nur scheinbar in der Art einer optischen Tauschung für die individuelle Bernunft fich bilben; die Bernunft in ihrer Reinheit, nach ihrem Befen dargestellt, wird nie dem Glauben widersprechen. auch ber Fall unsere Erfenntnißfrafte geschwächt (ober vielmehr auf ihr natürliches Maß reducirt), so find Dieselben feineswegs verfehrt, so daß sie in einem nothwendigen Widerfpruch mit dem Göttlichen stehen." (II, 549.) Wer freilich

Die Offenbarung von vornherein bes Breihums geiht nichts geiten laffen will, ale mas er mit eigenen Ginnen, ober mit eigenem Denfen erfaßt, ober wer die Bernunft ale gang verfehrt und Aberall in ben Banben bee Breibunis unabanberlich feftgebalten anfieht, ber mirb ben Widerfpruch nicht ale einen icheinbaren und zufälligen, fonbern ale einen wirflicen und nothwendigen benten; in ber Regel ift aber bas vorgebliche Biffen bier ein einfeitiges und faliches bei ben Ginen, Die Glaubenemabrbeit migverftanben und entflest bei ben Anbern; oft findet fich auch Beibes jugleich. bem Blauben mabrhaft miberfprechenben Refnitate jogenanne ter Biffenicaft fommen entweber aus faliden Brincipien. ober aus fopbififden Debuftionen; beibe merben bei tieferem Foricen enthullt. Gine jebe Biffenicaft bat ihre in ber - Ratur ber Cache liegenben Schranfen ; geben ihre Bertreie über biefe binaus, bann find fie, nicht bie Biffenichaft felber verantwortlich fur bas falfche Refultat. Gin gewiffenhaftes Forfchen, bas feiner Schranfen fich bewußt ift, bas nicht in bochmuthigem Dunfel alles Erbenfliche por fein Bericht giebt, bas nicht ber Stimme ber Leibenschaft ober bes Borurtheile nachgibt, por Allem nur bie Babrheit fucht unb will, wird felten auf folde Biberfpruche ftogen, und wenn bas ber gall, lieber fich befcheiben, nicht Alles erflaren gu fonnen, mas boch noch feinem Sterblichen vergonnt mar, als gegen bie Autoritat ber Diffenbarung auf Die eigene Infallibilitat ju vertrauen \*). Und in Bahrheit fleht objettiv Richts,

<sup>\*)</sup> In biefer Beziehung fagt schon ber heilige Irenaus adv. haer. II. 27, 1, 3, 4: Sensus autem sanus et qui sine perioulo est et religiosus et amans verum, quae dedit quidem in hominum potestatem Deus, et subdidit nostrae scientiae, haec promte meditabitur et in ipsis proficiet, diuturno studio facilem scientiam corum esticiens. . . Si autem quis non invenerit causam omnium quae requirantur, cogitet, quia home est in infinitum

obschon subjektiv oft sehr Vieles entgegen, daß, wie Clemens ber Alexandriner sich ausdrückt (Stromata II, 4), unser Wissen gläubig und unser Glaube vernünftig sei.

Es fteben aber Glaube und Wiffen nicht etwa im Berhaltniß ber Coordination, sondern ce steht 3) fest, daß ber Claube erhabener ist, als das Wissen, wie schon der genannte Alexandriner hervorhebt, der denn auch die Pistis bas Fundament und Kriterium ber Gnofis nennt. "Denn der Glaube unterscheidet fich durch die Würde seines Princips und feines Hauptobjekts, welches beides Gott ift, durch seine größere Gewißheit, welche eine übermenschliche, gottliche ift, burch ben größern Umfang seines Objekts, indem er nicht nur bas ber Vernunft Bugangliche, sonbern auch Vieles, wohin sie nicht reicht, umfaßt." (S. 558.) Das ist die tiefe Bedeutung des Glaubens, daß er zugleich Probierstein und Correftiv des menschlichen Wiffens ift, berufen, die menschliche Erfenntniß zu läutern, zu beffern, zu fraftigen \*). Richt bas emige Suchen und Forschen ist unser Zweck, sonbern ber Besit ber Wahrheit; bas Forschen ift zu biesem nur "Niemals hat eine Lehre, welche die Wahrheit bas Mittel. gibt, die geistige Thatigfeit zerstört, sondern befordert, eben badurch, baß sie dieselbe regelt und auf ben rechten Pfab lenkt. Der Mensch hat, trop der Jahrtausende langen Er-

minor Deo et qui ex parte acceperit gratiam. . . Ordinem ergo serva tuae scientiae, et ne ut bonorum ignarus supertranscendas ipsum Deum; non enim transibilis est.

Plieses mit hinweisung auf ben Ausbau tes wissenschaftlichen Speteres, wezu tie Philosophie ter Theologie Dienste leistet, bruckt ter oft misverstandene Sat ber Scholastifer aus, die Philosophie sei die Dienerin der Theologie, welchen kürzlich Prof. Clemens in seiner auch von Denzinger rühmend erwähnten Abhandlung (De Scholasticorum sententia, philosophiam esse theologiae ancillam, commentatio. Monasterii 1856) ebenso freimuthig als geistvoll behandelt hat.

fahrung, noch nicht gelernt, daß die Bernunft nur in Irrgangen sich bewegen wird, so lange sie sich mit eigenen Kräften allein helfen will. Man sage nicht: wie soll bie Philosophie von der Theologie lernen, da sie deren Voraus: setzung ift? Es handelt sich nicht barum, ben Glauben zum innern Princip der Philosophie, sondern nur zum außern, leitenden zu machen. Ift es ferner nicht auch in andern Spharen fo, daß spätere Beobachtungen, Resultate, Erfennts niffe bie früheren berichtigen muffen? Wir behnen ben Sat auf jede Art von Wissenschaften aus, auch auf historische, naturhistorische, astronomische, soweit sie in Berührung fommen mit ber Religion und dem Glauben. Man wird uns sagen, daß Naturgeschichte, Geographie u. f. f. weber fathos lisch noch protestantisch seien; und wir werben antworten: daß wenn dieses der Fall mare, man sie auch nicht anwenben sollte, um gegen die fatholische Religion zu streiten. Gben das beweist, daß Alles sich um die Religion, wie um den Mittelpunft dreht, daß sie in alle Verhältnisse des Lebens, auch in die Wissenschaft eingreift, daß die religiose Ertenntniß mit allen Zweigen bes Wiffene in Berührung fommt. Wir wollen nicht jene Befangenheit, bie jeden Fortschritt ber Wissenschaft mit Mißtrauen ansieht, die sich geberbet, als sei Alles verloren, wenn eine Schwierigkeit entsteht. Es ift das Kleinglaube, der mahre Glaube surchtet sich vor feiner Wahrheit, er weiß, daß wenn auch die Wissenschaft in ihren ersten Fortschritten scheinbare Schwierigfeiten erwedt, ihr weiterer Verlauf und ihre Reife stets die Losung berfelben und die Bestätigung ber geoffenbarten Bahrheit mit sich Allein, er wird auch nicht bulden, daß der heilige Name der Wissenschaft mißbraucht werde, um gegen eine Rirche zu streiten, welche stets die Mutter und Pflegerin der Wiffenschaften und Kunfte mar, welcher bas germanische Abendland seine Civilisation verdanft; er wird den Bormis und die Anmaßung halber Bildung verachten, die sich bloß

deshalb weise bünkt, weil sie den schnelleren Blick Anderer nicht hatte, oder noch nicht die Bildungsstusen zurückgelegt hat, die Jene längst hinter sich haben. Männer wie Baco, glaubten nicht, daß diese Lehre den Fortschritten der Wissenschaft schaben werde, und Wolff stellte sie als Grundsatz auf. 4 (5. 561, 562.)

Es gibt aber 4) ein auf dem Glauben beruhendes religioses Wiffen, eine Wiffenschaft ber Glaubensfage, beren Erfenntnifprincipien ber Glaube und sammtliche Principien der menschlichen Wissenschaft, diese jedoch jenen untergeordnet, find. Dieselbe hat die Grunde für die Annahme des Glaubens wiffenschaftlich zu behandeln, die einzelnen Wahrheiten aus ben Duellen nach fritischen und hermeneutischen Regeln zu eruiren, ihren Zusammenhang nachzuweisen, Folgerungen baraus abzuleiten, sie zu erflaren und zu verdeutlichen. Gleichwie ber Glaube nach ber Richtung bes Willens nicht tobt bleiben, sondern lebendig und energisch seyn soll in der Liebe: so soll er auch nach der Seite der Erfenntniß hin nicht bloß als ein gottliches Gut in unserem Geifte ruhen, sondern immer mehr von ihm erfaßt werden und ihn allseitig durchdrins gen, so daß ber Mensch auch als Gläubiger Rechenschaft über feinen Glauben ablegen, und ihn gegen beffen Feinde vertheidigen fann nach bem Maße seiner Fahigfeiten und feiner Bildung. Drigines (c. Cels. VI, 13), Hugo von St. Viftor (de sacram. I. P. X. c. 4) und so viele andere Lehrer unterscheiden darum auch einfache Gläubige, die fromm bem Glauben sich hingeben, ohne ihn missenschaftlich zu erfassen, und Gläubige, die zugleich den Glauben vertheidigen, in liche ter Ordnung ihn barstellen und mit der Wissenschaft ihn uns terftügen fonnen. Darum heben die Bater die Wichtigkeit ber bialeftischen Entwidlung ber Glaubenslehren fo oft hervor, barum sehen wir so große Verschiedenheiten in der Bebanblung ber Theologie, die nach ihrer menschlichen Seite ihren Fortschritt hat, wie jebe andere Wiffenschaft, die aber

auch Rudfchritten ausgesett ift, fo oft fie bie ihr flar vorgezeichneten Bahnen verläßt, so oft fie fich von einem einseitigen ephemeren Cyftem bominiren, fo oft fie ihren pofitiven Charafter, ben fie mit ber Jurisprubeng und ber Gefchichte theilt, vermifchen lagt. Der Gebrauch ber Bernunft bort alfo auch nach ber Annahme bee Glaubene nicht auf und auch bas theologische Biffen ift einer Bervollfommnung und elner Begrundung fabig; nur ift babei feftzubalten, bas in Betreff ber übernatürlichen Bahrheiten nut ein negativer Beweis ihrer Bernunftmäßigfeit, nur ber Rachweis, baß fie ber Bernunft nicht wiberfprechen, feine apriorifche Debuttion ibe rer Grunbe, feine allseitige Erflarung, und überhaupt nur eine approximative Cyftematiftrung ber Dogmatit moglich ift; bag ferner ber religiofe Glaube ale folder burch bas Biffen nicht bireft geftartt ober vermehrt, wohl aber burch baffelbe ber Glaubensaft, infofern ale es Sinderniffe und Schwierige feiten beseitigt, erleichtert wirb; bag bie Biffenfcaft ben Blaubigen gelehrter und geeigneter macht, Undere ju gemine nen, ju belehren, und bie Schmanfenben ju befestigen, aber feinesmegs noch glaubiger, b. h. nicht bas Dag feines theologifden Glaubens erhöht und feine Gewißheit fleigert.

So stehen benn Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie in der engsten Beziehung zu einander, sich wechfelseitig fördernd und unterstüßend. Seit der driftliche Glaube die civilistrte Welt verjängt, haben alle Wiffenschaften einen höheren Aufschwung genommen; die vom Glauben erleuchtete Bernunft hat raschere Fortschritte gemacht, als sie je der heibenischen Welt vergönnt waren, in dem Maße ihrer Apostasie vom Glauben aber auch Rückschritte in die Irrthümer der Alten; selbst bei ganz ungläubigen Philosophen, die alles Christliche besehden, machen noch christliche Reminiscenzen sich geltend und diesen gerade verdanten sie nicht selten die besten ihrer Ideen, in denen sie sich eine Originalität vindiciren.

Bleibende von ihren Ergebnissen sich angeeignet, und schreitet darin immerwährend fort. Die Vernunft behauptet auch im Glauben ihre Rechte; sie kann und soll die Motive seiner Glaubwürdigkeit vor seiner Annahme prüsen, sie kann und soll die mahre Religion suchen und finden, und darüber sich Gewisheit verschaffen; sie kann und soll den angenommenen Glauben vertheidigen, seine Wahrheiten in ihrem Zusammenshange immer besser erfassen und zum wissenschaftlichen Systeme gestalten. Diese Lehren der Kirche bleiben ewig wahr, auch wenn die menschliche Beschränktheit und Verblendung in allen Jahrhunderten zahllose Gegner erzeugt; der Katholik wird niemals an ihnen irre.

Bom theologischen Standpunkt aus hat Dr. Denzingers auch für die Geschichte der Theologie höchst verdienstvolle Arbeit bas reichhaltige Thema erschöpfend behandelt, und wenn auch Manches daran von verschiedenen hier befampften Richtungen aus ernstliche Opposition finden dürfte, so wird man ihr im Ganzen bas Beugniß nicht versagen fonnen, baß sie ben Standpunft ber Rirche in getreuer und präciser Fassung vertreten hat und ein nüchternes, besonnenes Urtheil an den Tag legt. Wir begrüßen barum bieses Werk als einen hochst schafbaren Beitrag zur allseitigen Burbigung eines ber wiche tigften Probleme unserer Tage, und jum Verftandniffe ber Brundfate, wie fie die Rirche von jeher gelehrt und geubt hat, unbekummert um ben Groll ihrer Feinde, die fie balb bes pelagianischen Rationalismus, bald des mystischen Obscurantismus nicht erst seit heute beschuldigen, aber nichts mehr feuen als ihre unverrudbare Confequenz.

## XX.

### Literatur.

Reifeffigen aus ben Alpen und Rarpathen. Bon Carl A. Sonflar Eblen von Junftabten, f. f. Major. Bien 1857. 8.

Wir finden in dem vorliegenden Buche mehrere intereffante Bebirge Ausfluge gefchilbert, Die ber Berfaffer von Bien aus unternommen bat. Dan fann ibm nur banfbar fenn, bag er biefe Stiggen nicht in ber Dappe gurudgehalten, fonbern ber Deffentlichfeit übergeben bat. Das Buch ift fo recht que bem Bergen geschrieben, und fpricht baber auch jum Ber-Bahrend es einerfeits Beugniß gibt von bem tiefen, fittlich-religiofen Ernft bes Berfaffere, fprubelt boch barin ber humor fo frifc, wie ein Gebirgequell; man wunfct fich unwillführlich ben Berfaffer jum Reifegenoffen, mochte mit ihm hinauf auf bie Soben, mo man Richte fieht und hort von bem Alltagegetriebe ber Menichen. Schilderungen ber Raturiconheiten und bee Bolfelebene in ben bereisten Wegenben - reichlich, aber nicht jum Uebermaß mit biftorifden Reminifcengen burchwebt - find babei fo ans giebend und fpannend, daß man ungern bei ber Lecture bes Buches unterbrochen wirb.

Wenn gleich auf dem Titel die Alpen den Karpathen vorangestellt sind (vielleicht um dem Könige der Gebirge die gebührende Ehre zu erweisen), so führt uns der Verfasser doch zuerst in das Tatra-Gebirge, und erst später in die Alpen. Wir werden ihm also in dieser Anordnung folgen mussen.

Es gibt mitten in Europa wirklich noch einige Gegensben, die von dem eigentlichen Touristen schwarm fast ganz verschont sind. Solche Dasen sinden sich selbst in Deutschsland. Denn während z. B. die sächsische Schweiz, der Harz, das Riesengebirge, die Rheingegenden u. s. w. schon sast mehr Touristen in sich auszunehmen gezwungen sind, als sie zu beherbergen vermögen, sind andere Gegenden, wie die Rauhe Alp, das Fichtelgebirge, das Hardt-Gebirg und manche Thäler in den Hochzebirgen den wandernden Volkern nur wenig bekannt, und daher verhältnismäßig auch wenig bes schrieben.

Bu solchen terris incognitis gehören nun auch die Karpathen. Gute Beschreibungen berselben, wie sie das vorliegende Werkchen bietet, sind daher doppelt erwünscht. Einmal
werden sie bei manchem denkenden und wissenschaftlich gebilbeten Leser die Lust ansachen, ebenfalls Entdeckungsreisen
dahin zu unternehmen, andererseits sind sie zugleich bei unserer Unbekanntschaft mit jenen Gegenden in hohem Grade
belehrend.

Wir gestehen wenigstens offen, daß auf dem Wege, den uns ber Berfasser führt, wir sehr häusig die Landfarte has ben zu Gulse nehmen mussen. Bon Wien auf der Nordbahn die Ungarisch Fradisch ihn zu begleiten, war freilich leicht, aber seinen Weg von dort seitwärts nach Trentschin in das Thal der Waag, aus diesem in das Aroa-Thal, nach Resmark und Schmeds, und so hinauf auf den höchsten Gipfel des Karpathengebirges, die Lomnitzer-Spite, im Geiste zu verfolzen, das wäre uns ohne die Unterstützung der Landfarte nicht möglich gewesen.

Ift boch überhaupt Ungarn erft in ben letten Jahren por bas geographifche Bewußtfenn ber Deutschen getreten. Man begnügte fich fruher bamit, ju wiffen, bag bort guter Bein muchje, lateinisch gesprochen marbe und Rauber barin bausten ; auch fannte man bie brei Gtabte Befth, Dfen und Bregburg, und mußte, bag bie Donau bae Land burchftrome. Das folieflich aus biefem flufe murbe, barum fummerte man fich freilich nicht. Man fab, daß die andern großen beutschen Flusse an ihren Mündungen von irgend wem bewacht, ober gar jugefperrt waren, der Rhein von ben Sollandern, die Elbe von den Englandern, Die Dder und Beichfel von ben Danen vermittelft bes Sundzolls, und fant alfo feinen Grund, ber Donau ein Ausnahme-Recht von Diefer allgemeinen Regel jujugefteben. Das Gegentheil mare für bas befannte objettive Gerechtigfeitogefühl ber Deutschen verlegend gemefen.

Die Ereigniffe ber letten Jahre haben hierin einen Umfowung hervorgerufen, ber und eine naturgemaße Berbinbung mit bem Drient auf neuen und boch eigentlich fo alten Culturftragen in Ausficht ftellt. Wir fonnen baber auch nicht mit dem Berfaffer übereinstimmen, wenn er bie 3bee bes Raifere Sigismund, ben Berfehr mit ber Levante von Benebig ab- und durch Ungarn ju leiten, gewiffermagen ale eine verfehrte bezeichnet. Er fagt pag. 30 von ber Stabt Trentfcin an ber Baag, ihre fur ben Sanbel mit Bohmen, Dahren und Schleften nicht ungunftige Lage habe fie in alter Beit ju einem blubenben Sanbeleplage gemacht, beffen Glor fich fpater noch mehr gehoben habe, ale ihm Ronig Sigismund, ber in eigenthumlicher Auffaffung ber europaifchen Bandeles Berhaltniffe, und mit ber Abficht, Benedig von feiner Banbelshohe und Dacht herunterzufturgen, vermittelft Decreten ben Belthanbel burch Ungarn leiten gu fonnen vermeinte, bas Stapelrecht verliehen habe.

Das Rabere über biefen Blan Sigismund's finben wir

bei Aeneas Sylvius vita Sigismundi pag. 113 und bei Afchbach Geschichte Kaiser Sigismund's Bb. 2, pag. 409, moselbst auch die dießfälligen Manifeste des Raisers abgedruckt find. Allerdings icheiterte die Cache bamale theils an ber Ungunft ber Berhaltniffe, indem bie Turfen bereits gegen die Pforten des griechischen Raiserthums anfturmten, theils an dem Hauptsehler Sigismund's, Bieles zu unternehmen und Wenig durchzuführen. Aber ber Plan felbst erinnert uns an ähnliche Projekte, die der staatskluge Carl IV., Sigismund's Bater, hegte, ber befanntlich bamit umging, Elbe und Donau, und baburch Nordsee und schwarzes Meer miteinander zu verbinden. Und bann, mar es nicht eigentlich natürlicher, ben Weg nach bem Meere auf einer aus bem Bergen Deutschlands in baffelbe führenden Wafferstraße, ber Donau, ju suchen, ale über die höchsten Gebirge Europas, bie Alpen?

Daß der gebirgige und an Naturschönheiten reiche nördsliche Theil von Ungarn bisher so wenig bereist worden ist, liegt übrigens zum großen Theil auch an dem Mangel des Comforts, wie die Reisenden ihn auf andern Touren zu sins den gewohnt sind. Es wohnen dort zumal meistens Slaven, wenige Magyaren, und die deutschen Colonien sindet man erst im Zipser-Comitat. Das Reisen in slavischen Ländern ist aber befanntlich nicht gerade mit Bequemlichkeit verbunsden, und den Mangel derselben hat unser Autor auch nicht selten recht lebhaft empsinden müssen, ohne sich jedoch seine gute Laune dadurch verderben zu lassen.

Die Eigenthümlichkeit des slavischen Wesens, das der Verfasser auf dieser Reise in so vielfachen Erscheinungen kennen gelernt hat, gibt ihm Veranlassung, den Gegensatz zwischen der slavischen und der germanischen Rationalität hervorzuheben und zu beleuchten (pag. 64 — 76). Er führt dieß in scharssinnisger Weise durch; wenn er aber bei dieser Gelegenheit sagt:

"Sat die Bufunft einft auf bem Bege ber vorschreitenben Bildung und Sumanitat ble Claven ben großen Culturvolfern Europas gleichgemacht, und bemahren fie bis babin ibren Gemeingeift und bie große Opferfreudigfeit fur bie allgemeine Cache, moburch fie fich fest fo rubmlich auszeichnen, bann ift fur fie bie Beit ihrer Dacht und ihres Glanges gefommen. Und nicht allein burch ihre Bahl furchtbar, beherrfcen fie auch noch ein unermegliches Gebiet, bas auf Jagrtaufende hinaus eine immer fteigende und gefunde Entwidelung ber nationalen Rrafte gestattet, mabrend ber Beften unfered Belttheils bereits an Uebervolferung und an inneter gaulniß aller Berhaltniffe ju ftechen beginnt" -- fo moche ten wir bieg boch nur bedingt fur richtig anerfennen. glauben, bag je mehr bie Gultur bei ben Claven vorfchreitet, befto mehr eben fener Gemeingeift, beffen Confervirung ber Berfaffer als ein nothwendiges Requifit ihres endlichen Sieges erachtet, bei ihnen ichwinden murbe. ber Cultur muchfe leiber auch ihr liebftes Schooffinb, ber Egoismus groß, ber Gemeingeift bagegen wird immer mehr und mehr bei Seite geschoben, und bochftens als lockenber Mushangefdilb benugt.

37.

Wenn baher die Claven — und wir halten bieß keineswegs für unmöglich/— ben endlichen Sieg über die Culturvölker des Westens davontragen und sie unterdrücken, so
geschieht dieß durch die physische Kraft, welche die roben Boller
verweichlichten Culturvölkern überlegen macht, wie die Geschichte dieß an unzähligen Beispielen lehrt. Ob aber die
Slaven nicht selbst bereits auf dem Wege sind, von der Höhe
ber Urkraft herabzusteigen, indem sie eben mit der westlichen
Cultur schon zu viel in Berührung gesommen sind, das wäre
freilich eine andere Frage.

In ber zweiten Salfte feines Berichens führt uns ber Berfaffer in die Tyroler-Alpen, und zwar nicht auf die gewohnlichen Gebirgs - Bromenaben, sonbern babin, wo "forverliche Kraft, frischer Muth, eine gute Brust und vollkommene Schwindelfreiheit" unentbehrliche Erfordernisse sind, in das wilde, einsame, großartige Det. That und auf den Groß-Glockner.

Dit dem Det-Thal, das der Autor uns in anziehender Beise beschreibt (pag. 169 u. fa.), steht das Rosenthal in Berbindung, historisch merkwürdig durch den Burgfrieden von Rosen, geographisch durch den berüchtigten Vernagt-Gletscher. In den Rosenhösen, zwei in dem Thale liegenden Gehösten, sand einst Herzog Friedrich mit der leeren Tasche ein Asplt, als er wegen des Vorschubs, den er dem Papste Joshann XXIII. bei Gelegenheit seiner Flucht von Constanz leisstete, durch Kaiser Sigismund in die Reichsacht erklärt worden war. Für den gewährten Schutz verlieh Herzog Friedrich, als er wieder zu seinen Landen gekommen war, den Rosenshösen die Privilegien der Steuerfreiheit und des Asplrechts, von denen das erstere noch dis zum heutigen Tage besteht.

Der Bernagt-Gletscher hat, wie ber Berfasser (p. 193) uns mittheilt, die Eigenthumlichkeit, baß er plöglich, unb zwar in ungewöhnlich langen Perioden, fich erhebt, und in so rascher und tumultuarischer Beise vorwärts zu schreiten beginnt, wie dieß bei feinem andern Gletscher ber Erde bisber beobachtet worden ift. Diese Perioden umfassen beilaufig achtzig Jahre, nach beren Ablauf ber Gletscher in zwei bis vier Jahren, mit einer continuirlichen, durch Winter und Commer gleich anhaltenden, zuweilen schon bem freien Auge fictbaren Geschwindigfeit bis in das Rofenthal hinabrutscht. Dier angelangt, verschließt er ber, bem bober gelegenen Sintereis - und Sochjochgletscher entquellenden Rofenthaler. Ache ben Abfluß, und staut sie nach rudwärts zu einem machtigen See an, ber selten auf friedlichem Wege ein Rinnfal burch ben Eisbamm findet, sondern ihn meist gewaltsam burchbricht, und bann seine Fluthen unter furchtbaren Berheerungen über bas Detthal ergießt. Dieser Umftand läßt

fahrung, noch nicht gelernt, bag bie Bernunft nur in gretgangen fich bewegen wirb, fo lange fie fich mit eigenen Rraften allein belfen will. Dan fage nicht: wie foll bie Bhilosophie von ber Theologie lernen, ba fie beren Borausfebung ift? Es handelt fich nicht barum, ben Glauben gum innern Princip der Philosophie, fondern nur jum außern, leitenben ju machen. 3ft es ferner nicht auch in anbern Spharen fo, bag fpatere Beobachtungen, Refultate, Ertenntniffe die früheren berichtigen muffen? Bir bebnen ben Gat auf jebe Urt von Biffenichaften aus, auch auf biftorifche, naturbiftorifche, aftronomifche, foweit fie in Berührung fommen mit ber Religion und bem Glauben. Man wirb uns fagen, bag Raturgefdichte, Geographie u. f. f. weber tatholifch noch protestantifch feien; und wir werben antworten: bag wenn biefes ber Fall mare, man fie auch nicht anwenben follte, um gegen bie tatholifche Religion ju ftreiten. Gben bas beweist, dag Alles fich um die Religion, wie um ben Mittelpunkt breht, bag fie in alle Berhaltniffe bee Lebens, auch in ble Biffenschaft eingreift, bag bie religiofe Ertenntnig mit allen 3weigen bes Wiffene in Berührung fommt. Bir wollen nicht fene Befangenheit, bie feben Fortidritt ber Biffenichaft mit Distrauen anfieht, bie fich geberbet, als fei Alles verloren, wenn eine Schwierigfeit entfteht. Es ift bas Rleinglaube, ber mahre Glaube fürchtet fich vor feiner Bahrheit, er weiß, bag wenn auch bie Biffenfchaft in ibren erften Fortidritten icheinbare Schwierigfeiten erwedt, ihr meiterer Berlauf und ihre Reife ftete bie Lofung berfelben und bie Bestätigung ber geoffenbarten Bahrheit mit fich Mlein, er mirb auch nicht bulben, bag ber beilige Rame ber Biffenfchaft migbraucht werbe, um gegen eine Rirche gu ftreiten, welche ftete Die Mutter und Bflegerin ber Biffenschaften und Runfte mar, welcher bas germanifche Abendland feine Civilifation verdanft; er wird ben Borwig und bie Anmagung halber Bildung verachten, die fich bloß

beshalb weise dünkt, weil sie den schnelleren Blick Anderer nicht hatte, oder noch nicht die Bildungsstusen zurückgelegt hat, die Jene längst hinter sich haben. Männer wie Baco, glaubten nicht, das diese Lehre den Fortschritten der Wissenschaft schaden werde, und Wolff stellte sie als Grundsatz auf. \* (S. 561, 562.)

Es gibt aber 4) ein auf bem Glauben beruhendes religiofes Wiffen, eine Wiffenschaft ber Glaubensfage, beren Erfenntnisprincipien der Glaube und sammtliche Principien der menschlichen Wissenschaft, diese jedoch jenen untergeordnet, find. Dieselbe hat die Grunde für die Annahme bes Glaubens wiffenschaftlich zu behandeln, die einzelnen Wahrheiten aus ben Duellen nach fritischen und hermeneutischen Regeln zu eruiren, ihren Zusammenhang nachzuweisen, Folgerungen baraus abzuleiten, sie zu erklären und zu verdeutlichen. Gleiche wie ber Glaube nach ber Richtung bes Willens nicht tobt bleiben, sondern lebendig und energisch seyn soll in der Liebe: so soll er auch nach ber Seite ber Erfenntniß hin nicht bloß als ein gottliches Gut in unserem Geiste ruhen, sondern immer mehr von ihm erfaßt werden und ihn allseitig durchdrins gen, so daß ber Mensch auch ale Gläubiger Rechenschaft über feinen Glauben ablegen, und ihn gegen beffen Feinde vertheibigen fann nach bem Maße seiner Fähigkeiten und feiner Bildung. Drigines (c. Cels. VI, 13), Hugo von St. Viftor (de sacram. I. P. X. c. 4) und so viele andere Lehrer uns terscheiben barum auch einfache Gläubige, bie fromm bem Glauben fich hingeben, ohne ihn wissenschaftlich zu erfassen, und Gläubige, die zugleich den Glauben vertheidigen, in liche ter Ordnung ihn barstellen und mit ber Wiffenschaft ihn uns terftügen fonnen. Darum heben die Bater die Wichtigfeit der dialektischen Entwicklung der Glaubenslehren so oft hervor, darum feben wir fo große Berschiedenheiten in der Behandlung ber Theologie, die nach ihrer menschlichen Seite ihren Fortschritt hat, wie jebe andere Wiffenschaft, die aber 1

auch Rudichritten ausgefest ift, fo oft fie bie ihr flar vorgezeichneten Bahnen verläßt, fo oft fie fich von einem einfeitie gen ephemeren Syftem dominiren, fo oft fie ihren pofitiven Charafter, ben fie mit ber Jurisprubeng und ber Gefchichte theilt, vermischen lagt. Der Gebrauch ber Bernunft bort alfo auch nach ber Annahme bes Glaubens nicht auf und auch bas theologische Biffen ift einer Bervollfommnung und einer Begrundung fabig; nur ift babei festgubalten, baß in Betreff ber übernaturlichen Wahrheiten nur ein negativer Bemele ihrer Bernunftmäßigfeit, nur ber Nachmeis, bag fie ber Bernunft nicht miderfprechen, feine apriorische Debuftion ibrer Grunbe, feine allfeitige Erflarung , und überhaupt nur eine approximative Suftematifirung ber Dogmatif moglich ift; baß ferner ber religiofe Glaube ale folder burch bas Biffen nicht bireft geftarft ober vermehrt, mobl aber burch baffelbe ber Glaubensalt, infofern als es Sinderniffe und Schwierigfeiten befeitigt, erleichtert wirb; daß bie Biffenichaft ben Blaubigen gelehrter und geeigneter macht, Anbere ju gewinnen, ju belehren, und bie Schmanfenben ju befeftigen, aber feineswege noch glaubiger, b. h. nicht bas Dag feines theologifchen Glaubene erhoht und feine Gewißheit ftelgert.

So ftehen benn Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie in ber engften Beziehung zu einander, sich wechfelseitig fördernd und unterftühend. Seit der driftliche Glaube die civilifirte Welt versüngt, haben alle Wiffenschaften einen höheren Aufschwung genommen; die vom Glauben erleuchtete Bernunft hat raschere Fortschritte gemacht, als sie je der heidenischen Welt vergönnt waren, in dem Maße ihrer Apostasie vom Glauben aber auch Rüdschritte in die Irrthümer der Alten; selbst bei ganz ungläubigen Philosophen, die alles Christliche besehden, machen noch christliche Reminiscenzen sich geltend und diesen gerade verdanken sie nicht selten die besten ihrer Ideen, in denen sie sich eine Originalität vindiciren. Das theologische Wissen aber hat von den Leistungen der ans

Bleibende von ihren Ergebnissen sich angeeignet, und schreitet barin immerwährend fort. Die Vernunst behauptet auch im Glauben ihre Rechte; sie kann und soll die Motive seiner Glaubwürdigkeit vor seiner Annahme prüsen, sie kann und soll die mahre Religion suchen und finden, und darüber sich Gewisheit verschaffen; sie kann und soll den angenommenen Glauben vertheidigen, seine Wahrheiten in ihrem Zusammens hange immer besser erfassen und zum wissenschaftlichen Systeme gestalten. Diese Lehren der Kirche bleiben ewig wahr, auch wenn die menschliche Beschränktheit und Verblendung in allen Jahrhunderten zahllose Gegner erzeugt; der Katholis wird niemals an ihnen irre.

Wom theologischen Standpunkt aus hat Dr. Denzingers auch für die Geschichte ber Theologie hochst verdienstvolle Arbeit das reichhaltige Thema erschöpfend behandelt, und wenn auch Manches daran von verschiedenen hier befämpften Richtungen aus ernstliche Opposition finden dürfte, so wird man ihr im Ganzen bas Zeugniß nicht versagen fonnen, baß fie den Standpunkt der Rirche in getreuer und präciser Fassung vertreten hat und ein nüchternes, besonnenes Urtheil an den Tag legt. Wir begrüßen barum bieses Werk als einen hochst schätbaren Beitrag zur allfeitigen Burdigung eines ber wiche tigften Probleme unserer Tage, und zum Verständniffe ber Brundfate, wie fie die Rirche von jeher gelehrt und geubt hat, unbefümmert um ben Groll ihrer Feinde, die sie bald des pelagianischen Rationalismus, balb bes ninftischen Obscurantismus nicht erst seit heute beschuldigen, aber nichts mehr fceuen als ihre unverrückbare Consequenz.



#### Literatur.

Reifeftigen aus ben Alpen und Rarpathen. Bon Carl M. Soullar Gblen von Innftabten, f. f. Major. Bien 1857. 8.

Wir finden in dem vorliegenden Buche mehrere intereffante Bebirge Ausfluge gefchilbert, bie ber Berfaffer von Bien aus unternommen bat. Dan fann ibm nur bantbar febn, baß er blefe Sfigen nicht in ber Mappe jurudgehalten, fonbern der Deffentlichfeit übergeben hat .- Das Buch ift fo recht aus bem Bergen gefdrieben, und fpricht baber auch jum Ber-Bahrend es einerseits Beugnig gibt von bem tiefen, fittlich religiofen Ernft bes Berfaffers, fprubelt boch barin ber Sumor fo frifc, wie ein Gebirgequell; man municht fich unwillführlich ben Berfaffer jum Reifegenoffen, möchte mit ihm hinauf auf bie Soben, mo man Richts fieht und bort von bem Alltagegetriebe ber Denfchen. Schilberungen ber Raturiconheiten und bes Bolfelebens in ben bereisten Gegenben - reichlich, aber nicht jum Uebermaß mit hiftorifden Reminifcengen burdwebt -- find babei fo ans giebend und fpannenb, bag man ungern bei ber Lecture bes Buches unterbrochen wirb.

Wenn gleich auf dem Titel die Alpen den Karpathen vorangestellt sind (vielleicht um dem Könige der Gebirge die gebührende Ehre zu erweisen), so führt und der Verfasser doch zuerst in das Tatra-Gebirge, und erst später in die Alpen. Wir werden ihm also in dieser Anordnung solgen müssen.

Es gibt mitten in Europa wirklich noch einige Gegensben, die von dem eigentlichen Touristen schwarm fast ganz verschont sind. Solche Dasen sinden sich selbst in Deutschsland. Denn mährend z. B. die sächsische Schweiz, der Harz, das Riesengebirge, die Rheingegenden u. s. w. schon sast mehr Touristen in sich aufzunehmen gezwungen sind, als sie zu beherbergen vermögen, sind andere Gegenden, wie die Rauhe Alp, das Fichtelgebirge, das Hardt-Gebirg und manche Thäler in den Hochzebirgen den wandernden Völkern nur wenig bekannt, und daher verhältnismäßig auch wenig bessschieben.

Bu solchen terris incognitis gehören nun auch die Karpathen. Gute Beschreibungen berselben, wie sie das vorliegende Werken bietet, sind daher doppelt erwünscht. Einmal werden sie bei manchem denkenden und wissenschaftlich gebildeten Leser die Lust ansachen, ebenfalls Entdeckungsreisen dahin zu unternehmen, andererseits sind sie zugleich bei uns serer Unbekanntschaft mit jenen Gegenden in hohem Grade belehrend.

Wir gestehen wenigstens offen, daß auf dem Wege, den uns der Berfasser sührt, wir sehr häusig die Landfarte has ben zu Hülfe nehmen müssen. Bon Wien auf der Nordbahn bis Ungarisch Fradisch ihn zu begleiten, war freilich leicht, aber seinen Weg von dort seitwärts nach Trentschin in das Thal der Waag, aus diesem in das Aroa-Thal, nach Resmark und Schmeds, und so hinauf auf den höchsten Gipfel des Karpathengebirges, die Lomniter-Spite, im Geiste zu verfolgen, das wäre uns ohne die Unterstützung der Landfarte nicht möglich gewesen.

3ft boch überhaupt Ungarn erft in ben letten Jahren per bas geographifde Bemußifenn ber Denifden getreten. Man begnügte fich fruber bamit, ju wiffen, bag bort guter Bein muchte, lateinifch gefprochen marbe und Rauber barin hausten ; auch tannte man bie brei Stabte Befth, Dfen unb Bregburg, und wußte, bag bie Donan bas Land burchftrome. Bas fchlieflich aus Diefem Flufe wurbe, barum fummerte man fich freilich nicht. Man fab, bag bie anbern großen beutschen Rluffe an ihren Manbungen von irgend wem bewacht, ober gar jugesperrt maren, ber Rhein von ben Gollandern, die Elbe von ben Englandern, Die Dber und Beiche fel von ben Danen vermittelft bes Sundzolls, und fant alfo feinen Grund, ber Donau ein Ausnahme-Recht von biefer allgemeinen Regel jujugefteben. Das Gegentheil ware für bas befannte objeftive Gerechtigfeitegefühl ber Deutschen verlegend gemefen.

Die Ereigniffe ber letten Jahre haben hierin einen Umfdmung hervorgerufen, ber und eine naturgemage Berbinbung mit bem Drient auf neuen und boch eigentlich fo alten Culturftragen in Aussicht ftellt. Wir fonnen baber auch nicht mit bem Berfaffer übereinstimmen, wenn er bie 3bee bee Raifere Sigismund, ben Berfehr mit ber Levante von Benedig ab- und burch Ungarn ju leiten, gemiffermagen ale eine vertehrte bezeichnet. Er fagt pag. 30 von ber Stabt Trenticin an ber Bag, ihre fur ben Sanbel mit Bobmen, Dabren und Schleften nicht ungunftige Lage habe fie in alter Beit gu einem blubenben Sanbelsplage gemacht, beffen Klor fich fpater noch mehr gehoben habe, ale ihm Ronig Sigismund, ber in eigenthumlicher Auffaffung ber europaischen Banbeles Berhaltniffe, und mit der Abficht, Benedig von feiner Sanbelebobe und Macht herunterzufturgen, vermittelft Decreten ben Belthandel burch Ungarn leiten gu fonnen vermeinte, bas Ctapelrecht verliehen habe.

Das Rabere über biefen Blan Gigismund's finben wir

bei Aeneas Sylvius vita Sigismundi pag. 113 und bei Afchbach Geschichte Raiser Sigismund's Bd. 2, pag. 409, woselbst auch die dießfälligen Manifeste des Raisers abgedruckt find. Allerdings scheiterte die Sache bamals theils an ber Ungunft ber Berhaltniffe, indem die Turfen bereits gegen die Pforten des griechischen Kaiserthums anstürmten, theils an dem Hauptfehler Sigismund's, Bieles zu unternehmen und Wenig durchzuführen. Aber ber Plan felbst erinnert uns an Thnliche Projekte, die der staatskluge Carl IV., Sigismund's Vater, hegte, ber befanntlich bamit umging, Elbe und Donau, und baburch Nordsee und schwarzes Meer miteinander zu verbinden. Und bann, mar es nicht eigentlich natürlicher, ben Weg nach bem Meere auf einer aus bem Bergen Deutschlands in baffelbe führenden Bafferstraße, ber Donau, ju suchen, ale über bie höchsten Gebirge Guropas, die Alpen?

Daß ber gebirgige und an Naturschönheiten reiche nördsliche Theil von Ungarn bisher so wenig bereist worden ist, liegt übrigens zum großen Theil auch an dem Mangel des Comforts, wie die Reisenden ihn auf andern Touren zu sins den gewohnt sind. Es wohnen dort zumal meistens Slaven, wenige Magyaren, und die deutschen Colonien sindet man erst im Zipser-Comitat. Das Reisen in slavischen Ländern ist aber besanntlich nicht gerade mit Bequemlichkeit verbunden, und den Mangel derselben hat unser Autor auch nicht selten recht lebhaft empsinden müssen, ohne sich jedoch seine gute Laune dadurch verderben zu lassen.

Die Eigenthümlichkeit des slavischen Wesens, das der Berfasser auf dieser Reise in so vielfachen Erscheinungen kennen gelernt hat, gibt ihm Veranlassung, den Gegensatzwischen der slavischen und der germanischen Nationalität hervorzuheben und zu beleuchten (pag. 64 — 76). Er führt dieß in scharssinnisger Weise durch; wenn er aber bei dieser Gelegenheit sagt:

verliche Kraft, frischer Muth, eine gute Brust und vollsoms mene Schwindelfreiheit" unentbehrliche Erfordernisse sind, in das wilde, einsame, großartige Dets-Thal und auf den Groß-Glockner.

Beise beschreibt (pag. 169 u. fa.), steht das Rosenthal in Berbindung, historisch merkwürdig durch den Burgfrieden von Rosen, geographisch durch den berüchtigten Vernagt-Gletscher. In den Rosenhösen, zwei in dem Thale liegenden Gehösten, sand einst Herzog Friedrich mit der leeren Tasche ein Asplte Joshann XXIII. bei Gelegenheit seiner Flucht von Constanz leisstete, durch Kaiser Sigismund in die Reichsacht erklärt worsden war. Für den gewährten Schuß verlieh Herzog Friedrich, als er wieder zu seinen Landen gekommen war, den Rosenshöfen die Privilegien der Steuerfreiheit und des Asplrechts, von denen das erstere noch bis zum heutigen Tage besteht.

Der Bernagt-Gletscher hat, wie der Berfasser (p. 193) uns mittheilt, die Eigenthumlichfeit, daß er plöglich, und zwar in ungewöhnlich langen Perioden, fich erhebt, und in fo rascher und tumultuarischer Weise vormarts zu schreiten beginnt, wie dieß bei feinem andern Gletscher ber Erde bisber beobachtet worden ift. Diese Perioden umfaffen beiläufig achtzig Jahre, nach beren Ablauf ber Gletscher in zwei bis vier Jahren, mit einer continuirlichen, durch Winter und Commer gleich anhaltenden, juweilen schon bem freien Auge fictbaren Geschwindigfeit bis in das Rofenthal hinabrutscht. Dier angelangt, verschließt er der, bem boher gelegenen Bintereis - und Sochjochgletscher entquellenden Rofenthaler-Ache ben Abfluß, und ftaut fie nach rudwärts zu einem machtigen See an, ber felten auf friedlichem Wege ein Rinnfal burch ben Eisbamm findet, sondern ihn meift gewaltsam burchbricht, und bann seine Fluthen unter furchtbaren Berbeerungen über bas Detthal ergießt. Dieser Umftanb läßt ben Bewohnern bes Thale ben Bernagt-Ferner als einen Gegenftand abergläubischen Schredens erscheinen, ber manchem graufigen Mahrchen Wort und Farbe lieb.

Der intereffantefte Theil bes Budes ift bie jum Schluffe beigefügte Schilberung ber Erfteigung bes Brof . Blodnere, biefes machtigen Bergriefen, beffen abfolute Bobe nach ber barometrifden Deffung ber Gebrüber Schlagintweit 12,158 B. F. beträgt, ber banach alfo bie Ortlesfpipe um 138 B. F. überragt, und mithin ber bochfte Bunft in ber ofterreichifchen Monarchie ift. Der Berfaffer bat biefe Bergfahrt in Gemeinicaft mit brei Genoffen unternommen. gunf gubrer begleiteten bie Reifenben. 3hr vierzehnftunbiger Darfc wurbe burch eine völlig flare Ausficht belohnt, von beren Großartigfeit man fich ungefahr einen Begriff machen fann, wenn man liest, bag ber Blid weftlich bis an bie Schwelz, bas wurtembergifche Sugelland und bie baverifche Sochebene reicht, nordlich bis an ben Bohmermald und bie fleinen Rarpathen, öftlich bis Ungarn hinein, und nur füblich burch ben Bebirgeftod ber Carnifchen Alpen begrengt wird.

Ein folder Blid ift es schon werth, bag man seinetwesen erhebliche körperliche Anstrengung, und selbst die Ueberswindung von Gefahren nicht schent. Das eine Glodnerfahrt in der That als ein recht gefährliches Unternehmen selbst von den Bewohnern der nächstgelegenen Thaler angesehen wird, geht daraus hervor, das während der Ersteigung des Berges durch den Verfasser und seine Reisegenossen mehrere Personen in Heiligenblut, am Fuße des Glodners, für die glädliche Heimsehr in der Rirche gebetet haben, wie die Reisegesellschaft bei ihrer Rückehr erfuhr.

Bir freuen und mit ben braven Heiligenblutern, baß ein Unfall nicht zu beklagen gewesen ift, und hoffen, daß ber Berfasser und balb wieder mit neuen Reisestizzen beschenken wird, wozu, wie wir vernehmen, Aussicht vorhanden ift.

# XXI.

# Rubolph Birchow's physiologischer Humanismus.

(Schluß.)

Gesteht man einmal, wie Birchow, eine Wissenschaft zu, bie aus der innern Erfahrung fich bildet, und diese selbst zum Gegenstand ber Forschung hat, bann muß nothwenbig bas Gebiet ber Naturmiffenschaft überschritten werden. Bas versteht man denn unter innerer Erfahrung? Doch wohl nicht die physikalischen und die chemischen Beranderungen bes Gehirn-Apparates, sondern, menn man diese physischen Borgange dabei auch zugibt, doch mohl vor Allem die inneren Gefühle, Die innern Wahrnehmungen in Glauben, Denfen und Wollen! Um ben geistigen Gehalt also ber innern Erfahrung handelt es sich dabei, und diesen fann nicht mehr die Raturwissenschaft erforschen, da er nicht mit physte falischen Maßen zu messen ift, sonbern nur mit geistigem Maße von jener Wissenschaft geprüft, naher erforscht und bestimmt werden fann, die wir Philosophie nennen. Wird von diesem Inhalt der innern Erfahrung aus Furcht vor "Transscenbeng" abgesehen von ber Wissenschaft, mag sie sich Physiologie ober Anthropologie nennen, so kann sie nicht mehr ben Anspruch machen, über bas gange Menschenwesen Aufschluß zu ertheilen, und darnach die Weltanschauung ber Menschheit zu bestimmen. Denn ihr ift dann "der Spiritus verstagen", sie hat nur mehr den vegetirenden, um den bedeutungsvollten Theil verstämmelten Renschen vor sich; und indem sie diesen nur in's Ange fast, tann sie unmöglich eine gesunde Weltanschauung bilten, der man den Ramen Sumanismus mit Recht geben könnte. Dies könnte man nur dann, wenn der Begriff "Wensch" schon vollständig erschöpst wäre damit, das man ihn als eine Summe körperlicher Dregane und Functionen bezeichnete. Das aber ist die Behauptung, die dem ernden Materialismus eigenthümlich ist, den Birchow selbst als unberechtigt abweist, und der in der That das gerade Gegentheil des Humanismus ist, so sehr er anch sein wahres Wesen mit diesem Ramen zu verbecken sucht.

Bas endlich bie fo bestimmt von Birchow ansgespredene Berficherung betrifft, bag bas Streben nach Erfenntnig bee Transicenbenten, ober gerabeju bes Abfoluten hoffnunge. tes fei nach bem Beugniß aller Beiten, und bag von ben eis gentlichen Myfterien bes Lebens bie fpefulative Philosophie auch nicht bas fleinfte Partifelden ju erfennen vermoge, fo erweist fich auch fie bei naberer Betrachtung ale unrichtig, und tann ebenfalle nicht ale ein Beweis gelten, bag nur bie Raturmiffenfcaft mahrhaft eine Biffenfchaft fei. Erft fragt fic noch, ob benn bie Philosophie, "bie fich ein transfrenbentes Biel, bie Erforschung bes Beltplanes, ober bie Ergranbung bes Abfoluten vorftedt", gar fo vergeblich und refnitatios gewefen fei. Wenn man freilich unter Erfolg eines wiffenschaftlichen Forschens von vorne herein nur das berhebt, was nur bie Naturwiffenschaft leiften fann, und theilweife fcon geleiftet hat, bann allerbinge ift bie Philosophie erfolglos; fie geht auf folche Erfolge gar nicht aus, und foll es nicht. Aber bie Religion und bie Biffenfcaft, bie in nach-Berbindung mit ihr ftebt, Die Philosophie, bat feit Jahrnben die Menschheit bewegt und beberrscht; bat ibr ibre ebelste, geistige Rahrung gegeben, hat sie gebildet, und ihr geistige Erhebung und Gesttung vermittelt und geistigen Fortschritt gewährt. Das ist immerhin ein so großer Erfolg des philossophischen Strebens, daß die Naturwissenschaft sich Glück wünschen darf, wenn sie die Menschheit geistig jemals so zu fördern vermag, wie die Philosophie es schon gethan durch ihr Streben, das Reich des Sichtbaren mit dem Reich des Unsichtbaren zu verbinden, die letzten Gründe und die höhere Bedeutung der Schöpfung zu erforschen, endlich das Unbesdingte, die Gottheit selbst zu erkennen.

Wenn man ferner auch zugibt, bag bie Schwierigfeiten folch' philosophischer Forschung groß, ja unübermindlich erscheinen, und bas lette Biel wirklich für ben Menschen unerreichbar ift, foll man beswegen ablassen, barnach zu streben? Gewährt benn nicht bas reine Streben selbst ichon Erfolg genug? Die Naturwissenschaft selbst hatte sich schon langst aufgeben muffen, wenn fie fur fich folden Grundfagen buldigte, wie sie ber Philosophie zumuthet. Wie lange hat sie in mancher Richtung erfolglos gestrebt, wie hoffnungslos ift noch in manchen Gebieten ihr Forschen, z. B. das der Phyfiologie in Bezug auf Gehirn und Rerven! Soll sie darum ihre Forschung aufgeben, und dulbet sie es, daß man ihr nubloses Streben zum Vormurf macht? In folder Zeit nun, wie die jezige, in der alles Sichtbare in rastlosem Streben erforscht wird, und man in dieser Beziehung an keinem Erfolge verzweifelt, foll man der Philosophie nicht zumuthen, fich felbst aufzugeben, weil ihr Streben erfolglos sei. Der menschliche Beift fann und barf nicht auf Erforschung und Erfenntniß feiner felbst, feines eigenen Befens, Ursprungs und Bieles, auf Erforschung bes une innewohnenben ibealen Behaltes und auf Erfenntniß bes Gottlichen leichthin verziche ten, und fo fich felbft mit feinem höheren befferen Theile preisgeben und ausschließen aus bem Reiche bes Wiffens in einer Zeit, die jedem materiellen Atome und Bandwurm-Eischen rastlose Forschung zuwendet.

Aber es fommt nichts dabei heraus, meint Birchow, als ber Anthropomorphismus. "Der religiöse Anthropomorphismus", bemerkt er, "construirt ben menschenahnlichen Gott, ber philosophische die Unendlichkeit des menschlichen Denkens. Geht man einmal an transscendente Fragen, versucht man die Grenzen ber Gelbsterkenntniß zu überschreiten, so ift nichts Anderes möglich. Da der Mensch in dem Bewußtseyn nur bie Mittel ber Erkenntniß ber Beränderungen seines eigenen Gehirns besitt. so bleibt ihm nichts weiter übrig, als seine eigenen Gigenschaften unendlich zu potenziren. Die Gigenschaften bes menschenähnlichen Gottes find nur quantitativ, bis jum Unbegreiflichen gesteigerte Gigenschaften bes zur Gottähnlichkeit strebenden Menschen, und bas auf die letten 26stractionen zurückgeführte menschliche Denfen kommt boch nie über sich selbst hinaus" (Ges. Abhandlungen S. 7). haben schon früher gesehen, daß Birchow feiner Behauptung, daß ber Mensch nur sein eigenes Bewußtseyn, ober bie Beränderungen seines Central-Gehirnapparates erfährt und zu erfennen vermag, selbst nicht gerecht werden fann, wenn ihm nicht die äußere Natur, also gerade der Gegenstand ber Raturwiffenschaft felbst, als ein Transscendentes erscheinen, und bemnach seiner Forschung unjugänglich werben soll. Die Sinnesmerkzeuge follen bie Außenwelt in bie Bewegung bes Gehirnapparates bringen, d. h. ein Bewußtseyn bavon vermitteln. Ist aber auf diese Weise einmal die bloße Selbsterkenntniß überschritten, bann fann man es wenigstens nicht mehr als starren Grundsat hinstellen, baß der Mensch schlechterbings außer sich Richts zu erfennen vermöge, und es müßte wenigstens erft bewiesen werden, baß, mahrend von ber sinnlichen Außenwelt eine Erfenntniß über bas Selbst hinaus möglich ist, von Gott schlechterdings feine solche Erkenntniß über das Bewußtseyn des eigenen Besens hinaus

Reranlassung bestimmter, aus dem tiefen Junern selbst stams menden Beränderungen der Central-Gehirnapparate, von des nen schon oben die Rede war, auf ein objektives Göttliches den Schluß zöge. Der Beweis für die Unmöglichkeit davon ist noch nicht geführt worden; auch von Virchow nicht.

Und warum foll benn nun der sogenannte Anthropomorphismus gar so sehr zu verwerfen und gar so unwissenschaftlich fenn? Will ber Mensch einmal bas Gottliche, bas Absolute benken, woran sonst soll er sich halten, als an sein eigenes, bestes Wesen? Mit menschlicher Kraft und in mensch= licher Weise muß er es benfen. Sollte er bas Absolute mit absolutem Dage meffen, in absoluter Beise benfen tonnen, so mußte er selbst bas Absolute senn, was zu behaupten gegenwärtig nur mehr eine Abgeschmacktheit ift. Mit bem phys fitalischen Maße ber Naturwissenschaft wird er es wohl auch nicht meffen, und als Naturobjeft sich vorstellen konnen, denn fo fann der Menfch sein eigenes höheres Wefen, seine Bersonlichkeit nicht einmal wissen und sich richtig vorstellen. Co bleibt also nur seine eigene innerste Personlichkeit mit ihren bochten Potenzen und Bollfommenheiten übrig, an der er fich das Absolute, die Gottheit selbst, als an einem Ebenbild, jum Bewußtseyn bringen, in Erfenntniß faffen fann. Dabei aber hat das philosophische Denken ftets zu gleicher Zeit zu protestiren gegen Bermechelung Dieses Chenbildes mit dem Urbilde selbst, und stets eingedent zu bleiben, daß auch die bochte Botenzirung menschlicher Vollfommenheit noch nicht ber abaquate Ausbruck für das Göttliche ift, sondern nur ein Mittel für menschliche Borftellungsweise und Erfenntniß. Und biemit ift bem Diffbrauch bes Anthropomorphismus hinlanglich vorgebeugt, so bag man bas Gleichniß nicht mehr für Die Sache selbst vernünftiger Weise nehmen fann. Aus Furcht por Antropomorphismus braucht man bemnach nicht auf alle Erfenntniß bes Göttlichen zu verzichten, ba bie Wiffenschaft,

wenn sie auch nur im Spiegel des menschlichen Wesens das Göttliche zu schauen vermag, doch die Mittel hat, dem Missverständnis vorzubeugen. Daß aber auch Missbrauch dabei vorsommen kann und vorsommt, soll nicht geläugnet werden; sowie man auch aus den bisherigen Erörterungen schon seshen wird, daß wir dem pantheistischen Formalismus der neueren Philosophie durchaus das Wort nicht reden wollen, sondern ihn unbedenklich seinem Schickal preisgeben, das er um seiner anspruchsvollen Unfruchtbarkeit willen sattsam verdient.

Wenn aber die Philosophie überhaupt als unnus bezeichnet, und um ihrer angeblichen Erfolglosigfeit willen gar fo fehr bedrängt wird, so barf man wohl auch an die Bhystologie, die sich als Anthropologie bezeichnen, alle Rathsel lofen und die Philosophie endlich gänzlich verdrängen will, die Frage richten, was denn sie felbst bisher schon in dieser Beziehung geleistet habe? Rann es doch nicht bestritten werden, daß fie felbst noch eine ber unvolltommenften Disciplinen ber Naturmiffenschaft sei, und dieß insbesondere sei in Bezug auf das Gehirn - und Nervenspftem, auf deffen Erfenntniß boch gerade dieser physiologische Humanismus, ber ben religiofen und philosophischen Anthropomorphismus verschmäht, fich selber grunden will. Wenn Birchow mit unverkennbarem Spotte fagt, "unsere Unwissenheit über bas Besen bes Bewußtseyns sei ber Punft, in dem die Transscendenz hauptfachlich wurzelt, und in dem ihre Bulässigkeit am besten begrundet werden fonne", fo trifft bieß feinen, die Transfcenbenz läugnenden Humanismus gerade so gut, ja noch schneis benber; benn fo lange bas Berhaltniß bes Bewußtseyns und Behirnes nicht vollfommen erkannt ift, hat auch diese physiologische Läugnung der Transscendenz die Unwissenheit zum hintergrunde. Und ba moge Birchow dann bedenken, daß man dem armen Glauben und der uneraften Philosophie solche Grundlage noch eher zugute halten könne, als ber "eraften" Biffenschaft, wenn auch fie ihre alleingültige Belt-

Wie wenig Befriedigendes die physiologische Forschung über das Wesen des Menschen bisher zu leisten vermochte, und wie wenig sie ein Recht hat, ungemessene Ansprüche der Philosophie gegenüber zu erheben, könnte leicht in ausssührlicher Erörterung gezeigt werden, wäre hier der Ort dazu. Ueber manche Punkte indeß möge es noch gestattet sen, einige Bemerkungen beizufügen.

Belch' große Aufschlüsse hat benn die Physiologie, welche hat insbesondere Birchom, ber Borfechter des physiologischen humanismus, icon ertheilt über jenes Mufterium ber Ratur, von dem die Philosophie schlechterdings gar nichts erfennen fann, wie Birchow versichert: über die Bellenbile bung meine ich, und über Erzeugung bes Menschen? Bir erfahren hierüber nichts als dieß, daß die Erzeugung "die Erregung anhaltender, gleichartiger Bewegung" fei. biesen Aufschluß darf die Physiologie nicht gar zu ftolz senn ber Philosophie gegenüber; benn baß eine Bewegung fatt finde beim Ursprung bes Menschen, ist schon längst gewußt und versteht sich von felbst; ebenso, daß diese Bewegung eine anhaltende (bis jum Tode freilich nur) und eine gleiche artige sei. Für das Wissen ift aber doch mahrhaftig dabei nichts gewonnen, es ift nur ber Ausbrud geanbert; vielleicht nicht einmal zum Befferen, ba er boch nur dazu bient, uns fere Borftellung von einem organischen Borgang in die von einem mechanischen zu verwandeln. Wenn uns bann ale ber Entstehung ber Menschennatur analoge Vorgange vorgestellt werden: "bie Einleitung und Unterhaltung ber Gahrung und Faulnis durch eine Fermentsubstang", das "Umsichgreifen gleiche artiger Bewegung bei manchen Rrantheiten, j. B. Cyphilis, Rrebe" u. f. w., so wird auch unser Gefühl fur das Myfterium ber Menschen-Enistehung nicht eben humanistisch gefimmt, abgesehen bavon, bag jeder menschliche Berftand fogleich einsieht, daß diese Analogien, wenn auch eiwas Wahres daran ist, doch nur äußerst dürftig und äußerlich genannt werden können. Bei solchen physiologischen Aufschlüssen — denen wir übrigens ihren Werth nicht schmälern wollen,
wenn sie da bleiben, wo sie hin gehören — bleiben immerhin
der Philosophie auch noch einige "Partikelchen" über dieses
Wysterium zu erforschen übrig, und mit Verdrängung derselben aus diesem Gebiet wird es wohl noch keine Eile haben!

In gleicher Weise kann bas keineswegs befriedigend genannt werben, was Virchow über bas menschliche Erfennen zu sagen weiß. Schon gleich bas, was über bie Entstehung der Erkenntniß gesagt wird, ist sonderbar genug. "Alle menschliche Erkenntniß begründet sich auf bas Bewußtseyn ber Ginwirkungen, welche ber Einzelne von dem erfährt, mas außer ihm ift. Diese Einwirfungen werden bewußt durch die Beränderungen, welche an ben Centralapparaten bes Gehirnes erregt werden." Abgesehen davon, ob es seine Richtigfeit damit hat, daß alle Erkenntniß auf diese Beise entsteht, genügt diese Darstellung nicht einmal für bie Erklärung ber finnlichen Erfenntniß. "Die Einwirfungen werben bewußt durch die Beränderungen der Central = Gehirnapparate", wie schillernd und zweideutig ift hier ber Ausbruck! "Die Einwirfungen werden bewußt", will das fagen: sie selbst erlangen Bewußtseyn, nicht ber Mensch, der sie erfährt? Also z. B. hier steht ein Baum, ber wirft auf bas Auge, und biefes "Sinneswerfzeug" bringt bemgemäß im Centralapparate bes Gehirns die entsprechende Veranderung hervor, und badurch entsteht ein Bewußtsenn vom Baum. Wer ist benn also hier das Wissende? Nach der Darstellung Birchow's sollte man meinen, es sei das Bild des Baumes selbst, das fich wiffe mittels des Gehirns, das "bewußt" werde, insofern es wirkt auf das Gehirn; um so mehr möchte man bieß meinen, ba auch im ersten Sate Birchow's bieselbe Zweideutigkeit bes Ausdrucks sich findet, wenn gesagt wird: galle menschliche

Erfenntniß begrundet fich auf "bas Bewußtsenn ber Ginwirfungen, welche ber Einzelne erfährt." Rann es aber boch wohl nicht so zu verstehen senn, sondern ift nothwendig damit gemeint, es sei der Mensch selbst ober — nach phyfiologischer Faffung - sein Gehirn, bas mittels ber Einwirlungen weiß, so sollte man es eben gleich bestimmt ausspreden und sagen: die Einwirfungen werden gewußt durch die Beränderungen der Gehirnapparate. Dann aber fragt fich wiederum, mas benn eigentlich bas Wiffende sei bei biesem Borgange. Da biese Physiologie bie Seele als bas eis gentlich Thatige bei bem Erfennen ablehnt, als ein Ding, bas nichts zur Erflärung beffelben beitragen fonne, fo muß fie ten Centralapparat des Gehirns selbst, die materielle Eubstang bes Gehirnes mit ihren Bewegungen als bas Ertennende und Wissende annehmen. Wollten wir auch die Rechtfertigung folder Annahme, daß die materielle Substanz benfe und als "Ich" sich wisse, ganz erlassen, und gutmuthig die allenfallfige Möglichkeit bavon zugeben, so litte boch biese Erfenntnistheorie noch an unbesiegbaren Schwierigfeiten.

So fehr nämlich Birchow versichert, alle Erfenntniß tomme für ben Menschen nur zu Stande burch Einwirfung deffen, was außer ihm ift, so bestimmt behauptet er auch wieder, daß ber Mensch nur der Beränderungen ber Cen= tral-Gehirnapparate fich bewußt werben fonne, bag er außer sich nichts zu begreifen habe. Es dürfte schwer, ja unmöglich senn, die Eintracht dieser Zwietracht zu entbeden. Denn, wenn auch Virchow die außeren Dinge zur Runde gelangen läßt baburch, baß sie mittels ber Sinneswerfzeuge Berandes rungen an ben Central-Gehirnapparaten hervorbringen, immerhin befindet sich ber Mensch, ober vielmehr sein armes Bebirn in ichlimmer Lage ben außern Dingen gegenüber. Bas bilft ihm alle Einwirfung ber außern Dinge und alle Beranberungen, die biese in ihm hervorbringen! Er fann ja die außern Dinge nicht erfahren, sonbern nur seine eigenen XXXJX. 29

Beranberungen, nur immer fich felber, und fann alfo auch von nichts wiffen als von fich felber. Man mochte gwar fagen, bag er eten von biefen Beranberungen auf bas Dafenn und Die Beichaffenheit ber Dinge ichließt, fo bag bei allen Sinnesmabrnehmungen biefe Schläffe Die eigentliden Bublhorner find, burch bie wir bie Dinge mabrnehmen, und ber Sensualismus auf einmal in Spirituglismus ums guichlagen broht. Allein ba Birchow bie Ceele jur Ertiarung nicht in Anwendung bringen mag, ba fie ihm nichts leis ften tonne, und alfo bie genannten gublborner nicht geiftige, fonbern felbft wieber finnliche fevn follen, fo bleiben nur Die Rofflichen Gehirnveranderungen felber ale bas Schließenbe übrig; und ba ift es außerft mertwurdig, bag bie Bebienveranderung erft gar nicht über fich hinaus fann, und nur fic felber mahrnimmt, und boch jugleich ohne über fich binaus ju geben, im bloß phyfiologifchen Borgang, einen Schluß machen fann über fich binaus, einen Schluß, ber lebiglich ein finnliches Thun innerhalb bes Behirn - Apparates febn foll, und boch bas Acufere erfährt! 3ch weiß nicht, wie fich bieg Birchow naber erflart; fo viel aber icheint mir gewiß, bag bei biefem fenfualiftifchen Gubjeftivismus bie Lage bes bentenben Menichen noch schlimmer fich gestaltet, als bei jenem ibealiftifchen, ber über feine eigenen Bedanten und feinen apriorifden Befig nicht mehr hinauszufommen wußte. Bar fo flar und ficher find jebenfalls auch bier bie Auffchluffe nicht, daß man ein besonderes Recht haben fonnte, über alle Transscendeng ben Ctab ju brechen, Die Annahme einer immateriellen Geele jur Erflatung menichlichen Bemußtfenns und Erfennene jurudjumeifen, und ber Philosophie bas Recht ber Erifteng abjufprechen.

Birchow will sogar auch ben großen, uralten Streit zwischen Ibealismus und Senfualismus nunmehr gludlich beenbet haben; die Art und Weise aber bieser Schlichtung ift sonberbar genug. "Die Streitigfeiten", bemerkt et, "zwi-

schen ben idealistischen und sensualistischen ober naturalistischen Richtungen waren nur so lange berechtigt, als man bie raumliche Berschiedenheit zwischen ben Organen bes Denkens und Empfindens nicht fannte, und die peripherisch erregte, eis gentlich finnliche Empfindung von der ursprünglich centralen nicht zu unterscheiden vermochte. Es handelt sich babei immer um brei gang auseinanderliegende, aber burch 3wis schenglieder verbundene Raumlichfeiten. Die Sinneswerfzeuge find sowohl im Raum als im Bau verschieden von den Werkjeugen ber Empfindung, und diese wiederum von benen bes Denkens. Die Sinneswerfzeuge liegen an ber Oberfläche bes Rorpers, ben außern Einwirfungen juganglich; bie Wertzeuge der Empfindung und bes Denkens finden fich innerlich am Gehirn, von ber Außenwelt mehr abgeschloffen, jene mehr am Grunde und in ber Mitte, diese mehr an der Ober-Alle brei stehen durch Nervenfasern mit einander in Berbindung" (Gef. Abhandl. S. 8). Damit also sollen jene Streitigfeiten entschieden seyn, und um Derartiges hatte es sich babei gehandelt? Rein, um die Werkzeuge, Raume und Gehirntheile hat es sich babei nicht gehandelt, benn bie früs hern Sensualisten haben meines Wissens auch nicht behaups tet, daß man mit ben Sinnen selbst erkenne, daß z. B. Seben zugleich Denken sei. Sondern bas war die Frage, ob bie Erfenntniffe alle, und einzig und allein burch bie Sinne bem Beifte zufamen, so daß ursprünglich ber Geift einer leeren Tafel vergleichbar mare, die mittels der Ginnesmahrnehmung mit Vorstellungen beschrieben murde; oder ob ber Beift auch einen apriorischen Besit habe, und benselben aus fich felbft zu bestimmten, flaren Erfenntniffen entwickeln, ober wenigstens zu den Sinnesmahrnehmungen mit oder hinzu bringen muffe. Der Streit hierüber aber ift burch bie von Bircow angeführten physiologischen Erfenntnisse feineswegs geschlichtet, wie man sogleich sieht.

Richts ist der Richtung der neueren Naturwissenschaft,

mit ber wir es bier ju thun haben, anftogiger als bie Unnahme eines freien Billens in ber Menfchennatur. Richt ohne gewichtigen Grund gefdieht bieg. Denn man erfennt wohl, daß, wenn ein freier Wille eriftirt mitten in diefer finnlichen Belt, bann fich die menschliche Ratur nicht mehr mit phyfitalifchem Dage ausmeffen laffe und bie ftarre, medanifche Gefehmäßigfeit und blinbe Rothmenbigfeit ber Ratur bis zu einem gemiffen Grabe burchbrochen fei fcon burch die bloge Erifteng eines folden Befend; noch mehr burch die Thatigfeit beffelben. Auch Birchow ift übel gu fprechen auf ben freien Willen. "Der menichliche Ctofi". fagt er, "bat fich barin gefallen, gegenüber biefer mitgetheilten Erregung eine freiwillige darafteriftifche Gigenfcaft ber menschlichen Species aufzustellen, Die Spontaneitat bes Denfens, ben Willen." Bie mag es boch bem menschlichen Stolze möglich gewesen fenn, fich unbilliger Beife barin gu gefallen, einen freien Willen zu behaupten, wenn es einen folden gar nicht gibt, und Alles nothwendig, mitgetheilter Erregung gemäß geschieht! Der menfcliche Stola fann fich nicht barin gefallen , einen Billen aufzuftellen , b. f. er tann nicht willführlich einen freien Willen in fich annehmen, wenn es feinen gibt; benn bagu ift eben freier Bille foon nothwendig. 3ft aber biefe Annahme eines Billens bei bem Menichen felbft nicht freiwillig, fonbern golge einer nothwendigen, mitgetheilten Erregung, bann muß ber Denfc einen freien Willen in fich aufstellen, und es gefchieht nicht aus Stoly und aus willführlichem Gefallen. Und es frage fich nur, mober biefer 3mang, biefe mitgetheilte Erregung sur nothwendigen Annahme eines freien Willens felber fomme in Diefer Rette von Regelmäßigfeit und Rothe wendigfeit ber Ratur!

Und wie ift bann biefer "Stolz" felber möglich ohne Willen? Es mare wohl eine genaue, grundliche Erörterung gerathen, wenn man bie Annahme eines freien Willens als

eine sittliche Berirrung bezeichnet, also als eine Unsittlichkeit die Annahme gerade des Vermögens in der Menschennatur erklärt, das disher als die Grundlage und als
die Möglichkeit alles sittlichen Verhaltens gegolten hat, in dem
man die höchste Würde des menschlichen Geschlechtes erblickt,
und auf das man selbst die Hossnung seder besseren Zukunft
zu gründen psiegt! Was Virchow zur Begründung seiner
Ansicht vordringt, ist völlig ungenügend, und könnte nur
gegen den Geltung haben, der dem Menschen einen ab solut freien Willen zuschriebe.

llebrigens wollen wir hier dem guten Willen grn. Bircom's Anerkennung nicht versagen, ber sich barin ausspricht, baß er die Burechnungsfähigfeit und Berantworts lichfeit bes Einzelnen vertheitigen zu muffen glaubt, tros. bem, daß er die "Spontaneität des Willens zurudweist." Birchow hat dies voraus vor manchen Enthustasten ber Raturforschung, die geradezu erflaren, der Wiffenschaft muffe es gleichgültig feyn, ob sie in Widerspruch fomme mit bem Sittengeset oder nicht, und die in der That auch, obwohl nicht eben die tiefsten Forscher, bereits zu bem Resultat gefommen find, es gete fein Sittengeset und feine Berantwortlichkeit für ben Einzelnen. Birchow mag mohl fühlen, baß, wo ein hiatus sich ergebe zwischen ben Resultaten ber wiffenschaftlichen Forschung und ber sittlichen und rechtlichen Ordnung und Bedeutung der menschlichen Handlungen, da alle Urfache vorhanden sei für die Wiffenschaft, Distrauen in ihre Resultate zu setzen, die Forschung nicht für geschlos= fen zu erachten, sondern lieber die Prüfung noch einmal vorzunehmen, oder mit dem Urtheile zurückzuhalten, statt leichtfertig ju erflären, die Wissenschaft habe sich um die Sittlichfeit nicht zu befümmern. Birchow ift, wie gesagt, bemubt, zu zeigen, daß auch bei Läugnung des freien Willens, Sittlichfeit, ober wenigstens Burechnungefähigfeit und Berantwortlichfeit ber menschlichen Sandlungen bestehen bleibe.

Db ihm freilich bieß gelungen fel, und überhaupt gelingen tonne bei folden Borausjehungen, ift allerdings eine andere Frage, Die wir nicht zu feinen Gunften beantworten fonnten, wenn es une hier geftattet mare, ausführlicher in Die Sache einzugehen. Bemertt fei nur, bag Birchom fich hierüber blog ber Rechtspflege gegenüber auseinanberfest und ben Grundfas aufftellt: "bie Rechtspflege habe fich nur an bie Thatfaden, nicht an bie Deutung berfelben gu halten." Da fann freilich bann von Sittlichfeit nicht mehr ble Rebe fenn, fonbern nur von außerer Gefetmäßigfeit ber Sanblungen, und bag bie Menfchen bafur verautwortlich find und allenfalls ber Strafe verfallen muffen, lagt fich allerdings auch bei langnung bes freien Billens bis zu einem gemiffen Grade begrunden; machen wir ja auch Thiere, g. B. Sunbe, benen Riemand freien Billen b. f. bas Bermogen ber Gittlichfeit, jugeftebt, verantwortlich, und ftrafen fie im Falle ber Ueberschreitung! Aber um das handelt es fich gar nicht bet bem Menfchen, fonbern um die innere Bebeutung, ben innern Werth ber handlungen; und die Frage ift, ob von einem folden noch bie Rebe fenn tonne, wenn bie Billens-Breibeit geläugnet wirb.

Schließlich wollen wir nur noch ein Charafteriftisches ber Raturforscher ber neueren Zeit in Betracht ziehen, bas Birchow ebenfalls mit ihnen theilt, die entschiedene Abneigung nämlich gegen alle Teleologie. Irgend einen Zwed zu suchen ober anzunehmen in den Vorgängen oder Gebilden der Ratur gilt für durchaus versehlt, sa lächerlich. Auch Virschow versehlt nicht, wo sich immer Gelegenheit ergibt, sich gegen die teleologische Naturbetrachtung auszusprechen, seine Geringschähung dagegen zu äußern, seinen Spott darüber auszussießen. "Wir müssen", sagt er einmal, "bei solchen teleologischen Betrachtungen immer an die Erklärung unseres großen Nauserphilosophen über den Zwed der Flöhe, Läuse und Milben denken, daß sie nämlich da seien, damit

man fich frate und seine Epidermis maufere" (Gef. Abhand. lungen S. 737). Es versteht fich von felbst, baß auch mit ber teleologischen Raturbetrachtung, wie mit allem lebrigen, Unfug und Disbrauch getrieben werden fann. Wenn aber barum die Raturforschung jeben 3wed, jebe zwedmäßige Ordnung laugnet, ober wenigstens unbeachtet laffen zu muf= fen glaubt, menn fie nur die wirkenden Urfachen, burchaus aber feine 3med = und Endursache beachten und anerfennen will, und das Forschen und Deufen immer nur bei ber blogen Thatsache, bei bem "so ift es" Halt machen läßt, so scheint fie mir noch nicht recht zu missen, mas sie thut. Gie scheint noch nicht bedacht zu haben, baß sie durch biese Ausschließung aller teleologischen Betrachtung ber Natur sich felbst gulett allen Reiz und alle Bedeutung nimmt. ift es benn, mas bei ber Betrachtung ber Natur sowohl, als ber menschlichen Geschichte uns bas meifte Intereffe, Die größte Befriedigung gewährt? Ift es benn nicht die Bahrnehmung der Ordnung, der Zwedmäßigkeit, die Erkenntniß eines Planes, einer Idee, die fich realisiren will, oder realisirt hat? Wie obe und langweilig mußte uns bald die Natur vorkommen, wenn wir bei der Betrachtung immer nur benfen follten, "das ist", "so ist es", nie aber nach dem "warum", "wozu" fragen durften; wenn wir unsere Gedanken immer nur an die Thatsachen fesseln mußten, nie die Unfnupfung an das Reich ber Ideen verfuchen durften. Die Erforschung ber mirfenden Ursachen soll nicht geschmälert merben; aber man braucht barum noch nicht alle televlogische Betrachtung auszuschließen; man foll das Eine thun, das Andere aber nicht unterlaffen, ober wenigstens nicht principiell verwerfen.

Darf nur mehr von wirkenden Ursachen, nur von Stofsen, Kräften, Geschen und Vorgängen die Rede seyn, nicht mehr von Zweckursachen und Ideen, dann bleibt dem Mensichen alsbald nichts anderes übrig, als auf das ganz zu verzichten, was man bisher Vernünstigkeit genannt hat. Sein

wenn fie auch nur im Spiegel bes menschlichen Wefens bas Göttliche zu schanen vermag, boch die Mittel hat, bem Disposenkandniß vorzubeugen. Daß aber auch Mißbrauch dabei vorsommen kann und vorsommt, soll nicht geläugnet werden; sowie man auch aus ben bisherigen Erörterungen schon ser hen wird, daß wir dem pantheistichen Formalismus der neueren Philosophie durchaus das Wort nicht reden wollen, sondern ihn unbedenklich seinem Schickal preisgeben, das er um seiner anspruchsvollen Unfruchtbarkeit willen satisam verdient.

Wenn aber bie Bhilosophie überhaupt ale unnat bezeichnet, und um ihrer angeblichen Erfolglofigfeit willen gar fo febr bebrangt wirb, fo barf man wohl auch an bie Bhufiologie, bie fich ale Anthropologie bezeichnen, alle Rathfel tofen und bie Philosophie enblich ganglich verbrangen will, bie Frage richten, was benn fie felbft bisher icon in diefer Begiehung geleiftet habe? Rann es boch nicht bestritten werben, bag fie felbft noch eine ber unvollfommenften Disciplinen ber Raturmiffenschaft fel, und dieß inebefondere fei in Bezug auf bas Bebirn . und Rervenfpftem, auf beffen Erfenntnig boch gerabe biefer phyfiologische Sumanismus, ber ben religiofen und philofophischen Anthropomorphismus verfchmabt, fich felber grunden will. Wenn Birchow mit unverfennbarem Spotte fagt, "unfere Unwiffenheit über bas Befen bes Bemußtfenns fei ber Buntt, in bem bie Transfcenbeng bauptfachlich wurgelt, und in bem ihre Bulaffigfeit am beften begrundet werden tonne", fo trifft bieg feinen, bie Eransfcenbeng laugnenden humanismus gerade fo gut, ja noch fchneis benber; benn fo lange bas Berbaltnig bes Bewußifenns und Behirnes nicht vollfommen erfannt ift, bat auch biefe phpfiologische Läugnung ber Transscenbeng bie Unwiffenheit jum hintergrunde. Und ba moge Birchow bann bebenten, bag man bem armen Glauben und ber uneraften Philosophie feiche Brundlage noch eber jugnte halten tonne, als ber "eraften" Biffenschaft, wenn auch fie ihre alleingültige Belt-

Wie wenig Befriedigendes die physiologische Forschung über das Wesen des Menschen disher zu leisten vermochte, und wie wenig sie ein Recht hat, ungemessene Ansprüche der Philosophie gegenüber zu erheben, könnte leicht in ausssührlicher Erörterung gezeigt werden, wäre hier der Ort dazu. Ueber manche Punkte indeß möge es noch gestattet seyn, einige Bemerkungen beizufügen.

Belch' große Aufschluffe hat benn die Physiologie, welche hat insbesondere Birchom, der Borfechter des physiologischen Humanismus, icon ertheilt über jenes Myfterium ber Ratur, von dem die Philosophie schlechterdings gar nichts erfennen fann, wie Birchow versichert: über die Bellenbildung meine ich, und über Erzeugung bes Menschen? Bir erfahren hierüber nichts als dieß, daß die Erzeugung "die Erregung anhaltender, gleichartiger Bewegung" fei. Auf diesen Aufschluß barf die Physiologie nicht gar zu ftolz senn ber Philosophie gegenüber; benn daß eine Bewegung fatt finde beim Ursprung des Menschen, ift schon langst gewußt und versteht sich von selbst; ebenso, daß diese Bemegung eine anhaltende (bis jum Tode freilich nur) und eine gleiche artige sei. Für das Wissen ift aber boch mahrhaftig dabei nichts gewonnen, es ift nur ber Ausbrud geandert; vielleicht nicht einmal zum Besseren, ba er boch nur dazu dient, unfere Borftellung von einem organischen Vorgang in die von einem mechanischen zu verwandeln. Wenn uns bann als ber Entstehung ber Menschennatur analoge Vorgange vorgestellt werden: "bie Einleitung und Unterhaltung ber Gahrung und Faulnif burch eine Fermentsubstang", das "Umsichgreifen gleiche artiger Bewegung bei manchen Rrantheiten, g. B. Cyphilis, Rrebe" u. f. w., so wird auch unser Gefühl fur das Myfterium ber Menschen-Enistehung nicht eben humanistisch gefimmt, abgesehen bavon, bag jeber menschliche Berftanb fogleich einsieht, daß diese Analogien, wenn auch etwas Bahres baran ift, doch nur außerst durftig und außerlich genannt werden fonnen. Bei solchen physiologischen Aufschlusfen — denen wir übrigens ihren Werth nicht schmälern wollen,
wenn sie da bleiben, wo sie hin gehören — bleiben immerhin
ber Philosophie auch noch einige "Partifelchen" über dieses
Wysterium zu erforschen übrig, und mit Berdrängung berselben aus diesem Gebiet wird es wohl noch feine Eile haben!

In gleicher Beife tann bas teineswegs befriedigend genannt werden, mas Birchow über bas menfcliche Erfennen ju fagen weiß. Schon gleich bas, mas über bie Entftebung ber Erfenntniß gefagt wird, ift fonberbar genug. "Alle menich-Ilde Erfenninis begrundet fich auf bas Bewußtfeyn ber Ginwirfungen, welche ber Einzelne von bem erfahrt, mas außer ifm ift. Diefe Ginwirfungen werben bewußt burch bie Beranberungen, welche an ben Gentralapparaten bes Gebirnes Abgefeben bavon, ob es feine Richtigfeit erregt werben." bamit bat, daß alle Erfenntniß auf biefe Beife entftebt, genügt biefe Darftellung nicht einmal fur bie Erflarung ber finnlichen Erfenntnif. "Die Ginwirfungen werben bewußt burd bie Beranberungen ber Central - Gehirnapparate", wie fcbillernd und zweibeutig ift bier ber Ausbrud! "Die Ginmirfungen werben bewußt", will bas fagen: fie felbft erlangen Bewußtsenn, nicht ber Mensch, ber fie erfahrt? Alfo g. B. bier fteht ein Baum, ber mirft auf bas Muge, und biefes "Sinnesmerfzeug" bringt bemgemäß im Gentralapparate bes Behirns bie entsprechenbe Beranberung hervor, und baburch entfteht ein Bewußtfenn vom Baum. Ber ift benn alfo bier bas Biffenbe? Rach ber Darftellung Birchow's follte man meinen, es fei bas Bilb bes Baumes felbft, bas fich wiffe mittels bes Behirns, bas "bewußt" werbe, infofern es wirft auf bas Behirn; um fo mehr mochte man bieß meinen, ba auch im erften Sage Birchow's biefelbe 3meibeutigfeit bes Musbrude fich finbet, wenn gefagt wirb: galle menfchliche

Erfenntniß begründet fich auf "bas Bewußtsenn ber Einwirkungen, welche ber Einzelne erfährt." Rann es aber boch wohl nicht so zu verstehen seyn, sondern ift nothwendig bamit gemeint, es sei ber Mensch selbst ober - nach phyfiologischer Faffung - fein Gehirn, bas mittels ber Einwirfungen weiß, fo follte man es eben gleich bestimmt aussprechen und sagen: die Einwirfungen werden gewußt durch die Beränderungen ber Gehirnapparate. Dann aber fragt fich wiederum, mas benn eigentlich bas Wiffende fei bei biefem Borgange. Da diefe Physiologie die Seele als das eigentlich Thatige bei bem Erfennen ablehnt, als ein Ding, bas nichts zur Erflärung beffelben beitragen fonne, fo muß fie ten Centralapparat bes Gehirns selbst, die materielle Substanz bes Gehirnes mit ihren Bewegungen als bas Erfennende und Wissende annehmen. Wollten wir auch die Rechtfertigung folder Annahme, daß die materielle Substanz denfe und als "Ich" sich wisse, ganz erlassen, und gutmuthig die allenfallsige Möglichkeit bavon zugeben, so litte doch biese Erfenntnistheorie noch an unbesiegbaren Schwierigfeiten.

So sehr nämlich Birchow versichert, alle Erkenntniß fomme für ben Menschen nur zu Stande burch Einwirfung beffen, mas außer ihm ift, so bestimmt behauptet er auch wieber, daß der Mensch nur ber Beranderungen der Central-Behirnapparate fich bewußt werden konne, baß er außer sich nichts zu begreisen habe. Es dürfte schwer, ja unmöge lich fenn, die Eintracht biefer Zwietracht zu entbeden. Denn, wenn auch Virchow die außeren Dinge zur Kunde gelangen laßt baburch, baß sie mittels ber Ginneswerfzeuge Beranberungen an ben Central-Gehirnapparaten hervorbringen, immerhin befindet sich ber Mensch, ober vielmehr fein armes Bebirn in schlimmer Lage ben außern Dingen gegenüber. Was hilft ihm alle Einwirfung ber außern Dinge und alle Beränderungen, die diese in ihm hervorbringen! Er fann ja die außern Dinge nicht erfahren, sondern nur seine eigenen XXXIX.

ften Berfall und ben Abgang aller Bedingungen, bie ein Bolf groß und gludlich machen fonnen, zu conftatiren geeignet find. Cfanbal über Cfanbal, Schmach über Schmach bat bas mißregierte und mißhanbelte gand geerndtet; ein Unternehmen nach bem anbern ift gescheitert, eine compromittis rente Entbedung ift ber anbern gefolgt; ble Gewalthaber tonnten die innere Berruttung nicht heilen, jeber Beilverfuch hat fie nur vermehrt. Das Kabinet Cavour-Rataggi, nur noch von zweifelhafter fremder Gunft und ber Unabe Dagilnl's lebend, beffen Spielball es langft geworden ift, nur geftust auf ble mit eintraglichen Stellen bebachten, im Barlamente bominirenden Emigranten, von Allen grunblich verachtet, fluftuirt bald in fuhnem Trobe, bald in befperatem Rleinmuth zwischen offener Revolutionsfreundlichfeit und erbeudeltem Confervationne und mabrend es fur die wichtigften Gefanbticaftspoften feinen tauglichen Mann alterer Schule gewinnen tann \*), und ju biplomatifden Agenten Liberale aller Farben ernennt, von benen manche, wie in Rom unb Reapel, burch minbeftene indirefte Ermuthigung ber Demagogen fich und ihren Daf compromittiren, fieht es im Banbe felbft feine Blogen immer offener bargelegt, und feine inneren Bermurfniffe von ben nicht mehr zu bemeifternben Barteien reichlich ausgebeutet. Rataggi und Langa, bie, fur fic politifche Rullitaten, boch bem Bremier manchen Streich ju fpielen magten, die erft fürzlich ftatt bes von diefem gemunichten fruberen Revolutioneminiftere Buffa ben von ihnen protegirten Carlo Caborna, Cavours vieljahrigen Begner, jum Rammerprafibenten erhoben \*\*), wurden benn auch fürglich

<sup>\*)</sup> Den Boften in Petereburg folingen nacheinander Marchese Alflert, Graf Moffa di Lifio, der Fürst della Cifterna aus; erft Graf Broglia fand fich dazu bereit. Ebenso ging es mit der Gesandts schaft in Tostana u. f. f. Civiltà cattol. 5. Juli. Journal "Deutschsland" 27. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Allg. Stg. 26. Jan. Ami de la relig. 20. Jan. 1857.

lamentarischen Rieberlage zusah, als die nur auf seinen Winf gewärtige Majorität der zweiten Kammer Lanza's neuestes Unterrichtsgesetz einer bisher unerhörten Kritif unterstellte, und zum erstenmale ernstlich einer ministeriellen Borslage sich widersetze. Den Premier fümmert Lanza's Riederslage wenig, den er nothigensalls durch Bussa ersetzen konnte; er weiß im Nothfall seine Sache von der seiner Freunde zu trennen, aus Liebe zum Baterlande und zum Ministerstuhl.

Bahrend aber Desterreichs ritterlicher Raiser in bem ftolgen Benedig, und auf bem ganzen Wege bis Mailand, und in der noch viel stolzeren Hauptstadt der Lombardei selbst nicht bloß officiell angeordnete Chren, sondern auch die marmften Hulbigungen und die vielfachsten Beweise von Liebe und Dankbarkeit entgegennahm, mahrend jenseits ber farbinischen Oftgrenze Alles fich fcmudte und beeiferte, ben Inhaber ber eisernen Krone, ben Erben ber alten Casaren wurdig zu empfangen, verlor die piemontesische Propaganda, ftete nach jener Seite hin auf Bergrößerung bedacht, burch ihre eigene Schuld täglich mehr an italienischen Sympathien, und stellte es immer mehr ben für Italiens Ruhm begeisterten Patrioten beffern Schlages vor die Augen, daß vom Po her fein Buwache an Chre, noch eine neue Aera folider nationaler Profperitat für die Halbinsel erwartet werden fann. Es halfen nicht mehr die entstellenden Zeitungscorrespondenzen, felbft bie officielle Gazzetta Piemontese mußte Zeugniß ablegen von bem lauten Jubel ber Lombarden; Die Amnestie, fo unbeschränft, so großartig, erregte bitteren Ingrimm. Satten ichon vorher am Tage bes Einzugs in Mailand bie rabifalen Blatter Born und Trauer bezeugt, so baß einige sogar mit schwarzem Rande erschienen, hatte die schamlose "Unione" zum niederträchtigften Meuchelmord unter Unführung von Bibelfprüchen entflammt: so ward jest ihr mehr verbiffener Born der beste Beweis bafür, wie viel Desterreich in Italien gewonnen,

wie viel die piemontesische Revolution verloren hat; die ansfändigeren Blätter wollten doch nicht offen bekennen, wie sehr der haß gegen Desterreich die Theilnahme an dem Loose der "gefangenen Brüder" überwiegt, die dreisteren haben auch dieses Bekenntniß abgelegt"). Aber noch mehr steigerte sich die Wuth bei der Rachricht, ein Senator des Königreichs, Pleyza, sei aus Mailand verwiesen; seht erklärte man es für unmöglich, dem Kaiser eine officielle Begrüßung zu Theil werden zu lassen; es war unerträglich, daß der Freund Gallenga's und Cavour's eine so eklatante Beschünpfung erfaheren, und seine Senatorwürde ihn nicht geschüht.



Roch weit peinlicher war es, daß man fich mehr und mehr bie bisherige revolutionare Politif ju besavouiren genothigt fab, ale bie Tuilerien auf fie aufmertfamer gu merben ichienen, ale Balmerftone Drgan unerwartet für Defterreich fprach, und Biemonte Soffnungen in ben Sintergrund ftellte. Wohl hatte bie Thronrede vom 7. 3an. b. 36. neben ben hochtonenben Phrafen über ben in ber Rrimm erlangten friegerischen Rubm, Die innige Alliang mit ben Beftmachten, Die wiederhergestellte Freundschaft mit Rugland und bie beporftebende Ausgleichung ber Ginnahmen und Ausgaben eine neue Bariante ber fo berühmt geworbenen "quasi ristaurate finanze" - unter bem bertommlichen Stillschweigen über bie Beziehungen ju Defterreich und bem beiligen Stuhl, ben mit Jubel begrußten Cat enthalten: "auf bie nationale Befinnung geftust, wird bie Regierung ftanbhaft bie Politit verfolgen, von ber fie Die Initiative ergriffen hat." Aber ibre gange haltung war boch minber revolutionar und beraus-

<sup>\*)</sup> Schamlos find hier, wie immer, das Risorgimento und Conforsten. "Milbe, scheinbare Milbe", heißt es, "ift die ftarifte Baffe ber Thrannei. Man wird die Befreiten überwachen, und balb unster einem Borwand sie wieber festnehmen. Ift auch die Sache gut, die Intention ift schlecht" n. f. f.

forbernb, als die der früheren, und die von Buffa redigirte Antwort der zweiten Rammer ließ auf einen Wink Cavour's jede Ermahnung der "Cache Italiens" bei Ceite. Als ferner am 15. Jan. Brofferio und Pallavicini Trivulzio das Rabis net über feine Stellung zum Auslande und zur Revolution befragten, sprach Cavour, der sonft durch Worte und Thaten bie schönsten Aussichten auf nachhaltige Unterstützung ber letteren eröffnet, ganglich antirevolutionar. Er rühmte fich fleinlaut der moralischen Vortheile ber Pariser . Conferenzen, über bie noch Schweigen geboten sei, und befannte offen, bie Schwierigkeiten bei bem Bollzug des Friedenstraftates hatten bie Aufmerksamfeit ber Westmächte von der italienischen Frage abgelenft, und eine Annaherung zwischen England und Defterreich hervorgebracht, die indessen sicher nicht zur formlichen Allianz führen werbe; bie Insurreftion in Italien fonne man nicht unterftugen; bas Attentat in Reapel muffe man verabscheuen; solange man mit biesem Lande in Frieden lebe, sei fein revolutionares Mittel gegen feine Regierung erlaubt (also boch wenigstens im Kriege). Das flang Alles so ziem= lich, wie bas Geftandniß eines Berzweifelnden, ber feinen Hoffnungen entsagen muß. "Nachdem die revolutionare Firma fallirt", sagt bie Armonia, "hüllt man sich in bas Gewand bes Gemäßigten ein."

Als Cavour am 6. Mai 1856 in ganz anderem Sinne gesprochen, da blühte noch die Hoffnung, die Lombardei, Toskana, Rom und Neapel würden sich zum Anschluß an Piemont erheben, Palmerston gebe seinen Schützlingen ernstelichen Beistand, Frankreich lasse diesem unbedingt freie Hand, die Zeit für Wiederausnahme der Tendenzen von 1849 sei gekommen. Wie schmählich wurden alle Hoffnungen getäuscht! Die Conserenz vom 8. April brachte keine Früchte\*), und

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. XXXVIII biefer Blatter G. 635 ff.

fteigerte nur bas gerechte Digtrauen ber Rachbarn. Gelbft ber fleine Triumph ber Flottenbemonftration gegen Reapel ward vergallt, als man mahrnahm, wie biefe Flotten fich mit einer beobachtenben Stellung begnügten, ale bie Theilnahme eines fardinifden Befcmadere unterbleiben mußte, als fogar einmal die Rede bavon fenn tonnte, bas um bie Beftmachte fo bod verdiente Biemont von ben Rachconferengen in Baris auszuschließen. Gine auffallende Berftimmung gegen die Allierten machte fich in ber Breffe fund; die fruber fo bringend verlangte Cinmifdung Englante und Franfreichs ericien jest vielen Blattern als gang unbefugt, Die Demuthie gung Gerbinanbe II. ale eine Berlegung ber italienischen Intereffen. 3a, bie marmen gobrebner bes berühmten Demorandums im "Risorgimento", Die furg vorher noch wuthend waren über bie Inboleng ber Reapolitaner, Die bem "Tyrane nen bes Cubens" emigen Rrieg erflart \*), predigten, Die 3bee eines von Bruffel gefommenen Blugblatte \*\*) begierig ergreifend -- eine Allianz zwifden - Reapel und Biemont \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Risorgimento Rum. 1718 ff.

<sup>\*\*)</sup> Memento sopra la quistione italiana (ofine Dructort).

Risorg. Rum. 1757—1766. Diese Allianz, hieß es, ware ebenso rathsam, als ber Bund mit Rapoleon ill., ber baheim die Liber ralen nicht besser behandelt, verhältnismäßig auch mit viel wenisger Recht, als der Bourbone, der großartige Charafterstärse an den Tag gelegt. Auch Razzini's Organ schried: "Der Bourbon hat eine Arast gezeigt, die seine Gonner loben könnten; aber sie haben gezeigt, daß sie nicht mit ihm zu wetteisern im Stande sind. Er hat den Muth, seine Reinung zu begen, mannlichen Ruth in seiner wie immer beschassenen Bolitis." Man meinte ganz natv, es eristire kein direktes und persönliches hinderniß für das gute Einvernehmen zwischen belden Regierungen, deren Interessen ga r bald als sehr nahe verwandt sich zeigen könnten. Rach einis gen Wochen sand man das hinderniß freillich wieder in der zu großen Divergenz der Principien, und dem boch zu sesten Anschluß Plemonts an Albion.

Freute man fich boch, daß Ferdinand II. auch ben Rathschlagen bes fo verhaßten Defterreiche fich nicht gefügt, glaubte man gubem, bas Auftreten Rußlands ehren zu muffen, um beffen Gunft man fo emfig buhlt; aber vor Allem galt es, dem Unmuth über die von den Westmächten nicht befriedigten Erwartungen Luft zu machen, und ben Proteftoren eine fleine Drohung hinzuwerfen, verbunden mit ber Rlage über "fchnoben Undanfe. Es galt aber auch, durch ein folches Manover die Aufmertsamfeit von bem abzulenten, was inzwischen ganz im Geheimen gegen Reapel geschah. Mazzini's "Italia e Popolo" beschuldigte bie Minister offen bes Muratismus, und hielt auch dem Widerspruch der "Italie" gegenüber ihre Anflage aufrecht; fie berief fich auf bas Stillschweigen bes Rabinets, auf Thatsachen von geheimen Reisen, Busammenfünften, Geldsenbungen, Münzen mit "König Lucian's I." Bildnis, die nur zu deutlich ihre Absicht, wie ihre Urheberschaft verriethen .). In Turin und Genua wurden die Plane jur neuen Erhebung geschmiedet; Bentivenga hatte hier vor feiner Abreise nach Sicilien viele Zusammenfünfte mit erprobten Revolutionaren gehabt; ber exilirte Reapolitaner Mignona ward hier mit lautem Jubel empfangen, und fogar bas Attentat auf Ferdinand II. vom 8. Dec. deutete bie "Vespa" am Tage bes Unternehmens felbft in prophetischer Beife an. Das Alles mard hier vorbereitet und beschlossen, ohne daß man einer Störung und einem polizeilichen Ginschreiten ausgefest war. Aber Bentivenga machte Fiasto, Milano's Streich mißlang; es blieb nur übrig, fich ber gestohlenen Reliquien bes Martyrers zu rühmen, und seinen Ramen zu verewis gen; ber erhoffte allgemeine Aufruhr im Reiche beider Sicis lien war gescheitert.

Roch mehr war für die kleineren Nachbarstaaten geschehen. Schon im Juli v. 36. hatten 70 bis 80 Individuen,

<sup>\*)</sup> Rum. 317 vom 15. Nov. 1858.

fast alle in der Unisorm der Bürgerwache von Sarjana, elenen Einsalt im Modenesischen gemacht; aber fle hatten fich verrechnet in dem Bertrauen auf die Hilse bes Landvolls, das seine underusenen Besreier noch vor der Antunft der herzoglichen Truppen in die Flucht schlug. Nur zwei Joli-Häuser plünderten die so im Sticke gelassenen Helden, restituirten aber bald den Betrag der sardinischen Polizei, die nun, von Modena aus ausgesordert, eine Untersuchung einstelten mußte. Da hatten die Minister abermals den Borwurf der Mazzinisten \*\*) zu hören: erst treibt ihr die Leute an, dann aber versolgt ihr sie! Rehnliches ersolgte dei gleichartigen Bersuchen in Parma und Tossana; denn auf die Iteineren Staaten hatte man vor Allem seine Wirssamsseit erstreckt. Das "Risorgimento" sprach sich hierüber (Rum. 1659) ganz deutlich aus:

"Der Buftand ber Bolfer jenseits bes Tieino ift gu traurig, als bas er lange anbauern fonnte. Es wirb bie Beit fommen, wo in biefem ober jenem Theile Italiens Aufftanbe losbrechen; bas ift ber erfte Funte bes allgemeinen Branbes. Defterreich wird interveniren wollen; auch Pieniont bat bas Recht bagu, um bie übermaßige Ausbehnung bes ofterreichischen Ginfluffes gu binbern; und Biemont wird nicht allein interveniren. Das ift nach unferer Auficht bie einzig mögliche Lofung ber italienischen Frage. Damit fie eintrete, muß bie erfte Bewegung in einem nicht unter Defterreichs Scepter ftebenben Lande fich manifestiren. Gine Revolution in ber Lombarbei murbe unfere Intervention nicht rechtfertigen; aber eine Erhebung in ben Bergogthumern ober in Toe-Fana gibt für Piemont und feine Allifeten bagu Grund. 3ft einmal biefes erfte Signal gegeben, fo erheben fich auch bie Defterretch unterworfenen Boller und - Italien wirb febn. muß aber in ben nicht öfterreichifchen Staaten beginnen, welche bie kleinsten und schwächsten sind; man muß unseren

<sup>\*)</sup> Messaggere di Modena 28. Suli 1856 ff.

<sup>\*\*)</sup> Italia e Popolo 30. Juli Rum. 210. Maga 29. Suli Rum. 91.

Beiftand in sichere Aussicht stellen, ohne ben sie sich nie erheben werben. Piemont darf nichts thun, was einer Provokation an Desterreich gleich kommt, aber Manches kann es bisweilen ignoriren. Die Erhebung kommt nicht zu Stande, wenn Italiens Bevölkerungen nicht sest darauf bauen durfen, daß hinter ihnen die piemontesische Armee steht."

Endeten auch die meisten Bersuche zur Ermöglichung eis ner folden Intervention bochft kläglich, man sparte nichts, bas Feuer ber Agitation überall zu entflammen. Aber alle Bustimmungsabressen von Rom, Reapel, Florenz u. f. f., d. h. die von den Repräsentanten dieser Bolfer in Piemont gefertigten Manifeste, alle an Cavour für seine patriotische Bertretung ber Cache Italiens gesandten Medaillen, bie aber weber in Rom, noch in Bologna, noch in Neapel, sonbern zu Turin in ber seit Monaten arbeitslosen königlichen Munze geprägt maren, alle Cubscriptionen im "nationalen" Interesse blieben ohne anderen Erfolg, als bem Tagesgefprace zu neuem Material, und ben Italianissimi zur einftweiligen Beschwichtigung zu dienen. Gehr gut bemerfte ein Turiner Satyrifer: "Bei uns muß man ber Revolution jebe Boche einen Knochen vorwerfen, weil sonst der hungrige Sund seinen Berrn und seine eigenen Jungen auffressen wurde." Wie zuvor ber Pariser: Congres, die badurch veranlaßten Rammerreben, bie antiflerifalen Dagnahmen, dann bas Defret für die Befestigung von Alessandria, "ein neues Zeiden der patriotischen Tendenzen Piemonts" \*), so war bald die damit in Verbindung gebrachte Subscription für die "hundert-Ranonen", ein Analogon ber Subscriptionen, welche die Denfmaler für die 1833 hingerichteten Rebellen, für Siccarbi u. f. f. zu Stande bringen sollten, zugleich eine friegerische Demonstration gegen Desterreich, ein solcher "Knochen". Mues politische Leben schien jest in dieser Romodie concen-

<sup>\*)</sup> Gazzetta del popolo 11. Juli 1856.

trirt, beren Sauptfpieler aber nicht felbft fubscribiren, fonbern bie Municipien baju angehalten miffen wollten, ale bie maje ginistifche Subscription jur Unichaffung von 10,000 Gemebren far bie erfte italienifche Ctabt ober Proving, bie fich gegen ben gemeinsamen Feind erheben wurde, ihr an bie Geite trat, und noch größere Erfolge errang. 3war meinten Biele mit bem "Diritto" \*), beibe follten gufammenwirfen, bie Gubfeription ber Moderirten fur Die Defenfive, Die ber Republifaner fur bie Offenfive; aber Die Unhanger ber Offenfivole lette griffen bie Salbheit und Inconsequeng ber Defenfippartei ohne Schonung an, und wirften ihr geradezu entgegen. Babrend ber minifteriellen Cubicription pflichtichuldigft alle Beamte und bie in baffelbe Berhaltniß gefesten Municipale Rathe, mit wenigen Ausnahmen, fich unterzogen, und gleichwohl bie nothige Cumme nicht jufammentam, fo bag man eine Erganzung aus bem Merar beantragte, gabite das Dre gan Maginis icon 2000 Ramen auf feiner Lifte, als am 30. August bas Journal mit feinen Subscribenten . Bergeiche niffen confiscirt marb. Die Regierung ichien, mas fie mit ber einen Sand erbaut, mit ber anderen einreißen gu wole len; fie fcmantte lange, gab bie Orbre gur Confiscation, nahm fie jurud, gab fie wieder. Rur burch biplomatifde Ginfluffe marb fie ju biefem Ginfchreiten vermocht. 216 unter Anderem Cavour, von der noch burch bie "Times" verftarften freifinnigen Preffe befturmt, fich ber aus Tostana ausgewiesenen Borftanbe und Lehrer bes Sandlungeinftitute von Genua, die mit ihren Boglingen eine fcheinbar gang unichule bige Ferienreise unternommen, energisch annahm, bie florentinifche Regierung bagegen auch ibre Befcwerben, befonbere wegen ber Gemehrsubscription, geltenb machte: ba fuchte man biefen jebe Grunblage ju entziehen, und entgegnete rafc (im Sept.), jene Subscription fei bereite im gande verboten.

<sup>\*)</sup> Diritto 11. Sept. Rum, 217.

In bemselben Monat September, da die Affaire von Reapel bie Ropfe am meiften erhitte, und eine Blofabe ber Befuv-Stadt ficher erwartet mar, ließ ber sardinische Premier ju einer wenig biplomatischen Sprache fich fortreißen, und pochte, bem Sofe von Florenz gegenüber, dreift auf die Sympathien aller Rabinete und Bolfer Europas für Piemont. Aber Freund und Feind übergoffen ihn mit Hohn. Mazzini schrieb in seinem Moniteur \*) den Ministern: "Ihr sahet den unseligen Ramen Rovara an die Wand geschrieben; statt bavon in hochbergiger Entruftung entflammt zu werden, wurdet ihr zu fleinlicher Furcht und zu feigem Schreden gebracht. Aber warum habt ihr nicht seit bem ersten Tage das männliche Streben energisch unterbrudt? Eure Behörden confiscirten furchtsam einige Rummern biefes Blattes, bann bielten fie inne, als schämten fie fich ber That; und ihr selbst sandtet Beisung zum Ginschreiten, die ihr Tage darauf widerriefet; fieben Tage gingen bin ohne Reclamationen, ohne Drohung; bann als der öffentliche Applaus das Projekt zu einer solennen Demonstration gemacht, da erließet ihr ploglich unerbitts liche Befehle, benen tägliche Confiscationen folgten. hat euch dazu angetrieben, euch, die ich fenne seit alter Beit, wenn nicht Einsprache vom Ausland"? Die "Armonia" ihrerseits nahm die gegen Maggini's Subscription verfügte Magregel ale ein Geständniß an, bag bie Berschwörung gegen bas, mas man "Frembherrschaft in Italien" nenne, ein im Strafcober vorgesehenes Berbrechen sei, und indem sie in farfaftischer Beise ihren Beitritt zu ber nun in's rechte Licht gestellten ministeriellen Ranonen- Cubscription erflärte, gras tulirte sie dem des Friedens bedürftigen Lande zu der veranderten Gefinnung der Minister, Die fo gerne friegebereit seien, wo es sich um Roten und Denkschriften handle, nicht wo von Flintenschuffen die Rede sei; die gerne gewissen

<sup>\*)</sup> Italia e popolo Rum. 242.

Leuten fatale Soffnungen machten, aber wo bie That folgen folle, biefe Lügen zu ftrafen verftunben; ber conservative Aft verliere nichts an seinem Werthe, auch wenn er von der fremben Diplomatie ausgegangen sei.

Am flartften hat ber Gallengascandal bie Situation ber jebigen Machthaber enthüllt, nicht fomohl burch bie in allen öffentlichen Blattern besprochene Thatfache felbft, ale burch bie fouft minber beachteten weiteren Entredungen, gu benen Dieje geführt, und bas bierbei eingehaltene Berfahren ber Minifteriellen einerfeite, und anbererfeite Maggini's. Gallenga von Parma, burch Cavour's Ginfluß Deputirter, Mitarbeiter am Cimento, mit bem Mauritiusorben gefdmudt, hatte gleich anderen Apoftaten bes Triumvire, um feine acht monarchifche Gefinnung zu bofumentiren, bie Dagginiften beftig angegriffen, und badurch biefen Gelegenheit gegeben, ibn au entlarven, und anderen Beuchlern unter ben Minifteriellen ein Gleiches ju broben. Maggini und Campanella wiefen nach, baß ber von Gallenga in feinem Befchichtemerte \*) ermabnte Luigi Mariotti, ber 1833 jur Ermorbung Rarl Miberte nach Turin fam, fein Anberer mar, ale Gallenga felber, und blefer geftand bie Sache ein, nur bemuht, fich von bem Berbachte ber Feigheit, feinen Benoffen Delegari, ben einftigen Biceprafibenten von Jung-Italien, jegigen Profeffor ber Rechte, Abgeordneten und Mauritiusritter, ber ibn "in ben marmften Worten wegen einer großen That" bem Dietator empfohlen, von ber Mitwiffenschaft ju reinigen, sowie burch Rieberlegung feines Manbate und bie Burudfenbung bes von bem Sohne bes von ihm erfohrenen Schlachtopfers verliehenen Orbens bie allgemeine Indignation zu beschwichtis gen (1. Nov 1856). Man fah beutlich, welche Manner Cavour gu Memtern und Einfluß erhoben; bie Minifteriellen waren in furchtbarer Berlegenheit; fie thaten Alles, Die compromit-

<sup>\*)</sup> Storia del Piemente. Vol. II, p. 459.

tirten Brüber in ber öffentlichen Meinung wieber zu rehabis litiren, erft schüchtern, balb aber mit cynischer Dreiftigfeit. In einigen Wochen hatte die liberale Breffe die Sachlage ju Sunften ber Ronigsmorber geanbert : von ber tiefften Berache tung und Entruftung fam fie jur Apotheose. Erft tabelte fie bas fluchwürdige Attentat, so fraftig sie es vermochte, baneben die Unflugheit, solche Dinge vor das Publifum zu bringen; bann sprach fie ihr Mitleid aus fur bie jugendliche Berirrung, belobte fodann das aufrichtige Geständniß, Die tiefe Reue, ben moralischen Muth und die Seelengroße, Die aus Baterlandeliebe bem allgemeinen Tabel fich aussett. Man fand die im "Risorgimento" \*) veröffentlichten Briefe bes entlarvten Ronigsmorbers überaus rührend und erhaben; man bewunderte die edle Sprache, mit der er feine Freude über ben allgemeinen Abscheu bezeigt; furz, balb mar Gallenga ein in der Presse boppelt gefeierter Rame; als es zubem hieß, er werbe an dem bevorstehenden "Heldenfampfe Belvetiens für die Freiheit" Untheil nehmen, er wolle ben gangen Ertrag seines Geschichtswerks auf die hundert Ranonen verwenden, da pries die ministerielle "Opinione" laut seinen hochberzigen Patriotismus, und Gallenga's Ehre schien bermaßen gerettet, daß er das voreilige Berzichtleisten auf seinen Sit im Parlament und auf seinen Orden nur zu bereuen hatte. Bu Castellamonte, wohin er sich zuruckzog, warb er von einigen zwanzig seiner Wähler mit einem Festbiner und glanzenden Toasten verherrlicht. Und Melegari, fein Freund und früherer Gonner, begann, trot des allgemeinen Standals, seine Borlefungen über constitutionelles Recht an

<sup>\*)</sup> Risorg. 28. 30. Oct. 1856. Num. 1749. 1751. Bon welcher Art Gallenga's Reue war, zeigen seine Worte: "Ich gestehe, daß in mir ein unheilbarer Stepticismus und eine Berachtung jedes politischen Glaubens ist, den Glauben an die italienische Unabhängigkeit allein ausgenommen; ich würde mich in die Reihen Satans stellen, würde dieser ihre Legionen führen."

ber Turiner-Universität mit bonnernbem Beifall ber Miniftes riellen, die natürlich sein Abläugnen — nicht etwa der lange jährigen Freundschaft mit Mazzini, nicht etwa ber Aechtheit jenes Empfehlungsbriefes, sondern nur bes Mitwiffens an ber projektirten "großen That" (die er, ohne fie zu kennen, so angelegentlich beforbert) - für völlige Satisfaktion erflarten. In seiner ersten Borlesung (15. Rov.) erzählte Delegari die Geschichte seiner Leiden für die Republik seit 1833; die studirende Jugend klatschte endlosen Beifall, und die Journale huldigten bem "Marthrer Italiens". Co glaubte man die herrschende Entrustung zu beschwichtigen, und alles Unheil legte man — ben Klerifalen jur Laft. Aber bie raftlos rührige "Armonia" brandmarkte in sarkastischen Artikeln, die ihr bereits die rohesten Demonstrationen von Seite ber erhitten Studentenschaft zuzogen, die plötlich zu Helden des Tages gestempelten Berbrecher; sie wies nach, wie ber glorioso martire italiano gemeinsam mit seinem eblen Freunde Mazzini eine an die Savoyarben gerichtete Proflamation d. d. St. Julien 1. Febr. 1834 für Einführung ber Republit, fodann am 15. April d. 36. einen Aft ber bruderlichen Bereinigung zwischen Jung-Italien, Jung-Deutschland und Jung-Polen zu Bern unterschrieben, wie er selbst eine Zeitlang bie Giovine Italia birigirt, beren Statuten bie Verpflichtung aussprechen, jeden Tyrannen mit dem Munde, wie mit den Waffen zu befämpfen; sie verwies gegenüber dem Laugnen Melegari's auf bas Werk eines Deputirten, seines Collegen, bas schon vor fünf Jahren diesen Eid aufführte, ohne irgend eine Reclamation von seiner Seite, auf die 1834 aufgefunbenen schriftlichen Exemplare, auf Mazzini's Briefe, und auf das Zeugniß ber Bertreter der brei Berbrüderungen felbft. Sie zeigte ferner, daß noch über zwanzig solche Berbrecher theils zu Deputirten gewählt, theils zu einflugreichen Stellen ernannt wurden, und bag Mazzini, wie er bereits gedrobt, noch viele Andere entlarven fonne, was man nur burch die

partesten Rudsichten für seine Machinationen noch abzuwenben bemüht sei. Die radifale Meute fühlte sich auf das tiefste getroffen, und tröstete sich mit der Hoffnung, in dem jest anhängigen großen Proces, tros der unliebsamen Beweismittel, die ihm zu Gebote stehen, das reaktionäre Organ ihre Rache sühlen zu lassen.

Emporend mar noch die Art, in ber die Person bes Königs in diese Sache hineingezogen mard. Das "Risorgimento" gab ben Inhalt eines begnabigenden Schreibens, bas Biftor Emmanuel felbst an Gallenga erlaffen haben, und womit die Polemif "über biesen unangenehmen 3wis schenfall" zu Ende gebracht werben sollte. Die Aechtheit bes Briefes ward von vielen Seiten bestritten, officiell ward er nicht desavouirt. Die "Gazzetta del popolo" rechtfertigte bas vom Rabinet bem Gallenga und Consorten geschenfte Bertrauen durch die seit der Proflamation der Berfaffung Karl Alberts zu Stande gefommene Fusion aller liberalen Parteien, also auch ber Constitutionellen mit Jung-Italien eine Rechtfertigung, beren Blogen ebenfo am Tage maren, als die von demselben Blatte (11. Dec.) bei Gelegenheit des Attentates des Milano entwickelte Theorie "vom Recht des Ronigsmorbes" für die "Solbaten Italiens". Trop dieser vor neun Jahren vollzogenen "Fusion" hatten boch alle liberalen Parteien unausgesett auf's heftigfte fich befampft, und nur die Eintracht gegen die "Rlerifalen" hatte von ihr ein Lebenszeichen geben können; die sonstige Discordanz liegt offen vor. Da steht das kleine Sauflein der "Biemontesen", bie nichts von "italienischer Frage", sondern nur von besserem Saushalt babeim wiffen wollen, ben Italianissimi gegenüber, benen das engere Baterland im weiteren, ober auch dieses in jenem aufgeht, und die wieder in viele Fraktionen zerfallen. In erster Reihe stehen die Mazzinisten, die sich jur "reinen 3dee" bes Erdiftators befennen, und jeden Monarchen schon als solchen befämpfen, mahrend die "Republi-

tanifch - Monarchlichen" (Semimazziniani), bie ertremen Con-Ritutionellen, von Daniel Manin und Georg Ballavicini geleitet, fich eines ober einiger Monarchen bebienen mochten jum Triumph ber "3bee"; ju ihnen gablen auch bie menigen Muratiften. Beibe Parteien find "feft überzeugt", bie Ration fei nur fur fie. A Caffi welfet auf ein gemeinfames Terrain ale Rettungetafel bin, beffen Borbandenfeyn bie "Opinione" energifch bestreitet, mit ber Berficherung, es gebe in Italien gar feine republifanifche Partei, mabrent Maggini alle Italiener fur Republifaner erflart. Rein Minifterielle find nur Jene, benen etwas vom Bubget ju gut fommt, bie ohne eigene politische Ueberzeugung blind ber Leitung Capoure fich anvertraut; ju ihnen fteben propiforifch, Die minber flar ihrer 3mede fich bewußten liberalen Doctrinare, ble mit ihren philosophischen Traumereien und politischen Utopien in ber Praris zwischen ben Einen und ben Anderen fluttufren, und mofern fie perfonlich fich verlett glauben, burch Grunbung neuer Organe in ber Preffe, fleine oppofitionelle Frattionden ju instituiren fuchen \*). Unter allen biefen Barteien zeigt fich eine weit flaffenbe Berfplitterung, und bitter flagt Aufonio Franchi, bag Leibenschaften und Theoreme, oft gang unbebeutenbe Rebenbinge, wie "ein Ronig ober feiner", Die Freunde ber hefperifchen Freiheit fo febr trennen fonnten. Ja, bas gand icheint balb einer mabren Dorbergrube ju gleichen, beren Bewohner in ftetem gaftern, gluden, Schelten und Raufen begriffen finb; bas ift ber Ginbrud, ben bie Journalpolemit und bie Brofchurenliteratur bewirft. Da wirft Giner bem Unbern feine Schandthaten vor;

<sup>&</sup>quot;) So grundete ber abgesette Professor Ramello die Civiltà Novella gegen ben Minister Lanza, einige Collegen besselben den Istitutore und ber Abvofat Boggio, Berfasser ber halbofficiellen Schriften ges gen Rom, bem man seine jahrlichen 3000 L. entzog, schreibt nun gleichsaus gegen die Minister.

Einer gibt die standalose Biographie des Anderen. Bereits hat ein gewandter Satyriser unter dem Pscudonamen Giuseppe Mongibello eine sehr instruktive "politische Batrachompomaschie" veröffentlicht, worin Mazzini und Brofferio von Bianschi-Giovini, Gualterio, Gioberti, der Minister Cavour vom "Diritto", Ratazzi von Gioberti, Farini von Montanelli, Guerazzi u. A. nach tem Leben gezeichnet sind \*).

Bis jur Stunde hatte man jede Berechtigung ber Mazzinis ften zur Antheilnahme an bem constitutionellen Regime bestritten, während die Fusion gerade diesen, als der confequentes ften und unbeugsamsten Partei, die Praponderang einraumen mußte. Daß sie diese besitt, hat sie nun auch faktisch gezeigt. Ihr hatten bie meiften Ministeriellen einft angehört, und ihr gehören sie jum Theile auch noch an; wo bas nicht ber Fall, ba gittern und beben fie vor ihrer Rache, und suden fie durch ihre bons offices im Stillen zu verfohnen. Co steht die Revolution auf der höchsten Stufe ihrer Macht, ihre Drohungen machen die Minister erblassen, die zwischen ihr und der fremden Diplomatie wie zwischen hammer und Ambos sich befinden. Mazzini selbst ging vom Tessin her im Lande aus und ein, fam nach Genua jur Berathung über die Sache Siciliens, traf in Nervi mit Lord Minto zus fammen; bann nahm ihn, wie glaubwürdige Nachrichten versichern, eine englische Fregatte an Bord, die von Nizza nach la Spezzia fegelte. Während bas Drgan bes Ertriumvire "Italia e Popolo" seine Briefe in rascher Folge publicirte, sud ihn die "Gazzetta del Popolo" ein, sich öffentlich feben zu laffen, Niemand mage, sich an ihm zu vergreis fen \*\*). Bie konnten bieß auch seine Schüler, seine Abepten,

<sup>\*)</sup> La batracomiomachia politica, ovvero Ministri, Deputati e Giornali italianissimi che si dipingono l'un l'altro al naturale. Torino 1856.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 25. Dec. 1836.

feine burch die furchtbarften Eide ihm unterworfenen Tensbanten! Bor ihm, dem "alle Geheimniffe offen vorliegen", der selbst "das Unergründliche zu ergründen weiß", hatte man alle Ursache zu zittern, mit ihm beeilte man vor Allem sich zu verständigen, um weiteren Enthüllungen vorzubeugen, die unangenehme Resultate mit sich bringen konnten.

Eros ber mit Maggini getroffenen Berftanbigung ließ fich aber in ber Bevolferung ber Ginbrud Diefer Affaire nicht verwis fden. Das Distrauen mar einmal erregt; gar Bieles marb nun auch aufgelpurt; ce ergab fich, wie Buffa, ber Freund Cavoure, in einem Briefe vom 19. 3an. 1849 ale Minifter von ben Boftbehörden bie vollftanbigfte Berlegung bes Brief-Bebeimniffes geforbert, und baburch ben Dberpoftbireftor Colli genothigt, feine Entlaffung gu nehmen \*); es ergab fich, bag Blanchi-Giovini im Canton Teffin gemeiner Berbrechen angeflagt und verurtheilt morben war, bag andere Literaten Diefer Art burch Diebstahl und Morb in bie Sande ber Gerechtigfeit gefallen, bag Ratagi an feinen fruberen Eiben jum Berrather marb, und feinen Freunden mehrfach fein Bort gebrochen; baß er mit feinen Collegen eine neue rabifale Ariftofratie um ben Thron zu begrunden beabsichtigt .), bag ein furchtbarer Repotismus bie Bergebung ber

<sup>\*)</sup> G. Briano: Vita del Marchese Colli di Felizzano. Tor. 1856. Bom Diritto aufgeforbert, fich zu rechtfertigen, blich Buffa gange lich in Schweigen vertieft.

Bon Ratazzi, der 1849 bas Prabliat "Ercelleng" für die Minister abgeschafft und die Benennung "Bärger" eingeführt wissen wollte, überhaupt als der purste Demotrat anftrat, ward befannt, daß er sich sehr um ein Grafendiplom bemühte, und folches dem zum Gesneralintendanten der Civilliste ernannten Banquier Nigra bereits verschaffte, während seine Collegen Cibrario und Lanza auf Rarschese und Baronstitel afpirirten. Rur wurde die Sache zu frühszeitig ruchtbar, und der Spott über die "falschen Ebeisteine um die Ktone" rieth die Ausführung noch zu vertagen.

bedeutenbften Memter birigire \*) u. f. f. Gallenga, Melegari und ihre Genoffen waren bereite Gegenstand popularer Carrifaturen und Catyren \*\*); man fah fich balb genöthigt, Die Borlesungen des Melegari und einiger anderen emigrirten Professoren zu fiftiren; man fann auf neue revolutionare Demonstrationen, wie die Trauerseierlichkeiten für Bentivenga (12. Jan.), um nur die allgemeine Aufmertsamfeit auf etwas Anderes zu lenken. Schon circulirte in Benua eine bald mit zahllosen Unterschriften bedeckte Abresse an den Ronig \*\*\*) um Entlaffung eines Ministeriums, bas alles Bertrauen verloren, durch eine Ungahl von Bedrudungen und Bewaltthaten bebenfliche Tumulte provocirt, fremben Demas gogen jede Tyrannei gestattet, jede freie Regung ber Bemeinden unterdrudt, die Rirche sustematisch befampft, die allgemeine Entruftung aller Gutgesinnten auf sich herabgerufen habe +).

Solche Erfahrungen hatte Cavour vom Frühjahre 1856 bis zur Eröffnung des Parlaments am 7. Jan. 1857 gesmacht. Rein Wunder, daß seine Freunde und Trabanten kleinlaut zu werden begannen, und er selbst das Bedürfnis fühlte, zurüchaltender, vorsichtiger zu versahren. Einmal auf der abschüssigen Revolutionsbahn zu weit vorgeschritten, von tausend Berlegenheiten umstrickt, will man heute, was man morgen nicht will; weiß auch nicht, was man später wollen wird; das Eine steht fest: vom Porteseuille um keinen Preis

<sup>\*)</sup> Als z. B. der Bruder des Ministers Lanza starb, der ein sehr lus fratives Amt bekleidete, reservirte es der Minister seinem Ressen, der noch Student ist, und übergab es dem jetigen Inhaber nur unter der Bedingung des Rücktritts, sobald Jener es übernehmen könne.

<sup>\*\*)</sup> Staatsang. f. Burtemb. 19., 26., 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Cattolico von Genua 23. Nov.

<sup>†)</sup> Bgl. Ami de la religion 25. Dec. v. 36.

ablaffen, bagtt feine Umfehr, feine ernftilche Berfohnung mit ber Rirche! Defhalb muß man eine Aufregung unterhalten, por beren möglichen Folgen man felbft erbebt, die confervativen Rrafte gurudftogen, Die revolutionaren Elemente an fich gieben, um mit ihnen eine ftarte Partei gegen bie eine beimische Opposition zu bilben, fobann ihren gaunen fic fügen, fo bag bas Land feine anbere Regierung bat, als bie Beiter ber Revolution, welche bie Regierenden felbft ju regieren haben \*). Gelbft wenn das fonft bier allgemaltige England, wie ber "Constitutionnel" fürglich verficherte, eine Unnabes rung an Defterreich anhaltend empfehlen follte, wurde man fich befto größerer Befahr ausgefest feben, ben einzigen Salt im Innern ju verlieren, bie Stube ber Partei, bie nur ben Rrieg mit Defterreich will - eine Stupe, Die bisher bie wichtigfte bes jegigen Rabinets mar. Bequemt man fich eruftlich ju biefem Unichluß, bann ift bas Dinifterium Cavour - Rataui eine Unmöglichfeit.

Wohl gibt es noch in ber Rabe bes Königs einige Segner ber herrschenden Politik; aber ihr Einfluß ift gering; die "Stimmung bes Landes", natürlich wie fie in ben Kammern und in der Presse vertreten ift, dient als Gespenft, mit dem man vor ihrem Rathe noch zurückschreckt. Doch wächst allmählig die katholisch-conservative Partei heran, die, nachbem sie sich von der ersten Consternation erholt, der Entmuthigung und Apathie sich entrissen, surchtlos um einige wenige Männer sich schaart, die, noch in besteren Zeiten gebildet, noch mit der ehemaligen Bluthe des Landes wohl

<sup>\*)</sup> Sehr gut würdigt die piemontefische Politik in dieser Beziehung die "Spooda d'Italia", die alle Montage an der Stelle der officiellen Gazzetta von Berona erscheint, und eine viel freiere Sprache führen kann als diese, während das langmuthig gedule bete "Grepusculo" von Mailand geradezu ein Organ Cavonts geworden scheint.

vertraut, ber ministeriellen Politif entgegentreten, und mit ben von ber Constitution gegebenen Baffen in einem neuen Rampfe eine beffere Entscheidung herbeiguführen suchen. In seinem "Aufruf an die Ration" gibt Graf Solaro della Margarita ein furzes Bild ber jetigen Bustanbe. "Religion und Gerechtigfeit mißhandelt — die Finangen ruinirt — ber Handel in Berfall — ber Unterricht besorganisirt und zum Chaos geworden — die Berbrechen mehr als in jedem andern Lande im Zunehmen begriffen — die Auflagen unerschwinglich — bie öffentliche Sicherheit beständig gefährbet die Achtung bes Staates im Auslande, Danf ber ministeriels len Politif, tief gesunken"; er ftattet bann bas Bild aus mit reichhaltigen Belegen, wie wir sie seit 1853 ebenfalls in Maffe registrirt - und erklart als bas einzig legale Mittel der Abhilfe vorerst den Sturz des Ministeriums durch eine neue, beffere Rammer, die ficher ju Stande tomme, wenn bas ber alten Zeiten noch nicht gang entwöhnte Bolf, bas ehemals noch nicht mitregieren fonnte, das ihm eingeräumte Recht energisch in die Hand nimmt, und nicht mehr die Ramen auf die Bahlzettel schreiben läßt, Die ihm tie Bureaufratie biftirt, sonbern Ramen, beren Trager auch mahrhaft fein Bertrauen besiten \*). Auf ahnliche Beise sprechen viele andere Danner bes Abels, wie Graf Revel, ber frubere Die nifter, Graf Ponziglione, ber dem Bolfe bie Bergiftung des Unterrichts flar macht \*\*), M. G. Briano, einft Cavour's Mitarbeiter und Gefährte, ber in einer Reihe von Brofchuren zeigt, baß Piemont jest eine Beute verbrecherischer Flüchtlinge geworden, und bie Demagogen fich an die Stelle des Königs und bes Gesetses gesett \*\*\*). Der moralische

<sup>\*)</sup> Discorso alla nazione. Del Conte Clem. Solaro della Margarita. Torino 1856.

<sup>••)</sup> Ami de la religion 15. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Apparecchio alle elezioni generali. Pubblicaz. L. Il Re costi-

Abicheu, ben ber Rirchenzaub von 1855 erregt, und bie Belehrung über beffen Urfachen und Tragmeite, Die nicht von bem bulbenben Rlerus, fondern junachft von einfichtsvollen Laien bem folichten Burger ju Theil wird \*), bas taglic breiftere Auftreten ber politischen glüchtlinge, ber mabren Blutfauger bee ganbes, bie Ungufriedenheit mit ber gangen Bermaltung verftarft immer mehr bie confervative Oppoft-Bon ihrem Bachethum gibt and bie rubige, fichere Saltung ber "Armonia" Beugniß, Die trop ber officiellen und ertraofficiellen Berfolgungen, ber gabllofen Gelbbufen, Der Angriffe felbft auf bas Leben bes Rebafteurs, unter uns gefchmachter Theilnahme, ja mit immer größerer Berbreitung fich erhalten hat. Auf gunftigere Babirefultate in ber nachften Butunft ift allerbinge gegrunbete Aussicht porhanden; aber ju fehr barauf ju bauen, muffen ben einfichtevollen Ratholifen icon bie bieber gemachten Bahrnehmungen mißrathen; benn bie Bureaufratie bat bie Leitung und bie Controle, ja alle Mittel ber Lift und Gewalt jur Sand; fie fenbet ihre Anhanger an brei bis vier Orte, und last fie überall gleichmäßig mitftimmen, ba ber Art. 17 bee Bahlgefepes nur fur bie Begner exiftirt; fie ichredt vor einem "fleritalen Regime" die Maffen ab, mit bem Borgeben, ein foldes werbe jur Enticabigung ber Benachtheiligten feiner Bartei und jur Ruderftattung bes Rirchenguts bie Auflagen in's Unendliche vermehren; fle weiß alle Lehren ihrer Borbilber in ber Schweig ju benügen. Auf ber anbern Seite ift ble Apathie und Antipathie bes Bolfes gegen bas constitutios nelle Befen überhaupt an ben meiften Orten noch fehr fart, felbft bie Theilnahme an den Municipalwahlen noch fehr

tuzionale. Il. I settarii e la monarchia di Savoia. Torino, Atero e Cotta 1856.

Oraf, Emil. Avogadro della Motta: Alcuni schiarimenti interno alla natura della proprietà ecclesiastica. Torino 1858.

gering, die Zaht der katholischen Constitutionellen unbedeutend. Das Alles hindert bei gehöriger Aktivität der Katho-liken Wahlsteg nicht, vor dem bereits das "Risorgimento" erzittert; aber mehr als das berechtigt der im Volke noch nicht erstickte religiöse Sinn, und die Größe des Uebels selbst zu besseren Hoffnungen; sicher erringen die Katholiken noch so oder so, mit oder ohne Kammern, den Sieg, und ihr bester Bundesgenosse ist die dominirende Räubersippe selbst, die nichts unterlassen hat, den Bogen auf das Höchste zu spannen.

"Piemont hat keine Proscribirten mehr!" So rief pathetisch das Turiner "Diritto" aus, als am 7. Septbr. 1856 die letten, selbst von der Amnestie des 8. April 1849 ausgeschlossenen, Rebellen, die in Genua die Republik inaugurirt, das Haus Savoyen seines Thrones für verlustig erklärt und die setige so hoch gepriesene Verkassung umgestoßen, die volle Begnadigung erlangten. Nur an die Erzbischöfe von Turin und Cagliari hat man nicht gedacht, die so lange schon im Eril sind; die haben sich freilich nicht gegen das Leben des Königs verschworen!\*)

Ja, die Kirche ist in Piemont die einzig Proscribirte. Ungestraft wird der erste Artifel der Constitution, der ihre Rechte sichern sollte, verlett; ihre Diener sind fast rechtlos geworden und einer sortwährenden Versolgung ausgesett. In mehreren Circularen, besonders in dem vom 9. Juni 1856, schleuderte Ratazzi die gehäßigsten Anklagen gegen den Klerus, und schärfte die Anwendung des appel d'adus nach Art. 200 des Strafgesetduches und dem Gesetz vom 5. Juli 1854 gegen alle Priester ein, die Jemanden die Absolution, überhaupt irgend ein

<sup>\*)</sup> Bgl. Staatsanz. f. Wartemb. 28. Sept. v. 3s.

Saframent, ober bas firchliche Begrabnig u. f. f. verweigern wurben. Die Unterbehörben begannen mit gewohntem Gifer ihr Gefcaft, ber Bfarrer von Berres ward in Antlageftand verfest, weil er einen Ercommunicirten nicht ale Taufpathen jugelaffen, er ftarb, obicon in zwei Inftangen freigesprochen, in Kolge ber im Gefängniffe erlittenen roben Behandlung. Der Mfarter von Bosconero, in ber Diocefe Ipreg, mard augeflagt, burch feine Bredigten bas Bolf aufgereigt, bas Conflitutionsfeft nicht gefeiert, und bas Beichtinstitut migbraucht ju haben. Aber bie Unflager und ihre Beugen hatten nie eine Predigt besfelben gehört, noch ihm gebeichtet; bas Conflitutionefest mar von ihm vorfdriftemäßig gefeiert worben, nur bag bie Unflager, obicon ber Municipalbeborbe angeborig, fich in ber Rirche nicht eingefunden batten. Dbidon alle Anflagen bei ber öffentlichen Berhandlung flegreich wiberlegt wurden, beantragte ber Staatsanwalt boch viermonatliches Befangniß; bas Bericht aber fprach ben Angeflagten frei. In folden gerichtlichen Berationen haben bie unteren Inftangen meift unparteifch und gerecht entschieden; ber Caffations. hof aber, an deffen Spipe Manno und Siccarbi fteben, fucht wo möglich bem Minifterium ju bienen und pflichtgetreue Beiftliche ju verbammen . Rataggi's Circulare haben ein Spftem ber Berfolgung bes Rlerus organifirt, por bem bereits alle noch nicht gang verfommenen Biemontefen erschaubern, baju eine Einmischung in bie rein religiofe Sphare, wie fie felbst ber Josephinismns nicht gefannt hat. Sogar bas "Riporgimento" bemertte, biefe unfeligen Erlaffe hatten eber ben Cettirer, ale ben Minifter, eber Schwache ale Rraft gezeigt ).

Am heftigsten griff Rataggi in feinem an alle Provincial. beamten erlaffenen, jedoch nicht in ber amtlichen "Gazzetta

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5., 19. Juli 6. Cept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Risorgim. Rum. 1619. Aehnlich Diritto Rum. 144.

Piemontese" veröffentlichten Circular bie "einheitliche und folidarische Haltung des Klerus" an, was ficher für diesen, namentlich bei ben fortgesetten Machinationen, Zwiespalt unter ihm zu ftiften, bas größte lob und für bie Rirche ber schönfte Troft ift; babei widerspricht ber Minister sich selbst, wenn er bann wieder nur von "wenigen Geiftlichen" fpricht, bie ftaats - und gefetesfeinblich feien. Rachbrudlich hat ber Epistopat gegen diese Erlaffe und die barin enthaltenen Beschuldigungen protestirt und bie ministerielle Beuchelei in feinen Hirtenschreiben und Ansprachen entlarvt. "Das Berbrechen des Rlerus", fagt ein Pralat Savonens \*), "besteht barin, baß er nicht bas, mas bem götilichen Gesete widerstreitet, billigt und belobt, jene Staatsvergötterung nicht theilt, die man ihm abverlangt; deßhalb ift er der ""Feind der Gefete". Der Rlerus ift feinem Ronigshause treu, beobachtet bie Berfaffung, beruft sich auf deren Freiheiten, die man ihm allein vorenthalt; er gibt bem Raiser, was des Raisers, und Gott, was Gottes ift. Forbert benn die Freiheit aller Bürger und aller Culte, daß der Ratholicismus unterdrückt werde? Ift es ein Angriff auf die Unabhängigkeit der weltlichen Macht, wenn man fordert, daß die Institutionen der fatholischen Religion, ber Religion bes gesammten Bolfes, nach ber Berfaffungburfunde geachtet, nicht aber mit Füßen getreten werben ? Rie wird der fatholische Klerus ben ministeriellen Grundsat anerkennen, es sei ", bie erfte Pflicht bes religiosen Apostolats, bie unbedingte Unterwerfung unter bie Staatsgesetze zu prebigen"": benn bie Religion hat es zuerft und zunächst mit den Pflichten gegen Gott zu thun und jene Marime wurde gerabezu die Apostel und unsere Bater verbammen, die ben Befehlen eines Nero und anderer Despoten den Gehorfam Wenn die Kirche verbietet, notorisch Unwürdigen versagt.

<sup>\*)</sup> Ami de religion 22. Nov. v. 36.

Die Saframente zu reichen, so hat teine Macht ber Erbe bas Recht, ihren Dienern bas Gegentheil zu besehlen und die Administration der Heilsmittel ihrer Direktion zu unterstellen. Wenn man aber behauptet, es sei die Taufe eines Kindes verweigert worden, mahrend nur ein in Kirchenbann Befindlicher nicht als Pathe zugelaffen ward, so kann diese Entstellung nur noch mehr enthüllen, mit welchen Mitteln man die Kirche bekämpste. Mit gleichem Freimuth haben sich auch andere Prälaten geäußert.

Richt zufrieben mit allen biefen Schritten hat man noch eine Commiffion berufen, welche Dagregeln gur Beidrantung ber firchlichen Freiheit in ber Befegung geiftlicher Stellen, und besonbere des bischöflichen Ginfluges auf bicfelbe, berathen foll \*). Das neue Unterrichtsgefet, wie es Langa entworfen, ber fonft bereits genug bespotisch geschaltet und mehrere offentliche Lehrer und Beamten blos beghalb entfest hat, weil fie Artifel für "flerifale Blatter" gefdrieben \*\*), hatte unverholen bie Absicht, ftatt ber verheißenen Unterrichtefreiheit, die laut ber "Gazzetta del popolo" erft bann möglich wirb, wenn es in Rom feinen Papft mehr gibt, bas Staatemonopol noch mehr zu befestigen und alle noch vom Rlofterfturm übrigen firchlichen Schulen, felbft bie bifcoflicen Ceminarien, ganglich zu vertilgen, ihren Fortbestand unmöglich zu machen \*\*\*). Best find bie treuen Ratholifen allein noch "Revolutionare"; die Revolution macht sich zur Autorität und stempelt die Autoritat jur Revolution. Unter obrigfeitlichem Schut erhoben fich neue Tempel für Balbenfer und Brotestanten, mabrenb vielen baufälligen Kirchen bes Landvolfes feine Restauration möglich gemacht wird, und unter lautem Jubel über bie "Frei-

<sup>\*)</sup> Armonia 12. Nov. v. 36.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 31. Dct. 1856.

<sup>440)</sup> Ami de la religion 29. Jan. 1857.

heit aller Culte" unterbruckt man bie nationale Religion. Ungestraft lästert bie "Buona Novella" ben Papst und bas fatholische Dogma, Die "Unione" Die Berson des Erlösers, bie "Ragione" bie Gottheit überhaupt, mahrend die Bertheibiger ber Religion ben schwersten Berationen unterliegen. Die "Gazzetta piemontese", sonst als officielles Blatt viel belifater, reproducirte seit bem Rovember v. 36. die stärfften Schmähungen englischer Blätter gegen bas Papftthum und bas öfterreichische Concordat. So ift bas Rabinet Cavour bis jur Stunde ber religiofen Politif treugeblieben, bie es burch ben Bruch mit bem heiligen Stuhle proflamirt hat. Selbst zur Aufhebung ber bischöflichen Stuhle, von benen fleben feit langer Zeit vacant find, hat ber gute Wille nicht gefehlt; nur schien bas Wagniß bis jest noch zu groß, und wenn auch die an manche Meußerungen des Königs gefnupften Restitutionshoffnungen \*) noch fehr schwach find, so fehlt boch im Momente zum weiteren Fortschreiten in dem begonnenen Schisma Kraft und Muth, namentlich nach ben bitteren Erfahrungen, die man bei ber Spoliation von 1855 gemacht hat.

Die vorher so laut verfündigten sinanziellen Bortheile, die nach größtentheils beendigtem Bollzug des Gesetes vom 29. Mai doch greisdar werden mußten, ließen sich mit Nicheten verspüren, und was man aus der Geschichte der Säkularisationen nicht gelernt, das mußte man aus dem Augenschein endlich lernen Als die radikale Presse, besonders seit 1853, ihren Feldzug gegen die Klöster begann, da hatte sie zunächst nur ihrem Hasse gegen die Kirche Lust zu machen im Sinne; um aber die noch schwankende Regierung, die auf der einen Seite von surchtbarer Geldnoth, auf der anderen von der entschiedensten Indignation des katholischen Bolkes sich bedroht sah, für die projektirte Suppression zu gewinnen, hatte iste

<sup>\*)</sup> Armonia 2. Febr. 1857.

ben unerhörten üppigen Reichthum ber Debenshäufer, mit bem allen Beburfniffen bee Banbes gefteuert werben fonnte, in einer Beife gefchilbert, bag ben beighungrigen Diniferiellen mit jebem Tage ber Appetit nach bem fetten Raube flieg. Als man aber bas große Bert icon nabegu vollendet. ergab fich ein gang anberes Refultat: alle fruber angegebenen Biffern fanben fich ftart übertrieben, bie officielle Ctatiftif ftellte fich ale baare Luge bar, alle folguen Berechner batten fich verrechnet, indem nicht nur blutarme Convente gu ben "feiten" gerechnet morben maren, fonbern auch bie Sabe ber vermöglichen fich viel ju boch angefest fant. Das Berfonal für die Bermaltung ber fafularifirten Guter, Die Inventgris fleung und bie Suppreffion felbft tofteten icon bis 1856 über 114,000 Biren; bas Befte ber Beute marb clend berfcbleubert, ju geringen Breifen ben Buben und Spefulanten überliefert; mehrere ganbereien lagen brach, weil Riemand fich ihrer annahm, nicht bie Rlofter, benen man fie genommen, nicht die "Rirchentaffe", die mit Schreiben und Rechnen vollauf beschäftigt war; naturlich unternahmen bie Commiffare bas ichmere Bert auch nicht gu ihrem Schaben, nicht ohne Compenfation fur ben Rampf, ben fo mancher Strupel ihnen bereitet; furg bas Facit mar gegen alles Ermarten unbefriebigenb; man fah ju fpat, bie Regierung habe ein "ichlechtes Gefcaft" gemacht, ale fie bas ebelmuthige Offert ber Bifcofe ausgeschlagen und biefes Befet ben gehorfamen Bollevertre-Biele Convente bestritten ihre burch ben Befis tern andiftirt. pon Selbern und Capitalien nicht gebedten Beburfniffe nur burch bie freiwilligen Gaben ber Glaubigen und in biefe trat ber Staat nicht ale Succeffor ein; bafur follte er ben vertriebenen Religiosen bie, wenn auch färgliche, boch immer ihm in hohem Grabe laftige, gefehlich garantirte Penfion bezahlen ! Ja, außer Stand, mit ben bis zu ihr gelangten Reften bes Raubes ben Finangen aufzuhelfen, tonnte Die Regierung nicht einmal die im Gesetze übernommenen Obliegenheiten erfüllen. So mußten Tausenbe von Religiosen buchstäblich Hunger leiben, während die Bureaufratie von ihrem Gute sich mästete; eine noch nicht am schlimmsten behandelte Communität von 20 Personen erhielt für das ganze Jahr 1856 fünschundert Franken, also 25 Franken für den Ropf! Die armen Pfarrer, deren Pfarreien man mit dem Raube auszubessern versprach, konnten nicht einmal die ihnen sonst verbürgten Revenuen erhalten\*). Die Reihe der Anlehen sollte mit dem Raube geschlossen werden; aber es ist schon jest ein neues im Werke. Laut gestehen es die radikalen und ministeriellen Orsgane, man habe sich bei diesem Handel getäuscht; aber, setzen sie tröstend bei, der doktrinelle Gewinn ist größer, als der materielle\*)!

Wohl hat die Doftrin ber firchenfeinblichen Liberalen geflegt; bas ift bas Einzige, beffen fie fich rühmen konnen. Aber eine ungeheure moralische Rieberlage vor den Augen des Bolfes hat sich an diesen Sieg ber Dottrin geknüpft. Man wollte Monche und Nonnen durch Hunger zur Apostasie von ihren Gelübben verleiten, es mißlang völlig \*\*\*). Um ber Autorität noch tiefere Wunden zu schlagen, ging man bei ber Erefution noch über ben Wortlaut bes Spoliationegesetes hinaus, und als die Gerichte gegen die Willfur ber Adminiftration entschieden, da tastete man auch die gesetzliche Unabbangigfeit bes Richterstandes an. Schon die Rammerverhandlungen bes verfloffenen Jahres eröffneten einen tiefen Einblick in die Schwierigfeiten, von benen ber Bollzug bes Gesetzes begleitet mar, und in die neuen Gewaltafte, von benen einer ben anderen nach sich jog. Aus bem vom Dep. Optana als Brafidenten ber cassa ecclesiastica erstatteten Berichte +)

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 12. und 24. April v. 38.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 20. Dec.

<sup>\*\*\*)</sup> Ichnusa von Cagliari 25. Febr. Ami de relig. 10. Mai 1856.

<sup>†)</sup> Atti ufficiali della Camera de' Deputati 1856. Nr. 125. pag. 476 ss.

geht bervor, bag bie Commiffion, um ja recht balb an's Bert gehen ju tonnen, icon vor ber Publifation bes minifteriellen Reglemente ihre Inftruftionen jugefertigt erhielt, um fie bann augenblidlich an ihre Delegaten gut fenben, beren 18 für Benua, 9 für Turin, 6 für Cavona allein beftimmt Raft an allen Orten weigerte man fic, Die geforberten Papiere und Dofumente auszullefern, moburch bie Anfertigung ber Inventare bebeutent vergegert marb. Raum hatte bie Commiffion fich conftituirt, fo erfolgten gabllofe Rlagen, Broceffe und Beschwerben, fowie Dighelligfeiten aller Art. Broceffe führten gegen fle theile religiofe Congregationen, bie ju ben vom Befete eximirten ju geboren behaupteten, theile Gemeinben und Brivate, welche Gigenthumsrechte über Rlofterguter anfprachen, von benen bie Convente nur bie Rubnieger feien. Auch bie Schuldner ber Riofter wollten jest teine Bahlungen mehr leiften, weil die Rirchentaffe ihnen nicht richtig guittiren und fie babei fich nicht beruhigen Bon ben Rloftern, Collegiatftiftern und Beneficias ten murben ungahlige Protefte eingereicht; "felbft fene Baufer", Hagt ber Bericht, "bie vermoge befonberer perfonlicher Begiebe ungen jur Abminiftration fie febr gut batten unterftugen tonnen, weigerten fich beffen entschieben"; Alles mußte mit Gewalt geschehen. Bis jum Februar v. 36. betrugen bie reis nen Einnahmen ber Rirchenfaffe noch nicht einmal 70,000 Biren, bie Ausgaben ließen nur einen fehr geringen Reft gurud. Dagu verlor fie auch noch viele Broceffe, wenigftens in erfter und zweiter Inftang. Unter Anberem wollte bie Commission (gegen bas Gefet vom 29. Mai) bei ben Tarationen nicht die reinen Ginfunfte mit Abgug ber Laften, fonbern bie Bruttoeinnahme ohne Abjug ber Schulben und Raften in Unichlag bringen. Der oberfte Genat ber Rechnungsfammer entichieb aber in Sachen bes Domfapitele von Cuneo, alle Laften feien abzugiehen, und fo mußte bie Commiffion am 7. Juli bie Reftitution bes über bie Gebuhr Genommenen

verfügen. In Betreff mehrerer Congregationen entschieben bie Berichte, fie feien nicht im Besetze einbegriffen; jebe neue Sentenz ber Art war eine Rieberlage für bas Ministerium. .Hatte die Bermaltung", bemerfte Graf Costa de Beauregarb auf Dytana's Bericht, "jenen Taft, jene Klugheit, jenen Geift ber Gerechtigkeit bewiesen, beffen sie sich rühmt, sie hatte nicht die Schmach erleben muffen, die sie in vielen Städten, besonders in Genua und Chambern, zum großen Rachtheil ber Autorität, erfuhr." Aber Ratazzi entgegnete: "die Regierung hat die feste Buversicht, daß diese Erkenntnisse noch annullirt werden, daß die ihrer Ansicht entgegengesetzten Urtheile entmeder vom Appelhof verbessert, wo noch Appellation möglich, ober auf jeden Fall vom obersten Cassationshof cassirt werben \*\*). Diese Worte, die an Tessinische Justizauffassungen Etinnerten, erregten lautes Murren, um so mehr als Ratagi Toon früher die Gerichte zu thrannisiren bemüht mar. Aber Re trugen nur zu bald ihre Früchte. Schon am 21. Febr. D. 36. schrieb ber "Cattolico" von Genua: "Die Voraus-Tage bes frn. Ratazzi beginnt bereits fich zu bewahrheiten; ein Tribunal hat endlich ben Ansprüchen ber Rirchenkaffe Rechnung getragen, und zwar das Provincialgericht von Genua, und das in einer Sache, die vollfommen mit berjenigen ibentisch ift, die baffelbe Gericht am 3. Nov. 1855 zu Gunften der Oratorianer gegen biefelbe entschied." Bald erfolgten ähnliche Urtheile im Sinne bes Ministeriums auch anderwarts \*\*), und ber Generalfistal-Advofat von Cafale, Panizzardi, bielt eine höchlich belobte Rede über die Pflicht bes Richterstandes, mit dem Ministerium stets Sand in Sand zu gehen \*\*\*). Die pflichtgetreuen Richter murben als reaftionare Bopfe,

<sup>\*)</sup> Atti ufficiali Nr. 129, p. 478.

<sup>\*\*)</sup> Courrier des Alpes 14. Febr. Ami de la religion 28. Febr. Civiltà cattol. 1., 15. Marz. 20. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Tempo von Casale 7. Nov. v. 36.

Cobini, ale unpatriotische und regierungefeinbliche Bebanten verhöhnt und von den Ministern allen Placereien ausgesest, die ernftlich an eine "Purgation bes Richterstandes" benten, und ohnehin an dem gunftiger zusammengesetzten Casfationshof eine sichere Stupe besitzen.

Das brutale Berfahren gegen bie fupprimirten und noch bem Untergange vorbehaltenen Convente bat ingwischen in nichts nachgelaffen. Durch einen Spion batte Die Rirchen-Raffa erfahren, bie unbeschuhten Auguftiner von St. Rifolaus in Genua hatten noch einiges Gelb, um ihre von ben gouvernementalen Gubfiblen nicht befriedigten Beburfniffe gu bestreiten. Alsbalb ericbien am 1. Sept. v. 38, eine Commiffion mit vier Schergen, welche bas vorhandene Gelb, auch bas für bie Rirche Ct. Rifolaus gefammelte, binmegnabm. Um bas Tagegefprach von ben im Oftober gangbaren misllebigen Grörterungen auf etwas Anderes abzulenken, wurde bas berühmte Benebiftinerftift von Novalefa nach vergeblichen Bersuchen, bie Patres jum Bruch ihrer Gelübbe und ju freiwilligem Abjug ju bewegen, "um ihnen jebe unangenehme Ueberraidung burd bie Agenten ber öffentlichen Sicherheit ju etfparen", endlich am 25. Dft. gewaltfam aufgelost, wobei Alles, besonders bie iconen Gemalbe ber Abtei, rein ausgeplundert murbe. Das Stift mar eines ber berühmteften im Banbe; fogar bie frangofifche Invafion hatte es vericont; nur gwei "Eroberungen" tennt feine Gefchichte, bie ber Saracenen im Mittelalter, und bie ber Liberalen im Jahrhunbert ber Freiheit \*\*).

Eben ift man im Begriffe, mehrere ber erft "gefaubersten" Rlofter in neue Gefangniffe ju verwandeln, die burch bie furchtbar gestiegene Bahl ber Berbrechen nothig geworben

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol, 4, Det., 6, Dec. 1856. Rum. 157, 161.

find ); noch einige andere Ordenshäuser sehen ftundlich ber Occupation entgegen. Während die Bahl ber hilflosen Proletarier in's Unglaubliche vermehrt wird, mahrend bie brobenbe legge Deforesta alle Schranken bes Wuchers beseitigt unb im Wiberspruch mit der driftlichen Moral die usura ber Alten für ein leeres Phantom erklart \*\*), mahrend bie Noth auf allen Seiten hereinbricht, hat man ben ungähligen an ben Rlosterpforten bettelnben Armen auch ihre lette Buflucht entzogen! Und wie in Sardinien überhaupt alle revolutionas ren Bestrebungen mit verschiedenen Ruancen Vertretung finben, von bem feingeglätteten, augendienerischen Constitutionalismus, ber trop anderer Ziele in ber Hofluft fich am behaglichften fühlt, bis zu dem rohesten und fraffesten Republifanismus ber Ochlofratie, und alle diese Elemente mit rapider Schnelligkeit fich entwideln: fo hat auch bereits ber Socias lismus unverfennbare Fortschritte gemacht und in den von bedeutenden Demagogen geleiteten Arbeitervereinen ein Organ gefunden. 3m Nov. 1855 fand bereite eine Generalversammlung im Balaft Turft in Genua ftatt, ber im Oft. 1856 eine zweite in Bigevano folgte. Der Bericht jenes erften Congresses gablte schon 150 Bereine auf, die unter ben Ramen "Bruderlichfeit", "patriotische Gesellschaft für wechselseitige Hilfeleistung und allgemeine Berbreitung", "Confoderas tion ber Arbeiter" u. f. f. in verschiebenen Städten zerftreut find und aus ihren Tenbengen gar fein Sehl machen, für bie Cavour's Finanzpolitif alle Vorbereitungen getroffen hat. "Die Massen find jest berufen", sprach ber Demofrat Mauro Macchi auf der Generalversammlung, "auf dem Welttheater die ihnen zustehende schwere, aber würdige Aufgabe zu erfüllen \* \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Opinione 26. Oct. v. 36. Num. 295.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. Febr. v. 36. Num. 141, 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. 31. Oct., 15. Nov. Num. 159, 160.

Dag noch nicht furchtbare Explofionen bes anarchifchen und focialiftifden Elementes erfolgten, bat man nur ber Rirde gu banten, die trot aller Beraubung und Erniebrigung noch immer eine impofante Dacht geblieben ift und in ber immer größeren Ausbreitung ber "associazione cattolica", in ber ftets regen Theilnahme bes Bolles an ihrem Gultus, in ber feften und murbigen Saltung ihrer Briefter, in ber reuigen Rudfehr fo vieler ihrer fruberen Berachter, jumal auf bem Sterbebette (wie erft im legten Oftober bes Cenatore Suaeinth Collegno, Urhebers bes Befeges vom 29. Dat 1855 in feiner von ben Rammern aboptieten Saffung), mitten in ber Berfolgung immer neue Triumpbe gefeiert bat. fer Begiehung freuen wir und, mas wir fruber aber bas Birten ber Rirche in biefem ungludlichen ganbe gefagt, beute noch wieberholen ju tonnen. Rubig waltet fle auch unter taufend Sturmen fort, ihre endliche Befreiung bem überlaffenb, ber da gefagt hat: Mes est vindicts, ego retribusm. wird aber auch ihrer Aufgabe fich nicht entziehen, wenn gulest ihre Gilfe wieber in Unfpruch genommen werben wirb, Bunben ju beilen, bie ihre Feinde allein verurfacht; fie reicht auch benen die rettenbe Sand bar, bie fie bisher mit Sohn und Undant gurudgeftogen. Bir tonnen auch jest noch nicht bie erfehnte Wenbung ber Dinge in Biemont als in ber nachften Butunft bevorftebenb aufeben; aber bie Barteien baben fich icarfer gefchieben, die Borbereitungen jum großen Rampfe find getroffen, Die auswärtigen Proteftoren fommen gu flarer Ginficht, Die Stellung gegen Defterreich einerfeite, anbererfeits ju Maggini tritt evibenter hervor, Die Schwierigfeiten bes Minifteriums mehren fich beständig; fo reift Alles für bie ernbtenbe Sichel heran und bie Remefie fchreitet ficheren Schrittes täglich vormarte.

### XXIII.

## Zeitläufe.

Friedrich Pilgram's und Dr. Chrlich's Sociale Fragen \*).

Schon aus publicistischen Gründen müssen wir dann und wann einen Blid auf die social-politische Literatur wersen. Wir liefen sonst stete Gefahr unrühmlicher lleberraschung; benn das sociale llebel hat nahezu alle Barrièren vor sich niedergeworsen, und ist daran, rasch und unmittelbar seinem Culminationspunkt zuzueilen. Statt vieler Beweise dient Eine Thatsache, die täglich offener hervortritt. Es haben sich besreits die Begriffe socialer Einwirfungen selber verkehrt und umgekehrt, so daß jest als Wohlthat sür die Gesellschaft besnannt wird, was sonst immer und überall, seitdem die civislisstre Welt steht, als ihr unsehlbares Verderben betrachtet und gestraft ward.

<sup>&</sup>quot;) "Sociale Fragen, betrachtet aus dem Princip kirchlicher Gemeins schaft von Friedrich Pilgram." Freiburg im Breisgan. Hers ber. 1855.

<sup>&</sup>quot;Ueber das christliche Princip der Gesellschaft. Vierzehn Vorslesungen von Dr. Joh. N. Ehrlich, o. d. Prof. d. Theol. zu Prag." Prag. 1856.

\*

Solche Verwirrung der Begriffe verfündet der jedesmasligen Zeitrichtung immer, ohne daß diese freilich je einmal Ohren dafür hätte — die nahende Katastrophe. Von der herrschenden socialspolitischen Begriffs. Verkehrung wollen wir nur ein paar Beispiele andeuten. Den organisirten Bucher nennt man jest "Werthproduktion", "Credit" "Geldscheit", den Luxus nennt man "Consumtionsfähigkeit".

Unter biesem Gesichtspunkt ift namentlich auch bie herrschende permanente "Theurung" ein großes Gaudium fur bie moberne National Defonomie. Sonst hatte bie Christenheit "theure Zeiten" unter die Landplagen gerechnet, gegen die fie Gott im allgemeinen Gebet anrief. Jest find fie ein bochft erwünschtes Mittel, den allgemeinen "Wohlstand" von der ländlichen Seite zu heben. Denn Theuerung schafft ben Bauern unermeßliche Summen in's Haus, sie forbert so bie Produktion bis jum Kunftlandbau, die agrifole Intelligenz, den Besuch der Acerbauschulen und landwirthschaftlichen Acabemien, endlich und vor Allem bie ausgleichenbe "Consumtionsfähigkeit". Solche Früchte sieht wenigstens bie Schule an dem Baume der Lebensmittel=Theuerung machsen, und daß Millionen ihr schwindendes Stücklein Brod mit Thranen falzen, stört fie gar nicht in bem Jubel ihrer Theorie. feien bloß vorübergehende lebelstände für die andern Rlaffen, welche sich burch bie gesteigerte "Consumtionefähigfeit" bes Landvolks ichon wieder ausgleichen murden. mehrte Consumtion ber Bauern erlaube auch eine Steigerung ber industriellen Produktion nach Quantitat und Preis, fowie fie bem Staate Mittel biete, feinen Beamteten hobere Besoldungen zu bezahlen. Also wird der "Wohlstand" immer wieder allgemein!

Es ist dieser Systematif unter Anderm auch durchaus consequent, wenn die Thatsache jubelnd hervorgehoben wird, daß zur letten Festzeit in den Conditoreien, Lurus- und Mo-

Bevölferungen, dagegen aber zahlreiche und splendide Runben vom Lande erschienen seien. "Schon so frästige Consumtionsfähigkeit"! ruft die Schule begeistert aus. Die alte Zeit hätte das entnervenden "Lurus" geheißen und vor dem Berderben geschaudert, wenn solcher Lurus einmal auch das Landvolk ansressen würde.

Der schlichte Verstand behauptet heute noch: die Frucht einer so gesteigerten Consumtionsfähigkeit werde auf dem Lande keine andere seyn, als sie in der Stadt bereits gewessen. Sie habe hier den Mittelstand nahezu aufgezehrt, und werde dort gleichfalls nur den Wenigen zu gute kommen; sie habe hier die Centralisation des Capitals geschaffen, und werde dort das Latisundium schaffen: ländliches Proletariat, wie früher städtisches Proletariat; immer absolutere Klust zwischen Armuth und Reichthum.

Man hat für diese Analogie die schlagenbsten Erfahrungen, auch außerhalb ber englischen Beimath focialer Erperimente. In Belgien hob sich ber "Wohlstand" in ben letten fünfundzwanzig Jahren burch mehr als verdoppelte Handels-Erträgnisse, die Bahl ber öffentlichen Armen hatte sich schon in ben gehn Jahren von 1840 bis 1850 mehr als verdops pelt. Holland nimmt sicher sowohl in Produktion, als in Consumtion eine ber erften Stellen auf bem Continente ein; im vorigen Jahre aber fam die duftere Runde aus den hollanbischen Städten, daß die Ehen und Geburten überhaupt seit einigen Jahren in reißender Progression abnahmen, wes gen ber Theuerung und ber gegründeten Scheu vor eigenem Hausstand. In Deutschland selbst ift gewiß am allerwenigsten Berlin in nationaloconomischer Intelligenz zurückgeblieben; Berlin aber zeigte im J. 1854 mehr als ein volles Drittel seiner Stabteinfünfte auf bem Armen-Etat, ohne baß die milden Stiftungen und das Schulwesen inbegriffen waren. Solche Thatfachen, bie sich täglich mehren, scheinen benn boch nicht für bie ausgleichenbe Eigenschaft steigenber "Werthproduktion" und "Consumtionsfähigkeit" zu zeugen, sondern für das eklatanteste Gegentheil.

Trop aller Erfahrunge - Thatfachen aber behauptet bie neue Schule ihren Sieg, befondere bei ben Staategewalten. Sehr ertlatlich; fie bietet ben golbenen Sand, in bem ber focial : politifche Bogel Strauß feinen Ropf verfteden mag. Tobtliche Rrantheiten des Cocial - Politismus, benen man bureaumafig nicht ju belfen weiß, bie man am flebften gar nicht berührt, melben fich bei ben Dachthabern; was ift ba bequemer, mas angenehmer, als ber Schule ju glauben: bas Alles feien gar feine lebel, es feien eitel Gludsfalle, Die ben Uebergang bilbeten aus einem verbumpften und verfinfterten Ctabium bes Cocial - Bolitismus in bas volltommenfte Ctabium ber civilifirten Gefellichaft? Bas "Gefahren" von Pauperismus und Proletariat, von ber Centralifation bes Capitale, von ber Maffenarmuth gegenüber bem maffens haften Reichthum? Das find nur eingebilbete Gefpenfter, optifche Taufdungen einiger jur Beit noch unausgeglichenen Begenfage, bie in ber mobernen Rationaloconomie blog bie Bebeutung natürlicher Uebergange haben. Mit wie rugrend filler Beiterfeit feben wir namentlich bie Bureaufratie bem tröftlichen Evangelium laufchen: "Brivat - Egoismus führt jum Gemeinwohl, Bucher gibt co nicht, Lurus ift gludliche geftelgerte Confumtionefabigfeit." Alfo nur rubig fortregiert und feine forialen Corgen!

Diese Schule ift schon allmächtig; fie hat bie Gewalten mit sich sortgeriffen, und fühlt sich über jeden Einspruch ers baben. Wenn jest auch 3. B. Preußen bann und wann Einhalt ju thun sucht, wenn selbst auch ihr großer Mäcen, Rapoleon III., mitunter nachdenkliche Falten zeigt: so ist doch ber Finger überall unwiederbringlich vergeben, ein Ructzug

nicht mehr möglich. Man mag sich stückweise sträuben, man wird dennoch der Gewalt des Fatums nicht mehr widersteshen, zu der die Schule erwachsen ist, seitdem sie in allen Hauptpunkten praktisch werden durfte. Sie terrorisirt auf allen Gebieten.

Wer nur zu widerreben wagt, fällt der Berachtung und ber levis nota eines unwissenden Schwarzsehers anheim. Rann uns aber ber neue Schul Bann überraschen? War ja foeben noch eine andere Schule gang in berfelben unbegrenge ten Macht. Wer erinnert fich nicht bes breißigjährigen Rrieges wider die Absolutie bes Liberalismus? Die Manner der Wiffenschaft hatten bamals die unfehlbare Panacee ausgehect für alle politischen Uebel; es war eine "Aristofratie bes Beiftes", bie fich unüberwindlich und infallibel bunten konnte, bis fie an ben Thatsachen eines einzigen Jahres fallirte. Auf ber tabula rasa, welche von biefer Schule jurudgelaffen worden, hat fich bie neue fociale Schule bequem etablirt. Sie gebährbet sich gleichfalls als "Aristofratie des Beiftes", wenn fie auch direkt aus dem absoluten Geldsack hervorgewachsen ift; die Juden find ihre Prinzen von Geblut, wie es bort die Professoren waren. Auch sie wird falliren, aber gleichfalls nur an ben Thatsachen, nicht an allen denkbaren Artikeln, die gegen fle geschrieben werben konnten. Freilich nur um so schlimmer. Denn ihr Fall ! burch die Thatsachen wird nothwendig eine Katastrophe here beiführen, welche die bem Sturz bes Liberalismus beigesellten / Umstände eben so weit überragen dürfte, als Jupiters wirkliche Gewitter ein hinter ben Theater = Coulissen vorgestelltes Donnerwetter.

Unsere Borgänger haben gegen den falschen Liberalissmus an die Lehre und das Leben der christlichen Kirche apspellirt. Wir thun ebenso gegen den socialen Materialismus. Kein Christ kann hier um die Parteinahme verlegen seyn. Er xxxIx.

wuß gegen die neue Schule protestiren, welche die gange driftliche Moral auf den Ropf stellt, indem sie als sociale Tugenden benennt, was die Christenheit unter die Hauptund Todfünden zählt. Er fann sich nicht den Bucher als preiswürdige Gultur des Capitals, nicht den Lurus als heils same Consumtionsfähigseit predigen lassen. Die Tragweite solcher Umsehr der Begriffe, solcher Berkehrung des personslichen Lasters in sociale Tugend bedenkend, ist fr. Professor Chrisch auf spesulativ theologischem Wege zu dem Resultat gekommen: "Isolirung eines Jeden auf sein Byo, Ussociation aus Gigennut, Durchsührung derselben durch Gewalt oder Lift (des Capitals), d. i. der permanente Krieg Aller gegen Alle — aber doch eine Societät, ein Reich: das ist eben das Reich der Finsterniß, das antisociale Princip jener Gesellschaft, die sich jest dem Reiche Gottes entgegenstellt."

Daß bennoch alle Welt und namentlich die machthabenben Bureaufratien mit so geneigtem Ohre der Predigt des national-oconomischen Widerchristenthums lauschen, kann leider nicht einmal verwundern. Wollten sie den betrüglichen Trost dieses Evangeliums verschmähen, so müßten sie sofort wohl oder übel die harte Rede annehmen: "was den socialen Berhältnissen heute sehlt, ist nichts Anderes als die Kirche und ihre Berwirklichung nach dieser Selte hin". Entweder jenes oder dieses, ein Drittes ist nicht gegeben, und das Beharren auf dem Statusquo unmöglich.

"Princip ber Gemeinschaft" ift noch nicht genug gesagt jur Definition ber socialen Wiedergeburt; benn auch ber Egoismus vergemeinschaftet sich, aber bloß zum feindseligen Kriege gegen andere bürgerlichen Eristenzen und zur absoluten Coneurrenz. "Christliche Gemeinschaft" muß es heißen; diese aber ist nirgends vorhanden als in der bestimmten und realen Kirche, welche die Gemeinschaft selber ist. "Rirchliche Gemeinschaft" in allem Leben durchgeführt wäre also, genau gesprochen, das einzige sociale Rettungsmittel. Wer die Stims mungen der Geister, sogar auch der nicht gerade förmlich unschristlichen, betrachtet, wie sie, trot alles "religiösen Aufsschwungs" im Vergleich zum vorigen Jahrhundert, immer noch sortdauern: der wird es nur allzu wohl begreifen, wenn die gröbsten Blendwerke der neuen socialen Schule viel eher Glausben sinden, als daß eine Erinnerung an die sociale Aufgabe der kirchlichen Gemeinschaft geduldet würde.

Dennoch gibt es keine andere Wahl als die Annahme der kirchlichen Mission ober sicheres Verderben. Von dieser Wahrheit will der Verfasser der ersten aus den zwei obengenannten Schriften überzeugen.

Hr. Pilgram lebt außer Amt und Burben zu Monheim am Rhein, einem Fleden im Kreise Duffelborf. Er hat fich die Social-Politif jum besondern Studium gemacht. Convertit und hinsichtlich ber Methode unverfennbar in der Berliner Schule Begel's gebildet, wird man ihn immer bamit beschäftigt finden, die vorgeworfenen Fragen bis in's fleinste Detail bialettifc ju gerlegen und ihren letten Grunden nachzuspuren. Richts nimmt er von ber Oberfläche her. Es ift nicht zu laugnen, daß in Folge der Alleinherrschaft diefer Methode Grn. Pilgram's Arbeiten oft eine Gestalt gewinnen, die nichtnach Jebermanns Geschmad ift. Die strenge Gebanken-Arbeit tritt meift unbekleidet auf, das dialektische Gerippe wird auf's Bleißigste ausgearbeitet und gefettet, aber troden ohne Fleisch und Blut hingestellt. Auch ift es die nicht immer angenehme Art der Methode, daß sie nicht selten mit großem Aufwand von Technif, Runftausbruden und Schluffen Dinge beducirt, bie von Bornherein auf platter Sand zu liegen scheinen. Immerhin aber wird so die einfache Wahrheit um so bestimmter neu gewonnen. Und auf socialem Gebiet insbesondere ift es ber Methobe Grn. Pilgram's ju verdanken, wenn er vielleicht mehr als jeder andere Social-Politiker frei ift von verschwimmenber Detlamation, rein von "Seulerei", wie von focialer Pfufcherei.

Hr. Pilgram hat alle bie mannigfachen Detait. Borschläge auße sorgfältigste untersucht, welche jum Behuf socialer Restorm auf die Bahn gebracht zu werden pflegen, insbesondere die vielgepriesene Affociations. Organisation. Er ist dem Affociationswesen sehr zugethan und empsiehlt es als die nothe wendige Form socialer Reubildung. Aber er sieht sehr wohl ein, daß weder die Affociation noch irgendeine andere sociale Reform von einigem Ersolg sehn werde, außer unter der Einen Bedingung real-strichlicher Wiedergeburt auch in den äußern Umtreisen des socialen Lebens und des industriellen Wirsens. Er wiederholt diese Forderung immer wieder, und deweist so nicht nur durch seine sinnreiche Dialestif, sondern auch durch sich selber, daß nur Eine Wahl übrig sel: Annahme der alle umsassenden Rission des realen Christenthums, d. i. der Kirche, oder das gewisse sociale Verderben.

Für die Möglichkeit einer solchen firchlichen Durchbringung des Social-Politismus beruft, er sich auf ihre thatsachliche Wirklichkeit in einer schon dagewesenen Zeit: "Diese
kirchliche Gemeinschaft ist fein bloßes Ideal, keine Utopie, sie
ift zum großen Theil schon dagewesen im Mittelalter; ihre
vollständige Berwirklichung wird allerdings nur als ein Ziel
zu erstreben, in der streitenden Kirche hier auf Erden nie
vollsommen zu erreichen seyn".

Die Abepten ber neuen Schulen überhaupt pflegen ber rudschauenben Reaktion" ben Borwurf zu machen: sie leibe nicht weniger an Utopien als die Revolution. Auf bemoosten Steinen verfallener Burgen sisend, ein Jeremias auf den Trümmern Jerusalems, blide sie schwermuthig in's Mittelalter zurud; ber gellende Ton ber Locomotive, der sie in ihrer Traumseligkeit store, dunke ihr wie teuflischer Hohn, und zuspuckfinkend in ihren Jammer träume sie von den apokalyptis

schen Zeiten. Ohne Zweisel ist diese Charakteristik der rudsschauenden Reaktion nur allzu oft bestens verdient. Rur daß dieß dann auch keine wahre Reaktion ist, sondern baare "Heuslerei". Allerdings sind heute die Zeiten so beschaffen, daß das Sehnen, das sonst in die Zukunft ging, jest unwillkurslich sich rudwärts wendet. Daran tragen der Liberalismus, die Bureaukratie, aller Absall von der Kirche die Schuldzindem sie mit ihren überreich ausgegebenen Wechseln auf die Zukunft fallirten, haben sie die Gegenwart so gründlich versdorben, daß der natürliche Verstand dei dem besten Willen sach nothwendig an der Zukunft verzweiselt. Auch die neue nationalsöconomische Schule selber vermag ihren Hintergedansken: "Rach uns die Sündsluth", nur schlecht zu verhüllen. Richt so der Katholik, und am allerwenigsten Hr. Pilgram.

Wenn der Katholik rudwärts schaut auf das "Mittelsalter", so thut er es eben um der Zukunft willen. Er will vom Rittelalter nicht die Formen, er will nicht ungeschehen machen, was Gott und Mensch in der Geschichte der Civilissation seit vierhundert Jahren zu Tage gefördert haben; was er dagegen will, das ist der Geist, der alte Geist für die neuen Formen. Was er an diesen zurüdweist, das sind nicht die neuen Formen an sich, sondern es ist der antichristliche Geist, der sich in ihnen eingenistet hat und sie zum Bösen gebraucht statt zum Guten, zum Dienst des Egoismus statt zu dem der Gemeinschaft. In die sem Sinne sordert auch Hr. Pilgram die "Rücksehr zum Mittelalter". Er that vor vier Jahren so in politischer Beziehung"), und thut setzt so in socialer Beziehung.

Er stimmt nicht ein in die unbedachten Anflagen gegen die neuen Dinge an sich, wie das Maschinenwesen, der Fa-

<sup>\*)</sup> Beitfragen von Friedrich Bilgram. Koln 1852.

beifbetrieb, bie vollige Ummanblung ber Berfehreverhaltniffe, bie Concurreng, bie Concentration, bie Affociation. 3m Dienft bes firchlichen Gemeinschaftsprincips wurden alle biefe Erfinbungen und Regerungen ju unberechenbarer Korberung bes Lebens bienen : ju einem freundlichen Bettfampf, ju vernünfe tiger Organisation ber Arbeit, jur Erleichterung ber Confum: tion, jur Berfohnung ber Difverhaltniffe im Befit. Der Bebrauch bes Dafdinenwefens ju Gunften bes Arbeiters mare eine theilweife Milberung bes Fluches: im Schweife beines Angesichts follft bu bein Brod effen, "ein Fortidritt ber in ber Befdichte fich verwirflichenben und entwidelnben Ertofung"; fest, im Dienfte bes egoiftifchen Capitale, gereicht biefer Gebrauch mehr jum Bluch als jum Gegen, jur ftets fteigenben Deborganisation ber Arbeit. Die Digverbaltniffe bes Befiges gestalten fich taglich foreienber, und endlich muß bie Ausbeutung ber neuen Lebensformen ausschließlich burch ben Brivat . Egoismus nothwendig den Gebanten bes Commun . Egoismus plaufibel machen : ben Communismus. ber Absolutismus ber Kronen mit einer gemiffen Raturnothweubigfeit auf bie conftitutionelle Theilung ber Bewalten fubrte : fo entfpricht bem Absolutismus bes Gigenthume bie Theilung ber Bater.

Die epidemisch einreißende Genußsucht ift die gebahnte Eifenstraße zu diesem Biel. In der neuen Schule wird sie als "Consumtionsfähigkeit" und als sociale Tugend benannt, Hr. Pilgram benennt sie als "Lurus", als Laster der Hofsfahrt und Fleischeslust; beide aber erkennen in ihr die nothewendige Folge der neuen socialen Berhältnisse. Die Aufslösung aller Gemeinschaft in atomistische Individualitäten ist der tiesste Grund des grassirenden Lurus. "Die Bereinzelung", sagt Hr. Pilgram, "hat im Gediete der Produktion den Krieg Aller gegen Alle in der Gestalt der undeschränkten Conscurrenz zur Folge, der Lurus ist nur eine andere Art der Conscurrenz im Gediete der Consumtion". Dereinst bot der

Beruf und der Stand dem Individuum Genuß und Ansehen; jest ist das Individuum auf anderweitige Erwerbung eines Scheins von Ansehen angewiesen, seitdem der Geist des Beruss und des Standes selbst verschwunden ist. Zur wirklichen Beseitigung der übermächtigen Genußsucht gibt es daher abermals kein anderes Mittel, als die Wiederbelebung des alten dristlichen Gemeinschaftsgeistes.

Soweit, bas ist in ber Theorie, wird jeder Ratholik mit Brn. Pilgram einverstanden seyn. Wie ift es aber nun mit ber Praris? mit ber thatsachlichen Möglichkeit und Bahrscheinlichfeit jener driftlichen Wiebergeburt, bie er felbft immer wieder jur unumganglichen Bedingung focialer Befferung macht? frn. Pilgram's Ansichten find hierin giemlich optimistisch. Er vertraut auf den vielgerühmten "religiöfen Aufschwung" unserer Tage, daß berselbe direft und unmittelbar die nöthige sociale Borbedingung leisten werde. trauen ihm soviel nicht zu. Wir segen auf ihn unsere hoffnung far bie Bufunft; aber nicht für bie unmittelbare Gegenwart. Wir glauben, daß er endlich siegen und die Cocietat noch retten werbe; aber wir glauben nicht an ein Auffommen beffelben über ben antisocialen Beift, ehe ber lettere einem gleichen Ruin durch die Thatsachen unterlegen fenn wird, wie es bem liberal spolitischen Geiste bereits wider-Rurg, ber Weg wird burch eine neue Ratastropbe Wann und wie? das wissen wir nicht; aber es fonnten möglicherweise zuvor noch die Hügelspißen und Bergesausläufer, auf welchen die Burgen ber alten Gifenmanner ftanben, von ben Gelbmannern wieder befestigt werben muffen, nicht gegen außere Feinde, sondern gegen die Schaaren ibrer - weißen Arbeiter : Eflaven.

Der unläugbare "religiöse Ausschwung" bewahrt uns also vor jener Verzweiflung an der Menschheit, die so vielen Wohlmeinenden außerhalb der Kirche nur noch den Glauben an Antichrist und Wiederfunft des Herrn, an Millennium und Weltuntergang beläßt: er gibt uns aber feine Ausficht auf Erreichung bes Biele ohne Beltfataftrophe.

Soll man inzwischen ble hande in ben Schoof legen, bis die Ereignisse selber unaufhaltsam eindringen, und ben antisocialen Geift erdruden werden? Gewiß nicht. Soll man hulfe gegen die socialen Grundübel vom "Staate" verlangen und erwarten? Ebensowenig. Der Staat selbst ift feine reale Gemeinschaft mehr, sondern nur die Abstraction berselben, statt eines Organismus nur mehr das Aggregat vereinzelter, nicht durch Autorität, sondern durch Gewalt und Umstände zusammengehaltener Individuen. Hr. Pilgram sagt daber ganz richtig: der Einzelne se in seinem Areise und vor Allem in der Gemeinde hat an der Wendung zum Besseren zu arbeiten.

Wenn die driftliche Wiedergeburt, die Wiederkehr bes mahren Gemeinschafts Geiftes unumgängliche Bedingung ift, dann muß auch jede "sociale Reorganisation", unternommen ohne die sicherfte Gewisheit des Vorhandenseyns dieser Bedingung, mit der höchften Gefahr verbunden seyn, nicht nur mit der Gefahr ber Richtigkeit, sondern auch noch positiver Bereitrungen.

We ift insofern ein berechtigtes Gefühl, wenn Schriften, wie die Pilgram'iche, den Lefer schließlich doch zweiselhaft und unberuhigt laffen. Sie können und sollen eben nur zur Bordereitung der Geister dienen, welche die driftliche Gemeinschaft erst innerlich und in sich herzustellen haben. Dazu emspfiehlt die Rirche ihre Werte der Barmherzigkeit. Db, wie und wann Gott zur eigentlichen "socialen Reorganisation" die vielhundertjährigen Schlagbaume auf allen Gebieten des Lebens zerschmettern werde: barüber sagt die Rirche nichts.

#### XXIV.

## Die Aufhebung ber Abtei Rheinan.

Martin Gerbert hat den Schwarzwald eine Colonie der Benediktiner genannt. Der gelehrte Abt hat nachgewiesen, daß die Brüder vom Orden des heil. Benediktus in dem unswirthbaren Gebirg sich niedergelassen haben, als es nur erst von wenigen zerstreuten, großentheils halbwilden Heiden und von wilden Thieren bewohnt war\*). Die Mönche lichtesten die Wälber und entsumpsten die Thäler, sie stellten Wege und Wasserleitungen her; sie machten die Wüsten zu fruchtsaren Feldern und die menschlichen Bewohner zu Christen. In der Nähe der Klöster siedelten Fremde sich an, die Kultur verbreitete sich auf entlegeneren Boden, es entstunden Dörfer und manche dieser Dörfer erwuchsen zu Städten. Wohl ers hielten die Brüder große Bodenstrecken geschenkt, aber der Boden war wenig werth; die Klöster waren arm; aber sie

<sup>\*)</sup> Historia nigrae silvae, ordinis Sancti Benedicti coloniae. — Opera et studio Martini Gerbert monasterii et congregationis S. Blasii in eadem silva Abbatis S. Q. R. J. P. collecta et illustrata. — Typis ejusdem monasterii. 3 Tom. 4. Der britte Band enthält ben Codex diplomaticus.

wurden reich, well fie dem Boben seinen Berth schufen, und als sie reich geworben waren, ba verwendeten sie ihre Mittel zu Allem, was den Menschen veredelt. Die Rloster und die Bellen ftunden auf den rauhen hochebenen der Gebirgestode, in dumpfen tiefen Schluchten und in den weiten Thalern, und wo sie stunden verbreiteten sie Segen; überall umgab fie Wohlstand ober doch die stille Behaglichkeit zufriedener Menschen.

Roch unsere Bater haben biese Klöster und biese Zellen gesehen; noch sie haben die Gastfreundschaft und die Wohlsthätigseit der Alöster, den menschlichen Werth und die Aristliche Demuth der gottergebenen Rönche gefannt: wir haben nur noch die Erinnerung an die Erzählungen unserer Vater, denn die Mönche wurden nach allen Richtungen zerstreut, sie sind vereinsamt gestorben, und ihre Richter liegen in Trümsmern. Richt wilde Kriegshorden haben die Benedikiner im Schwarzwald aus ihren Häusern vertrieben; nicht eine geswaltsame Katastrophe hat diese gebrochen, nicht erbarmungssiese Feinde haben sich ihres Eigenthumes bemächtiget; die Obrigseiten der eigenen Heimathländer haben die Zerstörung vollbracht, die regelmäßigen Staatsgewalten haben die alten Eigenthumsrechte ausgehoben, welche zu schüpen ihr Bestus

Bon allen ben Anftalten, welchen Deutschlands füdmeftliche Spite Chriftenthum und Rultur verbanft; von all beffen gablreichen Stiften bes Benediftiner. Orbens ift nur noch bie Abtei Rheinau übrig, und auch diese ift jest ber gewaltfemen Auflösung verfallen - nach mehr als taufendjährigem Beftand\*).

Durch eine Urtunde vom Jahre 856 fchenft ber Weltpriefter Des ginhart ju Rettingen dem Rlofter Rheinau die Gater, welche ihm von feiner Mutter zugefallen waren. — Im Jahre 861 fchenft Lantfrith von Reutirch (Riuchilchun) dem Rlofter die Befigungen, welche er in Alpfen (Alafin) in ber Graffchaft hauenftein

Anderthalb geographische Meilen unterhalb Schaffhausen macht der Lauf des Rheines einen Bogen, dessen linker Aft ganz rückläusig ist. Dieser Bogen schließt einen Raum ein, welchen eine kurze, sehr schmale Landzunge mit dem linken Usergelände thalabwärts verbindet, und welcher demnach als eine große Insel mit hohen Usern erscheint. In diesem Raum liegt das Dorf Rheinau, aber die Gebäude der Abtei stehen auf einer kleinen wirklichen Insel in der ersten Hälste der rückläusigen Stromstrecke. Das Stift des Stammes der Welfen, in der alten alamanischen Grasschaft Abelhelms, hat die politische Eintheilung der heutigen Zeit auf das Gebiet des Kantons Jürich geschoben, aber der größte Theil seiner Güter liegt in dem Großherzogthum Baden.

Dieses eigenthümliche Berhältniß hat bisher die uralte Anstalt gerettet. Oft schon hatte die Züricher Regierung mit der badischen Unterhandlungen anknüpfen wollen, um die Auf-

erworben hat. Der bamalige Abt bes Klosters hich Antwarth. — In dem Schankungsbrief v. J. 863 vergabt der Abt Wolfene aus dem Stamme der Welfen große Besitzungen, er erklärt: das Kloster sei von seinen Vorgäng ern gegründet, aber in den Streistigkeiten seiner Familie verwüstet und zerstört worden, deßhalb habe er es zu seinem und seiner Verwandten Seelenheil und zur Thre der Jungfrau Maria und des Apostels Petrus wieder hergeskellt und den König Ludwig zum Mitstister ernannt (contradidi). — Der König Ludwig der Deutsche nahm die Widmung an, und erließ im Jahre 866 aus der Pfalz zu Frankfurt ein Diplom. Dieses bezeichnet die Besitzungen des Klosters (cujus nomen est Rinowa in ducatu Alemanico in pago Turgawe videlicet comitatu Adelheims) mit großer Bestimmtheit, verleiht dem Stift seine Immunitäten und bestätigt Wolfene als Abt. S. Codex Alplomaticus p. 1, 3, 7 ss.

Die Entstehung bes Klosters Rheinau fällt mindeftens in ben Ansfang bes achten Jahrhunderts, daß jedoch Wolfhart oder Welf I. daffelbe i. J. 778 gestiftet habe, scheint uns nicht vollkommen erwiesen zu sehn.

hebung bes Klosters b. h. bie Einziehung und die Merthellung seiner Güter zu vereinbaren, aber ber Größerzog Leos
pold ging niemals darauf ein. Der edle Kürst ehrte die
Geschichte ber Lande, welche Gottes Kügung seinem Scepter
unterwarf, und er hatte ein Herz für deren Denkmale. Hätte
er eln Bierteljahrhundert früher den Thron bestiegen, so wäre
das alte Recht stärfer gewesen als die Forderungen der
Staatstaffe, stärfer als die Auftsärungssucht des damaligen
Liberalismus und als der Haß der protestantischen Staatsdienerschaft gegen katholische Institute. Man hätte die Bestimmune
gen des Presburger Friedens anders gedeutet und man hätte
viel schneller die gegenseitige Abneigung überwunden, welche
die früheren Unterthanen des Hauses Habsburg lange Zelt
zu Fremden im eigenen Lande gemacht hat.

Jest wird bas Gerücht verbreitet, bas zwifchen bem Große berzogthum Baben und bem Ranton Burich eine llebereinfunft zur Auflöfung ber Abtei Rheinau zu Stande gebracht sei. Man glaubt allgemein diesem Gerücht, aber bennoch scheint beffen Wahrheit sehr zweifelhaft zu sehn (?).

Allerdings fanbe die Convention feine formellen Sinbernifie von Seiten der Schweig \*), für bas Grofherzogthum Baben

Dach den Bestimmungen der eidgenöffischen Bundes Berfaffung von 1848 Art. 9 und 10 fann ber Ranton über Gegenstände ber Polizei, bes nachbarlichen Berfehrs und der Staatsmirthich aft Berträge mit dem Auslande abschließen; jedoch dürfen bieselben nichts dem Lande ober den Rechten anderer Rantone Juwiderlaufens bes enthalten. Der amtliche Berfehr zwischen Rantonen und auss wärtigen Staatsregierungen ober ihren Bertretern wird allerdings vom Bundestalhe vermittelt, doch fonnen die Rantone über die bes zeichneten Gegenstände mit den untergeordneten Behörden und Beamten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Berfehr treten.

Dowohl nun bie Aufhebung bee Rloftere ficherlich "ein Gegen: fanb ber Staatswirthfchaft" ift, fo fcheint boch bei ber betreffen-

aber mochten bie materiellen Bestimmungen und noch mehr beren Bollzug namhaften Schwierigfeiten unterliegen. Wenn bas Großherzogthum Baben bie Rlostergüter, welche auf seinem Gebiet liegen, einfach an fich ziehen und ben Monchen verhältnismäßige Penfionen auswerfen wollte, so ware eine Uebereinfunft nicht nothig und die Regierung fonnte wie bisher die Magnahmen des Kantons Zürich in vollfommener Ruhe erwarten. Da man ben Schweizern aber ficherlich nicht die sammtlichen Besitzungen der Abtei überantworten will, so mußte man annehmen, daß bie beiben Nachbarn ben Befit und bie Laften getheilt hatten. Bare biefe Boraussetzung richtig, so mußte man fragen, mas die badische Regierung mit diesen Gütern anzusangen gebenke? Vor wenig Jahren hatte man vielleicht feinen Anstand genommen, fie einfach für Staats - Domainen zu erflaren, heutzutage aber fonnte feine beutsche Regierung im Ernst baran benfen und am wenigften bie Regierung eines protestantischen gurften, beffen fatholische Unterthanen mehr als zwei Drittheile ber Bevolferung bilben. Comit gabe die Bereinigung Diefer Guter mit bem fatholischen Rirchenvermögen ben einzigen Ausweg. Roch ift dieses Bermogen bedeutend, gut verwendet reicht es vollfommen für die Bedürfniffe aus \*), und die firchliche Behörde mußte gerechtes Bebenfen tragen, Diese Bergrößerung ber Rirchengüter zu optiren. Freilich ift bie Dotation bes Erzbisthums Freiburg nicht genau nach dem Ginn ber Bulle

ben Unterhandlung die Vermittelung des Bundesrathes eintreten zu muffen, diefer aber wurde diefem staatswirthschaftlichen Geschäft gewiß keine Schwierigkeiten bereiten.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1847 auf 1848 stellte sich der Ertrag des gesammten katholischen Rirchenvermögens im Großherzogthum Baden auf 3,018,619 Gulben, und seit dieser Zeit muß er sich bedeutend ers hoht haben. S. Deutsche Bierteljahreschrift 1854. Num. 68. S. 259.

vom 11. Avril 1827 Ad dominici gregis custodiam georbe net, und man tonnte vielleicht bie Dangel berfelben burch bie eingezogenen Befigungen ber Abtei Rheinau aufheben; ba aber Die Dotation aus ben icon fruber fafularifirten Rirchengutern geschopft merben follte \*), fo beftanbe noch immer die alte gerechte Beschwerbe. Freilich fann ber Papft Die andere Berwendung irgend eines Kirchengutes genehmigen; wir zweifeln aber billig, ob biefe Genehmigung ju Rom gefucht ober gegeben worben ift, benn wer bei Unterhandlungen die Bunft ber Berhaltuiffe nicht fur fich bat, ber foll feine Bugeftanbe niffe in unmesentlichen Dingen verlangen, und in ben Unterhanblungen über bie Feststellung ber Rirchenverhattniffe in Baben ift ficherlich ber beilige Stuhl nicht im Rachtheil. Die Einziehung ber Guter bes Rloftere Rheinau murbe in jebem Rall eine ergiebige Quelle von Berlegenheiten werben und Die babifche Regierung fieht jest mohl ein, baf firchliche Conflifte febr unangenchm find.

Wenn die Uebelstände der Maßregel so offenbar find, so können beren Ausführung nur überwiegende Grunde bestimmen; wir aber suchen solche vergebens. Die hergebrachten Stichworte sind abgenütt, sie üben keine Wirfung mehr aus. Den Berdummungs-Prozeß katholischer Anstalten können nur jene noch glauben, bei welchen der Prozeß unnöthig wäre, und Aberglauben, Unduldsamkeit und frommelnden Dünkel muß man nicht bei den Mönchen, sondern bei den Leuten suchen, welche das subwestliche Deutschland mit Traktätlein über-

<sup>\*)</sup> Rach ben Rechnungen bes Jahres 1837 leifteten für die Unterhaltung bes Erzbisthums Freiburg

bie noch beftebenben Rirchenftiftungen . . . 47,444 Gulben bie Staatetaffe ans fatularifirten Rirchengutern 27,920 ... 75,364 Gulben.

Seit biefer Beit hat fich bas Berhaltnif nicht verandert. Siehe Deutsche Bierteljahrefcrift 1854. Rum. 68. G. 325.

schwemmen und mit Baselergeld Bekehrungen machen. Man hört nun oft sagen: das Kloster Rheinau erfülle seine Bestimmung schon lange nicht mehr — die bedeutenden Einstünste würden nur zum Wohlleben der Conventualen und für den Auswand einer unklösterlichen Gastfreundschaft verwendet, für die Pflege der Wissenschaft und der Künste, für Unterzicht und gemeinnühige Zwecke habe seit vielen Jahren die Abtei gar nichts, für Seelsorge nur wenig gethan.

Ist der erste Vorwurf begründet, so geht es eben in Rheinau, wie es überall geht, wo die kanonische Beaussichtisgung mangelt. Diese ware sedoch leicht herzustellen, wenn man den aufrichtigen Willen hätte und der Bischof, unter dessen Gerichtsbarkeit die Abtei gestellt würde, hätte nur die Beschlüsse des Tridentiner: Concils über die Rlöster vom Orden des heil. Benediktus zu vollziehen. Es ist meist nicht anders in den reichen Benediktiner Rlöstern in Desterreich, dort zerstört man aber die Anstalten nicht, sondern man stellt nur die Misbräuche ab. Wer sein Vermögen schlecht verwaltet oder verwendet, dem kann man einen Vormund bestellen, aber er hat deshalb nicht sein Eigenthumsrecht verloren.

Rann man nicht in Abrede stellen, daß die Abtei Rheinau in neuerer Zeit sich weniger nühlich gemacht hat, als es ihre Mittel erlauben, so darf man auch nicht vergessen, daß sie für jedes Wirken ein Hinderniß fand. Wenn man von Zesmanden gewisse Handlungen fordert, so muß man ihm diese Handlungen nicht unmöglich machen. Nun haben es die ras dikalen Schweizer gar trefslich verstanden alle diesenigen, die ihnen taugen, zur absoluten Unthätigkeit zu verdammen; sie haben solchen Mißliedigen immer die Möglichkeit genommen das zu thun, dessen Unterlassung sie als Verbrechen ans rechnen.

<sup>\*)</sup> Als die Regierung des Kantons Aargau zuerst ein Inventarium

ten, aver encum wird bow bas Werbalting Rirche in Baben nach beren Berfaffung g und bann wird man die Errichtung von Rne nach ben Beschluffen bes Conciliums von I duften muffen. Das Rlofter Rheinau fonnte Unftalt auf babifchem Boben und unter be und Aufficht bes Ergbischofe von Freiburg erei bieß gang in lebereinftimmung mit ber Reg Benebiffene von Uniane. Gben fo nabe tie einer anberen Birffamfeit bee Stiftes. Da ale Bedingung feines Beftehens aufgeben, ? babifchem Bebiet liegenben Buter felber umtret Rufterwirthschaft berftelle und biefer eine Schule anhange. Der betreffenbe ganbesthel nicht zu ben begunftigten, eine folche Unftal Boblibat und bie Regierung fande einen fi theil barin, baß junge Leute in Demuth und

> über bas Eigenthum bes Rloftere Durt erhab fes, eine bobere Schulanftalt für floffische fom Bacher auf feine Roften ju errichten, unb

> Indistructives occurr and how Window Editable

recht lebendig werde, wo die driftliche Gesinnung gerade ba recht lebendig werde, wo die bosen Einwirfungen des schweizerischen Radikalismus schon viel Unheil gestistet haben und noch mehr stiften werden. Hätte Baden eine solche Anstalt durchgesett, so möchte es ruhig zusehen, ob die Züricher das Haus und die Kirche auf der kleinen Rheininsel zerstörten, oder zur Spinnerei machen, oder ob sie das allmählige Absterben der Mönche auf der Rheininsel abwarten wollten.

Wann zwänge, sein Vermögen zu industriellen oder anderen Unternehmungen zu verwenden. Wer zu einem stillen, beschaulichen Leben die Mittel besitzt, der hat dazu das Recht, wie er es auch hat für den bewegten, thätigen und lustigen Berfehr mit den Menschen. Wir werden in unseren Ländern, so Gott will, niemals die verzehrende Rührigseit der Nankees sehen, aber wir mussen doch immer der Zeit die Forderung zugesstehen, daß große Mittel nutbar gemacht werden sollen. Ergeht diese Forderung an den Privatmann, so ist sie noch dringender sir eine Corporation. Das sollten die Benedistiner zu Rheinau wissen — die Regierungen sollten sich aber erinnern, daß jedes Eigenthum eben ein Eigenthum ist.

Würde man nun alles Angeführte bestreiten, so mürde noch immer eine gesunde Politik schwere Einsprachen geseen die Convention zur Theilung der Güter des Stistes erheben.

lleber die Aushebung der Stifte und die Einziehung ihs
res Vermögens hat die gebildete Welt gerichtet; die heutige
Lehre des Staatsrechtes versucht es nicht mehr die Legalität
der Gewaltthat zu erweisen, und auch in Deutschland hat
man jest gesundere Begriffe von der bürgerlichen Freiheit zur
Geltung gebracht. Wir möchten hier nicht die Ausdrücke wies
derholen, mit welchen gerechte Protestanten, mit welchen ein
englischer Staatsmann und Geschichtschreiber die gewaltsame

Aufhebung ber Riofter als eine Berlepung ber Privatrechte bezeichnen.

3m Großbergogthum Baben find langft fcon bie Danner vermobert, welche bie Bertrage vom Jahre 1796 mit ber frangösischen Republik unterhandelt und welche auf ihre Beise beim Bollzug bee Reichs . Deputations . Schluffes mitgewirft haben; alle jene find hingegangen, welche bie befannte Rlaus fel bes Pregburger Friebens vergagen "), und von ben Commiffaren, welche bie Aufhebung ber Rlofter mit beifpiellofer Robbeit vollzogen, ift jest wohl feiner am leben. Wir wollen fein Tobtengericht halten über biefe Manner - fie maren bie Rinber ibrer Beit; aber wir mochten Die Thatfache feftgeftellt feben, bag ber Beift jener Belt jest nicht mehr in ben Raumen fpufe, in welchen man bie öffentlichen Ungelegenheiten verhandelt. Es war ber Beift ber Berneinung, ber Beift, welcher ben Glauben an bie driftliche Babrheit und folgerichtig an die Beiligfeit ber Throne verneinte. Die Aufhebung ber Rlofter im Schwarzwald gehort zu ben Thatfas den, welche bie tiefe Erniedrigung bes Baterlandes bervorrief. Die Berlebung geheiligter Rechte, Die robe Berftorung alter, noch lebensfähiger Inflitute und bie Berachtung ber Bietat bes Bolles ift auf ben ichmargen Blattern gu fefen, auf welche Deutschlands Geschichte Die Entftehung bes Rheinbundes idrieb.

Der Bestand ober bie Aufhebung der Abtei Rheinau mag, für fich genommen, dem Staat und ber Rirche eine

<sup>\*)</sup> Les principantés, seigneuries, domaines et territoires serent possédés respectivement par. . . S. A. S. l'Electeur de Bade. . . de la même manière, aux mêmes titres droits et prérogatives que les possédatent S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de Sa maison, et non autrement Art. VIII.

ziemlich unwichtige Angelegenheit fenn, aber bie Bahrung ober die Berletung des Princips, an welches die Thatsache fich knupft, ift beiden von unermeglicher Tragweite. Das Großherzogthum Baben bat ber Freigeisterei und ber Berftorungefuct in der erften Salfte des neunzehnten Jahrhunderts seine Opfer gebracht, in ber zweiten sollte es bamit zu Ende getommen fenn. Berläugnet eine Regierung bie Rechte, welche ein ganges Jahrtausend anerkannt und geschütt ober boch wenigstens aufrecht erhalten hat, so ruft sie nothwendig eine Zeit herbei, welche auch das ihrige nicht achtet. Die Periode des schaalen Liberalismus ift abgelaufen, die flache Aufflarungesucht ift lächerlich geworben und die Freimaurer werben sie nicht wieder zu Ehren bringen. Allerdings geht auch ble Beit ber absoluten Gewalt und ber Staats - Omnipoteng ju Ende, und wenn auch beide noch vorübergehender Erfolge fich rühmen, so wird boch die mahre Freiheit eine neue Orde nung der Dinge auf andere Grundlagen bauen. Der Absolutismus und die Staats Dmnipotenz bilden allerdings das Syftem des monarchischen Despotismus, aber sie find in weit boberem Grabe die mesentlichen Eigenschaften ber sogenannten Boltsherrschaft, sie sind überall, wo ein souveraner Wille die alleinige Quelle des Rechts ist; sie stehen feindlich der erhals tenben Politif gegenüber, deren Lehre über ber hochsten Gewalt auf Erben bas emige Geset anerkennt, welches bie bestehenden Rechte ale Beiligthumer ber menschlichen Ginrichtungen ju mahren befiehlt. Rur ber driftliche Staat ift conservativ.

Das radifale Wesen hat dem Großherzogthum Baden viel Unglud gebracht. Ungählige Wirren, Zerstörung und Aufruhr haben ihre sichtbaren Urheber verzehrt, die Regiezung des schönen Landes hat bessere Bahnen betreten und alle guten Bürger wünschen, daß sie die Ursacken fünftiger Stözung entserne. Kann die conservative Regierung mit der

einer neuen Zerftorung verbinden, kann sie den dofen Nachsburn etwa gar noch einen Theil der Trümmer als Besithum auf ihrem eigenen Boden überlassen? oder ist der Züricher Radisationus ein anderer, weil er wesentlich catvinisch ist? Die babische Regierung konnte eine Uebereinkunft mit den Zürichern nicht in der Zeit unterhandeln, in welcher die radikale Schweizer-Politik dem König von Preußen sein altes Recht verläugnet und die Gewährleistung aller europälischen Mächte verhöhnt hat. Die badische Regierung kann nicht die gewaltsame Aushebung einer sirchlichen Anstalt bestächten, während sie zu Rom eine billige Anordnung der kirchlichen Berhältnisse für den Umfang ihres eigenen Gebiester erstrebt.

Wie überall so mag es auch im Großherzogthum Baben noch bureaufratische Ueberlieferungen geben, welche in manschen Dingen mit der Lehre des Radikalismus übereinstimmen; nimmermehr aber kann das Königthum einen Aft besselben mit der Heiligkeit seines Ansehens beden. Wir glauben nicht un das Gerücht einer Uebereinkunft zur Aushebung der welsssschen Stiften Stiftung.

Als das Großherzogthum Baden durch den Bertrag vom 27. December 1820 die Guter mit den Rantonen theilte, auf beren Gebiet die aufgehobenen Stifte lagen, da war die sogenannte Infameration schon seit vielen Jahren vollendet; aber die Abtei Rheinau besteht noch, und während des lettverstoffenen Menschenalters hat sich die Meinung über die Rechtsverhältnisse der Rlöster geandert. Ginen ähnlichen

<sup>\*)</sup> Der Bertrag betrifft ble "Liegenschaften, Gefälle, Rapitalien in ber Grafschaft Rellenburg, welche weltlichen und geiftlichen Stiftungen, Bfarrlirchen, Gemeinden, Stiftern und Rloftern" ber Rantone Burich, Schaffhaufen und Thurgan zugehört haben. Die

Theilungsvertrag wurde die großherzoglich badische Regierung jest vielleicht nicht mehr oder doch unter anderen Bedingungen abschließen.

Was man nicht burch eine besondere Uebereinkunft beswirken mag, in welcher der nächste Zweck ohne Rüchalt aus gesprochen ist, das kann als besonderer Fall aus ganz allgesmeinen Bestimmungen folgen; und daß eine solch allgemeine Convention abgeschlossen sei, das ist sehr mahrscheinlich; denn es waren darüber Unterhandlungen im Gang. Das Heimsfallsrecht (droit d'audaine, jus albinagii) wurde durch Gesseh und Herkommen sehr mild ausgeübt, aber es ist nicht durch einen förmlichen Vertrag zwischen Baden und der Schweiz ausgehoben. Wäre dieser Rest alter barbarischer Absgeschlossenheit auch nicht vom heutigen Völkerrecht als durchsaus unsittlich erkannt\*) und verurtheilt; so könnte er doch

Süter wurden i. 3. 1803 von Desterreich durch Aufstellung eines Heimfallrechtes inkamerirt, und gingen 1808 in Folge des Press durger-Friedens an die Krone Würtemberg, und durch den Parisers Bertrag vom 2. Det. 1810 an das Großherzogthum Baben über. Auf die "angelegentlichen Berwendungen des kaiserlich russischen und des königlich preußischen Hofes" ließ sich die großherzogliche Regierung zu einer "gütlichen Ausgleichung", d. h. zu einer Bewichtung herbei.

Der Bertrag bestimmt Art. 1. und 5., daß die Güter zu drei Fünftheilen an die "vorherigen Eigenthümer" zurückgehen, die anderen zwei Fünftheile aber ein unbestrittener, unbeschränkter Bestandtheil der großherzogl. Domainen bleiben sollen. Nach gleischen Berhältnissen wurden die Lasten und Schulden getheilt.

In Art. 8. erklärt Baben, daß es sich für die Eigenthumsans sprache auf die Probstei Klingenzell im Thurgan mit einer Absins dungssumme von 6000 fl. begnüge.

<sup>\*)</sup> S. Heffter bas europäische Bolkerrecht ber Gegenwart. I. Buch, I. Abschnitt, S. 62. IV.

nicht mehr aufrecht erhalten werben in bem lebhaften Bertehr und in ber Gemeinschaftlichfeit so mancher Interessen, wie fie zwischen ber Schweiz und ihren Rachbarn bestehen. Banern und Würtemberg haben Verträge mit ber Eitgenoffenfchaft abgeschlossen und Baben fann nicht zurüchleiben.

Berrentofes ober lebiges But gebort, wie überall, fo auch im Großherzogthum Baben, bem Ctaat \*\*). Db aber bas Bermogen eines aufgehobenen Stiftes burch bas Erlofen ber moralifchen Berfon, welche bas Gigenthumsrecht befaß, ale lediges But (épave) ju betrachten fei und folglich bem Staats-Bistus anheimfalle, bas mochte in jeglichem Land gerechtem 3weifel unterliegen. Roch weniger bat man fic baraber geeiniget, ob in folchem gall bas ausmartige Bermogen untreunbar fei von ber inlandifchen Sauptftiftung, ever ob der gegenseitige Staats - Bistus berechtiget fei ju ber Occupation in lanbifder Beligungen, Renten und Rechte auswärtiger fafularifirter geiftlichen Stiftungen, ob mirt-Ho bas fistalische Occupationsrecht burch bas eigene Staats-Bebiet begrenzt werbe, und ob eine Erftredung beffelben auf frembes eine Berletung ber auswartigen Staatshoheit fei? Defterreich bat fich burch bie Infameration ber Guter fcmeis zerischer Stiftungen in Rellenburg bafür entschieben, und aus Bortlaut und Ginn bee ermabnten Bertrages v. 3. 1820 geht hervor, bag Baben wohl große Bugeftanbniffe gemacht, aber für anbere galle bas Recht feineswegs aufgegeben bat. Burbe nun bie Aufhebung bee Beimfallerechtes auch jenes ber fietalischen Occupation lebiger Buter (droit d'épave) uns bebingt einschließen, fo fielen die im großherzoglichen Staate. Bebiet liegenden Guter ber Abtei Rheinau bem Burcherifchen

<sup>\*)</sup> Les biens qui n'ont pas de maltre appartiennent à l'Etat. Code civit. 713.

Fistus fogleich anheim, wenn biese sakularistet ober ausgestorben ware.

Es machen fich noch andere Betrachtungen geltenb.

Ist die badische Regierung durchaus gehalten, dem Fisfus eines anderen Staates die Erwerbung von Grundeigenthum auf ihrem Boden zu gestatten? Das Bölferrecht stellt
dieß ganz und gar ihrem Gutbefinden anheim\*), und im vorliegenden Fall bestehen, wir haben es oben bemerkt, gar gewichtige Gründe gegen diese Erwerbung. Daß sehr viele
Schweizer undewegliche Güter auf badischem Boden besitzen,
das begründet durchaus kein Präjudiz, denn bestünden auch
gleiche Berhältnisse, so konnte die Regierung immer dem Einen
erlauben, was sie dem Anderen verwehrt.

Rach kanonischem Recht gehört jede kirchliche Stiftung der Kirche, diese tritt ein, wenn jene erlischt, und deren Güter sind dennoch nicht herrenlos, wenn die örtliche Anstalt zu bestehen aufhört. In nun, nach der Auffassung badischer Staatssmänner, das gemeine Kirchenrecht auch nicht mehr in voller Geltung und Kraft, so müßte doch eine natürliche Rücksicht sie bestimmen, die Besitzungen des aufgelösten Stiftes lieber der kirchlichen Gemeinschaft in ihrem eigenen Lande zuzuwens den, als sie dem Fissus eines calvinischen Kantons zu übers

<sup>\*)</sup> Si le souverain ne permet point aux étrangers de posséder des immembles, personne n'en est en droit de s'en plaindre, car il peut avoir de trés bonnes raisons d'en user ainsi; et les étrangers ne pouvant s'attribuer aucun droit dans son territoire, ils n'en doivent pas même trouver mauvais qu'il use de son pouvoir et de ses droits de la manière qu'il croit la plus salutaire à l'Etat. Et puisque le souverain peut refuser aux étrangers la faculté de posséder des immeubles il est le maître sans doute de ne l'accorder qu'à certaines conditions. Vattet Droit des gens. 8. Liv. II, Chap. VIII, §. 114.

laffen. Anerkennen aber beide Regierungen die Gultigfeit ber kanonischen Gesetze, so kann, nach aufgehobenem Seime fallstrecht, die katholische Kirche in Zürich so gut als jene in Baden bas Erbe ansprechen und die Entscheldung sieht bei bem heiligen Stuhl.

Wir enthalten und der weiteren Erörterung, weil fie jett unnöthig und unzeitig ware. Wenn wir aber der badisichen Regierung Glud munschen zu einem Bertrage, welcher ein langst geächtetes Recht abschafft, so hoffen wir auch, daß sie Bestimmungen vereinbart habe, welche das tausendjährige Welfenstift der Willfür einer radifalen Kantons. Berwaltung entziehen. Die Regierung des Großherzogthums Baden weiß durch selbsteigene Erfahrung, daß die Erwerdung eingezogener Klostergüter noch Niemanden Segen gebracht hat.

Geschrieben im Februar am Tage bes beit. Richarb.

### XXV.

# Die Missionen in Afrika im vierzehnten Jahrhundert.

### Erfter Artifel.

Die Missionen in Aegypten, Rubien und Abyffinien.

Gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hatte nnocenz-IV. eine Gesandtschaft von Dominikanern nach egypten gesandt, um den Sultan Saleh zur Annahme des ristlichen Glaubens zu bewegen, und von da aus zu den ataren zu gleichem Zwecke zu gehen \*).

Die Mitglieder der Gesandtschaft sind uns nicht namentscheichnet, doch läßt sich als wahrscheinlich annehmen, is sie aus den Dominikanern Ascelin, Albertus und Sison de St. Quintino bestanden habe, von denen der Lettere nen Reisebericht geliesert hat, welchen uns Vincenz von eauvais in seinem speculum historiale theilweise ausbesahrt hat.

Die Behauptung, daß Ascelin das Haupt bieser Ge-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bes Papstes ist nur aus der Antwort des Sultans bekannt, welche Raynald zum Jahre 1247 nro. 58 seq. mitges theilt hat.

fanbtichaft mar, hat ichon Fleury in feiner Rirchengeschichte aufgestellt; sie rechtfertigt sich burch eine in London im brittischen Museum vorhandene, in altfrangosischer Sprache geschriesbene Handschrift, welche auch die Beschreibung Aegyptens enthält, die wir bei Bincenz von Beauvais vermiffen \*).

Die Gesandtschaft erreichte ihren 3wed in Aegypten nur theilweise. Der Sultan bemerkte in seiner Antwort an ben Papst, er freue sich zwar über die Absicht desselben, ihn auf den Weg der Wahrheit zu leiten, er würde sich auch gerne mit ihm hierüber mundlich benehmen; da dieß indessen unsmöglich sei, habe er wenigstens mit seinen Abgesandten dassüber mundlich verhandeln wollen, es sei übrigens für die abgesendeten Dominisaner in Gegenwart mohamedanischer Gelehrten gefährlich, auch wegen ihrer Unsunde der Sprache und ihrer zu niedrigen Stellung als bloße Monche unzuslässig gewesen \*\*).

Der Gultan ertheilte ben Dominifanern ben Rath, ihre Reife zu ben Sataren nicht fortzusegen; er fceint ihnen

<sup>\*)</sup> Swei kleine Bragmente aus blefer Sandschrift, die als Ms. Mus. Brit. Bibl. Reg. 19 D. 1. bezeichnet wird, über ben Sandel in Calco und Damlette find abgebruckt in Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity. Vol. XXI, pag. 394 und pag. 400. London 1837. 4.

Rayuald loc. cit. nro. 74: sed desideraremus ut possemus insimul convenire, et ore ad os disputare, et colloqui de rebus divinis de prope, quasi certamine manuali: sed quoniam hoc fuit impossibile, voluimus hoc agere, cum titis quos miserat de fratribus praedicatoribus; sed non erat etc in terris nostris omnino securum de lege vestra et nostra in praesentia nostrorum sapientum disputare; et manifestum est quod hoc erat ob impedimentum linguae Arabicae, et propter incessum per viam humilitatis ordinis monachatus, et quia aisi in lingua Latina, sive Gallica disputandi consuetudinem non habebant.

wohl die Fortsetzung der Reise gestattet zu haben, keineswegs aber dabei behilflich gewesen zu senn \*).

Die Erlaubniß, die Christen in Aegypten in ihrem Glauben stärken zu dürsen, wurde den Dominikanern allerdings gewährt, doch scheint sie nur auf eine kurze Dauer beschränkt gewesen zu seyn, denn es sindet sich weder in diesem, noch in dem solgenden Jahrhunderte eine Spur, daß es einem Orden in Aegypten gegönnt wurde, ein Ordenshaus zu errichten und eine Mission von längerer Dauer zu begründen, wie es in den benachbarten Staaten der Berberei der Fall war \*\*).

Die lateinischen Christen hatten in Aegypten nur dann die Erlaubniß zur Religionsübung, wenn sie einer Nation angehörten, der sie vertragsmäßig zugesichert war.

Bom zwölsten Jahrhunderte an hatten einzelne Gristlichen Staaten des Abendlandes mit Aegypten Handelsverträge geschlossen, durch welche ihren Angehörigen der Berkehr mit diesem Lande gesichert war.

In den Raufhäusern derselben befanden sich auch verstragsgemäß Rapellen oder Kirchen, innerhalb welcher der driftliche Gottesdienst ungestört abgehalten werden konnte.

In den Verträgen Venedigs mit Aegypten hatte die Republik selbst jedoch diese Erlaubniß nur auf ihre Angehös

<sup>\*)</sup> Et innuerat sensus in sua epistola, quod ipsi vellent proficisci ad Tartaros, et quod nos juvaremus eos ad suum propositum adimplendum, et removeremus causas ipsorum viam impedientes, et promoveremus corum voluntatem; sed non consuluimus dictis fratribus propter multas causas, quas diximus, ut ad ipsos Tartaros deberent proficisci.

<sup>\*\*)</sup> Raynald loc. cit. nro. 68 bemerkt am Schlusse ber Antwort bes Sultans an ben Papst: subjects sunt hisce litteris nonnulla soldani diplomata, quibus religiosorum Praedicatorum securitati, nt Christianos qui in ipsius terris versantur excolant ad pietatem, cavet.

rigen befchrantt, fo bag bie Theilnahme anderer Chriften an biefem Gottesbienfte nicht gestattet wurde \*).

Die fprifchen Chriften flanden unter bem Schute Benebige \*\*).

Mit ben eingebornen Christen bes Landes scheinen bie wenigen Klerifer aus dem Abendlande in feine nabere Berahrung hinsichtlich der Glaubenstehre gekommen zu sepu, benn es findet fich vor der Regierung Papft Eugen's IV. feln Bersuch, sie mit dem romischen Stuble zu vereinigen \*\*\*).

Diesem Berkehre, ber bis jum vierzehnten Jahrhunderte nur zeitenweise unterbrochen, und nur hinsichtlich gewisser Baaren beschränft mar, brohte am Aufange beffelben burch eine Berordnung des Papstes Benedift XI., welche den Sanbel sowohl mit Alexandrien, wie mit ganz Aegopten zum Be-

<sup>\*)</sup> Im Berirage Benedigs vom Jahre 1238 heißt es: De hoc quod petierunt super facto ecclesiae, que sit propria hominum Venetiarum, et balneum similiter, aptentur et preparentur ita, quod alli Christiani non intrent, nisi Veneti. Diese Bestims mung ist in ben späteren Berträgen von 1255 und 1262 wieders holt. Man vergl. Tasel und Thomas: Urfunden jur älteren hans beles und Staatsgeschichte ber Republis Benedig. Th. II, p. 339 und p. 487 in ber zweiten Abtheilung ber Fontes rerum austriacurum Bb. XIII. und Marin, storia civile e politica de Veneziani. Venezia 1800. 8. T. IV, p. 267.

<sup>••)</sup> Man vergl. ben zu Gunften ber Benetianer erlaffenen Befehl bes Sultans vom 5. December 1258 bei Tafel und Thomas a. a. D. S. 491, in welchem es helßt: et adhue faciemus habere curam de Christianis Surianis, qui sunt in terra postra.

Der Dominifaner Simen ermähnt bes griechischen und jakobitischen Patriarchen nur vorübergebend. Bon bem griechischen ermähnt er querft, daß er die Pilger jum Sinai mit Empfehlungen und Raths schlägen unterflühte, und nur dieweilen von den Pilgern Almosen sordere; von dem Patriarchen der Jasobiten dagegen heift est qui manum elemosinariam ad pauperes et peregrinos intuita pietatia velut praedictus patriarcha quandoque extendit.

hufe ber Wiebereroberung bes heiligen gandes unterfagte, eine ganzliche Beranderung \*).

Indessen waren die Verbindungen bereits so tief gewurzelt, daß sie auch dem papstlichen Verbote zum Trope fortbestanden, wie uns die Schilderung eines gleichzeitigen Reisenden beweist, der durch Aegypten nach dem heiligen Grabe pilgerte.

Jebe von ben driftlichen Seeftabten, fagt ber englische Dominifaner Simon Simeonis, ber im Jahre 1322 nach Alexandrien fam, hat dort ihr eigenes Kaufhaus, welchem ein Conful ber Nation vorsteht, ohne deffen Erlaubniß tein Raufmann zugelassen wird. Er selbst wohnte im Raufhause von Marseille, das im vorliegenden Texte unrichtig mit fundus bezeichnet wird, mahrend es gewöhnlich von den lateis nischen Schriftstellern bes Mittelalters fundicus ober fundacum, von ben italienischen fondaco genannt wirb. Fünf Tage brachte er mit feinem Begleiter, einem anbern englischen Drbensgenoffen, Hugo illuminator genannt, in ber Rapelle biefee Raufhaufes zu, ehe fie die Erlaubniß zur Beiterreife erlangen konnten; benn nur ungerne gewährte man bieselbe ar= men Bilgern, insbesondere Monchen, da von ihrer Durchreise fein Gewinn zu hoffen, und für die Schatfammer des Sultans feine Abgabe zu erheben war. Simon erwähnt außer dem Raufhause, in dem er selbst wohnte, noch breier ande= ren, namlich bes genuesischen, venetianischen und catalas nischen \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. das Verbot Benedifts vom Jahre 1304, das bei Marin a. a. D. T. V, p. 322 abgebruckt ist, und von Clemens V. wiederholt wurde im cap. multa Extr. Comm. V, 2.

<sup>\*\*)</sup> Hoc autem est sciendum, quod communiter quaelibet christianorum civitas maritima habet fundum in civitate ipsa et consulem; fundus vocatur locus edificatus pro mercatoribus determinatae civitatis vel regionis, utpote fundus Januae, fun-

Bar die Birtsamfeit einzelner Diffionare burch biefe Berträge in früherer Zeit zusolge ber Beschränfung auf die Rapellen und Rirchen innerhalb ber Raufhäuser schon auf enge Schranfen angewiesen, so mußte sie burch bas unbebingte Handelsverbot noch mehr beschränft werben, da ein erlaubter Bertehr fortan nicht mehr flattfinden fonnte.

Bei einem solchen Verbote konnte man gewiß nicht auf bie Wilfahrigkeit ber ägyptischen Sultane rechnen, ber christlichen Religion freiere lebung zu gestatten. Bei einer ftrengen Handhabung besseiben ware den Missionaren selbst ber Weg vom Abendlande aus nach Negypten zu gelangen verwehrt gewesen; indessen zeigen die Reisen einzelner Vilger, Klerifer und Mönche nach dem heiligen Grabe durch Negupten, daß bas Berbot auf sie nicht ausgebehnt wurde.

Unter ber Regierung Papft Johann's XXII. finden wir auch den Berfuch zu einer größeren Miffion für Aegypten angeführt, der indeffen gleichfalls nicht von Erfolg gewesen sen kann, da die Schriftsteller ber Orden, von welchen die meiften Miffionen ausgingen, seiner gar nicht erwähnen.

Am Anfange bes Monats Schaban im Jahre 727 b. h. (n. Chr. 1327, 22. Juni), erzählt Mafrizi, tam eine Gestandtschaft aus Rom, die vom Papste ber Franken abgesenstet war, mit Geschenken und einem Schreiben, in welchem ber Papst ben Schut ber Regierung für die Christen anrief, und bafür die Erklärung abgab, die Franken würden die in ihren Ländern befindlichen Musclmänner ebenso behandeln, wie die Christen in Negypten und Sprien behandelt würden. Man antwortete den Gesandten und verabschiedete sie. Seit der Regierung des Sultaus Melio - alsaleh Nedsim - eddin

dus Venetiarum, fundus Marciliae, fundus Cathelanorum et sic de aliis etc. Man vergl. bas Itinerar bes Simon Simeonis in ber Ausgabe von Nasmith. Cantabrigiae 1778. 8. p. 21.

Ayyub hatte man in Aegypten keine Gesandten bes Papftes mehr gesehen \*).

Das Mißlingen dieser Missionsversuche erklärt sich auch daraus, daß unter der muselmännischen Bevölkerung Negyptens der Haß gegen driftliche Monche sich in den ärgsten Schmähungen und Mißhandlungen fund gab. "Gleich nach unserer Ankunft in Alexandrien, erzählt der Dominikaner Simon, wurden wir von den Borübergehenden zwischen dem ersten und zweiten Thore der Stadt, wo man und zu verweilen nöthigte, im Ramen Jesu angespieen, mit Steinen geworsen, und vom Morgen dis zur sechsten Stunde gesschmäht und mißhandelt." Die Erucisire und Heiligenbilder wurden angespieen, die Reisenden selbst als Hunde und niesbrige Schweine beschimpft, und von Einigen, die Simon für Renegaten hielt, der Rath ertheilt, sie, die nur Kundschafter seyn könnten, auf schimpfliche Art in die Länder der Christen zurückzusenden \*\*).

Dieser Haß erklärt auch die Aeußerung des Sultans Saleh, daß er es gefährlich sur die Dominikaner halte, sich mit ihm über Glaubenswahrheiten zu besprechen. Derselbe Haß trat gegen alle Christen in Aegypten hervor, denn auch gesen die eingebornen Christen verfuhr man während der zweisten Regierung Melik Rasir's mit Härte. Sie mußten sich (1301) von den Muselmännern durch einen blauen Turban unterscheiden, durften weder ein Pferd, noch ein Maulthier

<sup>\*)</sup> Silvestre de Sacy hat in seiner chrestomathie arabe. Paris 1826. 8. T. II, p. 48 biese Stelle in französischer Uebersehung mitgetheilt, und dabei am Schlusse bemerkt: Voyez les man. ar. de la bibl. du Roi nro. 672, pag. 804 et nro. 682 sol. 96 retro.

<sup>\*\*)</sup> Inter praesatas vero portas suimus a transcuntibus pro nomine Jesu consputi, lapidibus percussi, et aliis contumeliis et obprobriis a mane usque ad horam sextam saturati etc. loc. cit. pag. 20.

besteigen, sommen weber im Dwan bes Submit, noch in benen ber Emire ein Amt belleiben, und mußten fich von Wem enthalten, was bas Geiet ihnen unterfagte, wie allen Beschränfungen unterziehen, welche ihnen ber farft ber Glauligen, Omar-ben-Rhattab, aniertiegt hatte.).

In einigen Fillen trat zwar auch ber Ebelmuth ber Sultane herbor, die einzelne Pilger ungefährbet bis zum heiligen Grabe geleiten ließen. Es scheint bieß jetoch nur auch nahmsweise geschehen zu sebn. Es erzählt ber früher gleichfalls bem Dominisaneroeben angehörige Balbelm von Boldensleve in seinem im 3 1336 versähren itinerurum terrne sanctne, er sei unter dem Schupe des Sultans mit seiner Dienerschaft, begleitet von mehreren Bewassneten, so sicher gereist, als man es in den Ländern der Christen thun könne, ohne babei eine Beschimpfung zu erleiden, oder irgend eine Abgabe wiegen zu mössen wie massen.

Bar der Beg burch Aegypten jum heiligen Grabe nur mit besonderer Bewilligung des Sultans ben Chriften offen, so war ihnen bagegen nach Sanudo's Zeugniß ber Beg an

<sup>\*)</sup> Man vergi. histoire des Saltans Hamlouks de l'Egypte, écrite en arabe par Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi, traduite en français par M. Quatremère. Paris 1845. 4. T. II. P. II., p. 176 im Oriental translation fund. Vol. 47.

<sup>\*\*)</sup> Soldanus namque Babyloniae fect mihi singularem gratiam, dei mediante favore, dans mihi literas, quibus me omnibus subditis recommendabat, ut me ad loca sancta per totum ejus dominium libere ire permitterent, sine omni tributo, exactione, telonio, et me, meos ac mea salvarent, honorarent, ab omni offensa et injarla quorumcunque custodirent, propter quod securus per totam terram Soldani ivi cum mea familia et pluribus acutiferis, pari veste indutis et habita militari, gladiis, calcaribus, cultellis, ao si in terra Christianorum securissime processissem. Capisius lect. antiquae. Ingolstadii 1604. 4. T. V. P. Il. p. 114.

die Kuste des rothen Meeres, um von da nach Indien zu gelangen, ganz verschlossen. Schon aus diesem Grunde konnten die Missionen, die in Aegypten keinen fruchtbaren Boden fanden, ihren Weg nach Rubien und Abyssinien nicht fortsehen. Wir sinden indessen doch einige Rachrichten über Missionsversuche in beiden Ländern, welche noch weit vollsständiger sehn könnten, wenn alle Onellen der Missionsgessschichte zugänglich wären.

Mit Abyssinien namentlich mussen die Verbindungen des päpstlichen Stuhles weit bedeutender gewesen seyn, als sie sich nach den gedruckten Duellen zeigen, denn der handschriftslich vorhandene Bericht eines Sefretärs der Propaganda nennt mehrere Päpste, welche mit den Kaisern von Abyssinien in Verbindung getreten waren.

Innocenz IV., sagt dieser von Nicolo Fortiguerra an Papst Benedist XIII. über den Zustand der Missionen der katholischen Kirche in Asien, Afrika und Amerika versaste Bericht, habe die Dominikaner für die Mission in Abyssinien bestimmt, die Päpste Alexander IV., Nicolaus III. und IV., Innocenz V., Clemens V., Urban IV., Clemens IV., Benes dist XI. und Johann XXII. hätten an die Kaiser von Aethiopien geschrieben, und der zulest genannte Papst habe sür diesen Brieswechsel sich der besonderen Formel bedient: gratiam in praesenti, quae producat gloriam in suturo \*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. Afrika vor ben Entbedungen ber Portugiesen von Dr. Friedrich Runstmann S. E8, Note 88, wo die betressende Stelle aus einer Lissadoner Handschrift abgebruckt ist. In der Münchener Handschrift cod. ital. 215, p. 365 sind die Namen mehrerer Pürste weggelassen. Die Stelle lautet nach ihr: Innocenzo IV. assonto al pontificato nel 1243 destind li domenicani missionarii nell' Etiopia, et i di lui successori Alexandro IV., Ciemente IV., Nicolo III. e IV., Innocenzo V., Clemente V., Benedetto XI., Giovanni XXII. scrissero lettere all' imperatori d'Etiopia, e

Bon allen biefen bier ermabnten papftichen Schreiben find in den gebrucken Quellen nur zwei veröffentlicht, welche Rapnald in der gortiepung des Baronins und Babbing in ben Annalen der Franzistaner aus ben im Archive bes Bartilans befindlichen papftlichen Regesten befannt gegeben haben.

Das erfte ift von Nicolaus IV., am Ende bes breizehnten Jahrhunderts, bas zweite ift von Johann XXII. am Unfange bes folgenden verfaßt.

Die Angabe Fortiguetra's wird hinfichtlich diefer beiben Papfte durch Wadding bestätigt. Hinfichtlich der übrigen läßt sich ihre Richtigkeit nicht nach dem Inhalte der gedruckten Quellen prüfen, denn der Berfasser benütte das papstliche Archiv, bas sich befanntlich eines großen Reichthums ungestruckter Quellen erfreut.

Bir sinden bei den Schriftstellern des Dominisanerortens zwar keine Mittheilung darüber, daß Innocenz IV. Die Dominifaner zuerst oder vorzugsweise als Missonäre nach Abpstinten bestimmt habe, wohl aber ist aus einer schon im zweiten Jahre seines Pontisisates zu Lyon über die Bollmachten der Missonäre ausgesertigten Bulle ersichtlich, daß Miskonäre nach Rubien und Abpstinien gesendet wurden; denn die Ueberschrift der Bulle, welche an die Franziskaner-Missonäre bei verschiedenen Bolkern gerichtet ist, gibt unter diesen auch die Aethiopier und Nubier an. Sie ist in dieser Aussertigung bloß für den Orden der Franziskaner erlassen, mehrere Jahre später (1253) wurde sie auch an den der Domlnikaner gerichtet.

Giovanni si servi d'un titolo da praticarci con tutti gi'infideli, cioe gratiam in praesenti quae producat gioriam in futuro.

<sup>\*)</sup> Man vergi. Sharalea bullarium Franciscanum. Tom. I. Romae 1759. fol. pag. 360. Bremond bullar. ord. praedic. Tom. I, pag. 237.

Schon Gregor IX., der übrigens Nubiens und Abyssischens noch nicht erwähnt, begann seine Bulle über die Bollsmachten der Missionäre in den verschiedenen Ländern mit den Worten: cum hora undecima sit diei hominibus, ut exeant ad opus usque ad mundi vesperam deputati.

Innocenz IV. folgte ihm hierin nach, seinem Beispiele has ben sich mehrere der folgenden Päpste, welche nach Fortiguerra an die Kaiser von Aethiopien geschrieben haben sollen, angeschlossen, so daß über den Bestand der Missionen in Rubien und Abyssinien, welche Länder in diesen Urfunden ausdrücklich erwähnt werden, im Allgemeinen kein Zweisel entstehen kann, wenn auch über die näheren Verhältnisse derselben nur Weniges bekannt ist.

Bur Prüfung dieser näheren Verhältnisse soll aber die folgende Zusammenstellung der Thatsachen dienen, welche die allerdings mit vielen Lücken versehene Missionsgeschichte des vierzehnten Jahrhunderts liefert.

Das Schreiben Papst Nicolaus' IV. an ben Kaiser von Aethiopien, mit welchem wir diese Zusammenstellung beginnen wollen, ist zu Reate im zweiten Jahre seines Pontifisates erlassen. Es enthält nichts auf die besonderen Verhältnisse Abnistiniens Bezügliches, sondern spricht nur die Einladung zur Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche aus.

Ueber die Berhältnisse Abyssiniens können wir diesem Schreiben Richts entnehmen, weil sein Text als allgemeine Einladung zur Vereinigung gelten sollte, und deshalb nicht bloß für Abyssinien bestimmt, sondern mit ganz gleichlautens dem Inhalte auch an die Könige von Georgien und Iberien, wie an das gesammte Volk der Nestorianer und Aethiopier ausgefertigt wurde.

Ob dieses Schreiben durch die Hände der Missionäre nach Abpstinien befördert wurde, ob es auf anderem Wege, oder ob es überhaupt dahin gelangte, läßt sich aus den bis jest bekannten Quellen nicht ermitteln. Nach Assemann's Meinung murbe es sowohl in ber Ausfertigung für Methlepien, wie für die übrigen Länder dem Johannes von Monte Corvino übergeben .).

Unter ber Regierung Papft Clemens' V. famen (1306) Gefandte aus Aethiopien nach Peling zu Johannes von Monte Corvino mit der Bitte, er möge felbst zu ihnen kommen, ober gute Prediger schiden, um ihnen das Evangelium zu verlünden. Seit der Zeit des Evangelisten Mathäus und seiner Schüler hätten sie zwar seine Prediger mehr gehabt, von denen sie im Glauben unterrichtet worden seien; bennoch seine große Sehnsucht vorhanden, zum wahren Glauben Christi zu kommen, und die minderen Brüder würden dort Alle bekehren und zu wahren Christen machen, denn die Meisten im Lande seien nur dem Ramen nach Christen und bekennten sich zu ihm, ohne von der heiligen Schrift und der Lehrer ihr Leben in ganz gewöhnlicher Weise zubrächten.

Affemann hat die Ansicht ausgesprochen, es durften hier nicht die Bewohner Abpffiniens gemeint seyn, benn die Entsernung zwischen Abpffinien und Befing sei zu groß. Bohl aber, glaubt Affemann, seien Restorianer aus dem glücklichen Arabien anzunehmen, insbesondere Einwohner der Infel Sociotora, welche sowohl von Johannes wie von andern Schriftstellern Aethiopier genannt werden, nicht, weil sie aus Abpfellern

<sup>\*)</sup> Das Schreiben fieht in der Aussertigung an das Bolf von Mesthiopien bei Raynald ad 1299, nro. 59. In der Aussertigung an den Kaiser von Aethiopien gibt es Wadding ad 1289, nro. X. Assemann bibl, orient. T. III, P. II, p. 527 sagt: Idem pontisen Nicolaus literas dedit ab eodem Joanne de Monte Corvino perferendas ad populum Nestorianorum, Aethiopum et Georgianorum sorumque reges ac praesules. Aus dem vers hergehenden Jahre ist die Bulle Nicolaus IV. enm hora diei sit undeclma, in welcher Rubien und Aethiopien erwähnt werden.

sinien, oder dem südlich von Aegypten gelegenen Aethiopien abstammten, sondern weil sie von schwarzer Farbe seien \*).

Die Mittheilung des Johannes von Monte Corvino weist aber auf eine andere Auslegung hin, denn der heil. Mathäus predigte in Rubien, in einem Lande, von dem man in jener Zeit allerdings sagen konnte, daß seine Bewoh, ner Christen ohne Kenntniß der heiligen Schrift und der Glaubenslehre seien. Für diese Auslegung spricht auch ber Umstand, daß in Dongola, der Hauptstadt Rubiens, vielssache Handelsverbindungen mit Indien bestanden, die sich niemals nach der Größe der Entsernung richteten, so daß der Umstand, Rubier seien als Kausseute nach Peting gestommen und dort mit Johannes von Monte Corvino bekannt geworden, keineswegs zu den unwahrscheinlichen gehört.

Birklich ersehen wir auch aus andern Thatsachen, daß sich in Afien Berbindungen anknüpften, um von da an die Oftfüste Afrikas zu gelangen, und dort das Evangelium zu predigen.

Unter ber Regierung Papst Johann's XXII. kamen (1316) acht Dominikaner nach Nubien und Abyssinien, beren Namen nicht auf uns gekommen sind. Sie hatten vom Papste die Erlaubniß erhalten, bas heilige Grab besuchen zu dürfen, und waren in ihrem Dienste nach dem Heile der Seelen auf dem Rückwege durch Aegypten auf einer langen und mühe= vollen Reise zu den Nubiern und Abyssiniern gelangt.

Bei diesen, besonders aber bei den Abyssiniern, hatten sie das Evangelium mit solchem Erfolge gepredigt, daß sehr Viele die Taufe empfingen, Einige auch in den Orden des heiligen Dominisus selbst traten, unter ihnen ein Eingeborner aus königlichem Geblüte, der das Amt eines Inquisitors

<sup>\*)</sup> Man vergl. bei Wadding ad 1307 nro. VI. Das Schreiben bes Johannes von Monte Corvino und Assemann loc. cit. p. 530,

jur Erhaltung bes Glaubens bei ben Reubefehrten übernommen haben foll .).

Der Weg, welchen diese Missionare nahmen, war ohne Zweisel berselbe, ben die Wallsahrer aus Rubien und Abyssinien nach Jerusalem einschlugen. Er führte von der Grenze Rubiens, d. h. von Suaquem nach Cairo, und von da über Belbeis nach Palastina. Kur driftliche Missionare mußte dieser Weg, da man von Seite Aegyptens feinen Christen auf dem Wege nach Indien ziehen ließ, viele Hindernisse haben, die nur mit großer Mühe zu beseitigen waren. Ein anderer Weg ist wohl deshalb in dem Schreiben des Dominisaners Jordanus aus geradezu nach Aethiopien zu gehen, um dort den Glausben zu predigen. Jordanus sindet sich dabei veranlaßt, auf die Berbindungen mit Regypten überzugehen und einen Rath zu ertheilen, welchen Marino Sanudo gleichsalls ertheilt und weiter ausgeführt hat.

Wenn nur zwei papftliche Galeeren, schreibt Jordanus, im indischen Meere aufgestellt maren, wie groß murbe unser Bewinn, wie verderblich und nachtheilig murbe bieß fur ben Cultan von Alexandrien seyn!

Das Schreiben bes Papfts Johann XXII. an ben Raisfer von Aethiopien ift, wie bas seines Borgängers Ricoslaus IV., nur in allgemeinen Ausbruden abgefaßt, weil es gleichfalls zu mehrfacher Aussertigung bestimmt war. Es enthielt eine Einladung zur Wiedervereinigung mit der Kirche, die in denselben Ausbruden auch an den Raiser von Trapesunt, an die Könige von Rusland, Georgien und Chowaresm, an mehrere Häuptlinge in Georgien und an das gesammte Bolt der Perser ertassen wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> Fontana monumenta Dominicana. Romas 1675, fol. pag. 172 ad 1316.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. Raynald ad 1329, nro. 95 unb 98, unb Wadding ad 1329, nro. 14 unb 15.

Wahrscheinlich wurde es Missionaren übergeben, deren Bestimmung es war, vom persischen Meerbusen aus auf dem Seewege nach Abyssinien zu gelangen \*).

Um dieselbe Zeit sinden wir auch in der Haupistadt Rubiens einen Bischof aus dem Orden der Dominisaner. Bruder Bartholomäns aus Tivoli wurde unter der Regierung Johann's XXII. zum Bischof von Dongola geweiht. Er verließ Europa, begleitet von zwei Priestern seines Orzbens, den Dominisanern Florentius und Subiacus, und bezgab sich zuerst nach Jerusalem zum Besuche der heiligen Stätzten. Bon da aus gelangte er nach Nubien und Abhistinien, wo er viele Ungläubige zur Tause bewog, und die Christen wieder auf den rechten Weg zurücksührte. Er weihte Priesster, baute Kirchen, stellte solche, die im Versalle begriffen waren, wieder her. Er soll auch das Dominisanersloster Alles luja in Abhistinien gegründet haben, dessen in den Urfunden des Ordens im sechszehnten Jahrhunderte wiederholte Erswähnung geschieht.

Bartholomaus muß daher Nubien verlassen haben und nach Abhssinien vorgebrungen sehn, eine Rachricht, die das durch an Wahrscheinlichseit gewinnt, daß in Nubien eine große Beränderung zum Nachtheile der Mission vor sich ging, in Abhssinien dagegen Eingeborne angeführt werden, welche in den Orden der Dominisaner traten, und die Priesterweihe in demselben empfingen.

<sup>\*)</sup> Raynald loc. cit. nro. 98 gibt ben Weg, welchen bie Missionare einschlugen, nicht an, sondern sagt nur: prosecti etiam sunt in Aethiopiam praecones evangelici; missisque litteris praesixa hac salutatione: gratiam in praesenti, quae perducat ad gloriam in futuro, Aethiopum imperatorem pontisex ad veram religionem allicere studuit: cum vero illae eadem pene verborum sormula conceptae sint, qua transmissae ad Trapezuntinum imperatorem, repetendae non visae sunt.

Diese Beranberung bestand in bem Uebertritte bee Gultans jum Islam, ben uns ein gleichzeitiger Reifender mittheilt, indem er ben Lauf bes Rile schildert.

Der Ril, fagt Ibn Batuta, fließt burch das Land ber Rubier, wo man fich jum driftlichen Glauben bekennt, er ftromt nahe an Dongola, der größten Stadt biefes Landes, vorüber. Ibn Renz ed bin, der Sultan, welcher bort feit ber Regierung bes Melik en Raftr herrscht, nahm ben Islam an.

Die Regierung des Gultan Rafte in Aegopten, von welcher Ibn Batuta hier spricht, fand bekanntlich im Ganzen genommen sehr lange ftatt, erlitt aber mehrere Unterbrechungen, weßhalb man eine dreimalige Regierung Rafir's hins sichtlich ber einzelnen Perioden unterscheiden muß.

Da Ibn Batuta feine Reise im Jahre 1324 antrat, so ift es beshalb mahrscheinlich, bas er von ber britten Regierungsperiode (1307 bis 1341) fpricht, in welche bemnach ber lebertritt bes Sultans von Rubien zu sepen ift.

In diese Zeit fallt auch bas Auftreten eingeborner Abyffinier, die als Mitglieder bes Dominisanerordens an bem Missionsgeschafte Theil nahmen.

Bon ihnen wird Teclaimanot, ein Monch von überaus frommem Lebenswandel genannt, dessen Rame schon auf abyssenische Hellern nach Indien versett wird. Sein Tob wird in das Jahr 1336 gesett. Wenige Jahre nachher (1340) erwähnen die Duellen der Ordensgeschichte zweier anderen Missonäre aus toniglichem Geblüte, Philippus und Thaclavareth, welche die Palme des Märthrihums bei der eifrigen Führung ihres Amstes erlangten. Noch am Schlusse dieses Jahrhunderts wird die Dominisanerin Clara als eine Heilige erwähnt, deren Fest der Orden am 2. Juli feiert\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl, über Bartholomaus aus Tivoli bie galleria de' sommi pontefici etc. von Cavalieri. Benevento 1896. 4. p. 137 seq.

Einzelne Brüber aus bem Orden der Franciskaner fanz auch in Aegypten den Martyrtod, obgleich eine dauernde iffion sich in diesem Lande nicht festsetzen konnte.

In der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts rden von Wadding zuerst angeführt die Brüder Livinus d Johann von Montepolitiano, später Rifolaus von Monte rvino und Francistus aus der Provinz Terra di Lavoro, lche sämmtlich in Cairo den Martyrtod erlitten.

In dieser Stadt mar nämlich vom Sultan Rasir wähid seiner dritten Regierung den Christen ein öffentlicher
ottesdienst gestattet worden, nachdem er drei Jahre lang
! Christen verfolgt, und die eingebornen Christen befriegt hatte.

In Babylon (Alt-Cairo) gab er ben Christen auf die ngenden Borstellungen des Wilhelm Bonemain, eines Bürsts aus Montpellier, am Feste der Geburt Mariens im hre 1323 die Kirche St. Maria della Cava zurück, deren schaltar über derselben Grotte erbaut seyn soll, in welcher die heilige Jungfrau während der Verfolgung des Hes verborgen hielt \*).

Bon bem Beherrscher Rubiens handelt Ibn Batuta bei ber Besschreibung des Sudan, die in französischer Uebersehung im Journal asiatique, serie IV, Tom. I vorliegt, p. 202. Die einzelnen Mitsglieder des Dominifanerordens aus dem Volke der Abyssinier gibt an Fontana monumenta Dominicana zu den Jahren 1316, 1336, 1340, 1366 und 1396. Fontana führt den Tod des Dominifasmers Philippus schon zum Jahre 1340 an, während ihn Steill mit einem von Fontana nicht näher bezeichneten Inquisitor ibentissiert, und seinen Tod in das Jahr 1366 sept.

Der Dominifaner Simon schilbert zuerst die Kirche und bemerkt dann: hie autem est sciendum, quod ista est ecclesia gloriosa, quam concessit Soldanus christianis ossciendam, ad instantiam domini Willelmi Bonemain civis montis Pessolani in sesto nativitatis ipsius virginis gloriosae, anno domini millessimo CCCmo. XXo. tertio; quae prius, id est per tres annos, ipso Soldano odiose contra Christum seviente, et in christianorum de cinctura necem gladium erigente, minime ossciebatur, quo etiam metu mortis multi jacobitarum Christienosche de cinctura necem gladium erigente.

Bu blefen Christen in Cairo wurde Livinus, im Auftrage feiner Obern, von Berufalem aus gesendet, um für sie den Gottesdienst zu verrichten. Er wurde zum Tode verurtheilt, weil er den Sultan an einem Freitag in der Moschee aufgefordert hatte, die Taufe anzunehmen, und die Lehre Mohammeds als eine unwahre bezeichnet hatte \*).

Ausnahmsweise erlaubten auch die Sultane ben Monden, die driftlichen Stlaven in Cairo besuchen, und ihnen die Saframente spenden zu dürfen Schon am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts wird einer solchen Begünstigung erwähnt, welche für furze Zeit an fünf Minoriten ertheilt wurde \*\*).

Auch bem Dominifaner Simon und feinem Begleiter wurde eine folche Erlaubniß ertheilt. Simon felbft fpricht von zwei Rapellen, beren eine in Babylon ober Alt. Cairo, die andere in Cairo, im Gefängniffe ber Eflaven, fich befand. Er fand bort auch Unterthanen des persischen Sultans Gasgan, die zu Stlaven gemacht worden waren. In beiden Rapelein verrichteten er und sein Begleiter öfters das heilige Mesopfer.

Das Schidsal ber Christenstlaven war nach Simon's Bericht bamals meit erträglicher, als man es im Abendlande zu schildern pflegte. Er vermirft bie Meinung, daß bie Stlasven gleich Laftthieren an ben Pflug gespannt wurden, als

stum deum et passum ore negantes porcum vilissimum Machometum nuncium del esse et prophetam affirmare non abhorruerunt. Man vergleiche über bie Rirche Maria della Cava auch Sigoli viaggio al monte Sinai, Firenze 1829. 8. p. 96.

<sup>\*)</sup> Man vergi. Wadding ad 1345, nro. I und Calaorra historia eronologica della provincia di Syria e Terra Santa di Gierusalemme. Venetia 1849. 4. p. 190. Beide filmmen daria überein, daß Livinus von Berusalem ans nach Calro gesandt wurde. Wadding sagt, er sel gesendet worden ad Christianorum obsequia, Calaorra demerst, essendo mandato dall' Obedienza, all gran Cairo per consolatione d'alcani Christiani, che si trovavano cola.

<sup>\*\*)</sup> Man sergi. Calaorra a. a. D. p. 149 unb Wadding ad 1307, pro. 13.

Fabel, und bemerkt, sie, ihre Weiber und Kinder würden nach Verdienst und Arbeit mit Nahrung und Geld abgelohnt, weßhalb besonders diejenigen, welche ein Gewerbe verstünden, wie Maurer, Zimmerleute und andere Hand= werker, bei dem Sultan in großer Gunst ständen, und ein erträgliches Leben führten \*).

Eine Befreiung der gefangenen Christen durch den Droben der Trinitarier, wie sie in andern Ländern Afrikas schon seit dem Beginne dieses Ordens (1218) statt fand, sinden wir für Aegypten nicht verzeichnet, woraus sich der Schluß ergibt, daß dem Orden der Eintritt verwehrt war.

<sup>\*)</sup> Simon erzählt loc. cit. p. 56: Item in eadem civitate (sc. Babylon) quasi circa medium est quidam locus, ubi stant aliqui Sclavorum Soldani, qui Gazani dicitur; in quo est quaedam capella parva et devota, in qua ad eorum consolationem, sicut et in illa quae est in Kayr, alter nostrum sive frater Symon missarum solemnia quandoque celebrare consuevit. Hie autem est sciendum, quod de Sclavis seu de christianis captivis, qui in civitate praenotata et in Le Kayr et in castro memorato et alibi per terram Saracenorum morantur, non est sentiendum, quod secundum fabulas delirantium mulierum per carreyras tractantur, quae dicunt eos in jugo ad instar boum poni in aratro affligendos, et bestiarum in colendo et laborande terram bestialiter vices adimplere; sed communiter, quamvis libertatis privilegio sint privati, stant competenter bene, et potissime cemitarii, carpentarii et alii artifices, quia illis specialiter afficitur Soldanus, et eis sicut aliis omnibus secundum corum merita in pane, et pecunia, semper pro labore satis rationabiliter satisfacit; et mulieribus et parvulis eorumdem ac aliis captivis satis humaniter panem et pecuniam elargiunde secundum nostram estimationem, eorum multi, quoad illa quae sunt victui necessaria, melius ibi stant, quam in terra nativa starent; tamen est eis ad doloris cumulum, qued ad patriam non possunt remeare, nec diem dominicum observare, quia Saraceni feriam sextam observant, prout superias dictum est, quibus necessitantur se conformare.

## XXVI.

Dr. Thalhofer über die Geschichte des After-Mpsticismus und des Frvingianismus im Bisthum Angeburg.

Vingianismus Bericht erstatteten, deuteten wir auch die Berschleppung der Sefte in die Augsburger Diocese an. Wir bemersten damals, daß die neue Schwärmeret daselbst ihren Stamms baum in nachweisbarer Descendenz auf die alte Schwärmerei des sogenannten Aftermysticismus zurückjuhre. Dieselbe Beswegung, welche schon im J. 1820 den Criminalisten Feuersdach, den vor ingrimmigem Haß gegen die Kirche eben das mals überschäumenden Berfasser des bayerischen Religionsschifte, mit freudiger Hossnung allmähliger Protestantistrung Bayerns erfüllte, hat sich sortgeseht, je nach den Zeitumstänzden mehr oder weniger offen, und ist letzlich die gute Prise irvingianischer Sendboten geworden.

3mel Priefter ber Diocese sind nach langwieriger Unterssuchung mit der Strafe der Ercommunisation belegt. Sie waren als jungere, aber vorzügliche Eiserer aftermpftischer Richtung längst befannt; die Strafe erging jest gegen sie wegen ihres hartnädigen Beharrens auf irvingianischen Irrsthümern. Einer derselben hat sich auch bereits zu ben Siers

archen ber Sekte nach England und Schottland begeben. Geseen fünfzig Laien riefen durch dieselbe Häresse die nämliche Strase auf sich herab. Sie gehören alle jeuem Landstriche an, auf dem der Aftermysticismus seit bald fünfzig Jahren notorisch sein Wesen trieb, meistens gerade den Dörfern, welche die Heimathsorte oder die Seelsorgsstationen seiner frühesten Gelebritäten waren. Zwei andere Geistlichen tras wegen Verdachts des Irvingianismus die Suspension; die ihnen geswährte Bedenkzeit dürste eben setzt abgelausen seyn. Einer von ihnen ist der schon seit 1830 vielgenannte Pfarrer J. E. Georg Lut, zur Zeit in Oberroth. Zwischen ihm und zwei Prosessoren der Theologie zu Dillingen entspann sich auch ein Flugschriften Ramps, dessen neueste Frucht ein interessantes Büchlein des Pros. Dr. Valentin Thalhofer ist\*).

Der Streit brehte sich zunächst um die Autorschaft des "Rathschlusses". Dieses zweibändige Werk ist eine die ganze Bibel durchlausende Anweisung zur Auslegung der Schrift im Sinne der irvingianischen Eschatologie. Die Entzückung der Gläubigen durch die Lust vor dem nahenden Antichrist, die erste Auserstehung, die erste Wiederfunst, das erste Gericht, das tausendjährige Reich u. s. w. ergeben sich hier als die Centraldogmen des Christenthums und ihre mehr als tausendjährige Ignorirung als das große Verbrechen der Rirche. Daß die neue Kirche durch wiederholtes Pfingstwunder schon seit 1830 in England und Schottland eristire: dieß sagt der "Rathschluß" freilich nicht. Spricht ja auch die irvingianische Dogmatif von Ch. Böhm selber nur ganz am Schlusse mit ein paar Worten von dieser Wirklichseit. Eben

<sup>\*) &</sup>quot;Beiträge zu einer Geschichte bes Aftermpsticismus, und insbesons bere bes Irvingianismus im Bisthum Augsburg. Zugleich eine Antwort an herrn J. E. Georg Lut, Pfarrer in Oberroth, von Dr. Balentin Thalhofer, Professor der Theologie zu Dillingen." Regensburg, Manz 1857.

indem der "Rathschluß" bloß den Chiliasmus ber Sette, worin übrigens der Kern- und Angelpunkt berselben liegt, cultivirte, scheint sich der Bersasser vor dem Ginspruch der kiechlichen Autorität gesichert erachtet zu haben. Hr. Lut der kannte sich daher Ansangs privatim ganz unumwunden zur Autorschaft. Erft als die Sache Staub auswarf, suchte er wieder zu tergiverstren. Als Resultat scheint indeh jett soviel sestzustehen, daß allerdings Hr. Lut den "Rathschluß" scheieb, der Schotte B. Renny Caird aus Montrose aber, ein irvinsgianischer Sendling, der in der scheichenden Weise dieser Apostel mehrere Jahre lang erst in München, dann in der Augsburger Diöcese sein heimliches Proselyten Beschäft tried — babei den intellestuellen Urheber und Inspirateur abgab, sowie den Berlag besorgte.

Die achtzehnhundertjabrige firchliche Autoritat alfo fließ or. Lug jurud, dem bergelaufenen Runbichafter aber marf er fich rudhaltlos in Die Arme. Die Art und Beife, wie er in feinen Streitschriften über biefe Borgange Die gafta ju umidreiben, halb ju laugnen, halb jugugeben fucht, ift nicht geeignet einen gunftigen Ginbrud zu machen. Es widelt fich ba eine hinterhaltige Bolubilitat ab, Die bei gutem Gemiffen ebenfo unmöglich wie unnöthig ift. Ramentlich bietet ber Umftand ein weites gelb ju widerlichen Berfonlichkeiten, daß Gr. Thalhofer von Jugend auf mit feinem jegigen Begner befannt und von ihm freundlich gefordert mard. Go vermag Br. Lug 50 Drudfeiten hindurch über fein Berbaltniß jum "Rathe fcbluß" ju fprechen, ohne bag man ein Gingigesmal ju einem entschiebenen Ja ober Rein gelangte. Obgleich er eingestanbenermaßen auch noch ber Autor anderer, propaganbiftisch in ber Diocese verbreiteter Bucher ift, welche bie ausgeprägtefte irvingianische Eschatologie predigen: fo will er bennoch untabelhafter Befenner ber Rirchenlehre fenn.

Die Cefte felbft begunftigt befanntlich folche Mentalre- fervationen; ja, fie verbletet fogar, wenn nicht andere außer-

ordentlich ganftige Umftande die Separation empfehlen, ihren Unbangern ben Austritt aus ihren respettiven Rirchen. Man fann guter Irvingianer senn und boch außerlich z. B. zur preußisch - unirten Rirche gablen ober ebenso zur fatholischen. In biesem entgegenkommenben Grundsat hatten bie schwäbi= ichen Aftermyftifer überhaupt ihre eigene Stellung zur Rirche begrüßt. Sich außerlich zu einer Rirche befennen, die fie innerlich haßten, durch Unfrieden ftorten, durch Bublerei ju untergraben trachteten: bas vereinigte fich von jeher beftens mit ihrem "Chriftus in une". Die Lut'ichen Schriften fonnen als ein Mufter ber proteusartigen Gewandtheit gelten, mit der man sich in einer solchen Stellung Decennien hindurch am fatholischen Altar zu behaupten, mit der man nas mentlich ben hochherzigen Bischof Peter seligen Gebächtnisses in so sicherer Tauschung zu erhalten wußte, daß er einen dieser Manner sogar in seine nächste Rahe zog. Erft auf bem Schmerzenlager seiner letten Lebenstage mußte er die volle Wahrheit erfahren, worüber sein tiefgefranftes Berg gebrochen seyn soll.

Doch wir wollten hier nicht eigentlich von dem schwäbisschen Irvingianismus und seinem Literator reden. Die Seste hat seit einem Jahre ein ziemlich hippostratisches Gesicht geswonnen, namentlich in England, von woher die Apostel, Propheten und Geldmittel über den Kanal zu gelangen pflegten. In diesen Tagen erst berichteten die englischen Blätter: der reiche Londoner Banquier Drummond, Irvings frühester Pastron und ergiebigste Geldquelle der neuen Kirche, sei von ihr zurückgetreten, und habe seine irvingianische Kapelle in Lonsdon an die — Katholisen versauft. Schwärmerische Sesten, zumal wenn sie auf einer willfürlichen Interpretation der Beitumstände als ihrem Fundamente ruhen, sind oft schon Meteoren gleich über den Horizont gesahren, und ebenso rasch wieder spurlos verschwunden, als mit Geräusch ausgetaucht. Möglich, daß der Irvingianismus auch in Deutschland alse

Schritte hatte er auf die Frage: ob er denn zum Protestanstomus überzugehen gedenke? geantwortet: "nein, der ist mir zu dumm". Seine Absicht war wirklich nur die, unter dem Dedmantel einer anerkannten Confession ein eigenes Kirchenswesen zu gründen, und die Vereitlung dieses Planes entzweite ihn bald auch mit seinen neuen Glaubensgenossen.

Aus Allem geht hervor, daß biefe Leute nicht nur fatholische, sondern auch protestantische Seftirer find. 3hr Urforung ift zwar nicht außerlich, aber innerlich ein ganz pros teftantischer. Richt außerlich: Boos war im Aftermyfticismus bereits vollig ausgewachsen, als er an einen Freund schrieb: man zeiht mich, daß ich von DR. Luther verführt fei und feine Grobbeit nachbete; aber man thut mir Unrecht; ich babe ben DR. 2. erft hier (1811) zu lesen angefangen, und ich mußte Raunen und Augen machen wie Bagenrader, als ich fah, daß biefer Mann die heilige Schrift gerade so anschaue und auslege wie id". Ein außerlicher Zusammenhang von Bebeutung lag nicht vor, um so mehr der innerliche. In traurigen Zeiten ber gottlichen Beileanftalt auf Erben, mar es berfelbe enge und vermeffene Beift, der über die außere Rirche fich überheben und fich selbst an die Stelle der Rirche segen legrte.

Der Rationalismus, der indisferente Handwerksgeist hatten auch im Schoose der katholischen Kirche arge Verheerungen angerichtet, namentlich unter den Priestern selber. Als
frühreizig die Reaktion eintrat, schlug auch bei den frömmsten
und energischenen Männern Anfangs naturgemäß die subjektee Chiklickeit vor. Das war eben die Tropenlust, in der
die Antenvstifer gediehen. In solcher Umgebung fanden sie,
seine aufer den kleineren Kreisen schwäbischer Landleute, viel
weite Antenickung als man heutzutage gemeinhin glaubt. Im
tente der Entwicklung aber gelangten die bessern Elemente
der Arichlichkeit und zur ächten Katholicität. Auch
der Michael klickeit sich aus, aber nach der entgegengesetzen

merfirche der Reobaptisten eingehen können. Es ist daher wohlbegründet, daß Hr. Thalhofer in der genannten Schrift die irvingianische Verpuppung bei Seite liegen läßt und einen gedrängten Abris von der Geschichte des Astermysticismus als solchen gibt.

Bon Martin Boos, dem Patriarchen desselben (gest. 1819), und seinen nächsten Rachfolgern Lindl und Gosner läuft die Descendenz in gerader Linie herab dis auf die jüngsten geistlichen Schildhalter der Sektirerei in Schwaben. Boos war vor Allem ein starrstnniger und unruhiger Kopf; auf allen seinen Posten im Augsburger Bisthum und dann ebensso in der Linzer Diocese richtete er die heillosesten Zerwürfsnisse an; es war sein Schwerz, daß ihm dieß nicht auch auf seiner letten Stelle als Pfarrer zu Sann am Rhein bei Koblenz gelang. "Die Rheinländer sind zu gescheidt, als daß sie sich so Etwas anhängen ließen": hatte der Generalvikar in Deutz ganz richtig geäußert. Von den Schwaben dagegen ließ sich nicht dasselbe sagen, und in dem Maße als die Häresiarchen Anhang fanden, steigerten sie die Schärse ihres Auftretens.

Lindl zog einen Theil seiner Gemeinde sogar mit sich zur Auswanderung nach Rußland; als er später eine Anstellung als protestantischer Prediger zu Gemarke im Wuppersthal erhielt, blieb er doch auch dem protestantischen Bekennt, niß nicht treu, gründete sich vielmehr zum großen Aerger seiner Patrone abermals ein chilastisches Kirchlein, ehe er vor etwa zwölf Jahren starb. Goßner wurde nach seinem Abzug aus Rußland Prediger an der Bethlehemskirche in Berlin, als welcher er heute noch seine Traktätlein in's Schwäbische sendet; auch er ist übrigens unter keinem protessantischen Symbol unterzubringen, sondern Schwärmer auf eigene Faust. Das Gleiche war mit Hrn. Luß selbst der Fall, als er im J. 1832 zum Protestantismus übertrat, jes doch nur um in dem nämlichen Jahre wieder in die kathoslische Kirche zurüczukehren. Wenige Monate vor jenem

Edritte hatte er auf die Frage: ob er denn jum Penteffantismus überzugehen gedenle? geuntwortet: "wein, der ift mir ju buntm". Seine Absicht war wirftich nur die, nnere bem Dedmantel einer anersannten Conjession ein eigenes Auchenwesen ju gründen, und die Bereitlung dieses Pianes entzweite ihn bald auch mit seinen neuen Glaubensgenossen.

Mus Allem geht bervor, bag biefe Lente nicht une fotholifte, fondern auch protestantifde Geftirer find. 3fte Urforung ift mar nicht außerlich , aber innertich ein gang proteftantlicher. Richt außerlich : Boos war im Aftermofticismus bereits vollig ausgewachfen, ale er an einen greund idrieb: "man geibt mid, bag ich von Dt. Luther verführt fei und feine Grobbeit nachbete; aber man thut mir Unrecht; ich babe ben DR. 2. erft bier (1811) ju lefen angefangen, und ich mußte faunen und Augen machen wie Bagenraber, ale ich fab, Dag biefer Dann bie beilige Schrift gerabe fo aufchaue und auslege wie ich". Gin außerlicher Bufammenhang von Bebeutung lag nicht vor, um fo mehr ber innerliche. In traurigen Beiten ber gottlichen Beilbanftalt auf Erben, mar es berfelbe enge und vermeffene Beift, ber über die außere Rirche fich überheben und fich felbft an die Stelle ber Rirche fegen lebrte.

Der Rationalismus, der indifferente Handwerksgeift batten auch im Schoose der tatholischen Kirche arge Verheerungen angerichtet, namentlich unter den Priestern selber. Als
feshzeitig die Reaktion eintrat, schlug auch bei den frommsten
und energischessen Diannern Anfangs naturgemäß die subjektive Christlickeit vor. Das war eben die Tropenlust, in der
die Ustermystifer gediehen. In solcher Umgebung fanden sie,
selbst außer den kleineren Kreisen schwäbischer Landleute, viel
mehr Anhang, als man heutzutage gemeinhin glaubt. Im
Laufe der Entwicklung aber gelangten die bestern Glemente
zur positiven Kirchlichkeit und zur ächten Katholicität. Auch
die Andern bildeten sich aus, aber nach der entgegengesetzen

Seite. Ihre subjettive Christlichkeit entwidelte balb rein protestantischen Inhalt, nur daß sie gleich den alten und neuen Wiedertäusern nicht etwa bei unangewendeten Principien stehen blieben, sondern dieselben consequent ausbeuteten, und auf diesem Wege solgerichtig zur Schwärmerkirche gelangten. Von den stolzen Minarets ihrer Selbstlirche aus sahen sie mit nicht geringerer Verachtung — als auf die katholische Kirche — auch auf den Widerspruch äußerer Symbolistrung und auf die Täuschung der Erbsirche unter den Protestanten herab, obwohl sie mit den letztern den Haupt- und Grundartisel von der Rechtsertigung durch den Specialglauben gemein hatten.

Es war ganz berselbe psychologische Vorgang wie in ben buntelhaften Personlichkeiten ber Reformatoren, besonders in Luther, was auch biefe Aftermystifer auf ben Grundfat vom Sola-Ade brachte. Lindl war ein lustiger Lebemann, ehe er erwedt ward; er hatte als Pfarrer in Baindelfirch besondere Freude baran, eine Schaubuhne herzurichten und mit seinen Pfarrkindern Theater zu spielen. Man glaubt eine jener von dem Reformator selbst so braftisch beschriebenen Scenen aus Luthers Rlofterleben zu feben, wenn man in bem Rarlshulder Tagebuch bes Grn. Lut liebt, wie dieser Mann in Giner halben Biertelftunde "voller haß und Buth von Chris ftus abgefehrt" verzweifelte, und wieber voll bes fußeften Friebens "mit Chrifto Eins und auf vertrautem Fuße" fich fühlte. Sofort lafen bann biefe herren freilich bas Sola-fide aus jeder Zeile der Bibel. Als das bischöfliche Ordinariat im 3. 1820 eine Masse aftermystischer Bücher und Traftatlein mit der katholischen Lehre verglich, fand es überall ben Grund-Irrthum vom Fiducialglauben: daß man im Glauben aus innerer Erfahrung vollfommen gewiß werbe, ein Rind Gottes ju fenn, daß diese Gewißheit unumganglich und die guten Berte ohne alles Berdienst seien.

Bas aber die Reformatoren nicht thaten, das thaten diese Aftermyftiker; sie entwickelten die Consequenzen des Fi-

bucialglaubens ober ber reinperfonlichen Unmittelbarfelt bes Banbes ju Chrifto nach allen Seiten bes Rirchenbegriffs bin. Schritt fur Schritt in unbewußter Barallele mit ben alten Biebertaufern. Gie vervollftanbigten bie Behre vom Bibucialglauben burch bie Confequeng von ber Unverlierbarfeit ber Onabe und von ber vollfommenen Beiligfeit ber Biebergebornen; wenn nicht allgemein, fo boch febr haufig icheint unter ihnen bie lebre verbreitet ju fenn : wenn man Chriftum einmal habe, foune man eine Gunbe jum Tobe nicht mehr begeben. Gie jogen aus folder Unmittelbarfeit bes Beile bie fernere Confequeng von ber Privatinspiration und bem "innern Rehramt", bag ber Beift bie Blaubigen untermeife burd allerlei Traume, Gefichte, Erfdeinungen, Stimmen u. f. m. Bie man fieht, verfielen fie babei unwillfurlich fogar auf Die alten Runftausbrude ber reformatorifden Separatiften. Unter ber Ginwirfung bee Grn. Lut famen bei ben armen Leuten ber Donaumood . Colonie Rarlebuld icon im 3. 1828 nicht nur folde Ericeinungen, fondern namentlich auch "munberbare Rranfenheilungen" vor.

Am wenigsten fand unter solchen Umftanden natürlich die wirkliche Realistung des allgemeinen Priesterthums einen Anstand; jeder Erweckte war ein "geistlicher Priester" und zwar ohne Unterschied der Geschlechter; auch Bauernmägde, die den Geist hatten, konnten Beicht hören und dem Ponistenten die durch den Glauben geschehene Sündenvergebung ankündigen. Am allerwenigsten konnte nach Allem dem der Begriff von der Rirche zweiselhaft sehn. Er sindet sich urssprünglich ganz nach den protestantischen Symbolen gesaßt: die äußere sichtbare Kirche ist nicht eigentlich die Kirche, die wahre Kirche ist unsichtbar. Aber je mehr Erwedungen des Geistes eintreten, desto mehr gelangt die wahre Kirche zur Sichtbarkeit. Alle äußern Kirchen, auch die des Lutherthums, obwohl sonst wegen des Fiducialglaubens der Kern des Christenthums, sind nur massa damnata, gottlose Welt. Aus ih-

nen wird sich erst das neue Rirchlein der Erwedten, der achsten Gläubigen, der Wiedergebornen herauswickeln, das wahre Reich Sottes auf Erden. Daher hat namentlich Lindl die "Geistigen" herausgerusen aus Babel und von der Hure der Apokalypse, heraus in den "letten apostolischen Tempel", in die "Arche Sottes", in die "neue Kirche gesammelt aus allen Religionsparteien und Völkern der Erde", auch schon in's leibliche Neus Jerusalem im Lande Canaan.

Rurg, ber schmäbische Aftermpfticismus vereinigt in ben Dimenstonen einer Rufschaale alle inneren Momente ber Reformation des sechszehnten Jahrhunderts in sich, nur daß hier die Inconsequenz ber Erbfirche und der außern Symbolisis rung, bort die Consequenz ber schwärmerischen Unmittelharfeit Die Dberhand behielt. Daß lettere bei ber erften Begegnung mit ber anstaltlichen Schwärmerfirche aus England die bloß personliche Erwedung für das wiederholte Pfingstwunder ber Irvingianer und seine Objektivitat, ben Fibucial - ober Specialglauben für ben rechtfertigenben Glauben an bie Entrudung burch die Luft, Antichrift, Wiederfunft und tausendjahriges Reich bahingab: das ift fehr erflärlich. Aber jebe anbere ber neuesten protestantischen Setten, namentlich bie Reutauferei, hatte ebenso viele Anziehunge- und Anfnupfungepunfte am schwäbischen Aftermysticismus gefunden. Wenn baher jest ber Irvingianismus erloschen follte, so fragt es sich nur: wer und was ba nachfommen wird?

## XXVII.

Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elsaß.

II.

Der Rationalismus, wir haben es gesehen, hatte sich gut gebettet, ju gut um nicht Gelufte ju erregen bei ben eigenen Leuten, Gelüfte, die frühe ober spät unter verschiedenartigem Bormande fich Bahn brechen wurden. Er bot eine breifache schwache Seite seinen Gegnern bar, die sich nach und nach fammelten. Sein Glaube, der symbolische nämlich, mar unter Rull gesunken, und dieß gab der pietistischen Reaction Rahrung, und später der orthodoren Partei. Es war seine Amtsführung, die zu vielen Klagen Anlaß bot, worunter diejenige mehrerer Pfarrer zu zählen ift, die fich bei der weltlichen Behörde über die Willfür des Directoriums bitter beschwerten, und felbe um Schut ob ihrer gefährbeten Stellung angingen. Endlich war es sein Reichthum (er verfügt, wie wir wissen, über Pfarreien und die fetten Pfrunden des Thomasstiftes), ber Manche anmuthete, ein gleichbürtiges Recht bei Vergebung ber honorirtesten Stellen zu beanspruchen. Also breierlei Gegner, die zu befriedigen ober zu beseitigen maren. Lets teres gelang nicht immer; das erste oftmals, aber nie auf lange Beit.

Die Hauptträger des Rationalismus seit vier Jahrzehnten waren und sind der bekannte Isaak Haffner, Blessig, Bödel, und zur Zeit die schon genannten Bruch, Reuß, Jung, Fritz, Baum 1c. Wenn das Elsaß nicht zureicht, die heimzerusenen Glieder zu ersetzen, so geht man nach Deutschland oder England. So ist z. B. Prosessor Baum ein Badenser, der jüngstberusene Prosessor der Philosophie Waddington englischer Abkunft, und der Dekan der Fakultät, Hr. Bruch, ein Pirmasenzer, also ein Rheinbayer, obschon sein Geburtsjahr vielleicht noch in die Zeit der französischen Herrschaft fällt.

Wider ben Rationalismus trat zuerft ber Pietismus auf. Das Elsaß jählte seit Spener, ber im Elsaß geboren war, stets eine gewisse Angahl Pietisten. Sie waren aber so unbedeutend, daß Zahl und Ansehen in der Wage des Einflusses von keinerlei Gewicht maren. Da schien es einis gen wohlmeinenben Leuten, bie in ihrem Glauben noch etwas mehr faben als bloße Politif, man durfe dem herrschenden Rationalismus nicht bas Recht laffen, ben positiven Protefantismus völlig zu Grabe zu tragen. Bon Deutschland herüber winkten auch die gleichgesinnten Brüber, besonders feit in Preußen die Union auf manchfache Sinderniffe fließ, und vereint trat man schüchtern zuerft, bann feder bem ras tionalistischen Gebahren entgegen. In Pfarrer Barter an ber Reuen-Rirche zu Straßburg fand ber Pietismus einen thatigen, begabten Bertreter, ber munblich, schriftlich und thatlich der Fraction auf die Füße half und ihr Plat an der lieben Sonne einzuräumen wußte. Bald schloßen sich mehrere Canbidaten ihm an, auch einige Pfarrer in Strafburg: fie pre-Digten eifrig, suchten ben rauchenben Docht bes Symbolglaus bens anzufachen und ein wenig Leben in die Protestanten zu bringen. Der Rationalismus hatte sie nach und nach in Schlaf gewiegt, die Rirchen maren leer, jumal auf bem Lande, wo ber Gottesbienft außerft burftig besucht ift, und die fleinfte und elendefte Rirche ber größten protestantischen Gemeinde genägt. Pfarrer harter griff überhaupt ben protestantischen Bibel- und andern Gesellschaften unter die Arme, stiftete das Diakonissenhaus, die Waisenanstalt auf dem Reuhos, das Institut der protestantischen Dienstoten, wobei natürlich die durch ihn gewonnenen bedeutenden Laien das Meiste thaten. So wuchs das Häuflein der Frommen, betete, sang, hielt Stündlein und schalt mitunter frästig auf die Ungläubigen im Directorium los. Der Nationalismus, der den Pietismus ansanzs zu ignoriren, dann zu bemittelden schien, ward endlich durch bessen Wachsthum berührt, und mußte allen Ernstes gegen ihn auftreten. Dieser, obschon erstarft, konnte es indes dis zur Stunde noch nicht dahin bringen, irgend eine theologische Lehrlanzel zu besteigen, oder gar im Pirectorium Sig und Stimme zu erwerben.

Es bilbete fich aber auch eine Fraction frangofifder Pietiften, bie, obichon bem Rationalismus gleichmäßig entgegen, boch mit bem beutschen Bietismus in feiner befonbern Berbinbung fteben. Deren Grunbung reicht auf mehr benn awangig Jahre binauf. Stifter und Erhalter, Apoftel und Bropbet biefes Rirchleins ift Professor Cuvier an ber literaris fcen Fafultat, ber feine Berfammlungen febr befcheiben in ber Anoblauchegaffe halt, und feine Geheimniffe feiert. Der gute herr litt an einer Gemuthefrantheit; ba fam ber beil. Beift über ihn, und eines Tages erflarte er feinen erftaunten Buforern in ber Afabemie, bag er entichloffen fei, ber Lehr-Rangel zu entfagen, und fortan feine Rrafte Befu bem Erlofer ju weihen. Dieß mar ber Anlaß jur Grunbung ber frangofifch pietiftischen Fraction, beren Symbol nicht leicht zu ermitteln ift. Gie mag mohl noch im Guchen feyn, benn biebato bat Gr. Cuvier fich nicht entschieben über Annahme ober Kahrenlaffen ber Augsburger Confession ausgesprochen. fceinen wohl lutherisch-glaubig ju fenn, obicon fie mit ben Streng Drthoboren nicht verkehren. Aber fie gablen unter fich einflugreiche, angesebene Leute; Die Beicht fieht unter ibnen in Ansehen, wie auch bei Pfarrer Härter, und vom Lettern will man ausdrücklich wissen, daß er behuss der Frauen, die einen Beicht vater nicht haben wollen, Beicht mütter zur Verfügung habe.

So ftanden die Dinge, als Defan Bruch 1844 bis 1846 sein Buch: Betrachtungen über Christenthum und driftlichen Glauben, 2 Bbe., Strafburg - herausgab. Es machte Epoche in ben Jahrbuchern bes Strafburger Protestantismus, nicht so fehr burch innern Gehalt, benn beffen wiffenschaftlicher und literarischer Werth ift fein bedeutenber, als vielmehr durch bas rationalistische Glaubensbefenntniß, bas es der andern Partei gegenüber veröffentlichte. Bruch zeigt fich als entschiedenen Socinianer und mitunter, namentlich wo bas fatholische Symbol zur Sprache fommt, als unredlichen Bolemifer. Die Bilang seines Glaubens ober beffer Unglaubens ergibt fich aus folgenden Punkten: Er läugnet bas Dogma der Dreieinigfeit, die Gottheit Christi, die Erbfunde, die Bunder des Beilandes, den Opfertod Jesu, die Ewigfeit ber Strafen; ob er bie Werfthatigfeit ober ben Glauben als Seligfeitsmittel annehme, ist nicht ganz flar \*). Hrn. Bruch's Dogmatif fann in allen beutschen Lehrbüchern socianinischen Gehalts nachgelesen werden. Die Augeburger Confession anlangend, fagt der Br. Defan ber Fafultat Augeburger Confession sich von ihr formlich los, ohne Umschweif noch Berfleisterung. "Sie wiffen", spricht er, "baß ich ber Augeburger Confession feine bindende Gewalt einraume. Wo mich Schrift und Bernunft eines Andern belehren, ba nehme ich auch feinen Anstand, von ihr abzuweichen". Er findet auch so oft Gelegenheit von berselben abzuweichen, daß er ihr so ziemlich in allen erheblichen Punften, von ber Trinitat bis jur Rechtfertigung entgegentritt, und fie in die Rumpelkammer

36

XXXIX.

<sup>\*)</sup> Siehe: Bruch's Betrachtungen, I. Bb. Brief 20; Br. 11, 12, 13; II. Bb., Br. 3, 4, 5; Br. 9, 10; S. 300, 301 2c.

ber alten protestantisch orthodoren Theologie verweiset. Mit ber Bibel geht er eben nicht glimpflicher um; er läugnet beren göttliche Eingebung, beschneibet sie mit dem Resser seiner Kristil ganz nach Art des Rationalismus ber äußersten Linken. Dem Pietismus legt er arge Dinge zur Last, und weist auf die Geschichte der in nächtlichen Stunden erzeugten Thaten, die in neuern Zeiten nicht wenige Conventisel sich zur Last hätten kommen lassen. Er schlägt hierdurch dem Strasburger Pietismus unsanst in's Gesicht, und derfelbe vergist es ihm nicht.

Es mar großer Rumor im Schoofe ber fo bitter in ife rem Symbol und Leben verletten glaubigen Proteftanten Die Folge biefer rationaliftischen Schilberhebung. Die Rluft fpaltete fich breiter, Die Parteien bilbeten fich marfirter, und fortan war bas Fufionemert ein schwieriges wo nicht unmögliches 3m Befige einer unantaftbaren Stellung, angefeben und reich, ftark burch bie überwiegende Tenbeng bes protestantifchen Paftoralcorps, mochte Defau Bruch nicht ben Diggriff eingesehen haben, ben er burch fein Buch beging, und ben er ju fpat wohl bereuen mochte. Alles Regerifche (ber Bietismus bedient fich recht oft biefes Ausbrudes ber rationaliftifchen Regation gegenüber), bas man ber Fakultat aufburbete, fand fich rein bestätiget unter ber geschmeidig febn wollenden Form bes Bruch'ichen Buches. Unter ben Ente gegnungen, bie ben "Betrachtungen" ju Theil murben, bemertte man namentlich bie bes verehrlichen Pfarrers an ber St. Wilhelmelirche in Strafburg, Gottfried Friedrich Rebelob: "Borte für ben Glauben ber driftlichen Rirche -Straßburg 1846". Er tritt ruhig und fromm feinem gefürchteten frn. Defan unter bas Bifir, und thut Ginfprache gegen beffen Impletat. Er fest bas orthodoxe confessionelle 3a bescheiden ber argen rationalistischen Berneinung entgegen,

<sup>\*)</sup> lbid. II. Bb. 6. 248.

halt an der Augsburger Confession entschieden fest, und wahret burchgangig alle positiven Lehren, Trinitat, Gottheit Chrifti, Damoneneristeng, Erbfunde, Bunder Jesu, stellvertretenden Opfertob zc. Es mußte dem hochgestellten Lehrer bitter anfommen, durch einen Schüler zurechtgewiesen zu werben, ber in seiner Bolemif so sanft und gemuthlich wie eine pietistische Bergensergießung verfährt, aber um fo schwerer sich auf's Nur in einer Lehre Gewiffen des Rationalismus fest. fagt fich Hr. Redelob von seinem lutherischen Glauben los; er nimmt offen die Werfthatigfeit des Glaubens in Schut, was - sonberbar genug - Hr. Bruch in seinem Buche nicht die Luft hat, frei und frank zu thun. Die Pfarreien des Einen wie des Andern liegen auf dem rechten Ufer des IIfluffes in Straßburg, St. Nifolai und St. Wilhelm. In jener steht ber Ratheder des gefeierten Hrn. Defan und von bemselben reicht Hr. Bruch seinen Schafen bas reinste Wasser der rationalistischen Lehre. In der andern spricht der bescheis bene und fromme Hr. Rebelob und findet fich gemüßigt zu fagen: Glaubet jener Lehre nicht, es ift nicht Christuslehre, nicht Lehre unserer Confession, sondern widerchristliche Lehre, die ihr von gangem Bergen verabscheuen muffet! - was uns an ben Bergleich erinnert, ben biefer Tage ein anberer focis nianischer Prediger in Strafburg, Hr. Leblois, von sich zu geben fich veranlaßt fand. Er sieht nämlich bie heilige Einheit in ber beiligen Berschiedenheit; bas Wibersprechenbe im Menschen gleicht fich, meint er, in Gott völlig aus, wie bie fieben Farben des Regenbogens, wenn sie um sich selber fich brebend bie Urfarbe, bas Beiß, hervorbringen.

Brennbare Stoffe lagen nun in Fülle vor und sollten bald Feuer sassen. Die Gelegenheit ließ nicht auf sich warten, und sie war solcher Natur, daß sie einer dritten Partei Entstehen und Geltung gab, der der Orthodoxen nämlich, die bis dahin entweder nicht bestanden oder durch den Namen des Pietismus gedeckt war. Das Gesangbuch spielt bekanntlich

bie größte Rolle im protestantifden Bottesblenft, bei welchem es bas allgemeine Gebetbuch, bas of common prayer ber Englander vertritt. Da war benn ein neues Befangbuch in ben protestantifchen Rirchen bee Glfafes nothwendig gewore ben; menigstens murbe foldes burch bie geiftliche Beborbe ausgefagt, bei ber jahrlichen Paftoralconfereng biefe Frage in Unregung gebracht, und behufe beffen eine Commiffion et nannt. Die officielle Schwierigfeit bestand bloß barin, eine Angahl veralteter Lieber in neues Gewand gu fleiben und fie bem empfindfamen Dor bes neungehnten Jahrhunderts genieße bar ju machen. Aber unter biefem Schafefleibe, behaupten Die Symbolglaubigen, verbarg fich ber Bolf und follte bief Umichmelgen ein reines gufionewert fenn! Die Commiffione faft ausschließlich ber rationaliftifden Coule jugethan, memte ohne Mitteib bas pofitiv Glaubige aus ben Befangen aus, feste bafur bie gefchmierte Allerweltereligion ein, und forberte Lieber ju Tage, bie ju St. Bilhelm und Ct. Rifolai, bei Breigeiftern und bei Chriften, in calvinifchen und lutherifden Berfammlungen ohne Unftog gebetet und gefungen werben Die alten, berben, ftreng eorthoboren verschwanben fomit aus bem neuen Befangbuche, inebefonbere jebe confef. fionelle Unterscheidungelehre zwifden Luther und 3mingli mußte weichen, und ein verschwommenes Raturreligionebuch tam ju Tage. Die Unionspartei mar auch icon ihres Sieges beinahe gewiß und mochte fich großen Fortidritt im Sinne ihrer Tendeng burch allgemeine Ginführung bes Gefangbuches versprechen. Ungludlicherweife befant fich in ber Commiffion Pfarrer Borning vom Jung . Canct . Beter in Strafburg. Batte berfelbe mit feinem Cymbolglauben bis babin binter bem Berge gehalten, ober glaubte man ihn burch folden Butraueneact fur bie gufion gewinnen ju tonnen - bieg fteht babin. Jebenfalle mar er ber Mann nicht, ber auf ben Ctub-Ien der herren Cocinianer figen fonnte, und die Berrechnung in ihm war eine arge. Er nahm barich und ichlagend bie

Anwaltschaft des Symbolglaubens über sich, und bis heute verfocht er seine Sache mit einer Derbheit und Rudsichtslosigfeit, welche die Gegenpartei faum zu Athem fommen läßt. Racbem er gegen bas Unterfangen ber Gesangbuch = Macher Einsprache gethan, sandte er ber Commission einen Absage-Brief, und begann seine Fehbe ale Parteiführer gegen die Berren Unionisten. Gine Reihe geharnischter Flugschriften ließ er vom Stapel laufen, deren Ueberschrift schon auf den Inhalt schließen läßt: "Warum befenne ich mich zur evangelisch-lutherischen Kirche"? - "Nothwehr-Predigt". - "Die Augeburger Confession, ein Dorn im Auge". - "Luther gegen falsche Union". — "Was lehret die Augsburger Confesfion"? - "Bom Unterschiede evangelisch-lutherischer und reformirter Rirchenlehre". - "Darf man fich nach Gottes Bort evangelisch - lutherisch nennen"? "Gesangbuche - Noth". Letteres Schriftchen, zum Reujahr 1856 erschienen, führt als Motto folgende Berse Luthers:

> Biel falsche Meister jest Lieber dichten, Sieh' dich für, und lern sie recht richten, Bo Gott hindaut sein' Kirch' und sein Wort, Do will der Teufel sein mit Trug und Mord.

Das ominose Gesangbuch ist besungeachtet vor mehreren Jahren erschienen, und wird Seitens des Directoriums und gewisser Lokalconsistorien eben so laut empsohlen, als es die Orthodoren, Pfarrer Horning an der Spise, als verwerslich ausschreien. Die bittere Polemis des Lettern zog ihm vielssache Beschwerden zu. In dem letztgenannten Büchlein antswortet er auf Vorwürse, die folgendermaßen lauten: "Warum so bitter? Warum so gistig? Warum so hart und bissig? Sei still, du bist ein schroffer Mensch"! 2c. Stille, ja Stille wünschten die Herren vom Oberconsistorium, denn der Haussstreit hat ihnen mehr denn eine schlassose Stunde bereitet, und die innere Zerrüttung will sich, ungeachtet aller Mühe nicht beschwichtigen lassen. Das bedeutendste Resultat des

Bejangbuchftreites ift nun aber bie Ausbilbung ber orthoboren Bartei, wovon fich bie berrichente Bartei nicht batte traumen laffen, und wogegen felbft bie Munaberung bee Bietiomus fie nicht ichablos balt. Der Lestere fimmt, fonberbar genug"), mit bem Rationalismus in ber obidmebenben fdmes ren Frage, und gibt nich baburch bas Beugnis, bas bas ichmarmerifche Clement feine Borliebe babe und beffen innerer Dbem fei, nicht aber bie Santhabung bes pontiven Glaubens. fiftechtet er vielleicht bie erftarlende Driboborie, Grn. Sorning und beffen getreue Phalang? Dber marb er burd bas berbe Auftreten biefes füngften Cobnes bes Protestantismus im Elfage verlett? Dit bangen große Rolgen von augerlich une fcheinbaren Borgangen ab; aber immerbin feht wieltich De thodorie und Bietismus in beißem Biberfpruche, und ber weiße Sanbiduh ber Gemuthlichfeit bes Letteren mafcht ibm in Grn. Sornings Augen bie Gunbe ber Untreue nicht ab, bie er gegen bie Mugeburger Confession beging. Darum betitelt or. horning ben Pietismus febr icharf .faliden, verborbenen Unione Bietismus" und bergleichen mehr. Er fingt aus bem neuen Gefangbuche, und fur bie horning's fce Schaar ift folches genug.

Der lette Etlaß in dieser Sache ift ber zweite Theil ber "Gesangbuchs. Roth" in ber Rirche Augsburger. Confession von Horning. Er entgegnet auf neue Bors würfe, rechtsertiget sein Benehmen, jahrelang in ber genannsten Commission gesessen zu haben, erhärtet seine schweren Bedenten gegen das Buch, in welchem man die Grundwahrheiten bes Christenthums möglichst zu streichen suchte, wirst dem Consistorium vor, daß es gegen den neuen Socinianer Leblois (steh' welter unten) fein Recht habe einzuschreiten, da es ein Besangbuch genehmigt, in dem der Socinianismus leibt und

<sup>\*) 3</sup>ft nach beutschen Analogien nicht fo "fonberbar."

lebt, und kommt zum Endschlusse: baß bas liturgische Buch nicht eine Grundlage sei des rechtgläubigen Unterrichts, sons dern eine Abweichung von ihm; nicht ein Wegweiser in's Heiligthum, sondern ein Abweiser; nicht ein rettendes Boot zum Festland der Gemeinde der Heiligen, sondern ein schlechts gebautes Boot, das beim Auslausen strandet; nicht eine erwünschte Stiege zum obern Saale der Kinder Gottes, sondern eine zerrissene Strickleiter, eine halsbrechende Stiege zum Herunterstürzen zc. (Gesangbuchs-Noth 2. Theil; Strasburg, Silbermann.) Die Reihe der Schristchen, von denen hier einige genannt sind, bilden die jetige orthodore Literatur des Protestantismus im Elsaß, und erscheinen in zwanglosen Hesten in Straßburg unter dem Titel: Evangelisch-lustherische Kirche.

Begreiflich hatte ein einzeln stehenber Mann gegen bie mächtige Oberbehörde der Confession und den thronenden Rationalismus nicht burchbrechen können; er mußte sich uns terflütt fühlen, und dieß fühlte sich Pfarrer Horning. mußte Hinterhalt haben, um jenen öffentlich zu fagen: "Ich habe euch erinnert, baß, eine lehre wie bie bes fühnenben Blutes Chrifti aus bem Gefangbuche ju entfernen, eine erbarmliche Unionsmacherei, ein Unglaube, eine Beutelfchneiberei fei." (S. 13.), daß er, Horning, unter ben Commissionsfämpfen "ben Rationalismus und beffen Halbbruder, den verdorbenen Bietismus, wie auch die Ausgeburt dieser beiden, den rationaliftisch - pietistischen Unionismus, durchschaut habe." (S. 9). Jener Hinterhalt, ber aber zu Zeiten offen fich zeiget, und, wenn es gilt, für ben Symbolglauben in die Schranfen tritt, besteht wirklich aus folgenden sechs protestantischen Pfarrern: Bufer in Rothbach, Magnus in Bischheim, Jägle in Dorlisheim, Menegoz in Algolsheim, Horning (Bruder bes anbern) in Pfuhlgriesheim, Lowengath in Drulingen, benen ber wohlbefannte Laie, Spezereiframer Weyermüller in Rieberbronn, jugugahlen ift. Diesen Sachwaltern steht aber bie

Sinterhut einer gewissen Anzahl von Piarren, Canbibaten und Laien ju Gebot, mit benen bas Directorium es in Imtunft schwer auszunehmen hat, und die bei ber sortgesesten Action bes Nationalismus an innerm und außerm Bachsthum gewinnen wird.

3m Barlamentarismus ber protestantiiden Confessionen feblte inbeffen bei unferer fachlichen Darftellung bie außerfte Linfe; fie will und barf nicht umgangen werben, benn auch fie bat bas Recht ju fenn, und ihre Grifteng thatfachlich ju bemeifen. Der Rationalismus ber officiellen Beborbe bet Augeburger Confestion barf nicht ju febr ber bemefraufden Form fich jumenben, weil zeitliches Intereffe, febr gewichtiges, es ihm ale mobibeftalltem Orbner aller protestantifden Dinge unterjagt. Liberal ift fie wohl in Bergleich jum Bietiomus und gegenüber ber orthoboren Bartei, allein Manden nicht liberal genug. Diefen ichien es, eine burchgreifenbe Reform thue Roth, und es muffe ber beftebenbe Organismus ber Lofalconfiftorien und bes obern Directoriums einem rein bemofratischen weichen. Es laßt fich biefes febr naturlich erflaren. Alle ber Beborbe feindlichen Glemente - und es find beren nicht wenige - werfen ihr Billfur, widerrechtlichen Ginfluß, parteiifche Berfügung über Pfrunden und Memter vor. Die Gegenpartei ber Frommen thut Dieg unter gemuthlicher Daste; Die Rabifalen thun es ohne Scheu, und fagen ihr in's Beficht: 3hr behaltet bas Belb und vergebet bie Stellen; bas muß enben. Behufs beffen marb ein eiges nes Blatt, "Broteftantifches Reformblatt", gegrunbet, baffelbe feindete iconungelos bas Directorium an, und legte ibm eine Daffe Digbrauche und Ungefeslichfeiten jur Baft. Das Blatt überlebte zwar die Revolution 1848 nicht, und ging beghalb ein, weil bie Grunber meinten, bie neue republifanifche Staatsform mußte nun ihnen felbft Recht verfchaffen. Ueber bas eigentliche Biel biefer Reformmanner aber gibt eine Eingabe an bie bamalige Rationalverfammlung, ausgegangen von der Stadt Buchsweiller und mehreren Gemeins den, unterzeichnet Schattenmann, Schaller, Wagner 2c., gus ten Aufschluß.

Sie wollen bas überwiegende Element ber Bolfswahl auf bie Lokalconsistorien und Inspections = Versammlungen angewenbet miffen; baraus muffe bas Directorium und Generals Confistorium hervorgehen, welches lettere aus zwölf Laien und seche Beiftlichen bestehen solle, mit einem durch bie Regierung ernannten Prafibenten. Reiner Rabifalismus mit untermischter Casareopapie! Diese umgestalteten Confistorien, benen bas Recht ber Ernennung für Pfründen angehore, "sollten sich mit den durchaus nothwendig gewordenen Reformen beschäftigen, um die protestantische Rirche wieder in Einflang mit ihren ursprünglichen Institutionen zu bringen, welche auf ben republifanischen Grundsagen ber jetigen (1848) Regierung ruben." In Folge dieser Eingabe und anderer radifalen Bewegungen im protestantischen Schoofe murben fammtliche Lokalconsistorien zur Besprechung ber michtigen Materien einberufen, und versammelten sich (18. bis 19. Cept.) gleichzeitig zu Paris und zu Strafburg. Jene Berfammlung ging beinahe unbemerft vorüber, da die polis tischen Bewegungen jede Aufmerksamkeit beanspruchten; man weiß bloß, daß es zu feinem endlichen Schluffe fam, ba bei der ersten Symbolfrage die Abgeordneten sich in zwei schroffe Theile ichieben, und ju feiner Berftanbigung fommen fonns ten. In Strafburg gedieh es zur Abstimmung und Annahme einer neuen Organisation nach ben Grundsäten ber obigen Eingabe; bas radifale Element behielt die Dberhand, und sechsundneunzig Abgeordnete von einundbreißig Consistorien unterzeichneten bas Project, das der Genehmigung der Regierung unterbreitet marb. Das alte Directorium war balb nach der Proflamation der Republik entsett, und durch eine provisorische Directorial-Commission ersetzt worden, die ben Entwurf ber republikanischen Organisation ausarbeitete. Der

530

#### Preteftantiemus im Gifaf.

Moment war febr fritisch; allein jum lobe ber bieber berrfcenben Partei fei es gefagt, fie benahm fich flug, gab nach, fcmamm nicht wider ben Strom, rettete zwei Bunfte, ble wichtigften aller, und bahnte fich ben Beg gur ehrenvollen Rudfehr an : Die Cymbolfrage blieb unberührt, und Die Majoritat entichieb nicht fur bie Ernennung ber Pfarrer burch alle ftimmfähigen Glieber ber Gemeinbe, fonbern burch bas Confiftorium mit Bujug einiger Rirchenratheglieber. Das Laienelement war vorherrichend überall, von ber Gemeinde bie jum Directorium; allein bie Durchführung Diefer rabifalen Korm mar von ber Dauer ber Republif felber abbangig, und man weiß, bag fie nicht Ctanb hielt. Der Entwurf tam begmegen gar nicht jur Unwendung, und bie Regierung gab feither proprio motu einen Enticheib über Die Bermaltungeform protestantischer Dinge, bie feineswege ben republis fanifchen Charafter tragt, fonbern, namentlich mas bie Ginfegung ber Pfarrer betrifft, ben Confiftorien ihr bieberiges Recht ichmalert, und bem Directorium es einhanbigt. amar ben herren Rabifalen nicht fonderlich ju Trofte, aber wie man bort, ber Dehrgahl ber Bfarrer einleuchtet, worunter Giner, Br. Buob von Reitweiller, obicon ber rationaliftifchen Richtung angehörenb, fich ju öffentlicher Unerfennung und Danf gegenüber ber Regierung verpflichtet fubite. (Straft. 1852). Go weiß biefe Richtung felbft bie Abhilfe bes zeitlichen Berrichers, tragt er auch einen Napoleonifchen Ramen, angufprechen, um bes Rabifalismus im eigenen Schoofe fich ju erwehren.

### XXVIII.

## Zeitläufe.

I.

herr Friedrich Roellner über bas "monarchische Princip", und die Frage über Bureaufratie ober Autonomie.

Etwa ein Jahr nach dem französischen Staatsstreich stand in der Allgemeinen Zeitung zu lesen: "Es ist noch nicht lange her, daß es in deutschen Landen für eines seinen, gebildeten und freidenkenden Mannes unwürdig und geradezu für philiströs galt, sich um das Gemeindeleben zu befümmern."

Diese sublime Schule innerer Politif, welche mit so nies brigen Dingen wie Eigenleben bes Bolfs principiell sich nicht befaßt, ist heute noch nichts weniger als ausgestorben. Zu ihr zählten von ehe und je die Männer aller reinpolitischen Barteien: Conservative, Liberale, Demokraten. Mit Einem Wort: sie alle waren Bureaukraten. "Gemeinde" ist in den Augen der principiellen Bureaukratie nichts weiter als der zu modelnde Urbrei, über dem sie selbst als die göttliche Matrize und der magische Universalstempel auf und niederschwebt aus unnahdarer Höhe. Insofern hat die Schule heute noch an Ansehen nicht verloren, als jede athmende Seele sich zu ihr bekennt, die da sessselium Glauben an das Evangelium der

Bureaufratie; und wenn auch Etliche in ber Roth ber Zeit ihr entlaufen fenn, ober für einen Augenblick tergiverfiren mogen: fo fceint fie boch auch an Zahl nicht wesentlich eine gebüßt zu haben.

Auszem ein voluminofes Literaturstüd auf ben Tifch unferer Real-Bolitif gelangt, bas uns eben um der Shule willen interefürt hat. Berfasser ist Hr. Friedrich Roellner, Beamteter ber höchsten Justizstelle in Darmstadt. Hr. Roellner, bereits aus den vormätzlichen Demagogen Processen dem Ramen nach wohl befannt, ift ein sehr achtungswerther Wann. Er war im I. 1848 unerschroden genug, dieselben Ueberzeugungen, welche er in dem vorliegenden Buche ausssührlicher befennt, der damals allmächtigen Bewegung seiber in's Gesicht zu sagen. Wenn wir daher mit seiner neuesten Publisation\*) im Verlause etwas unfreundlich verfahren sollsten, so wollen wir damit im Beringsten nicht Hrn. Roellner's Verson, sondern immer nur die bureaufratische Schule selber berührt haben.

fratie willen für bas Noellner'iche Buch. Es bient uns als ein trefflicher Spiegel, um zu entnehmen, mas die bureaustratische Weltanschauung — wenn ihr je einmal die Gesahren ber Zeit und die Schmerzen bes großen Baterlandes zu Bewußtsehn kommen — im höchsten und allergunstigsten Falle zu rathen und zu helsen wüßte. Nichts ist aber jest zeitges maßer, bringender an der Tagesordnung, und mehr durch die innersten Weltverhältnisse geboten, als die mehr als je omnipotente Bureaufratie in ihrem Meinen, Thun und Lassen mit prüsendem Blide zu verfolgen. Es wäre unschwer zu zeigen,

<sup>\*) &</sup>quot;Das monarchische Princip und die beutschen Staatsverfaffungen ber neuern Beit. Bon Friedrich Roellner." Braunfcweig 1856. V. 562 Seiten.

1

baß alle Fragen innerer Politik von einem Ende des Continents zum andern, welche jest die Welt beängstigen und ihre Ruhe unablässig bedrohen, die eigentliche Wurzel in demselben Probleme haben: Bureaufratie oder Autonomie!

Man konnte bis auf die letten Tage flagen, daß biefes Problem in den größern Rreisen nahezu unverftanden und unbeachtet sei, daß man mohl etwa über die fortschreitende Unterbrückung aller Autonomie rafonnire und lamentire, aber nirgends darnach handeln sehe. In der That ist uns nur Eine faktische Reclamation gegen bas bureaufratische System und zu Gunften der Autonomie befannt: die fatholischen "Rirchenfragen". Auf reinpolitischem Gebiet begnügte man fich ausnahmslos, bas alte Kleid mit neuen Lappen zu fli-Erft bie jungfte Zeit hat hierin einen Umschwung gebracht. Man fangt an, fich zu fragen, ob benn wirklich feine andere civilifirte Eriftenzweise ber Staaten und Bolfer moglich sei, als unter ber Bedingung einer allgegenwärtigen Bureaufratie, die eben burch ihre anorganische Natur weiche selzopfartig anschwellt und anschwellen muß, intensiv und extensiv nach Daß und Bahl, bis sie endlich alle Funftionen ber Gesellschaft in sich absorbirt hatte, und als ber vollendete Welt-Pilz prangte? So frägt man sich endlich. Und selbst bie Allgemeine Zeitung hat schon, wenn auch vorsichtig und leife, gegen bie Bureaufratie entschieden.

Das Bedeutsamste aber an dieser welthistorischen Erhebung der großen Frage war das anregende Motiv. Es lag nicht in der freien Liebe zur Autonomie, sondern es lag und liegt in zwingenden Rücksichten der Finanz, wo befanntlich die Gemüthlichkeit aufhört: in dem endlich unausweichlich eingetretenen Bedenken, wo die Geldmittel hernehmen zur Unterhaltung der immer unabsehbarer anwachsenden und immer bedürftiger werdenden Beamten-Heere? Durch dieses Bedenken kam es, daß im Paradies der beutschen Bureaukratie zuerst ihre Ruhe gestört ward. Eine Steuervermehrung von etwa sechs Millionen Gulben, welche die preußische Resgierung zum Zweck der Besoldungs-Erhöhung verlangen mußte, erregte die Discussion gegen die Bureaukratie selber. Freilich vorderhand meist nur nach ihrer äußern Seite als "Bielsschreiberei" 2c.; noch nicht nach dem Grundsap: nicht Bureaukratie, sondern Autonomie. Der Fortschritt zur principiellen Behandlung kann aber auch nicht das Werk eines Augensblicks oder einer Kammersaison seyn. Genug, daß die Frage nur einmal auf dem "Tisch des Hauses" liegt, und daß ihre klingenden Motive uns verbürgen, sie werde von da nicht sobald wieder verschwinden. Es kann so nicht sehlen, daß sie endlich auch in ihrem ganzen Inhalt auftreten wird, und in dieser Kassung dann auf dem Tisch des Welts-Hauses liege.

Rückfehr von den Verirrungen der Bureaufratie zu gestunder Autonomie! — hätten wir den Trost nicht in allen den traurigen Zuständen des Continents und Deutschlands insbesondere: dann müßten wir uns eben selber in voller Desperation bei dem Rathe des Herrn Noellner begnügen. Was aber Hr. Roellner will, das läßt sich mit den fürzesten Worten also formuliren: "Noch mehr Bureaufratie und noch absolutere Bureaufratie und eine einige und alleinige Bureaufratie über ganz Deutschland!" So löst er furz und bündig alle deutschen Fragen überhaupt, und namentlich die deutsche Frage.

Es ist nicht uninteressant, diese Ansicht im Einzelnen zu prüsen. Hr. Noellner sieht recht wohl, daß es sehlt, und daß insbesondere die deutschen Dinge in eine Lage versunken sind, die unmöglich haltbar sehn kann. Soweit dürste wohl auch die Bureaufratie im Allgemeinen einigermaßen richtiger Beurtheilung zugänglich sehn. Aber Hr. Noellner sieht nicht, wo es denn nun eigentlich sehlt. Folgerichtig bringt er durchaus die versehrten Heilmittel herbei. Unzweisselhaft ist es der Bureaufratie überhaupt seit 1848 ebenso ergangen. Nachdem sie damals unter gewaltigen Stößen aus

ihren biden Mustonen gerissen ward, meinte sie nicht anders, als der Fehler liege in soserne an ihr, daß ihrer Allmacht, Allgegenwart, Allerweltsobsorge noch lange nicht genug geswesen sei. So legte sie sich denn neuerdings die namhastesken Waße numerischer und intensiver Ausdehnung bei. Die Zustände sind seitdem unläugdar noch ungleich mißlicher gesworden. Was Wunder? der Fehler lag allerdings an der Bureaufratie, aber nicht an ihrem Zuwenigs, sondern an ihrem Zuweils Regieren! Sie hat also Feuer in's Fieber gesschüttet.

Wie recht und billig ist es vor Allem die Berfassung bes deutschen Bundes, mas Hrn. Noellner schwere Corge macht. Ein Baterland, sagt er, unter einer einzigen und baburch ftarken Regierung ift ber Deutsche zu forbern bereche tigt, er wird nicht darauf verzichten, es zu erlangen. von ben durrften egoistischen Borberfagen aus hatte bas eis gene Intereffe 1814 bie beutschen Fürsten auffordern sollen, bem Bunde die möglichste Lebensfraft zu geben; sie haben es nicht gethan und eine Centralgewalt gegründet, die unter ben einzelnen Gliebern ftand, beren Erecutive nie zur Ausführung gelangte, beren Richterspruch sich Niemand unterwarf. In seiner guten Beit hatte Deutschland seinen reellen Mittelpunkt im Raiser, es mar keine mechanische Figur, sonbern eine organische Form; ber Bund von 1815 aber war ber Bersuch, einen Kreis zu bilben, bessen Theile um eine leere Mitte gravitiren, und nach bem gegenwärtigen Stande neigt er fich zu einer Elipse mit zwei Brennpunften. Allein bas alte bynastische Princip wird bem neuen nationalen weis chen muffen. Die Zeiten bes partifulariftischen Lebens find vorüber, namentlich durch die totale Umgestaltung des Welt-Berfehre. Die officielle Politif ift badurch langst überflügelt. Man besorgt die Geschäfte bes Tages und verfennt, baß bas neue Deutschland seine Forderung auf wirkliche, und nicht bloß eingebildete Bedürfniffe stellt. Fahren die conservirenden

Mächte also fort, bloß gewaltsam ben Trieb zu hemmen, so überlassen sie die National-Angelegenheit der — Revolution. Dieselbe wird sich, troß der momentan herrschenden Abspannung, in wildem Berderben kundgeben, so gewiß als es ein höheres Geses im Leben der Nationen gibt. So die Bordersätze des Hrn. Noellner. Er beruft sich dafür auf "die zahlteiche Schaar von Hochverräthern, wie sie kein anderes Land der Welt, als Deutschland seit 1815 erzeugte", auf die 200,000 Seiten der dem Bunde vorgelegten Demagogen-Untersuchungs-Protosolle, und auf die ofsiciellen Sündenbekenntnisse selber. Er solgert auch noch ganz richtig: Herstellung des monarchischen Princips im Schwerpunkt des Bundes!

Soweit mare Alles gut. Aber mas versteht fr. Roellner unter dem "monarchischen Princip"? Antwort: ben alten Frit und seine absolute Bureaufratie. In Friedrichs Wort: "ber Couverain reprasentirt ben Staat, und ist ber erfte Diener bee Staats", findet er das achte monarchische Princip ausgesprochen. "Diener des Staats", das heiße: ber Donarch foll felber von ben Gefegen abhängen; ein folcher Monarch sei also himmelweit verschieden von der Versailler-PRonarchie, welche die Launen eines Einzigen bedeutete. Friedrich perfügte zwar in Allem allein nach seinem Gutdunken, "er zog die Stände seiner Provinzen nicht zu"; aber er nannte fich boch "Diener" des Staats, und schrieb das Wort auf feine Fahne: daß Jeder nach feiner Façon selig werden tonne. Sr. Roellner wurde fich baher sehr gefrankt finden, wollte man ihn oder sein Ideal des monarchischen Princips etwa Absolutisten schelten. Richts weniger! Steht ja der "Staat" über Allem und Allen.

Auch damit wäre gegen Hrn. Noellner nichts ausgestichtet, wenn man etwa sagen wollte: alte Frize werden eben nicht alle Tage zur Welt geboren. Er würde erwidern: aber der "Staat" wird alle Tage geboren. Und wer ist denn nun dieser allmächtige ewige "Staat"? Wir haben in dem

1

biden Buche keinen andern Bescheib gefunden als: ber bureaustratische Mechanismus. Hr. Noellner sagt das zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, aber durch die That. Er spricht z. B. auch der Kaiserin Maria Theresia große Verdienste zu für den Ausbau des monarchischen Princips: "Schritt um Schritt ging sie vor, um die ganze Leitung des Unterrichts allmählig der Gewalt des Staats in die Hand zu geben; die Vertreibung der Jesuiten schloß die Begrünsdung der monarchischen Autorität."

Es unterliegt feinem Zweifel, wenn Gr. Nocuner von Geltendmachung des monarchischen Princips im Schwerpunft des Bundes redet, so meint er die herstellung einer General-Bureaufratie über ben partifularistischen Special = Bureaufras tien. Bu diesem 3mede mußten freilich diese Bureaufratien einen Theil ihrer Macht abtreten, und Gr. Noellner verfennt die Schwierigkeit der Zumuthung nicht. Aber er unterstütt fie mit ben einleuchtendsten Grunten. Ift benn bem System etwas geschabet, wenn ein Theil seiner Kraft in Einem Brennpunkt gesammelt ist; wird benn ba weniger und nicht im Gegentheile ungleich mehr Bureaufratie feyn? fr. Noells ner theilt so die sußesten Worte aus, und er wird formlich verführerisch, indem er den Bureaufratien endlich zuflüstert: seht! ihr vermochtet eure Allmacht ja doch nicht gang intakt ju bewahren; ihr mußtet einen Theil berfelben abtreten an-Elemente, Die nicht Fleisch von eurem Fleisch, Bein von eurem Bein, sondern euch fremd und widrig find; ihr mußtet Berfaffungen" geben und constitutionelle Kammern zulaffen! Das war ber große Fehler! "Man überließ lieber im eigenen Lande dem constitutionellen System einen Theil der Staatsgewalt, ber Couverainetat, als daß man zu Gunsten des monarcischen Princips im beutschen Bunde ein Bugefanbniß gemacht hatte."

Es liegt auf der Hand, wie viel Wahres in diesen Worten läge, wenn nur ihr Autor unter dem "monarchis xxxix.

schens nicht immer bas bureaufratische Princip verftunde. Ebenso verhält es sich mit seinem Borwurf gegen die "constitutionelle Partei": sie habe stets und noch im 3. 1848 das Einheitswerf durch etliche breißig aus ihrer Nitte erzeugte constitutionelle Minister mit der Wasse der Verfassunge Urkunden vernichtet. Ferner mit der Prophezeiung: daß auf dem Wege der Repräsentation Deutschland niemals einem Centralpunst im monarchischen Princip sinden werde. Endlich mit der Behauptung: daß der Bundesvertrag solche Bertretungen eigentlich gar nicht zulasse, und mit dem Kamps gegen den auf deutschen Boden verpflanzten französischen Constitutionalismus überhaupt.

Dit sehr gutem Grunde verweist Hr. Rocliner z. B. auf das hentige Preußen und bessen "nie raftende Berfassungstevisionen"; auf den geheimen Krieg zwischen ber beiden Gewalten in Preußen, deren Täuschung schon bei den Wahlen beginne, indem die Eine die Wahl ganz freigebe, die andere sie den Beamten versage; auf die endlosen constitutionellen Schwanfungen und die demoralisirende Wirfung einer Wethode, "welche, anstatt offen und gerade zum mornarchischen Princip zuruczusehren, eine stete Aufregung er hält, weil die Versassung mit revidirenden Radelstichen zu Tode gequält wird." "Aus einem solchen System muß die politische und sociale Demoralisation hervorgehen, welche man auch in Preußen in neuester Zeit wahrgenommen har ben will "

Sehr richtig! Berwerfung bes franzosischen Conftitutionalismus, wie Frankreich selbst ihn verworfen, forbert also Hr. Noellner von ber "nachahmenben Lust ber Deutschen". Aber was bann? Etwa Land ftande? Hr. Noellner redet wohl von ber "historischen Grundlage ber beutschen Land-Stände"; aber er sieht auch ein, daß bie Stände im Leben erloschen find, daher eigentliche Landstände auch in ber Ramn diese "Interessen" Bertretung sonst nennen will, haben ber im Grunde bloß zu rathen, sind jedenfalls ein unwestliches Beiwerk. Hrn. Noellner's wesentlicher Grundges nie dagegen liegt in dem Ausruf: "Ein Repräsentativspstem der Große"! wie sollen die sich vertragen. it andern Worten: die Eine untheilbare Bureaufratie, ihr der Constitutionalismus das Feld allein überlassen.

Wenn Hr. Roellner sagte: ber Autonomie, dann hatte unsern vollen Beifall, so gewiß, als wir in allen Dingen r Wahrheit nicht dem Schein, dem Wesen nicht der seeren rm zustreben. Darum verdient das deutsche Versassungs- sen die Vorwürse des Hrn. Roellner, weil es eine inhaltze Korm ist ohne das Wesen, ein Organ, dessen natürlist Träger mit erstarrten Gliedern todt daliegt: furz, eine ireiheit" ohne Autonomie. Das eben ist die ungeheuerliche matur: eine Freiheit ohne Autonomie! Die Busultratie hat die Autonomie erschlagen, das constitutionelle espenst der setzern mag die Thäterin beunruhigen, sie eicht doch nicht von dem usurpirten Thron.

Diese-Constitutionen sind blose Zeichen, calvinische pmbole — einer längst nicht mehr vorhandenen Sache. Tre das Wesen der Sache wieder vorhanden, so würde ! Form der Vertretung sich von selbst ergeben. Sie würde un auch nicht, wie jest ihr Schemen, so unstät auf und !derstadern, bald vom Winde des Zeitgeistes verwüstend er alle Dächer getragen, bald durch Bundes oder Kabistebesehle in eine Hauslaterne eingesperrt. Wir nehmen rum auch nie Rotiz von den sogenannten Versassungskriz, von Kurhessen, Hannover, Luremburg 2c. Nicht als wir die Sache geringschätten. Aber eben um die Sache ndelt es sich niemals; es ist von beiden Seiten immer nur rselbe vitiose Zirkel, dasselbe unsäglich windige Bemühen 2 ein Mehr oder Minder des Scheins.

So wir. Hr. Noellner dagegen haßt am Constitutionalismus nicht den Mangel der Autonomie, sondern gerade das Zeichen, die Reliquie, die Ahnung der Autonomie.

Hr. Noellner haßt ebenso auch die Schwurgerichte. Richt etwa wegen bes grellen Widerspruches, daß gerade nur im Criminale ein Ausbruck von Autonomie fenn soll und sonft nirgends im Leben; nicht beshalb haßt Gr. Roellner bie Schwurgerichte, sonbern weil sie eine unberechtigte Ausnahme bilden im Alleinbesit der Bureaufratie. Auch uns ift dieses Haparlegomenon von Autonomie in ber Justigreform immer anstößig vorgekommen; aber wir stoßen uns an bem Sapar, Hr. Roellner stößt sich an ber Autonomie. Er verfolgt das her mit großem Interesse bie traurigen Symptome moderner Criminalstatistif und die Verzweiflung der neuesten socialen Bustande; er sieht barin Beweise bes continentalen Bedürfniffes "einer fraftvollen souverainen Autorität", b. i. ber gesteigerten Ginen und untheilbaren Bureaufratie. Er bemerkt mit Vergnügen, daß in England das juriftische Selfgovernment, welches er "bemofratisch" schilt, mehr und mehr ber "monarchischen Jurisprudeng" Plat mache, und er schleubert biefer autonomen Gestaltung, so grandios trot aller eingerosteten Difbrauche, den höhnischen Vorwurf zu: "wie baneben die Gefetgebungen bes monarchischen Princips unter Friedrich II. und Maria Theresia glanzen!"

Hr. Noellner hat sein Buch zum großen Theil aus Erscerpten zusammengesett, welche er Schriftstellern der verschiesdensten Färbung entnommen, wie denn namentlich Gervinus sehr häusig auftritt, aber auch Stahl und Vilmar. Aus einem solchen Ercerpt hat er unter Anderm den Sat aufgenommen: "Bielheit ohne Einheit ist Verwirrung, Einheit ohne Vielheit begünstigt die Thrannei; nach Außen muß die Nation als eine einheitliche erscheinen, nach Innen kann der Einzelstaat auf rechtlicher und historischer Selbstständigkeit seine Kräfte

vortrefflich zu nennen, wenn nur Hr. Roellner nicht auch barin bloß mit der Bureaufratie umginge. Er meint nicht mehr und nicht minder als die relative Selbstständigseit der Special-Bureaufratien. Wenn aber diese Bureaufratien die Souverainetät an eine General-Bureaufratie abtreten muffen, was bleibt dann noch für die Fürsten übrig. Die Antwort ist nicht zweiselhaft: sie werden dann etwa Regierungs-Prässetten, eigentliche "Diener" des "Staats", alias Staats-Diener seyn.

Andern Raum hatte das Eine bureaufratische Deutschland nicht für die Fürsten. Anders freilich das Eine monarchische autonome Deutschland. Würden sie da aushören zu seyn, was sie vor dem revolutionären Umsturz Napoleons I. ohnehin niemals waren: französisch begriffene Souverains, so hätte ein solches Deutschland doch Raum genug, wie für jede Austonomie, so auch für die des ächten deut schen Fürstenthums. Sie würden dort als geborne Staatsdiener an der Spize der Staatsdiener stehen; sie würden hier als geborne Stände des Reichs wieder fürstliche Beamten unter sich und keine Bureaustratie über sich haben. Darum — des Kaisers Freund, der Bureaustratie Feind!

Bielleicht aber irren wir uns und hat Hr. Roellner — solche Consequenzen erwägend — doch auch eine autonome Gestaltung Deutschlands im Sinne. Aber nein, wir irren uns nicht; er versteht unter seinem "monarchischen Princip" einzig und allein den bureaufratischen Mechanismus. Zum Beweise bedürste es nur der solgenden Stelle seines Buches: "Iwei wichtige Faktoren sind es, welche das monarchische Princip in Deutschland beeinträchtigen: vor Allem das respräsentative System, durch Preußen vertreten, daneben der kirchlichshierarchische Einsluß, in Desterreich zur Berechtigung erhoben durch das — Concordat."

fr. Roeliner namlich bat fich auch bereits bie Frage vorgelegt : welche Dacht benn nun beftimmt fei, bas monardifde Centrum fur Deutschland ju bilben. Augenscheinlich batte er Die Raiferfrone Anfange fcon an Preußen vergeben. 216 Staat Friedrich's II. ber "monardifchefte", burch ben Proteftantismus und fein Freifenn von firchlicher Erclufipitat ber "geiftig freiefte" Staat, hatte Breugen alle Erforberniffe in fich vereinigt, um eine aufgetlarte Beamten Defpotie, wie Br. Roellner fie will, über Deutschland ju fubren und m tragen. Aber ach! im entscheibenben Augenblid machte Breu-Ben einen beillofen Sehltritt- Br. Roellner ift unerfcopflic in' Rlagen barüber: in bem Moment, mo ber Ronig von Preufen am 18. Mary Die leibftgemachte beutsche Diffion über fich nahm, erflarte er nicht nur ben preußischen Conflitutionalismus, fonbern auch eine Bunbesreprafentation fat nothwendig; von ba an fei nicht nur eine Bereinbarung mit Defterreich und ben übrigen Fürften unmöglich, fondern auch mit Breugen felbft nichts mehr zu machen gemefen, Die Soffnungelofigfeit offen bagelegen. Inbem bie Großmacht Breu-Ben bas monarchische Princip geopfert, fei fie an allem beutfchen Unglud fculbig worben.

Sofort, versichert fr. Roellner, habe sich Deutschland geistig nach Wien gewendet, weil Desterreich überall voransschitt, und bas monarchische Princip gegen constitutionellen Einfluß wahrte, weil es allein noch bas wahre deutsche Clement eines conservativen Systems enthielt, die Kraft bes monarchischen Princips in einem Centralpuntt vereinte. Offenbar war fr. Roellner nun alsbald bereit, die deutsche Kaisserfrone definitiv an Desterreich zu vergeben, als ihm abersmals ein fürchterlicher Streich begegnete — das Concordat. Er wiederholt unzähligemal: "wenn nur das Concordat nicht wäre." Gerade im Moment des größten Bedürsniffes polistischer Einigseit erschien tas "durch äußere Rothwendigseit

mirgends veranlaßte Concordat", das "nach allen Seiten die Macht des monarchischen Princips beeinträchtigt, man lege die einzelnen Artifel aus, wie man wolle;" die ungarische Krone hat man wieder gefunden, dafür "die Krone verlosten, welche das monarchische Princip verherrlicht" — so las mentirt Hr. Noellner.

Wie es scheint, ist in seinen Augen Desterreich durch bas Concordat nun so tief gesunken, daß Preußen sogar trot seines Constitutionalismus wieder obenauf schwimmt, und schließt Hr. Noellner sich nur der überwiegenden Stimme der intelligenten Zeitgenossen an, wenn er jetzt unwirsch sich versnehmen läßt: "daß Desterreich Preußen ohne sein Zuthun bleibend an die Spite des größten und gebildetsten Theiles von Deutschland gesetzt haben werde."

Indeß ist es uns um die dießfälligen Ansichten des Hrn. Roellner gar nicht zu thun. Es gilt uns nur, an ihm, als einem meisterhaften Eremplar der Bureaufraten Sattung, plastisch aufzuzeigen, wie ganz absolut unleidlich derselben jede autonome Regung, jeder Zug von Selsgovernment ist, und seyn muß.

Man würde sehlgreisen, wollte man den dis zur Lächerlichkeit verdissenen Noellner'schen Ingrimm über das Concordat dem Protestantismus des Besitzers zuschreiben. Er läßt
ganz gutmüthig Jedem seine Façon selig zu werden. Nicht
der Protestant in ihm sand sich durch diesen Vertrag angegriffen und gekränkt, bestürzt und bedroht, sondern der Bureaukrat in ihm. Ueberhaupt ist es unsere zuversichtliche
Neberzeugung, daß bei dem unverzeßlichen Wuthgeheul gegen das österreichische Concordat viel mehr dureaukratisches,
als protestantisches Element beitrug. Gewiß that die consessionelle Schadenkreude und Eisersucht auch das Ihrige, aber
bei weitem die aufregendste Wirkung übte das Concordat
nicht durch seine religiöse, sondern durch seine politische

Seite: insoferne namlich, als es bas große Bort Autos nom ie anssprach - Autonomie auf bem wichtigften Ges biet bes Lebens, Autonomie ber machtigften Corporation im Staate.

Gerade barum ist uns ber allgemeine Concordats. Sturm allerdings um so mehr als ein sehr trauriges Symptom eteschienen, und zwar als ein Symptom politischen Bersunkenseyns. Er schien uns die Unverbesserlichteit der Bureaufratte zu bezeugen, die Bergeblichteit seder Hoffnung, daß sie semals mit dem Gedanken einer Umsehr zur Autonomie sich werde versöhnen können. Wir greisen gewiß nicht sehl, wenn wir überhaupt die "Klichenfragen" als den zuverlässigen Bascometer sur politische Witterungs. Kunde gebrauchen. Wo man mit einer Beharrlichkeit, die einer besiern Sache werth wäre, in die Kirchen hineinregieren, sie devogten und bevormunden zu müssen glaubt, da steht die politische Temperatur noch tief unter dem Gestierpunst der Bureaufratie, und ist noch lange keine Aussicht auf die lebenerweckende Frühlings-Wärme autonomer Reform.

Der Calcul ist eben so einfach als natürlich. Auch von ben willigern Mitgliedern der Burcaufratie pflegt die Politik bes Selfgovernments die Entgegnung zu erfahren: unmögslich, weil der Wille, die Träger, das Leben zur Autonomie mangeln, Gemeinden und Corporationen für das Selfgovernment unzugänglich und unfähig sind, das wir ja fonst gerne gewähren wollten! Aber — die Kirche? Hier steht die Bureaufratie unmittelbar vor dem die Rhodus. Die Kirche will nichts Anderes als Autonomie und Selfgovernment, sie verlangt sehnlich darnach, der Bureaufratie die Last ihrer Gängelung abzunehmen. Warum greift die Bureaufratie nicht mit beiden Händen zu, wenn sie wirslich und ernsthaft in der autonomen Gestaltung einen Fortschritt sieht? Ift es ihr damit Ernst, so sollte und könnte sie nicht klagen, daß die

Rirche zuviel, sondern daß sie zu wenig verlange, daß sie immer noch zu sehr der Amtostube zur Last falle. Das wäre gesunde Politif!

Ift nämlich die größte und einflußreichste Corporation im Staate einmal in der Stellung der Autonomie, so kann es nicht sehlen, daß nicht auch in andern Corporationen und in den Gemeinden allmählig selbstständiges Leben sich regt und eingewöhnt.

"Theofratie"! schreit Hr. Noellner entsett auf; ganz nach den Ansichten der Historisch politischen Blätter und Jarde's habe das österreichische Concordat eine neue Theostratie geschaffen. Allerdings, der große Streit besteht zwisschen dem frischen, freien, lebendigen Dasenn der Bölfer, das Gott in der Geschichte gesett hat, und zwischen der dürsren, fünstlichen, abstrakten Schablone der Registratur. In diesem Streite hat der Kaiser, vorerst wenigstens im Princip, die erstere Partei ergriffen; in soferne mag Hr. Noellsner mit seiner "Theofratie" ganz recht haben. Er verbindet aber mit diesem Schreckenswort noch einen ganz bestimmten Begriff, welcher der Beachtung sehr werth ist. Unterricht und Erziehung des Volkes nicht mehr ausschließlich in den Hänsden der Bureaufratie: das ist Theofratie!

Das Shulwesen soll nicht mehr einzig und allein Sache des "Staats" seyn, sondern unter dem Einfluß der Rirche stehen: dieß ist das Allerunverzeihlichste am Concordat. L. Hr. Roellner meinte zweiseln zu müssen, ob der Vertrag mit dem Papst dem Kaiser noch gestatte, auch seinen protestantischen Unterthanen gerecht zu werden. Seine Zweisel sind jest thatsächlich widerlegt; der deutsche Protestantismus sieht mit Reid auf die Versassungs-Entwürse ze. für seine österreischischen Genossen hinüber. Aber dennoch — Alles hilft nichts, das Concordat ist und bleibt unverzeihlich, denn es hat die Schule der bureaufratischen Alleinberechtigung entzogen.

L.

Diese Sande geht gegen den heiligen Geift der Bureaus fratie, sie kann nie und nimmer vergeben werden. Das ter ligiose Gebiet muß freilich dem Einfluß der Rirche verbleis ben, keineswegs aber die Herrschaft über die Bildung der Rechts. Anstalten, denn auf ihnen beruht die Bildung der Rechts. Anstalten, welche der Staat aufstellt", mit andern Worten: die ganze Bureaufratie. "Die Zeit der Aufstärung", wie derholt Hr. Roellner, "duldet nicht, daß unter dem Titel der Ansorderung des sittlichen und religiösen Iweck das auf Verwirklichung wahrer Bildung gerichtete monar dische Princip durch sirchliche Eingriffe in die Leitung der Boils-Erziehung in irgend einer Weise beeinträchtigt werde."

Co ift benn hier noch einmal erfichtlich, mit wie guten Recht wir glaubten, von und an Grn. Roefiner Leben und Meinungen bet Bureaufratie überhaupt erfunden ju fonnen. Er ließe fich am Ente noch bas gange Concorbat gefallen, wenn nur bie Schule nicht bavon berührt murbe und im Alleinbesig bes Staates bliebe. Allerdings brauchte man fic bann fehr menig Corge gu machen megen feimenber Muto: nomie. Die Bureaufratie wird und fann nie etwas Unberes ergleben, ale wieber Bureaufratie. Gie muß icon um ber Edule millen bafenn, folange bie Coule um ihrermillen ba Ift. Es erfüllt une baber mit bem tiefften Diftrauen, wenn mfr, wie g. B. in ber Allgemeinen Beitung geschiebt, Leute von autonomer Beftaltung ber Bemeinde ic. reben boren, Die bann boch wieber in bemfelben Athem ben "Staat" bas ranguiren, nut ja von feinem erclufiven Dominat in ber Soule nichts abzulaffen.

Und ift vielmehr gerabe bie Antwort auf bie Frage: wohin mit ber Schule? bas einzig sichere Kriterium wahrhafter Bekehrung von ber bureaufratischen Brille. Wenn ber "Staat" einmal bas Monopol haben muß, zu erziehen und zu unterrichten, bann hat er folgerichtig auch bas Monopol auf das ganze übrige Leben; es ist nicht billig, daß er einerseits die höchsten geistigen Interessen sich vorbehalte, für die niedrigste Hausarbeit aber die Autonomie der Gemeinden und der Corporationen anrusen wolle. Er soll vielmehr die Autonomie auf allen Gebieten bei ihrem rechten Gebrauch wahren und schüßen; will er auf irgend einem Punkte allein autonom seyn, so ist das gleich wieder die ganze — Bureaufratie.

### II.

Die Erhöhung ber Beamten : Salare und die Discussion barüber in ben preußischen Kammer : Fraktionen.

Es hängt mit der bureaufratischen Reigung aller reinspolitischen Parteien, insbesondere der liberalen, zusammen, daß nicht die Bureaufratie im Princip, sondern die Bureaustratie als Geld frage zur constitutionellen Discussion geslangte, nachdem die Sache endlich nicht mehr zu umgehen war, und in Berlin zuerst beregt werden mußte. Die Beamsten beziehen nirgends mehr Naturalbesoldungen, die in gleischen Werthen blieben, sondern bloß Geldbesoldungen, die mit den steigenden Consumtions-Kosten seit zwanzig Jahren wohl fast die Hälfte ihres Werthes verloren haben. Damit der Beamte standesmäßig, ja, damit er nur überhaupt lebe, sind zweiselsohne überall namhaste Salar-Julagen nöthig, in andern Ländern um so mehr, wenn jest sogar in Preußen, wo die Beamten von jeher sehr gut bezahlt waren.

Welche Summen für die nöthigen Erhöhungen erfordert werden, läßt die Aeußerung der Berliner Finanz-Commission ahnen: nur eine geringe Summe, etwa 13½ Procent, würde

Willionen Thaler auf ben einzelnen Beamten fallen, "ein Tropfen auf einen heißen Stein". Das Gelb zu einer weisentlichen Erhöhung aufzubringen, ift nach der Kreuzzeitung "ber Staat ganz außer Stand." Das Bedürfniß tann aber anch nicht ein für allemat abgethan werden. Es wied immer wieder sommen. Bei ber permanenten Bertheuerung des Lebensunterhaltes werden bald wieder neue Erhöhungen nothemenbig seyn, und sofort.

Alfo eine namentlich feit 1848 bedeutend vermehrte Beamtenzahl \*), in's Unabsehbare gesteigerte Rostspieligleit ihrer Unterhaltung, endlich entschiedener Wille ber Bevolfer rungen, eher weniger als mehr Steuern zu bezahlen: wie biese brei Dinge sich reimen sollen, bas ift die Frage.

Wohl tonnte es nicht fehlen, baß man ba und bort auf bie natürliche Gegenfrage verfiel: warum denn überhaupt biese ungeheuern Beamtenheere? In den Berliner-Rammern wird baher noch so manches harte Wort über die "Bielschreisberei" ergehen. Eine ernstliche principielle Behandlung ift aber nicht zu hoffen. Wäre nicht die Geldfrage vorn dran im Spiele, so würde die Bureaufratie in diesen Rammern taum je eine wirkliche Ansechtung erlitten haben. Die coincis

<sup>9)</sup> In Breufen z. B. fileg bie Beamtenzahl von 27,775 im 3. 1848 auf 51,597 jest. — In Bapern weist bas Staatshandbuch von 1846 für die eigentliche Abministration Ein Ministerium auf mit seche Rathen nad einer entsprechenden Bahl von Nebenbeamten. Das Staatshandbuch von 1856 zeigt den Geschäftsfreis des damalis gen Ministeriums des Innern unter drei Ministerien getheilt mit sechezehn, resp. siedzehn Rathen und der entsprechenden Bahl von Rebenbeamten. Bis die Justig und Administrations Reorganisation bieser zehn Jahre vollendet sehn wird, dürste die Bermehrung der Beamtenzahl in den verschiedenen Chargen wohl eher weit über, als unter einem halben Tausend anzunehmen sehn.

birenden neuen Steuern find es, welche die mächtige Oppofition nicht nur der Linken, sondern auch auf der Rechten die "Junker" oder "kleinen Herren", und zwar sogar die im Oberhaus, gegen die Regierung machgerufen haben.

Allerdings verlautet von der lettern Partei mitunter auch allerlet Rebe über "organische Glieberung ftatt mccanischen Schematismus", "Ständethum gegen Bureaufratie", "größere Rechte fur bie Corporationen, um Beamte zu fparen"; aber es ift bamit nicht so ernst gemeint. Die Hauptfache ift immerhin Hrn. Gerlach's große Losung: "Hand auf ben Beutel".. Darum ift bie Calzsteuer bereits gefallen, die Bauferfteuer fehr gefährdet, das Ministerium, bis zu Auflofungs-Gedanken wie man fagt, verbittert. Die jetige zweite Rammer hat fich fonft als stets bereite "Landraths-Rammer" übel berühmt gemacht; aber in Geldsachen erwiesen fich auch bie "fleinen Herren" und die Landrathe mitunter fehr hartnadig, theils aus Rudfichten auf ihre eigene Grundsteuer-Freiheit in ben öftlichen Provinzen, theils aus Rudficht auf Bopularitat. Bon ben "Landrathen" insbesondere mare wohl nie zu erwarten, daß sie ber Bureaufratie bireft zu Leibe gingen; anders aber gestaltet sich bie Lage, wenn Finang-Probleme bazwischen liegen. Bei ben "fleinen Berren" selber geht die Tendens nur auf Erhaltung ihrer eigenen Bebeutung neben ber Bureaufratie; dies ift auch der Hauptgrund, warum die Kreuzzeitung sich so fest an die Berfasfung anklammert: "bas Alleinregieren", sagt sie, "würde nichts Anderes bedeuten, als eine Potenzirung der Bureaus fratie." .

Eine principielle Stellung gegen die Bureaufratie fonnen wir also bei der preußischen Rechten nicht annehmen. Hat sie ja doch erst noch im vorigen Jahre eifrigst mitgeholfen, der Bureaufratie die letten Reste von autonomer Gemeinde-Versassung unter die Füße zu geben. Wer in finCo wir. Sr. Roellner bagegen haßt am Conflitutioner lismus nicht ben Mangel ber Autonomie, fondern gerade bas Beichen, die Reliquie, die Ahnung der Autonomie.

Br. Noellner haßt ebenfo auch bie Schwurgerichte. Richt etwa wegen bes grellen Wiberfpruches, bag gerabe nur in Criminale ein Ausbrud von Autonomie fenn foll und font nirgenbe im Leben; nicht beshalb haßt Br. Roefiner bie Schwurgerichte, fonbern weil fie eine unberechtigte Ausnahme bilben im Alleinbefig ber Bureaufratie. Auch uns ift biefes Daparlegomenon von Autonomie in ber Buftigreform immer anftofig vorgefommen; aber wir ftogen une an bein hapar, fr. Roellner ftogt fich an ber Autonomie. Er verfolgt be ber mit großem Intereffe bie traurigen Symptome modernet Erlminalftatiftif und bie Bergweiflung ber neueften focialen Buftanbe; er fieht barin Beweife bes continentalen Bebite niffes "einer fraftvollen souverginen Autorität", b. i. ber gefleigerten Ginen und untheilbaren Bureaufratie. Er bemeit mit Bergnugen, bag in England bas juriftifche Selfgovernment, welches er "bemofratifch" ichilt, mehr und mehr ber "monarde fchen Burisprubeng" Blat mache, und er fchleubert biefer auto nomen Geftaltung, fo granblos trop aller eingerofteten Dife brauche, ben hohnischen Bormurf gu: "wie baneben bie Befe gebungen bes monarchischen Princips unter Friedrich II. un Maria Therefia glangen!"

Hr. Roellner hat sein Buch zum großen Theil aus terpten zusammengesett, welche er Schriftstellern ber densten Färbung entnommen, wie denn nament sehr häufig auftritt, aber auch Stahl und Busselleheit ohne Einheit ist Verwierung begünstigt die Tyrannei; nach Arteine einheitliche erscheinen, nach auf rechtlicher und historische

vortrefflich zu nennen, wenn nur fr. Roellner nicht auch barin bloß mit ber Bureaufratie umginge. Er meint nicht mehr und nicht minder als die relative Gelbstftändigkeit ber Special Bureaufratien. Wenn aber diese Bureaufratien die Souverainetät an eine General Bureaufratie abtreten muffen, was bleibt bann noch für die Fürsten übrig. Die Antwort ift nicht zweiselhaft: sie werden bann etwa Regierungs-Prässefetten, eigentliche "Diener" bes "Staats", alias Staats-Diener sepn.

Andern Raum hatte bas Eine bureaufratische Deutschland nicht für die Fürsten. Anders freilich das Eine monarchische autonome Deutschland. Würden sie da aufhören zu seyn, was sie vor dem revolutionären Umsturz Rapoleons I. ohnehin niemals waren: französisch begriffene Souverains, so hatte ein solches Deutschland doch Raum genug, wie für jede Austonomie, so auch für die des ächten deut schen Fürstenthums. Sie würden dort als geborne Staatsdiener an der Spise der Staatsdiener stehen; sie würden hier als geborne Stände des Reichs wieder fürstliche Beamten unter sich und keine Bureaustratie über sich haben. Darum — des Kaisers Freund, der Bureaustratie steind!

Bielleicht aber feren wir uns und hat Hr. Roellner — place Anstequenzen er den den autonome Anstequenzen er Aber nein, wir irren monarchischen Princips Mechanismus. Zum elle seines Buches: abe das monarchische der das monarchische der der das monarchische der Berechtigung

542

fr. Roeliner namilegt : welche Dacht ben Centrum für Deutschlai Die Raiferfrone Unfango Ctaat Kriebrich's II. ber ftantismus und fein Fr. "geiftig freiefte" Staat, fich vereinigt, um eine Dr. Roellner fie will, fir tragen. Aber ach! im enti Ben einen beillofen Bebltritt in Rlagen barüber: in be-Preußen am 18. Marg ble iber fich nahm, erflärte er flitutionalismus, fonbern aunothwendig; von ba an fei f Defterreich und ben übrigen mit Breugen felbft nichte met nungelofigfeit offen bagelegen Ben bas monarchische Brincip fcen Unglud ichuldig worben:

Sofort, versichert Hr. N
geistig nach Wien gewendet,
schritt, und das monarchische Einfluß mahrte, weil es allein ment eines conservativen Spsie monarchischen Princips in einem bar war Hr. Noellner nun alsbal serkrone definitiv an Desterreich zu mals ein fürchterlicher Streich begeg. Er wiederholt unzähligemal: "wenn nu wäre." Gerade im Moment des größter tischer Einigfeit erschien bas "durch äußer



, fonbern baß fie ju wenig verlange, baß fie u fehr ber Amtsftube jur Laft falle. Das mare

ich bie größte und einflußreichfte Corporation mat in ber Stellung ber Autonomie, so fann bag nicht auch in anbern Corporationen und ben allmählig selbstständiges Leben sich regt

en der Historisch politischen Blätter und ofterreichische Concordat eine neue Theo-Allerdings, der große Streit besteht zwisfreien, lebendigen Dasenn der Bölfer, schichte geseht hat, und zwischen der dürsstraften Schablone der Registratur. In er Kaiser, vorerst wenigstens im Prinzei ergriffen; in soferne mag Hr. Noellstraties ganz recht haben. Er verbindet reckenswort noch einen ganz bestimmten Beachtung sehr werth ist. Unterricht und nicht mehr ausschließlich in den Han-das ist Theolratie!

en foll nicht mehr einzig und alleln sepn, sondern unter dem Einfluß der das Allerunverzeihlichste am Concordat. Difeln zu muffen, ob ber Bertrag mit ich gestalte, auch seinen protestantte un werden. Seine Zweisel stad beutsche Protestantidmus sieht

guinifern bei, welche ba meinen: im Bergleich zu ben Berhaltniffen vor zwanzig ober gar sechszig und hundert Jahren llege heute ein ungemeiner Fortschritt burgerlicher Reise vor. Das Gegentheil ift mahr in seber Beziehung. Hierin hat die Bureaufratie nur allzu recht.

Daraus aber folgt nur, bag bie Umgeftaltung um fo fcmerer und langfamer vor fich geben wirb, nicht, daß bie Bureaufratis für ewige Beiten als ihr Gelbftzwed affefurirt fenn muffe. Aus einem Mittel jum Blet bat fie fich jum Biele felber gemacht. Diefer Usurpation entquoll nothwenblg ihr ungeheuerliches Anschwellen nach Innen und Augen. Daher fam es, bag bie Staatebienfte. Abspiranten nicht mehr um bee Staates willen ba find, fondern umgefehrt ber Staat um ber Staatsbienfte . Abfpiranten willen. Daber fam bet apotalyptifche Grauel ter modernen Befeges . Sabrifation, Die 3. B. fur Franfreich allein in ben erften funfzig Jahren nach ber Revolution 81,366 General Grlaffe mit etwas mehr als vier Millionen einzelner Artifel lieferte. Daber Die Erftidung alles autonomen Lebens und Bertrauens, fo bag faum mehr ein Monat vergeht, wo nicht felbft bie "Allgemeine Beitung" über irgend einen acht Liberalen aus dem bureaufratischen Mufterland bie Ganbe ob bem Ropf jufammenguichlagen hatte, ber ba nicht begreifen fonne, bag irgend etwas ohne Gulfe bes Staats, ohne bireftes Gingreifen ber Polizet zu geschehen vermoge, und nur immer noch mehr Gefege und Borfdriften verlange. Daber insbesondere ber Tob alles Bemeinde Lebens. 3m 3. 1853 berichtete ein Lofalblatt aus Meißen über bie befondere Dertwurdigfeit" und bas "freudige Ereignif", als bei ber Magiftratesitzung baselbft ploblich einmal -- "Ein Buborer" an den Schranken fich einfand. Bielleicht tomifc, aber nur ju bezeichnend für bie llebermucherung aller Eriftengen burch bie Bureaufratie!

Unmoglich fann es fo bleiben, bas verfunben alle Glo-

My

!

den der Zeit. Und es gereicht zum Troste, daß sie dieß wesnigstens noch verkönden können. Was denn nun aber werden soll? Das läßt sich sehr kurz und einsach ausdrücken. Einzelne Abschnißelungen der hervorragendsten Umständlichs feits-Anstalten, Rechnungskammern zc., helsen nichts Gründsliches. Aber: die Bureaufratie hat sich zum Selbstzweck hinsausgeschraubt; sie hat sich wieder herabzuschrauben zu dem, was ihre Beamtenschaft naturgemäß sehn soll: zum bloßen Mittel, um Autonomie zu pflanzen. Dieß ist das ganze Geheimniß.

Ueber Racht hunderte von Stellen einziehen und hunberte von Beamten in Disponibilität setzen: ras ist unmöglich. Aber mittelst dieser Beamtenschaft Autonomie pflanzen
statt Autonomie ausreuten: das ist möglich. Es wird am
Entgegensommen nicht sehlen. Man flagt wohl z. B. über
die Unbehülslichseit der Gemeinden, aber man sagt nicht, was
man ihnen zumuthet. Wenn man freilich von der Gemeinde
verlangt, daß sie selbst wieder vielschreibende Bureaufratie
werde und sei, dann wird sie versagen und die Wahl zum
Gemeinde-Borsteher eine peinliche Strase bleiben wie bisher.
Anders, wenn man der gesunden Praxis des Lebens vertraut.
Man wird allerdings die monotone Unisorm und die rubricirten Ditto's darangeben müssen; dieß ist aber eben auch die
Forderung natürlicher Politis. Auch die Natur zeigt nirgends
Unisorm, sondern überall Manigsaltigseit.

Unter der Bedingung, daß die Bureaufratie sich ganz selbst aufgibt und nur die Beamtenschaft übrigbleibt, wird sie mehr und mehr Autonomie-fähige Elemente entdeden, besonders da, wo sie die große Corporation der katholischen Kirche voraus hat. Und wenn man auch wieder zu der alten naturgemäßen Praxis der Privilegien und Freibriese zurücksehrt und zurückstehren muß, anstatt Allen Alles gleichmäßig zu besehlen, zu

erlauben, zu verbieten: fo werben die Kronen, nach abgewore fenem bureaufratischen Flitter, nur um fo heller im ächten Glanze strablen.

Solche Ansichten muffen freilich manchen Staatsmannern unglaublich, verrückt, aufrührerisch und verberblich erscheinen, allen Staatsmannern, welche eben selber durch die bureaustratische Schablone construirt sind und nichts weiter. Es ist auch Bieles geschehen, um glaublich zu machen, daß die Schule nur allzu erfolgreich gewirft und die heutigen Stgats-Männer mit nur seltenen Ausnahmen in dem gedachten Falle seien.

Man flagt, daß es heute überall an ächten Staatsmänniern fehle. Aber was Wunder; der heutige Staat trägt überhaupt teine Männer; was er schafft, sind "Diener" seiner Maschinerie. Ihnen muthen wir die Rüdsehr von der Buschaufteite zur Autonomie nicht zu. Aber wir halten die deutsche Ratur noch nicht für so erschöpft, daß sie nicht wies der wirkliche Staatsmänner zu dieten vermöchte, wenn auch vielleicht nicht genug für 32 "Staaten". Sie werden bann den gewaltigen und wahrhaften Freiheitstampf ausnehmen — gegen die Bureaufratie, und wie in allen Krisen, so wird auch diesmal der große Mann sich sinden, den Gott ihnen zum Borgeher bestimmt.

### XXIX.

# Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Riebergang ber confessionalistischen Reaktion in Rurhessen; Consistorial: Rath Dr. Chru. Bilmar; seine außern Geschicke und sein Buch: "Die Theologie ber Thatsachen wiber die Theologie ber Rhetorik."

Bohl unter feinem protestantischen Summepiscopat mar bie Reaftion seit 1848 siegesgewisser aufgetreten, als in Rurheffen. Man hatte eben auch auf feinem beutschen Furftenfluble schmerzhafter empfinden muffen, welcher Evolutionen ber zügellose Subjeftivismus auf politischem Gebiete endlich fähig sei. Bis zum J. 1856 aber hatten sich diese Rachgefühle icon fo weit abgeschwächt, bag man wenigstens auf religiösem Gebiete ben entgegengesetten Ginfluffen wieber Raum zu laffen magte. Rurheffen mar bas erfte Land, wo, unmittelbar nach bem Erscheinen bes Bunfen'schen Buches, die confessionalistische Reaktion burch eine Drehung der Hof-Windfahne unterlag. Es ist eben ein Jahr her, daß unter dem lauten Jubel der Opposition in Kassel diese Wendung eintrat. Das Ereigniß hat sich an die Person des Hrn. Dberconfistorialrathe Dr. A. Fr. Chrn. Bilmar gefnupft, beffen Rame auf der befannten Geschichte ber beutschen Ra-XXXIX. 39

tional-Literatur fteht, und von baber in gang Deutschland ben beften Rlang hatte.

Wir haben Grn. Vilmar früher schon als ein lebendiges Beispiel für ben ftusenweisen Gang aufgesührt, welchen der religiose Aufschwung innerhalb bes Protestantismus im Allsgemeinen genommen hat. Seltbem find neuere Daten hinsugesommen, welche in einer und berselben Person des Hrn. Vilmar alle brei Stusen der Entwicklung noch schärfer ausgeprägt erkennen lassen: von der blosen Religiosität durch die subseltive Christichseit zur objestiven Rirchlichseit.

Auch Gr. Vilmar gehört zu benen, welche, um mit Dr. Bengftenberg ju reben, "noch mit aus Megypten berübergetommen find". Aus einer reformirten Familie geboren, ftus birte er Marburger Theologie ju einer Beit, mo "ber Ratio. natismus alle Lehrftuble in Marburg inne hatte", und er felbft verließ die Schule als guter Rationalift. Als folder trat er fogar in literarischer Fehbe gegen ben Prof. Sartorius auf, nachdem biefer in ben zwanziger Jahren bas "erfte Beben bes neuen Beiftes vermerfen ließ", und in Marburg ben Bietismus anpflangte. Allmablig aber ging Gr. Bilmar felbst in ben neuen Geift ein, namentlich feitbem im 3. 1833 au Raffel ber Beiben-Diffione-Berein gebildet ward, und bie Biege bes fpatern Confessionalismus abgab. Noch immer indes mar an ihm feine Spur von Gifer fur bie alten Cymbole. Roch im 3. 1830 fprach er als Professor und Pfarrer au Berefeld in öffentlicher Rede feine Freude aus, bag "bas Bortgeklingel ber altern Dogmatik langft vergeffen fei;" er warnt vor ber ftarren Drihoboxie, ber bittern Berfegerunge-Sucht, bem truben Dofticismus, ju bem jest Biele fich binreißen ließen; er lobt fich nur Melanchthon, und erbietet fich, bie Augeburgifche Confession ju unterschreiben, aber nur "faft von Artifel ju Artifel" \*).

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 20. Jan. unb 6. Sept. 1858.

Wer zwanzig Jahre später so geredet hätte, der würde von Hrn. Bilmar unter die "theologischen Sansculotten" gezählt worden senn. Damals aber war er selbst, sammt dem gangen Raffeler Missions - Berein, noch ein warmer Freund der Union, die er heute als firchenmorderisch brandmarkt. Er und der Berein entwickelten sich nur sehr allmählig in ber positiven Christlichkeit, bann aber allerdings auch bis zur außersten lutherischen Erclusivität. Erft mit bem 3. 1846 trat an beiden die lutherische Strömung schärfer hervor, so daß bereits tie Concordienformel als das eigentlich evangelische Symbol genannt warb. Bis bahin noch hatten zwei Manner in brüberlicher Einigfeit gegen ben gemeinsamen Feind, den Rationalismus, gestritten, welche seit 1848 als die erbittertsten Feinde aufeinander loszusahren pflegten: der Marburger Professor Heppe, der die gange furhestische Rirche für ben Melanchthonismus, resp. ben beutschen Calvinismus vindicirt, und Hr. Bilmar, ber — obgleich felber Reformirter von Geburt - Die Rirche Calvins als eine Stiftung bes Teufels,' als bas geheimste tobtliche Gift, als ben Camen bes auffteigenden Thieres, und den Melanchthonismus als um tein Saar beffer erflarte, auch bas ftrenge Lutherthum in seiner hohen firchlichen Stellung gleich praftisch machte, bis er, hauptsächlich auch auf Betreiben seines ehemaligen Freundes Heppe, endlich abgesett ward \*).

Während Hr. Heppe, in der Hipe des Gefechtes und seinem resormirten Zuge solgend, wieder herabsank die zur Anseindung der sesten äußern Lehrnorm überhaupt, blieb auch Hr. Bilmar nicht stehen. Er seinerseits machte, von der Sprosse seines Bekenntnisses zur Concordiensormel aus, alsbald den Schritt auswärts: nach der Sprosse der objektiven Kirchlichkeit. Indem er sich insbesondere auf die Lehre von den Sakramenten warf, und die Gnadenmittel mit einer

<sup>\*)</sup> BgL hiftor.spollt. Blatter Bb. 35. S. 65; Bb.. 36. S. 96 ff.

selbst lutherischerseits nicht gewöhnlichen Betonung als leibeliche Wirklichseiten faßte: zerfiel er folgerichtig auch mit der symbolmäßigen Lehre von der Kirche und vom Amt. Zwar ist Hr. Vilmar vorherrschend Praktiler, und leidet in der Theorie nicht selten an untheologischer Haltung und manchmal dis an's Schwärmerische streifender Unsicherheit. Soviel aber beweist seine neueste Schrist doch zur Evidenz, daß er mit dem Kirchenbegriff der Concordiensormel aufgeardeitet, und ganz von dem neulutherischen oder katholistrenden durch drungen ist. Eben die allseitig daraus stießenden Consequenzen haben den gewaltigen Sturm protestantischen Unwillens gegen diese Schrift herausgesordert, die auch bereits in dritter Auslage erschienen ist.

Es war gang natürlich, baß fich noch ein britter Dife ferenzpuntt aufchloß, indem Br. Bilmar jest auch die außere Berfaffung feiner Rirche in gang anberm Lichte anfah, ale früher. Innerhalb weniger als zwanzig Jahren hatte er bas bemofratifirende Berfaffungeprincip gegen bas entschieden monarchifche vertaufcht, und gmar letteres in fpecififch anticafareopapiftifder garbung. Der Idee firchlicher Gelbftffanbigfeit blieb er babei allerdinge treu, in ber Form aber fprang er von dem Ginen Extrem in's anbere über. In ber kurheffischen Rammer von 1830 sprach er bereits für Trennung ber Rirche vom Staat, aber in liberalem Sinne und ju Gunften fonobaler Berfaffung ber Rirche. Best bages gen vertheibigt ein Freund feine betreffenben Grunbfage wie folgt: "Die Berfummerung bes firchlichen Lebens in ber Beit bes Rationalismus leitete Bilmar jum großen Theile bavon ab, baß in Folge ber Ginführung bes Confiftorialregiments Edreiber an die Stelle ber Manner von geiftlichem Charatter, Aftenftoße an bie Stelle bes lebenbigen Worts geireien

<sup>\*\*)</sup> Die Theologie ber Thatfachen wiber bie Theologie ber Rhetorit. Marburg 1856.

sind; wie Alle, denen eine Ahnung vom Wesen der Kirche wieder aufgegangen ist, wünschte er anstatt der landesherrlischen Gewalt, in deren Händen die Kirchenleitung zu einem Zweige der Polizei wird, die alte bischöfliche Verwaltung wieder hergestellt zu sehen"\*).

Das war allerdings ein sehr bedeutender Meinungs-Wechsel, aber boch nicht in der Grundanschauung, wie Vilmar's früherer Freund und jest heftigster Gegner fich benfelben zu Schulden kommen ließ. Prof. Heppe in Marburg hatte — damals wohl aufrichtig durch die hessische Rirchens Beschichte belehrt, um die er sich große Verdienste erworben hat — bei ber Jesberger Conferenz von 1849 in den allers ftarfften Ausbruden gegen bas Summepiscopat ber Fürsten fich ergangen. Die evangelische Rirche, sagte er, habe Schande getrieben mit bem fürstlichen Episcopat, daffelbe durfe selbstverständlich nicht länger mehr bestehen, der Rurfürst von Heffen fei in ber Rirche nichts mehr als der geringfte Laie, und wer etwa jest noch die fürstliche Episcopalgewalt bankbar annehmen wollte, für den sei das odioseste Urtheil nicht zu ftarf. So bamals. Sechs Jahre später dagegen, als es galt, die unliebsame Bewegung ber Vilmarianer durch einen Macht-Spruch bes hofes nieberzubruden, schrieb berfelbe Dr. Beppe mit aller Beftigfeit gegen ben Minifter Saffenpflug, und für bas unbeschränktefte bischöfliche Recht ber Fürsten \*\*).

So hatte benn Hr. Vilmar in drei Richtungen zumal die heftigste Opposition zu bestehen. Erstens in der Consfessonsfrage: ob die kurhessische Rirche lutherisch sei oder resformirt oder melanchthonisch? In Wahrheit ist sie, geschichtslich und faktisch, zum Theil jedes von den dreien, und im Ganzen keines von den dreien; Hr. Vilmar aber, der urs

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. April 1856; vgl. Darmst. K. = 3. vom 20. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Kliefoth und Mejer: firchliche Zeitschrift. Sept. 1856. S. 599.

fprünglich Reformirte, begann ohne Weiteres fie zu lutheras nistren. 3 weitens im Rirchens und Amtsbegriff, wo er allerdings jedes protestantische Gefühl gegen sich aufbringen mußte. Drittens in seiner bischöflichen Lehre von den "Imei Schwertern", wo ihn auch der bewährteste und thätigste Revolutionshaß nicht vor dem Odium der Unloyalität zu bewahren vermochte.

Dennoch und obgleich über feine Person ber Reaftion so lautes halloh aus ganz Deutschland erging, wie über Bilmar, burste die Opposition noch im Anfang des vorigen Jahres kaum hoffen, daß der Hof ihn fallen laffen und verhindern werde, an die Spige der kurhesuschen Kirche zu gelangen. Als das Unerwartete dann doch geschah, und der Hof nicht nur an Bilmar einen Att offener Willkir beging, sondern auch das mit ihm solidarische Ministerlum Haffenpflug, den Bapard der Contre-Revolution, mit verstieß: da fiel der Opposition freilich ein schwerer Stein vom Herz. "Am Tage der Abdantung der Minister war Jubel in den Wirthshäufern zu Kassel, aber nicht sowoh! über Hassenpflugs, als über Bilmar's Abgang: der Ernst seines Austretens war diessem Publifum am allerunliebsamsten gewesen".

Der Vorgang ift es werth, etwas näher betrachtet zu werben. Hr. Vilmar, schon als Ministerialreserent in Kirschenschen von größtem Einstusse, war seit längerer Zeit auch noch Verweser ber Superintendentur Kassel. Die höchst wichtige Stelle sollte definitiv wieder besetzt werden und dazu hatte sirchenordnungsmäßig die Predigerschaft das Wahlrecht, der Kurfürst das Bestätigungsrecht. Die Wahl fand statt und sie siel mit einer an Einstimmigkeit gränzenden Majorität auf Bilmar, 110 Stimmen von 124. Eine solche Mehrheit sam doch auch denen unerwartet, welche am meisten über Vilmar's Einsluß und über die Gewalt des "firchlichen Reaktionstau-

<sup>&</sup>quot;) Allg. Beitung vom 7. April 1856.

mels lamentirt hatten. Sie fragten sich: wie es nur möglich sei, daß so viele hessischen Prediger sich soweit vergessen konnten, "einen Mann von der kirchenregimentlichen Rotorietät Vilmar's zum Generalsuperintendenten zu wählen"? Sie wiesen auf den nächtliegenden Grund: daß dieser Aft der Schwäche und Verzagtheit dem nur allzu erklärlich sei, der es erfahren habe, wie prefär die Lage manches Landgeistlichen sei, wie abhängig er sich von seinen geistlichen Vorgesetzen fühle, wenn eine starfe Familie auf ihm laste, bei Vermögens-Losigkeit in gegenwärtiger Theuerungszeit 2c.\*).

Allerdings ist es gewiß, daß sehr viele ber Botanten von ber Majoritat mit ben Vilmar'schen Principien burchaus nicht einverstanden waren. Dennoch ist man nicht auf jene schmutigen Motive allein zur Erflärung angewiesen: bieß erhartet namentlich ein Vorgang vom Frankfurter Rirchentage. 218 bort die Reformirten zu einer eigenen Specialconferenz ausammentraten, um über Schutmittel gegen bie überall durche brechende "lutherische Strömung" zu berathen, und als dabei namentlich auch eine heftige öffentliche Anklageschrift gegen Bilmar zur Vorlage fam: ba traten zwei reformirte Sprecher aus Rurheffen felbst, namentlich aus bem unirten Sanauer-Bebiet, als seine Bertheibiger auf; feinen ehrlichen und tapfern Charafter, ben unerschrockenen Eruft seines Strebens gaben fie zu bebenfen, unter tumultuarischen Bornesausbruchen ber fanatischen Mehrheit, eines Goebel von Erlangen, eines Sudhoff von Frankfurt, eines Ebrard von Spener 2c. \*\*).

Eben das, was Hrn. Vilmar vielfach auch die Herzen Andersmeinender zuwandte, war aber am Kassler Hose wis derwärtig und unbequem. Man hatte sich diesen rauhen, uns beugsamen Ernst gesallen lassen, solange die Wogen der Resvolution hochgingen; jest schienen die Wasser verlaufen; Vils

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 18. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Reue reformirte Kirchenzeitung von C. Goebel in Erlangen. 1854. nro. 41 ff.

mar wie Saffenpflug genirten; bie Dobren fonnten und follten geben. Man flagte sonderbarer Beife eben Die Quasi-Einstimmigfeit ber Bahl Bilmare an: ba bleibe ja bem Dherftbifcof feine Bahl, ba mußte er ja ben Ginen nebmen, ba litte bas freie Recht ber Beftatigung Schaben. Dan wendete fich um ein Gutachten an ben berühmten Rirchenrechtelebrer Brof. Dr. Richter in Berlin. Richter begutache tete gang nach Bunich: Die lanbesberrliche Beftatigung einer fircblichen Wahl fonne ohne Grunbe verfagt werben. Riche ter verurtheilte jugleich frn. Bilmar in allen brei Begiebungen, nach benen die Opposition fich gegen ihn erhoben. Ebenfo batte bie theologische Fakultat in Marburg juvor schon gethan \*). Bilmar ermiberte freilich unter Berufung auf Die namlichen Quellen reformatorifder Lehre und Rirchenordnung, auf bie fich auch Richter berief; "juweilen", fagte er unter Inberm, "follte man meinen, bas überaus naive Gutachten bes Grn. Richter fei von weiblicher Sand verfagt". bes erfolgte bie Caffation ber Bahl Bilmar's von Geite bes Summepiscopats wirklich und zwar gang "ohne Grunbe". Das Ministerium Saffenpflug, welches folidarifch fur bas gute Recht bes Gemahlten eingetreten mar, fturgte mit. "Der folimmften Demoralisation eines Bolfe, ber Demoralisation burd Pharifaismus, ift ein Damm gefest"! - fo jubelte bie furbeffifche Opposition \*\*).

Damit war aber ber Willfur und Tergiversation in Rur-Heffen noch fein Ende erreicht. Die Predigerschaft der Diöcese mußte nun zu einer neuen Wahl verordnet werden. Unter einem Theil der Wähler verlautete bas Begehren: Bilmar

<sup>\*) 3</sup>hr Gutachten war von Brof. Gilbemelfter verfaßt, ber wenige Jahre vorher einen Proceg wegen Gottesläfterung ausgestanben hatte.

<sup>••)</sup> Salle'fches Bolleblatt vom 26. Jan. 1856; Berliner Protest. R.= 3. vom 27. Det. 1855.

sollte fie burch Berzicht ihrer einmal gegebenen Stimme ent-Die Begner erflarten einen folchen Aft als ein Attentat auf bas oberftbischöfliche Recht, als "eine Berab= würdigung ber landesherrlichen Autorität". Der Bergicht erfolgte also nicht. Dennoch fiel bei ber Neuwahl keine einzige Stimme mehr auf Bilmar; nur vier Beiftliche enthielten sich ber Bahl; alle anderen stimmten für Andere, und zwar mit 50 Stimmen für Confistorialrath Hoffmann, Schwager und eifrigen Anhanger Bilmars, mit 25 Stimmen für C.R. Martin, mit ben übrigen Stimmen für zwei andere Consistos rialrathe. Abermals sprach sich also die Majorität wenigstens für bie Bilmar'ichen Principien aus, wenn auch nicht für bie persona ingrata felber. Aber mas that das Summepiscopat? Es ging an bem mit 50 Stimmen Gemählten vorbei, und bestätigte ben mit 25 Stimmen Bedachten, ben geschmeibigen Hofprediger Martin, als General-Superintendenten in Raffel. Ueber folden Faustschlag in's Gesicht der Majorität entsette fich fogar Einer in ber Allg. Zeitung \*). Mehr als fünfzig ber Babler hatten felbst tergiversirt. Daß nicht gar alle tergiversirt hatten, beweist schon genugsam für die Thatsache, daß die furhessische Predigerschaft die ausgezeichnetste in Deutschland ift. Für ihre treuen Bemühungen seit 1848 blieb ber Majoritat ber Troft, daß das furhessische Rirchenrecht furg und bündig lautet: tel est notre plaisir!

Heulutheranern einer der avancirtesten — ward als Professor der Theologie an die "altereformirte Universität" Marburg versett. In Kassel und am Hose sing man inzwischen an, schonungslos niederzureißen, was sein muthiges Häuslein im Angesicht der Revolution, das Schwert in der einen, die Kelle in der andern Hand, aufgebaut hatte. Vor Allem sicherte

<sup>\*)</sup> Darmst. R. 3. vom 29. Januar 1856; Allg. Zeitung vom 24. April 1856.

man fich gegen bie Biebertehr folder Thatigfeiten. Die geiftlichen Angelegenheiten maren juvor, nach bem Beifte bes achten Confiftorialfoftems, ausschließlich ben aus Gelftlichen und Raien gemischten Confiftorien obgelegen. Darin batte ein Refeript vom to. April 1851 eine bocht folgenreiche vortaufige Beranberung hervorgebracht. Bloß mehr bie außern und deonomifden Rirchenfachen blieben ben Confiftorien, Die Brie fung ber Canbibaten marb ben gelftlichen Confiftorialrathen affein, unter bem Borfit bes Superintenbenten, übertragen, Die innere Regierung ber Rirche abet : Gult, Rirchengucht, Amie-Difeiplin, Bifitation ber Rirchen und Schulen ac. fiel mit Unsichluß ber Confiftorien gang ben Superintenbenten gu. Co hatte man im 3. 1851 bas Rirchenmefen geordnet. Jest nun, burd Refeript vom 7. Febr. 1856, wurde biefe gange Deganifation befeitigt, ber Standpunkt von 1821 vollftanbig wieber hergeftellt; Die Confifterien, und gmar wie vorher als bloße Ministerial=Departements, waren wieber Alles in Allem, Die namentragenben Superintenbenten bes Binfe gemartige Diener. Sogar bie Subjettiviften mußten gefteben, bag fie eine tuchtige Berfonlichkeit in rein firchlichen Dingen ber Amteverwaltung eines Collegiums vorgezogen und jene Amte-Befugniffe ben Superintenbenten bleibend gewünscht hatten. Sie gestanden aber zugleich, bag bei bem individualistischen, autoritatelofen Parteimefen bes Protestantismus eine folche Berechtigung ber Perfonlichkeit überall unmöglich fenn muß. "Bir haben es", fagen fie, "boch auch genugsam erfahren, wie gefahrlich es fur die Rirche ift, wenn ein energischer Mann von großer Begabung, aber einseitiger theologischer Richtung, hierarchischer Ratur und Parteizweden dienend, fo große Macht und Befugniffe in Sanden hat"\*).

Man burfte in Raffel nun glauben, bie Dafchinerie in

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R.+3. vom 8. Marg 1856; Allgem. Beitung vom 16. Marg 1856.

Ordnung zu haben, um wieder abzuwiegeln, mas vorher uns ter allerhöchstem Beifall an Positivismus und "Amt" aufgewiegelt worden war. Der "Gemeinde" aber erschien dieser Proces zu langsam. Sie verlangte nach ben fichtbaren Zeis den bes firchlichen Spftemwechsels: Absehung ber compromits tirten Prediger more solito. Sie konnte sich auf bas Beispiel der unmittelbar vorher am Ruder gemesenen Partei, ber Bilmar'schen selber berufen. Dbwohl die Prediger in Rurheffen rechtlich ber fanonischen Wohlthat genießen, als inamovibel Bepfrundete angesehen zu werden, waren bamals boch mehrere freisinnigen Pfarrer ohne weiters weggeschoben mor-Ramentlich hatte ein höchst beliebter Prediger dieß Schicksal auszustehen gehabt, um bem Consistorialrath Dr. Hoffmann auf der Pfarre bei St. Martin in Raffel Plat zu machen. Jest nun petitionirte die Gemeinde daselbst gegen ben nämlichen Soffmann, den verrufensten Vilmarianer, und gegen seinen Collegen Rudert, ber es für eine "Schmach" erklart hatte, von einer reformirten Rirche in Deffen zu reben: ber Rurfurft moge sie an Gemeinden verseten, die ihre "lutheranisirenden und hierarchischen Tendenzen" Batte diese Petition Erfolg gehabt, so mare ohne 3weifel ein allgemeiner Sturm über die geistlichen Unhanger bes Baffenpflug'schen Regiments ergangen. Aber auch ohnedieß macht der Borfall nachdenklich bezüglich der Beständigkeit solcher firchlichen Dinge. Vor 1848 hatten die Freigeister gegen alle Dogmatif tyrannisirt, seit 1848 hatte man von Dben herab die Freigeister unterdruckt, seit 1856 eifern die Freigeister für Die subtilen Unterschiebe ber reformirten Dogmatif gegen bie Lutheraner, und von Dben herab macht man mit. "Fast noch lauter und stürmischer", lautet ein Kaffler Bericht nach Berlin, "als vormals das Geschrei der Rationalisten und Licht-Freunde gegen die gläubigen Pfarrer, ertonen jest von Leuten, benen jedes Rirchenthum ein Gräuel ift, Anflagen megen Richtachtung ber firchlichen Dogmen; folche, bie man fonft Muftifer und Bietiften ichalt, werben jest lutherquifferenber Bestrebungen angeschulbigt" .).

Von ben autoritativen Folgen folder Probuttionen ber Erdlichen Binbfahne gab unmittelbar barauf ein nicht ohne perbientes Auffehen gebliebener Broces auffallenbes Beugnif. Das Bilmar'iche Regime batte nicht nur bie ftrengfte Berpflichtung ber Prediger auf Die Befenntniffchriften wieberbergeftellt, fonbern biefelbe warb unterm 10. April 1852 auch auf Die Gymnafiallehrer ausgebehnt. Rur in Sanau melgerten fich zwei ber lettern bes verlangten Reverfes. Daffir wurden fie noch vor bem Sturge Baffenpfluge von bem Difeiplinar . Gerichtehof erfter Inftang jur Dienftentlaffung verurtheilt, nach bem Sturge Baffenpfluge aber von bem Difciplinar - Gerichtehof zweiter Inftang freigesprochen. Let. terer hob babel bas hochft plaufible Motiv Bervor: jur Belf ber Anftellung ber Beflagten fei bas driftliche und firchliche Element in allen öffentlichen Ginrichtungen, befonbere in ben Landesgymnaften Rurheffens, bergestalt in ben Sintergrund getreten gemefen, bag anzunehmen fei, ber Dienftvertrag fei überhaupt nicht auf Grund ber firchlichen Befenntniffe abgefoloffen worden. Stimmen außerhalb bes Gerichts meinten fogar: "es fei eben fo mahr, bag aus ber gegenmartigen Generation schwerlich Jemand, ber zu einem geiftlichen Amt in ber evangelischen Rirche ober Schule tüchtig mare, eine ftrifte Berpflichtung auf die Befenntniffe übernehmen tonne \*\*\*).

Indeß hatten alle Prediger und Lehrer bes Landes, allein jene zwei hanauer ausgenommen, ben verlangten Revers eidlicher Berpflichtung auf die Symbole gegeben, obgleich man noch gar nicht wußte, welches benn eigentlich die Symbole ber furhefflichen Kirche seien, und mahrend ber Streit barüber

<sup>\*)</sup> Rrengeitung vom 25. Januar 1856; Darmft. R. . 3. vom 5. Fesbruar 1856.

<sup>\*\*)</sup> Milg. Beitung vom 2. Aug. 1856; 27. Aug. 1856.

durch das ganze protestantische Deutschland raste: ob der Heibelberger ober ber Luther - Ratechismus ober ein Mittelding von beiden in Rurheffen gelten muffe? Die Reformirten vinbicirten biese Rirche ohne weiters bem Calvinismus; Heppe und die Unionisten vindicirten sie einem verschwommenen Melanchthonismus; Bilmar erflarte, es sei eine bloße Ginbildung ber Rurheffen, wenn fie fich für reformirt hielten, und verbannte ben Beibelberger Ratechismus aus ben Schulen. Rach Bilmar's Sturg endlich behielt die flügste Meinung die Oberhand, nämlich: "Rurhessen ift furhessische reformirt". Dr. Hase in Jena ergählt von ber frühern Agitation für ben lutherischen Charafter ber furhessischen Rirche: fie sei schließlich zu folder Site gediehen, baß einer diefer Giferer auf die Einbildung gefommen, er selbst sei Luther, weshalb er in's Irrenhaus habe gebracht werben muffen. Jest, nach Bilmar's Abgang, verlautete selbst in dem Organ ber Beidelberger von "ertravagirenbsten Zeloten" auch auf der Gegenseite; ein Raffeler Pfarrer habe fich fogar ein neues Rirchensiegel machen laffen mit ber Umschrift: "Rirchensiegel ber heisich-reformirten Altstädter Gemeinde"\*).

"Heffen ist lutherisch" — diese Rede, spotten die Heis belberger, sei dagegen jest ganz außer Cours gekommen, und überhaupt verhielten sich die Lutherischen in Rurhessen nun auffallend still. Daß die eben noch so mächtige Partei wirkslich durch die Wendung des Hoswindes zu völliger Impotenz herabsank, beweist namentlich das seither eingetretene Gesdahren des Missions Dereins in Kassel. Als freie Vereinisgung gläubiger Männer war er zehn Jahre lang die Wiege der consessionellen Entwicklung die zum strengsten Lutherthum gewesen. Am Schlusse dieser Entwicklung aber fand er seine Geldbeiträge fast auf den dritten Theil der früheren Einnahs

<sup>\*)</sup> Darmst. R.: 3. vom 2. Aug. 1856; Berliner Protest. R.: 3. vom 29. Nov. 1856.

men gefdmolgen, und burch ben endlichen Sturg ber Bartei feinen Bestand bergestalt berangirt, bag er fofort ben Beichluß faßte, fich ber - Leitung bes Confiftoriums in Raffel ju übergeben. Rach dieser freiwilligen Anrufung ber Curatel erließ ber Berein eine Anfprache, welche von ben Gegneen nicht umfonft ale bas "mertwürdigfte Aftenftud" für ben rabifalen Umichwung ber firchlichen Dinge in Rurbeffen erftart "Bon ben breiften Erpositionen, welche noch im les ten Miffionsberichte aufgetifcht murben, um ju beweifen, bag bas reformirte Rurheffen lutherifch fei, und bag ber furheffie fce Miffioneverein ale lutherifcher angefeben werben muffe, findet fich fein Joia vor; ben alten Borftand erfennt man gar nicht wieber, fo fehr ift bie Sprache eine andere geworben" \*). Ging es icon am grunen Bolge fo, bann fonnte noch weniger unerwartet fommen, bag ber furbeffifche Guftan-Abolf Berein gleichfalls eilte, fich eine andere Physiognomie angufchaffen, und bei ben nachften Bablen eine Borftand. schaft von lauter "rationellshiftorischen" Mannern und "entfciebenen Gegnern Bilmare" erhielt\*\*).

Co rasch also war die ganze geräuschvolle Reaktion bes Lutherthums in Aurhessen unterlegen und in wenigen Boschen saft wie weggeblasen von der Erde. Man sieht: sie bessaß wie überall teine Burzeln im Bolke, Bilmar hatte nur eln von Oben commandirtes Ding auf Sand gebaut. Eben aber weil er dieß selber sühlte, deßhalb zeigte er stets den größten Eiser für die Schule, um hier wieder cristlichen Geist zu pflanzen und das mangelnde Fundament zu legen. Kaum war aber Gr. Bilmar gestürzt, so hat man auch hier nicht versäumt, die Bausteine auseinander zu werfen, die er zussammengetragen. Er hatte unter Anderm das Schulgebet zur Zeit der "Betglocke" reaktivirt; jest wurde es als "Prosanas

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-B. bom 2. Muguft 1856.

<sup>\*\*)</sup> Mug. Beitung vom 19. Muguft 1856.

Wenn etwa doch noch zuviel "Amt" in der Schule restiren sollte, so wird auch hier die "Gemeinde" sich selber helsen. Bei der jüngsten Juquisition wegen geheimbündlerischer Umstriebe der Symnasiasten in Kassel ergab sich ein Paragraph ihres Statuts: "dem vom Lehrercollegium angestrebten Mysticismus entgegenzuarbeiten"\*).

Rurhessen ist so nach furzen acht Jahren wieder zum Schooftind ber Opposition geworden. Hr. Bilmar dagegen ist jest erst recht ihr ensant terrible. Kein Name mehr ist so verhaßt wie der seinige; er hat darin alle Hengstenberge, Harlesse, Aliesothe ausgestochen; wenn man die volle Personisitation eines protestantischen Dunkelmannes bezeichnen will, so sagt man: Bilmar. Diesen Triumph verdankt er noch am meisten seiner Schrist: "Die Theologie der Thatsachen" 2c. Mit ihr hat er seine professorische Lausbahn in Marburg ersössuch, und man kann nichtläugnen: sie hat mitten in's Schwarze getrossen. Sie hat ihren Autor nicht nur an die Spise der neulutherischen Kirchlichseit gestellt, sondern sie ist auch ein saktischer Bruch mit der ganzen protestantischen Theologie als solcher. Um so mehr verdient sie nähere Beachtung von uns serer Seite.

Die Vilmar'sche Schrift läßt sich ihrem Hauptinhalte nach nur vom Standpunkte jenes großen Streites aus richtig beurtheilen, der vor Allem die Eingeweide des deutschen Proteftantismus zerreißt: des Streites und der Trennung zwischen Kirche und Schule, Katheder und Kanzel, Lehre und Leben, mit Einem Worte zwischen Wissenschaft und Praris, Theologie und Amt. In diesem Streite hat Hr. Schwarz

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 5. Marg 1857.

gu Gotha erft noch in voller Einseitigkeit für die subjektive "Wissenschaft" gestimmt. Hr. Bilmar stimmt, nicht ohne abnilde Einseitigkeit, für die objektive Praxis. Dieß ift der Grundzug seines Buchleins, zugleich dessen wunder Fied, auf den sich die ergrimmten Gegner auch gleich unter höhnischem Halloh geworfen haben. Hr. Schwarz verachtet Rirche und Praxis, Hr. Vilmar misachtet Schule und Wissenschaft: zwei Extreme, in deren Ritte die katholische Wahrheit läge.

Alles protestantifche Rirchenthum ift in bloge Lebre aufgegangen, noch baju, wie Dr. Bengftenberg fich gang richtig ausbrudt, in eine Theologie, "bie nicht eines Unbern, nam-Ild ber Ritche megen, fonbern ihrer felbft megen bafenn, eine ihren letten 3med in fich felbft babenbe Biffenfchaft febn will" \*). Dieg verfteht fr. Bilmar unter ber "Theologie ber Rhetorif", gegen bie er anfampft. Gine ber Braris, bem Leben, bem Umt, ber Rirche bienenbe heilige Biffenicaft verfteht er unter ber "Theologie ber Thatfachen", die er prebigt. Wie fehr er bamit, felbst auch abgefehen von ber theilweisen Einfeitigfeit feiner Forderungen, bei den fustematifchen und spekulativen Kathebern der Theologie anstoßen mußte, begreift fich. "Daß", fagt Br. Schwart, "bie machtigfte, ja bie einzige Instanz für Herrn Bilmar überall ift: bas praftifche Beburfniß, bas Bedürfniß ber Maffen, ber roben Daffen, bie es nicht anbers haben wollen - bieß ift ein nicht gu überfebenber bemagogifcher Bug in feinem Charafter \*\*\*).

Hr. Bilmar fagt schlagende Wahrheiten über die Lage ber theologischen Wiffenschaft im Protestantismus. Er besitt eine gewisse Fertigkeit, injuriose Ausbrude zu erfinden, und er ftrengt sie hier auf's Sochste an gegen eine solche Wiffenschaft, die aus fich "Alles weiß und Alles zu geben vermag". Schon vor fünfzig Jahren sei diese noch halb kindische Theo-

<sup>\*)</sup> Evangel. R.-3. 1856. Juli G. 534 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 5. Juli 1858.

logie der Buchstaben und Worte aufgetreten, jest aber aus ber elementaren Theologie ber Abecebarier, Bocabulisten und Grammatiften die Theologie der Rhetoren mit ihrer vollen Berführungefunft erwachsen. Bon bem Rigel bes Renes-Kindens, neuer Erfindungen nicht etwa auf historischem, sonbern auf bogmatischem Gebiete geplagt, habe fie eben burch diese Reuerungssucht gezeigt, daß es ihr um das wirkliche Leben gar nicht zu thun sei. Ihr Selbstruhm, "mit Unbefangenheit und Boraussehungslosigkeit" an ihre Forschungen zu gehen, zeichne diese Theologie genugsam als Friedensuns terhandlungen zwischen Gott und dem Teufel; denn "wer an die ewige Celigfeit benft, geht nicht von der Unbefangenheit und Boraussetungelofigfeit aus". Wiffen von einem Jesus Chriftus, welcher gemesen, aber nicht von einem Jesus Chris ftus, welcher noch heute personlich gegenwärtig und nahe ift; lehren von der Auferstehung, ohne dabei das Fortwirken biefer Thatsache für den gegenwärtigen Augenblick zu faffen; eine Lehre vom heiligen Beift fennen und befennen, aber nicht ben heiligen Geist - das sei die "Theologie der Rhetorit". Gr. Bilmar hatte fich furz und pracis ausbruden fonnen: biefe Theologie hat und fennt feine Rirche.

Darum ist sie, wie sie ist: "esoterisch, nicht für das Bolf bestimmt, theoretisch, nicht in der Praxis anwendbar, ber wirklichen Welt fremd, nur in der Discussion heimisch, dem wirklichen Leben ausweichend, nur mit der Literatur vertraut".

Auf der Kanzel führt sie "jene Sprache, welche dem Bolke seit langer Zeit eine gänzlich unverständliche geworden ist, so daß mit Fug behauptet werden kann, das Volk würde sich an einer lateinischen Liturgie vollkommen so gut, wo nicht besser erbauen, als an vielen unserer modernen, die Sprache der Katheder, Bücher und Salons redenden deutschen Predigten". In der Eregese treibt sie es so, daß nur zuost die Ansichten der Eregeten in völlig gleichen Rang treten mit xxxix.

Reuefte Gefcichte bes Beoleffentiemus.

574

ben "Anfichten" ber Apoftel, baß Baulus, Johannes und Betrus felber als nichts weiter, benn als bioge Professoren ber Theologie ericbeinen. "Daß hier Gottes Bort vorllege und auszulegen fei", fagt Gr. Bilmar, "ift icon im Bemußte fenn ber Buborer ganglich vernichtet". Mittelft ber fogenannten foftematifchen Theologie, "ihrer anbauernben Rruppelhaftigfeit, ihrer Abmenbung vom wirflichen Leben, ihrer noch immer pormaltenben Gubieftivitat und ihrem Charafter bes Breifelmuthe" - fieht Gr. Bilmar auch Dogmatif und Ethif aus Beugniffen von ben Erlebniffen und Erfahrungen ber Rirche in Biffenfchaften, aus Befenntniffen in Bucher, aus Resultaten firchlichen Lebens in Die Darftellung bon Gine fallen eines Ginzelnen verwandelt. Auch Diefe Difciplinen haben fich vom firchlichen Leben gurudgezogen, fich ibm fogar nicht ohne Gereigtheit entgegengefest, well ber garm ben Rbo torifern ihre Conftruftionen verwirrt, und weil fie nicht begreifen, "bag es in ber mirflichen Belt, auf ben Rangeln, in ben Gemeinben gang andere ausfieht, als fie unter ihren Buchern und in ihrem oft abgefchmadten und nichtemurbigen Berfehr in ber Schattenwelt ber Wiffenschaft und Bildung findifcher Beife meinen."

Was nun Hr. Bilmar selber bieser Theologie ber Rhetorik gegenüber mit feiner "Theologie ber Thatsachen" will,
ift ganz klar. Er verlangt auch vom Katheber: kirchliche Objektivität. Er sagt es nicht gerade mit diesen Worten. Hr. Bilmar ist ausschließlich Praktiker, nicht gelehrter Theologe. Seine Ausdrude sind baher nie dem Katheber entnommen, sondern immer der Arena des Lebens. Sie klingen mitunter unbestimmt, fremdartig, wunderlich. So umschreibt er auch die kirchliche Objektivität, welche er der theologischen Wissenschaft oftropiren will. Allerdings, sagt er,
beliebe man jeht für die Theologie, Dogmatik z. wieder das Prädikat "kirchlich" anzusprechen, aber von den Worten zu den Thaten sei ein weiter Weg: Bu einer wirklich kirchlichen Dogmatik wird ersorbert, daß dieselbe sich in jedem Bunkte ihrer Aussührung in erkennbarer Weise als Darlegung der Ersahrungen der Kirche, an denen die Person des Lehrers sich selbst unbeschränkt betheiligt, darstellt; der Dogmatiker hat die Ueberzeugung zu begründen, daß zunächst sur die Jünger der Theologie nichts Underes zu thun sei, als diese Ersahrungen nachzuleben, nachzuersahren, unser eigenes Denken und Wissen an diesen Ersahrungen zu corrigiren; daß es auch nicht zulässig sei, nur Einzelnes aus diesen Erlebnissen der Kirche als Maßstab unserer Erlebnisse aus diesen Erlebnissen der Kirche sie Maßstab unserer Erlebnisse aus diesen Erlebnissen der Kirche sie Geite liegen zu lassen oder zu verwersen: die Ersahrungen der Kirche sind ein Ganzes 1c. \*)

Dhne Zweisel ist so die Forderung kirchlicher Objektisvität tief und schön ausgesprochen. Der Zug nach ihr ist auch überhaupt die Seele der ganzen theologischen Anschauung Vilmars. Kirchliche Objektivität und nichts Anderes sucht er mit seiner Lehre von den Sakramenten, vom Amt, von der Kirche und überall; den dem Protestantismus wesentlichen Subjektivismus greist er auf allen Punkten an. Doch aber — und dieß ist eben das Merkwürdige — fällt er selber immer wieder in die Subjektivität zurück. Immer wieder sieht man ihn aufsliegen und niederstürzen gleich dem alten Ikarus. Selbst in der Lehre vom Amt begegnet ihm ein solcher Rücksall, bei dem er in höchst bedenklicher Weise sogar direkt auf eigentlichen Schwärmerboden übergleitet. So auch hier dem Katheder gegenüber.

Die "Erfahrungen der Kirche" sollen für die Theologie Alles in Allem seyn! Jedermann wird nun erwarten, daß Hr. Vilmar die Theologie sosort an die Geschichte weisen werde. Aber weit entsernt: er hat ganz Anderes im Sinne! Er beklagt z. B. vor Allem, daß die künstigen Hirten in der "für die Seelsorge sast ununterwiesen, blank wie Heiden

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatsachen S. 44, 45.

von ber Universität meggingen in's Aint, und er verlangt von ben Rathebermannern perfonliche Erfahrungen in Diefem Stude:

"Dazu gehört aber etwas mehr als in bie, allerdingt vom Teufel gehehten, Demofratengesichter von 1848 gesehen zu haben. Es kommt hier barauf an, wenn man recht lehren und die Seelen recht behüten will, bes Teufels Bahnefletschen aus der Tiefe gesehen (mit leiblichen Augen gesehen, ich meine bas gang unfigürlich), und seine Kraft an einer armen Seele empfunden, sein Lästern, insbesondere sein hohnlachen aus dem Abgrund gehört zu haben").

Es ift, nebenbei bemerft, mit Worten nicht ju fagen, welche bebenbe Entruftung Die protestantischen Ratheber und ihre Inhaber über blefer Bumuthung ergriff. Gr. Bilmar hat fich nicht bamit begnugt, eine folche Erfahrung bes geift licen Lebens objeftiv binguftellen, wie fie fich benn auf einen ihm selbst im Irrenhause zu Merrhausen zugestoßenen Vorfall beziehen foll, wo er eine wahnfinnige, angeblich beseffene Beiboperson im Ramen ber Trinitat habe ein Kreug folagen laffen, worauf ihm ber Teufel leibhaftig ju Geficht getommen, und beffen Sohnlachen aus bem Abgrund beutlich hörbar gewesen sei \*\*). Nicht so will Hr. Bilmar die Thatfache ber Satanologie im Leben aufweisen. Er verlangt viels mehr folche Erfahrungen ale Qualififation jum theologischen Mmt. Gin "rechter Lehrer ber Theologie" hatte nach erlang. ten acabemischen Graben nichts Rothigeres zu thun, als fofort ein leibhaftiges Rencontre mit Satanas anzuftreben. Was immer bloß Sache ber Berfon ift, wird fo wieder als "Erfahrung ber Rirche" gefest: bas ift boch mobl nichts Unberes, ale Rudfall aus ber Objektivitat in bie Gubjektivitat.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 39.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R.: 3. vom 2. August 1856; vgl. Berliner Protestant. R.: 3. vom 14. Juni 1856.

Derfelbe Rudfall macht fich auch aus ber eigenen Amts= Praris Brn. Bilmars fenntlich. Die "Erfahrungen ber Rirche" gehen ihm über Alles; sollte man nicht benfen, daß bieß ihn eben zu strift historischer Behandlung der Theologie treiben mußte? Aber gang im Gegentheil. Er wählt unter ihren subjektiven Elementen gerade das subjektivfte aus: das Bibellesen. In Marburg richtete er sich alsbald "Bibelftunben" ein, und zwar nicht bloß für Studenten, sondern auch Landleute aus ber pietistischen Umgegend laufen ihm zu, wie fie in ben breißiger Jahren ben Conventifeln zuliefen, und dann als Baptiften ober Irvingianer aus benfelben hervorgingen \*). Man zweifelt mit Recht, ob der Erfolg ber Bibelftunden Vilmars jest ein anderer feyn wird. Er brudt fich auch selbst über bas gegenüber ber "zerstörenben biblis schen Literatur=Wiffenschaft" anzustrebende Biel in einer Beise aus, die man unmöglich noch eine real schriftliche nennen fann. "Ein fommendes Geschlecht", sagt er, "wird so innerlich fest im Worte Gottes, und so tief und völlig burchftromt werben von dem Gangen bes göttlichen Lebens, welches in ber Schrift vorhanden ift, daß daffelbe die Angriffe auf die Peripherie diefes Lebens nicht wie jest nur aus der Peripherie, im Einzelnen, sondern aus dem Centrum des göttlichen Lebenequells im Ganzen, und mit Einem Schlage wird zuruds werfen tonnen." Bo bleiben da bie "Erfahrungen ber Rirche", entgegen den Erfahrungen ber Conventifel - Individuen und ihren schwärmerischen Soffnungen auf bas "gelobte Land"?

So geht also Hr. Vilmar in Gedanken und Worten stets mit der kirchlichen Objektivität um; sobald es aber gilt, praktischen Ernst damit zu machen, fällt er gleich in die alte Subjektivität zurück. Was ist der Grund davon bei einem sonst offenbar so energischen und consequenten Manne? Sehr einsach: wollte Hr. Vilmar mit den "Ersahrungen der Kirche"

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.B. vom 14. Juni 1856.

wirklich Ernst machen, fo mußte er eben fatholifch werben. Das haben ihm bie Gegner gut und ftarf genug gesagt.

Rur einige Beifpiele bavon: "Die Theologie bat feine anbere Aufgabe, ale bas von ber Rirche aufgenommene Ce-Agfeitogut ju bemahren und ju überliefern: Bilmar fteht barin vollfommen auf bem Boben bee Ratholicismus." "Bife mare Ausführungen fegen eine unfehlbare Rirche voraus, wie ffe ber Brotestant ale etablirte Rirche nirgenbe anerfennt" \*) - gewiß fehr mahr. "Die firchlichen Befenntniffe follen bem Theologen nicht ale Bucher gelten, benen man erft fritisch entgegenzutreten hatte, fondern fie machen mobi berben Anspruch an unfer Leben, bag wir Lehre und Leben freng und mit Resignation und harter Arbeit burch fie be-. fimmen laffen" - fo verlangt Bilmar. Antwort: "Co ift es in ber romifch : fatholifchen Rirche allerbinge" \*\*). "Es ift boch, ale ob man einen Bapiften in ber Beit ber Reformation reben borte, benn was Bilmar ale rheterifche Theologie hinftellt, ift ja gerabe bas, mas bie Reformatoren gethan und in ber Rirche geltenb gemacht haben" \*\*\*). wird man ungeftraft biefe Theologie einfach verwerfen tonnen!" -- fagt ein Anberer :

"Man mußte entweber zur ganz und gar thatfachlichen romischen Kirche hinüber, wenn man energische Consequenz genug besitht; ober man mußte in lutherischer Form eine katholischartige Rechtskirche aufbauen, welche ihrerseits bann wie murber Junber in ber nächsten Generation absiele, und nach kurzer Lebensbauer leicht auch als ein Ding der Worte ohne Sachen, als ein Leichenam verurtheilt werden könnte" †).

In Worten und Gebanken indeß hat fich fr. Bilmar

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R.=3. vom 28. Juni und 5. Juli 1858.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmftabier R. . B. vom 18. Mai 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Broteft. R. . B. vom 21. Juni 1856.

bie reale kirchliche Objektivität vollsommen ausgebaut. Er hat hierin so große Fortschritte gemacht, daß man ihn als den ausgebildetsten Reulutheraner betrachten darf. Besonders interessant ist seine Entwicklung durch den Weg, den sie einzgeschlagen. Er hat nicht unmittelbar die großen Fragen von Kirche und Amt in Angriss genommen, sondern gelangte das hin durch die Lehre von den Saframenten, welcher er überhaupt den Anstoß zu der ganzen "Theologie der Thatssachen" zuschreibt.

In der Antagonie gegen ben Calvinismus betonte er mehr und mehr die Sakramente als "leibliche Thaten Gottes am Menschen", weit ausschließlicher und unmittelbarer als die Predigt, "nicht bloß graduell, sondern specifisch verschieben vom Worte." Immer heftiger ftritt er gegen ben Bersuch, "auch das Saframent in das Wort umzusegen." Dem rein ausgeschmolzenen, ber Leiblichfeit entfleibeten safra= mentlichen Wort (im Calvinismus) sette er auf's schärfste die objektive leibliche Thatsache bes Saframents entgegen, und je mehr er dieß that, desto mehr erschwang er sich auch über die lutherische Halbheit hinaus. Nicht nur daß er allmählig neue Saframente auffand, namentlich bas der Sundenvergebung und ber Confirmation, sondern was noch mehr ift: folde Gnabenmittel forderten mit zwingender Consequenz eine Rirche als Heilsanstalt. Dhne bieß fann das "von Unten und leiblich wirfende Saframentswunder" schon gar nicht bie gesicherte Fortpflanzung besiten. Rurz Gr. Bilmar fab ein, bag bie "evangelische Rirche", wie Gr. Bengstenberg fagt, "nicht eine Glaubens, sondern eine Saframents. Rirche - ift" \*).

Richt der Glaube (subjektiv), sondern das Sakrament (objektiv) ware demnach kirchenbildend. Freilich tröstet sich Hr. Schenkel: die Heilsanstalt des Hrn. Vilmar sei zum

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 3. Jan. 1857.

Blud noch teine Thatfache, fonbern bis jest noch bloge Ries torif, und mare fie eine Thatfache, fo mare fie eine thate fächliche armfelige Copie bes romifchen Rirchenthums, und je ber Menfch von einigem Berftanbe marbe co bunbertmal porgiehen, unter ben lehr- und Gaframent erhaltenben romifchen Bapft fich ju ftellen, als unter ben lebr : und Ga-Frament e erhaltenben furbeffifden Berrn Bilmar \*). Aud Br. Comary fpottet : "um fo wibermartiger ift Diefes bienlofe Ratholifiren, ale es einen fo fleinlichen, provinciale bornirten Charafter bat, und ber Blid fich nirgende über bie nachften Erfahrungen, über bie Anefdoten aus bem Rreife nieberheffifcher Paftoren ober Bauern erhebt"\*\*). In Bahrbeit aber ift es ben Begnern boch feineswegs mohl bei ber Sache. Br. Schenfel fürchtet auch felbft bavon geine furcht bare Spaltung und Berfluftung ber evangelifden Rirde. Br. Schwarz ichreit feitbem formlich Morblo über Die lutherifche Saframentelebre, welche mit folden Confequengen gegen bas Sola-fide fcmanger gehe und zu rebelliren mage.

Die Kirche, von ber Saframentolehre aus als Heilbansftalt begriffen, wird von Hrn. Schwarz ber "faframentale Kirchenbegriff" genannt. Das, sagt er, "ist ber nahe Zusamsmenhang bes Saframentobegriff mit dem Kirchenbegriff; daß gerade in ber lutherischen Kirche und unter den Neulutherasnern sich biese anstößigen Theorien ausgebildet haben, könnte schon barauf führen." Sobald die Saframente nicht bloße notwo, sondern Lebensgrund der Kirche seien, sobald nicht der unsichtbare Glaube, sondern die sichtbaren Saframente zum Bande der Kirche gemacht wurden: dann sei der evansgelische Begriff von der Kirche dem katholischen gegenüber verloren. Aber auch der Wiederspruch dieser Saframentolehre

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 5. 3uli 1856.

gegen den Fundamental-Artifel vom Sola-side sei, bei der Tause z. B., ganz offenbar. Darum ermahnt Hr. Schwarz die lutherische Kirche dringend und bei Gesahr der "satholischen Magie", sich über die Sakramente vom Calvinismus eines Bessern belehren zu lassen. Zwischen ihrem Sakrament und der Lehre vom Sola-side sei ein "unausgeglichener Wisderspruch" seit der Resormation stehen geblieben; sie möge ihn jest wegräumen, indem sie dem Sola-side, wie billig, Recht und Macht gewähre über die Lehre von den Sakrasmenten ").

Hr. Vilmar hat biefen Rath nicht befolgt, im Gegentheile; so ift er benn auch wirklich auf's Tiefste in ben "saframentalen Rirchenbegriff" versunfen, d. i. in den katholis schen. Dabei benimmt er sich noch bazu mit einer Ungenirtbeit ohne Gleichen; er thut, als wenn fein Rirchenbegriff und ber symbolmäßige nicht im Geringften verschieben feien. Seiner Consequenz vom Sakrament aus gewiß, weiß er biefen Unterschied und ben Gegensatz ber Consequenz vom Solafide aus vielleicht auch wirflich selber nicht. Jedenfalls wirft er ben Rhetorifern vor, erft "neuerdings bis zu bem freis lich abgeschmackten Frevel vorgeschritten zu senn, die Lehre von der Kirche als einer nur un sicht baren Rirche für eine nothwendige Consequenz der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben auszugeben." Hr. Bilmar fügt bei: "die Ratholifen triumphiren barüber, und Manche von une find verschnell es einzugestehen bereit gewesen" — bas nämlich symbolmäßig die eigentliche Rirche unsichtbar sei. Hrn. Bilmars Rirche bagegen bedingt "die Möglichkeit der Forts pflanzung ber Gewißheit ber Seligfeit burch Christus", ift baber fichtbare Anftalt. Er erflart ausbrudlich: "Alle, welche jest die Lehre von der Kirche fich zu Herzen genom-

<sup>\*)</sup> Schwarz: Geschichte ber neuesten Theologie. S. 376 ff.

wen, muffen mithin von bem Begriff einer Geme in foaft welche alleit etwas Subjektives, und erft Folge ber von Chriftus gegebenen Pflanzung ift, fortschreiten zu dem Bestiff einer Anstalt, als bes die Gemeinschaft erft erzeugenden Objektiven" \*).

Brav! Der Catochismus romanus felber könnte nicht becisiver sprechen. Durch biese Definition von "Kirche" hat hr. Bilmar sich ben neulutherischen Marschallsstab errungen. Wenn nun aber ein wahrer Protestant kommt und diesen Kirchenbegriff "katholistrender Tendenzen" bezüchtigt, so bricht hr. Bilmar in hestige Entrustung aus: das seien "Pobelredner von Natur", die Tiese der Fragen zu ermessen unfähig, nur bedacht ihrer Lust zu zanken, zu verläumden und zu lügen den Zügel schießen zu lassen; das sei "eine Rhetorit der these logischen Sansculotten und Jasobiner, eine Rhetorit der Gasse und der Fischute" zc. Sehr wohl; nur daß eben Hr. Vilmar mit allen diesen Vorwürsen die symbolischen Bücher und ihre Verfasser seiber trifft!

Damlt ift aber ber Wibersprüche noch lange kein Ende. Eine "Anstalt", zur Fortpflanzung des Werks Christi, ist also die Kirche; und bennoch — wer sollte es glauben? — ist diese hochwichtige Einsicht nicht nur erst eine noch nicht einmal vollendete Errungenschaft neuester Zeit, sondern Hr. Bilmar gibt auch ganz unumwunden zu, daß jene "Anstalt" eigentlich noch gar nicht in Eristenz vorhanden — vielmehr noch immer Zufunstellirche sei. Es zeigt sich auch hier wieder, daß jede praktische Gegensrage, hier die nach dem Wo der Kirche als Anstalt, Hrn. Vilmar von der Höhe der Obsestivität wieder hinabschleubert in den Abgrund des Subjektivismus.

Daß bie Frage nach bem Begriff ber Rirche und nach

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen S. 47.

Rirche überhaupt brüben etwas ganz Reues und zuvor Une erhörtes sei, bezeugt Hr. Bilmar in ben interessantesten Ausbrüden: "Irre ich nicht ganz, so ist die Verhandlung über die Lehre von der Kirche gegenwärtig auf dem Punkt angelangt, daß die theologische Welt dieser Thatsache inne zu werden, und sich zu bemächtigen im Begriffe steht." "So viel ist allerdings richtig, daß dieser Lehrpunkt oder besser die Thatsache der Kirche eine von den Thatsachen des christlichen Lebens ist, welche von der Christenheit noch erst zu erleben sind." "Genug, wir sollen jest etwas erleben, etwas ersahren, was die dahin noch nicht erlebt und erfahren ist, das ist die unversennbare Signatur der Zeit in Beziehung auf die Gemeinschaft der Christenheit, zunächst der evangelischen Kirche."

Diese unglaubliche Verfpätung bezüglich der Thatsache ber Rirche wird von Brn. Bilmar vor Allem bem protestantischen Gegensat zwischen Schule und Leben, Theologie und Praris zugeschrieben. Die "mit Schmerzen verbundene Erfahrung (was Rirche sei) geht heute noch ausschließlich von ber Amispraris aus, von "Pfarrern", welche die Schule als für solche Fragen "Unberufene" schilt. Die Schule ift dieser Erfahrung bis zur Stunde im Innersten zuwider. Daher neuer Born Bilmar's über die Theologie ber Rhetorif: "Die Guten begreifen nicht, daß biese Dinge an sich bem Ratheber nur in zweiter oder gar britter Instanz zugehören, von ber Biffenschaft gar nicht erfaßt, geschweige benn erledigt werben konnen." "Es gilt hier nicht mehr, Worte machen, sonbern mit dem Leben sich verständigen." "Dager bezeichnen die mundfertigsten Rhetorifer die Erörterung der Lehre von ber Rirche, wie fie jest heraustritt, als Friedensstörung, und ibr Friede, dieser faule Monchsfriede, soll allerdings gestort werben."

Es ift merkwürdig, wie Hrn. Bilmar hier endlich ber-

felte Gebanke durchzust, mit dem ber amerikanische Theologe Revin wenige Jahre vorher in so herrlicher Weise über diese Alles verflüchtigenden, in gespenstischen Wortnebel auflösens den Theologien den Stab gebrochen: es sei eigentlich die leibhaftig reale, gottmenschliche Person Christi setoft, die fie im anstaltlichen Kirchenbegriff läugneten und abwiesen:

"Den jenseitigen Gott, den fernen längst gestorbenen Christus, bas Bhantasma des heltigen Geistes läßt man fich gefallen; sobald aber diefer Gott diesseitig werden, der todte Christus sich als lebendig und gegenwärtig varstellen, und sogar in der wirklichen Welt regieren, der phantastische heilige Geist sehr merklich in die Realität einrücken, und über diese Realität richten will — da treten die Mächte des Fleisches auf: die Massen des Pobels aller Stände erheben ein einstimmiges unartikulirtes Wurdgeschrei, und die Sandenlottes der Salons, der Tabagien und der Iheologie rusen Tag für Tag dem süßen Pobel zu: Hierarchie, Biaffenherzsichaft, Katholistren, Papstthum, Triventinum, tieses Mittelalter, dies Finsterniß, Geistesknechtschaft, Inquisition, Scheiterhausen! — und sosort beginnt durch Nachrusen dieser Wörter vieltausendstims miges Charivari\* \*).

Bedarf es nach Hrn. Vilmar so ungeheurer Ueberwinsbung, um nur den bloßen Begriff von der Kirche heraussynarbeiten: so versteht es sich von selbst, daß diese Kirche als solche in der realen Existenz noch mangeln muß. Es ist noch Sache der Zukunft, die Wirklichkeit der Kirche nach dem rechten Begriff zu gewinnen, die Anstalt, die Christus auf Erden realiter vertreten soll. Der Widerspruch ist freilich schreiend, aber doch ist es so Hrn. Vilmar's Meinung. Das rum exeisert er sich auch so sehr gegen die Union, welche eben vom rechten Weg zum Ziele abführe, und deshalb der Absgott der Rhetoriser sei. "Union" ist nach Hrn. Vilmar der gerade Gegensat jener "Kirche". Denn sie ist ein "untrügs

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen G. 93.

liches Mittel, alle Bestimmtheit des christlichen Glaubens und Lebens aufzulösen, mithin die Kirche in eine Redeansstalt und Disputir-Gesellschaft, jedenfalls in ein theologisches Auditorium zu verwandeln; eine Kirche mit sessstehendem unserschütterlichen Bekenntniß, mit einem frästigen seelenzwinzgenden Glaubensinhalt, mit nachdrücklichen Ansprüchen an das wirkliche Leben ist Gegenstand ihres Widerwillens und Hasses." In der That liegt hierin der tiesste Grund des jetigen Vernichtungskampses für und wider die Union. Die Unionstendenz heuchelt, wie Vilmar sagt, eine "Universalität der Kirche" anzustreben, während sie thatsächlich nichts Anderes dewirkt, als "Separatsirchlein mit wenig Vefenntniß, aber mit viel Disput", und während sie in Wahrheit nichts Anderes im Auge hat, als die Verunmöglichung des rechten Begrisse von der Kirche.

Hr. Vilmar verdankt es der Energie seines Kirchenbegriffs, daß er hierin so klar sieht: "Das Kirchenbewußtsenn
abschwächen, wo thunlich nullisiciren, die Gesammtkirche, wo
noch Spuren derselben vorhanden sind, sprengen, die künftige Bildung einer wahren Gesammtkirche als eines Instituts Christi durch Ausrichtung zahlreicher Kirchlein menschlicher Willsür verhindern: das will die Union"\*). So Hr.
Vilmar.

Wir sehen hier aber auch zugleich wörtlich, daß Hrn. Bilmars anstaltliche Kirche eine zufünstige Kirche ist. Um so verwunderlicher erscheint es, daß er in der Lehre vom Amt nun gleich wieder diese Kirche als präsent anticipirt. Indeß sindet sich eine Erklärung darin, daß überhaupt das "Amt" es war, was für ihn den Ausgangspunft bildete, nicht umsgesehrt die Kirche. Der Proces in ihm hatte sich also absgestuft: Sakrament, Amt, Kirche. Hr. Schwarz hat in soferne

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 50.

ganz richtig gesehen: "legt man besonderes Gewicht auf die Gnadenfraste bes Saframents als verschieden von den Wirfungen des Worts (in der Predigt), oder wohl gar höher als sie, so werden die Saframents Verwalter offenbar zu Heils- und Gnadenmittlern, und an den saframentalen Amts- Begriff seht mit innerer Nothwendigfeit Ein fatholisches Saframent nach dem andern an".

Genau fo mar es Brn. Bilmar ergangen. Rachbem er einmal zum faframentalen Amtebegriff gefommen mar, mußte er fich nothwendig junachft emport finden über bie Rebe vom "Urfprung bes geiftlichen Amts aus ber Gemeinbe." Ge schien ihm ein unlösbarer Wiberspruch, daß ja somit die Ges melnbe j. B. fich felbft bie Gunbenvergebung ertheilen murbe. Der gange Urfprung bes "Umte aus ber Gemeinbe" fam ibm ale ein Fundament von ber "größten Unficerheit" vor, . bie endlich fogar zu ber widerchriftlichen Robbeit führe, ben Bufand ber Einzelgemeinde als Norm für das geistliche Umt und beffen Berwaltung zu betrachten, fich mit bem Amt an bas Beithemußtfenn zu accomodiren. Wohl fagt man ibm: es sei nicht ber Ausgang bes Amis aus ber außern Gemeinbe bamit gemeint, fonbern "bie alleinige Berechtigung ber unfichtbaren Rirche." Gr. Bilmar erfannte aber wohl bie täuschende und praktisch unanwendbare Ratur biefer Ausrebe auf bas allgemeine Priefterthum; "es fommen ba", fagt er, "bie feltfamften Cape beraud " Dagegen fah er feinen anbern Ausweg, als einen "geistlichen Stand", besetht burch bie anstaltliche Rirche. Und fobald er nur einmal einer folden Rirche gewärtig mar, batte er fie auch gleich.

Es bedurfte ba nur ber Correftur jener "eingewurgelten Theorie von ber unfichtbaren Rirche", burch welche allerdings

<sup>\*)</sup> Befchichte ber neueften Theologie S. 403, 406.

auch in der Augustana "die pädagogische Aufgabe der Kirche, wo nicht beseitigt, so doch ungebührlich in den Hinstergrund geschoben scheine." Hr. Vilmar nimmt die Corstestur vor, und "damit fällt dann schon die Lehre von dem Hervorgehen des geistlichen Amtes aus der Gemeinde."\*)

Co weit geht, wie man sieht, Alles ganz gut, so baß wir es uns nicht beffer munichen fonnten - in ber Theorie nämlich. Aber nun in ber Praris? Da erfolgt eben ber lette Rudfall Bilmars aus ber gegebenen Objeftivität, und zwar in greufter Beise. Die übrigen Neulutheraner endigen mit der Lächerlichkeit, daß fie einfach ihre respektiven Luther-Rirchen fur Die Kirche erflaren. Richt so Br. Vilmar. Seine Rirche ift eine zufünftige. Wie foll nun aber eine Bufunfte-Rirche bas gegenwärtige Amt bestellen? Mit Recht vermunbert sich Hr. Schwarz, daß felbst Vilmar in ber Reubildung von Saframenten nicht bis zu dem vorschreite, "welches die Quelle aller andern ift: der Ordination." Was thut Br. Bilmar anftatt beffen? Er ftatuirt außer ber Rirche ber Bufunft - auch noch ein Umt ber Bufunft, bestellt burch unmittelbare Berufung von Gott, und bezeugt durch - Die personliche Beiligfeit der Amtsträger! Wir haben mit großer Betrübniß von solcher, auf ben ersten Blid fast unglaublichen, Berirrung bes trefflichen Mannes Aft genommen:

Wird bas geiftliche Amt wieder in seiner mahren Gestalt als unmittelbares göttliches Mandat ersaßt und geltend gemacht senn, so wird sich hieran die von den Pietisten bereits aufgeworsene Frage knüpsen: ob nicht jeder Pfarrer ein Bekehrter sehn müsse? Diese Frage wird alsdann vollständig beautwortet werden können, damit aber die ganze Lehre vom geistlichen Amt und vom geistlichen Stand eine Umgestaltung ersahren, und zwar nicht allein in der evangelischen Kirche. Dieses neue Erlebnis muß

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatsachen S. 87.

in unserer Mitte ein Licht angunden, bei welchem wir bas Angeficht bes zu seiner Wiederfunft sich ruftenden herrn so bentlich fehen, wie es die Christenheit bis daher noch nicht gesehen hat. Dieses Erlebnis werden wir machen, nicht die fatholische Riche, welche überhaupt Alles, was im Leben der Christenheit noch zu erleben ist, durch uns erleben wird. \*).

Als in den vierziger Jahren Carlyle, der Apostel der Irvingianer, in Marburg war und Hrn. Thiersch in die neue Rirche des wiederholten Pfingstwunders überführte, da versehrte er auch viel mit Wilmar, ohne jedoch bei ihm zum Ziele zu kommen \*\*). Betrachtet man die angeführte Stelle naher, so muß man allerdings das noch zu erleben fürchten, daß jest Hrn. Thiersch gelingen konnte, was Hrn. Carlyle damals mißlungen ift. Jedenfalls handelt es sich abermals um ein wiederholtes Pfingstwunder; es kann sich für Hrn. Vilmar nur fragen: ob schon vergangen oder zukünftig? Co werden die besten Männer zwischen den Mühlsteinen der prostestantischen Widersprüche zermalmt.

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen G. 98.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. S. vom 22. 3an. 1856.

## XXX.

## Die katholische Mission von Centralafrika zur Bekehrung der Neger.

Je nach Abstuß von fünf Jahren ist in dem alten Rom alles Volk versammelt, und von einem der Censoren ein Reinisgungsopser dargebracht, und um dasselbe herumgetragen worden. Hievon hat der Kreislauf von fünf Jahren die Benennung Lustrum erhalten, ein Ausdruck, den auch die neuern Sprachen ausgenommen haben. Wir vollenden hiemit die Berichte über das erste Lustrum der Missionsthätigkeit in Centralafrika. Nicht beim Beginn nur, nicht am Schluß dieser fünssährigen Wirksamkeit — sondern ununterbrochen während des Verlauses der fünf Jahre ist das Sühns, Bitts und Dankopser dargebracht worden für die zahllossen Schaaren, an die der Ruf unsers Herrn noch nicht vernehmslich ergangen. Daß dieses alltägliche Opser nicht wirkungslos gesblieben, bewährt der Blick auf unsere Berichte."

Mit diesen Worten schließt der fünste Jahresbericht eisner Gesellschaft von Männern, die seit acht dis neun Jahren in den heißen Sand Nubiens den Spaten gesetzt, um eurospäische Cultur — wie der Katholif sie denkt — in Gegenden zu bringen, die theilweise bisher keines Weißen Fuß betreten. Fünf Jahre schon und darüber arbeiten diese Männer unter den größten Anstrengungen an dem Missionswerke; die Mehrs

XXXIX.

gabt ber erften Miffionare bat bas morberifche Rlima mege gerafft; andere bat es jur Seimfebr gezwungen; immer wirb ber Abgang wieber erfett. 3m Regerlande tief unten unter bem vierten Breitengrade hat biefes Dugend muthiger Priefter firchliche Gemeinden gegrundet, Rapellen und Saufer gebaut, bringt Buchftaben, Buchbrud, Ranfte und Sandwerf au ben nadten Rinbern ber Bufte; fein Denfch fagt etwas Diefe Benigen ringen bort bei ungleichen Rraften mit bem taufendjahrigen Beibenthume und Aberglauben, mit ber natürlichen Bilbheit ber Gingebornen, und mit bem Baffe und ber Sinterlift habfüchtiger Fremben; fie ringen mit bem Branbe ber tropifchen Conne, mit ber Bufte, mit ben Bafferfidrgen bes Rile, bieber mit fteigenbem Glud; fein Denfo fagt etwas bavon. Sie haben ble weiße garbe, ble an und für fich icon bem Reger ein Grauel ift, ba fie ihn an Rinberraub, Sclaverei, Tobichlag, furg an alle Miffethaten erinnert, welche unfere civilifirten Barbaren an ihm begangen und fortmabrend begeben, ju einer Farbe ber Soffnung und Berehrung gemacht, haben ein halbes Sundert Schwarze -- Anaben und Madden - freigefauft, um fie theilweife fogar auf europaifchen Schulen gu bilben, und fpater ale ihre Rach. folger in ber Christianistrung ihrer Beimath nach Saufe ju fenden; fein Menich fagt etwas bavon. Richt ohne Buthun biefer Manner ift auf bas Drangen, namentlich ber öfterreicifchen Regierung, in gang Megupten und Suban bie Sclaperei gefeglich abgeschafft, und ber Graufamfeit bes Menschen-Sandels menigstens einigermaßen Biel gefett worben ; fein Mensch sagt etwas bavon. Sie bereichern die Naturaliens Sammlung ju Wien mit ben feltenften tropifchen Samen und Gemachfen; geben bem Rartenzeichner neue Ramen von Bolfe-Stammen und Orten an, um bamit bie leeren Raume am Neguator auszufüllen, ihre Tagebücher füllen fich mit wiffenfcaftlicen Beobachtungen über Barometer- und Thermometer-Buftanbe in jenen Gegenben; fein Menich fagt etwas bavon. Während die "Allgemeine" unter wahrer Todesangst auf jeden Brief des Dr. Bahrdt oder eines andern Reisenden ihrer Farbe wartet: fand sie für die bisherigen Operationen dieses katholischen Institutes kaum drei Zeilen Raum.

Die Historisch politischen Blätter verfolgen die akatholischen Missionen der Neuzeit mit der verdientesten Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit dürfen wohl auch die katholischen Anstrengungen auf diesem Gebiete wenigstens im gleichen Maße beanspruchen \*).

Rehmen Sie etwa Stieler's Handatlas vor, schlagen Sie darin Nordafrika, zweites Blatt, auf, und verfolgen Sie dort den Lauf des weißen Flusses von Chartum auswärts bis zum 4° n. Br.: so werden Sie sinden, daß unter diesem Grade dem Kartenzeichner auf einmal Name und Farben, kurz alle Hilfsmittel der Projektion ausgingen. Der fernere muthmaßliche Lauf des geheimnisvollen Flusses ist nur mehr durch Punkte angegeben, die Gebirge sind unsicher schraffirt, kein Ortse, kein Stamme, kein Flusname ist mehr noctirt, die letten Regergebiete sind die Bary und Bery, was darüber hinaus, ist terra incognita. Nun: dieser äußerste bekannte Punkt am weißen Flusse ist das Centrum unserer Mission.

Es gebührt dem Papste Gregor XVI. die Ehre, einen großen Gedanken seiner Vorsahren — Christianisirung Afrisas — wieder aufgenommen zu haben. Der lette Papst, welscher für die obern Nilgegenden Missionäre sandte, war Insnozenz XII. a. 1699. Das Unternehmen, welches den Jessuiten und Franziskanern anvertraut war, hatte anfangs ziemlich guten Erfolg. Sie kamen bis in's Sennaar, und bes

<sup>\*)</sup> In der Regel muffen wir felbstverständlich annehmen, daß unsere Befer aus ben diesen Zwecken speciell gewidmeten Zeitschriften sich unmittelbar unterrichten. Anm. d. Reb.

lehrten bort einen nubischen Fürsten, ben fie Raifer bor Bonbar" nennen. Allein die Wiffion hatte aus verschies benen Ursachen feinen Bestand, und bas Land mußte wieder ber muhamedanischen Barbarei und bem Egoismus der Krämer aller Welttheile überlassen werden. Rom jedoch hatte der Sohne Chams nie vergeffen, und Papst Gregor XVI. hielt gerade unfere Zeit für günstig, einen alten Plan zu verwirklichen.

"Aurz vor seinem hinscheiben grundete er eine Diffion icht Centralafrifa, deren Thatigkeit bas ganze ungeheure Landergebiet umfassen sollte, welches von den Katarakten des Mils und den Wüften am sublichen Abhange des Atlas bis jenselts des Aequators zu den bort vermutheten Mondgebirgen und Granzen von Gulnea, und von den Gebirgen im Westen Abesstniens bis zum Stromgebiete des Senegal und Gambia sich ausbreitete. Imed dies ser Misson sollte sehn. Bekehrung der Reger, Berhinderung bet Selavenhandels, ferner die Seelsorge über die einzelnen in jenen Gegenden zerstreuten Katholifen."

Die Burbe biefer Riffion war die eines apostolischen Bifariates, ihre Bollmachten waren ausgebehnt, wie sie ihr wichtiger Beruf, die Entfernung vom heiligen Stuhle, die Langwierigkeit und die Hemmnisse der Verbindung mit selbem erforderten. Ihre Leitung war zuerst dem P. Casaleni, später dem Jesuiten Ryllo anvertraut. Die Gründungs-Bulle datirt vom 3. April 1846. Der große Papst starb, ehe die Missionäre ihre Reise antreten konnten. Dessen Rachfolger, Pins IX., eignete sich den Gedanken an, und bestärtigte die darauf bezüglichen Erlasse seines Vorgängers.

Es war bem P. Ryllo nicht vorgeschrieben, welchen Beg er nehmen sollte. Dieser bestimmte sich bafür, die Länder oberhalb Megypten von Chartum bis hin zum Mequator in Angriff zu nehmen. Im Frühlahre 1849 famen die zu ber Mission bereiten Priester — sechs an ber Bahl — in Alexandria zusammen. Sie waren aus Italien, Malta, Krain, Palästing und vom Libanon. Darunter war auch Dr. Ans be

lechner, ein Zögling der Propaganda, geboren den 6. Juli 1819 zu St. Cantian bei Gutenwerth in Krain, welcher von der Vorsehung bestimmt war, die Seele des Unternehmens zu werden.

Die Ausrüftung zur Fahrt, die Einholung ber nöthigen Geleitsbriefe nahmen ein halbes Jahr hin. Erst Ende September konnte sich die Missionsgesellschaft von Cairo aus in Beswegung sehen. Sie hatte sich unter österreichischen Schutz gestellt. Es kam nach der Hand so, daß jett diese Arbeit vorzugsweise eine österreichische genannt werden kann. Das Ziel der Gesellschaft war vorläusig Chartum. Fünsthalb Monate—von Ende Sept. 1847 bis 11. Febr. 1848 — brauchte sie, um dasselbe zu erreichen. Daran war theils die natürsliche Beschwerlichseit des Weges, theils die Kränklichseit des P. Ryllo Schuld.

In Chartum traf die Mission zum Glück einen angeseshenen Muhamedaner, dem einmal ein katholischer Priester im Libanon das Leben gerettet. Dieser erinnerte sich der Wohlsthat, und nahm die Missionäre gastfreundlich aus. Dr. Knobslechner schried um diese Zeit an den Hrn. Bischof von Laibach: "Wir befanden uns in Nubien unter freiem Himmel mit all unserm Gepäcke ohne Wachen so sicher, als wir in irgend einem civilisirten Staate im verschlossenen Zimmer seyn konnten." Mittlerweile wußte man in Europa von Niedermetlung der Missionäre durch die Nubier zu berichten.

Trop dieses glücklichen Zusalls mar die Stellung ber Sendboten keine angenehme. Durch die lange Reise erschöpst, mußte man den Gedanken, von Chartum tieser in's Land einzudringen, aufgeben; es stellten sich muhamedanische Instriguen in den Weg; die Unterstützung der Propaganda blieb in Folge der Märztage 1848 aus; um das Maß der Berslegenheit voll zu machen, starb am 17. Juli 1849 noch der Führer der Gesellschaft, P. Ryllo, im frästigsten Mannesalter. Sterbend übergab er die Leitung der Mission dem Dr. Knobs

lechner. Dieser fand die Lage fo, bag ihm feine personiiche Anwesenheit in Europa zur Auftreibung ber benothigten Mittel unumgänglich nothwendig schien. Die materiellen wollte er in feiner Heimat — ber öfterreichischen Monarchie, die spirituellen in Rom suchen.

3m Gerbfte 1850 fam Anoblechner nach Bien. Seine lebenbige Edifberung bee bieber gang unbefannten ganbes fand bie gunftigfte Aufnahme. Seine Majeftat ber Raifer war ber erfte, welcher bie fruchtbare Bedeutung Diefes Dif. Konsmerfes nach mancherlei Begiehung flar burchschaute. Er wies alebald eine jahrliche Unterftugung von 1000 ft. aus bem vormaligen Sclaven-Rebemtionsfonde an, und gestattete Rirdensammlungen ju biefem 3mede im gangen Reiche. Dem Beifpiele bee Raifere folgten bie übrigen Glieber bes Gry haufes und ber einzelnen Minifterien. Die Gefellichaft bee Plopt ficherte foftenfreie Ueberfahrt bes Berfonale und ber Gerathichaften ber Diffion nach Alexandria ju. Die Großen Biene gaben reiche Spenben. Die Grundung eines Bereine (bes nunmehrigen Marienvereine), welcher allfeitige Unterftugung bee Diffionewerles jum fortbauernben 3mede haben follte, murbe beichloffen. Das Proteftorat übernahm fpater Rarbinal Schmarzenberg. Auch ber Bubwig . Dife fioneverein in Dunchen betheiligte fich an bem Berfe. Dr. Anoblechner hatte matericle Unterftugung über Ermarten gefunden. Bas eben fo viel ale bieß, und in gemiffer Begiehung noch mehr mar: es erflarten fich Geiftliche und Laien zur perfonlichen Mitwirfung bei ber Angelegenheit bereit.

Getroft konnte Knoblechner die Reise nach Rom antreten. Dort jedoch stieß er auf unerwartete Schwierigkeiten.
Die Propaganda erklärte sich außer Stand, die Mission zu
unterftügen; Zweisel hatten sich festgesetzt an jedem möglichen Erfolg berselben; es war sogar schon der Beschluß, die Misfion ganz aufzuheben, unterzeichnet. Mit Mühe nur gelang
es ben berebten Borftellungen des Missionars, bei Gr. Heiligkeit den Beschluß zu hintertreiben, was vorzüglich der gunstigen Aufnahme der Sache in Desterreich zuzuschreiben war. Pius IX. bestätigte neuerdings die Mission, stattete den Marienverein mit Ablässen aus, und ernannte Dr. Knoblechner zum Haupte des Unternehmens und zum apostolischen Provisar für Centralafrisa.

Am 28. August 1851 schiffte sich Dr. Knoblechner mit 5 Priestern und einigen Laien in Triest ein, und langte am 2. Sept. in Alexandrien an. Die großen Kosten der Reise was ren durch die Unterstützung aus Wien und andern Orten Deutschlands gedeckt. Nur der Ankauf eines Nilschiffes nösthigte ihn, in der Folge um weitere Hilse in Europa anzussuchen. Der Kauspreis desselben — der stella matutina — war 7336 fl.; die Einnahme der Mission 25,666 fl. C. M., sämmtlich aus Desterreich. Hierin sind die bedeutenden Besträge, welche der Hr. Provisar persönlich in Wien und ans derwärts erhalten, nicht eingerechnet.

Bis jum 12. September 1851 waren alle Vorkehrungen jum Beiterreisen getroffen, wobei ber Mission der gute Bille bes f. f. Generalconsuls sehr zu ftatten fam. Nach brei Tagen war Cairo erreicht. hier begannen bie erften Beschwerben mit den Tergiversationen ber ägyptischen Berwaltung. Man wollte bem Provifar ben benothigten großherrlichen Ferman nicht mehr aushändigen, und hielt ihn mit schönen Worten bis in die zweite Halfte bes Octobers hin, wo er endlich eine Abschrift bes Fermans, zugleich mit zwei vicekoniglichen Befehlen an die Machthaber in Sudan, in die Banbe bekam. Die Zwischenzeit wurde, nebst ben nothigen Reisevorbereitungen, jum Anfauf einer eisernen Dahabie (Personenschiff auf dem Nile) und einer andern Nilbarke jur Fortbringung ber Miffionsgerathschaften verwendet. lettere wurde gegen Affuan vorausgeschickt. Drei Tage vor der Absahrt nach Oberägypten ward die feierliche Weihe des 596

Melffion von Chartum.

Schiffes vorgenommen, bas ble Diffionare ihrer Bestimmung entgegenführen follte. Dr. Anoblechner berichtet :

Sn dieser Weihe erschien als Mepresentant des öfterreichischen Confulats herr Brachit mit dem ersten Oragoman. Auch die Francu vom guten hirten und meine zuräckgebliebenen Gesährten indgessammt fanden sich zur Felerlichseit ein. Das letzte der drei Bimmer, welche die Rajute bilden, war als haustapelle hergerichtet. Dieß trug zur Erhöhung der felerlichen Weihe ungemein viel bel. Nach den bei dieser Gelegenhelt üblichen Weiberermonien wurden von dem herrn Consulatstanzler die öfterreichischen Flaggen aufges hist. Mitten unter denselben flattert die Wissionsfahne, an welche als Sinnbild des Marienvereins, und in Erinnerung an die liebes volle Ansnahme, die unsere junge Wission in Desterreich gefunden, auf dem Grunde der öfterreichischen Farben ein blauer Stern im mittlern weißen Felde erschelnt.

Den 18. October 1851, Abends 5 Uhr, septe fich bad Schiff jur Fahrt aufwärts in Bewegung. Die Missionare filmmten bas Ave maris stella, barauf bie österreichische Bolfs- Homne an, "bie wohl zum erstenmale von diesem Gestade wiederhalte." Rach neunundzwanzig Tagen erreichte die Gessellschaft mit Untergang ber Sonne Korosto, bas Thor ber Hauptfarawanenstraße ber nubischen Buste, die nach Abuhamed, Berber und Chartum führt.

Ueber die eben zurückgelegte Reiseparzelle, und namentlich die Fahrt durch die ersten Nilfatarakten oberhalb Affuan,
liegt ein intereffanter Bericht, aus der Feder des Herrn Provikars selbst, vor. Lebhaft ist ein Sturm auf dem Rile beschrieben, in dem das Missionsschiff in der größten Gesahr war, an den Alippen zerschellt zu werden. Und dieses Schiff trug jest die ganze Hoffnung der Mission. Mit seinem Untergange wäre wahrscheinlich der Bersuch zur Civilistrung Afrikas für weitere hundert Jahre ausgegeben worden. Ueber Land und Leute äußert sich Hr. Knoblechner wie folgt:

"Bon anhaltenb gunftigem Rorbwinde getrieben, fegelte bie

stella matulina auf bem in seinem boben Wafferftanbe einen impofanten Anblid barbietenden alten Dil babin. Die Gruppen ber Ppramiben von Bigge und Sakfara blieben mabrent ber erften Nacht, im jauberischen Dunkel ber morgenländischen Abende verhüllt, ju unserer Rechten fteben, und ber anbrechenbe Morgen ftellte uns ein buntes Gemalde ber Gestabe bes segenbringenden, machtigen Stromes bar. Duftere Palmenwalber wechseln in schneller Reihenfolge mit fruchtbaren, im üppigsten Grun prangenben Saatfelbern und ben aus robem Lehm zusammengehäuften Wohnstätten ber Gingebornen ab. Das Glend bes agnptischen Landmanns bauert noch immer fort. Am rechten Ufer zogen fich, in buntles Blau gehüllt, bie Buge ber arabischen Gebirgekette bin, die von ihren farbigen Reigen in dem Grabe verloren, ale bas Schiff rascher voranschritt, und und in benfelben nach und nach nur fahle, ausgetrodnete Rlippen von Ralf und Canbstein erblicken ließ, wie fie nur in jenen Wegenben vorfommen, wo ben von Durft lechzenben, von ben heißen Strahlen ber Tropensonne tiefverbrannten Boben ftatt ber labenben Tropfen eines wohlthätigen Regens nur beftige Winbe mit Ladungen von fryftallifirten Canbförnern burchfurchen überschütten. Go paart fich im Rilthale bie üppige Begetation mit der trodnen Durre der Bufte. Auffallend ist ce, bag sich diese fcroffen Extreme ber natürlichen Beschaffenheit bes Landes auch in bem socialen Buftande ber an biesen sonst glücklichen Erbstrich angewiesenen Bewohner wiederholen. Der Ueberfluß, ber Aufwand und ber Despotism, worin man ben machthabenben Turken hier gu Lande erblickt: flicht im grellsten Kontraste gegen die Armuth, bas Glend und die friechende, willenlose Unterwürfigkeit bes Fellah's ab. Man vernißt hier ganglich jenen Buftand, wo in bem auf die Grundlage bes Rechts fich stützenden gesellschaftlichen Berband ber Einzelne einerseits ber fteten Burcht, bas mit eigenem Fleiße Erworbene jeben Augenblick zu verlieren, enthoben, andererseits burch Grundfate, wie fie nur bas Chriftenthum lehrt, angewiesen wird, bie ihm zu Theil gewordenen Guter nach Mag auch zum Vortheile feiner weniger begludten Mitbruder anzuwenden." . .

"Um 31. October näherten wir uns dem klassischen Boben, auf bem einst Theben die unvergleichlichen Schätze seiner archi-

teftonifchen Riefenwerte an den Ufern bes Mils entfaltete, und ben Rulminationepuntt feiner Bluthe bereits gu einer Belt erreicht batte, in ber unfer beimaibliches Abendland nur wilbe Ginoben barg. wo Evander erft mit feinen fühnen Gefährten iber's Deer gog, um fene Wegend urbar gu machen, wo ein balbes Jahreaufent ipater ber Grunbftein jum alten Rom gelegt werben follte. Belch ein fcharfgezeichnetes Bilb bes Beitenwechsels halt biefe ganbertiche Begend mit ihren foloffalen Ruinen und ben Grinnerungen, Die fic an felbe fnupfen, bem Banberer vor Augen! Die Stragen, bie Tempel, bie Maufolcen find mit ihrer eigenen fcmeren Laft, ober mit Bergen rothlich gelben Flugfanbes ber Bufte überfchuttet. De ben und zwifden ben impofanten Monumenten von Rarnat und Luror bat ein ichmusiges Arabervolf Bobuftatten bes Glends aus Schlamm und Roth jufanmengetragen. Un ben Grellen, wo einft ber befruchtenbe Dill die uppigften Gartenanlagen tropifcher Begetation bejpulte und bemafferte: wachst auf feblecht beftelltem Ufer-Lanbe Unfraut und Dornengeftruppe, aus bem fich bas genugfame Rind ber Bufte, bas Rameel, farges Futter fucht. Bom Gebirge ber - aus ben Bellen ber Anachoreten - widerhallt bas beitere Sternengemolbe nicht mehr bie harmonischen Chore gottbegeifterter Belben, Die fich felbft ben Rrieg geschworen. Beitliche Bracht, driftliche Andacht, find langft aus biefer Gegend verbannt. Ringoum ift Alles Bufte, und Bufte burch Denfchen bewirft. Rur ber heltere himmel blidt fich immer gleich, wie vor zwei und brei Jahrtaufenben, von ber Sobe berab; und die bochftammigen Balmen, bie fich in ununterbrochener Generation bie verhangnigvollen Beranberungen ber Jahrtaufende mit angesehen, erheben rubig ihre Kronen über bas buftere Panorama, und brucken burch ihren Bauber ber gefammten Lanbichaft bas Geprage ber Wehmuth und Beibe auf."

3ch fann mich nicht erinnern, in den eleganten Briefen bes fürftlichen "Berftorbenen" eine beredtere Schilderung dies fer Buftande gelesen zu haben. Freilich läßt fich folches von bem erflarten Bewunderer Dehmed Ali's auch nicht erwarten.

Die fatholische Rirche besitt in Oberägypten nur mehr etwa ein Dugenb Frangistanermiffionen: ju Giut, Achmin,

Girgeh, Tahta, Fahrshut, Ragade und einigen andern minber bedeutenden Ortschaften, die von Kopten bewohnt sind.
Die Franzistaner haben vor ungefähr zweihundert Jahren an
Wiedervereinigung dieses schismatischen Boltes zu arbeiten
angefangen, bisher mit nicht entsprechendem Erfolge. Dr.
Knoblechner gibt die Schuld daran dem entsittlichten Bolte
selbst, und dem Mangel an zweckmäßigen Missionsschulen,
zu welchen die vereinzelten Priester, die faum dem KirchenDienste und der Beforgung des Hauswesens nachtommen
können, keine Muße sinden. "Sie sind kaum im Stande,
die kleinen Gemeinden zusammenzuhalten, indem die ausgearteten Schässein, sobald der Seelenhirt ihren Launen nicht
huldigt, mit der Drohung kommen, ihn im Stich zu lassen,
und sich den schösmatischen Stammverwandten, oder gar den
Mohamedanern anzuschließen."

In Rorosto famen die Reisenden am 15. November an. Bon da aufwarts über bie mittleren Rilfataraften ift bie Fahrt für beladene Schiffe unmöglich. Die stella matutina und bas Laftschiff mußten also ausgeräumt und ihr Inhalt auf Rameele gepackt, um zu Land durch die nubische Bufte (sprüchwörtlich bort Bahir bela ma: Meer ohne Baffer, geheißen) nach Chartum befördert zu werben. Es beburfte für ein Gewicht von 300 Ctr. 64 Laft-, für ben Transport ber Menschen 12 Reit-Ramecle, und noch 10 Rameele jur Beforderung des Rellervorraihs von 77 Schläuchen und 2 fleinen Faffern frischen Nilmaffere. Fur bas Bepade bezahlte man 221 Piafter pr. Centner, die Piafter gleich zwei Grofchen öfterreichisch. Die Reitfameele und bie zum Baffertransporte bestimmten werben zu 90 Piastern bas Stud gemiethet. Eben foviel befommt ber Rarawanen-Führer. Der Vorrath bes Wassers für acht Tage kostete 130 fl. — die ganze Ausgabe für die Strede von Rorosto bis Berber 1000 fl.

Beibe Bege - ju gand und zu Waffer - nach bem

äußerften Posten bes ägyptischen Gebietes sind beschwerlicht gefährlicher noch ber Weg durch die Buste. Darum mabite sich Dr. Anoblechner diesen lettern, nm den Muth der Seisnigen zu heben. Die Jührung der stella matutina durch das mittlere Scheftal\*) übergab er dem Umsichtigsten seiner Gestährten, dem Missionar Kociancic, mit zwei andern Wissionaren und einem Dolmetsch. Die Fahrt zu Wasser nach Chartum, um die weiten Rilfrummungen über Dong ola und das Land Schaifien, dauert um zwei Monate länger, als der Weg durch die Wüsste.

Beibr Berichte, sowohl ber bee Geren Provifars über ben Transport burch bie Bufte, als ber bes Herrn Rociancic über bie Bergfahrt burch bas Schellal sind reich an intereffanten Daten. Ich fann mir nicht verfagen, wenigstens anzufügen, was Dr. Anoblechner über bie Fährlichfeit eines Raramannenzuges bemerft:

"Nun follte es sich bewähren, ob benn bie Buste mit ihren Schrecknissen zwiichen ben nackten, ausgebrannten Steinmassen auf ben unermeßlichen Sanbebenen, wo feine Quelle ben Boden ersquidt, kein Baum kuhlenden Schatten gewährt, wo der Wanderer auf dem hoben, unstäten Rucken des langsam dahinschreitenden Kameels gegen die brennenden Strahlen der Sonne vergeblich Schus sucht, und wo ihm nur Opfer des Todes, ausgeborrte Gerippe von Menschen und Thieren, die, von Durst und Mattigkeit gesquält, den Beschwerden auf früheren Reisen unterlagen, die Richstung des Weges bezeichnen: nicht den Muth und die fröhliche Stimmung aus dem Lager der Erpedition verbannen werde."

Dann ergahlt ber herr Provifar von ber Rührigfeit im Lager vor bem Aufbruche, ber Berwirrung beim Aufladen, bem ernften Gefang ber Araber, bem rauhen Gurgeln ber Kameele, ber Beranberung bes Reifecoftums, von ber Bug- Ordnung einer Karawane, von ben Buftenphanomenen, bet

<sup>. &</sup>quot;) Cotal ift ber Collectioname für bes gange Rataraftengebirt.

Art zu speisen und zu füttern in ber Wüste, von ber Tagesordnung ber Reisenden 2c.

Am 27. December 1851, breißig Tage nach Abgang ber Karawane von Korosto, erblickten endlich die Reisenden am unbegränzten Horizonte des zwischen dem weißen und blauen Rile gelegenen Flachlandes, die Gipfel der Palmen. Am Abende desselben Tages waren sie in Chartum, vier Monate nach der Absahrt des Provisars von Triest, zwei Monate und neun Tage nach der Absahrt aus Cairo. Dr. Knoblechener schrieb freudig am 29. Januar 1852: "Alle meine Gestährten sind frisch und gesund angesommen, was disher bei jeder Expedition in diesen Gegenden beispiellos ist."

Drei Monate und vier Tage später (30. März 1852) kam auch die stella matutina nach vielen überstandenen hins bernissen und Gefahren in Chartum an; und so fand sich die ganze Missonsgesellschaft wieder beisammen.

Chartum ist der erste Ort des Missionsbodens; es ist die Basis aller Operationen hin zum Aequator. Hier beginnt das eigentliche Wirsen der Missionäre. Bis zum Febr. 1856 hatten sie von da an dis zweihundert Meilen den weißen Fluß auswärts drei Niederlassungen gegründet: zu Chartum, Gondoforo und Angweyn, oder nach dem Missionsnamen: Heiligen Kreuz. Um dem Auszuge aus den Missionshesten eine Barriere zu setzen, soll die fernere Darstelzung des Unternehmens in diesen Blättern nur die Ersolge der Geselschaft an jenen drei Orten zum Gegenstande has den. Was sich sonst mit hineinslicht, mag der Leser als Dreingabe in den Kauf nehmen.

# A. Miffioneftation Chartum.

An der Spipe des Dreieck, wo der weiße und blaue Fluß, aus deren Vereinigung der Ril entsteht, zusammenströmen, unter dem 16° 33' n. Br. liegt Chartum — eine

neue Stadt, unter Mehmeb Ali angelegt, gegenwärtig ichon mit 25,000 Einwohnern, und einem lebhaften Berfehre nach bem innern Afrifa .

Bie ermabnt, erreichten bie Genbboten fur Centralafrifa am 11. Febr. 1848 bas erftemal blefe Stadt, und groar nicht unter befondere hoffnungevollen Aufpicien. Gine Beiterreife war unter gegebenen Ilmftanben wo nicht unmöglich, bod booft gefährlich. Das Bleiben in Chartum mar gleichfalls problematifd. Dennoch wurde befchloffen, ba eine Ctation gu errichten. Rach bem Tobe bee Pater Ryllo (17. Juni 1848) wurde alebald bie Miethwohnung bei bem genannten eblen Turfen verlaffen. Dr. Anoblechner hatte für bie Diffion hart am Ufer bes blauen gluffes (Bahar el asrek) einen Grund gefauft, baute barauf ein Saus, richtete eine Rapelle ein, faufte auf bem Sclavenmarfte gutgeartete und talentirte Regerfnaben, nahm auch vermaiste Rinder von Guropaern auf, und eröffnete mit feinen Diffionaren eine Schule, in ber bie Rinber in ber Religion und in jenen einfachen Renntniffen (Lefen, Schreiben, Rechnen, Musit und Gefang) unterrichtet werden follten, Die ihnen nach ihrer Freilaffung und Rudfehr in die Heimath von Rugen feyn fonnten. "Diese Rieberlaffung follte bie erfte driftliche Bemeinde Centralafrifas Der arme Reger, ber vielleicht fur eine Sandvoll gerbrechlicher Glasperlen vom vaterlichen Saufe meggeschleppt, und mit Retten belaben ale Sclave verfauft wurde: wirb baraus ben Beg wieber in feine Beimath finben, um ben Angehörigen, Die fo unbarmhergig gegen ihn gehandelt baben, bie frohe Botschaft bes Beile zu verfünden. Die Boge linge biefer Schule follen einst bie wirffamsten Miffionare werben." Bon biesem großen Gebanken wurden die Diffio-

Der Franzistanermiffionar Krump ermahnt in feinem weitlaufigen Berichte zu Anfang bes 18ten Jahrhunderts über eine Diffiones Relfe in's Sennaar eines Gondar ober Chartemo.

nare geleitet, und boch hing bamals bas gange Werk an einem Faden. P. Ryllo war gestorben; ber neue Missions. Leiter, Dr. Knoblechner, hatte tausend Meilen von ihnen um die Anerkennung und Forteristeng ber Diffion zu fampfen; in Chartum felbft hatten die Burudgelaffenen mit ber außerften Roth zu ringen, mußten Geld borgen, um fich und ihre Institutszöglinge nothdürftig zu erhalten, wobei sie sich felbft Entbehrungen auferlegten zu Gunften ber fleinen Schwarzen. Dennoch arbeiteten fie anderthalb Jahre unverbroffen fort, lernten von ihren Schülern die Sprachen ber Balla, Bari und anderer Regerstämme, und sammelten auch fonft Rachrichten über die Wohnsige jener Bolfer, über die Bege zu ihnen, über ihre Ansichten, Sitten, Gebrauche, turg über alle Thatsachen, welche bem Miffionar zu wiffen nüglich und nothwendig find. Nach ber Rückfehr bes neuen Herrn Provifars fam neuer Muth in's Unternehmen. Schon im Juli 1852 gablte die Miffioneschule vierzig Rnaben, movon die Balfte ungefahr im Institute lebten, bie andern außerhalb bes Miffionshauses weilten, mitunter auch schismatischen Ropten angehörten. Diese Rinber gaben ben Disfionaren vollauf. Beschäftigung.

Die Jahre 1853 und 1854 hatten weite Lüden in's Missionspersonale gerissen. Sechs bavon hatte der Tod hinsweggenommen, Ein Mitglied mußte heimkehren, um nicht gleiches Schickfal zu haben. Der Ausfall wurde durch Rachstdmulinge aus Europa — drei Priester und sechs Laien — einigermaßen ersett: so daß die Schule zu Chartum ihren guten Fortgang hatte. Im August 1854 waren fünfundzwanzig Knaben im Institute, die an eine strenge Hausordnung gebunden sind. Das Jahr darauf belief sich die Jahl der Jöglinge auf achtundzwanzig, welche bei der letzten Prüfung außer der nothwendigen Religionskenntniß, sich auch in der arabischen Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, geläusig ausdrückten, in der italienischen Sprache buchstabirten, beide

Sprachen sowohl im Drucke als in ber Handschrift lasen, fertig im Kopfe und auf der Tasel rechneten, und im Singen nicht geringe Gewandtheit sich eigen gemacht hatten. Der Bortheil des Unterrichtes ward nachgerade den Einwohnern von Chartum so einleuchtend, daß aus mehreren Hanssen und Mädchen — von ihren Herren zu den Rissionären in die Schule, und vorzüglich in die Christenlehre geschickt werden. Der neue Pascha von Chartum ist ein Freund der Mission und ein Bewunderer ihrer Leis flungen. "Seht", pflegt er zu sagen, "wir haben alle Res gierungsgewalt, wir sind schon so viele Jahre da, und wir haben noch leine Schule zu Stande gebracht. Da kommt ein armer Priester aus Europa, gründet eine Schule, und die Kinder können lesen, schreiben, singen, sind gesteidet und ges hen paarweise daher."

Unumgänglich nothwendig find in jenen Gegenden Dabdenfculen, die aber nur unter Leitung von weiblichen Lehrfräften stehen burfen, am besten unter Ordensfrauen. Auch an dieses Bedürfniß wurde gedacht, und schon 1852 begann man mit Borbereitungen dazu. Die Oberin der Frauen vom guten hirten zu Cairo erflärte sich geneigt, vier Candidatinen in ihrem Hause die erforderliche Borbildung geben zu lassen. Bis Februar 1856 fonnte aber dieser Borsap noch nicht realistet werden.

Es versteht sich von selbst, daß mit Eröffnung der Schule auch zugleich die Seelforge der Missionare begann, obwohl sie in diesem Fache anfangs außerhalb ihres Institutes nicht viel zu thun hatten. Schon 1848 am Allerheiligenfeste wurde der erste Reger getauft. Rühriger bethätigte sich die Missions. Colonie in Chartum nach der Rücksehr des Provifars aus Europa in ihre Mitte. Alsbald wurde der Gottesbienst seier-licher eingerichtet, die vorzüglichsten Kirchenseste wurden mit größerem Pompe begangen, die Ceremonien am Lichtmestage, Palmsonntage, in der Charwoche, Oftern und Pfingsten hielt

man nach katholischem Ritus jur größten Freude und Erbauung der fleinen Schwarzen. Rur mit ber Frohnleichnams-Prozession burfte man sich noch nicht in's Freie magen. Am Feste Allerheiligen 1852 wurden wieder fünf Regerfnaben getauft, die mit ben Geldern bes Ludwig-Miffionsvereins in Munchen- erfauft worben waren. Die fatholische Gemeinbe zu Chartum zählte im gedachten Jahre zwanzig erwachsene Eingeborne mit gehn bis zwanzig Europäern. Diese Gemeinde vermehrte fich im Jahre 1855 wieder mit acht Erwachsenen. Bugleich murben auch zwei Chepaare nach fatholischem Ritus eingefegnet — überhaupt bie ersten, welche sich bort bazu bereit erflärten. Schon früher (1853) fand auch die Ceremonie eines fatholischen Leichenbegangniffes in Chartum jum erftenmale ftatt. Mit ber Erzählung besselben verbindet der britte Jahresbericht eine intereffante Darftellung ber Ortsgebräuche bei bergleichen Anläffen.

Bahrend so die Missionare ihr Augenmerk auf den Hauptzwed ihrer Sendung richteten, vergaffen fie auch nicht auf die materiellen Bedürfnisse ber nieberlassung. Baue bes Missionshauses, welches ziemlich großartig für die Unterbringung ber beiben Institute - für Knaben und Mabchen — angelegt werben follte, ging es bis 1852 nur lange fam von Statten. Nach ber Beimfehr Dr. Knoblechners aber mit einigen europäischen Arbeitern und guten Geldmitteln tam neuer Gifer in bie Berfftatten. Alsbald murde Baumas terial hergeschafft, und an Heranbildung ber noch abgangis gen Bandwerfer aus ben Gingebornen gearbeitet. Das gange Jahr 1852 verging barüber. Im December 1853 famen ber Miffion frische Rrafte zu, unter Andern acht Laien aus Europa, die gute Bandwerfer maren. Dieß trug viel bazu bei, daß man bis zur Regenzeit des Jahres 1855 die Miffionare aus ihrer bisherigen ungefunden Wohnung im neuen Gebaube unterbringen konnte. Dem Baue wird von Seite ber Einheimischen bie größte Ausmerksamkeit zugewendet.

haben bieher keinen Ban aus Duadern, überhaupt keinen anbern, als aus Roth gesehen. Auch sonft nahm mabrent biefer Zeit die gunftige Stimmung ber Bevolkerung von Chartum für die Missionare beständig zu.

"Richt bloß Ratholifen, sondern auch nichtunkrte Griechen, Kopten, Sprer, Mohamedaner und helben haben auf sie Bertrauen. Nur die Europäer treten nicht felten mit ber verbiffensten Muth gegen selbe auf; fle verläumber sie, und möchten ihr Wirken auf alle Weise vereiteln. Diese Ersahrung konnte schon in Alexandria und Coiro gemacht werden; in Chartum in noch betrübenderer Weise Das Bieftern über sie war bei jenen Leuten Stoff ber Gespräche, Würze ihrer Unterhaltung, während oft die nämlichen Lasterer sich bei den Freunden der Wisson als beren Stüge, Rathgeber und Wohlthäter gebehrbeten. Doch auch in dieser Bezlehung wird es befer, und schon wenden sich die angesehensten Leute von diesen Leute von diesen Leute

Gleich gunftige Meinung von ber Mission hegen auch bie ägyptischen Behörden ber Stadt. Dazu trugen viel bei die Errichtung eines österreichischen Consulates daselbst (1852), und die mitgebrachten großherrlichen und vicesoniglichen Fermane. Rirgends legen die Localbehörden den Missionären Schwierigfeiten in den Weg; im Gegentheile erfreut sich das Unternehmen von dieser Seite der entgegensommendsten Beshandlung. So berichtet Dr. Anoblechner am 29. Nov. 1852.

Im Jahre 1854 sah Chartum einen großen Aft ber humanitat, woran, nebft ber öfterreichischen Regierung, sicher
auch die Missionare ihren Theil hatten. Am 23. Marz wurde
auf dem dortigen Markte ein vicekoniglicher Ferman verlesen,
welcher hinfort den Sclavenhandel verbietet.
Menschen, die an diesem Tage verfauft worden waren, mußten ihren Eigenthumern zurückgegeben werden. Um die Bohlthat dieses Berbotes in ihrer ganzen Große würdigen zu konnen, werde ich den Missionsberichten eine Darstellung des

Betriebes des Sclavenhandels entnehmen. Es gibt Leute, die aus lauter Respekt vor dem historischen Rechte diese Schande unseres Geschlechts wo nicht vertheidigen, doch mit der Höhe unserer Civilisation noch immer verträglich sinden. Der Missonar Gostner erzählt uns, wie die Sclaven durch die Wüste auf den Markt getrieben werden:

"Mehrere von ben Karawanenzügen, die uns begegneten, hatten auch Sclaven zum Verkaufe. Die meisten dieser armen Geschöpse mußten nacht und bloßfüßig, oder höchstens mit einem
schmutigen Lumpen an den Füßen, durch den tiesen, schroffen
Sand den Kameelen nachlausen, voll Hunger und Durst. Unter
Kags mussen sie beinahe vor Hite, Nachts vor Kälte zu Grunde
geben. Wie die Sonne ausgeht, friechen diese Unglücklichen an den
Felsen hinan, um sich zu sonnen, und das halbgefrorne Blut wieder in Gang zu bringen. . Andere Sclaven begegneten uns, den
hals in eine hölzerne Gabel eingeklemmt, wie Kuppelrosse zusammengehängt. Ein Knabe war auf diese Weise ersaßt, und an den
Schweif eines Esels gebunden, und mußte sich beim Marschiren
genau an den-Takt halten, welchen ihm dieser Trompeter angah."

Die entfernteste Widersetlichkeit, die leiseste Rlage, ja sogar die Müdigkeit zieht ihnen Schläge und blutige Striemen zu. So kommen sie auf den Sclavenmarkt. Von diesem schreibt der Missionar Rociancic:

"Raum etwas herzzerreißenderes als an einem Freitage, bem gottesdienstlichen Tage der Muhamedaner, zu Chartum über den Sclavenmarkt zu gehen; zu sehen, wie da im regen Gedränge Männer, Frauen, Jünglinge, Kinder versteigert, wie an Iedem Jähne, Bunge, hande, Füße untersucht werden, wie die Ausruser hinzund herrennen, wie gezankt, geseilscht wird, wie der Mensch zur Waare herabsinkt, wie es Niemand in den Sinn kömmt, daß das Wesen, welches Alles dieses sich muß gefallen lassen, sein Bruder, seine Schwester sei. Da sah ich in Eram und Kummer zusammengesunken in einem Winkel des Marktes Mütter stöhnen, welchen man soeben Sohne und Töchter entrissen hatte, und deren nach wenigen Augenblicken gleiches Loos wartete. Besonders er-

swei Tage zählte. Tief gebeugt saß sie an der Erbe, das Samt auf die Rechte gefäht, während die Linke den Rleinen umfing. Trauernd bliefte sie auf die beiden altern Anaben, die mit Innig-telt au sie sich anschlossen, als abuten sie bie nache Trennung. Mit einemmale ertönte der Ruf: wie viel für diese Familie? Tie tiefgebeugte Mutter hob die Augen — ich aber konnte den Ausgang nicht erwarten. Nur von Verne hörte ich noch: 700 Piesper (70 fl. Mge.)!

So ber Missionar; andere Berichte berfelben Heste argablen uns, welche emporenden Sandlungen beim Rinderrand vortommen: Mutter, welche ihre Rinder den Raubern nicht gutwillig abtreten wollen, werden mit Langenstoßen todt zu Boden gestredt. Bon ber grausamen Behandlung ber Regut in der Sclaveret ist das ein Beweis, daß den Missionären oft Kinder übergeben worden, bei denen die Bunden, die sie von ihren Herren erhalten, nicht einmal mehr verharschten. Welchen Misbrauch die viehische Lascivität des Orients sont noch mit den Sclaven treibt, ist ohnedem befannt.

Die Folge bes vicefoniglichen Berdiftes des Sclavenhandels war: Steigerung bes Preises dieser Baare, Schmuggel damit, und Widerstand besonders von Seite der Europäer. "Diese glaubten, das Geset könne sie nicht binden, und rüsteten sich auch dieses Jahr, so viel Sclaven als möglich vom weißen Strome wegzuschleppen." Durch die Dazwischenkunft des österreichischen Consuls, Dr. Heuglin, wurde das Berbot auch auf sie ausgedehnt. Aber da sie inswischen eingefaust hatten, und nun große Berluste surden vielsach von den Kausseuten junge Reger gegen geringen Bertrag den Missonären übergeben, welche sie kleideten, und nach der Missonären übergeben, welche sie kleideten, und nach der Missonässellen Angwehn hinauffandten, aus der ten Umgebung die Kleinen meistens geraubt worden.

Die Miffionare begrüßten jenen Act ber Sumanitat mit

großer Freude, obwohl er ihr Unternehmen in soferne hemmt, daß sie von nun an keine Rinder mehr loskaufen konnten, um nicht den Schein auf sich zu laden, als trieben sie ein verbotenes Geschäft. Bis dahin waren von der Missionsgesseusschaft 47 Kinder — 34 Knaben und 13 Mädchen — loszgefaust worden. Zwei von diesen schiete Dr. Knoblechner nach Europa, 20 besuchen die Schule, 3 sind im Dienste der Mission, 4 bereiten sich auf die Studien vor. Im J. 1855 waren dreißig getaust, Eines gestorben. Sie kamen aus 24 verschiedenen Stämmen, größtentheils aus dem Süden um Kordosan, dem Gebiete der Kyc, Arol, Jur. God, Galla und Berta-Reger. Außer dem Ludwig-Missionsvereine schicken auch die Diöcesen Leitmerit, Linz, Laibach 2c. Summen von 40 bis 50 st. E. M. an's Comite der Mission zu Wien — eigens bestimmt zum Loskause von Regerkindern.

Die Berichte aus Chartum gehen bis zum Febr. 1856. In Betreff ber zufünftigen Erfolge scheinen die Ansichten ber Missionare selbst unter sich verschieden. Gostner schreibt:

"Wir leben ber festen Ueberzeugung, baß, sind wir erst bahin getommen, unsern majestätischen Gottesbienst in einer anständigen Rirche halten zu können, und die heilige Lehre in einer ben
Leuten verftändlichen Sprache vorzutragen: viele Eingeborne sich
einsinden werden. Diese hoffnung grundet sich auf die religiöse Berfahrenheit der Kopten und Muhamedaner; ferner auf das allgemeine Bedürsniß der Menschen nach äußerlichem, wie nach innerlichem Gottesbienste. Es ist alles Eins, pflegen die Kopten zu
sagen, wenn es nur einmal etwas Ordentliches gibt."

Knoblechner selbst verspricht sich nicht viele Früchte an diesem Orte, wo die niedrigsten Krämerinteressen die Bevölsterung unablässig in Gährung setzen, und ihr keine Zeit lassen, auf so ferne liegende, unrentable Dinge zu benken. Aber um seiner Lage und Berbindungen willen wird Chartum ims mer die Operationsbasis der Mission für die Gegenden des blauen und weißen Flußes bleiben.

(Soluß folgt.)

# XXXI.

### Literatur.

T.

Die Marthrer. Bilber aus ben brei erften Jahrhunderten ber deifb-

Gin unverfennbarer hiftorifcher Bug geht burch unfere heutige Befcmaderichtung, und bie bereits in's Breite treibenbe Boyularifirung ber Wiffenschaften bat fich neben bem Gebiete ber Ratur fein bantbareres Kelb ermabten fonnen, als bie Beschichte. Besonbere find es bermalen Biographie und biographische Stizzen, die eine bevorzugte Pflege finden. Diese Befdichtschreibung fur Schule und Leben hat aber ihre bebentlichen Geiten. Eine nabeliegenbe Befahr berfelben ift por Allem bie einfeitige Reigung, burch eine gulle aneinanbergereihter Ginzelnheiten in Spannung fegen ju wollen, in Bahrheit aber ju gerftreuen, auftatt in ben Schranfen einer magvollen Behandlung die leitenden, mahre Ertenntniß forbernben Gefichtepuntte in bunbigen Raifonnemente unb pragnanten Bugen ju veranschauliden. Giner unferer angefebenften Literaturhiftorifer nennt barum in tabelnbem Ginne Diefen 3meig ber Befchichte einen "Mobeartifel unferer Beit"; nicht gang mit Unrecht. Die Uebermucherung bes Stoffs,

ber Details gebeiht nur zu oft zum Schaben bes Ibeengehalts in's planlos Maffenhafte, wie bieß auch an ähnlichen gleichzeitigen Bestrebungen in der Musit und Landschaftemalerei ju Tage tritt, und von einer hohern sittlichen Birfung fann in ben meiften Fällen nur spärlich die Rebe fenn. Aber nichts bestoweniger wird man ben Werth ber popularen Biographie, unter ben rechten Sanden und tüchtiger Methode, gerade für unfere Beit nicht unterschäßen durfen. Gie erset juvorberft bei une ben noch wenig cultivirten historischen Roman, und hat vor diefem den Bortheil, daß fie beglaubigte Bahrheit vor Augen führt, für achte und leibhafte, aus bem Zeitenlauf hervorragende Menschen unser Intereffe in Anspruch nimmt. Auch in der Kirchenhistorie wird auf diesem Wege viel Gutes gewirft merben fonnen. Wenn es ber Biographie gelingt, burch sinnfällige Perspettiven und wirksame Gruppirung ben Ueberblick bes maffenhaften Materials zu erleichtern und zu firiren, so wird ihre Wirfung eine nachhaltige seyn.

Bon diesem Gefichtepunkte scheint auch bie Grafin Sahn-Sahn ausgegangen zu fenn, indem fie fich an eine Bearbeitung von biographischen Gemalden aus der Rirchengeschichte machte, und fie hat ihre Aufgabe wohl überlegt. Marthrer" find ber erfte Theil eines größeren Berfes, welches fie unter bem Gesammttitel: "Bilber aus ber Geschichte ber Rirche", veröffentlichen will. Es mar ber Berfafferin barum ju thun, ben Sauptnachbrud auf bas Befenhafte an ben heroischen Personlichfeiten ber streitenben Rirche au legen, und fo entstand ein congentrischer Cyflus von Lebensbildern, deren Individualistrung nur soweit Raum gegeben ift, als die Buge, gleich Radien eines und deffelben Mittelpunftes, auf ihr belebenbes Centrum gurudgeführt mer-Daburch wird in dem faum übersehbaren Rabben können. men eine burchsichtige Gruppirung erzielt. Gräfin Hahn beutet diesen Plan im Borwort selbst an, indem sie, wie sie

bemerkt, barauf bedacht war, "ble Auswahl nach hervorsteschenden Zügen zu machen, entweder von Erhabenheit, von Wirksamkeit für die Kirche, von Holdseligkelt; ober weil ste einen lebhaften Gegenfat zwischen christlicher und heidnischer Besinnung bilden, wie Symphorosa der Andetung des Antinous gegenüber; oder sehr trostreich für die armen Sünder sind, wie Afra und Bonisacius; oder Lehren und Gebräuche der heiligen Kirche als uralt bestätigen: so Blandina und Bionius die Fürditte und Anrusung der Heiligen; Frustusssus die Fasten; Theodotus die Verehrung der Reliquien; Irenaus von Sirmium die Chelosisseit der Priester. Roch andere, weil sie in unmittelbarer Beziehung zu gewissen Berordnungen der Verfolger stehen: Felix und Euplus zur Vernichtung der heiligen Schristen; Julia zur Rechtlosisseit der Christen; Philippus zum Raube des Kirchengutes" u. s. w.

Die Berfafferin hat, Die Beburfniffe eines allgemeinern Leferfreifes berudfichtigend, für nothig erachtet, ein umfaffenbes Gemalbe von bem Buftanbe Roms und Jerufalems jum befferen Berftandniß ber Urgeit bes Christenthums voranguftellen. Ramentlich hat fie bem Schidfale bes jubifchen Bolfes ein befonberes Mugenmerf gefchenft, und ben Berlauf bes Rrieges, fowie bie Belagerung und Berftorung Berufalems Die Schilderung ift objeftiv gehalten, ausführlich ergablt. aber für ben vorliegenden 3med etwas weitlaufig. Uebrigens fühlt man es ben Schilderungen im Buche überall an, baß Die Berfafferin bie Begenben und Bunfte, Die gezeichnet werben, mit eigenen Augen gesehen bat: Die Gicherheit ber Beidnung, bie Lebhaftigfeit ber lofalen garbung erwedt auch in bem lefer jenes angenehme Gefühl ber Cicherheit und Anschaulichkeit, bas fo fehr ben Genuß ber Lekture erhoht. Bei aller Bucht und Geschloffenheit entfaltet fie ein beferiptives Talent von gang ungewöhnlicher Ausbilbung. Bemalbe ber allgemeinen focialen und fittlichen Berhaftniffe ber alten Belt ift mit viel Geschicf vorgeführt; bem Colifeum

und das Wesen des Martyrers gegenüber. Der Contrast hätte vielleicht noch wirksamer werden können, wenn der Autor das Gemälde die in das häusliche und Familienles ben der Römer im Segenhalt zum christlichen weitergeführt hätte; wir besitzen ja Werke, welche hierüber merkwürdige Details liefern.

Die Reihenfolge der Martyrer geht, wie das der Plan mit sich bringt, nach dronologischer Ordnung, boch wurde auch, wo es thunlich war, eine Zusammenstellung nach geographischem Gesichtspunfte angestrebt. Bei ben einzelnen Bilbern hielt die Berfafferin ftreng an dem Grundsate, bas Legenbenhafte von bem historisch Begrundeten auszuscheiben. Eine aussührlichere Darstellung erfahren begreiflich jene Martyrer, welche zugleich als große Rirchenlehrer und Leuchten gewirft haben, wie bie beiben Johannesjunger, ber nach bem Martyrium glühende Ignatius, und Polyfarpus, ber gotteswürdige Bischof, wie ihn Ignatius selber nennt; befigleichen ber Schuler bes Letteren, Irenaus, ber heilige Streiter gegen die Barefie, und ber beredte Apologet bes Christenthums, der heilige Justinus. Die Verfasserin hat in löblicher Selbstbescheidung ihre Aufgabe auch darin richtig erfaßt, daß fie über Baresten nur vorübergehend referirt. Bei ben Onos ftifern machte fie eine Ausnahme, wobei sich aber zugleich ungesucht eine Exposition über bie Haupteigenschaften ber Rirche, die Tradition, Mariencultus gab. Auch noch bei bem Leben bes heiligen Cyprianus geht sie etwas einläßlis cher auf die novatianische Lehre und andere Irrungen ein, welche, um in Gorred' Beife ju fprechen, ber thetischen Stros mung eine antithetische gegenüberstellten. Rebenbei weiß die Berfafferin bie treffenbsten Ausspruche großer Rirchenschriftfteller, die fie in reicher Auswahl anbringt, geschickt und ungezwungen einzufügen. Ihre eigenen Urtheile und Betrachtungen find sachgemäß, ohne unnöthige Polemif. Ueberhaupt

überwiegt bie Unfchaulichfeit ber Schifberung im Allgemeinen die Reflerion, und es macht einen vortheilhaften Ginbrud, bag, wie im Inhalt bas Berbeigleben bloger biftorie fchen Curiofitaten, fo in ber Form alle Gucht nach brillanter Birtuofitat, nach geiftreichen Sprungen und blenbenben Licht Effetten, furg alles Oftentiren mit ber eigenen Gubjeftivitat vermieben ift: ber Autor lagt bie Gefchichte burch ihre eigene Burbe und Große mirfen. Diefe bemundernemerthe Celbft entsagung muß bei einer Dame von Belft besonders betont werben. Siemit verträgt es fich naturlich gang wohl, bag bie in glattem Bluffe fich bewegenbe Sprache an geeigneter Stelle felbft bis jur Beredtfamfeit fich fleigert, Die jedoch bas Dag und bie Besonnenheit ber hifterischen Forschung nie überfcreitet. 3hr glangenbes befriptives Talent benutt bie Berfafferin in einzelnen Bilbern nur, um ben Sauptgegenftand befto fconer gu beleuchten. Gin Beifpiel wird bief augenfälliger machen. Der beilige Martyrer Felir wirb megen feiner Beigerung, ein Trabitor ju werben, vom Prafeften von Carthago nach Rom geschickt. Die Beschreibung feiner Reife gibt nun zu folgenber iconen Schilberung Unlag:

Das Schiff landete an der sublichen Ruste von Sicilien, bei Mgrigent mit seinen prachtvollen Tempeln, die noch jest in ihren Ruinen Bewunderung und Staunen erregen durch ihre ernste Erstadenheit. Aber so stolz und majestätisch die Tempel damals auch noch prangten, das demuthige Christenthum hatte sich bort schon eingebürgert, denn die Glaubensbrüder zogen dem heiligen Bischof entgegen, und sührten ihn ehrsurchtsvoll nach Agrigent. Seine fernere Reise glich einem Triumphzug. Das Schiff landete bei all den großen Städten an der östlichen Ruste von Sicilien, und überall, in Cantanea, in Taormina, in Meisina emspsingen die Christen ihn mit Liebe und Freude. Diese Städte gehörten zu den prachtvollsten, reichsten, üppigsten und schonssten der heidnischen Welt, in einem der gesegnetsten Länder der Erde, in einer bezandernden Natur, die der heidnischen Kunst einem unbeschreiblich reizenden Hatur, die der heidnischen Kunst einem unbeschreiblich reizenden Hatur, die der heidnischen Kunst einem unbeschreiblich reizenden Hatur, die der heidnischen Kunst

ben anmuthigsten Schauplat fur feine Fabeln gab. Wie ein voller Blumenfranz um ben Fuß einer weißen Marmor-Phramibe liegt diese zauberische Rufte, die in Europa ihres Gleichen nicht hat, um ben Riesenberg Aetna, beffen taufendjahriger Schnee ihm bie innere Gluth nicht fühlt; benn immerwährend schwebt eine Rauchwolke, ju Beiten mit feurigen Funten und Bligen burchwebt, über feinem Sipfel. Und das große weite blaue Meer behnt fich aus nach Dften jum Libanon, nach Westen jum Felfen von Calpe, wie ein immenser Spiegel, in welchem der Riefe seine Schonheit beschauen fann. Sicilien war fo recht bas Fabelland bes Polytheismus. Da, unter bem Aetna, seuszte ber verwegene Titane, ber ben Olymp hatte erfturmen wollen; ta, bei Catanea auf ben Bafaltfelfen im Meere, schmiebeten bie Cyflopen ihre Werfzeuge im Dienste ber hoberen Gotter; ba, bei Sprakus, tauchte bie Ihmphe Arethusa im frystallenen Duell auf, ber in Griechenland versiegte, als fie, vor ber zudringlichen Liebesbewerbung fliebend, Die Beimath verließ; ba, auf ben blumigen Gefilden von Enna, raubte ber Gott ber Unterwelt bie garte Proserpina, und burch die ganze Insel irrte Ceres feufgend und flagend und bie geliebte Tochter fuchend, und überall ließ fie bem Erbboben ben Regen ber Fruchtbarkeit gurud, well ber guß einer Gottin ihn betreten hatte. Alle biefe Citronenund Dlivenhaine, biefe Raftanienwalber, biefe blumenreichen Schluchten, biefe malerisch aufgethurmten Velfen, Diefe gartenmäßigen Chenen wimmelten von Nymphen, Orcaden und halbgöttern, ben phantaftischen Gebilden ber Dichter, welche in die heldnische Einbildungefraft und Vorstellungeart übergegangen waren, und fich ber gangen Ratur gleichsam bemachtigt hatten. Aber biefe Traumbilber ber Seelennacht wichen vor bem Hufgange bes mahren Lichts, verschwanden wie Mebilwolfden, wenn die Conne fleigt. Der eine, leidende, gefreuzigte Gott war machtiger, als die tausend lachenden, froblichen finnlichen Göttergebilde, und beren blumengeschmückte Altare ftanben auch bier niehr und mehr verlaffen trop ber Drangfal, welche ber Dienst bes Gefreuzigten nach sich zog. Leiver bat man feine gang bewährten Alften ber beiligen Marthrer-Jungfrauen Agatha und Lucia, welche im Meffanon aufgenommen find, also schon in ben erften Jahrhunderten von den Gläubigen verehrt wurben. Agatha litt ju Catanea in ber Decischen Berfolgung; Lucia,

well fie bas Grab biefer helligen Martyrin besucht hatte, zu Spracut unter Diocletian; beibe, weil fie ihr herz fo ganz bem himmlischen Brautigam zugewendet hatten, daß eine itdische Neigung teknen Plat barin finden konnte. Gelter und freudig gingen fie burch die blutige Marter und die Flamme des Schelterhausens zum Brautfest im himmel. — Bon solchen Seelen wurde der Bischof Belie an diesen Gestaden begrüßt, und von ihren Gebeten geleitet, seite er seinen Weg fort unter dem Areuze, das sein herr ihnt auferlegte.

Obgleich ble Berfafferin bie Farben für verfchiebene Charaftere verschieden mifcht, wie fie benn befonders ben Beftalten ber beiligen Frauen und Jungfrauen auberft garte Tone ju geben welß, fo tragt boch Alles bas einheitliche Beprage ebler Ginfachheit. Auch ift es wohl nicht bas geringfte Berbienft, bag ihre elaftifche Darftellungofraft, Angefichte ber alles überbietenben Ungeheuerlichfeiten, weiche bie Beiben in ber Dualerei und Berfolgung ber Cheiften erfannen, bie jum Enbe nicht ermubet. Bielmehr befunbet fie gerabe hierin ihr feltenes Berftandniß novelliftifcher Defonomie. 3mifchen bie einzelnen Belbenbilber bes Glaubens fchieben fich da und bort allgemeinere Expositionen ber jeweiligen Beriobe, gleichfam ale Rube - und Drientirungepunkte, ein. Als eine folche Baufe bient bie Ergablung ber letten Berforung Berufalems unter Sabrian, weiter fort Die Befdreibung ber mehr ober weniger beruhigten Beit von Commobus bis Decius, fobann bie Mittheilung von Bruchftuden aus Briefen bes beiligen Dionyflus von Alexanbrien. Leben bes heiligen Gregorius Thaumaturgus und bes gleichgeitigen Origenes ift wohl nur, neben bem Streben ber Bollftanbigfeit, im Intereffe biefer meifen Defonomie eingeschaltet, wobei bem Autor jugleich Gelegenheit wirb, einige amedmäßigen Borte über bas Bunber einzuflechten, fomle bie vornehmften Musfpruche bee Lettgenannten über Liturgie und Saframente anzugiehen. Diefe wohlberechnete Stoffvertheilung tommt ber Gefammtwirfung vortheilhaft ju Statten.

Die erhebenden Bilder erhalten einen natürlichen Abschluß durch das neue Perspektiven eröffnende Auftreten des Kaissers Constantin und des epochemachenden: In hoc vinces!

### II.

- 1. Die vier Marthrien. Bon F. A. Rio. Nach bem Frangösis schen bearbeitet von Xaver von Falfenstein. Regensb. b. Mang 1857.
- 2. Sammlung historischer Bildniffe. 1.: Philipp Howard und M. A. Bragabino von F. A. Rio. Freiburg, Herber 1857.

Die obengenannten Federzeichnungen ruhen auf streng historischen Studien, die, mit feuriger Begeisterung geschrieben, zugleich den Reiz französischer Eleganz verbinden. In der Gluth des Bortrags, wie in der Kunst des innern Aufbaues erinnern sie an die geistsprühenden Bilder Beda Webers aus der Tiroler Resormationszeit.

Das Martyrium, als Materie ber Kunst und christlischen Boesie betrachtet, schien mir — sagt der geehrte Herr Berfasser — ein ebenso neuer als fruchtbarer Gegenstand zur Behandlung zu seyn." Iwar sind hier nach Glaube, Liebe, Demuth und Standhaftigseit noch lange nicht alle Mannigsfaltigkeiten des Martyriums erschöpft, sondern es sind nur vier Borbilder geschildert, "die jedes in seiner Art die Beschingungen des religiösen Ideals in sich vereinigen, und in diesem Theile der Domäne der christlichen Kunst identisch mit denen des poetischen Ideals sind."

Den Beginn macht Philipp Howard, der, ausgestattet mit allen Borzügen einer blühender Jugend, in den Kreis der gräßlichen "Jungfrau-Königin" trat, und eine Zeitlang als ihr Günstling sich erhielt, dis er plötlich, entset über die Unterbrudung ber Ratholiten \*), ju fich felbst fam und ihre Sache führenb, in den Rerfer geworsen murde, woraus ihn, nach eilfjähriger Gefangenschaft, von denen sechs Jahre in der Erwartung täglichen Bollzuges des ausgesprochenen Urtheiles, endlich ein Tod erlöste, der die Zeichen einer officiellen Bergiftung trägt. Es ist ein erschütterndes, aber großartiges Gemälde, das in einzelnen psphologischen Sternen an Silvio Pellico's innere Erlebniffe erinnert, im Ganzen aber sie an Bedeutung welt übertrifft.

In überraschender Weise sesselt bie Geschichte bes Unfalde Ceba, die in ihrer Romantit fast verdächtig erscheinen tonnte, hatte der Berfasser seinen Stoff nicht den furz vor Ansatdo's Tod von ihm selbst veröffentlichten Briefen, und was sich auf Sara Sulham bezieht, den hinterlassenen Werten bestelben, die sich auf der St. Rareo-Bibliothet in Benedig besinden, entnommen.

Ansalvo Ceba, ein junger abelicher Dichter (ber zu Ende bes sechszehnten Jahrhunderts zu Genua lebte), hatte neben Anderem ein Spos von der Königin Esther ausgearbeitet, von dem er glaubte, daß es in Betreff der Mannigfaltigfeit bes Stoffes und selbst des Interesses den ritterlichen Gedichten gleich fame, mit denen sich die italienische Literatur seit zwei Jahrhunderten bereichert, oder vielmehr überladen hatte. Zwar nahm die Kritik einigen enthusiastischen Freunden ges genüber die literarischen Mängel sehr übel auf, als auf eine mal ein Brief von unbekannter Hand, von einem mit den

<sup>&</sup>quot;) In biefer Zeit entstand bas von einem unbefannt gebliebenen iris fchen Barben gebichtete, und spater in's Englische übertragene prachtvolle Gebicht: "Das schwarze Rofelein", unter welchem bas geliebte Irland personificirt ift, wie es vom Papste und von Spanien Bestand zur Befreiung von seinen englischen Unterbredern erwartete. Eine gelungene beutsche Uebersehung hat jungst R. Elze (Lpg. 1857. S. 24) gegeben.

großen hiftorischen Anfichten vertrauten Geifte, von einem Bergen, welches aus reiner Bartlichfeit übersprudelte, fund mard, worin die Schreiberin, in Art eines leibenschaftlichen Danfes, die Christen aufzufordern schien, sich in ihren schriftstellerischen Werken bes Bolfes Gottes etwas mehr zu erinnern. Benedig war die Baterftadt ber ungewöhnlichen, mit Schonbeit und allen möglichen Beiftesgaben ausgerüfteten und geschmüdten Frau, und Sara Sulham ihr Rame. Im Dichter aber erwachte bie Hoffnung, Diese schöne Seele bem Chriftenthume juguführen; ber Befehrung Beifer, bie lette und vielleicht die glühendste Leibenschaft seines Lebens, trat bei ihm an die Stelle aller Leibenschaften; Jahre lang arbeitete er mit einzigem Gifer an berselben, die mit allen Waffen bes Wiffens ausgeruftete Jubin befigleichen baran, ihn jum Judenthume hinüberzuziehen. Es war ein unvergleichlicher Rampf, merkwürdiger noch baburch, daß feines ber Streitenben sich je von Angesicht gesehen. Ansaldo wurde burch Sara's Hartnadigfeit, die jumal ben Dichter noch ju ihrer Lieblingstheorie, der Seelenwanderung, bestimmen wollte, auf's Meußerste getrieben. In einem Briefe, in welchem sich nicht nur ber tieffte Schmerz, sondern fast die Verzweiflung ausspricht, sagte er zu ihr: "Cui assimilabo te, silia Sion? Sie weigern sich also, das furze Gebet zu verrichten, um welches ich Sie ersucht habe? Run, so will ich bis zu meinem letten Seufzer sprechen: Maria, bitt für Sie! ba Sie es nicht selber sprechen wollen, Sie grausame und verstockte Feindin Ihres Heiles. Insbesondere will ich zu ihr an bem feierlichen Tage beten, ba in unseren Rirchen ber Triumph= Gefang erschallt: Assumpta est Maria in coelum. . . bitte Sie, ermüben Sie sich nicht zu sehr burch Lecture und Studium, wenn Sie nicht von benselben Gebrechen, wie ich, behaftet sehn wollen. Grausam muß ich für bie Günben bußen, ju benen mich ber maßlose Durft nach Wiffen gebracht hat, ohne daß ich sagen könnte, jemals eine wahrhafte

Freude barin gefunden zu haben. Gott lieben und die West hassen, das ist der beste Vorsatz, den ein edles Gemuth inmitten der menschlichen Leidenschaften sassen kann. Was heißt sie dem eigentlich, diese Liebe für den Ruhm, von der Sie so ergriffen zu sehn scheinen? Und wenn Ihr Haupt mit dem Lorbeer, von dem Sie in Ihren Versen so ost sprechen, detränzt wird, nun was dann? Ein wenig Staub und Asche wird über kurz oder lang den Stolz Ihrer Triumphe beschämen. Ich bitte Sie, denken Sie zunächst an das Heil Ihrer unsterblichen Seele, und haben Sie so viel Glauben, damit Sie einen unsterblichen Namen als einen Dunst, welcher versschwindet, ansehen können. Warum doch wollen Sie, während ich Sie zu reiten suche, darauf beharren, meine Thräsnen sie sie zu lassen, und vielleicht sogar meinen Tod zu beschleunigen ?"

Ergurnt über ihre Baleftarrigfeit hatte ber Dichter oftere ben fchriftlichen Berfehr abgebrochen; ba famen fuße Briefe voll Schmeichelei und muftischer Bartlichfeit - aber vom Chris ftenthume ober einer Aenberung ihrer Sinnesart blieb fie gleich weit ferne. Bum lettenmale fdrieb ihr anfalbo, es fei nicht genug ju glauben, bag bie Geele unfterblich fei, man muffe auch fo hanbeln, bag fie in ber Emigfeit gludlich werbe. "Ach", fügte er bei, "ich bemerte, baß Sie ben Rubm gu viel, und bie Bahrheit gu wenig lieben. Die Liebe nimmt in Ihrem Bergen einen geringeren Blat ein, ale bas Berlangen, fich vor ben gewöhnlichen Frauen auszuzeichnen... Schreiben Gie mir nicht mehr; ich muß, um mich auf ben Tob recht vorzubereiten, mich von allem Irbifchen frei machen, und Sie feffeln mich gerabe am meiften an bie Erbe; wenn Sie nicht gesonnen finb, fich ju befehren, fo wenben Sie Ihre Feber nicht mehr um meinetwillen an, benn nur für biefen 3med möchte ich bie meinige noch gebrauchen. 3ch will fur Ihre Rettung fo inbrunftig beten, wie ich es noch nie gethan habe. Wenn ich mich biefer Schuld gegen Sie entledige, so kann ich mich über die Art und Weise beruhigen, in welcher ich mich der andern entledigte." Diese seierlichen Worte, die er niederzuschreiben kaum Kraft genug hatte, waren gleichsam sein lettes Lebewohl. Die Leiden des Herzens, verbunden mit stets zunehmenden körperlichen Schmerzen, sührten eine Krisis herbei, die ihm von jett an nur noch die Krast ließ, zu beten. Nachdem dieser Zustand mehrere Monate gedauert, machte der Tod seinem Leiden ein Ende. Damit verhallt auch jede Nachricht über Sara Sulham; ob sie noch den Trost des Glaubens gefunden oder nicht, darüber forschte der Versasser vergeblich nach weiteren Anzeichen.

Bum Martyrium ber Demuth mard Helena Cornaro erlesen. Stammend aus einer nicht nur in der Geschichte der Kunfte und Wiffenschaften ehrenvoll glänzenden Familie, sondern die auch in ruhmreichen Waffenthaten dem Staate wichtige Dienste geleistet hatte, stand boch Belena's Sinn von Jugend auf nicht nach Pracht und Herrlichkeit; sie begriff ben schneibenben Wiberspruch, in welchem bas Glaubensbefenntniß eines Chriften mit bem wenig driftlichen Gebrauche, ben Biele, die sich Christen nennen, von ihren Reich= thumern machen, ftanb. Ihre Luft am Gebete und ihr Bi= berwillen gegen bie weltlichen Vergnügungen wuchs alljährlich. Der Bater aber, ber fonst allen Ruhm unter seinen Ahnen ausgetheilt fand, wollte ben Ruf berfelben in einer Lude ergangen: eine gelehrte Frau wollte er, die im Geschlechte ber Cornaro im hochst möglichen Grabe bie profane und heilige Wissenschaft, die Beredsamfeit und die Poesie, bie Renntniß ber alten und neuen Sprachen, und selbst bie ber eracten Wiffenschaften vereinige. Bu biefem ungludlis chen Opfer hatte er sein Töchterlein Belena erseben. garteften Alter an ward also baran gearbeitet, alles mögliche Biffen der Armen aufgebunden. Erst bereitete es ihr Bergnügen, als sie in die Speculationen ber scholastischen Phi-XXXIX. 43

losophie, und bann in bie Geheimniffe ber Theologie eingeführt wurde; aber ihre Leiben begannen far fic , ale fie mit ben errungenen Schaben prunten und in ftolgen Difputationen ihren Beift leuchten laffen follte. Dagn fam, bag ber Bater, ber ibre Gelübbe felbft vom beiligen Stuhl aus zu entfraften mußte, auf Bermablung brang, mogegen fie unüberwindlichen Wibermillen hatte; ber Bater gab julest ihrem Willen nach, boch unter ber Bedingung, daß feine Tochter Ihn fur bieß Opfer burch ihre Ernennung jur Magifterin ber iconen Runfte und Doctorin ber Philosophie an ber Und perfitat Pabua entschabigen murbe. Buerft meigerte fie fic, boch ihre Thranen, ihre Ceufger - Alles mar vergeblich. Co bereitete fie fich mabrend ber ihr bewilligten Brift por auf ben fcredlichen Zag, nicht nach ber Beife ber gewöhnlichen Canbibaten, fonbern burch ben Empfang ber beiligen Saframente, bag fie baburch Gefühle ber Demuth gewinne, und ein ficheres Mittel gegen bie Taufchungen und Die Trunfenheit bes eilten Ruhmes finde. Trop aller Borfichtsmaßregeln aber, bie fie jum Schute ihrer Befcheibenheit erbachte, war bie Ctabt mit Reugierigen angefüllt, bie aus ber nach. ften Umgegend, und namentlich aus Benedig berbeigeeilt maren, um biefem außerorbentlichen Schauspiele beigumobnen, und ba ber große Saal ber Universitat bei weitem nicht im Stanbe mar, Die Menge von Buhörern ju faffen, fo marb jur großen Bufriebenheit ber gulett Befommenen beichloffen, Belena Cornaro folle ihre Thefen in ber geraumigen Bafilifa San Antonio ju beweifen fuchen. Diefer Entichlug, weit entfernt, ihre Bermirrung und Beangftigung ju vermehren, erfüllte fie vielmehr mit Freude. Es bunfte ihr, als werbe fie bort unmittelbar unter Gottes Sand gestellt, und bie Gemuther gur Rachficht und jum Mitgefühle geneigter fenn. Mm Morgen bes 25. Juni 1678 melbete ber Rlang einer Glode, und ber garm ber ihr Ericheinen ungebulbig ermartenben Menge, bag ber verhängnifvolle Augenblid gefommen fei.

Sie warf fich auf die Rnie nieder, um ein Gebet zu beginnen, welches fie fortsette und wiederholte, so lange der Bug dauerte, ohne daß das Beifallsgemurmel und die Freudenbezeugungen, mit denen fie bei ihrem Borbeigeben empfangen wurde, fie auch nur einen Augenblick lang bavon abziehen tonnten. Als fie die Schwelle ber Rirche überschritt, mar fie nahe baran, in Dhnmacht zu fallen. Ihrer Erinnerung schwebte bas Bewußtseyn einer momentanen Verwirrung vor, und um fich von ihrem Schreden ju erholen, begab fie fich wankend nach bem Altare ber heiligen Jungfrau, um beren Schut anzustehen. In der That erlangte sie hier ihre Beiftesgegenwart und ihren Muth wieber, und als sie endlich mit noch bleichem Antlige auf der Ranzel erschien, den Lorbeertrang auf ihrem Saupte und die Augen zuerst gesenft, bann ausbruckvoll gegen ben Himmel erhoben, ba wurden die Buschauer, die ihren geringften Bewegungen mit Intereffe gefolgt waren, fast sammtlich bis zu Thranen gerührt.

Bald machte bie Rührung ber Bewunderung Plat, als man fah, mit welcher Bestimmtheit ber Dialeftif, mit welcher hinreißenden Beredsamfeit sie die ihr vorgelegten philosophischen Fragen beantwortete. Mehrmals murben ihre Deductionen mit einstimmigem Beifallrufen unterbrochen, und Diese schmeichelhaften Unterbrechungen verwirrten sie zulest so febr, bag man bie Brufung abfürgen mußte, um nicht ihre Leiben zu verlängern. Im Triumphe führte man sie nach Saufe, und bie Fremben riefen in ben Ergußen ihrer Begeisterung aus: wenn Benedig das Wunder der Welt, so sei Belena Cornaro das Wunder Venedigs. Inmitten biefer Chren ward die Arme grausamen Leiden jur Beute; sie ward von Rrankheiten ergriffen, die, weil sie sich auseinander folg-· ten und mit Besorgniß erregenden Symptomen begleitet ma= ren, ihre Umgebung zu bem Glauben veranlaßten, ihre lette Stunde werbe nicht mehr fern seyn. Dieses Schweben zwischen

Burcht unb Soffnung bauerte feche Jahre. In ben Brifchenzeiten, in welchen fie fich beffer fühlte, nahm fie, um ihren Bater ju troften, jene verberblichen Studien wieder auf, welche bie fconen Tage ihrer Jugend jum Belfen gebracht hatten, ober fpendete ben Ungludlichen alle Gutfeleiftungen und Troftum gen, beren fie fabig mar. Roch einmal nahm bie burch at baltenbe Rrantheit beinabe gang aufgeriebene Seele ibre gange Rraft und ihr ganges Talent gufammen ; als fie botte, wie ben in Bien von ben Tarfen belagerten Chriften Johann Sobiesti mit einem Beere von Ratholiten ju Sulfe eile, ftarb fle beinahe por Freude. Dit Begeifterung nannte & feinen Ramen, flocht ibn unwillfurlich in alle ibre Reben Die gange Beit, fo lange bie Rrifis bauerte, fab man fe ofter bem beiligen Tifche naben, fich ftrenges gaften und am bere außerorbentlichen Bugabungen auferlegen; fie verboppet ihre Anbacht gur allerseligsten Jungfrau, weil fie wuft, bağ bie Polen fie ju ihrer Schuppatronin und Ronigin er wählt hatten. Endlich machte bie Rachricht von ber Befreiung Biene ihren Beangftigungen ein Ende; ba fich Riemand bei ihr befand, ber ihr Glud lebhaft ju theilen per mochte, ichloß fie fich allein gange Tage ein, um bas leb ber hauptpersonen unter ben Befreiern gu entwerfen. Alle Diefe Entwürfe murben menige Tage fpater von ihrem Bater entbedt, ber, noch immer von feiner unheitbaren Somade beherricht, von ihr bie Bollendung forberte. Die Lobeserbebungen auf ben Bergog von Lothringen, Johann Cobieeli und Papft Innoceng wurden gedrudt, und jebem biefer Manner besondere überfendet. Der polnifche Belb war etfenntlich fur ben Untheil, ben ein armes fterbenbes Dab den an feinem Rubme ju nehmen ichien, und beeilte fic, ibr feinen Dant in ben ichmeichelhafteften Ausbruden ju etfennen zu geben. Der Papft schidte ihr mit feiner Antwort feinen apostolischen Segen, und bas mar für fie ber füßefte Eroft. Es war im Juni 1684; balb barauf ftarb fie, ben

Ramen der heiligen Jungfrau von Cestocova \*) auf den Lippen! In den drei Tagen vor ihrer Beerdigung ers hielt sie alle Ehren der Canonisation von Seiten des Boltes. Man ris und theilte unter einander die Feten von ihren Kleidungsstücken wie kostdare Reliquien. Alle Läden wurden geschlossen, alle Arbeiten eingestellt, es war eine allgemeine und freiwillige Feier. Mit Lilien und Lorbeern befränzt trug man sie zu Grabe.

Das Martyrium des Heldenmuthes vertritt Marcus Antonius Bragadino, der als Commandant von Fasmagusta den Türken in die Hände siel (1571), und bis zu seinem Tode gräßlich gepeinigt wurde. Mit ihm und Hosward eröffnete die Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg eine "Sammlung historischer Bildnisse", in deren ersten Tasbleaur's wir den Styl einer ausgezeichneten, erst jüngst noch glänzend bewährten Darstellungsfraft wiederzuerkennen glausben. Wir werden nicht versäumen, in der Folge, wo die Sammlung ihren eigenen Weg geht, auf dieselbe zurückzursommen.

<sup>\*)</sup> Unter bem Ramen der heiligen Jungfrau von Cestocova verehrten bie Polen mit besonderer Andacht die Mutter des Erlösers; an sie haite Sodiesti seine Gelübbe gerichtet, ehe er Wien zu Hülse eilte, und mit dieser schönen Erinnerung im Herzen hauchte Hestena Cornaro ihren letten Seuszer aus. Cestocova ist in Polen, was Maria : Bell in Desterreich, und St. Anne d'Aurah in der Bretague ist.

# XXXII.

# Beitlänfe.

Bieber ein Parifer-Friebe! — Der Bettfampf Ruflands und England in Berffen und Afghanifian — Spufgeftalten aus bem Grabe ber Orientfrage. — Die englifche Parlamente-Auflofung.

Es ift eben ein Jahr verstoffen, seitbem ber Borhang vom ersten Aft bes orientalischen Drama's fiel. Bas jest auf ber Weltbühne vorgeht, find Zwischenspiele, im Genre ber Intriguenstüde, bestimmt bas Publifum einstweilen in Athem zu erhalten und ben Schauspielern hinter ben Coulissen Zeit zum Umtleiben und Rollentausch zu lassen. Direkteur und Regisseur ist nach wie vor Rusland.

"Alles für Frankreich und Richts nicht gegen Defters reich"! so lautet die Losung, mit der die rufsische Diplomatie den zweiten Alt des großen Schauspiels vorbereitet. Bor einem Jahre noch wollte dieß fast Niemand glauben; heute ift es fast schon eine triviale Rede, am meisten im Raiserstaat felber. Desterreich hat im Frühjahr 1855, als die Lage Frankreichs in der Krim die ritterlichen Dienste des Bundesgenossen her aussorderte, versäumt, sich gerechte Ansprüche auf den Dank und die Anhänglichkeit nicht fo sast der Rapoleoniden, als

rum steht es mit den europäischen Bolfes selber zu sicher. Darum steht es mit den europäischen Dingen jest, wie es steht: wie mit der offenen Pulvertonne nämlich neben der Schmiedes Esse. In St. Petersburg hat man sich auf das verhängniss volle Wiener Versäumniß geworfen: man schmeichelt den nas poleonischen Hegemonie-Gelüsten, man legt ihnen Alles huldigend vor die Füße, um im zweiten Theil Desterreich überall unter die Füße zu treten.

Je schärfer wir die seweiligen Aftionen der Diplomatie beobachten, desto deutlicher schen wir diesen rothen Faden allenthalben hervorstechen. Die Bolgrad-Intrique war nichts Anderes als russischer Weihrauch auf den Pariser Ruhmes-Altar. Die Reuendurger Erhebung ist, wenn nicht förmlich eingefädelt im diplomatischen Blinden-Institut zu Berlin, we-nigstens wie gerusen zu demselben Zwecke gekommen. Man wagt endlich nicht zu viel, wenn man hinter der Anzettelung des englisch-persischen Krieges die nämliche russische Absicht sucht. Liegen ja auch bereits die Stipulationen eines englisch-persischen Pariser Friedens vor.

Mue diese Verherrlichungen Frankreichs bienen als ins direkte Rüftungen gegen Desterreich. Für die direkten sind nach allen Weltgegenden hin besondere Angriffspunkte aussersehen. Turin steht schon sest; die Welt ist voll von der Galanterie, mit welcher der "Hort des Conservatismus" beis derlei Geschlechts sich dort bethätigt. Bucharest Jassy wird auch bald aus dem Hintergrund hervortreten. - Endlich müßte Alles täuschen, wenn nicht auch Ropenhagen zu derlei guten Diensten ausersehen wäre.

Berweilen wir vorerst bei ben europäischen Beziehungen ber Borgänge in Mittelasien. Roch vor drei Monaten konnte man wirklich der Meinung seyn, "es stünden dort wichtige Ereignisse bevor, bald würden Rußland und Eng-

England und Persien lagen bereits im Ariege; ber Schaft marb von Indien aus überfallen, seine Festung Buschir er obert, und man vernahm von dem heiligen Arieg, der in Teheran gepredigt werde. Dennoch hat jest der persische Plesnipotentlar Feruf Chan durch Vermittlung Rapoleon's III. und unter eifrigster Mitwirfung Rustands mit England einen Frieden stipulirt, dem der Schah aller Wahrscheinlichkeit nach die Ratisstation nicht versagen wird. Was ist der Grund eines so aussallenden Wechsels der Scenen?

In London liegt er nicht, sondern in Teheran; und auch bler würde man ihn im Palast der "Zuflucht bes Weltallet vergedlich suchen. Man fände da nur eine verrottete Puppe, die weder über Krieg noch über Frieden beschließt, sondern zum Einen wie zum andern von Außen den Anstoß empfängt. Soust spielte England ben Motor in Persien gegenüber der russischen Plünderungs "Politit; aber schon seit zwei Decennien und neuerdings namentlich seit dem Falle von Kars ist der russische Gesandte in Teheran die eigentliche Duelle perssischer Entschlüsse. Es wäre ganz verkehrt zu fragen: was den Schah zu den friedlichen Instruktionen an Ferus bewosen? Man muß fragen: warum man in St. Petersburg Persien so schnell wieder Frieden schließen läßt?

Bur Antwort verweist man auf die große Erhebung ber Raufasus Stämme, wie sie nun in unerwarteter Einigkeit ploblich gegen die mostowitischen Unterdrücker aufgestanden ist: in einer Ausbehnung wie nie zuvor, West wie Oftfaustasser, von Derbend bis Susum-Rale und Anapa, Schample prophetisch begeisterte Tschetschenzen Schaaren am Raspisee, wie die sonst endlos unter sich zerklüfteten Tscherkessen-Auls nach dem schwarzen Meere zu. Es konne, meint man, nicht Ruslands Gelegenheit sehn, in Persien und Afghanistan den

<sup>\*)</sup> Defterreichifche Beifung vom 13. Dec. 1858.

anglo-indischen Armeen entgegenzutreten mit einem solchen Feind im Rücken, und ehe noch der bevorstehende lette Anslauf zum Vernichtungskampf gegen die Kaukaster siegreich durchgeführt sei.

Man stellt sich also ten Zwischenfall ber Tscherkessen-Erhebung als eine unvorhergesehene Störung ber mittelasiatischen Politif Rußlands vor. Wir haben von dieser Politif eine bessere Reinung. Sie hat ten persischen Rumor gegen Herat wohl inspirirt, aber vom Beginne an nicht, um ihm ernstliche Consequenz zu geben. Sonst wäre wohl kein gunkinerer Moment als eben setzt gewesen, wo England sich mit China so bedenklich verwickelt hatte. Der persische Krieg sollte eben nur daseyn, um Napoleon III. die stolze und dankbare Genugthuung zu bereiten, ihn in Paris wieder beizulegen.

Rußland will uns ben Gefallen nicht thun, seine asiatische Mission zu ersennen, und in Asien sich mit England in
ber früher oder später unvermeiblichen Weise zu verwickeln,
welche alle seine Kräste absorbiren würde. Rußland hat vielmehr nach wie vor seine europäischen Ziele im Auge. Die
moldau-walachischen Divans und die Sulina sind ihm immer
noch wichtiger, als die asghanischen Zwischenländer in Mittelasien und die Mündungen des Euphrat. Persien ist noch
ziemlich abseits gelegen, trot der projektirten englischen EuphratBahn, es hat hier noch gute Weile; beides aber ist mit der
Türkei keineswegs der Kall. Schon im J. 1838 hat Rußland, in Andetracht des nähern und wichtigern Obsekts seiner
europäischen Zufunst, Persien desavouirt und preisgegeben; es that aus denselben Motiven heute wieder so.

Aus der Ratur der Dinge mag es sich nicht gut erklären, wohl aber aus dem diplomatischen Netwerk russischer Schnur-

den, an welchen die Glieberpuppe von Teheran haugt, bas ber englisch persische Krieg von 1838 sich so gang Jug für Jug im J. 1857 wieberholte. Nur die Stellung der Afghanen erscheint hier, durchaus ohne Ruslands Schuld, verder bert; die Todseinde von damals sind heute die Bundesgennoffen Englands.

Man glaubte im englifden Parlament zweifeln gu muffen: was benn bie erfte Urfache ber Spannung gemefen, welche enblich bamit enbigte, bag ber General-Gouverneur Indlens, ohne nur eine Rriegeerflarung von England aus abzumarten, ben Schah mit Rrieg überzog? Die beiberfeitigen Erffarungen barüber laffen wirklich namhafte Luden. Bon ber Beit an freitich, wo bie Berfer Berat belagerten, fonnte jest fo wenig wie im 3. 1837 ber Rriegsfall ausbleiben. Aber wie burfte fich ber Schah folder Propotation erfiffnen? Der bipfomatifche Bruch mit England mar icon geraume Beit eine vollenbete Thatfache; ber englische Gefanbte Murray hatte vor Jahr und Tag Teheran verlaffen. 3m Jahre 1837 war es ble Dishandlung eines unter englischem Schut ftebenben perfifchen Reitfnechts gewefen, mas als oftenfible Urfache bes Bruche ericbien; jest mar es bie Richtachtung beffelben Schutes ober ber Exterritorialitat an einer iconen und hochgestellten Perferin, beren Gemahl rechtlich nicht einmal in Murray's Dienften war. Die Opposition in London hat baber von einer "neuen Belena" gesprochen, um bie fich England nun in einen Rrieg von folder Tragweite fturgen muffe. Bahrheit aber fragt es fich, woher bie Minifter bes Schah ihre Rriegeluft gegen bie neue Belena nahmen ? Und alebalb floft man auf Diefelbe Quelle, aus ber fie fich ichon 1837 gegen ben Reitfnecht begeifterten; auf biefelbe Infpiration, welche eben noch ben Schah bewog, die ofterreichischen Officiere, welche im perfifchen General-Duartiermeifter-Stabe als Infrufteure wirften, aus ber Armeelifte gu ftreichen unb

Ruffen an die Stelle zu setzen. Allerdings, nachdem im J.
1838 der Gesandte des Czaren mit Geld, Rath und That in eigener Person den Zug gegen Herat unterstützt, erbot sich Czar Rifolaus den Engländern, sie seine Original-Instruktionen einsehen zu lassen, damit sie sich überzeugten, daß der Gessandte in Teheran gerade das Widerspiel von dem gethan, wozu- sein Herr ihn bevollmächtigt habe. Zu solchen Gegenbeweisen kann sich Rußland heute ohne Zweisel wieder erbieten.

3m 3. 1837 handelte es fich noch barum, Perfien endgultig zuzurichten für bas russische Protektorat. Dazu mar eine empfindliche Demuthigung durch England unerläßlich. Bie vortrefflich die Operation gerathen, beweist eben die Geschichte des Teheraner-Hofce in den jungsten zwei Jahren. Aus ber nämlichen Geschichte ging die neueste Berat = Frage hervor, als ein bloges diplomatisches Spiel Ruglands. Rachbem einst Frankreich unter Louis Philipp wieder eine Ge= fanbtschaft in Perfien eingerichtet, erklarte bas Ministerium: biese Magregel sei nothwendig gewesen, "weil Persien daburch erinnert worden mare, es gebe noch ein Frankreich auf Erben". Erft jest ift es damit gründlich anders geworden, und die dankbare Anerkennung Napoleons III. wird nicht fehlen. Als im 3. 1838 ber perfische Gefandte Bufain: Chan uber Meer jog, um in London selbst den Frieden ju procuriren, ba wendete er seine Schritte zuerft nach Wien, um die Bermittlung bes Fürsten Metternich anzusprechen. Seute ward Mues unmittelbar — in Paris abgemacht.

Damit soll übrigens nicht gesagt seyn, daß die russischen Beranstaltungen in Teheran ursprünglich nicht andere und direktere Ziele gehabt hätten. Man darf nur nicht vergessen, daß sie noch in den ersten Alt des orientalischen Krieges und in die Zeit vor dem Pariser-Frieden vom 30. März zurückeichen. Es mochte damals in Petersburg selbst noch zweisselhaft seyn, ob nicht sosort eine sehr ernstliche Diversion ges

gen bie Bestmächte in Mittelafien erforberlich fenn werbe. Bir erinnern und febr lebhaft, wie gu ber Beit, ale bie ruffifden Soffnungen auf flegreichen Biberftanb noch in feie fder Bluthe ftanben, burch bie inbifden Beltichriften bat Afarmgeschrei nach Europa tam, bag bie Ruffen eine Erpebition, fei es mittelbar ober unmittelbar, an ben Inbus beabfichtigten, um bas ftolge England an feiner Achillesferfe gu paden. Dan fprach icon von Bertragen, Die mit ben Chanen von Chima und Bothara, namentlich mit bem Doft Mobamed von Rabul, ber bebeutenbften Berfonlichfeit in Affen, jum Angriffstrieg gegen bie anglo : inbifche Dacht gefchloffen feien Die europaifche Bubliciftif fvaltete fich über biefen Rachrichten; bie Debrjahl verurtheilte fie ale dimarifd und unmöglich. Sie maren es aber nicht. Batte man bafür jest auch feine anberen Unzeichen, fo bezeugten boch bie jungfte Saltung Berfiens und ihre Umftanbe unwiberfprechlich genug, bag ber ruffifche Urm feineswege ju furg mare jur Erreichung bes Indus.

Rur daß nicht die Afghanen, die Turkmanen und ihre Chane, nicht die sunnitischen Moslims es gewesen wären, welche sich zu einer Diversion gegen den sunnitischen Padisschah und seine westlichen Beschützer hergegeben, sondern der Perfer-Schah, die Krone der schismatischen Schitten. Daraus entwickelte sich eben diesenige Gruppirung der mittelastatischen Dynasten, welche in dem jüngsten Kampse um Herat an's Licht trat. Gerade in Folge sener drohenden Gerüchte über russische Invasionspläne gegen den Indus scheint die englische Politik endlich eine definitive Einigung mit Dost Mohamed rathsam gefunden zu haben. Dieser kluge und thatkräftige Mann hat sich die Wiedervereinigung der afghanischen Länder, wie sie unter den Durani's einst beisammen gewesen, zum Lebensziel gemacht. Er hatte dazu Ansangs die Hülfe der Engländer angegangen, nicht ohne Hinweisung auf den Bor-

theil für die Sicherheit Hindostans, wenn ein großes befreundetes Reich zwischen dem Indus und den russischen Grenzen
läge. Damals aber hätte es sich zunächst darum gehandelt,
für Dost Mohamed den Sich's eine erbeutete AfghanenProvinz (Beschawer) wieder abzusagen, während sich England
eben selbst diese Provinz sammt dem Lande der Sich, ter
Boa Constrictor gleich, für die Verbringung in den eigenen
unersättlichen Magen zurichtete. Statt eines Bundes mit dem
Dost sam es daher damals, sobald der Krieg mit Persien abgethan war, zu senem berüchtigten Zug nach Afghanistan,
der zwar Ansangs zur Eroberung von Kandahar und Kabul,
und zur Wegführung des gesangenen Dost gedieh, endlich
aber (1842) mit der entsetzlichen Katastrophe endigte, deren
Andensen heute noch sedes englische Herz schaudern macht.

Die stebenzehntausend anglo-indischen Leichen in den Baffen von Afghanistan maren übrigens der furchtbaren Politik werth, welche England gegen den Dost eingehalten hatte. Der Statthalter Indiens felber berichtete damals: "Wir haben Rabul befriegt, um einen einsichtsvollen Sauptling zu entfernen, der es verftand, die Stamme zu vereinigen, ein Beer ju bilden und Orbnung zu bewahren". Daß ber Doft Anlage zeigte, ber Regenerator Afghanistans zu werben: bas war sein Berbrechen. Wie gang anders heute! Und bie Aenberung ift ohne Zweifel Rußland und seinen Fortschritten in Berfien zu verdanfen. Wohl wünscht man heute in Calcutta und London nichts mehr, als bag ber Doft recht lange als treuer Bundesgenoffe in Kabul und Randahar, das er von feinem feindlichen Bruber bereits an fich gebracht, herrsche und ben festen Damm bilbe gegen bie Anbrandung Rußlands und seines Alter ego in Teheran. Als die englische Expebition im ersten Herat=Handel gegen die persische Ruste bei Bufchir operirte, ruftete die Armee bes Indus auch gleich jum Buge nach bem Westen; ebenso geschah beides auch jest im

Wernichtung des Doft, zogen fest die Generale Chamberlaine und Lawrence abermals mit Geld und Truppen durch die Afghanen Baffe, sondern zum Beistand für ben Dost, damit er die Perfer aus Herat verjage, und diese unschähdere Dase, das mittelasiatische Thor Indiens, durch das alle Grobere des Oftens seit Alexander dem Groben gezogen, den Afgharnen Fürsten, beziehungsweise seiner eigenen Anwartschaft erhalte.

Als Doft Mohamed im 3. 1836 fich in Calcutta enbe gultig jurudgemiefen fah: ba batte er mit Rugland und Verfien angefnupft; in welchem Sinne, bas lagt fich aus einer frühern, von Randabar nach Teberan gelangten Infinuation ermeffen: mit Gulfe ber Alfghanen : Fürften tounte ber Chaf bis noch Delhi vorruden und in Indien neuerdings ben 36. lam gur Berrichaft bringen. Rufland erfchien auch wirflich mit einer ichmeichelhaften Agentichaft in Rabul. und dieß eben ift Englands Glud, feine verhaltnigmäßig gunftige Stellung - ce wird bem Garthum nie gelingen, beibe, Perflen und Afghanistan, zumal zu protegiren. Eine ober bas anbere, aber jufammen werden bie beiben Banber nicht, auch unter ruffifder Leitung nicht, geben. Denn fur's Erfte geboren fie verschiebenen fich bitter verfeindeten Bweigen bes Islam an; es tommt 3. B. vor, dag bie Detta-Bilger aus bem funnitischen Afghanistan burch ruffifches Gebiet ihren Beg nehmen, um nur ben Dualereien von Seite ber fchlitifchen Berfer zu entgeben. Fur's 3meite ift man in Rabul nicht hipiger auf die Wiedergewinnung bes Umfangs vom alten Durani - Reich verfeffen, ale in Teheran auf bie Große bes Sefi-Reiches, welchem bis 1747 auch gang Afghaniftan jugehörte.

Bor Allem handelt es fich babei um ben Befit von Bevat, ben beibe ansprechen. Sier nun liegt ber Ursprung

Des jungsten englisch-persischen Krieges. Im Detail zwar wurde bas englische Parlament selber über ben Vorgang nicht flar. Be mehr aber die Macht und Einheit ber Afghanen unter dem Doft fich hob, auch thatliche Absichten auf Berat bei ihm hervortraten, seit der Thron baselbst im 3. 1850 erledigt ward, besto mehr scheint bie persische Eifersucht sich gespornt gefühlt zu haben, ben "aufrührerischen Bafallen" zu ftrafen und das Bolf von Herat, als schittisch ohnehin den Persern jugeneigt, wieder unter ben legitimen Scepter zu bringen. Rußland ließ diefer Leidenschaft die Bügel schießen, 3meifel zu gelegener Beit fur fich, immerhin zu ftete ungelegener Zeit für Perfien. Zwar gelang es bießmal ben Perfern wirklich, Herat zu erobern. Aber in bem stipulirten Frieden verzichten sie nun auf ben lodenben Besit für jett und fünftig. Freilich soll die hochwichtige Festung auch nicht sofort der Herrschaft von Rabul einverleibt werden, sondern fie foll "unabhangig und selbstständig" senn, b. i. eine angloindische Filiale.

Für England ift an diesem Punkte die Politif unabans berlich vorgezeichnet. Mögen nun die offenen und geheimen Berträge, von welchen die Opposition im Parlament so viel Besens machte, besagen, was sie wollen: England kann und barf den Schlüssel zum Indus, den Centralmarkt und das seste Thor der uralten Handelsstraßen Asiens nicht aus den Händen lassen, mit welchen es ihn mittelbar oder unmittelbar sesthält. "Der Herr Herats, des Schwerts von Persien, ist der Herr der Welt", hatte Nadir-Schah gesagt. Die Regierung in London hat sich schaft genug ausgesprochen: Herat dahin, die Sicherheit Indiens dahin! Nun dense man sich diese strates gische Perse auf dem lieblich üppigen Wüsten-Fleck zwischen den Steppen Tursestans und Persiens, zwischen Turan und Iran — gar noch in der Gewalt einer Macht, welche selber nichts Anderes als der russische Schatten ist! Eine

bauernde Befignahme von biefer Seite mußte die Britten unmittelbar zur Eroberung und bleibenden Besehung von Rabul und Kandahar zwingen. Dann aber läge nichts mehr zwischen England und Rufland; und der welterschütternte Jusammenstoß der beiden Weltmächte ware unverweidlich. Er wird nach Aussage aller Kenner und Betheiligten nur dadurch von einem Jahre zum andern hintangehalten, das die Zwischenlage einiger mehr oder minder unabhängigen Barbaren. Reiche noch die unmittelbare Reibung verhindert.

Dhnehin bringt es die Ratur der Dinge wie ein unaufhaltsames Berhangniß mit fich, daß biefe 3wifdenlage mehr und mehr ber Auflofung fich nabert. Es gebort gu ber gewaltigen Gignatur unferer Beit, bag eben jest an allen Diefen islamitifden und beibnifden Reichen von Bygang bie Befing bie Brandfleden ber innern Faulnif an ber Saut-Dberfläche ericheinen. Bu bemfelben Dage werben bie enter paifchen Beltmachte auch wiber Billen gezwungen, in bie affatifden Dinge fich zu verwideln, tiefer ale ihnen oft felber wunschenswerth und lieb ift. Heute noch ftemmen fich bie Englander mit Banden und Fugen gegen bas Gueg-Ranal-Brojeft, um ihr Indien dem europäischen Beltmarft nicht allzu nahe zu bringen. Dennoch aber muffen fie felber bie Euphratbahn burch Rleinaften bis jum perfifchen Golf prefettiren, an ber feber Spatenftich jugleich bie großen Graber ausschaufeln wird sowohl fur ben funnitischen Babifchab in Stambul, ale fur ben Schitischen Schah in Teberan. "Refarener-Sultan" wird ber eine wie ber anbere von ben eigenen Glaubigen und Unterthanen ingrimmig gescholten. Denn fte fühlen inftinftmäßig, bag bie driftliche Welt überall über Die mostemische Welt die Oberhand gewinnt, auch wann und wo bie fogenannten "driftlichen Dachte" felber nichts wentger wollen als bas.

Die englifch-perfifchen Stipulationen von Barle felbft

geben bavon Zeugniß, daß man in Condon ben verhängniße vollen Proces fürchtet, durch den Europa wie die Schraube ohne Ende in Asien sich einbohrt. Der Vertrag differirt fonft in nichts von seinen Vorgangern; nur daß er selbstverständlich ein reicheres Mag von Handels-Privilegien und mehr Consulate-Posten da und dort im Lande a tempo ber bezüglichen Fortschritte Ruglands bedingt. In Ginem Bunfte aber bestimmt er das gerade Gegentheil aller früheren Bertrage. Dieselben haben sonft sammtlich die Festsetzung und Erweiterung des Gesandten - Schuprechts im Auge gehabt. Best bagegen erflarte Lord Clarendon: eine Clausel des Bertrags besage, England wolle feine persischen Unterthanen mehr unter brittischen Sout ftellen, ausgenommen die unmittelbar bei der Gesandtschaft oder bem Consulat Bediensteten, vorausgesett, daß andere fremden Machte Dieselbe Verbindlichfeit eingingen; es wurde dieß fehr bazu beitragen, "jener fruchtbaren Quelle von Zwistigkeiten ein Ende zu machen, die so lange nicht nur in Perfien, sondern im gangen Morgenlande eristirt hat: nämlich bem System die gebornen Unterthanen eines fremben Staates zu beschützen." Auch Palmerston wünscht, daß dieser llebelftand durch allgemeine Bergichtleiftung aller Machte aufhöre. Freilich ift es damit junachft auf Rusland abgesehen, deffen Patronat in Persien so unglaublich ausgebehnt ift, daß die russische Gesandtschaft thatfachlich einen Staat für fich in Teheran bildet. Das einzige Fattum genügt, diese ungeheure Anomalie zu ermessen, daß Ferut Chan felber, ber Plenipotentiar des Schah - unter russischem Schut fteht. Rußland murde so durch den jugemutheten Bergicht allerdings ungleich mehr an Trägern seis nes Einfluffes in Persien verlieren, als jede andere Dacht. Dennoch aber liegt in bem englischen Vorschlage unzweifels haft auch ein selbstständig politischer Gebanfe. Clarendon hat nicht umsonft ausbrudlich erflart: baß er bas nämliche Brincip schon auf ber Pariser-Conferenz und bezüglich ber Turfei vertreten habe.

Es ift inbeg vergebene Dube: alle Bergichte und Unabbangigfeite - Erflarungen ber Belt vermochten bie affatifden Reiche nicht mehr auf eigene Ruge ju ftellen. Schließt ber Doft von Rabul einmal feine flugen Mugen, bann, wenn nicht icon fruber, burfte bas Afghanen-ganb, von Barteien und Dynaften im Innerften gerfleischt, Die englische Befite nahme berausforbern, wenn in Calcutta auch noch fo febr aller Appetit bagu mangelte. Daffelbe fann ben Ruffen beute ober morgen, trot ber hartnadigften Abftineng ihrer Bolitif, mit Berfien begegnen. Auch Die trefflichen Anlagen Diefes Bolfes, bae boch über bem Turfenthum fteht, vermochten bem ausnahmslofen mostemischen Marasmus nicht zu wehren; ber Berfall ift allgemein, von ben hunbertjährigen Bafferleitungen, benen bas verarmenbe Land einft feine üppige Kruchte barfeit verbantte, bis jum 3mam Dichume, bem Brimas ber Schitten, und ben fanatischen Geften, Die ihm ben Behorfan gefundet, und im tiefften Geheimnig über bas Land binfoleichenb, im beimlichen Bunbe mit Rronpratendenten und auf ftanbifden Satrapen, eine Gefdichte voll von Blut und Schanbe, Aufruhr und Berrath murbig ju fronen broben. Selbftverftandlich hat bas jungfte biplomatifche Rriegsfpiel bie mantenden Stupen am unterhöhlten Throne bes "Rafarener". Schah's nicht befestigt. Go burfte auch biefer frante Mann, fruber ale der berechnende Barter felbft es munichen tann, ihm tobt in ben Urmen bleiben.

Allerdings hat die russische Politik schon seit Beter I. ben persischen Golf nicht weniger in's Auge gesaßt, ale ben Bosporus und den finnischen Meerbusen. An's Meer hier, an's Meer dort, an's Meer überall! Aber Eines nach dem Andern; die Berbindung der Bolga mit dem Euphrat burch

das kaspische Meer und das persische Land ist zwar eine der schönsten Aufgaben, doch aber naturgemäß die lette.

Parallel mit jener Politif ber Falschheit, bes Trugs und hinterliftiger Gewaltthat, als beren Opfer ohne Beispiel in der Geschichte Polen, Die Rrim, Die Moldau-Balachei dastehen, lief die russische Politik auch gegen Berfien schon seit 1722. Erft als falscher Freund, seit 1804 als offener vertragbrüchiger Feind riß Rußland Proving um Proving von Persien an sich \*), bis es durch den Frieden von 1828 die ganze Westfüste des faspischen Meeres und den Arares erreichte. Teheran stand jest schon sojufagen vor ber Mundung ber ruffifchen Schiffstanonen und Festungegeschüte; seit hundert Jahren um feine besten gander geplundert, hat Persien seitdem nicht mehr aufgehört, den Plunderer als "Proteftor" zu ehren. Freilich hat auch England, bas von 1812 bis 1828 bas gange Bertrauen Perfiens beseffen, ben Schah bei allen diesen russischen Gewaltaften, trot vertragemäßig zugesicherter Sulfe, wortbrüchig im Stiche gelaffen; England hat in unbegreiflicher Berblendung felber jene Friedensvertrage vermittelt, durch welche gang Iran Stud für Stud, mittelbar ober unmittelbar, bem Czarthum in den Schooß geworfen ward. Es war zu spat, als ber Gefandte Elis im J. 1836 aus Teheran schrieb: "man barf Berfien nicht langer ale ein Außenwerf jur Bertheidigung

Sine sehr prägnante Zusammenstellung dieser Processe politischer Berworfenheit, die den christlichen Namen fortwährend vor Musels manen und Heiden schändete, gibt die "Desterreichische Zeistung" (vom 14. und 15. März d. Is.) unter der Ueberschrift: "Russische Politis: Rusland und Persien." Es ist eine sehr tröstliche Thatsache, daß man in Wien jett so steißig, gründlich und undes fangen russische Politis studiet und publiciet; hätte man nur einige Zahre früher damit angefangen!

Indiens, man muß es als die erfte Parallele betrachten, mit welcher Rufland feinen Angriff beginnt ober brobt "

Gjar Nitolaus bagegen außert im Bertrage von Tuckmantichai mit bem Behagen tieffter Befriedigung: "Ruffanb will feine Eroberung, und betrachtet es ale Beleibigung wenn man ihm ein ehrgeiziges Streben nach Bergrößerung belmißt, benn fein Gebiet ift fcon jest fo groß, ale es munfcen fann." Damit war es ihm bier, und porerft, gewiß vollfommen Ernft. Beute noch muß bie ruffifche Politif et viel vortheilhafter finden, in Berfien mittelbar und binter ber Couliffen, ale offen und unmittelbar zu berrichen. Ge war in ben jungften Monaten großer garm über gewaltige Riftungen Ruglands auf bem faspischen Meere und an ber perfichen Grenge, ba es ben Berfern ju Gulfe fommen, und jum Bohn wieber ein paar Provingen, namentlich Mafu, ein Stud Landes zwischen Eriman und turfifch Armenien, fowie Majenderan, d. i. die Gubfufte bes Rafpifees, bavontragen Dewiß ift man in Betereburg fehr intereffirt, auch merbe. im Guboften bee Rafpifees, gegen Choraffan, Chima und Bothara hin, seinen Brudentopf zu besitzen; allein man bet benfelben auf einer Infel vor Aftrabab icon feit 1841, per fas et nelas, und unter dem Bormande, fur Berfien bie Seerauber ju befriegen, fattifch eingenommen. bagu feiner Abtretung von Provingen, welche bie ruffifchen Grengpfähle bis vor die Thore Teherans rudten, und in welden bie noch restirenbe Rraft bes Reiches hauptfachlich liegt.

Darum tamen auch Friedens-Rathschläge statt der Hulfe-Truppen vom Norden ber. Die wirkliche Sorge um den Beftand Persiens, nicht die Furcht vor englischen Eroberungen in den oben und unwirthbaren Südgegenden des Reiches, bewog die russische Politik, dem Handel ein so rasches Ende zu machen, nachdem der Zwed deffelben, die französische Bermittlungs-Politik auch in Aften zu engagiren, ohnehin erreicht war. Die vielbesprochenen Truppen-Bewegungen aber galten wohl der bevorstehenden Parforce-Jagd gegen die Tscherkessen des Daghestan von der Front und vom Rücken. Jedenfalls galten sie nicht schon der Prolongation der Wolga-Mündung die Astrabad und der Verwandlung dieses Plazes in ein persisches Sebastopol, vor dem einst der große Kampf um die Weltherrschaft ausgetragen werde.

Die Welt wird erft einen andern Entscheidungstampf feben: ben mit ben faufasischen Bergvölfern; sie wird es vielleicht auch bereuen, diese Bolfer von den Rechnungs-Erempeln der orientalischen Frage so hartnäckig ausgeschlossen ju haben. Die Flügel find der affarischen Politif Ruglands folange beschnitten, als nicht in Schample Aul ein ruffischer Bouverneur gebietet. Es ift aber ein ominofer Bug, bag, felbft noch Angesichts ber großen Gefahr, die brei hervorras gendsten Saupter ber Raufasusmanner, Emin Raib, Sefer Baicha und fogar auch Schampl der Prophet, fein anderes Mittel fanden, um einig zu werben und zu bleiben, als daß sie einen fremben ungarischen Renegaten zum Obergeneral ihrer Tapfern aus Stambul beriesen. Man vernimmt wieberholt von Siegen der Ticherfessen über russische Corps; dieß mußte nothwendig den Rachegeist in St. Betersburg um fo mehr anspornen; wird er aber einmal die helbenmuthigen Bauflein überrannt haben, bann fragt es fich fur Mittel-Aften erft rectt: mas nun?

Man hat Decennien lang selbst in London ruhig zugessehen, wie Rußland in Asien nicht minder, als in Europa unermüdlich einen Fuß vor den andern setze. Jest entschädigt man sich dafür durch unmäßiges Angstgeschrei. Es ist allersdings bemerkenswerth, daß Rußland mitten in den Krims Röthen doch den andern Arm frei genug hatte, um am östlischen Ende der Welt, gegen das ochozsische Weer hin und längs des Riesenslusses Amur, eine Landstrecke von angeblich

400 Stunden Breite und 200 Stunden Lange weiland dinest, son Gebiets zu besetzen. Man begnügt sich aber nicht damit, und mit der Amursestung Rifolajew als dem zukünstigen Sebastopol des stillen Oceans. Während man bereits im Beiste schaut, wie das Czarthum die Engländer aus den Ländern Indiens hinauswirft, sieht man den Woscowiter ebenso als Erdschaftscandidat an das Bett des todtfranken Mannes von China und seiner 300 Millionen Seelen treten; es fehlt nicht viel, spotten die Russen, so läst der Czar nächstens das Gardecorps nach Peting marschiren, um der Mandschu-Regierung gegen die Rebellen beizustehen.

Unfere Politif ift nicht fo phantasiereich und unfere Meichauung von ber russischen Macht geht nicht durch Bergroperungs - Glafer. Doch sind es einfache Sape, die wir aus ber jungften Geschichte Aliens abstrahlren zu burfen glauben.

Erstend: unwiderstehlich wie ein am Zipfel des Rleides vom Kammrad der Dampsmaschine Ersaster wird die europäische Politif in die orientalischen Dinge hineingezogen, verwickt und verschlungen von Montenegro die Peling.

Zweitens: jener suße Traum bes Czaren Rifolaus, bas Rußland und England sich friedlich vertragen und in die Dacht und ben Ginfluß über Afien sich theilen fonnten, er ift eine für allemal unmöglich. Es wird nicht leicht mehr heißen: "ich und bu", fondern in allweg: "ich oder bu"!

Drittens: wenn es Rufland ober dem Berhängnis hinfterbender Bolfer heute oder morgen gefallen wird, den
zweiten Aft der orientalischen Frage in Scene zu sepen, so
wird der Schauplat, im Begensatz zur Localistrung des ersten,
ein unbegrenzter seyn.

Und auch über die Gruppirung bes affatischen Bersonals hat uns ber Krieg um Berat einige Andeutung gegeben. Auf Seite Englands stehen die indischen Mostims, die Afghanen, eventuell bie Türken, Alles Sunniten; der Imam von Maskat, jenseits des Golfs auf der arabischen Halbinsel, ersah kaum die englische Kriegsstagge vor Buschir, so kündete er auch den Persern Tribut und Gehorsam, um sich dem sunnitischen Pasdischah zu Stambul zu unterwerfen. Auf Seite Rußlands stunsden die Perser und das Volk von Herat, Alles Schiten. Was seinerzeit ein Weltherrschafts-Kampf seyn wird zwischen den beiden Mächten, das wird ein Religions-Krieg seyn zwischen den ihnen verbündeten Asiaten.

Während die russische Politik, in schlassofer Rachsucht, über Unheil brütend an der untern Donau, in Turin-Rizza, in Paris und Kopenhagen sitt, mährend russische Zeitungen sogar offen die berüchtigte Note Cavours, welche jest den Bruch zwischen Desterreich und Piemont nach sich gezogen hat, mit Lobsprüchen überhäusen dürsen, kurz, mährend nun das Czarthum die ausgespielte Rolle der englischen Revolutions-Propaganda übernommen zu haben scheint — entgeht in England selbst das Kabinet Palmerston mit Mühe seinem Sturze, unter dem Vorwurs: daß es mit aller Welt Händel und blutige Rausereien anfange. Der Krieg gegen Persten hatte zuerst diese Beschuldigung hervorgerusen, das Bombardement von Canton hatte ihr die Majorität verschafft.

Wir sind weit entfernt, den langweiligen Streit um die Lorcha Arrow nachschreiben zu wollen: ob Deh oder Bowsting im Rechte war, Genugthuung zu fordern oder zu nehsmen? Es ist dieß eine Controverse ohne Norm. Was bloß aus Zwedmäßigkeits-Rücksichten geschieht, ist vom Rechtsskandpunkt aus nicht zu begreisen; und von Moral kann da ohnehin keine Rede seyn, wo nur Handelsinteressen die Poslitik gegen einen souverainen Staat diktiren. Am meisten

mögen wohl die Recht haben, welche fagen: an ben Chine fen sei schon längst gar Bieles zu rachen und es fortan unmöglich gewesen, baß ein Reich von 360 Millionen gegen de übrige Welt beharrlich abgesperrt und abgeschnitten sei. So mochte man benn die nächste Gelegenheit ergreisen; und wenn nicht Alles trügt, steht es heute ober morgen bevor, daß die hinesische Mauer, so ober anders, vielleicht nur zu gründlich umgeworsen wird. Auch China wird sich nicht abzusondern vermögen von dem allgemeinen Schickal des Orients.

Bas une hier noch intereffirt, bas find die Motive ber Barlaments Opposition gegen Palmerfton. Sie icheinen uns - mit Ginem Borte - wieberholt anzudeuten, bag auch im glorreichen Genate Englande Die 3deal- und Berfongl-Bolitt mehr und mehr bie alte Real-Politif verdrange. Es ift auffallend, bag felbft bie Flüchtlinge. Correspondengen bem Botum ber Opposition lob fprechen ale "einem Giege bee Rechte und ber Menfchlichfeit". Cymptom genug, daß ba eiwas Ilnenglifches vorliegen muffe. Und wenn nun gar in Begue auf Perfien, wo fur England nur bie Bahl blieb, entweder einzuschreiten ober als leitenbe affatische Dacht abzubanten ein Sauptsprecher ber opponirenden Coalition, Difraeli, Die Senteng aussprechen fonnte: Berat mare bei ben Berfern beffer aufgehoben gemefen ale bei ben treulofen Afghanen - fo barf man mahrlich fur ben politischen Berftand auch in feinem letten Bollwert, in England, beforgt fenn.

Man wollte schon längst bemerten, auch England habe eigentlich feinen mahrhaft großen Staatsmann mehr, und die Stärke regierender und mitregierender Mittelmäßigkeit sei auch dort in geometrischer Progression begriffen. Die letten Par-laments-Debatten haben nur allzu viel zur Bestätigung dieser Aussage gethan. Sie haben, turz gesagt, bewiesen, daß es mehr und mehr an Grundsähen, an der Autorität objektiv sester Principien zu gebrechen beginnt. So scheint die große

Politif ber Weltmacht täglich rettungsloser bem rein perfonlichen Belieben, der Willfur, dem Bufall preisgegeben. Wohl führte die siegende Opposition neben den Handels - und humanitate - Rudfichten bas "Recht ber Bertrage" häufig im Munde. Aber es ift gewiß, daß sie im gegebenen Falle selbst gar nicht anders gehandelt haben oder handeln murbe, als jett das verurtheilte Ministerium. Jedenfalls bildet sie selber nicht eine Partei gemeinsamer Grundsäße, sonbern eine Coalition von Tories, Peeliten, Wigh's, Radifalen, von verschiedenen und von gar feinen Principien. Ebenso zuverlässig batte sie ftatt des gegenwärtigen Rabinets ein neues grundfägliches Ministerium nicht zu bieten vermocht, fondern nur abermals eine jener Coalitionen, und zwar eine ber buntgeflecteften, welche überhaupt seit einigen Jahren zu bezeugen scheinen, daß es auch mit England allgemach Abend werben will.

Das eben ist die große Gefahr für den englischen Parlamentarismus, daß die Losungen der alten Parteien gegens standlos geworden; sie schaaren sich um Fahnen ohne Devise und bestimmte Richtung; die Ministerwechsel drehen sich nicht mehr um Princip gegen Princip, sondern sind bloße Personenwechsel. Persönliche Interessen, Antipathien und Sympathien, augenblickliche Stimmungen und Einfälle, furz Personals und Ideal-Politif statt der alten Reals Politif: Alles dieß bringt das englische Parlament der widerwärtis gen Physiognomie eines continentalen Constitutionalismus immer näher.

Als die greuste Personisikation dieser traurigen Indicien ist uns immer Hr. Disraeli selbst erschienen. Ihrer Majestät vereinigte Opposition weiß keinen andern Führer und ersten Sprecher mehr aufzubringen, als einen unter allen andern Wassern auch durch das Tauswasser gewaschenen — jüdischen Romanschreiber! Am Anfang des orientalischen Handels gab

orn. Difraeli; er brohte ben ganzen Continent in revolutionären Brand zu fteden; mitten über Europa hinüber, sagte
er, muffe bem Czarthum der rothe Hahn aus's Dach gesetzt werben. Wie ergrimmte man damals im politischen BlindenInstitut zu Berlin über ben frechen, "höllischen Juden"! Aber Gr. Disraelt sah Aberdeen schlechte Geschäfte machen mit dem Arleg; er bekehrte sich im Namen des Protestantismus unverschens zu Rußland; schon seit den Pariser. Conferenzen ruht auf ihm die Hossnung der preußischen Politik. Er hat erst jüngst die schärssten Wassen gegen Palmerston aus gebeimen Informationen entweder unmittelbar von Rußland, oder mittelbar durch Sardinien bezogen. Dennoch verlauten seit auch aus Wien conservative Hossnungen auf sein en Sieg!

Es ist fein Land der Erde, welches weniger Personalund Ideal-Politif am Ruber ertragen könnte, als England
Die sestgesügte autonome Verfassung der Insel selbst wäre
wohl ohne Zweisel nicht so bald zu ruiniren. Aber jenes
Varlament beherrscht auch noch eine halbe Welt in KinderSchuhen; die Autonomie ist hier gesallen statt gestiegen; in
Indien regierte sonst wohl die Compagnie sast selbstständig
und unabhängig; jest aber nicht mehr, die Attribute der
Souverainetät sind Stück für Stück an das Radinet und
Parlament in London übergegangen Was soll aus diesen
Dependenzen, was aus der Zufunst Asiens werden, wenn
das Mutterland im Centrum des politischen Lebens von jener verschwommenen Principlosigseit übersluthet wird, die uns
aus den letzen Debatten angewidert hat?

Wir gehören nicht zu ben Verehrern Lord Palmerstons; auch die englischen Katholiken haben keinen Grund, dazu zu zahlen. Er hat den Namen "Lord Feuerbrand" nur allzu reichlich verdient. Aber — es ist doch keine Politik so ganz seben Boll englisch, wie die seinige. Man kann vom Standpunkt der Moral darüber seufzen und klagen; es macht dieß die Sache nicht anders. England muß vorwärts ohne alle Rückssicht, durch die unbeugsamste Real-Politik, und wäre sie noch verworfener, als bereits sprüchwörtlich geworden: oder es geht rückwärts und ist verloren. Dieß eben ist sein Bershängniß, und zwar ein ganz natürliches, so natürlich wie die göttliche Gerechtigkeit selber.

Will man unenglische Thaten Lord Palmerstons suchen, so sind solche ohne Zweisel zu sinden, auch aus neuester Zeit. Rur nicht in Persien und China. Aber: in Italien eine Revolution anfangen wollen, ohne dazu zu kommen; den geräuschvollsten diplomatischen Bruch veranstalten, und ruhig die Blamage einsteden; mit dem Bundesgenossen eine Versänderung in Neapel einleiten, ohne zu wissen, ob es eine republikanische, oder eine muratistische werden soll: das ist allertings unenglisch. Die politische Dummheit ist unenglisch, sonst nichts; sie gehört unter andere Grade östlicher Länge. Um so sonderbarer, aber auch bedeutsamer, daß das Kabinet Palmerston nicht wegen Italien überstimmt ward, sondern wegen Bersien und China. Hat man vielleicht das instinktive Gefühl, daß dort doch noch nichts versoren sei?



### XXXIII.

## Paffaglia's Werk "über bie Rirche".

Caroli Passaglia e Soc. Jesu, in Rom. Coll. Theol. Professoris De Ecclesia Christi Commentariorum libri quinque, Vol. I. et H. Battebonae 1853, 1857. Sumptus fecit G. J. Manz.

Der Berfaffer bes vorliegenden Berfes über bie Rirche, ber bereits burch viele bervorragenden Leiftungen, insbesonbere burch fein großartiges Werf über bie unbefledte Empfangniß ber heiligen Jungfrau, fich ale einen ber tuchtigften Theologen unferer Beit beurfunbet, bat icon manche feiner Schrife ten, wie namentlich bas mit bem gegenwärtigen enge jufammenhangende, auch in Diefen Blattern (Bb. XXVII. S. 493-497) besprochene Buch de Praerogativis B. Petri, in Deutschland bei 3. 3 Mang veröffentlicht, mas ficher nicht etwa blos für ben beutiden Buchhanbel, fonbern auch für bas bei uns wieberum fehr lebendige Streben auf bogmatifchem Bebiete ein ruhmliches Zeugniß ablegt. Die Lehre von ber Rirche, bargeftellt burch einen romischen Theologen, muß aber inebefondere in Deutschland ein großes Intereffe erregen, ba feine religiofe Frage mehr ale biefe bie Beifter beschäftigt, feine andere mehr ale fie bie Rluft zwischen ber fatholischen

und protestantischen Lebensanschauung zum Bewußtseyn bringt, ihr alle anderen fast sich unterordnen und um sie sich grup-Auf diesem Felde war stets die katholische Apologetik und Polemik ben Lehren ber Reformatoren gegenüber am fartsten gerüftet; hier haben Bellarmin und Boffuet ihre schönsten Siege gefeiert; hierin hat die dogmatische Literatur ber Rirche die glanzendsten Arbeiten aufzuweisen. hat seinen Stoff in fünf Bucher gegliebert, von benen bie drei ersten uns nun vorliegen; sie bleiben hinter den Arbeiten seiner Vorganger nicht zurud, ja sie bieten viel Reues, bas in seiner Zusammenstellung überrascht, Neues - wenn auch nicht in der dogmatischen Auffassung, was auf katholischem Gebiete nicht möglich, aber boch in ber Begründung, in ber Disposition bes Stoffes, in der Art der Behandlung. finden neben einer gewählten lateinischen Diftion einen gro-Ben Reichthum biblischer und patriftischer Gelehrsamfeit, einen bochft glücklichen Gebrauch der wichtigsten Quellenterte, eine gelungene und wohlgerundete Beweisführung ohne die in bem Berte über ben Primat Petri bemerfbare Breite (Bd. XXVII. 6. 496), Die hier ebenso wie trodene Rurge gludlich vermieben ift. Es lohnt fich ber Mühe, wenigstens in allgemeinen Umriffen bem Ibeengange des Berfaffers zu folgen.

Die drei Bücher Passaglia's behandeln die drei wichtlegen Fragen: 1) Was ist die Kirche? 2) Wie ist sie? 3) Woher ist sie? Es wird im ersten, einleitenden Buche der Name
und Begriff der Kirche an sich, im biblischen und patristischen
Sprachgebrauch, sowie durch Vergleichung mit der Synagoge
und durch Erklärung ihrer bildlichen Bezeichnungen in der
Schrift, wie Leib, Haus, Tempel, Stadt, Reich, dann der
hieher gehörigen Parabeln, Gleichnisse und Topen sestgestellt
und die innige Verbindung zwischen Christus und der Kirche
nachgewiesen, dazu der rechtmäßige Gebrauch der einzelnen
Zeugnisse der Offenbarung im Allgemeinen entwickelt und be-

grundet. Das zweite Buch behandelt bie mirfliche Eriftem. Grundung und Ausbreitung ber Rirche, ihre Gichtbarfeit und Unverganglichfeit, in welcher letteren icon ihre Untruglichleit beschloffen liegt; hier merben bereite bie wichtigften Antithes fen ber Protestanten erörtert und gewürdigt. Um nun noch genauer bie Rirche in ihrem Urfprunge und Wefen barguftellen, bat ber Berfaffer in feinem febr ausführlichen britten Buche, die Aitiologie ber Rirche, Die causae Ecclesiae nach ber Eintheilung ber alteren Schule besprochen - eine Glies berung, bie man auf ben erften Blid für ungwedmäßig balten fonnte, Die aber gerabe bier jur allfeitigen Beleuchtung bes hodwichtigen Gegenstanbes fich ale bochft fruchtbar und ju febr intereffanten Erorterungen anregent ermeist. Coon ebe Baffaglia bie Merfmale ber mahren Rirche im Befonberen behandelt, leitet er bie wichtigften Folgerungen biefur fowie fur bie Stellung ber Sierarchie aus ben feftgeftellten Sagen ab, von benen viele fur die Lehre von ber Rirchen-Berfaffung von hohem Berthe finb, wie namentlich bas mas über die causa instrumentalis und bie causa materialis cefagt wird. Der Berfaffer will inebefonbere zeigen - und er zeigt es mit ben erhabenften Borten ber Rirchenvater wie boch man bie Rirche und bas Blud, ihr anjugeboren, fcagen, wie fehr man nach bem Beifpiele Chrifti felbft fie lieben und verehren muffe, und mitten in ber Exposition ber einzelnen Theoreme im Gange feiner Analyfis erhebt er fich in mahrer ungefünftelter Begeifterung, bie von ben Brophes ten icon gepriefene, von ben heiligen aller Beiten bochgebenebeite Braut Chrifti ju verherrlichen, beren Grundung als Die herrlichfte That Gottes, beren fortmahrende Leitung und Erhaltung ale ber fconfte Erweis feiner liebevollen Erbarmung fur Abams Gohne fich zeigt. Tief burchbrungen ift Raffig von ber iconen, auch von Möhler fo trefflich ausgefprochenen 3bee, bag bie Rirche bie bleibenbe Ericheinung, gleichfam Die fortgefeste Infarnation bes gottlichen Logos ift;

er führt die Analogien und Parallelen zwischen bem fleischgeworbenen Cohn Gottes und ber Kirche an ber Hand bes Apoftele Paulus und der Bater im Ginzelnen in fehr gelungener Weise burch, er benütt die Dogmen von der Person Christi, um baran die Lehrsätze von der Kirche zu verdeutlichen und ju veranschaulichen. "Gleichwie die Regel des Glaubens uber die Person Christi", bemerkt er unter Anderem (vol. I. p. 30), "uns verbietet, mit ben Cbioniten allein bei bem Meu-Beren und Sichtbaren in Christus stehen zu bleiben, so daß er als bloßer Mensch erscheint, mit Restorius das Innere vom Aeußeren dergestalt zu trennen, daß statt des Einen Chriftus ein doppelter, ein sichtbarer und ein unsichtbarer, angenommen wird, mit Eutyches das Aeußere und das Innere ju vermengen, so baß Göttliches und Menschliches vermischt wird: ebenso ift une, wenn wir von der Rirche sprechen, nicht gestattet, weder einseitig bloß das leußere an ihr in's Auge zu faffen, so daß sie als ein pur menschlicher Berein gedacht wird, noch das Innere und Aeußere der Art zu scheis den, daß zwei Rirchen, eine sichtbare und eine unsichtbare, sich ergeben, noch beides so zu vermischen, daß die Rirche nur noch gottliche und übermenschliche Pradifate erhalt. Wie Chriftus die gottliche und menschliche Natur in sich vereinigt: fo hat die Rirche ihre göttliche und menschliche, ihre sichtbare und unfichtbare Seite, die wohl von einander zu unterscheis ben, aber nicht gewaltsam zu trennen und auseinanderzureißen find". (Bgl. auch das. p. 34, 35).

Wir können hier nicht näher auf das reichhaltige Buch eingehen, das in mehr als einer Beziehung genaue Beachetung verdient und dessen unbedeutende Mängel vor den vieslen Vorzügen fast ganz verschwinden. Auch das ist nicht ohne Werth, daß der Verfasser in manchen wissenschaftlichen Fragen troß entgegenstehender katholischen Celebritäten mehstere richtigen Bemerkungen protestantischer Theologen adoptirt

und auch hierin feinen freien Blid und fein nuchternes Urtheil, ebenfo wie feine ftreng firchliche Geftnnung in Sachen bes Dogma, bemabrt bat. In einer Beit, in ber Italien mit allen Brobuften einer ungläubigen Philosophie im Gemante eines "verjüngten und zeitgemäßen" Ratholicismus überfinthet, in ber aus bem Rachlaß bes pantheiftifchen Bhilofophen Gioberti "bie fatholifche Reform" und "bie Offenbarungs-Philosophie" (herausgegeben von bem rabitalen &. Daffari Turin 1856) mit aller Oftentation hervorgefucht, Die Traftatleinefabrif ber englischen Bropaganda in bie größte Rubrigfeit verfest wirb, find folche Berfe gereifter Studien von italienischen Theologen, wie bas Werf Paffaglia's und bas anbere von Berrone "ber Brotestantismus und bie Glaw beneregel", bas in einer mobigelungenen und mit zwedbientiden Roten bereicherten beutschen Heberfegung (Regensburg bei Mang 1855, 1856. 3 Bbe.) und porliegt, und vielleicht Die gelungenfte Arbeit biefes Antore ift, ficher bon jebem Freunde ber Rirche mit Freude gu begrugen, um fo meht als ihre Bedeutung eine weit über Italiens Grengen hinaus fich erftredenbe, mabrhaft univerfelle ift, und biefelben allent halben verfunden, bag grundliche theologische Studien am Sige bes Dberhaupts ber Rirche auch heute noch emfig ger pflegt finb.

## XXXIV.

# Die katholische Mission von Centralafrika zur Bekehrung der Neger.

(Schluß.)

### B. Missionestation Gonbofore.

Das Herz des Missionsgebietes, auf dem zwei Dutend muthiger Männer wirken, ist zehn Grade weiter südlich, 150 Meilen auswärts am weißen Flusse (Bahar el abiad), unter dem 4° n. Br., auf der Gränzmarke des bisher auf dieser Seite bekannten Innerafrikas, im Gebiete der Bari-Reger. Die Riederlassung dort heißt: Gondoforo. Sie ist die Liebelingsstation Dr. Knoblechners. Man merkt ihm die Lust an, so oft er davon berichtet.

Als es am allermißlichsten mit der ganzen Mission für Centralafrika stand, nach dem Tode P. Ryllo's, segelte der jezige Provikar am 13. September 1849 mit einer Expedition, die der ägyptische Statthalter von Sudan jährlich in's Innere des Landes sendet, um von den Eingebornen gegen Glasperlen Elephantenzähne einzutauschen, auf dem weißen Flusse von Chartum ab, und drang stromauswärts dis zum Berge Lowet unter dem 4° 9' n. Br. vor. Die Eingeborzunztz.

nen bezeugten, bis jeht noch nie einen Weißen gesehen zu haben. Es ging durch die Regerstämme der Schillass, Dieta, Nuer, Ryc, Helyab, Bor, Ihir bis zu den Bari, die ein schnes, gesundes Hochland bewohnen, mahrend die vorgenannten Stämme sich über ein sumpfiges Marschland verbreiten. Mit wahrer Begeisterung schildert der Missionär diese lehtern (die Bari) als ein Ruster edler menschlichen Gestalt, von einer Größe, die in der Regel sechs Fuß erteicht, von den schönsten Gesichtsformen, herrlichem Chenmaße aller Glieder, einer Farbe, die gleich dem feinsten schwarzen Atlas in der Sonne glänzt. Der schönen Form entspricht das Innere. Sie (auch die Bor und Ihlr) sind sehr intelligent, wenn gleich auf einer niedern Stuse der Civilisation stehend. Sie sind gemüthlich, lernbeglerig.

Da ward bei Dr. Anoblechner ber Entschluß reif, hier die Haupstation seines Wirkens zu gründen. Er knüpfte mit ben beiben Fürsten ber Bari — zwei Brüder — Verbindungen an, und theilte ihnen den Zweik seines Kommens und die Absicht seines Bleibens mit. "Der jüngere der beiden Brüder, Nighila, ging auf der Stelle in die Sache ein. Er begriff die Bortheile einer solchen Niederlassung für sein Boll, und überhäufte die Missionäre mit Beweisen rührenden Berstrauens." Die mitgekommenen Clephantenzähner Händler waren aber, aus angebornem Instinkte, einer Missionsniederlassung in dieser Gegend nicht besonders hold; und es wäre durch ihre Intriguen bald zum Zerrinnen des ganzen Planes gerkommen. Knoblechner erkannte, daß er inskünstig nicht mehr in solcher Gesellschaft heraussahren dürse.

Bei ben üblen Buftanden, in benen fich gerabe bamale bie Mission befand, hielt er es fur zwedmäßig, vor ber Sand mit ben angefnüpften Befanntschaften vorlieb zu nehmen, und eine Anstedlung sich für später zu versparen. Bor feiner Abreife mußte er Righila versprechen, ja gewiß wieber zu kommen. Am 16. März 1850 war Dr. Knoblechner zurück in Chartum.

Auf diesem Ausstug zu den Bari's hatte ihn der Missios när Angelo Vinco begleitet. Im Januar 1851 nun bes gab sich, während der Provisar in Europa weilte, Vinco mit zwei Barken wieder hinauf zu den Bari, um den König Righila von der Aufrichtigkeit der Missionäre zu überzeugen. Die Freude der Bari darüber war ungemein groß. Der Reissebericht Vinco's wurde seiner Zeit in der WienersZeitung abgedruckt. Er verdiente es. Er ist einer der interessantesten Berichte. Um nicht die Historischspolitischen Blätter zu Nachssagern von schon bekannten Dingen zu machen, ist mir leisder nur erlaubt, den Hauptinhalt dieses Berichtes anzudeusten, im Uebrigen aber auf den Missionsbericht Num. 2 zu verweisen.

Im Lande der Nuer gewinnt Binco den mißtrauischen und feindseligen Häuptling; im Lande ber Ryc hat er die Freude, einen Säuptling noch die Medaille ber heiligen Jungfrau am Halse tragen zu sehen, die ihm die Missionare bei ihrer erften Anwesenheit verehrten; im Gebiete der Bhir wird ihm von einem treulosen Dolmetsch ber größte Theil feiner Borfe, seine Glasmaaren gestohlen, bieser Dolmetsch ergreift bie Flucht, und Binco versteht fein Wort von ber Eprache. Bu allem Unglud ift bei seiner Anfunft bei ben Bari ber Gonner ber Miffion, Fürst Nighila, abwesenb, während deffen wohnt Binco bei einem andern Sauptling, ber Regen und Connenschein machen muß; ber Miffionar beschreibt das Erstaunen der Eingebornen über seine Farbe und seinen Bart; er empfängt die Besuche ber vornehmen Belt von Belennan, fommt aber in große Lebensgefahr, weil die Reger meinen, die lette vierzehntägige Dürre habe er verursacht; er belehrt darüber das versammelte Bolf, woburch er in großes Ansehen fommt; er verhindert einen Raub-Bug ber Bari zu den benachbarten Stämmen ac.

Bon ben Barl machte ber Diffionar Musftuge bie bin gegen bie Linie. Auf einem Berge am Fluffe Gobat (ober Ciol), ber bie Grange gwifchen ben Bari und ben Beri bilbet, vier Tagreifen weit fublich von Belennan bielt er Rundichau, und fah "oftlich vor fich bie Berge ber Gallas, Gjubas; Caracras; fammtlich zwei Zagreifen von ben Beri entfernt. Roch weiter oftlich, bei funf Tagreifen weit, wies man ihm bas land ber Riaghi. Gublich bloß eine halbe Tagreife weit haust in einer hohen Bergfette ber Stamm Copeit, weiter rudmarte ber Stamm Lutuche. Bestwarte fah er gebn Tagreifen entfernt ben Berg 3mabon, ber megen feines Rauchtabafe berühmt ift, und auf bem brei Fluffe entfpringen: ber Gobat mit ber Dunbung in ben weißen Blug, ber Attonit mit ber Danbung in ben blauen gluß, und ber Bunpuni, gegen Guben fliegent, über beffen Ausmundung Binco nichts erfahren fonnte."

Mit einem Wechselsieber behaftet, kehrte ber Missionar von biesem Aussluge nach Belenyan jurud. Auch bort konnte er nicht mehr bleiben. Am 18. Juni 1852 kam er in Chartum an. Er sah bie neu entbedten ganber nicht wieder. Der herr hat ihn zu sich genommen.

Kaum aber hatte Dr. Anoblechner nach seiner Ruchfunft aus Europa in Chartum die nothigsten Geschäfte abgemacht: so bachte er daran, sein Lieblingsprosest auszusühren, und We gemachten Borarbeiten zu einer ständigen Riederlassung bei den Bari zu benühen. Im herbste 1852 schiffte er sich in Chartum auf der stella matutina mit vier Priestern, vier Reger-Katechisten und einigen andern Regern, die als türsische Soldaten ausgedient hatten, ein, und suhr den weißen Ins auswärts. Ueberall auf dem Wege erneuerte er die alten Befanntschaften, und knüpfte neue an. So erreichte er unter allerlei Rühsalen, wovon die lebensgefährlichen Krantheiten von zweien seiner Gefährten nicht die geringsten waren, am 3. Januar 1853 Illibari im Gebiete der Bari. Die Aufnahme ber Miffionare Seitens ber Bari war eine sehr freundliche.

Dreiviertel Stunden süblich von Ulibari — in Gondoforo — faufte der Herr Provisar alebald Grund und Boden zu eisnem Gebäude und Garten. Fünfzig Klafter Land. Das soll die Pflanzstätte des Christenthums in Centralafrisa werden! In Gegenwart von mehr als zwölf Häuptlingen wurde der Kauscontrakt besiegelt. Ieder Häuptling hielt bei diesem Afte eine Rede, sämmtlich des Inhalts: "der angesommene Fremdsling möge für sich und seine Brüder Grund kausen, auf diessem ein Haus bauen, Bäume pflanzen, auch ihre Kinder unterrichten, nichts aber mit den Kausseuten gemein has ben. Dafür soll ihr Besit von den Häuptlingen geschützt werden."

Unverweilt wurde Hand an den Bau gelegt, der jedoch seine Schwierigkeiten hatte. Die Arbeiter mangelten; die Missionäre mußten also oft nach der heiligen Messe selbst Maurerkelle, Säge, Art oder Hammer zur Hand nehmen, um den Mangel zu ersetzen. Ferner erlaubten sich die Einsgedornen verschiedene kindischen Nedereien der Bauleute. Dr. Anoblechner mußte fortwährend auf der Huth seyn, daß es zwischen beiden Theilen zu keinen Streithändeln komme, was sicherlich die Bereitlung des ganzen Unternehmens zur Folge gehabt hätte. So brachte man es dahin, daß am 28. Festruar 1853 auf seierliche Weise, nach Vorschrift des römisschen Rituals, der Grundstein des Gebäudes eingesetzt wers den konnte. Er enthält in einer Höhlung eine blecherne Büchse mit den erforderlichen Dokumenten.

Bon da an wurde diese Missionssache noch mühseliger. Die Regenzeit begann; die wenigen Arbeiter sanken auf das Krankenbett, die Glasperlen gingen auf die Neige, und mit diesen auch die Gefälligkeiten und Hilfeleistungen der Eingebornen. Zu allem leberflusse wurden sie noch von einem Regenmacher aufgehett, als ob der Rauch aus dem Ziegels

Den ber Missionare am Ausbleiben ber gehörigen Masse Res gens Schuld sei. Der ganze Stamm wurde mistrauisch gegen die Fremden. Sogar den Verläuser des Missionsgrunbes reute der abgeschlossene Handel. In den Regerversammlungen sprach man von Austreibung der weißen Männer. Rur Fürst Righila hielt treu aus. Es gehörte die Klugheit und Energie eines Führers, wie Dr. Anoblechner, dazu, um durchzudringen. Seine Tüchtigseit hatte eine harte Prüsung zu bestehen. Und er bestand sie. So hart es mit den Bau ging, es ging doch. Ende April konnte man das Rissionsgebäude beziehen, das erste dieser Segenden, das aus gebrannten Ziegeln hergestellt worden.

Jest, wo die Anwesenheit des Provisars am nothwendigften gewesen, riefen ihn bringende Geschäfte an's mittellandische Meer. Mit ihm machte den weiten Weg ein angesehener Beri, Namens Moga, der den Missionar inständig
gebeten, unter seiner Leitung Menschen und Städte sehen,
und seine Neugierde befriedigen zu durfen. Nach 56 Tagen
befanden sich beibe in Alexandria. Die Aussicht über diesen
Raturmenschen während der langen Neise, und die glückliche
Rückbringung besselben zu seinem Stamme, machte Dr. Knoblechner nicht geringe Sorge und Rühe. Ware unterwege
seinem Begleiter Leides widersahren, so hätte die Gesenschaft
am weißen Flusse oben alles Vertrauen eingebüßt.

Die zu Gondotoro zurückgebliebenen brei Priefter fanben sich nach ber Abreise ihres Führers so gut zurecht, als
sie konnten Es galt auch hier, wie bei allen Missionen, sich
bes Unterrichts ber Jugend zu bemächtigen. Schon in Ulibari hatten zwei Priester eine Schule eröffnet. Die Kinder
kamen flelßig. In Gondotoro nahmen sie nach Bollendung
bes Baues zwölf Knaben in's Haus, um sie zu unterrichten und zur Taufe vorzubereiten. Der Mangel an Sprachkenntniß jedoch machte die Conversation sehr schwierig. Die
Missionare mußten das Idiom des Stammes erft lernen.

Dr. Knoblechner bemerkt barüber: "die Nothwendigkeit, mit Erlernung fremder Sprachen ringen zu müssen, ist für den Missionär, d. h. für den wahren, schon bei seinem ersten Erscheinen unter den Heiben ein Akt der Demuth — einer Tugend, die ohnehin außerhalb der Kirche gar nicht zum Borschein kommen kann."

Der Mangel an Sprachkenntniß, sowie die hinzutretende Aranklichkeit ber Missionare waren Urfache, daß sich die Schule auflöste. Ein Priester (Dovjak) starb; die beiben andern verloren die nöthige Fassung. Sie vertrauten bas Saus einem alten, erprobten Diener an, und verließen die Station. 2m 4. Mary 1854 stießen fie beim Orte Ran, im Gebiete ber Ruer, auf den entgegenreisenden Provifar. Richt ohne Bangigfeit naherte fich Dr. Knoblechner ber blaugefärbten Ruppe des Belennan. Am 4. April 1854 erreichte er Gondoforo. Dort wartete auf beibe Theile eine lleberraschung. Für bie Eingebornen bie Burudfunft ber stella matutina, an die fie, nachdem die Miffionare abgezogen, nicht mehr glaubten; für ben Provifar die jubelvolle Aufnahme von Seite ber Eingebornen. "Unser Schiff fommt", riefen sie, "bas Schiff ber Bari fommt! Berbei jum Strom, unser Bater fommt! unser Bater liebt uns!" Go scholl es aus hundert Rehlen — groß und klein — vom Ufer. ber Landung in Gondoforo wollte Jeder sich personlich porftellen, Jeber bie Band fuffen, Jeber mit ein paar Worten seine Freude über die Rudfehr bes Provifars ausbruden. Best erfuhr Dr. Knoblechner vollends die falschen Rachrichten, welche die Sandelsschiffe über ihn verbreitet hatten, balb: er mare gestorben, bald: er mare frank, bann wieber: er hatte seine Reigung von ben Bari abgewendet. Die Lüge bangt fich auch in Afrika als Bleigewicht an jede fromme Unternehmung. Hier in Gondoforo machte sie nach der Anfunft des Provifars einen letten Bersuch, durch einen Aft ausgesuchter Bosheit die ganze Mission mit Einem Schlage ju vernichten. Bezeichnend ift es, bag ein Garbinier bar Bollftreder mar. Doch horen wir!

"Bon ben breifig Schiffen, ble beuer jum Erwerb bes Glien-Beine und jur Betreibung bee fchanblichen Menfchenbanbele unter ben verschiebenften glaggen von Chartum ftromaufmarts gefahren maren : lagen bei ber Unfunft bee Provitare (am 4. April) noch brei, bem farbinifchen Conful - Baubeb - geborig, in ba Rabe von Gonboforo. Dbmobl biefer mit ben Bari auf guten Buge ftanb, außerte er fich boch gegen ben Berrn Provifar an Abenbe feiner Anfunft, er barre einer Beranlaffung, um vor fdner Abreife ihnen eine tuchtige Lettion ju geben; Baffen, Goich-Bebarf und Leute habe er im Ueberflug, Dr. Anoblechner mabnie ton gur Rlughelt; welche Dabnung ber Conful mit ben fpotrifon Worten abfertigte; bas fet bie Sprache bes Diffionare. Schot begann am Abende bes 5. Aprile bie Sonne fich zu neigen , ale eines von Baubep's Schiffen ftromaufwares fuhr, und gwiffen ber stella matutina und bem Diffionsgarten anlegte (ber Conful felbft anterte weiter unten bei Libo). Dit Ginbruch ber Dacht ftieg bas Schiff vom Ufer, und in biefem Augenblide feuerzen mit furchtbarem Analle mehrere icharigeladene Gewehre unter die maifenlos zuichauenden Gingebornen, unter bie auch bie Schiffeleun ber Miffion fich gemifcht hatten. Bwei Regerknaben murben niebergeftredt, Labungen Schrote ftreiften bie Banbe bes eifernen Schiffes; bem Schiffstoche, ber eben am Berbe ftanb, pfiff eine Rugel fo nabe bem Dhre vorüber, bag er aus Schreden befinnungelos jur Erbe fturzte. Bon ben Anaben mar ber eine getobtet, ber andere jammerte in feinem Blute. Rach ber vollbrach. ten Frevelthat ruberte bas Schiff mit angeftrengten Rraften nach Man wußte, bag bie Diffion feit ihrem Entfteben Bauben ein Dorn im Auge war, bag er auf fie bie Schuld feiner miggludten Sanbelsunternehmungen warf; ber Gebante ftanb nabe, burch ben unerhörten Frevel bie Rache ber Gingebornen gegen biefelbe ju fpornen."

Die Buth der Eingebornen über diefe Affaffinenthat tannte feine Grangen. Ueberall landein erschallte die Rriege. Trommel. Mit fürchterlichem Geschrei ftromten nach allen Richtungen Bewaffnete zum Ufer. Aengstlich erwarteten Herrn Knoblechners Gefährten, die Rachgier werbe allererst sich gegen sie wenden. Doch verbot der Provisar seiner Schiffsmannschaft die Gewehre zu laden, und besahl Allen, sich auf das Schiff zu begeben. Erst wenn sie ihn darniedergestreckt sähen, sollten sie in die Mitte des Stromes sahren und vornehmen, was ihnen ihr eigener Verstand als das Räthlichste einges ben würde. Zum Glück für die Missionäre hatte das unsunterbrochene Feuer des sardinischen Schiffes die erkitterten Reger hinter sich hergelock. Unten bei Libo hieß den Consul seine Unslugheit mit der Rehrzahl seiner Leute an's Land geshen, und sich mit den Eingebornen in's Gesecht einlassen. In diesem wurden er und seine Begleiter, einen ausgenomsmen, der sich schwimmend auf eine Insel rettete, von den Regern erwordet.

"Indessen beeiserte sich auf der stella matutina Alles, um den verwundeten Regern Pflege zu leisten. Die blutenden Wunden wurs den ausgewaschen, die Schiffsleute verwendeten Cigarrenkistchen zu Berbandleisten; herr Anoblechner batte einen Vorrath von Charpie; herr Kohl eine Flasche Arnifatinktur, die er verdünnte, und mit ihr die Berbande sleißig benetzte. Alle Räumlichkeiten des Missions- Hauses waren mit Verwundeten erfüllt."

Diese liebevolle Pflege Seitens der Missionäre machte auf die Reger den tiessten Eindruck. Seit der auf das Versterden der Mission abgesehenen Affaire mit dem sardinischen Consul kamen zahlreiche Deputationen der Reger aus allen Himmelsgegenden zu Dr. Knoblechner, um ihm ihre Aufmerksamkeit zu bezeugen. Unter diesen war auch eine aus dem südlich gelegenen Stamme der Beri, aus sechszig Köspsen bestehend, unter Anführung desselben Moga, der mit dem Provisar in Alexandrien gewesen, und zugleich mit ihm den Tag vor dem häßlichen Scharmüßel zurückgekehrt war. Die Erzählung der herkömmlichen Sebräuche bei dergleichen

Aufwartungen fullt eine ber intereffanteften Seiten bes vierten Miffionsheftes.

Die Angelegenheit ber Miffion in Gondoforo ftand bemnat gang gut, als fie zum zweitenmale verwaist werden
foste. Mit Dr. Anoblechner war dießmal nur ein einziger Missionär den weißen Fluß heraufgesommen. Dieser ftach im Juni 1854, und ber Provisar mußte deingender Geschäfte halber nach Chartum zurud. Dießmal war der Abschied wieslich ein rührender. Der vierte Missionsbericht sagt barüber:

Bie bie Runbe von feiner bevorftebenben Abreife fich betbreitete, famen aus weiter Runde beinahe ununterbrochene Buge Gingeborner nach Gonbotoro, um ihn noch einmal ju feben, gludliche Reife zu wunfchen, einige Borte von ibm zu boren. Die Mütter ber Boglinge trugen ale Reifeprovifion Gubner auf bas Schiff, ohne auch nur eine einzige Glasperle bafür ju verlangen. Rnaben und Dabchen brachten Pflangen, von welchen fie wußten, daß fie ber Provifar forifchice. Debrere Saupilinge ber Umgegend überreichten ihm ihre fconften Langen ale Pfanb, bag fie und bie Bari in Erinnerung ber empfangenen Wohlthaten niemals bie Baffen gegen bie Diffionare erheben murben. Bon ben Rachbarn brachte jeber ein fleines Unbenten. Diefe findliche Unterwerfung eines fonft fo ftolgen Stammes unter bie Autoritat eines fremben Prieftere rubrte ben apoftolifchen Provifar gu Thranen ... Bei ber Abfahrt gitterte im Auge manches Bari eine Thrane. Die Rinber verließen ungern bas Schiff, ftellten fich bann am Ufer auf, und fanten auf bie Rule, Die Bande gum himmel erhebent."

Am 15. Juni 1854, am Fronleichnamsfest, verließ ber Provifar Sondoforo mit dem Bersprechen baldiger Wiederstehr. Schon am 1. Juli war er in Chartum, wo er mit Jubel empfangen wurde. Kaufleute hatten ausgesprengt, er sei schon längst von den Schwarzen aufgezehrt. Es waren ihre Herzenswünsche, die hiemit laut geworden.

Die driftliche Sache ftant bort oben am weißen Fluffe foon fo feft, bag mabrent ber Abmefenheit Dr. Anoblechnere

sich täglich eine kleine Gemeinde im Missionshause zu Gonbokoro versammelte, um unter Leitung eines Regerkatechisten,
bem als erprobtem Diener die Aussicht über das Haus anvertraut worden, Morgen-, Mittag- und Abendgebet gemeinschaftlich zu verrichten.

Um ben Gifer durch lange Abwesenheit nicht zu schwäden, beeilte fich Anoblechner, seine Geschäfte in Chartum zu bereinigen, und ben harrenden Bari neue Missionare ju uberbringen. Mit zwei berselben langte er im März 1855 wieber in Gondoforo an, zur unbeschreiblichen Freude ber Gingebornen. Er fam gerade jur rechten Zeit, um die Bari burch einen neuen Aft der Liebe zu gewinnen. Die lette Aernte war mißrathen, und in Folge bavon große Hungerenoth unter den Wilden. Seitdem sich die Missionare ber durch Bauden's Miffethat Vermundeten fo liebreich angenommen: gewöhnten sich die Eingebornen, in jeder Berlegenheit im Missionshause Hilse zu suchen. Go auch in diesem Hunger-Jahre. Die Mütter brachten ihre Kinder mit dem Schrei herbei: "Ich bin sehr hungrig, das Kind ift hungrig". Der Provitar ließ geben, mas er hatte, und fargte überdieß bei Ausjahlung bes Lohnes für geleistete Geschäfte und Arbeiten nicht mit Glasperlen, mit benen sich bie armen Leute, Die fich bisher oft wilde Pflanzen und Wurzeln in den Wälbern suchten, um ben Hunger zu stillen, in Loky, sublich von Sondoforo, Getreibe fauften.

Bährend so die Umstände zu Gunsten der Mission arbeiteten, thaten auch die Missionäre nach Kräften das Ihrige.
Seit dem April 1854 ward die Missionsschule zu Gondoforo
nicht wieder leer. Die Sendboten säumten auch nicht, dem
guten Willen der Negerchen dann und wann mit ein paar
Beinkleidern, einem blauen Oberkleide, oder einem rothen
Tarbusch — was als Lohn den Bravern gegeben wurde —
zu hilfe zu kommen.

"Anaben aller Größen famen nun, und ftellten fich theils einzeln, theils gruppenweise an benjenigen Orten auf, wo sie wußten, baß ber Provikar vorübergeben werbe. Da grüßten sie ehrzebietig, schauten ihn unverwandten Blickes au, etwa ein Behrztette küfte ihm die hand, und bat unter die Bahl seiner Rinder, b. i. ber im Hause verpstegten Neophyten aufgenommen zu werden. Waren ihm die Aeltern des Kindes befannt, so willigte er ohne Schwierigkeit ein; wo nicht, so trug er dem Aleinen auf, in Begleitung- seines Vaters oder seiner Mutter sich nächstens wieder einzustellen. Später wurde dem Provikar manches Kleine von den Aeltern geradezu übergeben, da sie die Ueberzeugung gewonnen, das keines ihrer Kinder nach Chartum werde geschleppt werden".

Nun verbreitet fich ber Bericht über die hausordnung, bie Stundeneintheilung, die Art und Weise ber Erholung ber Boglinge im Institut, über die Methode, die Kinder in ber driftlichen Lehre zu unterrichten, und ihnen zugleich bas Gefühl für Sitte und Scham belzubringen.

Deflitung bienen. Sie hatten unter anderm auch barauf zu achten, baß kein Eingeborner mit seiner Baffe bas haus betrete. Dem unter allen Umftanden kann es ber Mission nur zum Vortheile dienen, wenn kriegerische Männer, wie die Bari es sind, mit dem Gebanken vertraut werden, baß hier ein geheiligter Ort sei, von welchem Baffen mußten serngehalten werden. "Wer unsern Bater begrüßen will, sagten die Anaben den ankommenden häuptslingen, muß seine Lanze draußen lassen". Und der Mächtige sügte sich".

Rach ber letten Antunft bes Provitars mit ben zwei neuen für Gondotoro bestimmten Missionären wurde ber Unsterricht, ber mahrend ber neunmonatlichen Berwaifung aufgehört hatte, mit verdoppeltem Eifer erneuert, und bis zum Februar 1856 ununterbrochen von Groß und Klein besucht Rebst dem Schulunterrichte wird auch in der Seelforge ber Erwachsenen steißig gearbeitet. Mitte Mai 1854 wurde der erste berselben — Ramens Kanyi — in die Gemeinschaft

ber Kirche aufgenommen. Dr. Knoblechner nennt ihn "ben Erstling der Kirche in Centralafrika". Der zweite war der ehemalige Besitzer des heutigen Missionsgrundes: Lutwery. Im Juli 1855 zählte die cristliche Gemeinde zu Gonsdoforo 31 Seelen. Die Zahl derselben mag gering ersscheinen; aber nicht senem, welcher bedenkt, was es koste, das Bertrauen und die Liebe von Leuten zu gewinnen, die allzährlich durch die Brutalitäten der Elsenbeinhändler zum Hasse und zur Rache gegen die Weißen gereizt wurden; welcher bedenkt, welche Hindernisse in der Vielweiberei, in der Kriegs-lust der Eingebornen, in der bort heimischen Blutrache liegen.

Anno 1854 wurden Haus und Garten der Misston, welche durch die tropischen Regen starken Schaden gelitten, eifrig ausgebessert. Schon ließen sich die Eingebornen zur Hilfeleistung williger finden, und begnügten sich mit wohls seilern Preisen als das vorige Jahr. "Bedenkt man", sagt der Bericht, "daß der arme Neger einen Bund Gras von dem Umsange und der Länge unserer Strohbundel, einen langen Stamm, dessen Durchmesser sechs Joll betrug, oft eine Tagreise weit theils auf dem Kopfe, theils auf den Schultern dahertragen mußte, und für seine Mühe wie für seine Waare mit einer Handvoll Glasperlen sich begnügte: so wird man sein Begehren höchst billig sinden".

Groß war die Freude in Gondoforo, als am 24. Mai 1855 vor dem Missionshause auf einem fünfzehn Schuh hohen Gerüste drei Gloden aufgestellt wurden. Wohl die ersten Glodentone, die in senen Gegenden erschallten. "Es ist nicht möglich", sagt Dr. Knoblechner darüber, "den Eindruck zu beschreiben, den dieses werthvolle Geschenk (eines Domherrn in Laibach) auf die Bari machte. Seit diesem Tage nun ruft in dieser von der civilisiteten Welt so sernen Gegend der Schall der Glode mit seder neuen Morgendämmerung, mit sedem Mittage und Abende die um Gondosoro zerstreute Gesmeinde zum Gebete".

#### C. Miffionefiation gu Angwenn ober Gelligen Rreug.

Die britte Rieberlassung ber Dission für Centralafisalft seit 1854 zu Angwenn, im Gebiete ber Apc-Reger, unter bem 6° n. Breite. Als ber Missionar Mosgan, wie arwähnt, mit noch einem Gefährten bie Station Gondoloro mislicher Berhältnisse wegen verlassen, sam er ben weißen Bluß herab bis zum Gebiete ber Apc, wo ihm Land und Leute so wohl gesielen, daß er ben Herrn Provisar bat, hier eine Station gründen zu dürfen. Nur ungern willigte bieset ein, da ber Ort Angwenn in einer sumpfigen Gegend liegt, die ihn um das Leben Herrn Mosgan's besorgt machte. Der Ruben einer Niederlassung baselbst, wo bis zum Jahre 1854 ber Menschenhandel schrecken worden, war jedech zu augenscheinlich.

P. Mosgan nannte die Station "zum heil. Kreus", von einem Kreuspartifel, ben er bei sciner Abreise aus Eurropa vom Grn. Bischose zu Lavant geschenkt bekommen, und jest in der Missionshütte aufstellte. "Diese Hütte", schreibt Dr. Knoblechner, "ist nur vier Schritte vom vollen Strome entfernt, und hinter derselben liegt ein Teich, aus welchem zur Nachtzelt die Gelsen in Unzahl über die Bewohner des Fischerborses hersallen".

Der Missionar mußte sich bald bas Vertrauen ber Einsgebornen zu erwerben. Aber auch hier waren es Leute ber Elsenbeinhändler, welche durch ihre Brutalität die junge Pflanzung gefährdeten. Ramentlich hatte ein Mord, von den Leuten eines koptischen Kaufmanns an einem Eingebornen begangen, die Neger auf's Aeußerste gereizt. Man wollte insgemein Rache an den Fremden nehmen. Hätte der Riffionar nicht schon so sehr die Herzen der Apc gewonnen geshabt: so ware er gewiß als erstes Opfer dieses Auflauses gefallen. So gelang es ihm aber, die Leute zu beruhigen.

Roch fester wurde bas Band zwischen ihm und seinen Pfleglingen im J. 1855, als in Folge bes Verbotes bes Sclavenhandels viele Reger, Anaben und Mädchen, von den Händlern um geringen Preis zur Verfügung Hrn. Anobelechners gestellt wurden. Unter diesen Unglücklichen waren viele aus dem Gebiete der Apc geraubt. Diese kleidete der Provisar, und schickte sie von Chartum nach heil. Areuz, das mit sie dort in dem Hause des Missionärs unterrichtet, und dann den Ihrigen zurückgegeben würden. Man kann sich keinen Begriff von der Freude der Aeltern machen, als sie ihre geraubten Kinder wieder sahen. Seitdem genießt Hr. Mosgan das unbeschränkteste Vertrauen bei ihnen. Auch an dieser Station sing die Mission mit den Kindern an.

Dreißig Kinder befanden sich im Jahre 1855 unter der bessondern Obsorge des Missonärs zu Angwehn. Sie sind in neun hütten untergebracht, die rund um die Missonshütte ausgebaut sind. Sie werden in der Christenlehre unterrichtet, und beschäftigen sich mit der Hauswirthschaft. Die größern Mädchen reiben Gestreide, kochen, pflegen die Kleinern, andere kehren die Häuser und den Hos, andere geben sich mit der Pflege des Geslügels ab. Die größern Knaben werden zur Hütung des Vieh's in der nahen Savanne, und zur Aupflanzung des Missonsbodens verwendet".

Sie find sehr zufrieden mit ihrer Lage, und wollen durchaus nicht in ihre Heimath, weil sie glauben, dort wieder in die Sclaverei zu kommen. Die Aeltern des Fischerdorses und der Umgegend haben auch schon so viel Zuversicht zu dem fremsden Priester, "daß sie ihm gern alle ihre Kinder übergeben würden, wenn er sie nur beherbergen und nähren konnte. Schon wären eine Menge Taufen vorzunehmen; aber Herr Mosgan zögert vorsichtiger Weise, die seine Katechumenen in der christichen Erkenntniß genugsame Fortschritte gemacht haben".

Dr. Knoblechner sett viele Hoffnungen auf Angweyn.

Er sieht in ihm die einstige Centralstation für die Mittelres gion des weißen Stromes.

Chartum, Gondotoro und Angweyn also sind die Stationen, welche die jest die Missionsgesellschaft für Central-Afrika am weißen Flusse gegründet. Auch auf dem blauen Flusse (Bahar el azrek) nahm sie Recognoscirungen vor. Am 25. September 1855 suhr der Missionär Gostner von Chartum stromauswärts, und kam die 17. Oktober zur Stadt Abuharras, welche aus Rothziegeln erbaut ist, und ziemslich hoch über dem blauen Flusse liegt. Hier kehrte er um. Auf der Rückreise traf er zu Uads Meddene einen Officier, gebornen Aegypter, der aber in Deutschland studirt hatte, und noch unter seinen Büchern Schillers Werke besas. Diese Kahrt und sonstige Erfundigungen über die Gegend um den blauen Fluß ließen die Missionäre zur Ueberzeugung kommen, daß bei der unlenksamen Rohheit der Flußanwohner dort vor der Hand kein Terrain sei, worauf die Mission bauen könnte.

Die Gesellschaft verbindet aber mit ihrem chriftlichen Hauptzwest auch wissenschaftliche Zwede; und reich sind die Jahresberichte an geographischen, ethnographischen, culturund naturhistorischen Notizen. Schon die Hinaufsahrt von Cairo nach Chartum benütte die stella matutina zur Auszeichnung der Sonnenhöhe, des Barometer, und Thermometer, Standes, zur Erforschung des Nilgrundes. Täglich wurde sast Stunde um Stunde das Log ausgeworsen, und die gewonnenen Resultate in ein eigenes Logduch eingetragen. Diese Untersuchungen setzen die Missionäre sort unter dem Getös der Katarasten, und unter dem Lärm einer ausbrechens den Karawane, unter dem Zelte des Missionsschiffes und auf dem heißen Boden der nubischen Wüste. Nachdem sie in der Kapelle der stella matutina die heil. Messe gelesen, gingen sie

hinauf auf's Berbed und beschrieben bas Gelande bes Rile, deffen Anwohner und beren Sitten, die Ueppigkeit bortiger Begetation, die traurigen Ruinen des hundertpfortigen Thebens, die verlaffenen Anachoretenhöhlen der Felsen von Thebais, die Erde des Schellal, und die Anstrengungen ber Schiffszieher. Auf dem Kamecle beteten sie ihr Brevier, und von dort stiegen sie herab, um ihre gemachten Erfahrungen über das Klima und die Bewohner ber Bufte, die Schafals und Hyanen, über die sata morgana und ben Charafter ber Höhenzuge in selben, über die Gebrauche bei ben Raramanenzügen 2c. aufzuzeichnen. Während sie in Chartum mit harter Roth ringen, und von einem Tage zum andern ber Auflosung bes Unternehmens entgegensehen, mahrend ihnen der Tod ihre tüchtigsten Mitglieder hinwegrafft: studiren fie in der neueröffneten Schule bisher unbefannte Reger-Idiome, und schämen sich nicht von den Wilden zu lernen. Und mahrend sie hoch oben am weißen Flusse mit der habsüchtigen Bosheit eines Bauden, und mit allen Vorurtheilen rober Raturmenschen zu fämpfen haben: lassen sie sich von ihren schwarzen Zöglingen Bulbusarten und andere Tropensaamen herbeibringen, um damit das faiserliche Naturalienfabinet und ben botanischen Garten in Wien zu bereichern.

Doch nicht Europa allein soll von ihrer Ausopferung Rupen haben; auch der Wilde soll durch sie mit den Künsten und Bortheilen der Civilisation bekannt werden, ohne die Laster dieser Civilisation mit in Kauf nehmen zu müssen. Im Jahre 1852 ersucht der Provifar das Marienvereins Comité in Wien um lebersendung von mehr als 200 Gattungen Stosse, Industrieerzeugnisse, Instrumente 20., und ein Jahr später schleppen die Kameele Tischers, Schlosser und Geldsgießers, Uhrmachers und Schmied-Wertzeuge durch die Wüsse. Eine Druckerei, eine Phisharmonisa und drei Glocken sind in jenen Gegenden durch die Missionäre zum erstenmale in Verswendung. Während sie es nicht verschmähen, dem Reger

46

XXXIX.

gu zeigen, wie er fich anziehen muffe: lehren fie ihn auch Saufer bauen, bie nicht jeder Regensturz in Roth auflost. Und mahrend fie mit ihren Institutszöglingen in den Ferials Stunden exerciren: arbeiten fie an Ausrottung der Sclaverei und des verberblichen Stammhaffes ber Reger untereinander.

Die Senbboten giehen auf Entbedungen aus, wie auf Befehrungen. Un ber außerften Grenge, welche bieber bie Geographie Mittelafrifa's fennt, bei ben Bari fchlagen fie ihren Bohnfit auf. Bon ba an bringen fie ftromaufwarte bis unter bie Linie, und bringen und bie Ramen von De bieten gur Runbe, von benen une bieber fein anderer Reifenber ergablt. 3m Juni 1854 reiste Rnoblechner von Gonboforo fubmarte nach ben Rataraften von Barbo, Bumbe und Tofiman am Berge Logwat (Lowef), und fam burd Ryoray, Cendaru, Apapa und Barcut bis gu ben 3wfeln Lumutut (Glode) und Ririgmerl, über melde binauf fich mit ber stella matulina nicht mehr fegeln ließ. Dort nahm er nach bem Compaffe ben Plan ber Umgebung auf - eine herrliche tropische Begetation! In weiter Ferne fab er hier ben Rorof und Dertany, und am weiteften meg. fubfubmeftlich ber Linie gu, ben Gipfel bes Berges Rege, und noch einen fublicheren Bergruden, ben ihm Riemand mehr ju nennen wußte.

Un weitesten jedoch tam der Missionar Angelo Binco, und sein Bericht hierüber gemährt das meiste Insteresse. Er gelangte in Gegenden, die bisher keines Weißen Fuß betreten, und drang bis zum Acquator vor. Da nennt er uns füdlich vom 4° n. Br. den Stamm Imbo, Riaghi, Lopeit, Lutuche, Laude, Liria, Lakoia, Lascia, zwölf Tagereisen weit südöstlich von Belenhan (Bari) den Stamm Cioco, und wieder vier Meilen südwestlich davon den Stamm Duenda — lauter Namen, welche die Geographie erst durch unsere Rissionare inne wurde.

Sie sind treue Auszeichner alles Merkwürdigen. Und da sie zu Hause keine nahern Angehörigen haben, als etwa Vater oder Mutter oder ein paar Geschwisterte: so gewinnen sie in ihren Briefen Plat für die detailirtesten Erzählungen. Ich kann es mir nicht versagen wenigstens theilweise eine Sitztenschilderung der Neger unter dem 4° n. Breite hier auszufühzren. Sie stammt theils von Hrn. Provisar selbst, theils von Angelo Vinco, und ist im zweiten, dritten und vierten Risssionshefte zu sinden:

Froz der vorkommenden Vielweiberei\*) ist doch das Loos des barischen Weibes ein weit erträglicheres, ja gewissermaßen selbstsständigeres als dasjenige der Muhamedanerin. Selbst bei felnblischem Zusammentreffen ist das Weib ein unantastbares Geschöpf; jede Beschädigung desselben würde von den eigenen Angehörigen des Thäters blutig gerächt werden. Deshalb haben Weiber, ohne die mindeste Gesahr für ihre Personen, Kriegserklärungen einem Nachsbarstamme zu überbringen. Die Frau ist Herrin im Hause, dabei arbeitsam und sanstmüthig. Sie hat Theil an den Feldarbeiten, und hat alle häuslichen Geschäfte über sich, wobei ihr die Töchter aushelsen müssen. Sie liebt ihre Kinder gleich der zärtlichsten Wutter in Europa . . . ."

väterliche Haus; denn bei lebernahme der Braut muß der Bräustigam bei deren Aeltern, je nach seinen Vermögensumständen, mit einer Anzahl Ochsen und Rühen sich einstellen. Hat ein Jüngling ein Mädchen entsührt, wie es auf ihren öffentlichen Bällen häusig vorkommt, so begibt sich der Vater des Mädchens am folgenden Tage in das Haus des Entführers, und unterhandelt mit ihm über eine gewisse Anzahl Ochsen. Bei der ersten Entbindung der Frau muß der Mann die Geschenke erneuern, die er am Hochzeittage gezehen. Selten werden bei diesen Stämmen Ehen aus Liebe gezschlossen. Der Mann kauft seine Frau, und der Vater betrachtet seine Tochter als Handelsartikel. Stirbt ein Familienvater, so erbt

<sup>\*)</sup> Ueber Beirathegebrauche (Heft IV, S. 20 u. heft II, S. 27).

F

der Erstgeborne seine ganze Sabe, auch alle seine Wetber mit Andnahme der eigenen Mutter. Jeder kann so viel Welber nehmen,
als er will. I: größer die Bahl seiner Weiber, desto größer sein Ansehen. Die Wilden bort konnten es nicht begreisen, daß in Europa ein Mann nur Ein Weib haben, und doch ein mächtiger,
angesehener Fürst sehn könne".

Gin gemeinsamer Sauptling\*), gleichwie untergeordnete Sauptlinge stehen alterbings über bem Stamm, aber bezüglich ber gesellschaftlichen Verhältnisse haben dieselben keine Macht. Die Wonarchie unter ihnen trägt nur beren Schein; eigentlich stehen sie unter einer Patriarchalversassung. In sebem Bezirke geniest bas wohlhabenbste Familienhaupt bas Ansehen des Hauptlings. Rings um seine Wohnungen liegen die seiner nahern und sernern Berwandten, denen Boden und Geerde gemeinschaftlich zugehören. Bur Saatzeit bepflanzt sebe Familie bas ihr Haus umgebende Gelände. Individuelle Angelegenheiren werden gewöhnlich als solche der ganzen Familie betrachtet, daber Streit und Blutrache. Die Säuptlingswürde vererbt sich auf die mäunliche Nachkommenschaft."

"Soll eine öffentliche Ungelegenheit besprochen werben, fo versammeln fie fich im Rathe unter einem Baume. Der Berathung fann jeber beimobnen. Ginb zwei Begenparteien vorhanben, fo faßt auerft ber Redende einer Partei einen gabelformigen Stab, ftellt fic in Ditte ber Berfammlung, und fpricht unter lebhaften Geftifule-In gleicher Beife ipricht fobann ber Gegenpart. Rebefanipf bauert, bis bas juborende Bolt bem Ginen ober bem Undern feine Buftimmung ichenft. Der Borfdlag wird angenommen, und fogleich zur Ausführung gebracht. Wird in folder Sigung bie Bestrafung eines Berbrechers aus bem Ctomme befprocen, fo werben Bugen an Ochfen ober Lammern auferlegt, Die bem Sauptlinge anheimfallen. Anbere Strafen gibt es nicht. Birb ber Bari bei Diebstahl, Chebruch und Tobschlag von der Uebergahl ber geschäbigten Familie übermannt, bann erfolgt mittelft einiger Reulenschläge, die gewöhnlich den Tod zur Folge haben, ber Spruch".

<sup>\*)</sup> Socialspolitifche Berhaltniffe (heft II, S. 29. heft III, S. 11).

Die Bari \*) erkennen eine Art unfichtbarer Gottheit an, bie, wie fie fagen, im himmel und auf Erben wohnt. Gie nennen fie gewöhnlich Nun, bisweilen auch Djof. Sie schreiben ihr jedoch nur geringe Fürsorge bezüglich ber weltlichen und menschlichen Vorgange zu. Von einem zufünftigen Leben ift nicht bie Rebe. Man weiß nicht, welche Bebeutung sie gewissen Opfern an Ochsen und Lämmern beilegen, die fle bei Leichenbegangnissen darbringen, und Robanha nennen. Auch in Fallen ichwerer Erfranfung bringen fte berlei Opfer, und hoffen baburch Genesung zu erzielen. biefem Behufe rufen fie ihre Briefter herbei, Die gleichzeitig Aerzte find, und Bonit genannt werben. Es verfteht fich von felbft, bag biefe ben besten Theil bes Fleisches, was als Opfer bargebracht wird, für fich behalten. Doch können auch Andere an ber Dahi= zeit theilnehmen. Das Fleisch ber Thiere wird, sobald fle geschlachtet find, in großen irbenen Befägen gefocht und vertheilt, wobei querft bie Bornehmern bebacht werben. Gleichzeitig wird ben mit Meriffa gefüllten Rurbisflaschen fleißig zugesprochen. Die Bonit Iaffen bisweilen in Rrantheiten zu Aber, b. fle faugen mit bem Munde so lange an irgend einem Theile ber haut, bis Blut tommt, mas fie mit bem Munde auffangen und ausspuden. Mit ber bochften Gleichgültigkeit behandeln fie Bunden und Geschwüre, bie fie ableden ober aussaugen, wenn fie auch noch so übel riechen, und noch fo etelhaft find. Sie geben bei verschiedenen Rrantheiten verschiedene Arzneien aus Wurzeln und Kräutern, die sich mitunter recht wirksam erweisen. Die Bouit erfreuen fich besonderer Autoritat bei Berathungen, und wiffen hieraus großen Vortheil zu gieben. Bur Beantwortung ber an fie geftellten Fragen wenben fte verschiedene Baubermittel an: balb werfen fte Steinchen, und ftellen nach beren Fall Berechnungen an, die nur ihnen allein befannt find; balb zeichnen fie mittelft eines gabelformigen Stabes unverftandliche Beichen in ben Sand. Wenn baber die Leute mich gufällig mit Schreiben ober Lesen beschäftigt faben, fo schlichen fie leife berbei, faben mir über bie Schulter herein, und fagten zu ein-

<sup>\*)</sup> Binco über bie religiösen Ansichten ber Stamme unter bem 40 n. Br.

ander: "Augelo forscht jest nach, ob sich seine Freunde wohlber sinden, ob es in seinem Lande geregnet bat, ob im nächsten Jahre viele Barken kommen, und ihm schone Glasmaaren bringen werden." Den Bonits wird ferner die Gewalt zugeschrieben, den Megen herbeizurusen und zu verfagen (obwohl diese Macht vorzugeweise dem Chef des Stammes eingeräumt wird), die Keinde sein zu halten, Wohlsahrt in die Familie zu bringen, die leblose Ratur wie die Gemüther der Menschen nach Gutbunken zu beherrschen".

Dann und wann ist jedoch eines ober das andere dieser Geschäfte mit einigen Fährlichkeiten verbunden. Regnet es z. B. lange nicht in einem Gebiete, so schneiben die Neger ihrem Bonit ben Bauch auf, um von ihm das Wasser zu erhalten, das er boshafterweise nicht von sich geben wolle. Interessant wären noch die Rachrichten über ihre Art Krieg zu führen, über Hausgeräthe, Feldbau, Körperpslege, Besteidung, Jagds und sonstige Beschäftigungen, Todtenger bräuche der Neger zo Die wissensgierigen Leser sind bezügslich alles dieses auf die Missionsberichte verwiesen.

So hatte ich hiemit auf die funfjährige Birksamkeit von etwa zwei Dutend katholischer Priester und Laien aufmerkam gemacht; ich bin der Meinung, die Resultate, so gering sie dem Hauptzwecke nach dermalen noch scheinen mögen, seien jeht schon werth, ihrer in unsern angesehensten Zeitschriften zu erwähnen. Wir sind dieß unserer Confession und jenen hingebenden Männern schuldig. Rur drei Stationen mit ungesfähr 80 eingebornen Christen zählte die 1856 die Mission für Centralafrika. Diese aber waren sichere Acquisitionen und standen nicht bloß auf dem Papiere. Die sesten Stellungen, welche die Missionäre gewonnen, lassen in den nächsten Jahren ein geometrisches Fortschreiten der Besehrungen hossen. Was von der Gesellschaft noch in wissenschaftlicher Beziehung zu erwarten sei: wird man in Wien am besten beurtheilen können.

Daß auch nur bie bieberigen Resultate erzielt wurben,

wird Jeben wundern, der die Hinderniffe fennt, mit welchen bas Unternehmen mahrend bes gangen verfloffenen Luftrums ju ringen hatte. Auf bem Papiere liest sich die Phrase sehr leicht: "Dr. Knoblechner knüpfte auf und auf am weißen Kluffe mit den Eingebornen Berbindungen an"; oder: "die Missionare gewannen bas Butrauen ber Gingebornen". Bas aber für ein außerorbentliches Maß von Klugheit, Muth, Geduld, Demuth, sprachliche Vorarbeit, Körperanstrengung dazu gehörte, um bergleichen Berbindungen anzufnüpfen, ober das Bertrauen zu erwerben: baran denfen bie wenigsten bei dieser Phrase. Ein Haupthinderniß der Mission aber war und bleibt das mörderische Klima, das mit dem frommen Unternehmen auf Tod und Leben fampft. Behn Priester und drei Handwerfer find bis 1855 eine Beute bes Tropenfiebers geworden, zwei Missionare mußten heimfehren, um nicht gleis ches Loos zu haben. Bon den ersten Ankömmlingen (1847) find nur mehr zwei übrig. Nach jedem Berlufte rief ber Gr. Provifar um Priester aus Europa, und jedesmal erwecte Sott todesmuthige Manner, die bereit waren, dem Ruf zu folgen, und die Bresche auszufüllen. So wirken jest wieder zehn fatholische Priester zwischen Chartum und Gonboforo.

Es läßt sich benken, daß auch ansehnliche Geldmittel nothig waren, um den Missionären oben am weißen Flusse die gehörige materielle Unterlage su geben. Die fünf Jahress-Rechnungen am Schlusse der Missionsheste weisen die April 1856 die Summe von 199,358 fl. Einnahmen aus. Hierin sind die ansehnlichen Geschenke, welche der Hr. Provisar bei seiner Anwesenheit in Deutschland und Italien zu Gunsten der Mission auf die Hand bekommen, so wie auch die unsentgeltlichen Lieferungen von Stoffen und Werkzeugen, die 1853 nach Chartum abgegangen sind, nicht einbegriffen. Weitaus der größte Theil dieser Gaben kam aus österreichischen Landen. Wenn die Kirche politische Grenzmarken kensnen würde: so dürften wir mit Stolz das ganze Unternehmen

ein ofterreichisches nennen. Die Ausgaben ber Miffion betrugen bis zur felben Zeit 179,828 fl. C. - M. Das materielle Besithum beschränft sich bis jest auf die Missionshäuser in Chartum, Sondoforo und Angwenn, auf etwas
wenig Grund und Boben an ben genannten Orten, auf eine Dahabie (Personenschiff — die stella matutina), und sechs
Lastschiffe, welche die Transporte der Mission am weißen Ril
auf und ab besorgen.

Wer die Berichte über bas apostolische Wert ausmerts sam gelesen, muß bekennen: die Fundamente sind gut gelegt. Aber im Interesse des guten Fortgangs der Mission ift zu wünschen, daß die europäischen Sendboten bald, bald von eingebornen Missionären und Katechisten abgelöst werden. Wenn nicht längstens nach acht Jahren von 479 Regerkindern, welche vom edlen Olivieri, und von den 47 Kindern, die von unserer Mission freigekauft worden, wenigstens 10 bis 20 als Missionspriester, und eben so viele Regermädchen als driftliche Lehrerinen heimgeschickt werden können: so dürste trot der übermenschlichen Anstrengung das Unternehmen scheitern. Denn fünszig Procent, die das Tropensieder hinswegrafft, könnten wir auf die Dauer nicht immer wieder ersehen.

## XXXV.

## Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elsaß.

III.

Gleichzeitig mit ber Gefangbuchsfrage entwickelte fich unter heißem Rampfe Die ebenso wichtige Ratechismus-Frage. Die altern Ratechismen, felbst ber Luthers, maren mißliebig geworden; man fand in ihnen einen zu schroffen, außerlich - lutherischen Dogmatismus, eine mahre "Lutherolatrie", wie fich fehr bezeichnend der Berichterstatter, Prof. Baum, ausbrudt \*). Dem steif orthodoren Geifte wollten die Herren bes Lichtes Schranken setzen; es schien auch, als mußte ber vollständigste Gieg beren Bemuhen fronen, benn weitaus der größere Theil der Prediger waren langst mit geschwelltem Segel in den Hafen des religiösen Liberalis= mus eingelaufen. Jedoch wurden einzelne Stimmen bagegen laut, namentlich die bes Spezereihandlers Wegermüller zu Niederbronn, der im Lager der lutherischen Orthodorie sich Sit und Stimme burch seine Entschiedenheit erworben. Die Paftoralconferenz hatte die Einführung eines neuen Ratechis-

<sup>\*)</sup> Rapport de la commission des catéchismes. p. 3.

mus beschioffen; berfelbe marb gebruckt, unter bem Ramen "Ratechismus ber christlichen Lehre" verbreitet, und ift ber wirklich gebrauchteste im Elfaß \*). Gegen die rationalistische Tendenz dieses Lehrbuches protestirte Wegermüller, bedte befen Blogen auf, sagt, daß er berusen sel, die alten Glaubensbücher vollends zu verdrängen, und stimmt, um seiner Einsprache Kraft zu leihen, ein Lied "wider die Feinde der Kirche" an, in dem es unter Anderm heißt:

"Die Ratechismen, wo fo flar Bom Glaubenegrund gezeuget war.
Derin auf jedem Blatt fo rein Erglänzt ber Wahrheit himmeleschein; Sie, unfrer Rirche boben Rubm, Berbannt man aus dem heiligthum!

D herr, es blutet mir bas herz,
Erfüllt von heiligem Grimm und Schmerz!
D, schau ben argen Frevel boch,
Und brich ber Feinde flolzes Joch!" \*\*)

In Folge bessen ließ ber icon genannte Pfarrer hotning rom Jung. Cantt Peter in Straßburg ben alten,
rein lutherischen Katechismus nen auflegen, und als allein
gesehliches Kinderlehrbuch empfehlen, was ihm der obengenannte Berichterstatter Baum als schwere Sunde anschlägt,
indem er nicht hart genug den Fanatismus dieses Benehmens
zu brandmarken weiß \*\*\*).

So entstand eine rechte Ratechismusnoth; und die Roth rührte nicht vom Mangel solcher Bucher, sondern von der Ueberzahl her. Es waren und find annoch nicht weniger als zwölf verschiedene Ratechismen im Elfaßer Lutheranismus im Gebrauche. Das Oberconsistorium suchte dem Uebelstande dadurch abzuhelfen, daß es eine Commission (Bruch, Schmidt,

<sup>\*)</sup> Rapport etc. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Reue chriftl. Mittheilungen. Bb. 3, S. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Rapport etc. p. 12,

Ebel, Baum) niebersette, um ein Werk ber Sichtung vorjunehmen, und eine gewiffe, wenigstens formale, Ginheit ju erzielen. Sie hatte, da sie ausschließlich rationalistisch war, und fich über die bogmatischen Bedenken leichter hinwegsette, keinen sonderlich schweren Stand, mußte aber ber Opposition ber reinen Lutheraner, die unterdessen sich in Reihe und Glied geordnet hatten, gewärtig senn. Dieß schien sie indeß faum anzufechten: benn sie mabete im reichen Ratechismus. Garten unbarmherzig nieber, was ihr nicht gefiel, und ber Berichterstatter Baum theilte schonungelos Siebe rechts und links ben Gläubigen aus, als wenn ber liberalen Partei bas Ordnungerecht in Glaubenssachen auf ewige Zeiten verschrie-Die Commission hatte weislich einen ben mare. Stimmführer ale Feuerreiter Baum mählen durfen. Ausfälle gegen die Lutheraner sind indessen als officielle Bergensergießung bes Straßburger Rationalismus anzusehen, und verdienen Interesse:

"Ift es nöthig, daß ber (prot.) Pastor in dem religiösen Jugendunterricht einem durch die Oberbehörde gedruckten und genehmigten Lehrbuche folge?" — so lautet die erste Frage, welche die Commission entscheiben will. Sie antwortet: Rein. Luther, wird bemerkt, war weit entfernt, durch irgend eine seiner Schriften ber Kirche ein Joch aufladen zu wollen; besfen Ratechismen wurden, ben Absichten bes Reformators zus wider, erst durch die ominose Concordienformel einem Theil ber protestantischen Kirche, 34 Jahre nach dessen Tod, aufgeburbet, und zu einer Beit, wo der engherzigste Belotismus auf der lutherischen Kirche lastete. "Die absurdeste Luthe= rolatrie war an der Tagesordnung, der größte Theil der Theologen und Paftoren hatten alle Schwächen bes unfterblichen Reformators ererbt, ohne eine seiner guten Gigenschaften, ober ohne einen Funken seines Genies." Die Geschichte, wird beigefügt, lehrt übrigens, durch welche Practiken und

Gewaltthätigfeiten bie geiftlichen und weltlichen Machthaber bem Gewiffen ihrer Untergebenen Zwang anlegten \*).

Rach folden Borten wird wohl ber Bericht febem Bfarrer freie Sant in ber Bahl feines Ratechismus jugefteben muffen? Reinesmege; benn auf eine weitere Frage: "ob biefe Bahl bem Ermeffen jebes Baftore anheimzuftellen fei?" antwortet bie Commiffion negativ, weil, meint fie febr naly, bie geiftliche Dberbehorbe ben unordentlichen Tenbengen bes Inbivibualismus entgegentreten muffe, bamit fein Bfarrer glaube, er fei herr und Meifter bes driftlichen Glaubens und feiner Beerbe. Alfo: foll "ber Ginformigfeit wegen nut Gin Ratechismus burch die Beforbe jugelaffen und vorgefdrieben werben ?" Muf biefe Frage, Die nach bem eben Befagten bejahend ausfallen follte, wird wieder verneinend geantwortet, weil, fagt ber Bericht, blefe Bleichformigfelt weber nothwendig, noch möglich fei \*\*) Die Commiffion entichließt fich beghalb, nach langem Forfchen, dem obern Confiftorium eine fleine Bahl ber bestehenden Ratecbismen jur Benehmigung ju unterbreiten, und es jedem Baftor in überlaffen, eine Wahl ju treffen. Dann geht ber Berick in die Untersuchung der Ratechismen über, deren Ramen Legion ift, und gibt als Endurtheil nur vieren feine aller: hochfte Approbation, barunter zwei neologischen, mit ben fombolischen Buchern im fcroffen Widerfpruche ftebenben. Der alte orthobore Strafburger Ratechismus, neu aufgelegt burch Baftor Borning, findet feine Gnabe, aus ber Urfache hauptfachlich, weil Baftor S. "bie Bunde bes Ultralutheranismus unter ben Protestanten aufgeriffen, Die dreibunbert Jahre lang blutete, und erft feit fechezig Jahren gludlich geheilt merben tonnte. Derfelbe gieht auch miber bie reformirte Rirche ju Felbe, und ift in ber gehaffigften Manier

<sup>\*)</sup> Rapport etc. p. 3 -- 4.

<sup>\*\*)</sup> Rapport etc. p. 5 — 6.

auf jene (lutherischen) Pfarrer zu sprechen, die den reformirten Brüdern die Hand bieten." Solches Benehmen, der Priester der Inquisition würdig, dieses vom Verfolgungsgeiste des 16ten und 17ten Jahrhunderts durchdrungenen Lutheranismus erregte in der Commission eine tiese Entrüstung\*).

Der Bericht hat gewiß ein Verdienst, das der Deutlichsfeit. Die neuen Katechismen sollen dem Unionismus Borschub geben unter dem Schuße des Liberalismus und der Wegräumung der Bekenntnißschriften; lutherisch und reforsmirt sind keine zulässigen Prädikate mehr, und dem Gebahren der Orthodoren muß in jeder Weise der Krieg erklärt werden.

Daß der Bericht nicht ohne Entgegnung bleiben konnte, liegt in der Ratur der Sache. Das Häuflein der getreuen Lutherkämpen trat in die Schranken, um dießmal eine officielle Lanze nicht allein mit der Commission, sondern mit dem von gleicher Gesinnung belebten Oberconsistorium zu brechen. Es geschah dieß jüngst in einer von den sieben Vorkämpsern der Orthodorie unterzeichneten Schrift \*\*). Es muß zugestanz den werden, daß der Commissionsbericht nicht wenig Blößen sich gibt, indem er seinem Liberalismus in der Praxis

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 12 — 13. M. Horning ne se contente pas à rouvrir cette plaie douloureuse du protestantisme, plaie qui a saigné pendant trois siècles et qui s'était si heureusement fermée depuis une soixantaine d'années. . . Il ajoute les sorties les plus odieuses contre l'union chrétienne avec l'église réformée et contre les pasteurs qui font cause commune avec nos frères réformés etc.

<sup>\*\*)</sup> Résutation de la doctrine émise dans le rapport de la commission de catéchisme et protestation coutre les conclusions de ce rapport adressées à M. le président et à M. M. les membres du consistoire supérieur de l'Eglise de la consession d'Augsbourg en France (Strasb. Silbermann, Octobre 1856.)

Schranfen fegen muß, und bem Bfarrer bie Freiheit nicht geftatten will, fich nach Recht und Gemiffen feinen Ratedismus ju mablen. Diefe Comade miffen unn Die Doppenenten recht gut auszunügen, und thun unwiderfprechlich bar, bag bie Folgerungen ber fogenannten Grundfage bes Unionismus nachgerade jur vollfommenen Angrebie, jum endlofen Inbifferentismus fubren. Aus ihrer, übrigens rubig gehaltenen, Ginfprache icheint auch ein gemiffer Une fcbluß an die gleichgefinnten Bruber in Deutschland bervorjugeben, und fie fprechen ihr Befremben aus, bag jest, me jenfeits bes Rheins vielenorts eine freudige Bewegung im Sinne bes achten gutheranismus unverfennbar fei, man in Strafburg Diefelbe fo bitter anfeinbe, und ihr die berechtigte Erifteng verfummern wolle. "Der Bericht", fagen fie, "ftrebt bie Berftorung aller Grundfage unferer confessionellen Rirde an, und will ihr bas gesetliche Fortbefteben entziehen" 2c. 1). Sie nehmen bie Concordienformel in Schut; fuchen bas Lutherthum ber vorigen Jahrhunderte nicht gmar vom Bormurje ber gelotischen Thrannei gu rechtfertigen, fondern ruden ben Rationalismus ahnliche Berbienfte vor, ba berfelbe eine theologische Lehrfangel ben Symbolfreunden einraumt, und fo lange er fonnte, Die glaubigen Canbidaten von ben Pfarreien fern hielt. Derfelbe hat in letter Beit bem Bietismus Blat an ber Conne jugeftanden, allein Die Drifoboren fanben bis bato feine Bnade. Die symboltreuen Birten bedrohe er mit Abfegung, welche Drohungen in ber Berfammlung bes Guftav-Abolphvereins ju Beibelberg poriges Jahr gehort worden. Scheint Die Commiffion ben Baftoren eine gewiffe Freiheit in ber Ratechismus-Bahl ju geftatten, fo ift biefe Freiheit nicht bie gefetliche, fonbern bie ihrer eigenen Bahl, und beschränft fich auf Die neologischen Buder, welche fie empfiehlt.

<sup>\*)</sup> Réfutation etc. p. 3.

Die Commission sagt auch: "ber Katechismus solle ein Inbegriff der in der Bibel enthaltenen Lehren seyn". Darauf die Sieben: "Welche sind die biblischen kehren? Der Rationalismus sindet in der Bibel nicht die Lehre der Erde Sünde, nicht die der Trinität, nicht die der Gottheit Jesu, nicht die seiner Incarnation durch den heil. Geist. Er glaubt nicht an den rechtsertigenden Tod Christi, nicht an den Preisseines Blutes, nicht an die wesentliche Gegenwart im Abende mahle, nicht an viele andere christliche Lehren. Wir aber, die von der Augsburger Confession nicht abgesallen, sinden alle diese Lehrpunste in der Bibel. Wie uns nun vereindaren? Comment donc nous accorder? Ihr Herren des Oberconsisseriums seht doch wohl, daß für sede doctrinelle Entscheidung ein dog matischer Regulator, eine Grenzscheide nothe wendig sein\*).

Die Sieben heben sosort die Inconsequenz der Commission hervor, die, dem Grundsate ber freien Forschung huldis gend, boch wieder der geistlichen Behörde die Befugniß zu= ertenne, bie einzuführenden Religionsbucher zu genehmigen, um ber unorbentlichen Tendenz jener zu begegnen, die auf bem Gebiete des Glaubens willfürlich wirthschaften möchten. Denn diefen Glauben fann die Commission unmöglich befie niren, fie querft ruttelt baran, und bas Mittel, Andern berartige Gelüfte zu vertreiben, und die Ratechismen ihnen voraufdreiben, reicht bei eingehaltenem Princip ber freien Forschung gewiß nicht aus. "Der Rationalismus, wie beffen politischer Mitbruder ber Radifalismus, ebnet Alles. Er hat in ber Rirde alles Stehende niedergeworfen, ohne Anderes als seine widersprechenden und jährlich sich andernden Systeme jum Erfat zu bieten. Sein lettes Wort ift ber falsche Unionismus, wie beim Rabifalismus ber Communismus. Run aber hat der Staat die Augen über diesem, und die Rirche über

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 15 — 16.

jenem offen. Denn, wenn Niemand mehr etwas hat noch etwas glaubt, bann ift alles einig, aber leiber! ift es bie Einigkeit im Richts"\*)!

Unter Anderm schlagen die Sieben auch gegen ben Pietismus aus, dem seit einigen Jahren erst (und zwar in Folge
des Entstehens der orthodoxen Partei) der Rationalismus
die Ehre der Gemeinschaft gonnet, der bessen Unionsbestreben
begünstiget, die Lehrsätze der Symbole wohlseilen Kauses
opfert, und den Confossionellen mehr oder weniger gehässig entgegen tritt. Sie wollen mit Einem Worte nicht Confessionsmengerei; weder Union noch Rationalismus \*\*).

Die Schrift gibt im Anhange eine lebersicht der deuts schen Bewegungen im Interesse bes Symbolglaubens, um läßt erfennen, daß von drüben Stimmen der Ermunterung zu ihr herübertonen, so wie gewiß auch die H. H. des Rationalismus und der Union sich dort Rathes erholen.

Die Protestation ber Sieben war für den officielen Protestantismus und insonders für die Mitglieder ber Kateschismus Commission ein scharfer Dorn in der Ferse, der, to toste was es wolle, schnell ausgezogen werden mußte. Ueber haupt erregt jedes Auftreten der Enmbolgläubigen bei den Gegnern ein eigenes Mißbehagen; die christliche Charitas wird ganz bei Seite geseht und an deren Stelle treten Perssonlichseiten, Bitterseiten und prägnante Schmähungen, die den Unbesangenen einen Blid in die Herzen thun lassen, und zu manchen Enttäuschungen führen. Der Pietismus ist weit glatter gewesen; mit ihm lag man wohl auch früher in Haber, aber derselbe war manchsachem Einstusse zugänglich, obschon die eigentlichen Bedingnisse des Compromis zwischen ihm und dem regierenden Rationalismus die jeht nicht bekannt ge-

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 30: "Si personne n'a et ne croit plus rien, tout le monde est uni, mais, hélas! dans l'union du Néant.

<sup>\*\*)</sup> lbidem p. 45 - 53.

worden. Kurz, er hat sich gewinnen lassen und die gewichstigen Gesangbuchs und Ratechismusfragen nicht als Rabisnets fragen aufgefaßt. Die Symbols Lutherischen bagegen verstehen sich zu keinem Bernehmen und sagen: Gott ist Gott, Luther sein Prophet, die Augsburger Consession unser Koran.

Durch die ruhige und inhaltvolle Schrift der Sieben gegen den Commissionsbericht ward der Berichterstatter Baum im tiefsten Innern aufgeregt worden; das wüthende Wetter brach los im Januar 1857. Man bemerkt uns, wir hätten Hrn. Baum Unrecht gethan, da wir einen Badenser aus ihm machten; er sei eigentlich ein Rheinbayer. Solches thut zur Sache wenig, wir müssen aber neuerdings bedauern, daß die Commission ihre Rechtsertigung in die Hände eines Mannes legte, dessen Urbanität in der Discussion so ganz auf der Reige ist. Hr. Baum vergaß sich so ganz und gar, daß eine rücksichtslose Hestigkeit wie die seinige und noch nicht vorgesommen ist. Seine Schrift\*) ist in dieser wie noch in ans derer Hinsicht einzig.

Eein Thema ist ein doppeltes: er versicht die staatliche Gesetlichfeit der protestantischen Behörde in Sachen
der Kirchendisciplin, und wahret ferner den Grundsatz freier
Forschung im Protestantismus überhaupt. Jum Verständnis
der ersten Frage muß bemerkt werden, daß die Orthodoxen
mit vieler Geläusigseit den Rationalisten vorhalten, sie ständen außerhalb der Landesgesetz, da die Regierung eine religisse Gesellschaft Augsburger Confession, aber keine
rationalistische Kirche, die dieser Confession sörmlich entsagt, anerkenne. Dieß machen die Sieben in ihrer Entgegnung geltend, und sie thaten es vor einigen Jahren schon
in einer Eingabe an die Regierung. Hr. Baum enthüllt diese

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité et la conscience consessionnelle de certains pasteurs soi-disant Luthériens par J. G. Baum. Strasbourg, Silbermann, 1857.

bis jest uns unbefannt gebliebene Thatfache und nimmt Belegenheit, den Orthodoren blutige Borwurfe beshalb zu machen. Er liebt die theologischen Streitigkeiten, die scolastischen Bankereien, die Bastorenfresserei (!) (entremangeries pastorales — Hr. Baum mag dieß völlig unfranzösische Wort, wie auch seine sonstigen Sprachschnitzer rechtfertigen) nicht. Er habe mit Entruftung die Widerlegung seines Berichtes burch bie Sieben gelesen, Die mit ben Schlagworten: Confession, bogmatischer Glaube, burch bas Geset garantirt, ungesetlicher Rationalismus um fich wurfen. Die verlette Gitelfeit "blendet fie bergeftalt, daß fie bie civile Gesetlichkeit und die politische Macht zum Schute aufrufen, ein Benehmen, bas sie ben fanatischen geistlichen Reactionaren Deutschlands entlehnen, gegen welches bie protestantischen Städte Bayerns mit solcher Einhelligfeit fic jungst verwahrten, daß der fatholische Regent dieses Landes sie seines Schutes gegen die hierarchischen Ausschweifungen ber protestantischen Oberbehörde versichern mußte" \*). Bert Baum, wie man sieht, ist fehr gut über bie berartigen Erscheinungen jenseits bes Rheins unterrichtet. Es ift ihm weniger barum zu thun, die sieben Gegner in bogmatischen Widerspruch zu bringen, ale ihnen den Schritt als Berbrechen gegen ihre protestantischen Brüder vorzuruden, ben fie sich am 26. Mai 1852 durch ihre Eingabe an die Regierung jur Schuld fommen ließen, und er fommt mit seinen Beschwerden gar nicht zu Ende. Sie führen durch, daß das französische Gesetz eine confessionelle protestantische, nicht eine rationalistische Rirche anerkenne; lettere hat keine legale Eristenz. Darum ift das Benehmen der Rationalisten ein Gewaltraub. Sie sagen weiter: "ber Borstand und die Glieber des Directoriums und Oberconsistoriums, die Inspektoren, die Fakultät, das Ceminar 2c. sollen sämmtlich laut des organis

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité etc. p. 5.

schen Landesgesetzes gehalten senn, die lutherische Lehre mit Ausschluß jeder andern zu verfünden; sie sollen endlich sich dazu verpslichten, um den Irrthümern zuvorzusommen. Da die lutherische Kirche keine andere Einheit als die ihrer Bestenntnißschriften besitzt, da sie besonders kein Episcopat hat, das hierin entscheiden dürste, so obliegt der betreffenden Landesregierung die Sorge, im Interesse der Gläubigen über die Handhabung der reinen Lehre in den gesehlich anserkannten Kirchen zu wachen."

Darauf Hr. Baum: "Also bie Regierung wirb nun eine lutherische Inquisition, wovon sieben Mitglieder fich von selbst bieten, einsetzen, um bem Mangel eines souveranen Episcopats abzuhelfen". Er sucht barzuthun, daß nach bem Besetslaut ber bogmatische Glaube feineswegs erforbert sei, um zur Augsburger Confession zu gehören, was ihm indeffen nicht wohl gelingen will, ba es offentundig ift, baß bas Gefet außer ber reformirten nur noch die lutherische Gesellschaft ber Augsburger Confession anerkennt. Daffelbe behalt fich zwar nur das Recht ber Einsicht und Genehmigung für jebe boctrinelle Abanderung vor, ehe dieselbe gur rechtlichen Materie des theologischen Unterrichts werbe. Faftisch waren aber bie Sieben im Rechte; die Regierung hat bis jest feiner andern protestantischen Glaubensformel bas Placet verliehen, und so lange sie dieses nicht thut, ist die sogenannte rationalistische Rirche ungesetzlich. Allein es könnte vielleicht fpater geschehen, namentlich ba fie als souveraine Baterin bes protestantischen Glaubens im fraglichen Gesete \*) erscheint, und als solche von der protestantischen Rir-

<sup>\*)</sup> Loi organique du 18 Germinal an 10. art. 4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en alt autorisé la publication ou promulgation.

denbehörde anerkannt ift; und am Tage, wo es geschicht, find leiber bie Sieben im Unrecht.

Im Borbelgehen sei aber bemerkt, bas Hr. Baum seine Entrüstung boch wohl kaum rechtsertigen dürste, wenn er seinen Eiser gegen die orthodoren Gegner wegen ihres Appels an die Regierung ausläßt, und diesen als einen Berrath an Protestantismus ausruft. Auch bei den Rationalisten und in Gremium des protestantischen Seminars, wo Hr. Baum lehrt, ist die Praris sehr geläufig, sich unter den Schut des weltlichen Arms zu begeben, und man dürste fragen, was ohne diesen Beistand der Protestantismus geworden wäret Auch hat seit 1852 das hohe Directorium sich recht gemücklich in die neue, durch die Regierung eingeführte Disciplie nar-Ordnung zu fügen gewußt, und Hrn. Baum ist unseres Wissens es nicht beigesommen, dagegen Einsprache zu ihm. Warum den Sieben gerade die Anrufung staatlicher Oberhoheit, selbst in Glaubenssachen, so schwer anrechnen!

Das zweite Thema, das Hr. Baum durchzuführen sucht ist das dogmatische, und es gelingt ihm hier noch weit schleckter, als die erste Beweissührung. Er mag von keiner Acht gion der Symbole etwas wissen, das Christenthum des Evangeliums ist das seine, und dasselbe, meint er, ift allen theologischen, jüdischen, pharisaischen und andern Unterscheidungen abhold, weiß nichts von (protestantischer) Ohrendeicht, noch Absolution. Solcher "Krüden" hat der Protestantismus nicht Roth; das Evangelium ruhet auf einer sehr kleinen Jahl von Grundsähen des Glaubens und kerbens, so einsach als tief. Das lehre man die Gläubigen und es genügt \*). Da die Orthodoren dadurch wenig gebemüthigt sehn dürsten, so kommt Hr. Baum um so lieber nochmals auf die Denkschrift der Sieben an die Regierung zurüst:

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité p. 22 - 23.

Dieselbe flagt bas Directorium beim Staatsoberhaupt an, als verlaffe es völlig das Bekenntnig ber Rirche; es klagt die Lehrer ber Theologie und 240 Pfarrer als einen Schwarm Rationaliften, Reologen, Bietiften und ungesetliche Unionsmänner an, weil fie bes falschen Glaubens seien, die Bibel sei die einzige Regel des Glaubens mit Umgehung ber von Welanchthon und Collegen formulirten Augsburger Confession. Gie flagen ber Immoralität jene luthe= rischen Pfarrer au, die in reformirten Gemeinden fungiren. Sie machen die Regierung auf bas neue Gesangbuch als auf ein Bert aufmerksam, bas ihr confessionelles Gewissen trube, und in welchem ber neologische Geift bergeftalt spute, bag ein Gesang in felbem erscheine, welcher die wirklich überall verponte demokratische Ueberschrift führe: Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit. Gie forbern nun, bag man Allen, bie burch ben Staat zum geiftlichen Amte mominire werden, einen confessionellen Et ber Treue abnehme, und auf bas nachdrucklichste erklare, bag laut Artikel 10 bes organischen Gesetzes bas Oberconfistorium ber wachsame und verantwortliche huter ber Bekenntniffe und ber überkommenen Disciplin Denn vorausgesett, die Glieber bes Directoriums, die geiftliden Inspektoren, Pastoren ober Prosessoren wurden nicht zu dieser Confessionstreue verpflichtet, so folgte, daß ein Directorium ober Dberconfifterium, bas bem gesetlichen Dogma (dogme légal) abbolb, nach und nach die Rirche ber Augsburger Confession in irgend eine beliebige unionistische, philosophische und sogar politische Secte umwandeln konnte. Eine wohlthätige Regierung, wie die Ludwig Rapoleons (bamale Prafibent der Republif), konne unmöglich folches zugeben. Der Rationalismus und Unionismus, beibe in politischer Rudficht als gefährlich anerkannt, find es noch mehr in Glaubenssachen. Religiös und politisch find biese Richtungen revolutionar und wider bas Gefet fich auflehnend. Dieg find furz gefaßt unfere Rlagen und Bunfche."

Solche Dinge ausbecken, das war freilich stark, und diese Sünde wird das Directorium den Sieben in keiner Absolutionsformel vergeben. Wie sormulirt nun zum guten Ende Hr. Baum seine Meinung über die unklugen Herren Symboliker? Er vergleicht ste einer "schwarzen Schlange, die un-

ter bem Rleibe eines Dieners Chrift im Rinftern fcbleicht, und an ben Stufen bee Thrones friecht." Er ruft alle Glas bigen beiber Confessionen, alle Baftoren, alle wohlmeinenben Seelen auf, und will, bag fie mit ihm vor Gott und ben Menfchen protestiren miber Diefe Chrabichneiber, Anflager und Berlaumber ber geiftlichen Behörben; wiber biefe Ungeber von 240 Pfarrern, ale feien fie Rationaliften, Bietiften, Unioniften, politifch gefährliche Leute und Revolutionare; gegen biefe Denuncianten von 100,000 Chriften, ale fangen fe neologische und communistische Lieber; wiber biefe Appellanten an ben weltlichen Urm in Gemiffensangelegenheiten; wibet Diefe Aufforderer jur Rnechtschaft Des Glaubens \*)! Die bent iche Terminologie ift nicht ergiebig genug, um die Bungmen alle haaricarf ju geben, Die Gr. Baum feinen lutherifden Brubern in Chrifti Umt beigulegen fich bemußigt findet. Die Bergensergiegung ichließt mit ben Worten: "Doch febren wir ju unferer Rube gurud. Die Gade mare bochft lacherlich. wenn fie nicht im hochften Grabe boshaft, lugenhaft und ger haffig mare. Gelbe bem Publifum fenntlich machen, widt hin, ste zu brandmarken, und dem Abscheu nicht blog bei Gläubigen, sondern aller ehrlichen Leute preiszugeben " 20).

Dieß literarische Factum, bas jungste in der heißen Symbolfrage, wird das lette nicht senn, und wir find einer balbigen Entgegnung der Sieben gewärtig, die ihnen um so beffer gelingen kann, als der rationalistische Segner alle Granzen einer erlaubten Polemik durch seine Schmähungen überschritten. Deffen maßlose Leidenschaft ist nur dadurch erstlärbar, daß nach wie vor das Directorium sich in seiner officiellen Beste geborgen glaubt, und mit Berachtung auf das Häuslein Symbolgläubiger niedersieht; daß es jest eben

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité p. 26, 27, 28.

<sup>\*\*)</sup> lbidem p. 29.

mit der Regierung in gutem Einvernehmen stehet, und daß die Aspecten am deutschen Horizont der lutherischen Orthosdorie nicht günstig stehen. Die Folge wird lehren, ob der Nationalismus richtig rechnete. Unterdessen muß und wird der Kampf fortdauern; ein Wassenstillstand ist kaum möglich bei dem gereizten Zustande der Gemüther.

Es übrigt, eine andere Reihe von Thatsachen zu berühsten, die ein ferneres Licht auf die Verhältnisse werfen, in benen die Parteien zu einander stehen.

Die theologische Schule Straßburgs, mit der naturalisstischen Deutschlands verwandt oder ihr Kind, will dem Bater nicht in allzuweiter Ferne folgen, und zeigen, daß ihre Intelligenz den deutschen Fortschritt in Läugnung der positisven Lehren zu fassen und sich anzueignen wisse. Bruch hat hierin Ramhastes geleistet. Indessen blieb dieser Fortschritt so ziemlich auf den Katheder und die Lehrbücher beschränkt; das Bolk brauchte davon nichts zu wissen, hätte sich wohl auch darob ärgern können. Wie es nun aber oft geschieht, daß ein vorlauter Schüler in jugendlicher Dreistigseit die vom Lehrer gezogene Linie überschreitet, gewisse Folgerungen aus gewissen Grundsähen ziehet, und das, was er im theologisschen Hörsaale gelehrt worden, auf den Dächern prediget, so begab es sich in Straßburg, und ward die Beranlassung von allerlei sehr beherzenswerthen Dingen.

Dieser unkluge Schüler der Straßburger Kakultät ist Hr. Leblois, französischer Prediger am Neuen Tempel (die ehesmalige Predigersirche, wo im 14ten Jahrhundert Tauler lebte und lehrte) zu Straßburg. Am Borabend des 1. Januar 1855 sprach er vor seinen Schäslein und nütte den günstigen Moment, wie er dachte, die Gottheit Christi förmlich zu läugnen. Er konnte nicht umhin, der soeben zu Rom gesichehenen dogmatischen Erklärung der unbesteckten Empfängnis einen Seitenhied zu geben und die Ungereimtheit auszuspres

chen, Maria vollständige Göttlichkeit sei zu Rom bekreint worden. Die protestantische Zuhörerschaft hatte diese Bewläumbung ganz andächtig hingenommen, die eine der Liebelingsthesen der Herren Prediger ift. Allein der Redner wollte einen weiteren Schlag führen, hatte sich ein anderes Thema ersehen, und wagte nun einen unmlttelbaren Angriff auf die Gottheit des Erldsers. "Es sei", sagte er, "reiner Göbendienst, Christus als Gott anzubeten, und um demselben ein Ende zu machen, da er der Bernunft ebenso sehr als der Schrift entgegen sei, habe Gott den Menschen das Buch der Natur geöffnet, worin sie seinen Namen und seine Größe sehen, und zu seiner wahren Andetung geführt werden könnten")

Die Bredigt brachte große Gahrung unter ben Protes fanten, und mitunter mabre Entraftung bervor. Der Rebe ner mar offenbar ju weit gegangen, bas protestantifche Bublifum fur folche Speife noch nicht empfänglich. Es mogen folche Ungeheuerlichkeiten auf ber Lehrkanzel hingehen, für bie Rangel ber Glaubigen find fie noch ungulaffig. Gr. Leblois fagte nichts, mas er nicht aus bem Munde feiner Lehrer gebort, nichts, mas namentlich Bruch nicht icon oft fprach und scrieb; allein der Moment war ein anderer, und die Chriftuslaugner find feinem ehrfamen Gemuthe genehm. Die Laien maren emport; Eltern murben aufgeforbert, ihre Rinber ferner nicht mehr in die Chriftenlehre ju Grn. Leblois ju fchiden, eine Bittichrift wider ihn ging an's Confiftorium. Unbererfeits traten bie Berren Baftoren ju Conferengen gufammen, und ein feierlicher Protest gegen ben jungen Rednet tam an bie Dberbehorbe \*\*). Br. Leblois fuchte fich gu ver-

<sup>\*)</sup> Leblois, de l'harmonie entre la connaissance de Dieu et la vie du chrétien. Strasb. Heitz, 1855.

<sup>••)</sup> Ibidem p. 3.

theibigen und gab seine Rebe in Druck. Er handhabt die freie Forschung in Glaubenssachen als obersten Grundsat des Brotestantismus, will sich durch keinerlei Symbol binden lassen, und sucht seine Läugnung der Gottheit Jesu durch Schrift und Vernunft zu rechtsertigen, besonders aber durch die Lehrsätze seiner Prosessoren und Meister, Bruch obenan. Der kurze Inhalt seiner Schrift ist folgender: "Was ich sprach, din ich gelehrt worden; meine Lehrer sitzen auf ihren Stühlen, und Niemand wagt ihnen die Lehrfreiheit streitig zu machen". Er wurde unterdessen vor das Directorium gelaben, das ihm einen ein sach en Berweis gab. Sehr empfindlich dürste dieser nicht ausgefallen seyn, da die verehrlichen Glieder besselben zum großen Theile mit den Grundsätzen des Hrn. Leblois selber liedäugeln.

Damit war aber die Sache nicht abgethan; wider den Rebner traten zwei wohlmeinende Symbolgläubige auf, die befannten herren Matter, Bater und Sohn. Matter jun. in feinem Briefe über bie Gottheit unseres Berrn Jesus Chriftus\*) liefert jur Feststellung bes Dogma bie gewöhnlichen Beweise, wie sie bei ben fatholischen Theologen vorkommen. Seine schwache Seite beginnt erst bei ber Frage von ber freien Forschung, die er factisch gelten laffen muß, und die er nicht den Muth hat, theoretisch formlich abzuspreden. Matter sen. in seiner Schrift: Die Freiheit und Die Autoritat \*\*) behandelt mit vieler Gewandtheit die Frage, in wie weit dem Protestanten das Recht der freien Forschung zustehe, und sucht darzuthun, daß dieses Recht nicht ein abfolutes sei, indem sonft keine Christuslehre mehr ficher sei unter ber hand ber rationalistischen Rritik. Jedem stehe frei, fich irgend eine Confession zu mählen, Jude, Beide oder

<sup>\*)</sup> A. Matter: Lettre sur la divinité de Notre Seigneur Jesus-Christ. Strasb. Berger-Levrault, 1855.

<sup>\*\*)</sup> M. Matter: La liberté et l'autorité. Strasb. 1855.

Chrift zc. ju werben; hat er aber gewählt, g. 23. ben Protes ftantismus Augeburger Confession, bann habe er bas Recht nicht, beffen Symbol ju wiberftrelten. Der Sas wird fct umfichtig burchgeführt, und macht bem Scharffinn und guten Billen bes vormaligen Generalinfpectore ber Univerfitat, jest (protestantifden) Canonifus ju St. Thomas alle Ehre reicht aber gegen bie Cocinianer nicht aus, beren Streben eben babin geht, vom Broteftantismus nur bas Princip ber freien Forichung und bie Bibel gelten ju laffen, mit ber mar nachgerabe nach Gutbunfen verfährt. Die Matter ernietet barum nicht ungetheilten Beifall, und wenn auch Golde, it es noch mit ihren Combolen gut melnen, ihrem reblichen Streben Rechnung trugen, fo mußten fie anbererfeits batt Urtheile über fich vernehmen, worunter bas bes befannten Barifer Baftore Athanafius Coquerel in der Beitfdrift: 21en, Grn. Matter bem Bater befondere empfindlich febn muste. "Br. Matter", heißt es ba, "mit feinen pietiftifchen Tenbengen weiß burchaus nicht, mobin er uns führt. fic lange über die Rothwendigfeit einer Autorität ersprocen fügt er julest biefe Borte bei: ber beilige Beift, bas Ift die Autoritat. Er proclamirt bie allgemeine, folecht binige und unfehlbare Autoritat bes beil. Beiftes in ber Rirche! Ber laugnet biefelbe? Bas haben fie aber gewonnen, indem fie fich auf die Autoritat bes beil. Beiftes berufen, ohne ju bestimmen, wo biefelbe fich fund gibt? Richte. Es lobnte bie Dube nicht, eine fo heftige und verwirrte, antiproteftantifche Flugidrift herauszugeben" \*)

Beibe Matter find Laien. Ihr Angriff nothigte Gru. Leblois zu einer Antwort \*\*). Sie ift objectiv fdmach; Leblois

<sup>\*)</sup> Le Lien. Siehe fathol. Rirchen = und Schulblatt fur bas Elfaß. 1856. S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Leblois: Réponse à la lettre sur la divinité de Jesus-Christ de M. Matter. Strasb. Heitz. 1855.

behauptet, man verleumbe ihn, wenn man ihm vorwerfe, er laugne die Gottheit bes Erlosers, da er boch ein inniges Berhaltniß zwischen Gott und Christus annehme, welches Berhältniß man Dogma ber Gottheit Jesu nenne! Dieß ift MUes, und ftellt sich baburch ber Hr. Pastor an ber Reuen Rirche entweder ein Zeugniß aus, daß er die Frage nicht verstehe, wenn er bie gleiche Befenheit des Sohnes mit bem Bater und einen gewissen innigen Rapport beider verwechfelt, ober baß er sich in eine mahre Erörterung nicht einlaffen wollte. Gludlicher ift er, wenn er beibe Grn. Matter in Biberspruch mit sich zu bringen sucht, und scheint es in ber That, daß der Bater vormals ziemlich freisinnige Ideen zur Schau getragen, und ber Gottheit Christi in seiner "Univerfalgeschichte ber driftlichen Rirche" feineswegs ftart das Wort gerebet habe \*). Bas freilich fatal klingt, aber im Leben eines protestantischen Gelehrten nicht Wunder nehmen barf, beffen Grundsat freier Forschung badurch gerechtfertiget scheint, baß er vom Schlimmen jum Guten fommt, unterdeffen bie Degner vom Schlimmen täglich jum Schlimmern gehen.

Damit es nicht heiße, Hr. Leblois sei seinem ältern Gegner, der ihn aus der brausenden Freiheit in die ruhigere Bahn der Autorität zurückzuführen suchte, die Antwort schuldig geblieben, so gab er bald darauf unter dem Titel "leber die christliche Freiheit und den Protestantismus" — eine Presdigt in Druck, die den absoluten Grundsatz freier Forschung in der Offenbarung aus's bestimmteste handhabt, und ebenso entschieden den der traditionellen Autorität verwirst. Er ist darin sehr vorlaut, und gibt sich das Ansehen, als trete er vor keinerlei Folge seiner Ueberzeugung zurück; ist aber im Grunde nicht wenig Prahlhanns, da er wohl weiß, daß von dem Publisum wenig zu sürchten sei, so lange er in prunkendem

<sup>\*)</sup> M. Matter: histoire universelle de l'Eglise chrétienne. t. I.

Stolze eine ber sogenannten protestantischen Eroberungen au und für sich in Schup nimmt: die Abschüttelung ber Aneche schaft bes Geistes. Einige seiner Aussprüche find indeffen der rakteristisch für ben Stand ber Dinge.

"3wei Stromungen", fagt er, "geben fich fund auf ben Gebiete bes Glaubens, Die Eine will ben Menfchen burch Die Ueberlieferung bes Alten jum leben fubren (burch bie fpmbolifchen Bucher), bie taucht ihn unter in ber Sclaberei; bie anbere Stromung führt ben Menfchen in gerabn Linie gu Gott, und muthet ihn an, ohne Mittler an ber Duelle bes lebens und ber Bahrheit zu trinfen, bie ewig aus beffen Bufen fließt; es ift bie Stromung, bie ben Dem fchen jur Freiheit führt". "Das foll ber Diener Chrifti benen fagen, bie an ben verjährten Formen bangen, und bie Religion blof in ihnen fuchen. Gie meinen, wenn man ihner blefe Formen nahme, fo murben bie Grundpfeiler bes Glaubene gerftort und Alles mare verloren. Alles verloren? im Gegentheil, Alles mare gewonnen". "Go wie Gott bie Strahlen ber Sonne über alle ganber und Erzeugniffe and gießet, fo arbeitet ber Beift Gottes unablaffig in ben Seelen. Er ftromt feine Bahrheit, bas leben, bas Blid und bie Freude über alle Menfchen aus, welches auch ihre Bautfarbe ober ihr Bilbungegrab fei". "Die heutige Erziehung fpricht flete von einem fernen Gott, flatt vom mabren Gott gu reben, ber mit uns und in uns ift auf Erben, und ber fic und offenbaret, wenn wir ihm ein reines Berg öffnen". "Die Wahrheit ift unenblich wie Gott, beffen emiger Gebante fle ist. Keiner kann sie in ihrer großen Fülle ergreifen. Was ift nun bas betrübenbe Schaufpiel ber driftlichen Rirchen ? Seitdem die Reform ben Chriften die Freiheit wiedergab, bie ihnen bas Mittelalter genommen, icheinen bie Spaltungen und Unordnungen mehr als je jugenommen ju haben; bie Schuler Luthers und Calvins beißen, gerreißen und gehren fich gegenfeitig auf". Br. Leblois fcbließt feine beiftifchepantheistische Homilie mit folgenden Worten: "Lasset also Gott unmittelbar auf die Geister wirken, und diese frei Gott nahen. Handhabet treu den köstlichen Grundsatz der freien Forschung, womit die Reform die Welt begabt. Ferne von uns, über die protestantische Vielheit zu erschrecken, freuet euch vielmehr der ungeheuern Mannichsaltigkeit (diversité), die in deren Schoof herrschet. Sie eben trägt zum regen Leben unserer Kirche bei, und ist ihre Glorie"\*)!

Ein Commentar zu Dieser Ergießung mare überfluffig. Br. Leblois fest fich nicht bloß über die Symbole hinaus, feine Grundfate bes reinen Deismus fragen nur um bes Anftanbes willen noch etwas nach der Bibel, und nur um fchrantenlos in derselben zu walten. Allein ein ziemlich ftarker Unflug von Pantheismus ift an mancher Stelle bemerfbar, und ohne Erstaunen erblickt man ba eine Folge ber philosophischen Studien, die unsere protestantischen Candidaten brüben in Deutschland fich holen, und sobann auf frangofischem Boben und in der confessionellen Rirche einzuburgern suchen. Das barob die treuen Symbolwachter Zeter rufen, und behaupten ber Glaube fei in Gefahr, wird Riemand Bunber nehmen. Derfelbe ift nicht bloß in Gefahr, er ift völlig untergegangen in benen, die bem Rationalismus ber Strafburger Fafultat huldigen. Wohin es führe — werden wir vielleicht bald sagen können. Bis jest ift durch die herbe Bolemit nicht nur fein Schritt zur Annaherung geschehen, bie Barteien find vielmehr weiter auseinander, und die Kluft ift nnabsebbar.

<sup>\*)</sup> Leblois, de la liberté chrétienne et du protestantisme. Strasb. Heitz. 1855.

## XXXVI.

## Dr. Boffer's Husttica.

Gefchichtequellen ber hufitischen Dewegung in Bohmen, I. Band, von Dr. und Professor C. Soffer. Serausgegeben von ber kaiferl. Alfabente ber Wissenschaften in Wien als zweiter Band ber Scriptores rerum Austriagarum. 1856.

Hiemit beginnt zum erstenmale eine weitern Kreisen pogängliche Bublifation ber historischen Quellen über bas hist tische Zeitalter. Wir besassen bis jest nicht viel mehr, als was aus Cochläus, Theobald und der Wittenberger Ausgabe hufttischer Briefe von 1537 geschöpft werden konnte. Erk in neuester Zeit hat Palachy in seinem böhmischen Archiv wichtige Stude publizirt, die aber, weil böhmisch, dem größeren gesehrten Publifum fremd bleiben mußten. Nur durch bes genannten Gesehrten Geschichte von Bohmen sind wir in die hustische Periode eingeführt, und in ihr gehörig orientirt worden. Gleichwohl blieb für eine vollsommene und nach allen Seiten hin erschöpfende Darstellung des Hustismus noch viel zu thun übrig; ein Bedürfniß, dem nur durch eine Duellenausgabe genügt werden konnte.

herr Brof. Sofler hat fich nun biefer Aufgabe unterzogen; nach feiner eigenen Angabe hat er ein Material von nicht weniger als drei Bänden gesammelt. Der erste Band, bie Scriptores", enthält eine Einleitung von 63 Seiten und 640 Seiten Text. Indem wir uns eine nähere Beleuchtung zum Schlusse vorbehalten, gehen wir gleich auf die Duellen ein.

Den Anfang der Ausgabe bilden neun fleinere Chronifen, nämlich: 1. das Chronicon Viennense (1367—1405);
2. das Chronicon Bohemiae (824—1419);
3. ein zweites Chronicon Bohemiae (1348—1411);
4. das Chronicon Universitatis Pragensis (1348—1420);
5. das Chronicon Palatinum (1346—1438);
6. das Chronicon Treboniense (1419—1439);
7. das Chronicon Capituli Metropolitani Pragensis (1318—1439);
8. das Chronicon Procopii notarii Pragensis;
9. das Chronicon veteris Collegiati Pragensis (1419—1441).

Bon diesen kleinen Schriften, die denn auch sammt und sonders nur 102 Druckseiten einnehmen, sind nur die unter 4, 8 und 9 bezeichneten Chronisen von größerer Bedeutung. Die der Universität berührt vornehmlich den Streit zwischen den Deutschen und Böhmen, der mit der Vertreibung der ersteren endigte. Ihre Angaben erhalten die wichtigste Ergänzung durch die weiter unten zu erwähnende Chronis des Peter von Madenovic, und die darin mitgetheilten Zeugenverhöre mit Hus. Die Chronis des Stadtschreibers Prosop von Prag, der um 1476 lebte, hat nicht den Werth einer gleichzeitigen Arbeit; aber sie ist in sofern von großem Interesse, als sie uns sehrt, wie man, um mehr als ein Menschenalzter von den hustischen Bewegungen entsernt, über dieselben zu urtheilen begann.

Der erste Scriptor von hoher Wichtigkeit ist Peter von Mladenovic. Er gehörte zu den intimen Freunden des Hus, begleitete denselben nach Konstanz in den Diensten des Joshann von Chlum, als des letteren Sekretär, und beobachtete mit Genauigkeit den Hergang auf der ganzen Reise, war da stets um die Person des Hus. Als derselbe eingekerkert

wurde, verfaßte Peter, im Ramen ber anwesenben Bohmen, eine Beschwerbeschrift gegen die Magregel, und las fie ben Concil vor. Sobald die Bater nach bem ersten öffentlichen Berhör mit hus zu seiner Berbammung schreiten wollten, war es Peter, der, rechtzeitig bavon benachrichtigt, feinerseits den Herrn von Chlum und Duba davon Kunde gab. Sie liefen zum R. Sigmund, und biefer vermochte bas Concil, das Urtheil bis auf weiteres zu verschieben. Beter horte fpe ter die verhängnisvollen Worte des Königs, in benen biefer die Bater ju schnellem Ende mit hus und hieronymus mahnte, und bie sich wie ein Lauffeuer in Bohmen verbreiteten. Sigmund glaubte sich nicht behorcht, als er sprach Nach Hause zurückgefehrt, erlangte Peter ben Grad eines Doctors, nachdem er bislang nur Baccalar gewesen. Unter ben Husiten gelangte er bald zu großem Ansehen, so bas sein Rame neben dem des Jakobellus von Mies, Christian von Prachatit, Profop von Pilsen, Johann Rokycana vielfach genannt wurde. Er gehörte in der wildesten Epoche ftets ber gemäßigten Partei ber Susiten an. Aus biefem Grunde stand er auf Seite des M. Pribram, als im Jahre 1427 mis schen diesem und Peter Englis Streitigkeiten über Die Abend mahlslehre entstanden. Rolycana war mit Letterem verbunben, und wußte es durch Benütung politischer Berbaltniffe dahin zu bringen, daß M. Pribram und Peter von Mabenovic zuerft gefangen genommen, und bann aus Brag eris lirt wurden. Die Zeit verringerte bas Ansehen bes Rotycana, Peter fehrte nach Prag zurud, und befam daselbft bie durch den Tod des utraquistischen Administrators Christian von Prachatit erledigte Pfarre bei St. Michael.

Iwischen ihm und Rokycana muß indeß eine Versöhnung vor sich gegangen seyn, denn er betheiligte sich an der Gesandtschaft, die im Jahre 1446 nach Rom abgeschickt wurde, und die Bestätigung des Letteren als Erzbischof von Pragerwirken sollte. Allein alle Anstrengungen waren vergeblich;

ber Papft konnte nicht auf biese Bitte eingehen, ba ihn bie Ratholifen Bohmens, herr Ulrich von Rosenberg an ber Spige, flehentlich baten, fie vor ihrem Feinde zu beschüßen. Diese fruchtlosen Versuche zu einer Einigung mit bem Papfte erbitterten endlich nachhaltig die Utraquiften, und fie begannen an eine Berbindung mit dem griechischen Patriarchen zu benken, deren Einleitung zu Konstantinopel nicht in das Jahr 1452, sondern in das Jahr 1447 zu setzen ift. Damals fagte Peter von Mladenovic zu dem Cardinal Johann von Karvajal, der nach Prag gefommen war, um neue Unterhandlungen anzuknupfen: "werbe Rom unerbittlich bleiben, fo werbe man bald unerhörte Dinge vernehmen." Es konnte wohl nur die angebahnte Verbindung mit Konstantinopel gemeint senn. Peter ftarb 1451 ale Abministrator sub utra-Sein Zeugniß darf wohl da, wo er über Husens Glauben berichtet, als unverdächtig angenommen werben.

Seine neu edirte Chronik füllt 204 Seiten. Bis jest war dieselbe nicht gehörig veröffentlicht; denn was sich von ihr in der Historia de actis etc. vorsindet, welche die Einsleitung zu den Opp. Hussi bildet, ist durch vielsache Interposlationen verstümmelt, und durch noch weit häusigere Auslassungen verfürzt. In ihrer Authenticität ist die Schrift erst von Palach benüht worden. Sie enthält bloß die Geschichte von Husens Reise zum Konstanzer Concil und seiner Bersurtheilung daselbst; von Briefschaften und andern Documensten ist nur das ausgenommen, was unmittelbar die Person des Hus berührte, und insofern allerdings auch der Zeit vor 1414 und 1415 angehört.

Während Palach's Darstellung mit dem Verlaufe des Prozesses wahrheitsgemäß bekannt gemacht hat, vermissen wir doch in der Erzählung ein detaillirteres Eingehen in des Hus Dogma. Der Zweck der Erzählung hat dieß nicht ersheischt, allein für ein genaues Verständniß der husitischen Bewegung ist doch eine vollständige Einsicht in die bedeus xxxix.

tenbfte ber Quellen von Bichtigfeit, und ber bogmatifche Thell befonbers bervorzuheben. Diefer ift aber in ber Depositio tostium vorhauben. Die vornehmften Unllager bes Sus beim Concil, Dichael be Caufis und Stephan Balec, haben nicht bloß gegen benfelben Befdulbigungen erhoben. Die fic auf feine Schriften grundeten, fonbern auch Beugniffe vorgebracht, bie fich auf fein Betragen, feine Predigten und bie und ba gepflogenen Unterrebungen bezogen. Es ift aus bes Bangen erfichtlich, bag ein Theil ber fo vorgebrachten Be fouldigungen falfd mar und auf Berlaumbungen berubn, ein anderer felbft von Bus befraftigt wurde. Auffallend fin die fteten Beschuldigungen, die gegen Sus in Bezug auf Die Abendmahlslehre erhoben wurden. Dan muß wohl in Rud ficht auf feine eigenen Betheuerungen, wie auf ben Glauben feiner Schuler annehmen, bag er bierin rechtglaubig geme fen; allein es muß ihm boch beliebt haben, ungewöhnliche und fpipfindige Reben über biefelbe ju fuhren, fouft murbe bie Allgemeinheit ber Beschuldigung faum erftarlich feyn.

Die Zeugenaussagen beginnen in Softer's Ausgabe auf Seite 182. Die erste hat ben Titel: Articuli Zbynkonis Archiepiscopi contra Johannem Hus et hujus responsa. 1409. Die hier niedergelegten Beschuldigungen und Antworten zeigen unwiderleglich, wie hus sich darin gesallen, den Riems zu beschimpfen, Jedermann der Simonie zu verdächtigen. Seine Unterscheidungen zwischen einem fündhaften und einem ordentlichen Priester im unfirchlichen Sinne treten schon da auf; er nimmt entschieden für Wistless Partei. Auf den Börwurf nämlich, daß er denselben einen fatholischen Doctor genannt, und gewünscht habe, daß seine Seele da sei, wo die des Wistless, entgegnete er (S. 186): "Ich weiß im Böhmischen das Wort Catholicus nicht gut zu geben, außer ich übersehe es mit allgemein (obecny); würde man aber sagen: christlich, dann habe ich gesagt und sage es noch, daß Wistless.

wie ich hoffe, ein guter Christ, und hoffentlich im Himmel

Die Articuli contra J. Hus a Michaeli de Causis in Romana curia oblati cum responsis M. Johannis Hus, 1412, enthalten wiederholte Beschuldigungen gegen Sus wegen baretischer Auffaffung ber Abendmahlelehre, wegen ber Behauptung, daß die Laien berechtigt maren, den Geiftlichen ihre Zehnten nicht zu zahlen. Der Beflagte widerlegte zwar bie ihm gemachten Vorwürfe ziemlich genügend, allein es zeigt fich, daß er der Laienwelt stets bas geistliche Gut vor Augen gehalten und, auf das gelindeste beurtheilt, dieselbe aufgestachelt habe. Die Depositiones testium contra magistrum Johannem Hus a. d. 1414 enthalten die burch ben Eid befräftigten Aussagen bes Pfarrers von St. Clemens in Brag, Johann Protyva. Bus gibt ba zu, gefagt zu haben: "3ch sagte und schrieb: D Wifleff, Wifleff verdreht Mandem den Ropf, und tieß um fo mehr, als mancher Leute, insbesondere aber geiziger Priester, Röpfe nicht mehr fest ftehen." Auch hier wie bei 3byufo liegen interessante Aussagen vor über Bus' Theilnahme an bem Bermurfniß mit ben Deutschen und ihrer Vertreibung von Prag. Es folgen die Beugniffe des Johann Petlo (Holle), ehemals Prediger bei Et. Egib, bes Predigers am Prager Schloß, Benes, bes Predigers bei St. Castulus in Prag, Paul, des M. Andreas Broda, des M. Nifolaus Podwienie, des Pfarrers Nifolaus in Wfetat, des Wenzel von Wodierad, öffentlichen Notars. Ihre aufmerksame Erwägung zeigt, baß, wenn bem hus auch hie und ba mit Unrecht haretische Auffaffungen imputirt merben, er boch feine Gelegenheit verfaumt habe, die gefährlichsten Urtheile über die durch Gundhaftigfeit alterirte Macht eines Priefters, Bischofs und Papftes zu fällen, und foldergeftalt bas Bolf gewöhnte, mit wegwerfenber Berachtung fatt ber frubern Chrfurcht auf ben geiftlichen Stanb ju schauen. Endlich folgen jene Artifel felbst, die Papst Johann XXIII.

burch Michael be Caufis jugeftellt worben find, ale his fcon eingeferfert mar.

Comohl die Anflagen als bie Antworten, Die Bus felbe por bem Concile gab, zeigen, baß er zuerft und mit Grielg wegen feiner Brabestinationslehre, bann wegen ber Anfeindungen bes geiftlichen Stanbes angegriffen murte. Seine Schif ten maren bierin feine bestigften Anflager; man las bie infriminirten Stellen aus benfelben vor, Beter von Mlabenori gibt une barüber ausführlich Runbe. Dr. Bofter fagt in Bo aug auf ben geregelten tanonifden Bang bee Brogeffes mit Recht (S. 316): "Wenn baber nach bee hus Tobe ausge fprengt murbe, er fei ungehort und auf falfder Beugen Mo gaben bin verurtheilt worben, fo war biefes eine ber gewöhnliche Revolutionelugen. . Man fieht nun beutlich an Betrus, W bas Zeugenverbor felbft febr boch hinaufging, und nicht bis ble jungfte Bergangenheit umfaßte, bag bie beeibeten Beugen Bus gegenüber auf ihren Musfagen beharren, und bes lette ren Untworten in fehr wichtigen Dingen nichts weniger als ein Gingeben in die Cache verrathen." Sus felbft miberif nicht bie angefochtenen Gage, fonbern er verfuchte ibre Batheibigung, wobei er allerdings vergaß, daß bas Concil fic mit ibm in eine Controverse nicht einlaffen tonnte. intereffant ift bie im Unbange ju Betere Schrift veröffents lichte Predigt, Die Bus vor bem gesammten Concil halten wollte, wenn es ihm gelungen mare, fich gu rechtfertigen. Es ift überrafchend, ju bemerten, bag biefelbe fich burd feinen befondere hohen Gebanfenflug auszeichnet. mar bieg ber legte Trumpf, ben er ber gelehrteften und ausgezeichnetsten Berfammlung Europas gegenüber ausspier fen mollte.

Die Beröffentlichung ber Schrift Peters wirft aber auch noch auf andere Borgange ein helleres Licht. Wir beben baraus die Berichte über Sus' Opposition gegen bas Deutschihum und feinen Antheil an ber Bertreibung ber Deutschen von Prag, und die Erzählung seiner Gefangens nehmung in Konstanz heraus.

Der erste Punkt wirb, trop seiner Importang, in ben Arbeiten von Balady und Tomet (Geschichte ber Prager Universität) nur furz berührt. Auch das Chronicon Universitatis Progensis beschränkt sich auf die einfache Erzählung, daß R. Bengel ben Bohmen brei Stimmen an ber Prager Universität eingeräumt habe, worauf die übrigen Rationen nach vorläufiger Verabredung (facta inter eas diabolica conspiratione) auswanderten. Des Hus geschieht faum anders, als burch Rennung seines Namens Ermähnung. Aber die Beugenaussagen bei Peter von Mladenovic beschuldigen ihn gerabezu, berjenige gewesen zu fenn, ber haß und 3wietracht unter ben Bohmen und den übrigen Rationen schurte, und namentlich beshalb beren-Entfernung wollte, um feinen Reuerungen besto schnelleren Eingang zu verschaffen. Go wird ihm vorgeworfen (S. 195), baß er in seinen Predigten die Bohmen gegen die Deutschen aufgereizt und gefagt habe: es sei allgemeine Meinung, daß die Bohmen in dieser Beziehung ärger als die hunde ober Schlangen baran seien; "denn der hund vertheibigt bas Lager, auf bem er liegt, und wenn ihn Jemand vertreiben wollte, so kampft er, ahnlich thut es auch bie Edlange; une aber bruden bie Deutschen auf alle Beife, nehmen die Memter in Bohmen in Beschlag, wir schweigen baju." Bus antwortete barauf: "als die Bayern und Meißner in Bohmen einbrachen, Stadte verbrannten, und bie armen Bohmen marterten und todteten, ba fcmerzten mich diese Schandthaten, und ich sagte: daß die Bohmen in dieser Beziehung ärger baran seien, als die Hunde und Schlangen, weil fie, obwohl ihre Sache gerecht sei, ihr Reich nicht vertheidigten. Ebenso sagte ich und sage, daß die Bohmen in ihrem Ronigreiche nach ben Gesetzen, ja nach bem gottlichen Gesetze und nach ber natürlichen Ginsicht bie erften in jedem Amt ihres Reiches seyn sollten, wie es die Franzosen

in Frankreich, Die Deutschen in ihren ganbern find Comit ber Bobme, ber ber deutschen Sprache nicht fundig ift. in Deutschland als Pfarrer ober Bifchof Diefelbe Beltung bane wie ein ftummer Sund bei einer Beerde, ebenfo gilt unt ein Deutscher nicht mehr. Da ich weiß, bag bieg bem Bo febe Gottes und ben Ranonen entgegengefest ift; fo fage ich es fei nicht gestattet. Die beutschen Stubenten find aber nicht von irgend Jemand vertrieben worben, fonbern ihr Git felbft bat fie vertrieben; fie haben fich unter Strafe bet Bannes, bes Eidbruches, bes Berlufts ber Ehre und einer Ennme von 60 Schod verbunden, bag Riemand bei te Studium verbleiben wolle, in fofern fie nicht brei Stimmen an ber Brager Univerfitat, bie Bohmen aber nur Gine Stimme haben wurden. Der Befehl bes Ronigs war vermoge bei Stiftungeurfunde ber Univerfitat, Die Raifer Rarl beiligen Angebentene mit bem golbenen Giegel verfah, entfcheibent

Dt. Andreas Broba, Brager Domhert, fagte gerabeju: et miffe bestimmt, bag Dt. hus vom Ronige und feinem Rate ben Befehl erlangt, burch ben, gegen bie Ginrichtung ber Universität und gegen bie unter ben Rationen geschebene G nigung, ben Bohmen brei Stimmen guerfannt worben. Sie fommt noch eine, im Gereborfer Cober enthaltene, Seite 199 mitgetheilte Ergangung. Sus fagt ba: "3ch trachtete mit Kreude, fenes (entscheibenbe) Schreiben vom Konig, bas bem Stiftungebriefe ber Universitat gemäß mar, gu erhalten, id that bieß auf bes Anbreas von Broba Rath. 3ch befchmer ibn, mir ju fagen, ob ich recht thate? Er entgegnete: D Sus, werben wir in Diefer Ungelegenheit feinen Befreier baben? 3ch antwortete: 3ch hoffe, bag une ein folcher wirb. Spater lag ich febr frant barnieber, er tam mit Dr. Johann Elia ju mir; beibe ftanben bor meinem Bette, ale ich frug, ob es gerecht fei, bag wir brei Stimmen verlangen ? Beibe ermiberten: D gabe es boch Gott, wir murben nie dahin gekommen sehn. Ich entgegnete: Sehet, ber Bote kam mit einen

Schreiben bes Königs an die Universität, hier ist eine Absschrift, leset sie. Als sie sie lasen, freuten sich beide und ersgoßen sich in Lobeserhebungen. Ich erwiderte: Seht, ich bin fast am Tode, wenn ich aber sterbe, so bitte ich cuch, steht für die gerechte Sache und Befreiung unserer Nation ein." Wenzel von Wodierad, öffentlicher Notar, bezeugte nach absgelegtem Eide, daß er in einer Predigt des Hus solgende Worte vernommen: "Kinder, Gott der Allmächtige sei gelobt, denn wir haben die Deutschen ausgeschlossen, wir haben jest ein Ziel erreicht, für das wir eingestanden sind, wir sind Sieger; danken wir insbesondere dem Herrn Nikolaus (von Lobkowiß), der unsern Bitten gemäß beim Könige wirks sam war."

Die bieber angeführten Zeugnisse erflaren bas Auftreten Husens gegen die Deutschen vornehmlich aus nationalen Antipathien. Man hat hier nicht nothig zu ber Erflärung zu greifen, daß durch das llebergewicht der Deutschen im Rath der Universität die Bohmen bei der Verleihung von Prabenden, die ftiftungemäßig von der Universität beset wurden, fich verfürzt sahen, und daß fie, Hus an der Spige, einem allerdings unbilligen Berhältnisse ein Ende machen wollten. In dieser Angelegenheit war nämlich schon seit 1390 zu Gunften ber Bohmen entschieden. Bei bem am reichften botirten Rarlefollegium war ba bestimmt worden, baß eilf Stellen ben Böhmen reservirt, die zwölfte abwechselnd einem Eingebornen und einem Deutschen gegeben werden sollte. Daffelbe Berhalts niß war bei den übrigen Rollegien schon früher in Anwenbung gefommen, so daß die Deutschen einzig und allein in ber Bestimmung ber streng zur Universität gehörigen Ungele= genheiten ein Uebergewicht hatten. Susens Bestreben ging alfo bahin, die hochfte Bildungeanstalt gang zu nationalifiren, weil eben ihre Eriftenz nicht andere feinen Bunfchen zufagte. Indeß muß noch ein anderer Erflarungegrund angenommen werben, und biefer ift die Orthodorie ber deutschen Magister.

In feinen willeffitifden Bestrebungen fant bus feine ent fciebenern Begner ale bie Deutschen; wollte er feinen Bo mugungen freien Durchbruch verfchaffen, jo mußte er biefe Begner jum Schweigen bringen. Co fpricht fich Dicad be Caufis in feinen Unflagen gegen Bus auch gerabezu aus. Er fagt namlich: "bamit ertannt werbe, bag Johann but außerlich mit einem Schaffelle befleibet, innertich aber ein rauberifder Bolf fei, fo follen bie nachftebenben Artitel baju bienen, um ihn nach ben Borten bes Ertofere aus feinen Krüchten erfennen zu laffen. Erftens batte Sus bie Abfict Brrthumer auszubreiten, wie er auch gethan; babei fant et bag er Biberftand an ben beutschen Dagiftern gu befahren babe. Damit fie ihn und feine Bartei nicht überftimmen möchten, benn fie hatten brei Stimmen, er aber mit feinen Anhangern nur Gine, arbeitete er babin, bag bie Deutschen nur Gine Stimme, er aber mit feinet Bartel brei batte. Aber gerabe im Begentheil mar feit langem ein Bertrag gwifden ben Nationen ber Prager Universität geschloffen worben; es follten namlich bie Deutschen brei, bie Bohmen Gine Stimmt haben, und alle, bie Glieber ber Univerfitat murben , legten einen Eid ab ben Bertrag aufrecht erhalten zu wollen. Durch ftetes Schuren gelang es bem Bus, bag bie brei beutiden Nationen burch ben weltlichen Arm jur Bergichtleiftung auf bie brei Stimmen aufgeforbert wurden; sie sollten nur Eine Stimme haben und ber Bahl bes Reftors entfagen. fie gegen ihren Gib nicht verftogen wollten, murbe ihnen mit Umftoffung bes Bahlrechtes ein Reftor aufgebrungen. bieg bie Deutschen faben, beschloffen fie, ebe baß fie ihrem Rechte entsagen ober mit ihrem Leben Gefahr laufen wollten, Brag ju verlaffen. Daburch ift jenes berühmte Brager Stubium, bas ehebem in ben verschiebenen gafultaten fo ausgegeichnete Danner hervorbrachte, aufgelost worben."

Palacty trat ber Meinung entgegen, als fei bie Berhaftung bes Sus in Ronftang bie Folge eines Bluchtverfuchs besselben gewesen, welche Ansicht auch von Aschach vertreten wurde. Der erstere Histerster sich dabei auf das gewiß am meisten beweisende Zeugniß des Mladenovic, der über diese Angelegenheit in folgender Weise berichtet.

"Als M. Joh. Sus ungefähr 31 Wochen in Konstanz anwesend war, verbreitete sich bas Gerücht, daß er in einem Benwagen aus ber Stadt entfommen sei, boch war das Gerücht falsch. Es fam daher, daß einige berittene Ancchte mit einem Wagen um Ben fuhren und die Dede, welche man Sperloch nennt, nicht vom Bagen herabnahmen; bas heu führten fie aber unbedectt. verbreitete fich bas Gerücht, Bus fei im Beu aus ber Ctabt entfloben und sei so hinausgebracht worden. Thatsächlich aber war eines Fluchtversuchs nie gebacht worden; es ist flar, daß, wenn er entflohen ware, er nie ware eingefangen, eingekerkert und endlich verurtheilt worden. Darauf schickten die in Ronftanz anwesenden Rardinale ben vierten Tag nach St. Ratharina, aufgestachelt von Bus Begnern, bem Palec und Michael De Causis, zwei Bischofe, ben von Augeburg und ben von Trient, mit bem Burgermeifter und einem Ariegsmann, hans von Poden, in die Wohnung beffelben. Gie famen gegen Mittag und sagten bem herrn Johann von Chlum, fie feien von Seite ber Kardinale und im Auftrage bes Papftes getommen, und da hus früher Gehör gewünscht hatte, so seien fie bereit ihn zu hören. Gr. Joh. Chlum ftand auf und erwiderte ihnen im sehr gereizten Tone: Wißt ihr, hochwürdigste Bäter! wie und weshalb M. J. Sus hieher gekommen? wißt ihr es aber nicht, so will ich es euch sagen. Ale wir nämlich, ich und Gr. Wenzel Leftna, bei unserm Gerrn Raiser waren und die Absicht hatten, zu unserm Ronige und in unser Land zurückzukehren, so befahl er uns selbst, ben D. Johannes des fichern Geleites zu verfichern, er folle zum gegenwärtigen Concile kommen. Dieg wiffet, bamit ihr nichts gegen die Ehre unseres herrn vornehmt! Bu dem Burgermeifter fagte er beutsch: Ihr mögt miffen, daß, wenn ber Teufel zu seinem Proceffe fame, er aufrichtig gehört werben mußte. Beiter fagte Berr Johann zu ben Bischöfen: Der herr König sagte übrigens, wenn M. Sus einstimmt zum Concil zu gehen, so fagt ihm, bag er über bie bewußte Materie nichts vor meiner Ankunft sage, daß ich mit

Gortes Gulfe mint Concil fommen werbe! Muf biefe fo briffen Beben erwiderte im Damen ber Anwesenben ber Bifchof von Trient: herr Johannes, wir tamen nur um bes Friebens willen, bemit fein Tumult entftehe! Da ftand Dt. Joh. Gus, ben, wie ich glaube, teiner ber Bijchofe bisber gefannt, vom Tifche auf um fagre: 3ch tam nicht zu ben Rarbinalen allein ber und wunfche auch nicht abfeite mit ihnen zu reben, fonbern bin gum gefammen Concil gefommen und will ba fprechen, was mir Bott eingeber wird und worüber ich gefragt werbe. Doch bin ich auf bas Basangen ber zwei Karbinale alebald bereit zu ihnen zu fommen, um winn ich über etwas gefragt werbe, fo boffe ich eber ben Tot je wahlen, ale bie Bahrheit, bie mir aus ber Schrift ober anderstoober flar murbe, gu verheimlichen. Wahrend bent traten bie ge nannten Bifchofe und Andere unter freundschaftlichen Berficherungen gu D. Joh. Gus, und verlangten von ihm in aller Gate, er mogt mit ihnen gu ben Rarbinalen, bie mit ihm ju fprechen wonnferen fommen. Dagwifden wurde aber bas Baus, in bem Gus wohnt und einige ber benachbarten mit Bewaffneten befest. 2113 dus bie Stufen berabftieg, gab ibm bie Birthin einen Delgweig; er fegnete fe bafur mit ben Worten: Gott fegne bich! worauf fie weinent Die Bifchofe follen, wie Ginige ergablen, beim Bert fteigen gefagt baben: bu wirft nicht mehr Deffe lefen ober font als Briefter fungiren. Er beftieg bann ein ichlechtes Bferb und ritt mit ben genannten Abgeordneten und mit Grn. Joh. Chlum gu ben Rardinalen im papfilichen Palafte. Als er zu ihnen gefommen war und fie begrußt hatte, fagten fle ju ibm : Deifter Johannes, viele und wunderfame Dinge werben von euch ergablt, ihr follet viele Irrthumer fefthalten und im bobmifchen Ronigreich verbreiten. Defhalb liegen wir euch kommen, um mit euch zu reben , ob bem fo ift? Er entgegnete: Gochwurbigfter Bater, bu mogeft wiffen, bag ich lieber ben Tob mablen werbe, als bag ich einen Irrthum fefthielte. 3ch tam freiwillig jum bell. Concil, und wenn man mich eines Irrthums fiberweist, bin ich bereit ibn aufzugeben. Die Rarbinale erwiderten : fürwahr bas ift eine gute Rebe. Dann ente fernten fie fich, ber Dagifter blieb unter Bewachung gurud. Ger 3ohannes blieb bei ihm".

Unter der Bewachung verharrte hus bis gegen Abend, als der papftliche Hofmeister den Befehl brachte, das hus als Gesangener zurückleiben sollte. Der Auftritt zwischen dem Papste und Herrn von Chlum, der furchtbar aufgeregt zu ihm lief und ihm persönlich Vorwürse über diese Maßregel machte, ist aus Palacky befannt. Hus wurde Nachts in das Haus eines Konstanzer Domherrn gebracht, eine Woche später aber im Dominisanersloster eingeferfert. Von hier sam er in die Burg Gottlieben, zulest in das Franziskanersloster in Konstanz, von wo er zum Scheiterhausen geleitet wurde.

Diefer wie alle übrigen Berichte bes Mlabenovic haben ben Reiz, daß die unmittelbare Quelle, aus der sie geschöpft find, nämlich bie eigene Anschauung und Erfahrung beutlich bervortritt. Auch fann man nicht fagen, daß sie zu bedeutend durch die für hus erregten Sympathien beeinflußt seien. Mir finden in ihnen feine Polemif gegen bas Rirchenwesen, außer iener, die hus selbst in ben Mund gelegt wird, und von den Begnern des hus wird mit aller Rudficht gesprochen. Bir finden feine unter ben eigentlichen Susitenquellen, Die noch so wenig von leidenschaftlicher Erregtheit und unabs lässiger Feindseligfeit gegen bas Papftihum, zeugte, wie biefe, ob zwar es auch spätere Schriftsteller gab, benen nach bes Balbin eigenem Ausbruck faum ber Hustismus angemerkt werben konnte. Die zum Theil leidenschaftelose Beschaffenheit der Hauptquelle für Husens lette Lebenszeit hat es auch ermöglicht, daß ihre gerechte und billige Benütung der Darftellung biefer Epoche eine ganz andere Farbung gab, als wir dieß noch vor wenigen Jahrzehenten von gewissen Seiten ber gewohnt maren. Deshalb ift auch die Beröffentlichung bieser Quelle nebst ber des Laurentius von Bregina, eines rechtschaffen bentenben, boch bem Sustismus entschieben jugeneigten und beshalb beschränften Mannes, ein hochft bedeutenbes Berdienft ber Geschichtsforschung.

Die Schrift bes genannten M. Laurentins hat ben Titel de gestis et variis accidentibus regni Boemise von 1414 bis 1422 (S. 323 bis 534). Er ift ber einzige Jührer in ber Geschichte von 1416 bis 1422, und wo er durch andere Schriftsteller ergänzt wird, ift er der maßgebendste. Seite 503 hat Prof. Höster einige Ergänzungen aus einem Coder der Prager f. Bibliothef hinzugefügt, die aber weder in die Zeit von 1422 hineinsallend, noch von Laurentius abstammend erscheinen. Sie gehören zuverlässig der Zeit von 1450 bis 1460 an, was übrigens vom Herausgeber selbst S. 535 ber merkt wird. Diese Beigaben sind indeß für die spätere Zeits Geschichte von Interesse, sie zeigen das Austauchen der mannigsachsten und abenteuerlichsten Sesten.

Die bebeutenbften biftorifchen Greigniffe, Die Breging er gabit, theilt gwar Balacin mit, boch enthalt bie Chronif nod manche, bie ber Specialhiftorifer nicht ungern gur Renntnif Buge ber Graufamfeit ber Deutschen werben in bebeutenber Ungahl mitgetheilt; ihre Glaubwurdigfeit wirb nicht unbebeutend erhöht, ba auch folde in nicht geringerer Ungahl Ale Die Taboriten von ben Taboriten mitgetheilt werben. ibre Ginigung mit ben Bragern eingegangen maren, lebte ein Theil ber erftern ju Brag in Garnison. Die Union war ein Beschöpf ber gurcht vor ben foniglichen Truppen, Die in ber 3molf Sauptleute murben ermabit, Rabe Brage ftanben. um bas Rommanbo in Prag ju führen, vier aus ben Taboriten, und fofort Bebermann aus Brag entfernt, beffen Befinnung nicht bie ausreichenbfte Garantie bot. "Es murbe beschloffen, daß bie Frauen, beren Manner bie Ctabt verlaffen, eben fo bie Gobue und Tochter jener, beren Eltern fic entfernt hatten, gleichmäßig bie Alte wie Reuftabt verlaffen follten und gmar, well ber Berbacht eines Berrathe auf ihnen rubte, es fei benn, bag ihre Treue binlanglich fefts geftellt mar. Dann ichloffen die Brager einftimmig mit ben Taboriten und andern Ankömmlingen einen Bertrag, daß fowohl die Einwohner, wie alle Ankömmlinge Gottes Gesetz und die Wahrheit vertheidigen, keine Tobsunde bei fich und in ber Stadt bulden, die Begner ber Wahrheit nicht unterftüten sollten. Rach biesen Beschluffen begaben sich bie Taboriten mit Pferden und Wagen in die Altstadt, bemächtigten fich ber königlichen Häuser und auch anderer, die von ihren Eigenthümern verlaffen waren, und verursachten in den Gebauben großen Schaben. Ihre Weiber wohnten auf ber Reuftadt im Rlofter zum heil. Ambroffus und ruinirten bie Bergierungen bes Gebäudes. Dann murben durch einen gemeinschaftlichen Beschluß einige Personen von ben Ginwohnern und Ankömmlingen ermählt, die fleißig erforschen sollten, ob etwa einige Prager noch nicht unter beiben Gestalten communigirten, um alle folde, mochten fie welcher Beschäftigung und welches Geschlechtes immer sepn, aus ber Stadt zu entfernen. Die Ermählten saßen täglich am Rathhause und riefen alle Berdächtigen und Angegebenen vor fich, und welche von ihnen als nicht communizirende erschienen, diese mußten die Stadt raumen, ihre Sauser und ihr Vermögen nahm aber Die Gemeinde in Beschlag. Einige, besonders Deutsche, wurden, ob zwar fie zur Wahrheit hinzugetreten waren und unter beiden Gestalten icon communizirt hatten ober es zu thun versprachen, aus der Stadt vertrieben, weil sie volle Borrathshäuser hatten. Die Folge war, daß damals die theuersten Weine und Biere einige Zeit um einen Spottpreis verkauft wurden." (S. 369).

Die Anwesenheit in Prag benütten die Taboriten zu weiterer dogmatischen Einigung mit den Pragern, denn schon waren die Differenzen groß. Die Neuftadt nahm ohne weisters die von den Taboriten entworfenen Artisel an, die Altstadt stellte vorerst eine Berathung mit ihren Magistern an. Die Artisel waren aber folgende:

"Wir, die Gemeinde der Taboriten und ber übrigen Ankomm-

linge bieren euch, ber Prager Gemeinde, bie nachflebenben Uni-

- 1. daß bas zwifchen euch und und Beftimmte unverlestich er
- 2. daß die Artifel, benen ble hauptleute, ble Burgermeifter und bie Gemeinde beigestimmt, und die fcon lange vor ben Predigern verkundet worben, unter ben bestimmten Strafen aufrecht erhalten werben;
- 3. bag die offenkundigen Sunder, Chebrecher und Chebrecheis, nen, Rauber und alle Gegner Gottes, Gotteblafterer und Ehrverleher, mogen fie welchem Stande immer angehören, unter Strafe nicht gebuldet werden;
- 4. bağ man feine prachtvollen Rleiber trage, und auch nicht ;
- 6. bas heldnische und beutsche Mecht, bas nicht mit Grette Gefet übereinstimmt, soll ein Gube nehmen, nach ben götelichen Rechte werbe fortan regiert, geurtheilt und Alles entschieden;
- 8. Die Magifter follen ordnungsmäßig bent gottlichen Rechte wie andere Chriften unterworfen febn;
- 9. alle Bahlungen an Geifiliche follen jum allgemeinen Beften verwendet werben;
- 10. Die keherischen Rlöfter follen zerftort werben, eben fo bie unnothigen Rirchen und Altare, bann bie offen und heime lich aufbewahrten Gemalbe, bie koftbaren Rleidungen, bie golbenen und filbernen Gefäße.

Rach Aufschlung ber zwölf Artifel fügt Laurentius hinzu: Item post hos itsque XII. articulos per Taborienses publicatos statim altera die cruciferorum monasterium Zderaz insederunt et postea quarta die monasterium S. Clementis ad rumpendum sunt aggressi; ber beste Commentar zu ben vorangehenden Artiseln.

Bon größtem Intereffe ift bie ausführliche Beschreibung bes Ursprungs ber Taboriten, sowohl ihres Namens wie ibres Besens, welche Laurentius S. 388 bietet. Ein entschieter Gegner der Taboriten, leitet er alle ihre Fehler von ter len Auslegung der heil. Schrift her. Sie stellten als ihr indamentaldogma die alleinige Gültigkeit der heil. Schrift f. Demgemäß verwarfen sie alle Tradition, alle heil. ebräuche\*).

Der Taboritismus blieb jedoch nicht innerhalb ber Grens n, welche ihm die hier und bei Palacky angedeuteten Lehrate anweisen, mehrere seiner Befenner gingen viel weiter. tartin Loquis, ein junger berebter Mahre, M. Jicin, Marlb und Coranda, sämmtlich taboritische Priefter, mit einem wissen Wenzel, Wirth in Prag, an der Spite, ber alle an enntniß ber Bibel überragte, famen auf ichlimmere Cape erein. Jeder Geistliche murbe von ihnen verpflichtet, sich Blute ber Feinde zu baben (Item in hoc tempore ultionis illibet fidelis etiam presbyter quantumcunque spiritualis est aledictus, qui gladium suum corporalem prohibet a sanine adversariorum legis Christi, sed debet manus suas rare in eorum sanguine et sanctisicare). Weiter sollten le Städte und Burgen zerftort werben (Item hoc tempore tionis omnes civitates, villac et castella debent desolari, strui et comburi, quia jam nec dominus deus nec aliquis eas ingrediatur). Die Taboriten seien nun ale bie Engel tausehen. Sie seien bas von Gott geschickte Beer, um alles ergerniß zu unterbruden. Rur funf Stadte murben in bie-

Dir fügen hier nur noch einen Artifel des taboritischen Lehrges bäudes an (S. 392), der den Geistlichen geradezu verdietet, jene Schenfungen, die ihnen in aller Form Rechtens früher gemacht wurden, als solche anzusehen, die sie behalten dürsten. Item sacerdotes evangelici domos eis ratione elemosynae pro perpetuo a laicis concessas aut deputatas non possunt licite inhabitare, nec possunt habere bona temporalia, jure civili ab eisdem subtracto penitus et ablato, nec a taliter habentibus accipienda sunt sacramenta, quodvis jus sie habendi eis esse illieitum notorie recognoscant.

fem allgemeinen limfturz sich erhalten, zu biesen mußten sich bie Gläubigen flüchten. Der Gatte wie die Gattin mußten in die Berge ober in die fünf Städte flüchten, sollte dieß selbt mit der Berlaffung des andern Theiles geschehen. Ein neut Reich wurde dann erstehen; in diesem wurden die Münn lhre Kinder ohne Schmerz gebären, die Taufe wurde so wenig wie das Abendmahl nothig senn. Alle diese Säte wurden mit Aussprüchen der Bibel bestäftigt. Laurentius sagt, a habe dieselben gesammelt, damit die Nachwelt ersehe, wie wie Wenschen einfache Gemüther verführten.

Bie über ble Taboriten, fo bringt Laurentius (S. 414) auch Rachrichten über bie Bifarben. Diefer Name wieberbelt fich in allen bohmischen Schriften bee 15ten Jahrhunderte if vielfach, baß es am Plage ift bargulegen, mas unter bemielben eigentlich ju verfteben. Laurentius fagt, es feien im Jahre 1418 an vierzig Perfonen mannlichen Gefchtechtes wit Beib und Rinbern nach Brag gefommen, und bie feien bie Urheber ber verfluchten Pifarbifden Barefte. Worin biefe bestanben habe, erflart er (S. 451) bei ber Ergablung, baf an 400 Taboriten fich mit ben Pifarben verbunden hatten, welche alle im Abendmahle die reale Anwesenheit Chrifti leugneten. In der That hat man von da an bis auf Luther alle Leugner ber Transsubstantiation Bifarben genannt. ift durchwege falich, wenn man die Bifarben als eine fur fic beftehende Religionsfette ansehen will; benn bie angeblich ober wirklich 1418 aus ber Pifarbie angefommenen Garetifer verschwinden bald spurlos, und der Umstand, daß später 400 Taboriten die Pifarbische Barefie annahmen, ift in fofern ohne Bebeutung, als ja alle Taboriten nach vollständiger Formulirung ihres Glaubensbefenntniffes bie reale Prafeng verwarfen. Jene vierhundert machten bamit nur ben Anfang. Sie fprachen querft unter ben Taboriten vom mable in ber wegwerfenbften Beife, regten gegen fich ibre bisherigen Bruder auf, murben aus Tabor vertrieben und ergaben sich der Adamiterei. Die Folge war, daß Zizka alle, deren er habhaft werden konnte, verbrannte. Ob die ursprüngslichen Pikarden schon Adamiten waren, oder ob es die aus Tabor vertriebenen erst durch ihre Isolirung wurden, ist schwer zu sagen. Nach der Bernichtung dieser Pikarden gab es in Böhmen keine Sekte mehr, der als solcher der Name mit Recht beigelegt werden könnte.

Bon Pikarden neben den Taboriten und den spätern Brüdern zu sprechen, zeigt von unausreichender Kenntniß. Die Katholiken sowie die Utraquisten belegten alle jene mit dem Namen Pikarden, die der Häreste gegen das Abendmahl überwiesen wurden. Dahin gehörten also zunächst die Taboriten selbst und alle Sektenhäupter mit ihrem Anhange, wie sie namentlich um 1450 auftauchten. Als die "Brüder" aufstraten (1457), nannte man sie allgemein Pikarden, ohne daß ihnen im mindesten jene Ercesse, wie den früheren Adamiten, hätten vorgeworsen werden können. Adamiten gab es in Böhmen noch im 16ten Jahrhunderte gewiß, aber ihr Treisben war so geheim, daß man nichts mehr als ihre Eristenz constatiren kann.

Auch Walbenser in Böhmen wären hier zu erwähnen. Die Berichte älterer Historiser machen glaubwürdig, daß es solche in geringerer Anzahl auch da bis auf Hus gegeben habe. Die husitischen Bewegungen machten ihnen aber ein völliges Ende und sie verschmolzen mit den Sesten, die aus dem Husitismus hervorgingen. Die böhmischen Brüder sind in ganz Europa unter dem Namen Waldenser bekannt geworden, doch nicht mit mehr Necht, als mit welchem man das heutige Sachsen mit dem Namen des eigentlichen Sachsens belegt hat. Sie stammen ganz und gar von Hus ab, dessen Lehre sie allerdings umwandelten. Wohl kamen ihre Häupter im 15ten Jahrhunderte noch mit einzelnen Waldensern zusammen, allein sie traten in keine Wechselwirkung mit ihnen ein.

. 6

Inbeg faben bie auf bem Boden bes bus flebenden Brager ber Entwickelung bes Dogmas bei ben Taboriten nicht gleichgultig gu. Brotop von Bilfen, bamale (1420) Retter ber Universität, hatte an 70 Artifel jusammengebracht, bem bie Taboriten beschulbigt murben. In einer Berfammlung ju Brag, bei ber auch Taboriten ericbienen, las Beter von Die benovic eine Reihe ihrer Cape vor, Die benn auch abenteuer lich genug waren. Es heißt ba: "Roch in Diefem Jahre 1420 foll das Ende der Belt heranfommen. Alle Gegner Gottes follen mit Schwert und Feuer vertilgt werben. Die Beit be Onabe und Schonung ift vorbei; weil die Bergeltung go tommen, fo foll mit Gifer und Sarte vorgegangen werben. Jeber Briefter fann nun fampfen und ben Feind Chrifti tob ten. Alle Stabte follen gerftort werben, inobefonbere aber Brag. Alle zeitlichen Guter find ben Beinben Gottes mean nehmen. Auch nach ber Auferftebung werben fich bie Deniden bis in's zweite Glied vermehren. Die Frauen burfen jest ihre Manner verlaffen. Alle Rirchen und gottesbienftlichen Gebaute find ju gerftoren und neue aufzubauen. Die firchliche Rleibung ift abzuschaffen. Rein funbhafter Briefter tann taufen. Gott ift im Abendmahle nicht real gegenwärtig. Er ift auch in demfelben nicht angubeten. Die Unrufung ber Beiligen ift verwerflich und unnung; bie Kaften find nicht zu beobachten, ebenfo menig andere Festtage, ale ber Conntag. Das Reger Reuer ift nicht vorhanden."

Unter solchen Umständen ist es fein Bunder, wenn spater, als das Land jum größten Theile dem Utraquisemus sich hingab, und Georg von Podubrad an die Berenichtung der Taboriten sich machte, also um 1450, eine Wasse einzelner Seftenhäupter auftrat, deren Tendenzen und frühere Beschäftigung, und (S. 506) folgendermaßen beschrieben werden:

Item ihren hochften Bifchof, ben Gimon Brauer aus Reis

chenau, bestätigte Martin Rrejci aus Krein; — mochte er lieber gut naben.

Item entsetzen sie bie von Bischösen ordentlich geweihten Priesster ihres Amtes, und gaben ihnen Weiber; so gaben sie namentlich dem Priester Michael zwei Weiber, tamit er Nachkommen hinsterlasse, und sein Priesteramt wurde dem Schmiede aus Tele zur Verwaltung anvertraut. Erst als der Priester Michael keine Kinster zeugen konnte, wurde ihm das dem Schmiede wieder genomsmene Priesteramt übergeben.

Item der Priefter Beinrich aus Tabor verfertigt (Kreuze), und ber Priefter Vilimet Schniedearbeiten.

Item Priester Paul, der früher Pfarrer beim heiligen Kreuz auf der Altstadt war, nahm die Begutte zur Gemahlin und verfertigt nun Nadeln; und ein zweiter Priester Paul ist Müller geworden.

Item sagen ste aus, daß in der Welt nur dritthalb Priester gut seien.

Item sprechen diese vom Teufel verleiteten Berführer, daß der Priesterstand in der römischen Kirche zu Grunde ging, und daß sich nirgends wahre Priester vorfänden, außer in ihrer Sippschaft allein, von denen die Prophetin Hildegardis im II. Capitel wahrsagte.

Item wo sie ihre Hauptversammlungen halten, da verzehren sie am grünen Donnerstage ein Lamm, das sie in 13 Theile theisen. Einer mascht ihnen die Füße, und was übrig bleibt, das vernichten sie durch Feuer nach dem Gesetze Exodi: Ihr werdet das Lamm essen, sedoch so, daß nichts bis zum Morgen übrig bleibt; und wenn ja was übrig bleiben sollte, das verbrennet.

Item einer von ihnen segnet ungesäuertes Brod, Wein und Wasser, legt dieß auf einen kleinen Teller, und segnet Alles inse gesammt. Hierauf nimmt zuerst er selbst es ein, dann bricht jeder Andere ein Stud davon und communicirt; auch trinkt ein jeder aus einem Trinkgeschirr, und was übrig bleibt, wird verbrannt.

Item gehen viele zu unseren Priestern zur Communion, bamit fie nicht aus der Gemeinde verwiesen wurden und ihre Güter berioren, und fagen bann ihren Brübern: "Es ift beffer, baf ich ben Goben eingenommen, als bag er mich aufgezehrt batte"; bie hat Areinif, ber Schufter aus Turnau, gefagt.

Item helligen fie weber die Sonn - noch andere Feiertagt, indem fie vorgeben, daß den Seiligen Alles heilig fei, und halm fich selbst für hellig und erfüllt vom heiligen Geifte. Die Untenschheit halten fie für teine Sünde, und gebrauchen die Welber go meinschaftlich, ja fogar an den bochften Festiagen, und führen pi ihrer Rechtsertigung die Stelle des göttlichen Gesehes an: Wachst und vermehret euch, und erfüllet die Erde mit Kindern; — nit euch selbst aber die Holle.

Item wenn fie Jemanden vom Glauben abwendig machen wollen, geben fie ihm zuerst einen vom Teufel zubereiteten Trank, von dem es sich nicht geziemt, der Verführung der Herzen wegen, Wehreres zu erzählen; und wer von diesem getrunken, kann fich sich nicht mehr von ihnen trennen, ohne daß ihn die Gurgal brenne.

Item den Mord verbieten fie; ba es unmöglich fei, Jemanben vom Tobe aufzuwecken, so auch unerlaubt, Iemanden zu tobten; die Priefter jedoch, die fie für die Verführer des Volfes halten, zu toden, achten fie für keine Sande.

Item glauben fie nicht an bas Fegefeuer und fagen, bas bem Menschen nach bem Tobe nur zwel Wege bevorfteben; entweber fahre er sogleich in den himmel, ober steige alsbald in de Holle herab. Laber sei auch alles Lauten, Messelesen und bed Gebet für die Verstorbenen unnug.

Item bie sepultura cimiterii nil tonent, sondern sagen, daß es besser sei, am Felde oder im Garten begraben zu sepn, als am Kirchhof zu liegen; und daber lassen sich auch Viele in ihren Sausern und den Wirthshäusern begraben, und zwar recht tief, damit die Christen, wenn sie je die Häuser an sich bringen sollten, ihre Gebeine nicht ausgraben und verbrennen könnten.

So Laurentius von Brezina. Auf ihn folgt (S. 528 bis 540) ber leiber ju turge Bericht eines fatholischen Schrift

pellers über die Entstehung ber Taboriten und ben Tob bes Königs Benzel. Den Schluß ber ganzen werthvollen Ausgabe bilben eine Anzahl polemischer Schriften. Ihre Benütung ift indes außerst schwer. Wenn schon in historisch gang hellen Beiten nur mit größter Borficht Schriften folcher Art benütt werben burfen, so ift bieß um so mehr in ber so fehr entfernten Sufitenzeit ber Fall. Denn viele Namen und Anspielungen wissen wir uns nicht recht zu beuten. Doch bleiben sie bennoch eine dankenswerthe Beigabe, die mit dem Borschreiten ber historischen Forschung in jenen Zeiten an Bedeutung gewinnen wird. Den Anfang bilden die Sermones ad Bohemos in Versen, noch zu Lebzeiten König Wengele geschrieben, im Ganzen 890 Berfe. Bon weit größerer Bedeutung ist wohl die Cancio de autoribus bohemici scismatis, die jedoch nach 1457 geschrieben, und den Zustand Bohmens in dieser Zeit zeichnet. Des Andreas von Regense burg Dialog über die Husten, geschrieben 1430, zeichnet sich burch seine Beobachtungen über die sociale Seite ber Bemegung in Böhmen aus. Nicht minder find endlich einige fleinen, theils profaischen, theils verfifizirten Stude am Ende ber Sammlung von speciellem Interesse.

Der gesammten Ausgabe geht im Anfange eine vom Herausgeber geschriebene Einleitung voraus. Ihr wesentliches Berdienst besteht darin, den Leser wirklich orientirend in die Duellen einzusühren. Besonders müssen wir aber die Betrachstung über Peter von Mladenovic (S. 315 bis 330) hervorhesben, die wirklich alles sagt, was man über diesen Historiser, sowie über das von ihm Mitgetheilte sagen kann. Zu beswundern ist der unermüdete Fleiß, mit dem der Herausgeber alle die Schwierigkeiten überwältigte, welche sich der Ansammslung eines so riesigen Materials, wie auch dessen Jurechtlesgung für ein deutsches Publisum entgegenstellten. Man muß zugeben, daß unter den Duellenpublikationen der Neuzeit,

die in ihrer Maffe kaum mehr zu übersehen sind, die bottiegenden in ihrem Anfang und ihrer hoffentlich bald erschienenden Fortsehung unter die hervorragendsten gehören, und
daß ihre Bedeutung sich nicht auf die Aushellung einer bund
len Partie irgend einer Landesgeschichte beschränft, sonden
auf die Erwelterung und Begründung der europäischen Kirchens, wie der politischen Geschichte Bezug hat.

In der Borrede hat der herausgeber einige Duellen Rachrichten über den heiligen Johann von Nepomul beige bracht, augenscheinlich durch Abels Schmähfchrift, mie duch seine eigene genaue Kenntnist der Zeit dazu verantaßt. Die Bermehrung dieser Rachrichten, sowie die Durchführung einn eingehenden Argumentation verspricht er in den folgenden Banden, deren Erscheinen und also auch in dieser Beziehung werthvoll sehn wird.

Br. Profeffor Boffer bat in bem turgen Beitraume pon gebn Jahren eine erftaunliche Thatigfeit entwidelt, wobei nut einige Leiftungen nicht auf bie Gefchichte bes 15ten 3abre hunderts trafen. Go das vor Rurgem erft vollenbete Lebre Buch ber allgemeinen Beschichte, beffen britter Band unter bem Titel: "Genefis ber Revolution" (1648 bis 1806) befonders abgebruckt ift. Außerdem berühren felbft bie "Dentwurdigfeiten ber Charitas Pirfheimer", mit ihrem webmithigen Reig, und ber Codex Fridericianus menigftens burd ibre Ginleitung jenes bochft wichtige funfgebnte Cafulum. 3m Gefolge ber geiftreichen Rebe "über bie politifche Reform. Bewegung" im 15ten Jahrhundert ebirte fr. Prof. Softer eine Reihe von Duellen und Materialien, alle auf biefelte Beriobe ber beutschen Geschichte abzielenb, theils in ben Schriften bes hiftorischen Bereins ju Bamberg, theile in ben fplenbiben Bublifationen ber Biener Afabemie: namentlid bie Aufzeichnungen bes Lubwig von Eph, bas faiferliche Bud bes Markgrafen Albrecht Achilles, Die beutschen Buftanbe im

13ten und 14ten Jahrhundert, das deutsche Städtewesen im 15ten und 16ten Jahrhundert, die franklichen Studien, die böhmischen Studien, die Husitica. Eine ausgedehnte Masse zuvor ungekannter, außerordentlich schähdarer Quellen, allentshalben von lichtvollen Auseinandersetzungen des Herrn Hersausgebers begleitet. Man fühlt ordentlich den innern Drang mit, der da zu eiliger Bekanntmachung seiner Entdeckungen im gelehrten Interesse spornte. Allerdings hat unter den drängenden Umstänten die Correstheit der Abdrücke manchmal über Gebühr gelitten, wie es leicht zu geschehen psiegt, wo der Editor etwa auch der Sorgsamseit seiner Gehülsen vertrauen zu müssen glaubt, und wie es insbesondere bei den Denkwürdisseiten der Charitas Pirsheimer in bedauerlichem Grade der Fall ist.

Aber auch ber verbrießlichste Kritifer wird Brn. Sofler das bleibende Verdienft laffen muffen, daß es zum überwiegenden Theile ihm zu verdanken ift, wenn jest erft, jest endlich und jest schon eine mahre Geschichte bes 15ten Jahrhunderts möglich ift. Damit follen bie anderweitigen Leiftungen indes nicht zurückgesett werben. Desterreich überhaupt hat babei Großes gethan. Wir erinnern vor Allen an den rastlosen Quellenkenner Dr. Chmel, und an die eben erschienene Prachtausgabe ber Aften bes Basler Concils von G. Birt, gleichfalls eine Spende ber Wiener Afabemie. Auch das neue Werk Gindelp's: "Geschichte ber bohmi= fchen Bruder", ale erfter Band einer Geschichte Bohmens und Mahrens im Reformationszeitalter, worauf wir zurud. autommen gebenfen, schlägt hier ein; es barf, obwohl ausgearbeitete Geschichtsdarstellung, fast ganz als Ineditum betrachtet werben.

Prof. Höfler flagt in der Vorrede zu seiner neuesten Publikation über die arge Vernachlässigung des 15ten Jahr= hunderts. Es sei unter allen bisher stets am stiesmütter= lichften behandelt worben, und boch werbe ifm nun mobi Riemand mehr "ben Charafter bes Jahrhunderte ber Reformation abfprechen wollen". Dieg hat allerbinge erft or Boffer gang flar gemacht, in focialer und politifcher nicht meniger, ale in religiofer und firchlicher Beziehung. Die beutigen Berbaltniffe reichen mit ihren Burgeln unmittelber bis babin jurud. Es ift bieß fo mabr, bag bie Gefdichte ber Luther'ichen Reform, und inebefondere ihrer fo mertwarbigen feparatiftifchen Richtungen, nicht wohl mehr gu bebanbeln mare, außer unter allfeitiger Bugrundlegung ber Sofler'iden Aften jur hufitifden Bewegung. Bas aber jest ale Bedürfniß fich herausstellt, bas mare eine ausgearbeitett Defcichte bes gefammten 15ten Jahrhunderts, und baju fceint Gr. Boffer berufen, ber eigentliche Siftoriograph ber Reformatione-Beriode vor ber Reformation ju werben, Ardivallen berausgeben tonnen fortan auch Anbere, und lernen es in Defterreich augenscheinlich immer Mehrere. Grn. Goffer's reiche Darftellungegabe und gehäufte Specialfenntniß aber wird man nicht ohne Bedauern in Quiesceng miffen, mab rent er Correftur . Bogen und Codices vergleicht.

## XXXVII.

## Die vereitelte Chescheidungs:Geset; Reform vor den preußischen Kammern.

Die sungften Berhandlungen vor ber zweiten preußischen Rammer über bas neue Chescheidungs - Befet, mit ihren vorausgegangenen Umftanben, bilben einen ungemein wichtigen und lehrreichen Incideng=Punft in der Geschichte bes Proteftantismus ber Gegenwart. Die große protestantische Reaftion ift da vor dem Richterstuhle der ersten constitutionellen Rammer Deutschlands gestanden und verurtheilt worden. Rie, feitdem es deutsche Rammern gibt, hat da eine interessantere religio se Debatte stattgefunden; nie wurde ein constitutios nelles Urtheil in Religionssachen tiefer geschöpft, allseitiger besprochen, gründlicher motivirt. Und dieses Urtheil! es traf nicht etwa nur die Reaktions-Partei, nicht etwa nur das protestantische Cherecht - man hat vielmehr bewiesen, daß es ein foldes gar nicht gebe! — sonbern es traf bas protes ftantische Princip felber, die "evangelische Rirche" als solche, die ganze Stellung ber Reformation im Staat und zur Gesellschaft. Der Protestantismus und bas Bibelprincip selbst hat da eine Riederlage erlitten, deren Folgen nicht abzusehen find; alle protestantischen Parteien haben sich ba untereinander niedergeschlagen. Rur ein Säuflein von etwa siebenzig Männern ftand fest und unerschütterlich. Wir sagen nicht: es stand triumphirend; benn die Triumphirenden waren in der That nicht sie, sondern nur die Anathema's des Tridentinums. Unter Berufung auf die Glaubensregel stimmten die katholischen Kammer-Mitglieder treu, flar und moratisch zwebestritten siegreich, während ringsum sie her die kadmeische Schlacht der protestantischen Collegen sich ausdehnte und raste.

Berbinden wir mit biefem enblichen Schicffal ber preußifden Cheidunge-Reform bie Betrachtung ihrer Umftante, namentlich ber vorausgegangenen faftifchen Motive, und por Allem ber vergangenen, gegenwärtigen und gufünftigen Baltung ber "evangelischen Rirche" bezüglich bes beiligen gum bamente ber Societat: fo fomimmen wir in einem mabren Meere ber intereffanteften und vielfeitigften Thatfachen und Rotigen. Wir find fouft ftele gewohnt, bei unfern Arbeiten uber Die neuefte Befchichte bes Brotestantismus in einen verschwenberifchen Material - Reichthum ju fcmelgen; ein folder Embarras de richesse, wie hier, fest boch fogat auch und in Berlegenheit. Jebenfalls merben wir uns nur burch Ginhaltung ber ftrengften Ordnung mit einigem Erfolg berfelben entziehen, und unfer erftes Beidaft bat alfo in Austheilung ber Materie nach ihren Sauptmomenten gu befteben.

Die Sachlage nun war und ist in ihren außeren Umriffen folgende. Das protestantische Che- und respective CheScheidungswesen ift in einen, nach Aussage der besten protestantischen Männer, entschlichen Zustand versunken, vor Allem gerade in Preußen. Seit einigen Jahren erwachte, im Gefolge der allgemeinen protestantischen Reaktion, und abermals hauptsächlich in Preußen, mehr und mehr ein tieses Bewußtsehn dieser bedrohlichen Schäden. Nicht zwar bei der "evangelischen Kirche"; was sie zu diesen Dingen bentt, weiß man heute noch nicht; ja es wurde in der Berliner Rammer sogar, und zwar von gut evangelischer Seite, die Behauptung geltend gemacht: fie benfe gar nichts baju, aus bem einfachen Grunde, weil sie weder jum Denken, noch zum Sprechen ein "Organ" habe. Richt wir sagen dieß, sondern unter Andern hat's der Graf Schwerin in der preu-Bischen Kammer gesagt \*). Also nicht zwar die "Rirche" ems porte sich über die herrschenden Cherechts-Bustande, wohl aber bas Gewissen einzelner Theologen und Pastoren, maderer, feeleneifriger Danner, welche benn auch feit etwa brei Jahren zu dem einzig ihnen zu Gebote ftehenden Mittel der Remedur griffen; bas ift: fie richteten bas ein, mas gr. von Gerlach die "heilige Anarchie" nennt. Sie erachteten fich nämlich nicht mehr gebunden, den gefetlichen und richterlis chen Urtheilen, welche im Namen ihres Summus episcopus ober Landesherrn über die Scheidung von Ehen und die Wiederverheirathung der Geschiedenen ergingen, ohne weiters mit ihrem firchlichen Segen zu Befehl zu stehen: fondern sie verweigerten die anderweitige Trauung solcher Geschiedenen, sobald ber Scheidungsgrund ihrem Ermessen nicht als "schriftgemäß" sich barftellte. Und zu Diesem 3mede vereisnigten sich die Trauungs-Weigerer formlich durch Wort und Handschlag, so daß die "heilige Anarchie" in den Organen ber Gegner ben Titel einer "geistlichen Berschwörung gegen Geschiedene" erhiclt \*\*). Cowohl die unheilige Anardie ber bestehenden Cherechts-Bustande nun, als die vollendete Thatsache dieser heiligen Anarchie erweckte endlich auch ben allein gebietenden Herrn der Che im Protestantismus, den Staat, zu muthigerm und rascherm Handeln. Co gelangte ber Chescheidunge-Gesetzentwurf vom 27. Dec. 1854 por die preußischen Kammern. Im sogenannten Herrenhaus ward er (1855) mit einigen Modifikationen angenommen;

<sup>\*)</sup> Stenographischer Bericht ber preuß. Rammer S. 290.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. 23. vom 5. Jan. 1856.



Dierm liegen bie Motive ut ten, jest aber vereitelten Re ju ber lettern muffen wir fo gelifche Rirche" wohl audeine bas Schidsal bes preußischen rubren, ohne auch bie eigents ber die fatholischen Mitgliebe handlung fich befinden mußter fceibung zwifden Staat und trifft, fo meinen wir freilich n. biefer Rirche. Aber ber Ctaat gang fingulare und hochft inter Frage feine Sache von ber be Beife gu fondern, bag er es Gefes Entwurfe binftellte, vo Beeinfluffung Geitens ber Rirche mente freigeblieben ju fenn: er autonom in Chefachen, bie Rit ju fcaffen.

L. Die rechtlichen und faftischen Bufi und Chescheitunge Maßgabe des eben herrschenden Zeitgeistes. So war es seit der Reformation. Rur in Einem Punkte waren die Resormationen hier einig: daß sie den sakramentalen Charakter der Che abschafften, und die Chesachen ausschließlich der Obsorge weltlicher Obrigkeit unterstellten. Sie redeten sich sörmlich damit aus, daß dieß einzig und allein Aufgabe der Juristen sei. "Ich halte", sagt Luther, "daß wir solch Joch und Last nicht auf und nehmen; erstlich darum, denn wir haben sonst genug zu thun in unserm Amt; zum Andern so geht die Che die Kirche nichts an, ist außer derselben ein zeitelich, weltlich Ding"\*).

Doch aber mußten bie Reformatoren als die berufenen Dollmetscher ber Bibel Ausfunft geben über bie Frage von ber fogenannten Scheidung der Che. Auch hier waren sie noch infofern einig, daß fie auf Grund einer bekannten migver= ftandenen Bibelftelle sammtlich die Unauflösbarkeit des ehelis chen Banbes läugneten, und alfo in bestimmten Fallen bie Biederverheirathung geschiedener Gatten bei Lebzeiten bes anbern Theils gestatteten. Es wird fich uns ein Unlaß aufbringen, hierauf näher einzugehen, und dort wird es flar werben, wie immer Ein Migrerftandniß der Bibel bas anbere erzeugte, bis endlich jest eingestanden wird: "die Bibel gibt uns über biefen Puntt feinen fichern Leitstern" \*\*). Für jest genügt die Bemerkung, daß Calvin nur den Ehebruch als Grund ber Scheidung vom Bande annahm; die Wieberverheirathungs-Frage war dabei deßhalb von geringerer Importanz, weil der Chebruch damals noch nach weltlichen Rechten mit bem Tobe bestraft ward. Von Luther mit seis nem berühmten Sprüchlein: "will die Frau nicht, so fomme bie Magb", und von Melanchthon, der bie Bigamie des

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. C. 281.

<sup>\*\*)</sup> Graf Reichenbach: über ben Entwurf bes Chescheibungsgesetzes. Berlin 1855. S. 6.

Landgrafen begutachtete, ließ sich gewiß schon größere Liber ralität erwarten. "Hat man benn", spotten die Gegnet bet preußischen Gesehentwurse, "hat man benn Luther ganz vergessen? ober rechnet man in den Autoritätefreisen diesen fatalen Luther, der freisich die Continuität des Episcopate durchbrochen, und der "Autorität" mehr Schaden gethan, als irgend ein anderer Mensch in der Welt, nicht mehr ju den Resormatoren? Was sagt denn Luther zu den Chescheidunge Dründe")!

Junachft schloß sich an ben Chebruch als Grund ber Trennung vom Bande ber Grund ber sogenannten böslichen Berlassung an. heutzutage sehen viele bibelforschenden Theologen und Pastoren ein, bas dieser Scheidungsgrund nur im absichtlichen Misverständnis einer gewissen Bibelftele seinen Ursprung haben könne. Manche berselben befinden sogar schon, daß auch der Ehebruch als Grund der Lösung bes Bandes und der Wiederverheirathung nicht schriftgemäß sei. Sie behanpten, wenn auch noch vorsichtig und leise, die Unauflösbarkeit der Ehe. Indes hat die That der Resormatoren, daß sie auch über die Ehe das Bibelwort besser verstehen wollten, als zuvor die Kirche während fünfzehn Jahrhunderten, ihre Früchte in den ofsiciellen Gesetzgebungen gen getragen.

Die reifste biefer Früchte ift bas Chescheibungsgeset in preußischen Landrecht. Man kann sich am besten einen Begriff von dem üppigen Wachsthum bes reformatorischen Setzlings der zwei "schriftgemäßen Scheidungsgrunde" machen, wenn man die Purifikation betrachtet, welche der burchgefallene Geseh-Entwurf vom 1. Dec. 1856 durch die zweite preußische Rammer unter den gesehlichen Scheidungsgrunden des Landrechts vorzunehmen gedachte. Bon denselben wollte

<sup>\*)</sup> herr Lic. Rraufe, Berliner Protestant. R. . 3. vom 7. April 1856.

er einige auch ferner als "absolut zur Scheidung berechtisgend" bestehen lassen (nämlich 7); andere sollten als "relastive" Scheidungsgründe fortbestehen, d. h. insosern als durch sie nach dem Urtheile des Richters "die Ehe in nicht minsderm Grade zerrüttet worden, als durch Ehebruch oder bossliche Verlassung", (nämlich 6); die britten sollten ganz aufzgehoben werden (nämlich 9). Wir führen sosoet unter a die ersten, unter b die zweiten, unter c die dritten namentlich an:

- a) Chebruch des einen Chegatten; Sodomiterei und andere uns natürliche Laster; unerlaubter Umgang mit dringender Vers muthung der verletzen ehelichen Treue; bösliche Verlass sung; Nachstellungen nach dem Leben; Ergreifung eines schimpflichen Gewerbes; Veränderung der Religion.
- b) Lebens = und gesundheitsgefährliche Mißhandlungen; grobe und widerrechtliche Kränkungen der Ehre oder der perfon= lichen Freiheit; grobe Verbrechen; Gefährdung des Lebens, der Ehre, des Amtes, Gewerbes durch unerlaubte Hand- lungen; unordentliche Lebensart; Versagung des Unterhalts.
- Gegenseitige Einwilligung; heftiger und tieseingewurzelter Widerwille; bloß verdächtiger Umgang gegen richterlichen Befehl; mangelnder Nachweis des unbescholtenen Wandels einer Frau, die sich von ihrem Manne entsernt hatte; Versagung der ehelichen Pflicht; Unvermögen und körper-liche Gebrechen, welche erst während der Ehe entstanden sind; Raserei und Wahnsinn; Unverträglichkeit und Jankscht; wissentlich salsche Anschuldigungen \*).

In Summa zweiundzwanzig gesetliche Gründe der Chescheidung und anderweitiger Verheirathung in der Pracis der preußischen Tribunale! Ein so überaus üppiges Wachsthum hat das aus der Bibel unvermittelt gezogene Eherecht gewonnen, seitdem Luther mit gewohnter Arroganz die Zeit

<sup>\*)</sup> Rammer: Borlagen. Geset; Entwurf Num. 12, S. 3, 19; und Commissione: Bericht Num. 75, S. 6.

vor ihm angeklagt: "Riemand habe da die Ehe für ein Beit ober Stand gehalten, den Gott geboten und in weltliche Ordnung gefasset."

Br. Prof. Dr. Julius Muller in Balle ift ber General jener geiftlichen Verschwörung gegen "nichtschriftmäßig" Geschiedene in Preußen. Derselbe Dr. Müller aber rühmt ben Reformatoren, Luther an ihrer Spige, nach, "fie batten das Cherecht wieder zurückgeführt auf die Grundlage ber bei ligen Schrift." Conderbarer Weise gibt Hr. Müller in den nämlichen Athem zu verstehen: eigentlich stehe es auch mit den einzigen zwei Scheidungsgründen, die Luther im J. 1530 aufgestellt, schriftmäßig nicht ganz richtig; benn bie Bieberverheirathung erlaube Jesus in der befannten Stelle bei Matthäus auch im Falle bes Chebruchs nicht; und wenn Luther ben Scheidungsgrund ber boslichen Verlaffung auf I. Cor. 7, 15 stupe, so lege er ba etwas in die Schriftworte hinein, was in ihnen durchaus nicht liege. Hr. Muller beruhigt sich zwar bei ber "herrschenden Unsicht der Reformatoren." Immerhin aber fragt es fich: wenn bie letteren mit folder Willfür das Bibelmort behandeln, und die Ehefachen überdieß ausschließlich an die weltliche Ordnung aberliefer burften, warum sollten benn die Lehrer und Juriften spaterer Beit nicht wenigstens ein ebenso gutes Recht gehabt haben, das zu thun, was Hr. Müller so tief beklagt: nämlich "nach dem Ranon der Analogie jene (zwei) Chescheidungegrunde sehr auszudehnen?" Allerdings fam es im Gefolge biefer Amplififationen durch die allein berechtigte weltliche Gewalt, daß die Ehe endlich bloß mehr als ein Vertrag zu einem 3wede bes irdischen Lebens erschien, und "nach bem Ranon der Zwedmäßigkeit und Rüglichkeit im Intereffe ber beiden Betheiligten" behandelt wurde \*). Jedenfalls aber fam es ganz natürlich so.

<sup>\*) 3.</sup> Maller: zwei Vorträge über Chescheibung und Biebervereber lichung. Berlin 1855. S. 6 ff.

Reben dem ebengenannten Kanon der Analogie konnte bei dem Chegeset des preußischen Landrechts sehr wohl auch ber Staatszweck ber Populations-Bermehrung mit thatig feyn. Bur Zeit als die Chesachen noch vor das Forum der Consiftorien gehörten, erging an fie ein fonigliches Rescript bes Inhalte: "Wenn die Gemuther gegen einander verbittert find, so hindert dieß die Population; friegt nach ber Scheidung bas Weib einen andern Rerl, so fommen doch noch eher Rinder davon; ihr durft daher nicht zu difficil senn"\*). Inbes wurde die Sache doch selbst noch König Friedrich II. ju bunt; ber Bechsel ber Chebette nahm einen so gewaltigen Aufschwung, daß man auf dem Throne Zerstörung der Grundlagen des Staates bavon zu fürchten begann, und durch Refcript vom 3. 1782 wenigstens die Scheidungen "megen unüberwindlicher Abneigung" wieder einschränfte. Aber schon im Jan. 1794 reflamirten Juftizdepartement und Staaterath gegen diese "große Strenge": sie verhindere die Population und durfte fo dem Staate nachtheilig merden \*\*).

Aus dem nämlichen Jahre datirt das landrechtliche Chesicheungs. Geset. Natürlich durften nach solchen Anteces dentien auch die beiden Scheidungsgründe: "gegenseitige Einswilligung" und "heftiger, tief eingewurzelter Widerwille" nicht sehlen. Bon dem lettern äußert jett der Regierungs-Bericht selber: er sinde sich in der Gesetzebung keines andern Lansdes, und sei mit dem Wesen der Che noch weniger verträgslich, als der der gegenseitigen Einwilligung; "denn hier wird, da der Widerwille nicht Gegenstand eines Beweises sehn kann, es dem bloß einseitigen Willen des Einen Theils möglich ges macht, die Che zu lösen, während ein solch einseitiger Wille

<sup>\*)</sup> Bon Gerlad, Sten. Ber. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> Die Chescheibungsfrage vor ben preuß. Kammern. Berlin 1855. S. 11.

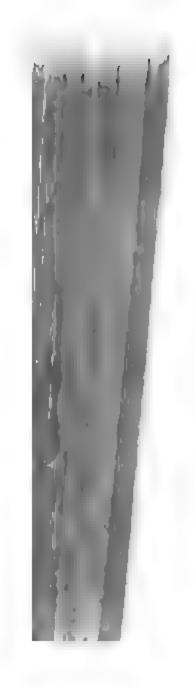

plince ann glud, fonbern auch die pur reißt nach preußisch revang und ermöglicht die Gingebi hat ale Referent ber erften Gefeggebung ichneidend bing Bertrag, nur von bem 2 eine fittlich binbenbe Orbnur wendigfeiten über ben Gatte Dritter im Bege fteben, alf ble Gatten in gegenfeitiger 1 ben , und bie Ghe mechfeln". ba nicht ein Bertrag auf ges meinschaft in Freud und Leib, chem feber Gatte nur feinen e wenn baber ein Gatte gebrecht ber andere berechtigt, die Ehe Frau gerabe burch ben Gegen burch Milchversepung langer ale geftort, fo darf ber Mann fich men; trifft ben Arbeiter in ber ! Rind ein Unglud, entfteht ber 1 hafter Beruch ic., fo barf bie § Andern nehmen. "Ja in Diefen als unschuldiger Theil". Ca c.

Buristen Ulpian geradezu umgekehrt: was ist, sage das Landrecht, so menschlich, als daß bei zufälligen Unglücksfällen das Weib ben Mann, der Mann das Weib seinem Schicksallen das Weib ben Mann, der Mann das Weib seinem Schicksallen über-lasse? "Der Scheidungsgrund wegen unüberwindlicher Ab-neigung endlich enthält das Unerhörte, daß hier der schuldige Theil aus seiner eigenen Schuld einen Rechtstitel herleitet, die Scheidung gegen den Willen des unschuldigen zu fordern." So Hr. Stahl. Er bezeugt: diese Gesetzebung habe nirgends anders in Europa ihres Gleichen; nur die der französischen Revolution von 1792 nähere sich ihr, sei aber bald durch den Code Napoleon ersetzt worden, der in der Praris wenigstens sehr streng sei und dem man immerhin zur Ehre nachrühmen müsse, "daß ihm jene Scheidungsgründe der Lieblosigseit und der Ungroßmuth wegen Unglücks des andern Theils durch-aus fremb sind").

Es ist aber noch ein anderer Unterschied: hier hat die Rirche stets protestirt, nie connivirt; dort hat die Kirche stets consentirt oder faktisch mitgemacht — mehr als 50 Jahre lang, bis endlich einzelne Pastoren ihren Protest erhoben. Darüber hinaus hat es die "evangelische Kirche" heute noch nicht gebracht.

Bohl sagt man, sagte namentlich die Commission des Herrenhauses: diese Gesetzgebung sei "nicht ein Erzeugniß des Brotestantismus", sondern eben jener allem Christenthum gleich seindlichen Bernunst-Religion \*\*), der moralischen Berwüstung jenes Decenniums, wo die Unsittlichseit von der Hauptstadt aus in das Land, von den obern Ständen in die untern heruntersging \*\*\*). Allein, abgesehen davon, daß die protestantische Landesfirche sich diesen surchtbaren Laxismus auch nachher ruhig ges

<sup>\*)</sup> Die Chescheibungsfrage vor ben preuß. Rammern S. 76 ff.

<sup>\*\*) %.</sup> a. D. S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Juftigminifter, Sten. Ber. G. 310.

fallen ließ und mehrere Tausendmal alljährlich ihren Segen dazu gab: so kann man auch die Stadien recht wohl verfolgen, in denen ein solches Eherecht sich etappenmäßig direkt von den Principien der reformatorischen Praxis herleitete. Eine Zeits lang wirkte wohl noch die katholische Reminiscenz auf die Sitte nach; aber es ist zus und eingestanden, daß schon die den Rirchenordnungen von 1525 bis 1540 "folgenden Ber ordnungen fortlausende Erleichterungen der Chescheidung weren". Bereits das Corpus Fridericianum von 1749 zeichnete sich durch erorditante Larheit aus; schon hier figuriren gegenseitige Einwilligung, Wahnstinn, tödtliche Feindschaft, dürgenlicher Tod, Lues veneren zc. als Scheidungsgründe . Es war dieß eben nichts Anderes, als die ganz natürliche Entwicklung aus dem "Kanon der Analogie".

Sie war es, die in langer Reihe von Scheidungsgründen herabführte dis zur Efel erregenden Krankheit, zum besharrlichen Widerwillen der Gemüther gegeneinander, ja in kinderlosen Ehen dis zur wechselseitigen Uebereinkunft. So, sagt Hr. Müller, "ist z. B. das Entsetliche möglich gemenden, daß zuweilen gleich bei Schließung der Chebündnisse Berträge abgeschlossen werden über die Art der gegenseitigen Absündung für den Fall der künftigen Scheidung, und zwar natürlich öfters so, daß der Theil, den durch seine Schuld die Scheidung herbeizusühren gelüstet, sich im Boraus den Bortheil sichert". Ja, dis auf eine neueste Entscheidung des obersten Gerichts hätten "mehrere Gerichtshöse solche Berträge als gültig anerkannt"

<sup>\*)</sup> Die Chescheibungefrage vor ben preuß. Rammern S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Jakobson in bem Gutachten für die evangel. Conferenz, Aften: stüde aus der Berwaltung des Berliner Oberkirchenraths. III, 2.
S. 441.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Müller's zwei Bortrage. S. 20.

. Gerade die Ratürlichfeit und Consequenz der Entwicklung aus bem Ranon ber Analogie machte es so ungemein schwer, ihr einen Riegel zu schieben. Vom Throne herab mard wieberholt die Absicht dazu kundgegeben, namentlich 1825, 1834 und 1842. 3m lettern Jahre besonders fam ein burch den Minifter Cavigny bearbeiteter, bem jungft burchgefallenen gang ähnlicher Gesehentwurf im Staatsrath jur Vorlage; aber auch die conservativsten Rathe sprachen sich "mit großer Ent= schiebenheit" dagegen aus\*). Zwar liegt allerdings ein preu-Bisches Chescheidungs - Geset von 1844 vor; allein daffelbe betraf nur die formelle ober proceffualische Seite bes Cherechts. Die Freunde der Reform behaupteten vielfach: schon diese Bestimmungen von 1844 hatten eine namhafte Befferung ber Buftande herbeigeführt. Aber schon in der erften Rammer hat ber Justigminister bemerkt: es sei bamit nicht weit ber, Diese Argumentation werde vielmehr durch die entscheidenden Bablen widerlegt. Gine gewiffe Befferung gibt allerdings auch er zu, aber insofern er bieß thut, gewährt er nur einen neuen Einblid in grauenhafte Buftanbe. Allerdings, fagt er, babe ein fo summarisches Berfahren nun nicht mehr stattfinden tonnen, "wie es früher erfahrungemäßig möglich war, baß bie ganze Procedur an einem einzigen Tage zurud: gelegt werben fonnte". "Mir ift ein Fall befannt geworden, in welchem vor bem Geset von 1844 zwei Chegatten bei bem Richter Collegium, welchem ber Chemann angehörte, die gange Procedur mahrend Giner Session durchmachten, so daß sie bei Beendigung der Session bas von ihnen als rechtsfräftig erkannte Scheidungs - Urtheil in einer Aussertigung mit nach Sause brachten \*\*\*).

Um den Vorwurf ja nicht auf den Protestantismus als

<sup>\*)</sup> Abg. Graf Schwerin, Sten. Ber. S. 405.

<sup>\*\*)</sup> Die Chescheibungefrage vor ben preuß. Rammern S. 93.



gesetliche Grundlage felb Scheidungegründe bes pre genommen feien, habe bod Scheidung, fontern hange besherrlicher Difpenfation : je nachdem die Gitte ftreng geben \*\*). Jebenfalls ift a ber Che von ber Billfur bet herrschenben Beitgeiftes abh anberer Umftanb vor, wel machen fonnte: ob nicht v und privaten Moral bie Ges rechts, welche ben Ranon b explicite entwidelt, jenem R bie Analogien nicht entwidelt fich trägt? Diefer Cat möchte fpiel wird ihn aber wenigftene

Gine der firengsten deutsch gen ift die von Samburg au gar feine Analogie zu; nur bie rischen Grunde scheiden vom E und die bosliche Berlassung; b Ehebruche-Falle nur bem unschu was ift die praktische Folge? Ein sehr angesehener Hamburger Jurift berichtet wie folgt: "Der Chebruch, mithin ein Berbrechen, ift ein leichtes und bequemes Mittel für die über die Trennung ihrer Che einverstandenen Chegatten geworben, um biese Trennung zu erreichen, und es fann babei ohne einen Meineid abgehen, was bei ber boslichen Verlaffung bann unmöglich ist, wenn die Scheidung in der Absicht beider Theile liegt\*). Am leichtesten ift dieß zu beschaffen, wenn der Mann die Rolle des schuldigen Theiles übernimmt. Er läßt fich von ein paar Zeugen in einem solchen Hause und unter solchen Umftanden betreffen, die dem Gericht mindestens die Prafumtion bes Chebruche aufzwingen, und die Cache ift gemacht". "Nur ausnahmsweise fommen Scheidungsprocesse Dieser Art vor, denen man es anmerft, baß sie von dem sogenannten unschuldigen Theil mit Ernft und mit Entruftung geführt werben; ift bas ber Fall, so trägt bie Berhanblung nur um so mehr ben Charafter bes Schmuges und ber Gemeinheit, weil das Vorhandenseyn des Chebruche dem widerftrebenben Theile bann gegen seinen Willen nachgewiesen werben muß" \*\*). Run ift zwar auf Chebruchefalle in Sams burg Strafe gefest, für den Mann Geldbuße, für die Frau Gefängniß; auch ift bem Schuldigen die Wiederverheirathung verfagt. In Wirflichkeit aber unterbleibt sowohl letteres als praftisch unthunlich, wie auch die Bestrafung ber Frau als

P) Es ift hier nämlich ein Eib erforderlich, daß keine Berabredung statigefunden habe. Uebrigens kommt der Fall weniger häusig vor, weil "die Abwesenheit manche Unannehmlichkeiten hat und Kosten verursacht." Ueber die dennoch vorkommenden Fälle indeß äußert der Senator: "Fast nie kann man sich des Gedankens erwehren, daß der Eid, wo nicht absichtlich falsch, doch mindestens höchst leichts sinnig geleistet wird."

<sup>\*)</sup> Dr. und Senator Hubt wal der: bas hamburgische Strafverfahren und seine Reform. Hamburg 1856. S. 54 ff.



-mo ennen anattachen wo nur ber Chebruch affer gefeglicher Scheidungegrund Mittel jum 3wed provocirt 3melfel, bag unter folchen Unalogien fast noch vorzugle den Buftanbe in Cadfer Sachsen fteht bas Chescheibu 1853 hier gleichfalle eine mi Bewegung unter ben Pforrer gegriffen hat. Gle verlangen Regiment von bem 3mang be ju werben. Andere rathen of ten Mittel ber Civilege", in bebenfenb, bag "baburch bie befommt, und bie Rirche erft Ueber ben legalen Stand bee ( ein Ginfeimifder Folgendes be

Die Confistorien, als geift gleich zu Chegerichten geworden, ba immer mehr Scheidungsgründe an alten zwei jest fünfzehn bis f Difpensationen zu anderweitl. er Mist

unbebenflich barauf getraut. Auf Abbammung ber Fluthen bes Berberbens hatte man in einer Art von Verzweiflung, wenn auch nicht ohne Jammer und Entsetzen, verzichtet. Es war babin getommen, bag man felbst solchen Personen ein halbes Jahr nach ber Scheidung burch rechtlichen Bescheib die Erlaubnig zur ebeliden Berbindung gab, von welchen es bekannt mar, daß fie die Che cben diefer neuen Berbindung wegen gebrochen hatten. Gegen ben Digbrauch bes zweiten Scheidungsgrundes, ber boslichen Berlaffung, zu welcher fich oft beide Cheleute verabrebeten, und bann bie Roften theilten, mußte man gar feinen Rath mehr. Man gab fich gebuldig barein, ber Buchtlofigfeit den Schein der gesetlichen Ordnung zu leihen. War auch die Scheidung und Wiederverheirathung nicht burch die Gesetzgebung in bem Grabe losgegeben, wie in Preußen, so war boch ber Gebrauch nicht eben beffer als dort. Die Pfarrer aber maren gewohnt, fich zu fügen; Weigerungen, folche Personen zu trauen, sind wohl zuweilen vorgekommen, geborten aber zu ben Ausnahmen" \*).

Rurz: wo die Analogien der reformatorischen Scheisdungsgründe legal entwickelt sind, da steht es schlimm; wo sie nicht entwickelt sind, da steht es wo möglich noch schlimsmer. Man hat sich gegen die thatsächliche Consequenz bei den letten Verhandlungen wiederholt auf England berusen, aber mit Unrecht. Dort, sagte man, bestünden zwar die zwei alten Scheidungsgründe, aber selbst die Dispensation des unsschuldigen Theils zur Wiederverheirathung gehöre zur Compestenz des Parlaments und sei mit so unerschwinglichen Kosten verbunden, daß Niemand außer den höchsten Familien des Landes davon Gebrauch machen könne; so kämen also in England Chescheidungen eigentlich gar nicht vor und bestehe dort ein musterhaftes protestantisches Chewesen\*). Man will

<sup>\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 12. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stahl in erster Kammer a. a. D. S. 84; von Berg in zweis ter Kammer, Sten. Ber. S. 304.

unzeitgemäß. "Eine ehebrecherische Ehefrau geht ganz straflos aus; die Sache liegt mithin jest so, daß, wenn die Ehefrau mit Zustimmung des Mannes die Rolle der Ehebrecherin
übernimmt, und die Sache dann etwa mit dem Armenrechte
durchgeführt werden kann, auch diese Scheidung ohne alle
Unannehmlichkeiten zu erlangen ist" \*).

Aus diesen Thatsachen erhellt nur allzu deutlich, daß ba, wo nur der Chebruch allein und feinerlei Analogie beffelben gesetlicher Scheidungegrund mare, eben ber Chebruch felbft als Mittel jum Zwed provocirt und procurirt wird. Es ift fein Zweifel, daß unter solchen Umftanden gesetlich entwidelte Analogien fast noch vorzuziehen find, so z. B. die eherechtlichen Zustände in Sachsen ben Hamburgischen. Sachsen steht das Chescheidungswesen so in Bluthe, daß seit 1853 hier gleichfalls eine mit der preußischen parallel laufende Bewegung unter ben Pfarrern ber Pastoral-Conferenzen Blat gegriffen hat. Gie verlangen, wenigstens durch bas Rirchen-Regiment von dem Zwang der Wiedertrauung freigesprochen zu werden. Andere rathen ohne weiters zu dem "verzweifelten Mittel der Civilehe", in der Noth des Augenblicks nicht bedenkend, daß "dadurch die Zuchtlosigkeit einen Tropwinkel bekommt, und die Rirche erst recht in Verlegenheit gerath". Ueber den legalen Stand des Cherechts in Sachsen aber läft ein Einheimischer Folgendes vernehmen :

Die Consistorien, als geistliche und weltliche Behörden zugleich zu Chegerichten geworden, hatten bei zunehmendem Leichtsinn immer mehr Scheidungsgründe angenommen (man sagt statt der alten zwei jetzt fünfzehn bis siebenzehn), immer mehr die Dispensationen zu anderweitiger Wiederverheirathung auch des schuldigen Theils erleichtert, dieselben gegen Erlegung der Gebühr unbesehen ausgefertigt, und die Geistlichen hatten meist unbesehen und

<sup>\*)</sup> Senator hubtwalder S. 60 ff.

unbedenklich barauf getraut. Auf Abdammung ber Fluthen bes Berverbens hatte man in einer Art von Verzweiflung, wenn auch nicht ohne Jammer und Entfegen, verzichtet. Es war dabin getommen, daß man felbst folchen Personen ein halbes Jahr nach ber Scheidung durch rechtlichen Bescheid die Erlaubnig zur ebeliden Berbindung gab, von welchen es befannt mar, daß fie die Ehe cben diefer neuen Verbindung wegen gebrochen hatten. Gegen ben Digbrauch bes zweiten Scheidungsgrundes, ber boslichen Berlaffung, zu welcher fich oft beide Cheleute verabrebeten, und bann bie Roften theilten, mußte man gar feinen Rath mehr. Man gab fich gebulbig barein, ber Buchtlofigfeit ben Schein ber gesetlichen Dronung zu leihen. War auch bie Scheidung und Wieberverheirathung nicht burch die Gesetzgebung in dem Grabe losgegeben, wie in Preußen, so war boch ber Gebrauch nicht eben besser als dort. Die Pfarrer aber waren gewohnt, fich zu fügen; Weigerungen, folche Personen zu trauen, sind wohl zuweilen vorgekommen, geborten aber zu ben Ausnahmen" \*).

Rurg: wo die Analogien der reformatorischen Scheisbungsgrunde legal entwickelt sind, da steht es schlimm; wo sie nicht entwickelt sind, da steht es wo möglich noch schlimsmer. Man hat sich gegen die thatsächliche Consequenz bei den letten Berhandlungen wiederholt auf England berusen, aber mit Unrecht. Dort, sagte man, bestünden zwar die zwei alten Scheibungsgrunde, aber selbst die Dispensation des unsschuldigen Theils zur Wiederverheirathung gehöre zur Compestenz des Parlaments und sei mit so unerschwinglichen Kosten verbunden, das Niemand außer den höchsten Familien des Landes davon Gebrauch machen könne; so kämen also in England Chescheidungen eigentlich gar nicht vor und bestehe dort ein musterhaftes protestantisches Chewesen.). Man will

<sup>\*)</sup> Mördlinger Freimund vom 12. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stahl in erster Kammer a. a. D. S. 84; von Berg in zweis ter Kammer, Sten. Ber. S. 304.

bamit beweisen, daß Zustände der Chesachen wie die preusisschen nicht im reformatorischen Princip der Lösbarkeit lägen, und eine strenge Chegesetzgebung allem Uebel abhelse. Allein abgesehen davon, daß das englische Oberhaus seit mehrenn Jahren auf's Heftigste um Che-Justiz-Resorm und resp. um Erleichterung der Scheidungen mit den tristigsten Motiven bestürmt wird, abgesehen davon, daß das Leben in England nach gar manchen Seiten hin immer noch von katholischen Reminiscenzen beherrscht wird: so hat auch der preußischen Rammer selbst Giner bemerklich gemacht, wer dem englischen Chewesen etwas tieser auf den Grund schaue, der werde von jenen Behauptungen nur das Gegentheil wahrnehmen\*). Is densalls hatten die Gegner des Entwurss keine Ursache, von ihren Andeutungen abzustehen: daß strenge Chegesetze auf

<sup>\*)</sup> Abgeordneter Lette: "In England gelten allerdings nur zwei Chescheidungegrunde: ber Chebruch und bie boeliche Berlaffung. Des Berfahren in Chescheibungesachen ift babei bergestalt weitlanfig und koffpielig, daß die Chescheidung bloß ein Borrecht der vornehmen und reichen Aristofratie ift. Die niebern Stanbe fonnen beffah fast gar nicht geschieben werben. Die Jurisbiktion gehört vor bes Dberhaus. Aber befinalb find auch Savitien gegen Chefrans und Bigamie in Folge jenes Rechtszustanbes in England fo am Berorbentlich herrschenb, daß man schon seit langer Beit baran bit benfen muffen, befondere gegen berlei Savitien ber Manner gegen ihre Frauen mit besondern Strafgesehen einzuschreiten. Es ift no mentlich unter Georg IV. ein Geset erlaffen worben, bas Che manner, welche Gavitien gegen ihre Frauen verüben, mit zwei Monat Gefängniß ober fünf Livres Gelbbuße belegte. Und nicht genug; es ift ferner unter ber Konigin Biktoria bas Gefet vem 14. Juni 1853 ergangen, welches biefe Strafen bis auf feche Ronat Gefängniß ober Correktionshaus mit ober ohne harte Arbeit, ober angemeffene Gelbstrafe bis zwanzig Pfund erhöht hat, und vor wenigen Jahren ift man wieber bamit beschäftigt gewefen, biese Strafgesetze zu verschärfen. Das find bie Folgen von bergleichen Restrictionen ber Chegefete." Stenogr. Bericht S. 300.

protestantischer Basis die Unsittlichkeit eher förderten als minderten.

Die protestantische Basis verlangt: daß menigstens ber Ehebruch vom Bande löst. Ist dieß der Fall, trennt steischliche Untreue und nur sie allein das Cheband, so ist allerdings nichts natürlicher, als daß diese Untreue in unzusfriedenen Ehen geradezu provocirt wird. Insosern konnte man den Eiserern für strengste Ehegesetzgebung mit Recht entgezgenhalten: "Die Mehrzahl der deutschen Protestanten hält dafür, daß durch strengere Ehegesetze das Glück der Ehen und Familien untergraben werde, daß wir uns der Gesahr aussetzen, auf Reue unsttlichen Zuständen entgegenzugehen, und die Lascivität und Unsittlichkeit des vergangenen Jahr-hunderts wieder hervorzurusen"\*).

Jene Basis ist aber an und für sich in ihrer Beschränkung auf ben Einen Fall auch gar nicht haltbar. Man kann sie zwar faktisch wieder aufgeben wie in England. Immer aber fragt es sich: warum soll benn nur gerade die grobe, sinnliche, sleischliche Bergehung die Ehe vom Bande lösen? Sibt es nicht noch viel tödtlichere seinere Gifte gegen das Besen der Ehe, als die thätliche Fleischessünde, möglicherweise einer schwachen Stunde, welche vielleicht im nächsten Momente wieder bereut wird? Wir stehen hier eben vor der nothigenden Consequenz, deren dunkler Drang die Entwicklung aus dem "Kanon der Analogie" bis zu der Blüthe der 22 Chescheldungsgründe in der preußischen Landrechts-Praxis

<sup>\*)</sup> Ferd. Fischer: die Chescheidungsfrage. Offenes Sendschreiben an Dr. Stahl. Breslau 1855. S. 21. — Hr. Fischer beruft sich auf Bretschneiber, der schon im J. 1842 ben preußischen Resorms Planen gegenüber in demselben Sinne geäußert habe: "die Strafs barteit der Unstitlichseit und Untreue werde in eben dem Grade vermindert, als man die Chescheidung geseslich beschränke und ersschwere."

forcirte. Es mußten ja bei schärferm Zusehen nothwendig immer mehr Bedingungen und Källe in die Augen springen, unter welchen das Band der Che offendar nicht weniger der Zerreißung erliegt, wenn es einmal löslich ist, als duch den Aft fleischlicher Untreue. Dieß sind eben die vielgenanzten "Analogien". Auch in dieser Hinsicht ist die Stimme derjenigen wohl zu beachten, welche den Eiserern für protestantische Chegeses-Resorm entgegnen: "Das Unsittliche liegt darin, daß nach dieser Theorie auch die tiesste sittliche Zerrüttung des ehelichen Lebens kein Scheidungsgrund ist, sowdern nur die Verlehung des ehelichen Vebens keinen Berhältnisses nach seiner Naturseite, d. h. der steischliche Chebruch und die räumliche Absonderung durch bösliche Verlassung".). Und noch schlagender:

"Auch läßt es gar'seltsam und ist schwerlich in Jefu Sinn, baß die wegen Chebruchs Geschiebenen, also auf dem Grunde einer schmachvollen Anklage, wie ein Privilegium die Erlaubniß zu einer neuen, von der Kirche gesegneten Che erhalten, welche andern wegen minder entwürdigenden Gründen Geschiedenen versagt bleiben soll \* \*\*).

Rutzgesagt: aus bem Sumpfe, in bem die Reaktion nach Rettung schreiend sich abqualt, ift nicht herauszukommen, man entschließe sich benn, nach dem katholischen Felsen abseluter Unauslösbarkeit der Ehe hinzuwaten und an ihm emporzuklimmen. Mit andern Worten: man entschließe sich denn, die Schriftworte über die Ehe in ihrem einfachen und geraben Sinne zu nehmen. Diese Wahrheit liegt historisch und theoretisch erhärtet vor uns. Schauen wir aber den faktischen Zuständen, wie sie bei letzter Gelegenheit kund geworden find, erst auf ihren innersten Grund in den Gemüthern! Ich

<sup>\*)</sup> Der Bruch mit ben Principien bes Lanbrechts 2c. Breslau 1855. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Safe, Berliner Protest. R. 23. vom 5. Jan. 1856.

meine bamit die Gesinnungs - und Anschauungsweise, welche in den Herzen der Menschen unter dem Stempel der protestantischen Lehre vom Cheband eingedrückt werden und zurückbleiben mußte, selbst wenn derselbe keinen Buchstaben mehr als die zwei alten Scheidungsgründe in der Inschrift trüge.

12

1

Z.

ľ

Man wird alsbald finden, daß da die Wurzel des llebels überall schon in der Intention bei Eingehung der Ehe liegt. Darüber sind, direkt oder indirekt, auch die Parteien drüben eigentlich einig. Dr. J. Müller klagt daher nicht nur über die erschreckende Menge der Scheidungen, sondern noch mehr darüber: "es sei auch in unzähligen Ehegatten, die ihren Chestand äußerlich aufrecht erhalten, das Bewußtzseyn gänzlich erloschen, einander von Gottes wegen anzugezhören, die der Tod sie scheiden"). Woher sollte aber auch dieses Bewußtseyn kommen? Es ist drüben sprüchwörtzlich: "zusammengetraut ist ja noch nicht zusammengeschmies det." Ratholischerseits lautet das Sprüchwort umgekehrt; wenn man hier einen gegenseitig wieder lösbaren Vertrag bezeichnen will, sagt man: es ist ja nicht zusammengeheirathet!

Drüben dagegen ist von Vornherein "Aussicht auf Scheisbung", nicht nur unter dem Larismus landrechtlicher Legisslation, wie Hr. Stahl meint, sondern ganz natürlich unter allen Umständen protestantischer Basis. Diese Aussicht aber "weckt und nährt alle Ungeduld und bose Leidenschaft" \*\*). Auch die Commission der zweiten Kammer geht darauf als auf das Grundübel ein. Manche Che, sagt sie, die unter der jezigen Gesetzebung eine gänzlich zerrüttete geworden, würde unter einem strengern Chescheidungs-Recht eine befriedigende sehn; denn die Cheleute würden da sich ineinander zu schicken bemüht sehn, während, wenn die Trennung leicht

<sup>\*)</sup> Maller's zwei Bortrage S. 6 ff.

<sup>\*\*)</sup> Stahl a. a. D. S. 86, 79.

zu ermöglichen, man ben üblen Reigungen und Anlagen freien Lauf lasse, so daß sie mit der Zeit zu den heftigsten Leiden schaften und Begierden anwüchsen. "Oft genug sei es der Fall, daß dem neuen Chegatten schon der bestimmte Gedanke an die leichte Auflösung der Ehe vor Augen schwebe, öster aber noch werde die Ehe in gedankenlosem Leichtstinne eingegangen"\*). In diesem Sinne bezeugt selbst der Führer der Linken in der Kammer seine Erfahrung aus gerichtlicher Praxis: "in einem großen Theil der Chescheidungen, die scandalöse Borfälle zu Tage gebracht, sei schon die Eingehung dieser Chen, oder vielmehr die Motive dieser Eingehung, so unsittliche, sa, man könnte oft den Ausdruck gebrauchen, so verruchte gewesen, daß sie sehr oft gar nicht Ehen wären".

Namentlich beshalb beruft sich Dr. Stahl mit allem Reckt auf Hamanns Wort: in diesen Ehegesetzen offenbare sich am meisten der menschenseindliche Geist des Jahrhunderts. Nur daß dieß von allen, nicht etwa bloß vom preußischen Landrecht gilt. Sie alle unterliegen dem Mißgeschick, daß ste "Einer unglücklichen Ehe helsen wollen, und hundert andere Chen erst unglücklich machen" \*\*\*); sie alle enthalten den Ausgangspunkt einer consequenten Entwicklung die zur socialistischen Emancipation des Fleisches †); sie alle begründen Zustände, die im Grunde der direkten Polygamie nichts nache

<sup>\*)</sup> Commissionsbericht 6. 7, 8.

<sup>\*\*)</sup> Bentel, Sten. Ber. G. 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl a. a. D. S. 87.

<sup>†)</sup> Stahl selbst zieht diese Consequenz: "Alle Schichten ber Secialissen sind barin einig: sie wollen unbeschränkten Wechsel ber The, bamit es keine unglücklichen Ehen gabe. Es ist auch ein merkwürs biges Jusammentressen in unsern preußischen Verhältnissen. Durch die Verordnung von 1748 wurde zuerst das Cherecht verweltlicht, gewissermaßen auch die Rirche verweltlicht, und gerade ein Jahrshundert nachher, 1848, erfolgte jene Ratustrophe, welche auch die Obrigseit und das Eigenthum in Frage stellte." A. a. D. S. 88.

geben \*). Richts Anderes als die nothgedrungene Analogie aus dem Princip liegt in jenem "Laxismus" vor, von bem ein angesehener preußischer Jurist bezeugt, wie folgt:

Band zerrissen, um so veränderlicher wird im Verlauf der Zeit die Bestinnung, um so unüberlegter und übereilter der Entschluß, um so stärker der Einsluß der Leidenschaften, um so häusiger der Wechsel, Tausch und Kauf ehelicher Verhältnisse, um so unheiliger die Ehe, um so verderbter die Generation. Durch das strenge Chegeset wird hin und wieder der Einzelne, durch das laxe ein ganzes Wolf unglücklich\*\*\*).

Wenn man solchen Folgen gegenüber "gebunbene Ehen" verlangte, so verstand man darunter in der Regel freilich nur die exorbitanten Analogien, nicht die zwei soges mannten "schriftgemäßen Scheidungsgründe" selber, als die zu verstopsenden Quellen des Unheils. Dennoch, und ganz unwillfürlich, traten die lettern in diesem Charafter auf's Nacteste aus den jüngsten preußischen Verhandlungen hervor. Der Superintendent Stier sagt in seinem Gutachten gerade heraus: "Es kommt sehr häusig vor, daß die Leute nur darum gestissentlich ehebrechen, damit geschieden werden könne, was allerdings ein entsehlicher Gräuel heißen muß" \*\*\*). Kommt dieß schon sett, unter der Herrschaft der 22 lands rechtlichen Scheidungsgründe, "sehr häusig" vor, was sollte

Dagener: "Haben Sie sich klar gemacht, ob und welcher Untersschied statischnet zwischen ber successiven und ber simultanen Polysgamie? Glauben Sie in der That, daß es ein Unterschied ist, zwel Frauen zugleich oder drei hintereinander zu haben? Wenn Sie die gebundene The aufgeben, so werden Sie es nicht vermeiden, dens selben Principien anheimzufallen, die Sie jest bei den Mormonen und Socialisten mit Entrüstung verwersen." Sten. Ber. S. 286.

<sup>\*\*)</sup> Bon Oppen citirt burch Abg. von Blanckenburg. Stenographischer Bericht S. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutachten für bie evang. Conferenz a. a. D. S. 523.

bann erft werben, wenn bieselben einmal auf ben einzigen praktifabeln Grund des Chebruchs reducirt wären! St. Sin verlangt deßhalb die Einführung ftrenger Strafen gegen Chebruch; so lange dieß nicht geschehe, so lange werbe auch "bie unverantwortlich geringschätenbe Berfaumnis von Seit bes Staates im Allgemeinen schon mitwirfen jur Erzeugung ber vielen leichtfinnigen Ehen." Hr. Stier hat freilich leicht reben; ber "Staat" aber steht nicht mehr im 16ten un 17ten Jahrhundert. "Wie viele Dieser Schwierigkeiten", fest Prof. Bogt, "mögen für einen Carpzow durch die 20,000 Todesurtheile beseitigt worden seyn, die er mahrend seine richterlichen Praris gefällt haben foll" \*). Daß bagegen heutzutage von einer nachbrudlichen Straf - Gesetzebung ge gen ben Chebruch nicht bie Rebe seyn fann, nicht einmal von absoluter Versagung der Wiederverheirathung für den Souldigen: dieß haben die Rammer-Berhandlungen felber genugfam erhärtet. Dennoch foll ber Chebruch als unbezweiselt "schriftgemäßer" Scheidungsgrund stehen bleiben unter eller Umftänden. Was wurde sich ba wohl, und wenn alle ande ren Scheidungsgrunde wegfielen, an ber Erfahrung anbern, die Herr von Gerlach beflagt: "Wie oft hat selbst ber luberliche Proletarier sich gewundert, wie doch der Chebruch mit die Chescheidung als so schnell und leicht abzumachende Rechts Geschäfte von ben Gerichten behandelt werden; und als etwas sich von selbst Verstehendes ist die Rirche fets bei ber Hand, bas Siegel ihres Segens auf folche Proceduren p bruden. Weit sind Gesetzebung und Rirche (!) bem Berfall ber Sitten vorangeeilt, und haben ihm den Weg gewiesen" \*\*)!

Auch ber andere "schriftgemäße" Scheidungsgrund wird in einer Weise prafticirt, daß selbst die Subjektivisten sich

<sup>\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 552.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 431.

Berlassung" herzustellen, läßt die Angabe errathen, es sei noch unlängst geschehen, daß "die Frau nur in die Oberstube zog, und das Gericht nach vergeblicher Aufsorderung, in die untere Wohnung des Ehemanns zurückzusehren, auf Grund böslicher Verlassung geschieden hat"\*). Mit Recht sagt Dr. Hase diesem "zweiten biblischen Scheidegrund", mit dem es bereits die Reformatoren mitunter sehr leicht genomsmen hätten, nach: daß "er für zwei große Menschenklassen (Bemittelte und Unbemittelte) in der That sast alles gewähre, was die rigorose Reuerung ihnen versagen will" \*\*).

Dennoch findet bas Diversorium zum Chebruch ungleich mehr Gafte. Unter ben grausenhaften Zeugnissen, bie Gr. von Gerlach der Kammer vor Augen hielt, findet sich unter Unberm die bestimmte Aussage: "Den Chescheidungsflagen, foweit sie aftenmäßig zu meiner Renntniß gelangt sinb, liegen fast ausschließlich vorangegangene Ehebrüche zu Grunde; burch die erfolgende Scheidung und Wiederverehelichung erbalt bas ehebrecherische Element ben Sieg, und zeitweilige Beruhigung, zugleich - außerliche Ehrlichfeit!" lung ber Operation sei benn auch gar nicht felten. ein Bauer, ber ben Rnecht anlehrt, sein Weib zum Chebruch zu verführen; es gelingt, die Scheidung erfolgt, ber Bauer heirathet eine Andere; diese findet ihn bald wieder in ehebrecherischem Umgange mit ber Magb; er wird zum zweitenmale geschieden und heirathet nun dieselbe Magb. Es liegt ein Beispiel vor, daß ein Arbeiter auf biese und ähnliche Beife sechsmal geschieben und siebenmal getraut murde, mitbin fieben Weiber hatte, "welche fammtlich noch am Leben find". Eine Stimme aus der Mark erklärt: "die gewiffe Moglichfeit, im Falle bes Beliebens bie Scheidung herbeis

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.=3. 1855. S. 963.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. 3. vom 5. Jan. 1856.

Band der Che"; die Folge sei ganzlicher Verfall der Che, Ein Zeugniß von eben baber: "Welt die Ehe bloß ein Contratt ift ad prolom procreandam, so halten es Viele sur ucht mehr nothig, sirchlich eingesegnet zu werden, und leben at ritum animalium beseinander." In einer Superintendenter der Mark sinden sich wilde Ehen und bigamische Konceste nate "fast an allen Orten", se 2, 3, 5, 7, 9, 13, 18 in — einfachen Bauerndörfern \*).

Bas nun bie Babt ber Chefcheibungen in Breugen to trifft, fo ift gemiß Richts bezeichnenber ale ble Bemerting bes Abg. Marcard: "Ich weiß nicht, ob ben Gerren, Die wie ich als Frembe bieber gefommen find, aufgefallen ift, bag auf ben gebrudten Delbegetteln ber Gafthofe Die Qualitat be Frauenzimmer ale eine vierfache aufgeführt ift : unverebelich verheirathet, Bittme, feparirte Chefrau; man fest bie fepor rirte Chefrau ale etwas Bewohnliches voraus" - ale eines eigenen gablreichen Stand \*\*)! Die Befammtfumme ber pro fifchen Scheidungen wird benn auch auf 3000 (breftaufenb) fagriich, auf 10 taglich angegeben; "mabrend unferer Debatte hier find alfo wieber etwa 10 Chen geschieben worben", fagte fr. von Gerlach in ber Rammer. Allerdings warb conftatit, bağ feit 1818, nachbem bas Berberben nun einmal, laut ben Ausbrude Ctabl's, aus ben Balaften in Die Butten gezogen mar, und insbefonbere feit 1844 eine fleine Berminberung eingetreten mar. Allein wenn bie Scheibungefalle beute ned 3000 bes Jahres betragen, fo beweist bieß fur Fruger nur pon einem unglaublichen Erces bes Uebels, und mas insbefondere die Beriode feit ber Einführung der frengern Broces form von 1844 betrifft, fo bemerfte icon ber Abg. Banber im Herrenhaus: das eben durch die Listen nicht festgestellt fei,

<sup>7)</sup> Bon Gerlad, Sten. Ber. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 298.

"in welchem Maße sich seit 1844 die zurückgewiesenen Chescheis bungs-Antrage vermehrt haben".

Eingehendere statistischen Rotizen ergeben folgende Resultate: bis jum J. 1822 burchschnittlich 27 jahrliche Scheis bungen auf 100,000 Einwohner, davon aber auf die Provinz Botsbam mit Berlin 78 Scheidungen, hingegen auf die mehr ober weniger überwiegend fatholischen Provinzen Westphalens: Minden 81, Arneberg 5, Munfter 11 Scheibungen für je 100,000 Seelen, in der Rheinproving gar bloß 4. Also, fagt fr. von Gerlach, in der Mart 78 mal mehr Chescheis dungen als in ber — fatholischen Rheinproving! Bis zum 3. 1840 berechnet man burchschnittlich 21 jahrliche Scheibungen auf 100,000 Einwohner, davon auf die Regierungsbegirte Botebam - Berlin 57, Franffurt an ber Ober 52, Ronigeberg 51 Scheidungen für je 100,000 Seelen, auf die Rheinproving dagegen Eine Chescheidung. Dieser Unterschied (amifchen & und 78, 1 und 57)", fagt der Juftigrath auf Burbis fehr naiv, "liegt barin, baß die Bevölkerung der Rheinproving gang fatholisch, die der gedachten Regierungs-Bezirke ganz evangelisch ist"; nicht etwa liege er an ber lanbrechtlichen Gefetgebung\*).

Was die Umstände der Scheidungen und die Folgen der Biederverheirathung betrifft: so stehen wohl die 9 dis 10,000 Kinder voran, über welchen nach Hrn. von Gerlachs Berechenung alljährlich das eheliche Band ihrer Eltern zerrissen wird. Sonst aber hat uns von den vorgebrachten Thatsachen fast nichts so sehr erschüttert, als die nur allzu häusigen Folgen der Scheidung aus dem Grunde, dessen Aushebung es ge-

<sup>\*)</sup> Graf von Reichenbach a. a. D. S. 2. — Bergl. Regierungs: Entwurf a. a. D. S. 10. — Die Chescheibungsfrage a. a. D. S. 79, 127. — Gutachten (Gerlach's) S. 423. — Stenogr. Berichte, Abg. Wenhel S. 268; Abg. v. Gerlach S. 273. — Kreuzzeitung vom 26. Febr. 1857.



folche Kränfung bei ben W Wahnfinne bes einen Chego liche Gemeinschaft auf, wo Dies ift auch, wie man fieh gang richtig; wenn fleifchlie fattifc vernichtet, fo ift wirt Raferel bieß nicht minbefter Die Minberheit ber Commiffe auf ben praftifchen Ginmurf: Bahnfinn ohne mahrscheinlich Ein Jahr fortgebauert habe; Mergte über bie Unheilbarfeit be co famen Falle genug vor, wo berweitigen Berheirathung bes finnig gewefene geheilt worben Ranons ber Unalogie in Diefem Rammer-Debatten grauliche Din Theil", fagte ein Abgeordneter, Che fcreiten und ber genefene f Cheband aufgehoben; es ift mir fannt geworben, bag ein Mann, worben war, auf Chefcheibung ? und schritt m einen .

ten, beren Unglud oft gerade die Folge bes Bochenbeites ift. "Denken Sie sich", sagte er, "ben Fall, wo ber Bahnsinnige nach ber Scheidung in derselben Wohnung mit bem Geschiebenen bleibt, welche Berhaltniffe fich da entwideln konnen ? ber Mann hat bann zwei Frauen; benfen Gie fich, bag lichte Bwischenraume eintreten, daß in diesen sogar ber eheliche Umgang fortgesett wird, und Sie haben alle Grauel ber Bo-Ingamie vor sich". Leider war es nicht etwa bloße Conjektur, wovon Gr. v. Gerlach ba sprach. Gleich nach ihm erhob fich ein anderer Redner und erzählte: "Gin Mann in einer hervorragenden Stellung wurde von seiner Frau auf Grund nachgewiesenen Bahnfinns geschieben, er heirathete feine Comagerin, bie in bem Sause ihrer Schwester als Genossin gelebt hatte; die geschiedene Frau wurde vollständig wieder berge-Rellt und das Berhaltniß fehrte fich nun bergeftalt um, daß fie bei ihrer Schwester, der jetigen Frau ihres Mannes, als Sausgenossin Aufnahme fand". Dieser Redner mar ber Cultusminister felbst; mas aber das Entsepliche ift, er bezeugte ausbrüdlich: früher habe auch er diesen Fall für eine besonbere Ausnahme gehalten, jest aber miffe er aus ben Berichten ber Confistorien, baß "bergleichen Falle mit ziemlich benfelben Specialitäten, ber Wieberverheirathung mit ber Schwefter der wegen Wahnfinns geschiedenen Chefrau, neben anbern nicht minber schlimmen, fast in allen unfern Provinzen häufig vorgefommen sind"\*).

Doch, es dürfte der schwarzen Tinten zum Gemälde der praktischen Ausgestaltung vom Kanon der Analogie genug senn! Halten wir nur an der Einen Zahl sest: 3000 jährliche, 10 tägsliche Ehescheidungen in Preußen, um zu fragen: was hat da die "evangelische Kirche" alle Tage gethan? Auf die 3000 jährlichen Scheidungen, sagt Prof. Dr. Müller, "fallen natürlich, da aus dem bei weitem größern Theile der Scheis

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Fürft S. 317; Abg. von Gerlach S. 321; Cultusminister von Raumer S. 321.



Orientirung über die Frag zum Borgeschmad aber mög herr von Gerlach in sein evangelische Conferenz gegeb weniger als nichts! herr A nämlich, aus einer mehr al hen Gerichten in Chesachen,

"Tie Denkschrift des ze. A sache aus, baß bas Landrecht weltliche Basis gestellt, benn. Mitwirfung der Rirche vorausgeset nicht als Widerspruch empfunden unterschledslos eingesegnet wurder.

"Mit andern Worten: die A ihr erwartet hatte, unbebenklich i auf Berbindungen, die nach der Le ligen Schrift ehebrecherische Berbind Denkschrift fagt, "die hellige Schriftlichles Buch gewesen ift".

Bertieft und gestelgert mussen ber Reue und der Buse werden, weiter liest, wie, als endlich bie u wider solche Knechtschaft der Kirche, Gentiefischen zie aus dem Princip liegt in jenem "Laxismus" vor, von dem ein angesehener preußischer Jurist bezeugt, wie folgt:

"Je laxer bas Gesch ist, je leichter ein geknüpftes heiliges Band zerrissen, um so veränderlicher wird im Verlauf der Zeit die Bestnung, um so unüberlegter und übereilter der Entschluß, um so stärker der Einsluß der Leidenschaften, um so häusiger der Wecheil, Tausch und Kauf ehelicher Verhältnisse, um so unheiliger die The, um so verderbter die Generation. Durch das strenge Chegeich wird hin und wieder der Einzelne, durch das laxe ein ganzes Bolf unglücklich" \*\*).

Wenn man solchen Folgen gegenüber "gebundene Khen" verlangte, so verstand man darunter in der Regel reilich nur die erorbitanten Analogien, nicht die zwei sogesannten "schriftgemäßen Scheidungsgründe" selber, als die u verstopfenden Duellen des Unheils. Dennoch, und ganz unwillfürlich, traten die lettern in diesem Charafter auf's Racteste aus den jüngsten preußischen Berhandlungen hervor. Der Superintendent Stier sagt in seinem Gutachten gerade heraus: "Es kommt sehr häusig vor, daß die Leute nur darum gestissentlich ehebrechen, damit geschieden werden dane, was allerdings ein entsetlicher Gräuel heißen muß".). Rommt dieß schon jett, unter der Herrschaft der 22 lands rechtlichen Scheidungsgründe, "sehr häusig" vor, was sollte

Dagener: "Haben Sie sich klar gemacht, ob und welcher Untersschied statisindet zwischen der successiven und der simultanen Polyzgamie? Glauben Sie in der That, daß es ein Unterschied ist, zwei Frauen zugleich oder drei hintereinander zu haben? Wenn Sie die gebundene Ehe aufgeben, so werden Sie es nicht vermeiden, densselben Principien anheimzufallen, die Sie jett bei den Mormonen und Socialisten mit Entrüstung verwersen." Sten. Ber. S. 286.

<sup>\*\*)</sup> Bon Oppen citirt durch Abg. von Blanckenburg. Stenographischer Bericht S. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutachten für die evang. Conferenz a. a. D. S. 523.

dann erst werden, wenn dieselben einmal auf den einzigen praftifabeln Grund bes Chebruche reducirt waren! Sr. Stier verlangt beghalb die Einführung strenger Strafen gegen Chebruch; so lange dies nicht geschehe, so lange werde auch "die unverantwortlich geringschätenbe Berfaumniß von Seite bes Staates im Allgemeinen ichon mitwirfen jur Erzeugung ber vielen leichtfinnigen Chen." fr. Stier hat freilich leicht reben; ber "Staat" aber fteht nicht mehr im 16ten und 17ten Jahrhundert. "Wie viele diefer Schwierigkeiten", fagt Prof. Bogt, "mögen für einen Carpzow burch bie 20,000 Todesurtheile beseitigt worden seyn, die er mahrend seiner richterlichen Praris gefällt haben soll" \*). Daß bagegen heutzutage von einer nachbrudlichen Straf - Gesetzgebung ge gen ben Chebruch nicht bie Rebe fenn fann, nicht einmal von absoluter Versagung ber Wiederverheirathung für ben Souldigen: dieß haben die Rammer-Berhandlungen felber genugsam erhärtet. Dennoch soll ber Chebruch als unbezweiselt "schriftgemäßer" Scheidungsgrund stehen bleiben unter allen Umständen. Was würde sich da wohl, und wenn alle ande ren Scheidungsgrunde wegfielen, an ber Erfahrung anbern, die herr von Gerlach beflagt: "Wie oft hat felbst ber luberliche Proletarier sich gewundert, wie doch der Ehebruch und die Chescheidung als so schnell und leicht abzumachende Rechts Geschäfte von ben Gerichten behandelt werben; und als etmas sich von selbst Verstehendes ift die Rirche ftets bei ber Hand, bas Siegel ihres Segens auf solche Proceduren ju bruden. Weit sind Gesetzgebung und Rirche (!) dem Berfall ber Sitten vorangeeilt, und haben ihm den Weg gewiesen\* \*\*)!

Auch der andere "schriftgemäße" Scheidungsgrund wird in einer Weise prakticirt, daß selbst die Subjektivisten sich

<sup>\*)</sup> Butachten a. a. D. S. 552.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 431.

Berlassung" herzustellen, läßt die Angabe errathen, es sei noch unlängst geschehen, daß "die Frau nur in die Oberstube zog, und das Gericht nach vergeblicher Aufforderung, in die untere Wohnung des Ehemanns zurüczusehren, auf Brund böslicher Verlassung geschieden hat"\*). Mit Recht sagt Dr. Hase diesem "zweiten biblischen Scheidegrund", mit dem es bereits die Reformatoren mitunter sehr leicht genomsmen hätten, nach: daß "er für zwei große Menschenklassen (Bemittelte und Unbemittelte) in der That sast alles gewähre, was die rigorose Reuerung ihnen versagen will"\*\*).

Dennoch findet das Diversorium zum Chebruch ungleich mehr Gafte. Unter ben grausenhaften Zeugnissen, bie Br. von Gerlach ber Kammer vor Augen hielt, findet sich unter Anderm die bestimmte Aussage: "Den Chescheidungsflagen, soweit sie aftenmäßig zu meiner Renntniß gelangt sinb, lies gen fast ausschließlich vorangegangene Chebrüche zu Grunbe; burch die erfolgende Scheidung und Wieberverehelichung erhalt das ehebrecherische Element ben Sieg, und zeitweilige Beruhigung, zugleich - außerliche Ehrlichkeit!" Wieberho= lung ber Operation sei benn auch gar nicht selten. ein Bauer, der den Knecht anlehrt, sein Weib zum Chebruch zu verführen; es gelingt, die Scheidung erfolgt, der Bauer heirathet eine Andere; diese findet ihn bald wieder in ehebrecherischem Umgange mit ber Magb; er wird zum zweitenmale geschieden und heirathet nun dieselbe Magb. Es liegt ein Beispiel vor, daß ein Arbeiter auf diese und ähnliche Beise sechsmal geschieden und siebenmal getraut wurde, mithin sieben Weiber hatte, "welche sämmtlich noch am Leben find". Eine Stimme aus der Mark erklärt: "die gewiffe Möglickfeit, im Falle bes Beliebens bie Scheidung herbei-

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.=3. 1855. S. 963.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 5. Jan. 1856.

führen zu können, lockere bei ber großen Rasse überall bet Band der Ehe"; die Folge sei gänzlicher Versall ber Che. Ein Zeugniß von eben daher: "Weil die Ehe bloß ein Contrast ist ad prolem procreandam, so halten es Viele für nicht mehr nöthig, kirchlich eingesegnet zu werden, und leben ad ritum animalium beieinander." In einer Superintendentm der Mark sinden sich wilde Ehen und bigamische Koncubinate "fast an allen Orten", je 2, 3, 5, 7, 9, 13, 18 in — einfachen Bauerndörsern \*).

Was nun die Bahl der Chescheidungen in Preußen betrifft, so ift gewiß Richts bezeichnender als die Bemerkung bes Abg. Marcard: "Ich weiß nicht, ob ben herren, Die wie ich als Fremde hieher gefommen sind, aufgefallen ift, baß auf ben gebruckten Melbezetteln ber Gasthofe die Qualität ber Frauenzimmer als eine vierfache aufgeführt ift: unverehelicht, verheirathet, Wittme, separirte Chefrau; man fest bie feparirte Chefrau als etwas Gewöhnliches voraus" - als einen eigenen zahlreichen Stand \*\*)! Die Gesammtsumme ber pres sischen Scheibungen wird benn auch auf 3000 (dreitausend) jährlich, auf 10 täglich angegeben; "während unserer Debatte hier sind also wieder etwa 10 Chen geschieden worden", sagte Hr. von Gerlach in ber Kammer. Allerdings ward conftatitt, baß seit 1818, nachbem bas Berberben nun einmal, laut bem Ausbrude Stahl's, aus ben Palaften in die Butten gezogen war, und insbesondere seit 1844 eine fleine Verminderung eingetreten mar. Allein wenn bie Scheidungsfälle heute nech 3000 des Jahres betragen, so beweist dieß für Früher nur von einem unglaublichen Erces bes Uebels, und was insbefondere die Periode feit der Einführung ber ftrengern Brocesform von 1844 betrifft, so bemerfte schon ber Abg. Zanber im Herrenhaus: daß eben burch die Liften nicht festgestellt fei,

<sup>\*)</sup> Bon Gerlach, Sten. Ber. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. G. 293.

in welchem Maße fich seit 1844 die zurückgewiesenen Chescheis bungs-Antrage vermehrt haben".

Eingehendere statistischen Rotizen ergeben folgende Resultate: bis jum J. 1822 burchschnittlich 27 jahrliche Scheidungen auf 100,000 Einwohner, bavon aber auf die Provinz Botsbam mit Berlin 78 Scheidungen, hingegen auf bie mehr ober weniger überwiegend fatholischen Provinzen Westphas lens: Minben 81, Arnsberg 5, Munfter 11 Scheibungen für je 100,000 Seelen, in der Rheinproving gar bloß &. Also, fagt fr. von Gerlach, in ber Mart 78 mal mehr Chescheidungen als in der — fatholischen Rheinproving! Bis zum 3. 1840 berechnet man burchschnittlich 21 jahrliche Scheidungen auf 100,000 Einwohner, bavon auf die Regierungsbegirte Botsbam - Berlin 57, Frankfurt an ber Dber 52, Ronigeberg 51 Scheidungen für je 100,000 Seelen, auf die Rheinprovinz bagegen Eine Chescheidung. Dieser Unterschied (amischen & und 78, 1 und 57)", sagt ber Justigrath auf Burbig fehr naiv, "liegt barin, daß die Bevölkerung ber Rheinproving gang fatholisch, die ber gedachten Regierungs-Bezirke ganz evangelisch ist"; nicht etwa liege er an ber landrechtlichen Gesetzgebung .

Was die Umstände der Scheidungen und die Folgen der Wiederverheirathung betrifft: so stehen wohl die 9 bis 10,000 Kinder voran, über welchen nach Hrn. von Gerlachs Berechenung alljährlich das eheliche Band ihrer Eltern zerrissen wird. Sonst aber hat uns von den vorgebrachten Thatsachen sast nichts so sehr erschüttert, als die nur allzu häusigen Folgen der Scheidung aus dem Grunde, dessen Aushebung es ge-

<sup>\*)</sup> Graf von Reichenbach a. a. D. S. 2. — Vergl. Regierungs: Entwurf a. a. D. S. 10. — Die Chescheibungsfrage a. a. D. S. 79, 127. — Gutachten (Gerlach's) S. 423. — Stenogr. Berichte, Abg. Wenhel S. 268; Abg. v. Gerlach S. 273. — Kreuzszeitung vom 26. Febr. 1857.

rabe war, die in beiden Kammern, insbesondere in der erften, den heftigsten Widerstand fand. Ich meine den Scheidungs-Grund wegen Wahnsinn des einen Gatten.

Roch in ber Commission ber zweiten Kammer wurde bie Streichung dieses Grundes abgelehnt. Bahrend, sagte bie Majorität, bei andern Kranfheiten die Scheidung ben erfranften Chegatten tief in die Seele verlegen muffe, finde eine folche Kränfung bei ben Wahnsinnigen nicht ftatt; mit bem Bahnsinne bes einen Chegatten "hore in ber That bie fittliche Gemeinschaft auf, worin das Wesen der Ehe bestehe". Dieß ift auch, wie man fieht, aus bem "Kanon ber Analogie" gang richtig; wenn fleischliche Untreue bas Wesen ber Che faktisch vernichtet, so ift wirklich nicht abzusehen, warum bie Raferei dieß nicht mindestens ebenso gründlich thun foute. Die Minderheit der Commission warf sich auch hauptsächlich auf den praktischen Einwurf: das Landrecht scheide, sobald ber Wahnsinn ohne mahrscheinliche hoffnung ber Befferung über Ein Jahr fortgebauert habe; nun aber sei das Urtheil ber Aerzte über die Unheilbarfeit der Geiftesfranfheiten nicht ficher; es famen Falle genug vor, wo nach ber Scheibung unb anberweitigen Berheirathung des einen Chegatten, ber mahn sinnig gewesene geheilt worden sei\*). Ueber die Folgen des Ranons ber Analogie in diesem Falle brachten aber bann bie Rammer-Debatten gräuliche Dinge zu Tage. "Der geschiebene Theil", sagte ein Abgeordneter, "fann zu einer anderweiten Ehe schreiten und ber genesene sieht bann über sich weg bas Cheband aufgehoben; es ift mir ein Fall hier in Berlin befannt geworden, daß ein Mann, deffen Frau mahnsinnig geworden war, auf Chescheidung flagte; er wurde geschieden und schritt zu einer andern Che; bie Frau genas, fam zurud, fand die Stelle am häuslichen Herbe befest und verfiel von Reuem in unheilbaren Wahnsinn". Hr. von Gerlach wies auf noch andere Gefahren solcher "Grausamkeit" gegen Gat-

<sup>\*)</sup> Commissions Bericht S. 13, 14.

ten, beren Unglud oft gerabe die Folge bes Bochenbettes ift. "Denken Sie sich", sagte er, "ben Fall, wo ber Wahnsinnige nach der Scheidung in derselben Wohnung mit dem Geschiebenen bleibt, welche Berhältniffe fich da entwickeln konnen ? ber Mann hat bann zwei Frauen; benfen Sie sich, daß lichte 3wischenräume eintreten, daß in diesen sogar der eheliche Umgang fortgesett wird, und Sie haben alle Gräuel ber Bolygamie vor sich". Leider war es nicht etwa bloße Conjeftur, movon Gr. v. Gerlach ba sprach. Gleich nach ihm erhob fich ein anderer Redner und erzählte: "Gin Mann in einer hervorragenden Stellung wurde von seiner Frau auf Grund nachgewiesenen Wahnsinns geschieben, er heirathete seine Schwagerin, die in dem Sause ihrer Schwester ale Genossin gelebt hatte; die geschiedene Frau wurde vollständig wieder herge-Rellt und bas Berhältniß fehrte fich nun bergestalt um, baß fie bei ihrer Schwester, ber jetigen Frau ihres Mannes, als Sausgenossin Aufnahme fand". Dieser Redner mar ber Cultusminister felbst; was aber bas Entsegliche ift, er bezeugte ausdrücklich: früher habe auch er diesen Fall für eine besonbere Ausnahme gehalten, jest aber miffe er aus ben Berichten ber Consistorien, daß "bergleichen Fälle mit ziemlich benfelben Specialitäten, ber Wieberverheirathung mit ber Schwefter der wegen Wahnsinns geschiedenen Chefrau, neben anbern nicht minber schlimmen, fast in allen unfern Brovinzen häufig vorgefommen sind"\*).

Doch, es dürfte der schwarzen Tinten zum Gemälde der praktischen Ausgestaltung vom Kanon der Analogie genug senn! Halten wir nur an der Einen Zahl sest: 3000 jährliche, 10 tägsliche Chescheidungen in Preußen, um zu fragen: was hat da die "evangelische Kirche" alle Tage gethan? Auf die 3000 jährlichen Scheidungen, sagt Prof. Dr. Müller, "sallen nastürlich, da aus dem bei weitem größern Theile der Scheis

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Fürst S. 317; Abg. von Gerlach S. 321; Cultusminister von Raumer S. 821.

bungen je zwei anderweitige Berheirathungen hervorgehen, eine noch viel größere Zahl von Trauungen so Geschieder ner". Also etwa 5000mal jedes Jahr fand sich die evangelissche Kirche provocirt zum Reden und Thun! Um so mehr muß man fragen: was hat da die evangelische Kirche gethan seit 50 Jahren und darüber, was wird sie nun thun, da diese Zustände staatsgeseslich fortdauern sollen? Zwar wird unsere Orientirung über die Frage einen eigenen Abschnitt füllen; zum Borgeschmad aber moge hier die Antwort stehen, welche Herr von Gerlach in seinem Gutachten für die Berliner evangelische Conferenz gegeben hat. Kurz gesagt lautet sie: weniger als nichts! Herr Präsident von Gerlach äußert sich nämlich, aus einer mehr als vierzigjährigen Praxis bei hos hen Gerichten in Chesachen, wie folgt:

"Die Denkschrift des zc. Oberkirchenraths geht von der Thatsache aus, daß das Landrecht unser Eherecht auf eine durchans weltliche Basis gestellt, den noch aber für jede Cheschließung die Mitwirkung der Kirche vorausgesetzt hat, und daß dieß in der Kirche nicht als Widerspruch empfunden und jede Che von Geschiedenen unterschiedslos eingesegnet wurde".

"Mit andern Worten: die Kirche legte, so wie der Staat von ihr erwartet hatte, unbedenklich den Segen des dreieinigen Gottes auf Verbindungen, die nach der Lehre der Kirche und nach der heiligen Schrift ehebrecherische Verbindungen waren, obgleich, wie die Denkschrift sagt, "die heilige Schrift in Preußen niemals ein verschlossens Buch gewesen ist".

Bertieft und gesteigert mussen die Empsindungen der Scham, der Reue und der Buße werden, wenn man in der Denkschift weiter liest, wie, als endlich die Gewissen ansingen zu reagiren wider solche Anechtschaft der Kirche, die Geistlichkeit und die Kirchenbehörden zu dieser Reaktion sich verhielten.

"Dreißig Jahre von 1794 an, wo das Landrecht, oder vielmehr 43 Jahre von 1782 an, wo das Chescheibungs-Edikt erging, war tiefe Ruhe. Erst 1825 regt sich das Gewissen, nicht der

<sup>\*)</sup> Ruller's zwei Bortrage 6. 20.

Beiftlichkeit, nicht der Kirchenbehörben, sondern das Gewissen des Königs und bald barauf das Gewissen ber theologischen Presse".

Frage: ob denn die Freiheit, ihren Segen dem Chebruche zu versfagen, welche das Landrecht der römischen Kirche ausdrücklich zugesteht, nicht auch der evangelischen Kirche zuzugestehen sei? Allein sammtliche General-Superintendenten beantworten diese Frage verneinen d, und es wird deshalb "der Sache eine weitere Fortstellung nicht gegeben".

"Inzwischen hat jedoch auch das Gewissen einer Anzahl von Geistlichen sich geregt. Aber einer wie geringen Anzahl! Rur 25 Falle von Trauungs - Weigerungen gelangten bis 1845 zur amtlichen Erörterung, mährend erwa 3000 Ehen jährlich, 10 täglich im preußischen Staate geschieben werden und zahllose Wiederverheirathungen solgen. Und wie verhalten sich die firchlichen Behörsen, die Consistorien, die Generalsuperintendenten, die geistlichen Minister diesen wenigen Lichtsunken gegenüber? Verneinend und ab wehren d! sagt die Dentschrift".

"Man bedroht die Weigerer mit Strafen und mit Amtsentsetzung. Noch einmal erklärt die Mehrheit der Consistorien sich gegen die Weigerungen; die zu Magdeburg und Königsberg berichten,
daß es ihnen noch immer gelungen sei, durch Beauftragung eines
- andern Seistlichen Hülse zu schaffen. Die Denkschrift führt uns
die Kirchenbehörden vor, wie sie eine lange Reihe von Jahren
hindurch sast einstimmig nicht für die Ehe, sondern sur den Ehebruch thätig sind".

"Endlich lenkt, nicht ein Consistorial =, nicht ein Spnobal-Erlaß, sondern eine Rabinets-Ordre ein, die vom 30. Jan. 1846. Sie verbietet Zwang und Strase, empsiehlt Vermittlung und gedenkt nun endlich auch ", der Würde und des Rechts der Kirche", einer Rücksicht, von welcher in dem Thun der Kirchenbehörden bis dahin keine Spur zu sinden ist".

"Leiber tritt auch jest eine erhebliche Vermehrung der Weisgerungsfälle nicht ein. Erst das gute Zeugniß des evangelischen Kirchentags in Franksurt von 1854 weckt die Schläfer auf. Nun, meint die Denkschrift, helsen auch die Dimissorialien nicht mehr, denn es komme nun nicht mehr nur auf einzelne, mit scheuer Hand zu verdeckende Ausnahmen an, sondern auf ein Princip, über

welches amtsmäßig eine laxe Meinung zu haben, von ben Beborben nicht wohl geforbert werden könne".

"Also nicht weil die heilige Schrift, nicht weil das kirchliche Gewissen, sondern weil eine große Zahl von Pastoren gegen den Ehebruch sich erhebt, darum kommt es auf ein Princip an! Nun erst bestätigen auch die Consistorien die Weigerungen, 29 mal von 1852 bis Ende 1855"!

"Aber immer noch herrscht im Allgemeinen der Gesichtspunkt vor, die Weigerungen als ein die Ordnung der Kirche bedrohendes Uebel zu betrachten. So die Denkschrift und die darin mitgetheilten beiden Erlasse des zc. Oberkirchenraths. Immer noch ist haurlschlich von Mitteln, mit Umgehung der Gewissensbedenken des einzelnen Geistlichen zur Einsegnung des Chebruchs zu gelangen, die Rede. Die Weigerungen nach subjektivem Ermessen und das Schiedsgericht, welches ein zu den Weigerungen verbündeter Kreis von Geistlichen aufgerichtet hat, nennt die Denkschrift bedrohlich für die Ordnung der Kirche. Sie sagt nicht, daß sie bie leichtsinnigsten Copulationen bedrohlich für diese Ordnung sindet".

"Noch in dem Erlaß vom 11. Febr. 1856 wird es für ein wahrhaftes Aergerniß erklärt, daß ein solches Brautpaar vergeblich herumgegangen sei, um von irgend einem Geistlichen die Trauung zu erbitten. Es ist dieß so wenig ein Aergerniß, daß dain vielmehr ein Gnaden und Lichtstrahl in der grauenhaften Racht von Aergernissen zu begrüßen ist, in der wir uns besinden. Das aber ist ein wahrhaftes Aergerniß, daß zahllose Fälle, und zwar die in die höchsten Stände hinauf, in der protestantischen Welt uns vor Augen stehen, wo der Chebruch sosort und ohne die mindeste Schwierigkeit durch kirchliche Trauung und, wenn die Chebrecher den höhern Ständen angehörten, gewiß auch durch eine gehaltvolle Traurede eingeweiht worden ist".

"Wir sehen täglich, wie gering im Vergleich mit ber Macht ber katholischen Kirche ber Einfluß ist, den die evangelische Kirche auf die Erleuchtung und Heiligung des Volks im Großen und Ganzen und auf die Mehrzahl ihrer Glieder übt. Die Ursache ist nicht weit zu suchen".

<sup>\*)</sup> Gutachten Gerlachs a. a. D. S. 420 ff.

## XXXVIII.

## Leonardo da Binci.

Léonard de Vinci et son école par A. F. Río. Paris, Ambroise Bray, Libraire-Editeur. 1855. 8. 366 Seiten.

"Se. f. f. Majestät haben bie artistische Restauration bes an die Kirche St. Maria belle Grazie in Mailand stoffenden Refectoriums, in welchem sich Leonardo da Vinci's Frescogemälbe, das Abendmahl, besindet, die zu diesem Beschuse nothige Wegnahme der Kalktünche von den Wänden und dem Plasond, die Ausbedung der darunter besindlichen Gemälde und Zeichnungen, und die Ausfrischung und Verzwollständigung derselben durch einen ersahrenen Künstler allergnädigst anzuordnen geruht. Ilm das Andensen Leonardo da Binci's zu ehren, haben Se. s. f. Majestät gleichzeitig die auf dem Wege des Concurses mittelst der k. s. Alademie der schönen Künste herbeizusührende Errichtung eines geeigneten Monumentes in Mailand anzuordnen, und zu diesem Behuse aus dem Staatsschaße 20,000 fl. anzuweisen geruht." So lasen wir jüngst in den öffentlichen Blättern.

Wir gehören nun zwar nicht zu benjenigen, welche es als einen Borzug unserer Zeit betrachten, daß allenthalben Monumente zum Gedächtnisse berühmter Männer errichtet xxxix.

werben. Es gab Beiten, bie an ruhmwurbigen Thaten febr reich, mit folden Chrenbezeugungen bagegen febr rudhalten gewesen. Ehrenftatuen ftanben in Briechenland urfprunglid mit bem Dienfte der Gotter in Berbindung, benn fie find anfänglich nur ben Siegern in ben beiligen Spielen errichtet worden; und bas Bachebild, welches ber Romer von feinen Bater, wenn biefer ein berühmter Mann mar, verfertigen ließ, wurde nur bei Leichenbegangniffen und öffentlichen Opier-Feierlichkeiten bem Bolfe vor Augen gestellt, fonft ftanb baifelbe im Atrium bes Saufes in bolgernem Schreine perichloffen. Erft in ben Tagen bes Berfalls hellenischer und romifcher Große, erft als ber acht republifanische Sinn langft verschwunden war, mehrten fich bie Bilbnifftatuen gulest ju einer ungeheuren Bahl. Wenn baber in unfern Tagen ein formlicher Wettftreit besteht, Die offentlichen Blate allenthalben mit abnlichen Dentmalern ju fomuden, ja biefer Gifer bereite fo weit geht, bag man feinen Unftand mehr nimmt, fogar lebenden Bersonen Statuen zu errichten, fo konnen wir nur aufrichtig munichen, es moge ber Schlug von ber Mehnlichfeit ber Erscheinungen auf die Achnlichfeit ber bemegenben Urfachen im vorliegenben Falle ein voreiliger und unbegrundeter fenn.

Diese allgemeine Bemerkung jedoch hindert und nicht, ben kaiserlichen Besehl, daß das Andenken Leonardo da Binsel's erneuert werden soll, mit Freude zu begrüßen; denn der Wettkamps, aus welchem der Schüler des Andrea Berocchie stegreich hervorging, war nicht minder ein heiliger, als dersenlige, in welchem Praridamas und Rheridios, die ersten Athleten, denen die Ehre der Statue zu Theil wurde, den Preis errungen hatten. Und wenn Polydius, wo er von den Wachsterungen der alten Römer redet, die Bemerkung macht: "die Bilder solcher Männer zu sehen, ist ohne Zweisel das edelste Schauspiel", und Valerius Maximus hinzusügt: essigies majorum cum titulis suis ideireo in prima aedium parte

ſ

poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum legerent sed etiam imitarentur, so gehört gewiß auch Leonardo zu benjenigen Männern, zu welchen die Nachwelt als zu den edelsten Vorbildern aufzublicken, und sie nachzuahmen alle Ursache hat.

Ein solches Vorbild zu schildern, und zur Nachahmung vor Augen zu stellen, war auch ohne Zweisel der leitende Gedanke für Herrn Rio, als er sich vorsetzte, seine Untersuchungen über Leonardo da Vinci und dessen Schule in einer besonderen Schrist niederzulegen.

Schon von Gestalt, so baß er burch seinen Blid und ben eblen Ausbruck seiner Physiognomie schon im Voraus Aller Berzen gewann; Meister in ben ritterlichen Kunften bes Reitens, Tangens und Fechtens; unübertroffen, wenn er seine poetischen Improvisationen mit der Leper begleitete; das bei so ftart, baß er mit berselben Band, welche die garteften Umriffe zeichnete, ben Schwenkel einer Glode zusammenzubreben, und das hufeisen eines Pferdes umzubiegen vermochte; vor Allem aber voll inneren Dranges, stets Reues zu ersinnen und zu schaffen: vereinigte Leonardo da Binci mit all biesen seltenen Gaben bes Beiftes und bes Rorpers eine folche Bielseitigfeit und bennoch Grundlichkeit bes Biffens, einen so feinen Sinn für die Schonheit ber Formen, verbunden mit der schöpferischen Rraft, denselben Gefalt zu verleihen, und zugleich eine solche Tiefe des Gemuthe und so hohen Abel ber Gesinnung, daß er mit Recht nicht bloß unter die größten Künstler, sondern überhaupt unter die hervorragendsten Manner aller Jahrhunderte gezählt wird.

Wir wissen von einzelnen Künstlern des Alterthums, daß sie mit der Uebung der Kunst zugleich die Theorie verstanden. Vitruv ist nicht der einzige unter den alten Archistekten, der über die Baufunst geschrieben hat. Schon Theosdorus aus Samos, der bei dem Bau des Heräums seiner

Baterstadt thatig gewesen, machte eine Schrift über ben Tempelbau besannt. Ebenso werden Cherstphron von Enossus, der die sechszig Fuß hohen Saulen des Artemistempels zu Erhesus ausstellte, und sein Sohn Melagenes, welcher die Architrave darüber legte, als Schriftsteller in diesem Fache gerühmt. Nach dem Zeugnisse des Plinius waren Antigonus, Menachmus, Kenocrates und Duris nicht bloß große Künkler im Erzgusse, sondern sie haben auch über die Tornutt geschrieben. Deßgleichen waren Apelles und Melanthius, die beiden Schüler des Pamphilus zu Sievon, nicht nur ausgezeichnet als Maler, sondern auch als Schriftsteller über ihre Kunst, und wenn uns von dem Ersteren namentlich ber richtet wird, daß er mehr wie alle Anderen die Malerei gestördert habe, so bezieht sich dieß namentlich auf seine Schriften fen über diesen Kunstzweig.

Bas von biefen großen Deiftern bes Miterthums, baffelbt gilt von Leonardo ba Binci, nur mit bem Unterfcbiebe, bas er nicht bloß gleich jenen bie eine ober bie andere ber bilbenben Runfte theoretisch behandelte, fonbern jugleich bie ver fdiebenften Gebiete bes Geiftes umfaßte. Er ftellte Unterfudungen an über die Berspective, über Licht und Schatten, über die Malerei, über bas Berhaltniß ber Malerei gur Sculptur, über bie Bewegungen bes Menichen, por Allem aber uber bie Symmetrie. Wie fehr ihn namentlich bie lettgenannte Frage fein ganges Leben hindurch beschäftigte, und wie er bennoch fühlte, daß er hinter bem Ibeale ber mahren Symmetrie, wie ihm folche im Geifte porschwebte, weit gurudgeblieben fei, ift nirgend iconer ausgebrudt, ale in ber Grabichrift, welche ihm, ficberlich nicht ohne feine Buftimmung, noch bei Lebzeiten fein Freund, Platino Biatto, verfertigt hat. Sier nennt fich Leonarbo, nachbem er in feiner Befcheis denheit nur das ermähnt, was er nicht gewesen, einfach einen Bewunderer und Schuler ber Alten, und fugt fobann hinzu: "doch Eines fehlte mir, ihre Symmetrie. 3ch habe

gethan, mas ich konnte, die Rachwelt möge mit mir Nach- sicht haben".

Defuit una mihi symmetria prisca, peregi Quod potui, veniam da mihi, posteritas.

Dieß war jedoch nur die Eine Seite sciner geistigen Thatigfeit. Er ift, wie fein Künftler vor ihm, mit demfelben Blide, ber ihm die Gesetze des Schonen enthüllte, jugleich in die Tiefen der Wissenschaft eingedrungen. Unglücklichermeise — schreibt hierüber Herr Rio — habe bei ihm die Durchführung ber Gebanken nicht ihrer ursprünglichen Größe entsprochen, und die augenscheinliche Unordnung, in der er uns die Frucht seiner Forschungen hinterließ, sei Ursache, daß ihm von seinen Zeitgenoffen und der Nachwelt nicht die volle Gerechtigfeit zu Theil wurde. Sicherlich würden die Urheber ber schönen Entbedungen, worauf bie moderne Civilisation fo ftolz ift, fich erstaunen, daß ein armer, von Lorenzo Magnifico und Leo X. nicht beachteter, Kunftler halb durch Deduction, halb durch Divination die mahren Principien der Raturphilosophie und die wunderbare Anwendung, die man eines Tags bavon machen könnte, schon zu Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts theils erfannt, theils geahnt hat, wie bie Schwere ber Luft und die Construction bes Barometers, bie Clasticität des Dampfes und deffen Anwendung auf Rriegsmaschinen, der Gebrauch des Pendels zur Messung ber Zeit, ohne eine Menge von Sppothesen zu rechnen, bie in seinen oft so geheimnisvollen, nunmehr zerstreuten Manuscripten vergraben sind. Bald seien es geologische Bemerkungen, die durch ihre Uebereinstimmung mit ben in neuester Beit conftatirten Thatsachen in Erstaunen fegen, balb feien es Gedanken, die an ihm einen fühnen Nachfolger des Archimebes entbeden laffen; man habe fogar in einzelnen Stellen den Reim der großen cosmogonischen Theorie von Leibnit zu finden geglaubt. Es sei, als ob er eine ähnliche Rolle zu spielen gehabt hatte, wie in neuester Zeit Schelling, benn wie

tein neuerer Philosoph so in die Geheimniffe ber Runft einge brungen sei, wie Schelling, so fei tein Künstler so eingebrumgen in die Tiefen der Wiffenschaft wie Leonardo da Binci.

Leonardo war jedoch nicht bloß ein Gelehrter, und namentlich ein Theoretifer auf dem Gebiete der Runft, sonden auch schaffender Künstler, und es dürfte schwer zu fagen sem, ob ihm größerer Ruhm auf dem Gebiete der Architektur, oder der Sculptur, oder der Malerei gebühre.

Ale er mit bem Gebanten umging, Floreng ju verlaffen. um fein Glud in Mailand ju versuchen, tonnte er nicht blos mit einer gemiffen Buverficht an ben Bergog Ludwig Maria fcreiben: "ich vermag alle Bilbhauerarbeit in Thon. Dan mor und Bronce gu vollenben, auch in ber Malerei fam ich ausführen, mas man verlangt, fo gut wie irgent einer", fonbern er fonnte zugleich feine Dienfte ale Baumeifter anbieten; gleichviel, ob ber Bergog als Rriegeberr ibn mu Beftungebauten und Unfertigung von Kriegemaschinen ver wenden, oder gur Forderung bee Sanbele und ber Inbuftrie von feinen Renntniffen im Bafferbau Gebrauch machen, ober anbermarte fich feines Rathes und feiner Erfahrung in ber Baufunde bedienen wollte. In ber That werden mehrere Bauten namhaft gemacht, Die er theile im Auftrage bee berjogs von Mailand fowohl, wie bes Cefare Borgia, ber ibn als Architeften in feine Dienfte nahm, wirflich ausgeführt, theile burch Borlage von Planen jur Ausführung empfohlen hat. Wir erinnern hier an den großartigen Plan zu einer Canalverbindung swiften Floreng und Genua, und an ben fühnen Borfcblag, bas alte Baptifterium in Florenz, um ihm Die etwas gebrudten Berhaltniffe gu nehmen, fünftlich in Die Bobe ju fchrauben. Es ift nur ju bebauern , bag wir feine genaueren Nachrichten barüber besigen, wie weit seine Ditwirfung auch bei jenem Unternehmen in Anfpruch genommen wurde, welches bamale bie gange Bevolferung Dailande

t Bewegung sette. Wir meinen hier ben Dombau. Dieser ar unter bem Berzoge Johann Galeaggo Bisconti begonnen orben. Rahe baran, Mailand zur ruhmreichen Hauptstadt 's schönsten und reichsten Königreichs in Europa zu erheen, wollte dieser Fürst auch bem driftlichen Bedürfnisse bes iolfes Rechnung tragen, und burch ben Bau einer Cathe-:ale, beren Pracht und Dimensionen mit seinen Entwürfen ner königlichen Herrschaft über Italien in Ginklang ftanen, seinen Unternehmungen gleichsam eine religiose Beibe eben. Der Dom sollte ein Wunder ber driftlichen Runft Bereits hatte man neunzig Jahre baran gebaut, le der Gedanke angeregt wurde, das Werk mit einer Rupel zu schmuden. Der Herzog Ludwig Maria Sforza berief t diesem Behufe eine Versammlung einheimischer und frems er Architeften, ihre Anfichten ju vernehmen. Er felbft wohnte ft den Berathungen bei. Mit Lebhaftigfeit - schreibt Berr lio — wurden die Vorzüge und Nachtheile der verschiedenen infteme besprochen. Die Anhänger der Renaissance hatten ir fich die Gunft des Herzogs und die öffentliche Meinung; ie Gegenpartei, d. h. diejenigen, welche auf die Einheit des 5tyles brangen, hatten für sich, außer ber gesunden Logif, ie Stimme ber gewichtigsten Meister, die aus Deutschland, nb namentlich aus Straßburg anwesend maren. Die Erörs rungen steigerten sich zu solcher Heftigkeit, daß es nothig urbe, die rivalisirenden Architeften feierlich auszusöhnen. eber brachte seinen Entwurf, der sogleich wieder von der tritif verworfen wurde. So geschah es in der Sitzung vom 7. Juni 1490, der denkmurdigften und ungeftumften von Uen, mit vier Planen nacheinander, mahrend braußen bas Bolf in der gespanntesten Erwartung stand, als handelte es ch um eine große National - Augelegenheit. Was nun Leoardo anbelangt, so wird uns zwar nicht näher berichtet, in vieferne er bei bem Bau selbst thatig mitgewirft habe; ja ei bem Mangel urfundlicher Nachrichten läßt fich nicht einmal mit Sicherheit bestimmen, nach welcher Seite bin sie bei jenen mit so großem Ernfte behandelten Erörterungen seine Ansicht neigte; daß jedoch sein Rath und seine Mimip tung hiebei nicht geschlt haben, darf bei dem Ansehen, bat er allgemein genoß, und bei dem Bertrauen, welches der Herzog auf ihn seste, als selbstverständlich angenommen werden. Herr Rio jählt ihn geradezu unter die Dombaumeifen.

Bleicher Ruhm gebührt Leonardo ale Bilbhauer. Bas man von ihm in biefer Begiehung erwartete, bafur jeugt fcon ber ehrenvolle Auftrag, ben ihm ber Bergog Ludwig Maria ertheilte, namlich bem Grunder feiner Dynaftie ein Denfmal gu errichten. Der Bergog Frang Cforga follte p Pferd bargeftellt merden. "Rach bem, mas bereits Donalelle in Pabua und Andrea Berocchio in Benedig geleiftet hatten, war es ichmer, ber öffentlichen Erwartung ju entfpreden, fdien es unmöglich, Diefelbe ju übertreffen." Leonarbo je boch hat die ihm gestellte Aufgabe in glangenber Beife gelost. Die gleichzeitigen Beugniffe theilen ihm einftimmig bas größte Lob ju. Ale bas Mobell ber Reiterftatue im Jahre 1493 ausgestellt murbe, mar bie laute Bewunderung berfelben eine ungetheilte. Bon einem Enbe Italiene bie jum anberen warb anerfannt und ausgesprochen, bag biefes Bert alle anberen ber Urt übertreffe. Leiber find wir begüglich eines Urtheile über die Leiftungen Leonardo's auf bem Gebiet ber Sculptur beinabe in berfelben Lage, wie wenn es fic un eine vollständige Burdigung ber Berbienfte handelt, Die ibm ale Baumeifter gebuhren. Die Reiterftatue felbft, bas berubmtefte feiner Berfe, ift nie jur Bollenbung getommen. Ale im Jahre 1499 ber politische Bau ber Familie Gforja jusammenfturgte, murbe auch bas Mobell besienigen Denf. male, bas bem Grunber bicfer Dynaftie errichtet merben follte, von demfelben Chidfale getroffen, es foll bei ber Eroberung Mailands burch bie Frangofen ben gastognifchen Armbrufticonen ale Bielicheibe gebient haben; und wenn

nicht etwa das Bild des Herzogs zu Pferd, womit der Titel einer in der Pariser Bibliothet befindlichen Sandschrift, die Geschichte des Franz Sforza enthaltend, als ein Abbild jenes Modells betrachtet werden will, so ift nicht einmal eine schwache Erinnerung hieran übrig geblieben. Die älteren Schriftsteller jedoch stellen, wenn sie von Leonardo ale Runftler sprechen, seine Sculpturwerfe oben an. "Wenn ihm unter anderen" — bemerft Rio in ber oben genannten Schrift - "Paul Jove aus Como, ein Zeitgenoffe, der wohl fähig war, zu beobachten, worauf sich die Begeisterung für diesen großen Runftler vorzugeweise gründete, in einer seiner hiftorischen Schriften einige Zeilen widmet, so nennt er, als wenn die Malerei in dem Leben Leonardo's nur als etwas Bufälliges, und gleichsam wie eine Abweichung von der feinem Genius zugewiesenen Bahn zu betrachten mare, nur ein einziges Gemalde, und selbst Dieses nur im Borbeigeben, behauptet aber bagegen geradezu, daß es die Bildhauerei gewesen sei, die er vor Allem mit Vorliebe gepflegt: plasticen ante alia penicillo praeponebat."

Es ift bieses Zeugniß um so wichtiger, als es Angefichts ber noch vorhandenen Gemalde Leonardo's fast unglaub= lich scheint, daß die munderbaren Schöpfungen seines Binfels ron bem, mas er auf bem Gebiete ber Sculptur geleiftet, noch übertroffen werden fonnten. Wir sagen: Angesichts der noch vorhandenen Gemälde, denn ber Ruhm, der unserem Meister in der Malerei zuerkannt wird, ist nur auf einen Theil feiner Schöpfungen gegründet. Mehrere seiner Gemalde, darunter gerade einige ber bedeutenbsten, existiren gar nicht mehr, ober nur in einem fehr verborbenen Bus fande. Leonardo da Binci mar bereits dreißig Jahre alt, Was mag seine kunstreiche Hand als er Florenz verließ. bei feinem unermudeten Fleiße bis dahin geschaffen haben? Und bennoch ist das berühmte Medusenhaupt, das sich zu Florenz in der Gallerie der Uffizi befindet, beinahe das Ein=

gige, mas von jener Beit übrig gebileben, und felbft biefes bon mehreren Runftfennern nicht fur ein Bert bee Leonarbe gehalten, fonbern in eine viel jungere Beit gefest. Bon ben Bandgemalben, bie er für herzog Lubwig Maria in beffen Restdeng, bella Rocca, ausführte, ift feine Spur mehr por handen. Die Geburt Chrifti, die er um Diefelbe Beit fir ben Ralfer Maximilian zu malen hatte, ift verloren. Bon mehreren mit befonberer Liebe ausgeführten Bortraten, j. 8. bem bee Joh. Jac. Trivulgio, von ben zwei Bilbern, bie er für Balthafar Turini be Pefcia malte, und an welchen felbft Bafari, ber in feinem Urtheile über Leonarbo nichts weniger als nachfichtig genannt werben fann, bie bewunderungemurbige Schönheit und Gragie bervorhebt, ift langft jebe Com verschwunden; eine Dadonna, für den König Lubwig XII. von Franfreich bestimmt, an ber er vier Jahre lang arbeitete, ift. wie Rio vermuthet, bei bem Brande von Bhite Saffe ein Raub ber Flammen geworben; ber feiner Beit fo febr gepriefene Carton, mit welchem er ju Floreng ale Nebenbuhler bes Michel Ungelo auftrat, vorftellend ben Gieg ber Florentiner über Niccolo Picinino bei Anghiari, ift verloren \*); felbft fein weltberühmtes Wert, bas Abendmahl im ehemaligen Refectorium ber Dominicaner ju Mailand, welches bereits fein Gonner, Ronig Frang I., fo boch ichatte, bag ihn nur bie unüberfteiglichen technischen Schwierigfeiten abhalten fonnten, baffelbe nach Frankreich bringen zu laffen, ift burd Ungunft ber ortlichen Lage, Rachlaffigfeit ber fruberen Befiger, Unwiffenheit anmaßender Kanftler, julett burch die Unbill ber Rriegesturme in fo schabhaften Buftant gefommen, bas baffelbe leider ale ein völlig verborbenes Bild betrachtet werben muß. Richtsbestoweniger ift ber Ruhm, ber Leonardo als Maler gebührt, unbestritten. Ja, fein Abenbmahl nimmt

<sup>\*)</sup> herr Rio verfpricht feiner Beit ein vollständiges Bergeichnif ber Bilber Leonarbo's zu geben, bie verloren gegangen finb.

selbst noch in dem dermaligen Zustande einen der wichtigsten Pläte in der gesammten Kunstgeschichte ein. Die verunglücken Restaurationen konnten zwar in den ursprünglichen Schmelz der Farben und deren harmonisches Zusammenstimmen eine Trübung und Störung hineinbringen, vermochten aber nicht dem Adel der Hauptumrisse, der Charakteristik der Köpfe und der Tiese der ganzen Composition in irgend welcher Weise einen merklichen Eintrag zu thun.

Wenn wir aber die Wiebererneuerung des Gedachtniffes an Leonardo da Binci, wie sie ber faiferliche Befehl beabs sichtiget, mit Freude begrüßen, so geschieht es nicht bloß barum, weil sie einem Manne gilt, ber gleichmäßig im Forfchen nach Bahrheit, wie im Bilben bes Schonen vor vielen Anderen ruhmvoll sich auszeichnete; sondern wir gebenken hiebei zugleich und vornehmlich ber Wichtigfeit ber Stellung, welche der lombardische Meister in der Runftgeschichte überhaupt einnimmt, und haben namentlich den tiefen Ernft und die fast rührende Treue im Auge, womit er sich inmitten einer tiefbewegten Beit bis an das Ende feines langen Lebens bem Dienste der mahren Kunst gewidmet hat, und wodurch allein es ihm gelingen fonnte, auf seine Schüler und viele feiner jungeren Beitgenoffen einen folden Ginfluß zu üben, baß ber Ruhm der lombarbischen Schule bem ihres Grunders beinahe gleichkömmt.

Es sind gerade diese Rücksichten unseres Wissens bisher noch nirgend in so beachtenswerther Weise gewürdiget morben, als in der erwähnten Schrift des Herrn Rio. Von einem tiesen Verständnisse der Ausgabe der Kunst geleitet und zu einem gründlichen Urtheile durch sorgfältiges Studium der hieher bezüglichen gedruckten und ungedruckten Nachrichten nicht minder, wie durch Autopsie fast aller noch verhandenen Denkmäler gewissenhaft vorbereitzt, führt uns nämlich der Verf., statt bei einer chronologisch geordneten Ausgahlung oder um-

ftändlichen Beschreibung ber einzelnen Werfe zu verweilen, mitten in die Zeit und die Berhältniffe hinein, unter beneu Leonardo lebte und wirfte. Er ftellt und ein großes und reiches, durch viele eingeflochtene Bemerkungen der manigsatigsten Art eben so anziehendes wie belehrendes Bild der ger sammten Kunftthätigseit vor Augen, wie sich solche in der Lombardei vor Leonardo da Binci, unter ihm selbst und unmittelbar nach ihm entwickelt hat. Den Mittelpunkt sedat des ganzen Gemäldes bilden die Grundsähe, von denen Leonardo selbst bei seinen Schöpfungen sich leiten tieß, und der Einsluß, den dieser große Meister auf alle diesenigen Künstler geübt hat, die ihm mehr oder minder nahe ftanden.

Es mar feine leichte Aufgabe, inmitten ber gewaltigen Stromung einer fenfugliftifden Richtung, von welcher tie Runft bamale aller Orten fortgeriffen wurde, ben richtiget Standpunft nicht aus bem Muge ju verlieren Leonarbo mar amar fo febr von ber Erhabenheit und Burbe ber Runft überzeugt und burchdrungen, bag er gerabezu behauptete, eis Runftler, beffen Renntniffe nicht über feine Arbeit binans geben und ber fo ungludlich fei mit fich felbft gufrieben p fenn, habe feinen Beruf verfehlt. Daber ber Ernft, ben n auf grundliches Studium ber Ratur und unablaffige Beob achtung ihrer verschiebenartigen Erscheinungen verwendete; baber in feinen Gemalben eine Anwendung ber Luftperfper tive, wie fie niemand beffer verftand, und eine Rraft bes Bellbuntele, morin ihn feiner übertroffen bat; baber nebft ber tieffinnigsten Auffaffung und großartigsten Unorbnung eine Corgfalt ber Ausführung und Bollendung bes Gingelnen, wie fie nur bort gefunden merben fann, wo bie Liebe gut Sache bas Befte bietet, mas fie vermag. Dennoch find bie Befahren, benen ein Mann von fo hervorragenben Baben, wie Leonardo, noch mehr ale ein anberer ausgesest mar, nicht vollig fpurlos an ihm vorübergegangen. "Bei feiner Unfunft

in Mailand" — schreibt Herr Rio — "erging es ihm wie so vielen Runftlern unter ahnlichen Berhaltniffen. Der Erbe bes großen Sforza, beinahe in Allem bas Gegentheil seines Borgangers, brauchte bei seinen ausschweifenden Sitten einen Hofmaler, ber, indem er ben Gegenstand seiner Laune ibeas lifirte, die niedrige Leidenschaft in eine uneigennütige Berehrung des Schönen umwandeln follte", und Leonardo war nicht fark genug, eine berartige Profanirung ber Kunst sogleich von Anfang an und unbebingt gurudzuweisen. felbst hat sich bessen noch auf seinem Tobbette mit zerknirsche tem Herzen und bemuthiger Reue schuldig bekannt. Aber jene ber Zeitrichtung und ber Laune seines Gonners bargebrachte Huldigung mar bei Leonardo nur eine vorübergehende. Wenn Rich auch an ihm bewährt hat, schreibt Rio, daß die Runft nicht etwas fo Mechanisches sei, baß man ohne weiters vom Profanen zum Seiligen übergehen und seinen Pinsel so leicht wie die hand von frischem Schmute rein maschen fann, und in Zusammenhang hiemit nicht geläugnet werden darf, daß mehrere seiner Mabonnen auf fromme Seelen nicht ben Ginbruck machen, den man mit Recht von driftlichen Kunftwerfen erwartet, so hat er doch, und gerabe das ist an Leonardo charafteristisch, die Runft niemals, wie schon damals gewisse Schulen anfingen, jur Dienerin frivolen Gelüftens herabgewürdigt. Er hielt allerdings die fünstlerische Bollendung eines Bertes an fich, unabhängig von deffen moralischem Werthe und symbolischer Bedeutung, namentlich die Rundung der Gestalten und ben Glanz und Schmelz der Lichter und Schatten für ein wesentliches Element ber Malerei, er hat aber auch wohl erfannt, wie nothwendig es sei, sich nicht bloß zur Sohe bes schwer zu befriedigenden Jahrhunderts, sondern auch zur Sohe bes barzustellenden Gegenstandes selbst zu erheben, und hat in der That den Weg des Ideals zu finden gewußt, wenn das zu lofende Problem feinen Blid nach biefer Seite bin lenfte. Man könnte sagen, "baß er burch die

Kraft seines Geistes sich zur Synthese bes Ibealismus und Realismus erhoben habe". Lomazzo verfichert, bag ber Chris stustopf in seinem Abendmahle, wozu er das Vorbild nicht auf der Erde suchen wollte (la testa di Cristo non voleva cercare in terra), für ihn ber Gegenstand langer Meditation gewesen sei, und er habe sich so fehr in die Betrachtung ber göttlichen Dinge versenft, daß seine Sand jedesmal ju gittem schien, wenn er sich zu malen anschickte (parea che d'ogni hora tremasse, quando si ponea a dipingere). Sieburch si es auch geschehen — fügt Herr Rio hinzu — daß biefes Werk, abgesehen von seiner fünstlerischen Bollenbung, auch noch in anderer Beziehung bedeutungsvoll geworden sei. Die Einsetzung ber beil. Eucharistie namlich, biefes Mittelpunttes fatholischen Glaubens und Lebens, mar seit Giotto fann mehr jum Gegenstande fünftlerischer Darftellung gewählt worden. Da fei das Werk Leonardo's, wie von prophetischen Beifte eingegeben, cben zur rechten Beit erschienen, um in ben damaligen Künftlern die religiöse Mission ihres Berufes men ju beleben. Je mehr bas Schisma fich anstrengte, jenes Dogma seines mahren Inhalts zu entfleiden, defto mehr var vielfältigten sich, durch Leonardo angeregt, beffen Darftellus gen in allen Formen. Es waren bas ebenso viele Banna, auf welche ber Künftler mit einem seiner Inspiration enthe denden Erfolge den Jundamental-Artifel des fatholischen Glaubens gezeichnet hat.

Diese Bemerkungen führen Rio sodann von selbst peiner aussührlichen Schilberung des Einflusses, den Leonard auf seine Schüler und Freunde ausgeübt hat. Mit sichtbam Liebe verweilt er zuerst bei Ambrogio Fossano, genannt Borgognone, einem von den Kunsthistorisern bisher um wenig beachteten Künstler. Er nennt ihn geradezu den Fiesole der Lombardei. Ausschließlich der christlichen Kunst sich wid mend habe er so treu an der Erfüllung seiner Aufgabe sehr

gehalten, daß man unter feinen zahlreichen Werken nicht ein einziges finde, welches nicht ben 3wed hatte, einem frommen Gefühle zu genügen ober eine fromme Erinnerung festzuhalten. Ber für seine Privatanbacht eine Madonna oder ein Beiligenbild wollte, habe fich an ihn gewendet. Er habe nur einem inneren Buge seines Bergens gefolgt, wenn er die Ronigin ber Engel bis jum Ende feince langen Lebens als Lieblingsthema mablte, und seien auch feine Werfe nur einer einfachen Homilie und nicht einer funstreichen Rede vergleiche bar, so sei es ihm boch zuweilen gelungen, ber Madonna einen himmlischen Ausbruck, ben Engeln einen seraphischen Charakter zu geben. Codann folgt eine ausführliche Bespredung ber Arbeiten bes Unbrea Golario, ber gleichfalls in anderen Schriften nur vorübergehend ermähnt wird; des Grancesco Melgi, ben der Verfaffer den Benjamin ber Edule Leonardo's nennt; des Cefare Sesto, aus deffen Banben, wie Lomazzo sich ausbrückt, nur ein Werk hervorging, bas nicht vollendet gewesen mare. Einen besonderen Abschnitt widmet Herr Rio dem sonst gleichfalls nur flüchtig ermahnten Gaudenzio Ferrari, ber es fich in dem Dage aur Chre rechnete ein Schüler Leonardo's zu fenn, daß er fich auf einem Bilde, welches er im Jahre 1511 für die Rirche in Arona malte, Gaubenzio Binci nannte. Seinem Lehrer vergleichbar mar er Maler, Bildhauer, Philosoph und Mathematifer und zugleich wegen seiner poetischen und musikalis schen Improvisationen bewundert, noch mehr aber wegen seiner Krömmigkeit geachtet (sed magis eximie pius). Runft war für ihn eine Art Priesterthum. Den Schluß bieser an ben lieblichften Erscheinungen so reichen Gruppe bildet Bernardino Quini, unter deffen auch von anderen Runft-Siftorifern ausführlich besprochenen und gewürdigten Bilbern ber Verfasser namentlich bie Darstellungen aus ber Legende ber heil. Ratharina hervorhebt, worin er alle Maler ber loms barbifden Schule, ihren Grunber mitgerechnet, übertroffen

Sollieflich wendet er noch feinen Blid nach Ben gamo, Breecia und lobi. Er nimmt ben Freund Leoner bo's, Lorengo Lotti, beffen fur den Sochaltar ber Dominio fanerfirche bestimmtes Bilb in ebenfo feierlicher Proceffion eingeholt wurde, wie bereinft bie Mabonna bes Cimabut in Floreng, gegen bas Urtheil Rumohrs in Sous; bebt von Mier. Moretto, ber Breecia mit fo vielen foftbaren Schapen geschmudt hat, ausbrudlich hervor, wie er, ale ihm ber Auf trag ertheilt murbe bie munberthatige Dabonna gu malen bie einem Sirten auf bem Berge Paitone bei Bredcia m fchienen war, fich burch gaften, Gebet und Empfang ber beit. Saframente hiezu vorbereitete; und theilt enblich mehrere bis her unbefannte Rachrichten über eine Dalerfchule ju Lob! mit. Bon allen biefen Schulern aber tonne gefagt merben, daß fie, mahrend anbermarts bas fenfualiftifche Glement auf begierigste ausgebeutet wurde, die Berirrungen ber neuenen Runftrichtung auf lange Beit von fich ferne gehalten. haben fie bie Malerei, wenn nicht auf ber Sobe, ju melde fie bas Benie Leonardo's erhoben hatte, mas menichlicht Beife unmöglich mar, boch in bem Lichtfreife erhalten, bei er jurudließ und ber ihnen gestattete, nach Maaggabe ibin Rrafte ben nämlichen Inspirationen zu folgen und biefelben Die meiften von if Principien anzuwenden wie ihr Lehrer. nen baben, burchbrungen von ber Diffion ber driftliden Runft, mit allen Mitteln an ber afthetischen Ergiebung ibm Ditburger gearbeitet. Jebenfalle fonne, wenn ber Berth bet Meifter nach bem Werthe ber Schulen beurtheilt werben wollte, die sie gegründet und worauf fie Einfluß geübt, bet Rubm Leonardo's faum noch übertroffen werben; benn be Berbienfte ber lombarbifden Schule feien jum größten Theile bas Erbe ihres Grunbers.

Dieß ift ohngefähr ber Geift und find einige ber Grund-Gebanten, die fich burch bie Schrift des herrn Rio hindurchziehen. Wir bedauern um so mehr, daß uns der Raum nicht gestattet, näher barauf einzugehen, als wir nur bie und ba, wo es fich um Einzelnheiten untergeordneter Bedeutung han-Wenn A. B. belt, einer abweichenden Anficht beipflichten. Herr Rio die Angabe Basari's, als habe Leonardo feine Religion gehabt und die Philosophie über das Christenthum gefest, nicht ohne Entruftung als eine schmähliche Berlaumbung zurudweist und fich deßhalb auf Leonardo's Testament beruft als ein Zeugniß, das hierüber volle Burgschaft gemahre: fo können wir füglich dahin gestellt seyn laffen, ob es diesem großen Manne mehr zum Ruhme gereiche, niemals auf Abwegen gewandelt zu haben ober von benfelben zurückgefommen zu fenn; wir zweifeln aber fehr, ob aus bem Glaubensbekenntniffe, welches Leonardo in feiner letten Willenserflarung, wenn auch in voller Freiheit bes Geistes, bennoch erft in seinem 74ften Lebensjahre niederlegte, mit Sicherheit die Behauptung entnommen werben burfe, bag, wie herr Rio annimmt, sein Glaube und deffen Uebung niemals getrubt, nicht einmal burch ben Rationalismus ber bamaligen Beit gefährbet worben sei. Jebenfalls wurde es, nach unserem Dafürhalten, wenig mit biefer Behauptung in Ginflang fteben, wenn Leonardo im Eingange seines Testaments, nach ber Auslegung, welche Herr Rio bavon gibt, nebst Gott und ber glorreichen Jungfrau ben beil. Michael bloß beswegen angerufen haben follte, weil "ber Erzengel Michael mit bem Schwerte ber specielle Patron ber ritterlichen Geelen sei und kein Kunftler so gut wie Leonardo da Vinci die Verwandtschaft erfaßt habe, welche zwischen bem ritterlichen und afthetischen Ibeale besteht". Wir glauben vielmehr, daß Leonardo, fatt in diesem ernsten Augenblide an afthetische Beziehungen zu benken, ben Erzengel Michael einfach beshalb angerufen habe, weil dieser ber besondere Patron im Rampfe gegen den von ihm überwundenen Drachen und namentlich ber Schutse und Schirmherr aller Seelen ist, so aus diesem Leben hin-JXXIX. 53

scheiben. S. Michael Archangels — betet die Rirche — desende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicie. Wenn sich serner ber Bersasser bagegen ereisert, bas Papk Julius II. die Franzosen, als sich diese Italiens mit Gewalt bemächtigten, Barbaren gescholten habe, so mögen wir es seinem Patriotismus zu Gute rechnen, wenn er hiebei das Berhalten König Ludwigs XII., der dem Papste zum Trop sogne Goldstüde schlagen ließ mit der Umschrift: perdam Babilonis nomen, mit Stillschweigen übergeht. Wenn aber, um jenn Borwurf als ungerecht zurüczuweisen, hervorgehoben werden will, was Frankreich bis dahin seit drei Jahrhunderten auf dem Gebiete der Kunst geleistet hatte, so war es sedensäss nicht nöthig, hiebei namentlich die Verdienste der Brüder van Erst für Frankreich zu vindieiren.

Es mare jeboch unbillig, wenn wir Angefichts bes folnen und reichhaltigen Bildes von Leonarbo und feiner Coule, wie und baffelbe Berr Rio in fo eblen Umriffen und in fo warmen und glangenden Karben vor Augen ftellt, bei Bemeifungen von fo untergeordnetem Belange verweilen wollten Wir heben baber lieber hervor, bag bas gange Gemalbe burd ben Abschnitt unter ber Ueberschrift: "Bon ben Theorien bet Runft in ber fombarbifchen Schule", einen wurdigen 21bfcblaß erhalt. herr Rio gibt une bier Ausjuge aus einem im Befine bee Marchele Trivulgio in Mailand befindlichen boof merfmurbigen Manufcripte bes Architeften Averuling, ge nannt Antonio Philaretes aus Floreng, aus ber Ditte bes funfgehnten Jahrhunderid. Daffelbe enthalt ben vollftanbigen Blan einer driftlichen Stadt. Den Mittelpunft ber Cladt - fo will es Averulino - follte bie Rirche einnehmen Diefe, im Grundriffe ein Rreug, im Aufriffe ein Ruppelbau, im Innern abnlich gefdmudt wie bie Marcustirche in Benedig, muffe brei Gigenicaften haben: fie muß ben Anforberungen der Dauerhaftigfeit, ber Schonheit und ber 3medmäßigfeit entsprechen (Aedificium tria sicut homo habere de-

bet, perpetuum, pulcrum, utile). Reben ihr ftehe ber Balaft bes Fürften, geringer an Dimenstonen und Pracht, aber reis cher an Gemälden jeder Art, an religiösen, symbolischen, allegorischen und historischen; benn ber gurft solle überall erinnert werben an seine Pflichten gegen Gott, gegen seine Unterthanen und gegen fich selbst. Daher sei der eine Saal bestimmt für Darstellungen aus der heiligen, der andere für Scenen aus ber Profan - Geschichte; Die Banbe bes Speises Saales sollen mit den Thaten Alexanders und Casars geschmüdt senn. Der Fürst solle sich jedoch nicht bloß mit den Idealen der Runft und ben großen Erinnerungen ber Geschichte vertraut machen; er muffe auch die verschiedenen Gestalten vor Augen haben, in welche fich ber driftliche Beroismus im Rampfe gegen die schlechten Leibenschaften fleidet. Deßhalb sollen in ber Rahe bes foniglichen Palastes Gebäude errichtet werben, die den großen Ordensstiftern, dem heil. Franciscus, bem heil. Dominicus u. f. w. gewidmet find. Mehrere Details über hofpitien, die gleichfalls in Rreuzesform erbaut werden sollen, über Patricier - Wohnungen mit Thurmen an jedem ber vier Ede, über Erziehungshäuser u. f. w. vollens ben bas intereffante Bild, das dem Averulino als Ideal einer driftlichen Stadt vor Augen schwebte. Wenn endlich herr Rio in Demselben Abschnitte auch die Schriften Lomazzo's ausführlich murdiget und insbesondere hervorhebt, wie derfelbe, obwohl bereits rings von ber Renaiffange umgeben, bennoch die Malerei wie eine Art Priesterthum betrachtet, als eine heilige Mission, die ihre besondere Weihe erfordert und beren Borrecht barin bestehe, Gott, die Engel und die Beilis gen barzustellen, so ift hiemit nochmal in wenigen Worten wiederholt, nicht nur mas die lombardische Schule angestrebt hat, sondern auch mas herr Rio als das höchste Ziel betrachtet, bas bie driftliche Runft überhaupt anstreben foll.

Wir nehmen daher keinen Anstand, die vorliegende Schrift bes herrn Rio selbst als ein ber Erinnerung an Leonardo

ba Binei murbiges Dentmal zu bezeichnen, und haben unt noch ben Bunich bingugufugen, es moge auch ben Runftlem gelingen, in abnlicher Beife, wie bier ber Belebrte gethan, bas Anbenfen biefes großen Mannes zu verherrlichen. Diege gundchft ber Bildner, bem bie Ehre ju Theil wird Diejenige Stadt, welcher Leonarbo's Thatigfeit vorzugeweife angebort bat, mit einem Monumente ju fomuden, Diefe Aufgabe in wurdiger Beife lofen; moge fobann und por Allem der De ler, ber ben fcwierigen Auftrag erhalt, bas an bie Rirde St. Maria delle Gragie anftogenbe Refectorium in feiner ut fprünglichen Schonheit wieder herzuftellen, eingebent fenn, baf es fich um bie Reftaurirung eines ber bebeutenbften Berft aller Jahrhunderte handelt, und mit berfelben warmen Begele perung und frommen Schuchternheit, die an Leonardo fo rubm woll und fo rubrend find, Sand an's Bert legen ; magen endlich bie Runftler überhaupt nicht bloß Leonardo's aufere Borguge ftubiren und fich aneignen, fonbern auch nie vergeffen, bag nach feiner llebergeugung berjenige, beffen Renntniffe nicht über feine Arbeit hinausgehen, und ber fo ungludlich ift, mit fich felbft gufrieben ju fenn, feinen Beruf verfehlt Dief mare ohne 3meifel bas iconfte Unbenfen, we burch fie ben lombarbifden Deifter ehren, und bas murbigfte Dentmal, bae fie ihm ,auf bem Bege bes Concurfes" et richten fonnten.

## XXXIX.

## Die vereitelte Chescheidungs:Geset:Meform vor den preußischen Kammern.

II. Die Autonomie und bas Monopol bes Staats über die protestantische Che; die Aussichten auf Civilehe; die Gesichtspunkte und die Geschicke bes preußischen Gesepentwurfs.

tei sich genöthigt sah, seinerseits auch an der großen Che-Scheidungs Debatte theilzunehmen, da stellte es die Erklärung an die Spite: "Ueber Chescheidungs-Gesete sollte eigentlich eine Kirchenzeitung nichts mitzureden haben, denn die Ehe ist so wenig ein kirchlich Ding, wie jedes andere sittliche Verhältniß: wie viel weniger die Chescheidung." Leider sei freilich die Verwirrung groß: "die Theologen handelten von der Che, als ob Bibel und Kirchenordnungen Staats-Gesethücher wären, die Staatsmänner machten und begründeten ihre Gesetentwürse mit biblischen Aussprüchen und theologischen Auseinandersetzungen." Aber das sei eben die jammervolle Verirrung; im normalen Stande gingen Che-Gesetzebung und Kirche einander gar nichts an \*).

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. 23. vom 7. April 1855.

Run weiß gwar Jebermann, bag ber Proteftantiemut ben faframentalen Charafter ber Ebe abgefchafft bat. murben mohl nur Benige Ausfpruche, wie bie angeführten, nicht ale bloge Erpeftorationen einer ertremen Bartei erachtet baben. Cehr mit Unrecht. Die folgenben Rammer-Debatten haben gezeigt, bag eben bieg bie Bufis mar, auf welche bie preußifde Chefcheibunge Reform felber gebaut werben folte. Muf folder Grundlage ward fie von ber frommften Regierung bingeftellt, von ben frommften Rammerfraftionen vertheibigt. Br. von Berlach berief fich in Diefer Begiehung fogar auf bie Motive bes Lanbrechte. Ale ein fchlefifde Spelmann ben Redaftoren beffelben vorgeschlagen, Die Bieb weiberei einzuführen, weil fie mit bem alten Teftament über einstimme, ba habe er ben Befdeib befommen : "auf Die betlige Schrift fame es bei biefem Befegbuche gar nicht an" > Ebenso mar jest von allen Seiten nur Gine Stimme: bas Befes folle und muffe, tonne und burfe "fein firchliches, fonbern ein rein burgerliches" fenn !

Die Reglerung felbst erklarte in ben Motiven bes Entwurfs mit ben Worten Savigny's: ber Gebanke, die Ehe Wesethaus sei aus der kirchlichen Lehre über die Ehe wentnehmen, musse ganzlich ausgegeben werden. Auf der Rechten versicherte von Berg: wenn das Geseth ein neues Kirchenrecht seyn follte, gegründet allein auf Gottes Wort und die Traditionen der Kirche, so könnte er ihm nicht beistimmen; ebenso aus dem Centrum der Abg. Mathis: es sei unerlässlich, daß von einem solchen Geseth jeder Gedanke an Kirchenrecht ausgeschlossen bleibe; von der Linken Graf Schwerin: es dürfe sich dabei nicht fragen, was nach Gottes Wort, nach der Lehre der Kirche seyn sollte, die Kirche habe auf dem Gebiet der Ehescheidung überhaupt kein Recht, nichts zu ordnen, nichts zu herrschen, "sondern nur anzuerkennen

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. G. 421.

und sich hinzugeben." Db nun der Entwurf diese unumgängliche Bedingung rein bürgerlichen Charakters wirklich erfülle: das war eben der große Streit, und er hat das meiste Papier von den stenographischen Berichten verschlungen ).

Das auch bie Rirchlichsten mit ihrer Reform gerabe eine folche Stellung gegen die Rirche einnahmen, hatte verschies bene, fehr gewichtige, jum Theil gang specifische Grunde. Wir werben auf die lettern spater zu sprechen kommen; von ben erstern aber wollen wir ein Hauptmotiv gleich hier verrathen. Die "evangelische Kirche" wäre nämlich sehr in Berlegenheit, wenn fie um ihr Cherecht gefragt wurde. Die Commission selbst war der Meinung: "die evangelische Rirche ringe hierin überhaupt noch nach ben richtigen Principien." Der Oberkirchenrath gibt auch wirklich nur Rathschläge "für jest, und bis die evangelische Rirche selbst wieder zu festen und flaren Grundfagen über bas Cherecht gelangt fenn werde." Unter ben Gutachten für die "evangelische Conferenz" aber find angesehene Rirchenrechtslehrer ber Meinung: die Rirche burfe gar nicht nach einem eigenen Cherecht ftreben, bas mare ein Bruch mit ber Reformation; jebenfalls "erklärten bie symbolischen Bücher sich nicht, unter welchen Boraussetzungen eine Scheidung zulässig sei." Als sehr verbrei= tet bezeugte fich auch die Meinung: daß es der Rirche, selbst bei bem besten Willen, niemals gelingen fonnte, ein eigenes Cherecht zu befommen; "bas protestantische Rirchenrecht", sagte 3. B. der Abg. Wenpel, "fann überhaupt nicht die Rirche feststellen, sonbern man fann es nur aus ben Rirdenrechtslehrern erfennen." Daß es ein allgemein geltenbes protestantisches Rirchenrecht nicht gibt, barüber ift ohnehin consensus omnium \*\*).

<sup>\*)</sup> Gefet. Entwurf G. 11; Stenogr. Ber. G. 303, 287, 421.

<sup>\*\*)</sup> Commissionsbericht G. 9; Altenstücke bes Oberkirchenrathe III. 1.

Um fo leichter und - weil nach bem beutlichften Motfpruche ber fymbolifchen Bucher "ble Chefachen an fich wellliche Dinge find" - um fo felbftverftandlicher bat bie Riche eben bingunehmen, mas ber Ctaat auf biefem Bebiete ihr perabreicht Dieg machten bie Debatten über ben rein burger lichen Charafter ber Ebegesetzgebung gang flar. Aber auch außer ber Rammer, und felbft bem Oberfirchenrath in's Goficht, fprach fich biefe Anschauung ale mit bem achten Bretestanten so zu sagen geboren aus. Der Oberkirchenrath läst einfließen, daß nach dem evangelisch eirchlichen Cherecht ber Butunft bann auch "bie burgerliche Gefetgebung reformit merben tonne". Barum nicht gar? fagt ber Jurift Mertel; fei es ja boch gar feine Frage, bag gerabe in folder Anmaßung nicht ber geringfte Grund jur Opposition gegen bie Jurisbiftion ber romifden Bifcofe gelegen, bas bagegen nach allen Principien und Praren evangelischerfeits "firchliche und weltliche Legislation in Chefachen feit ber Reformation in untrennbarem Bufammenhange fteben"; bas beift: "es ift ale bie Aufgabe ber Obrigfeit, ja fogar junachft ale ibre Competenz anerkannt worben, ber Rirche in biefem Gebiete eine driftliche Drbnung ju ichaffen und ju bemahren" \*).

Alfo, ber Staat hat in Chesachen gesetzgebend vorangegehen, die Kirche gehorchend zu folgen. Bon dem umgesehrten Berhältniß sagt auch eine ber geistlichen Autoritäten bet
evangelischen Conferenz: es ware das "ein Rückschritt von
ber Resormation": "Die das ersehnen und verlangen, bekunden eben damit nur offen den katholisirenden Abfall vom
resormatorischen Princip." Das richtige, in der Resormation
errungene, Berhältniß stellt sich vielmehr wie folgt: "Wenn

S. 65; Butachten S. 414; Sten. Ber. S. 421; Graf Reischenbach a. a. D. S. 5.

<sup>\*)</sup> Gutachten G. 448, 400.

verheirathung zuspricht, die Rirche nun aber solche Geschiesbene zu trauen sich weigert, so ist das ein abnormer Zustand, welcher, um sich greisend, ganz nothwendig alles Unsheil der Trennung zwischen Staat und Rirche zur Folge haben müßte; vielmehr ist die Rirche eines Landes nicht berechtigt, staatlich geordnete Scheidung mit Erlaubniß neuer Bersheirathung insgemein zu bestreiten; auch nicht jede Uebersschreitung der anerkannten Schranse, die sich der Staat satstisch leider zu Schulden kommen läßt, fällt sosort dem sattischen Protest der Rirche, vollends ihrer einzelnen Diener anheim.

Man fonnte bemnach nicht migverstehen, wenn in ber Rammer bas Berhaltniß ber Rirche jum ftaatlichen Chegeset gemeinhin so bezeichnet ward, daß dieselbe nur "anzuerkennen", nur "zu dienen", nur "sich hinzugeben" habe. Einem Worte: sie soll am Altare fteben, und bem vom Staate allba abgelabenen Trauungsmaterial unbefragt unb unbesehen ihren Segen spenben. Wir sind nur auf drei offene Proteste gegen jene Ausbrude und ju Gunften freier Beurtheilung der Rirche gestoßen: von den Abgeordneten Marcard, von Berg und Wagener. Conderbarer Beise find es gerade diese brei Abgeordneten, welche sich ganz entschieden auch für bas fatholische Princip der Unlösbarkeit ber Ehe aussprachen. Wagener bestritt auch ben burgerlichen Charaf. ter bes Cherechts. Dem Abg. Lette, welcher mit ber Dajoritat fein anderes als rein burgerliches Cherecht anerfennen wollte, interpretirte er bie geaußerte Anschauung bahin: "baß bie politische Gesetzgebung die Grundsätze ber Rirche realists ren solle, nicht weil, sondern obwohl fie auch in der Rirche für wahr gehalten wurben." Hr. Wagener traf aber noch

<sup>\*)</sup> Gutachten bes Superintenbenten Stier. S. 510, 514, 528.

ganz andere Leute mit, wenn er eine solche Behandlung ber Kirche rügte, wie folgt: "Man kann der Kirche schwerlich einen niedrigern Standpunkt anweisen, als wenn man dies ernftlich meint; ich glaube, daß die Kirche der Inbegriff und die Bewahrerin aller Wahrheit wie im Allgemeinen, so auch auf dem Gediete des Eherechts ist, ja, daß hier recht eigents lich die volle Wahrheit nur in der Kirche gesucht und gefunden werden kann; man thut aber hier und dort so, als ob man sozusagen die Wahrheit der Kirche vielleicht eif in zehn Jahren entbeden wurde, wie eine Insel im stillen Doran".

Diefe Unichanung ftanb jeboch, wie gefagt, gang ifefirt ba, ober blieb boch flug verbedt. Gelbft bie Dajoritt ber Chegefet - Commission wiberfprach bem auf's entichis benfte, bag bie Rirche irgend einen eigenen Biffen und feibfe ftanbiges Recht in Chefachen haben fonnte. Die Trauungs-Beigerungen ber Prediger feien daber eine "bocht beflagenewerthe Thatfache", eine Berlegung ber Brivatrechte bet Beschiedenen, wie ber oberften Intereffen Des Staats, ein Gingriff in Die geheiligten Rechte bes Ronigs, in beffen Ramen die Befege bee Landes erlaffen und vollftreift murben. Die mefentlichften Urfachen und fraftigften Bebel ber Reformation, recht eigentlich bas Bestreben ber Reformatoren, sei es ja gerabe gewesen, die geistlichen lebergriffe auf Roften bes weltlichen Regiments in ihre Schranfen gurudzumeifen. Billigen Gehorfam gegen bas weltliche Regiment forcibe bie Augsburgifche Confession ben Geiftlichen ausbrücklich por ; bet Competeng bes lettern erfenne Delanchthon im Unbange gu ben Somalfalbifden Artifeln bie Chefacen ausbrudlich ju, und Luther habe im Traubuchlein "die Berpflichtung ber Beiftlichen jur Bollziehung ber Tranungen, welche bas weltliche

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. G. 293, 304, 336.

Gesetz gestattet, in zweisellosen Worten anerkannt." Wollten sie dieß nicht nach ben Borschriften des Landrechts thun, so hätten sie eben das Amt niederzulegen. Das Landrecht selber habe "im Hindlick auf die sakramentale Eigenschaft der Ehe bei den Ratholisen für die se, nicht aber für evangelisse de Christen", sich auf Weigerungsfälle vorgesehen; "in der That hätte man auch damals dergleichen Weigerungen evangelischer Geistlichen um so weniger für möglich halten können, als solche dis dahin seit der Zeit der Resormation niemals vorgesommen".

Historisch — das muß man immerhin zugeben — historisch ist diese Ansicht durchaus gegründet, und es ist allerbings eine unerhörte Reuerung, wenn dagegen die "evangelische Conferenz" zu Berlin ihrer Kirche das Recht und die Pflicht zusprach, in gewissen Ehefragen Gott mehr zu gehorchen, als den Menschen. In der Kammer hat man viel richtiger gesagt, daß diese Kirche da gar nichts zu fragen habe. Sie hat da niemals einen Willen zu haben, außer eben den
des "evangelischen Staats".

Aber "evangelischer Staat"! hier ergibt sich eine neue Merkwürdigkeit. Wenn Preußen von gewissen Seiten sormlich dogmatisch als der "evangelische Staat" hingestellt wird, und wenn mit diesem Worte ein Begriss verbunden seyn soll, so bemerkte Graf Schwerin sicher mit Recht: es könne nur der seyn, "daß die Gesetzebung des Staates sich richten solle nach den Lehren, Anordnungen und Gebräuchen der evangelischen Kirche." In der That tummelten die Herren von Gerlach und Wagener auch in der Ehegesetzebungss Debatte ihr "beliedtes Schlachtroß" vom evangelischen Staat"). Aber nur Wagener — also bloß der bekannte Bischof der Irvingianer — machte damit ganzen Ernst, nur er stellte dies

<sup>\*)</sup> Commissionebericht. S. 31 ff.

<sup>\*\*)</sup> Graf Schwerin, Sten. Ber. S. 408; Gerlach. S. 414.

sem specifischen Staat die Anforderung, den Grundsten des "Evangeliums" sich anzuschmiegen, nicht umgekehrt, und der durch den Einen und untheilbaren Willen des Staats und der Kirche herzustellen. Die Andern hingegen, Minister und Abgeordnete aller Fraktionen, thaten das Gegentheil, und postulirten principtell ein rein bürgerliches Ehegeset ohne Rückschrahme, sa in absichtlicher Rückschreibligkeit auf ihre Kirche. Man dürste demnach billiger Weise erwarten, daß in Preußen von nun an kein Wort mehr verlaute von "erangelischen Staat" — wenn nicht aus Gerechtigkeitsges fühl, so doch aus bitterer Scham.

Selbft Gr. von Gerlach beftieg biegmal bas alte Schlachte Rog nur, um von ihm berab ben Ratholifen Rughande gu jumerfen: bas eben fei bie Qualitat bes evangelifden Ctaate, bag er, wie nun gerabe bas Chegefet erweife, Mr fatholischen Rirche fich liebend anzunähern vermöge. Uebrigen stellte auch er bas vorliegende Gefet als ein blos burgerliches hin, bas weber ben Anspruch mache, ber Rirde ju genügen, noch bie Kirche binben wolle \*). Alfo einheite licher Bille bes Staats und ber Rirche, vielmehr ibentifon Wille beiber, und boch foll ber Staat in ber wichtigften Cocietatefrage andere und bas Gegentheil von bem wollen, als was bie Rirche! Gr. von Mallindrobt (Ratholik) bemerkte baber gang prattifch: "Der Gebante eines burgerlichen Che-Rechts im Gegenfat jum firchlichen Cherechte lagt fich bod nur ba faffen, mo Ctaats, und Rirchengewalt nicht in Giner hand zusammenfallen; wo aber ble beiben Gewalten in einer hand ruhen (wie benn boch unläugbar im evangelifchen Ctaat), ba fehlt jeber benfbare, vernunftige Grund, ein burgerliches Befet im Begenfate ju ber firchlichen lebre ju geben; es murbe bas nichts anderes fenn, als eine los-

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276, 414.

sagung bes Gesetzebers von dem Bekenntniß, dem er angehört" .

Man fieht wohl, daß wir hier vor dem Wendepunkt und bem Knoten ber Debatte, vor bem Centrum aller ihrer ungeheuren Widerspruche fteben, vor ber Klippe, an ber bas Gefet immer wieder anrannte. Rurg gefagt: ber evangelis sche Staat verläugnete fich hier aus zwei sehr wichtigen Erstens wollte er es nicht Wort haben, daß es fich nur um eine Gesetgebung für Protestanten handle; benn fonst hatte er ben fatholischen Unterthanen ihr eigenes Che-Recht gonnen muffen, wie die Natur ber Sache und die Ratholifen verlangten, was aber mit der preußischen "Paritai" unverträglich erflart ward. Zweitens fonnte er auch beshalb eine ausschließlich protestantische Gesetzgebung hier nicht eingestehen, weil es ein protestantisches Cherecht in ber That nicht gibt, und in diesem Falle die unabsehbarften Beiterungen unvermeiblich gewesen maren. Daher die hartnadige Simulation, daß bas vorliegende Befet ein rein burgerliches sei. Aber die Täuschung ward auch von der Majoritat ber Rammer entschieden zurückgewiesen; namentlich ward fie von der Linfen in ihrer gangen Radtheit hingestellt.

Was man da für ein bürgerliches Geset ausgebe, sei in der That ein ganz und gar protestantisches; wie das LandRecht evangelisches, aber evangelischerationalistisches Eherecht enthalte, so der Entwurf evangelisches, aber evangelische orthodores oder reaktionäres Cherecht; in beiden Fällen liege nicht ein bürgerliches, sondern ein specifische protestantisches Geset vor. Die Schritte, welche das Landrecht nach der rationalistischen Seite hin gethan, thue der Entwurf nach der orthodoren Seite hin wieder zurück; er mache das prinscipielle Consusorium des Landrechts wo möglich noch consuser, indem er noch etwas mehr evangelische sirchliches Element

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 294.

sem specifischen Staat die Anforderung, den Grundsten des "Evangeliums" sich anzuschmiegen, nicht umgekehrt, und das durch den Einen und untheilbaren Willen des Staats und der Kirche herzuskellen. Die Andern hingegen, Minister und Abgeordnete aller Fraktionen, thaten das Gegentheil, und postulirten principiell ein rein bürgerliches Chegeset ohne Rücksichtnahme, ja in absichtlicher Rücksichtslosigkeit auf ihre Kirche. Man dürste demnach billiger Weise erwarten, daß in Preußen von nun an kein Wort mehr verlaute vom "erangelischen Staat" — wenn nicht aus Gerechtigkeitsgessühl, so doch aus bitterer Scham.

Selbst gr. von Gerlach bestieg bießmal bas alte Schlachte Roß nur, um von ihm herab ben Ratholifen Rußbanbe guzuwerfen: das eben sei die Qualität des evangelischen Staats, baß er, wie nun gerabe bas Chegesetz erweise, ber fatholischen Kirche sich liebend anzunähern vermöge. Im Uebrigen stellte auch er bas vorliegende Gesetz als ein bloß burgerliches hin, bas weber ben Anspruch mache, ber Rirche ju genügen, noch bie Rirche binden wolle \*). Alfo einheitlicher Wille des Staats und der Rirche, vielmehr identischer Wille beider, und doch soll der Staat in der wichtigsten Cocietatefrage andere und bas Gegentheil von bem wollen, als was die Kirche! Hr. von Mallindrodt (Ratholif) bemerfte baher gang praftisch: "Der Gedanke eines burgerlichen Che-Rechts im Gegensatz zum firchlichen Cherechte last fich boch nur ba faffen, wo Staats und Rirchengewalt nicht in Giner hand zusammenfallen; wo aber bie beiben Gewalten in einer Hand ruhen (wie benn doch unläugbar im evangelischen Staat), da fehlt jeber benkbare, vernünftige Grund, ein burgerliches Geset im Gegensate zu der kirchlichen Lehre ju geben; es murbe bas nichts anderes fenn, als eine Los-

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276, 414.

der der vereinigten Reaktions Parteien überhaupt. Um so nehr muffe er verworfen werden.

Das Ziel sedoch, welches die Linke mit ihrer Kritik ber Brundlage des Entwurfs verfolgte, war ganz ein anderes, is das der parallel laufenden Kritik auf katholischer Seite. hatte man den Protestanten gerne ihr kirchliches Gesetzegönnt, wenn nur dasselbe nicht auch auf die Ratholisen wegedehnt werden sollte, und diesen ihr eigenes Eherecht reigegeben würde. Die Linke dagegen verlangte gleichfalls emeinsame Chegesetzgebung für alle preußischen Unterthazen, aber die — der Civilehe. Wir haben hier den Ariadnezinden an der Hand, der uns durch das Labyrinth der weizem Entwicklung führen soll.

Wenn die Regierungsseite sich, um mit Hrn. Reichensterzu sprechen, krampshaft an den sogenannten bürgerschen Standpunkt anklammerte, so that die Linke ebenso; wer mit dem Unterschiede, daß jene dem Entwurf den wirkschiedeschaltenen Standpunkt vindicirte, diese erklärte: er sei bloß simulirt. Wenn die Regierungsseite sür ihren Iwed ekauptete, ein evangelisch-kirchliches Eherecht gebe es ja nicht: so that die Opposition ebenso, aber zu keinem ansern Iwede, als dem der Begründung der Civilehe. Wir insten auf diese Darlegungen noch etwas näher eingehen. die "evangelische Kirche" erschien dabei in einer unglaublich etwäcken und armseligen Rolle.

Als der Antrag der Katholiken: der Entwurf sollte erst gesehlichen Organen der beiden Kirchen zur Begutachsung vorgelegt werden, in der Kammer zur Erwähnung am, da äußerte Graf Schwerin, wohl merkend, wo der Kntrag eigentlich hinaus wolle: "Die evangelische Kirche hat, wie leicht nachweisbar, niemals ein bestimmtes Eherecht geshabt; es ist ebenso gewiß, daß noch heute in ihr unter den Kirchens und Rechtslehrern keineswegs unbestritten ist, was in dieser Beziehung die heilige Schrift lehrt; endlich aber

habe hinguireien laffen; er verrathe sich in ben Motion auch ganz unwillstrlich selbst, wo er "unter möglichster Berückstigung ber Lehren ber Rirche" ausgearbeitet zu sein bekenne; welcher Kirche benn nun? So die Sprecher du katholischen Fraktion "); seber Unbefangene muß ersehen, daß in dieser richtigen Erkenntnis bereits die unabänderliche Richtschnur für die Stimmgebung der Ratholisen gefunder War; wir werden baber auch mit unferer spätern Untersechung berseiben hier wieder anknüpfen.

Die Linke war über ben fimulirten burgerlichen Cho rafter bes Befegentwurfe gang berfelben Anfict. erflatte, ber "evangelifche Staat" verlaugne fich nur jus Schein; er ichaue aber auch allenthalben unter bem burgerlichen Schafpely hervor. Sie wies unter Anderm auf ber unlösbaren Biberfpruch bin, bag bie von ber Reglerung felbft angerufene Dentfdrift Cavigun's in bem nämlichen Athem einerseite sage: bie Chereform burfe nicht auf eine bestimmte Rirdenlehre gegrunbet, fonbern muffe lediglich in bem Charafter eines burgerlichen Befeges vorgenommen mer ben; andererfeite: "bas Cherecht gebore gu febr bet Rirche, ber Sitte an, ale bag es anbere benn aus ber Entwidlung ber Rirche und ber Sitte heraus ju einiger Bollenbung gelangen tonne." Bang richtig; bieß fei ineber fonbere auch burch ben vorliegenden Entwurf flar erwiesen; er "ftelle burgerliche Richter auf ben Standpunkt, Die einzelnen galle nach firchlichen, nach confessionellen Grunde fagen zu beurtheilen" \*\*). Freilich fprach fich bie Linfe mit berfelben Scharfe auch barüber aus: ein evangelifchefirchliches Eherecht gebe es nicht, wenn alfo ber Entwurf firchlichen Charafter trage, fo fei es nur ber einer firchlichen Partei,

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Relchen [perger S. 278; Abg. Mallinde robt S. 294; Abg. Robben S. 400.

<sup>\*\*)</sup> Abg. Bengel, Sten. Ber. G. 269, 271.

ober ber vereinigten Reaktions - Parteien überhaupt. Um so mehr muffe er verworfen werden.

Das Ziel jedoch, welches die Linke mit ihrer Kritif ber Grundlage des Entwurfs verfolgte, war ganz ein anderes, als das der parallel laufenden Kritif auf fatholischer Seite. Hier hätte man den Protestanten gerne ihr firchliches Gesetz gegönnt, wenn nur dasselbe nicht auch auf die Ratholisen ausgedehnt werden sollte, und diesen ihr eigenes Eherecht freigegeben würde. Die Linke dagegen verlangte gleichfalls gemeinsame Ehegesetzgebung für alle preußischen Unterthanen, aber die — der Civilehe. Wir haben hier den Ariadnes Faden an der Hand, der uns durch das Labyrinth der weistern Entwicklung führen soll.

Wenn die Regierungsseite sich, um mit Hrn. Reichenssperzer zu sprechen, krampshaft an den sogenannten bürgerslichen Standpunkt anklammerte, so that die Linke ebenso; nur mit dem Unterschiede, daß sene dem Entwurf den wirkslich sestgehaltenen Standpunkt vindicirte, diese erklärte: er sei da bloß simulirt. Wenn die Regierungsseite für ihren Iwed behanptete, ein evangelisch-kirchliches Sherecht gebe es sa gar nicht: so that die Opposition ebenso, aber zu keinem ans dern Iwede, als dem der Begründung der Civilehe. Wir müssen auf diese Darlegungen noch etwas näher eingehen. Die "evangelische Kirche" erschien dabei in einer unglaublich gedrückten und armseligen Rolle.

Als der Antrag der Ratholiken: der Entwurf sollte erst den gesehlichen Organen der beiden Kirchen zur Begutachstung vorgelegt werden, in der Rammer zur Erwähnung kam, da äußerte Graf Schwerin, wohl merkend, wo der Antrag eigentlich hinaus wolle: "Die evangelische Kirche hat, wie leicht nachweisbar, niemals ein bestimmtes Eherecht geshabt; es ist ebenso gewiß, daß noch heute in ihr unter den Kirchens und Rechtslehrern keineswegs unbestritten ist, was in dieser Beziehung die heilige Schrift lehrt; endlich aber

tann fie auch um besmillen noch fein Cherecht haben, well es ihr an ben Organen fehlt, ein foldes fur bie Riche binguftellen und auszusprechen; ober mo find biefe Organe, mo ift ber Organismus, von bem man fagen fonnte, a habe bie Berechtigung, für bie Rirche ein bestimmtes Recht auszufprechen" \*)? Dan thate febr unrecht, wenn man fo Diefe Anschauung aus bem Gipe bes Grafen auf ber Linkes erffaren wollte. Die gang confervative Commiffion ber Ram mer fprach fich mo moglich noch ftarfer aus. Es maren jud Brunde, weghalb fie alle fatholifchen Untrage bes Tenors: es beburfe ja nur ftaatlicher Unerfennung ber belberfeit gen firchlichen Cherechte! - rauh und fogar grob abwiet, Erftens mare bieg gegen "bas Bemiffen ber Evangelifden", beren Symbole jebe firchliche Einmischung in Die ausschlich lich weltlichem Regiment unterftellten Chefachen verponten, 3weitens aber habe auch bie evangelische Rirche ale folde, und auch feine berfelben angehörige Religionsgefellicaft, nie genbe fo bestimmt formulirte Fundamentalfage über bas Che Recht, wie bas Tribentiner Concil; es ftebe vielmehr fo, baß "bie evangelische Rirche überhaupt noch nach ben richt gen Brincipien ringe" \*\*). Am bunbigften fprach fic be Juftizminister felber in ber Kammer aus: "In ber evangelb fchen Rirche felbft, ich fage es mit Bebauern, gibt es mu Meinungen in ber Rirche, gibt es feine Meinung ber Rirche; biefen Buftanben gegenüber ftellt man bas Ber langen, bag bie firchlichen Brincipien ben Inhalt ber bit gerlichen Befetgebung ausmachen follen; ich halte bieß für vollstäudig unmöglich" \*\*\*)!

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. G. 288.

<sup>\*\*)</sup> Commiffione:Bericht G. 9; - II. Bericht ber Commiffion (ibn bie fathol. Antrage) S. 15, 26,

<sup>\*\*\*)</sup> Stenogr. Ber. S. 308.

Gewiß von allen Seiten bestimmt genug gesagt: ein "evangelisch"-kirchliches Cherecht gibt es nicht, kann es nicht geben, darf es nicht geben!

Allerdings hatte furz vorher bie vom König zur Berathung der brennenden Rirchenfragen berufene "evangelische Confereng" anders beschloffen. Br. von Gerlach verfündete auch in der Rammer mit freudigem Stolze: Die Conferenz habe constatirt, "daß die Rirche das Recht habe, die Frage wegen ber firchlichen Trauung Geschiebener ohne Rücksicht auf die staatliche Gesetzgebung felbstftandig jum Austrag ju bringen"; bamit bore bann bie "beilige Anarchie" ber Trauungsweigerungen auf \*). Auch verfünden bereits officiofe Stimmen, daß nun der Dberkirchenrath selbst die Sache zur Band genommen, um "ber Rirche eine feste Richtung in Chefceidungefachen ju geben". Wir ermabnen beffen bier nur im Borbeigehen und zum Bergleich mit jenen gegentheiligen Meußerungen von größtem Gewichte. Jedenfalls scheint so viel richtig zu seyn, daß die Landeskirche durch Aufstellung eines eigenen Cherechts alles Das über sich hereinrufen wurde, mas ihre vornehmften Glieder burch den jungsten Reformversuch um jeden Preis verhindern wollten; nämlich: gefesliche Gleichstellung des protestantischen mit dem fatholischen Cherecht und über beiden die Civilehe. Auf dieses von ber Reaktion für höchst drohend angesehene Uebel führt uns der regelrechte Gang unserer Betrachtung sosort bin.

Ein "evangelisch"-firchliches Cherecht gibt es nicht, kann es nicht geben, darf es nicht geben! Auf die Ratholiken fand dieses Ariom folgende einfache Rusanwendung: darum dürft auch Ihr ein vom Staate anerkanntes kirchliches Cherecht nicht haben, und zwar bei Gefahr des "Untergangs für Preußen"! Was wir nicht haben können, das sollt auch Ihr nicht haben! Wir haben kein kirchliches Cherecht, Ihr habt ein kirchliches Che-

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. G. 276.

recht, also muß ber preußische Staat thun, als hattet 3hr teines, und für uns und Euch ein gemeinsames Cherecht mochen! Wir werden später sehen, daß man den 7 Millionen preußischer Ratholisen wirklich mit durren Worten so in's Gesicht argumentirte.

Ein firchlich-"evangelifches" Cherecht gibt es nicht, fam es nicht geben, barf es nicht geben : fo behauptete namentis auch Die Opposition überhaupt, Die Linte inebefonbere. Aber fit behauptete ber Regierungefeite gegenüber noch eirbas Anbert und gwar burchaus ber Bahrheit gemaß. Dennoch, fagte ie namlich, ift ber porliegende Entwurf ein faatlich evangelie fcher und fo gut confessionell, ale wenn er von birett fichlider Berfunft mare. Die ginte muthete baber naturlich ber Ratholifen bie Uebernahme beffelben nicht zu. Gie hatte mit ber Begenpartei gwar bas gemein, bas fie bie Raatliche to erfennung bes fatholifden Cherechts gleichfalls abichlug und amar ebenmäßig bei Befahr bes Untergange fur Breufen. Aber fie ftellte fich ihr entgegen, indem fie vor Allem und noch mehr ihre eigene protestantifche Berfon gegen ein foldes firdliches und renttionar-confestionelles Gefet vermabite. Dag ba feine Che reaftionar-firchlich unter ftaatlichem Coix behandeln laffen, mer ba will, die Opposition nicht. verlangte baber - folgerichtig wie man fieht - Die Cipilebe.

Die Linke fieht überhaupt mit herzinniger Schabenfreude auf die in den protestantischen Ehesachen eingetretene Berwirrung und Berlegenheit; es schwebt ihr vor, daß es nut Einen Weg gebe, derfelden zu entrinnen: die Civilehe. In der That liegt diese Ausfunst so ungemein nahe, daß man sich nur wundern muß, wie man ihr so lange zu entgehen vermochte. Es kommt nämlich bei diesem protestantischen Schwesen ein Punkt zur Erwägung, dessen innerer Widerspruch unbegreislich sieheinen möchte. Die Ehe gehört dort ausschließlich zur Competenz weltlicher Ordnung, der Staat

scheidet die Che nach bürgerlichen Gesetzen; sollte man nun nicht glauben: er werde die Che ganz natürlich auch bürgerlich schließen, seine Bürgermeister trauen lassen?

Aber nein! die Gesetzebung sordert kirchliche Trauung als wesentlich zur Gültigkeit der Ehe, die vorgeschriebene Cheschließungssorm ist lediglich die der kirchlichen Einsegnung. In Preußen wird die kirchliche, durch die Trauung geschlossene Che von bürgerlichen Gerichten geschieden": das sindet die Commission der 2. Kammer ganz in der Ordnung; in Preußen gibt das Landrecht Chegesetze gegen alle kirchlichen Gesbote, und sordert doch kirchliche Trauung für die Schließung der Che": das sand die Commission der 1. Kammer nicht ganz in der Ordnung\*). Der schreiende Widerspruch an sich aber blieb hier wie dort und im königlichen Kabinet selbst ganz unberührt stehen. "Nach der preußischen Gesetzebung wird die Che kirchlich, sie wird nur durch priesterliche Trauung geschlossen, der Gesetzentwurf behält im Gegensate hiezu wiederum bei, daß sie bürgerlich ausgelöst werden soll"\*\*).

Rur die Linke ging diesem Widerspruch als solchem zu Leibe, indem sie die Einführung der Civilehe verlangte. Das ist: zum dürgerlichen Eherecht, zur dürgerlichen Ehescheidung, auch noch dürgerliche Eheschließung. Richts ist einsacher und gerechtsertigter. Die ganze Consequenz protestantischer Anschauung von der Ehe drängt nach dem Institut der Cisvilehe hin; insoferne hat Hr. Bunsen ganz recht, wenn er Rapoleon I. das Verdienst zuschreibt, die rechte, "evangelische" Lösung des Problems grundsählich gefunden zu haben: "Raspoleons Grundsah war: der Staat kann nur auslösen, was er geschlossen — die bürgerliche Ehe; es ist das ein großer Borzug vor dem Landrecht, das die kirchliche Einsegnung zur

<sup>\*)</sup> II. Commissionsbericht S. 12; Die Chescheidungsfrage vor den preuß. Kammern S. 51.:

<sup>••)</sup> Robben, Sten. Ber. S. 307.

Bebingung ber Gultigfeit ber Che macht und boch biefe liche liche Che icheibet, ohne Rudficht auf ein firchliches Recht".

Aber nicht nur bas preußische Lanbrecht laboriet an bie fem Biberfpeuch, er ift vielmehr formliche und allgemeine Lehre und Braris bes Proteftantismus. 216 g. B. in Bavem porigen Jahres vom Oberconsiftorium gefcharfte Anordnungen bezüglich ber gemischten Ghen ergingen und namentlich für ben gall ausschließlich fatholischer Rindererziehung bie protes ftantifche Trauung verfagt marb: ba murbe mit allem Rect bervorgehoben, daß bie protestantifche Beborbe bamit offenbar piel weiter gebe, als bie fatholifche Rirche mit ihrem icheinber gleichen Berbot, und gerabeju ein neues Chebinbernif "Babrend namlich nach fatholifchem Rirchenredt icaffe. ber Abichluß ber Che ichon burch bie bloge Erftarung bet Brautleute mit firchlicher Galtigfeit erfoigt, fo bag bie Elw fegnung burch ben Briefter nicht als ein mefentlicher, jur Gultigfeit ber Ehe und jur Gubftang bes Gaframents absolut erforberlicher Aft, fonbern mehr ale eine firchliche Form fic Darftellt, verhalt fich die Cache fur die Augeburger Confes fione . Bermanbten gang anbere; fie erfennen gmar bie Che nicht ale ein Gaframent, halten aber ju ihrer Gingehung bie firchliche Mitmirfung burd priefterliche Ginfegnung ber Che für unerläßlich nothwendig" \*\*). Diefer Biberfpruch : bie Gie fein Caframent, ein blog weltliches Ding, bennoch aber bie tirchliche Trauung eine jur Chefdliegung unbedingt nothmen bige, bei Strafe ber Richtigfeit nicht zu unterlaffenbe Sandlung, ftammt offenbar aus bem Wefen ber Territorial-Rirche ber, mar auch unter ihrer Herrschaft nicht besonders auffallend und fühlbar. Zeht aber, nachdem der Territorialismus menigftens principiell ber Berabicheuung anheimgefallen, macht er fich febr fühlbar; bennoch aber ift und bleibt er

<sup>\*)</sup> Mig. Lette, Sten. Ber. S. 301.

<sup>••)</sup> Allg. Bellung bom 12. Juli 1856.

das einzige reale Band, wodurch die "evangelische Kirche" noch mit dem wirklichen Leben, mit dem Social=Politismus zusammenhängt.

Man muß bieses Verhältniß sehr wohl in's Auge fasfen, wenn man die Lage biefer Rirche ber brohenden Civil-Che gegenüber ganz burchschauen will. Daher ber zitternbe Ingrimm, in den die Reaktion, insbesondere die Kreuzzeitung bei bem leisesten Wort von Civilehe gerath, als gegen ben ärgsten revolutionären Gräuel. Gegen die preußische Berfaffung von 1848 war es ständig einer ber brandmarfendsten Bormurfe, daß sie bie Gultigfeit ber Ehe von bem Civilatt abhängig mache; schon im J. 1849 mußte man diese Bestimmung wieder ausheben, "so groß war die Aufregung im Lande gegen die verheißene Civilehe" \*). Gelbst der liberale Superintendent Stier geräth in Feuer und Flammen bei bem Gedanken, daß "am zugleich fundamentalsten und centrafften Punkte bes natürlichen und burgerlichen Lebens bie evangelische Rirche geradeso vom Staat abgetrennt murbe, als es mit der römischen Kirche der Fall ist." Daher auch fein großer Unwille gegen bie Berschwörung ber Trauungs-Beigerer: "auf solchem Wege wird die Civilehe provocirt neben bem firchlich eingesegneten Chestand, und zwar in einer Ausbehnung, die man sich schwerlich drohend genug vorftellt" \*\*). Hr. Stier will sagen: baß bann die firchliche Trauung nicht allzu viele freiwilligen Gafte finben werbe, und biefer Meinung find Andere auch.

Man muß jenes Verhältniß insbesondere wohl in's Auge fassen, um die Tragweite der "heiligen Anarchie", der "geist-lichen Verschwörung" der Trauungsweigerer zu ermessen. In ebenso vielen Fällen, als sie die Trauung Geschiedener verssagen, statuiren sie neue Chehindernisse und Nichtigkeits.

<sup>\*)</sup> Abg. von Berg, Sten. Ber. S. 313.

<sup>\*\*)</sup> Butachten S. 513.

grunbe, gegen Bebot und Billen bes eigenelichen Berrn ber Che, bes Staats. Es ift gang unerflarlich, wie bie preufis fchen "Rronfondici" in ihrem über bieje Umftanbe abverlang. ten Gutachten ein felbftftanbiges firchliches Eherecht' in ben Confiftorial = und Rirchenordnungen, bas auch burch bie burgerliche Befeggebung bes Landrechts nicht aufgehoben morden und fruber überall in Beltung gemefen fei, behaupten fonnten. Brof. Dr. Gofchen bemerft bagegen febr gut : bief. fei "eigentlich nirgenbe in Deutschland ber gall gewesen", und hatte auch nichts andere geheißen, als baß "ber Landes bert in einem und bemfelben Augenblide bas, mas er mit weltlicher Sand gegeben, mit firchenregimentlicher Sand wies, ber gurudnehme. " \*) Gbenfo logifch ift Dr. Gofden's weitere Folgerung: "ein folder in ber Perfon bee Landesherrn feib! liegender Wiberfpruch murbe nur bann einen rechtlich ver ftanbigen Ginn haben, wenn jugleich zwei Formen ber Gbefoliegung eriftirten, Die eine burch einen Alt ber Geiftlichen, bie andere burch die gewöhnlichen Civilbehorden. " bern Worten: wenn besondere und felbstftandige firchlichen Scheibungegrundfate Plat greifen follen, fo muß ber legitime Berr ber Che, ber Ctaat, jur Bahrung feiner eigenen Scheidungegrundfage auch eine eigene rechtliche Form ber Chefchliegung fich ichaffen, Die fircbliche Trauung als nothwendige Bedingung aufheben, Die Civilehe einführen.

Daher nehmen auch alle jur "evangelischen Conferenze eingesammelten Gutachten, sofern sie nicht von vorneherein ber Geistlichkeit bas Recht absprechen, felbstständige Grundsfähe über Chescheidung geltend zu machen, wie bas Stier's, bie Civilehe in Aussicht, nur eben in sehr verschiedener Ausbehnung \*\*). Soviel ift jedoch flar, daß eine sogenannte

<sup>&</sup>quot;) Butachien G. 402 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten (Dr. Gofcen) 6. 410. (Dr. Meriel) 6. 449 ff.

"Roth-Civilehe", wie sie jest schon für gewisse Fälle ausnahmsweise besteht, bem legitimen Herrn der Ehe, dem Staat, zur Aussührung seines Willens dann nicht mehr genügen könnte").

Sobald nun irgend ein Institut der Civilehe in Aussicht genommen wird, besindet sich zwar der Staat als solcher in geklärter Stellung, für den "evangelischen Staat" aber und für seine Kirche, für die "evangelische Kirche" überhaupt, geht dann die Verlegenheit erst recht an. Man könnte ein Buch schreiben über den Umfang dieser Verlegenheit; hier bedarf es nur der Frage: wie soll dann das Verhalten der Kirche gegen diesenigen sehn, welche aus Gründen die sirche liche Trauung umgehen und von der Kirche als ehebrecherisch gebrandmarkte Ehen civilrechtlich eingehen?

"Rirchliche Buchtmittel", "Ercommunifation", "Bann"! wohl sprechen die Herren von der Reaktion dieses große Wort mitunter ziemlich gelaffen aus. So meint Prof. Merfel: "Es mußte in der That sehr schlimm um die evangelische Rirche Preußens stehen, wenn sie mit geringerer Zuversicht bem sundhaften Wesen entgegen treten wollte, als die romische Rirche; Diese ift schon langst in solcher Lage mit vollem Ers folg \*\*\*). Aber die Sache hat benn doch namhafte Anstände, und erleidet insbesondere feine Bergleichung mit der fatholis ichen Rirche. Hier ift bie Ehe ein Saframent und festen Rechtsprincipien unterworfen, bort ift fie ein Ding pur weltlicher Ordnung, hat die Rirche fein eigenes Cherecht und find ihre Lehrer darüber in einer endlosen Meinungs = Berfcbiebenheit begriffen. Und felbst ben Fall angenommen, daß bie preußische Landesfirche über ein Cherecht übereinfame, wie foute fie diejenigen bannen, welche und weil fie in einer

<sup>\*)</sup> Gutachten (Dr. Gofchen) S. 419. (Praf. Strampff) S. 507.

<sup>\*\*)</sup> Butachten S. 466.

Sache weltlicher Ordnung thun, was diese weitikhe Dedung ihnen gestattet; welche und weil sie von einer Erlaubmi Gebrauch machen, die ihnen der oberfte Bischof jener Riche in seiner Eigenschaft als Landesherr ausdrücklich felber gewähns

Man fieht, bas find gang andere Fragen, als fie auf fatholifder Seite vorliegen. Die preußifde ganbestirche follte gewiffe Schritte mit Ausftogung beftrafen, Die fie felber 300 ober menigstene 50 Jahre lang gebifligt und mit ihrem Ge gen gefront bat! Das mare ein folimmer Umftanb felte bann, wenn bas protestantische Princip nicht fo außerft fomer verträglich mare mit "firchlicher Bucht"; wenn nicht bei ber Ermahnung firchlicher Buchtmittel "ein bitteres Gefühl fit jeben nicht von firchlichem Belotismus befangenen Broteftanten fo fcmer zu unterbruden mare"; wenn nicht aud bie flar mare, "bag ein foldes Ginfchreiten mit firchlichen Buch mitteln gegen hochfte und hochgestellte Brautleute nicht mt Unwendung fommen werde"\*). Immerhin mußte eine folche Ginrichtung fur Chefachen noch ungleich fdwieriger fenn, als die Wiedereinführung der Privatbeichte; benn jene mar noch gar nie ba, bie Befeggebung ber evangelifchen Rirche mit hierauf noch nie vorgesehen, es ift hierin ganglich "tabul rasa" \*\*).

Alles dieß schwebte mohl Frn. von Gerlach vor, wem er erklatt: "auf die nachträgliche kirchliche Ercommunitation derer, die ehebrecherische Civilehen eingehen, sei auf keine Beise zu rechnen". Sage ja der Oberkirchenrach selbst: "um den Gegensatz zwischen kirchlicher und bürgerlicher Ehe aufrecht zu halten, mußte die Rirche eine vollständig ausgebildete Kirchenzucht besitzen, zu welcher jest oft genug die ersten Boraussepungen sehlten". Aber was verlangt

<sup>\*)</sup> Milg. Beitung bom 12. Juli 1858.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 25. Dct. 1853.

benn nun Hr. von Gerlach, im Falle die Civilehe eingeführt würde? Er verlangt: "Austritt aus der Kirche und dann die Civilehe". Das sei für den Staat Freiheit übrig genug: "Rie hat man gehört, daß die römischen Katholiken der sieden Ostprovinzen, deren kirchliches Eherecht bekanntlich gar keine Ehescheidung kennt und rücksichtslos gehandhabt wird, diese Freiheit ungenügend gefunden und mehr verlangt haben; und wir, wir sollten der Prätenston des Chebrechers nachgeben, seinen Chebruch sörmlich sanktionirt zu bekommen, während er Glied der Kirche bleibt, nur damit die Kirche mit dem heidnisch gewordenen Rechte des Staats nicht in Widersspruch komme").

Dieses Begehren läuft aber auf basselbe hinaus, was auch Pras. von Strampff vorschlägt: ber Staat solle dem Geschiedenen die Befugniß zu einer neuen Beirath jusprechen, ihm aber zugleich erflären, daß er "als Glied ber driftlichen Rirche von dieser Befugniß keinen Gebrauch werbe machen können". Mit einer also bedingten Civilehe ware auch Dr. Bengstenberg einverstanden. Sabe ja icon der Reformator Brenz ben "Ungläubigen, Juben, Heiben, Türfen und allerlei Geschmeiß" gegenüber gerathen, "nach bem Erempel Mofe dem Halsstarrigen, so sich in keinem Weg keuschlich halten wollt', einen ordentlichen concubinischen Beifit ju vergonnen". Das Institut ber Civilehe unter ben gewöhnlichen Bedingungen aber? "Die Kirche", fagt gr. Beng-Renberg, "wurde da mit der Ercommunifation gegen diejenis gen ihrer Glieder einschreiten muffen, die in solche Berhalts niffe treten, und je weniger fie icon jest im Stande ift, in biefer Beise Bucht zu üben, um so nothwendiger ift es, fiemit einer Civilehe solcher Art zu verschonen und beren Bültigfeit auf die bezeichneten Fälle zu beschränken" \*\*).

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 433.

<sup>••)</sup> Berliner Evang. R.. 3. vom 13. Dec. 1856.

799

Mit natten Borten gefagt, beißt bas nichte Anbert ale: wenn ber Ctaat die Civilehe einführt, fo foll er auch pealeich für bie evangelische Rirche bie Rirchenzucht zu über Ebernehmen, und eben bas mit Bann und Ercommunifation beftrafen, mas er felber in bemfelben Mugenblid bargetin erlaubt und gefetilch ermöglicht. Bill ber Staat bies uich thun, fo bleibt nur die andere Alternative, bag feine Ginis che "nicht ale driftliches Beilmittel erfcheint, fonbern in Befentlichen bas beidnische Befen alsbann erft eigentlich begrundet und beforbert" \*). Gemiß tann man bavon tig überzeugt fepn, und boch bafür balten, bag ber Staat bie gum Ronfens ber erftern Alternative niemals werbe porgeben fonnen. Daber prophezeite ber Abg. von Berg von ber brobenben Civilehe: "Es murbe baburch bie Schriftmibrigfit formlich fanktionirt, und biejenigen, bie fich berfelben offen fundig ichuldig machten, murben bennoch in ber Rirche in mahrt merben \* \*\*).

Gewiß wird man es nicht zu stark finden, wenn wir diese Berwicklung der Dinge als rathlos und verzweifelt bezeichnen. Es gibt da überhaupt nur Eine glatte Lösung: der Wille der Kirche bezüglich der Ehesachen muß stets und unter allen Umständen mit dem jeweiligen Willen des Staats durchaus identisch senn. Rachdem diese 300 jährige Identität seit einigen Jahren gestört ward, that die Regierung einen wohlmeinenden Schritt rückwärts, um die Identität wieder herzustellen. Sie scheiterte damit an einem Faktor der Legistlation; ihr Geseh-Entwurf gedieh nicht zu einem veränderten Willen des Staats. Bon dieser Seite ist es demnach ziems lich sicher, daß die protestantische Reaktion auch in der Ehesache etwas angesangen hat, was sie nicht durchzusühren vermag, womit sie sich vielmehr in eine heillose Sackgasse

<sup>\*)</sup> Gutachten (Prof. Mertel) S. 466.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. G. 304,

rrannt hat. Bon ber Kirchenseite hinwieder fragt es sich st erst recht: was nun?

Wir werden in einem eigenen Abschnitt uns über lettere eziehung zu orientiren suchen. Hier erübrigt uns nurch, den Geset; Entwurf vom 1. Dezember 1856 selber id sein Schickfal etwas näher zu untersuchen. Das Erstniß wird nicht ohne Bedeutung sehn für die Aushellung Eachlage überhaupt.

Der Entwurf enthält namentlich folgende Momente ber eform: 1) Er hebt bie neun landrechtlichen Scheidungs. unde, welche bloß auf Willfur und Bufall beruhen, gang er absolut auf; sechs andere läßt er nur als relative beben, b. i. insoferne, als sie dem Chebruch ober der bosben Verlassung analog seien; blos sieben eigentliche cheidungsgrunde behalt er noch bei. 2) Berbietet er abfot die nachfolgende Heirath zwischen Chebrechern. 3) Führt das tempus clausum ein, die zeitweise Unterfagung des echts zu heirathen bezüglich bes schuldigen Theile. 4) Pronirt er für die relativen Scheidungsgründe zeitweise "Trening von Tisch und Bett". — Der lette Punft mar in ber iorlage bes Herrenhauses noch nicht enthalten; Stahl hatte n bort in die Commissions-Antrage gebracht, mar aber bait burchgefallen. Dagegen hatte ber frühere Entwurf die eftrafung des Chebruchs ex officio beantragt, aber die veichliche Empfindsamfeit" der Majoritat im Herrenhaus ifür nicht gewinnen fonnen. Die Bestimmung ward daber pt ausgelaffen, obgleich sie bamals als "unentbehrliches tittel dem Gesetz seinen Erfolg zu sichern" hingestellt worn war \*).

Bas die Abstimmung über die einzelnen Punkte betrifft,

Principien bes Landrechts 2c. S. 8.

so wurde die absolute Aufhebung der exorbitantesten neun Scheidungsgrunde nach ber Borlage genehmigt, mit Ausnahme ber "wissentlich falschen Anschuldigung". Die Feftsetzung relativer Scheidungsgründe nach ber Analogie fand gleichfalls ben Beifall des Hauses. Dasselbe hatte inbes hier einen heißen Rampf gegen die Eiferer von ber Rreuzzeitungs = Partei zu bestehen, welche ben schwanfenben Begriff der Analogie benüten wollten, um biefe fammtlichen Scheidungsgrunde gleichfalls absolut abzuschaffen, ober fie nur mehr als Gründe ber Trennung von Tisch und Bett bestehen zu lassen. Ferner verursachte bie Frage bezeichnenbe Berwickelung, wer benn nun die Analogie, b. h., ob die relativen Grunde jedesmal der Wirfung des Chebruchs ober ber boslichen Berlaffung auf bas Cheband gleichfamen, ju ermeffen habe? Ein Amendement fand biefe Rorm fo unsicher, daß es das Urtheil gang dem subjektiven Ermeffen des Richters, ohne Rudficht auf Analogie, anheimgeben wollte; der Abg. Lette schlug bei dieser Gelegenheit Schwurgerichte vor. Man hat barüber gelacht; Lette hat aber boch nicht ohne Grund erinnert: "Urtheile über Chescheibungen gehören nicht vor den grünen Tisch, vor junge, unverheirathete Manner als Richter"\*).

Die betreffende Berhandlung ließ indes die schwachen Füße des Gesets bereits in ihrer ganzen Bloße sehen. "Es gibt zwar dem Richter eine Norm (die Analogie) in die Hand, die aber doch nur zu leicht zur wächsernen Rase werden dürste" \*\*). Abermals ist ein bloß subjektives Meinen der alleinige Maßstab. Bon einer "objektiven göttlichen Ordung" durste da freilich nicht die Rede sehn, weil das Geset ein bloß bürgerliches sein sollte. Hr. Stahl und Andere

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. S. 401.

<sup>\*\*)</sup> Halle'sches Bolfsblatt vom 18. Marg 1857.

iefen es aber sehr um seines "sittlichen" Princips willen: es feine Chen scheibe außer die, deren Band durch swere Berschuldung bereits im Innerften zerftort sei. ir wegen Chebruch und ihm gleicher Wirfungen. egierung that fehr stolz mit ber Erfindung dieser relativen deidungsgründe; sie glaubte ben Ausweg ber Analogie nen "fehr gludlichen" nennen zu muffen. Es fei z. B. ch ein großer Unterschied in ber Wirfung auf bas Banb r Che, ob ein vornehmes Chepaar sich thätlich mißhandle er Taglohnerleute sich prügelten. Aber was ist dieß für n "fittlicher" Dasftab für ben Richter! Satte Gr. Reichensperr nicht ein gutes Recht zu fagen: bas sei boch Alles wier nur, so gut wie im Landrecht, die Substitution des vagen ittlichfeits - und humanitats - Begriffs an die Stelle ber ebote Gottes und feiner Rirche, eitel 3wedmäßigfeite-Standnft und Palliativ, sogar prinzipiell ein Rudschritt?

Bas bas Lanbrecht an Willfür ben Gatten gestattet, 6 gibt nun ber Reform - Entwurf an subjeftivem Belieben Sie haben fein anderes Daß für ihre Anan Richtern. gien als die Elle bes herrschenden Beitgeistes; heute mag : furz ausfallen, morgen wieder unendlich lang wie je zus r. "Man wird", außerte der Abgeordnete Wentel, "fagen nnen: es ift wirklich viel Aufregung um Richts gewesen; r Bustand im Lande wird sich wenig ober gar nicht ans rn, die Scheidungsurtel werden nur mit andern Formeln, it anders abgefaßten Motiven und Gründen ergehen; im Brigen wird es aber dabei bleiben, wie es gewesen ift". icht umsonft waren benn auch bie Herren Wagener und erlach fehr aufgebracht über ben Alles verberbenden Gub-'tivismus der gedachten Analogien. Aber wenn es ihnen ich wirklich gelungen mare, alle Scheidungsgrunde bis auf : zwei reformatorischen wegzustreichen, so ware boch abers als die Willfür, und zwar die gefährlichere und verbrechechere, nur wieder zurudverlegt aus bem Richterfreise in

ben Kreis ber Gatten. "Bielleicht die unmittelbarste Folge bes Gesetzes", sagte Graf Hoverben, "wird die senn, das die Cheleute, die sich miteinander verständigen und behust der Trennung ein böswilliges Verlassen oder den Chebruch vorgeben, immer ihren Zweck erreichen, die Besseren, die zu einem solchen Uebereinkommen nicht gelangen, das Joch sortschleppen werden"").

Dieg fühlten auch bie Eiferer für außerfte Reducirung ber Scheidungsgrunde, und je ftrenger hierin bas Befet, besto unumgänglicher erachteten sie bie Wieberherstellung ba Chebruchsstrafen, und zwar nicht bloß wie bisher für den Fall, daß der unschuldige Theil nicht barauf verzichte. Wir haben gesehen, wie höchst nöthig selbst bem liberalen Dr. Stier diese Reaftivirung erschien. Ein Antrag barauf wurde auch ber Commission bringend empsohlen; aber vergebens. Unter ber Angabe: die Sitte wurde dadurch auf's Tieffte verlet, fiel er durch, wie früher im herrenhaus. Wohl hat Gr. von Gerlach richtig bemerkt: "bas Geset flütt und trägt bie Sitte; davon bin ich leiber nur zu oft Zeuge gewesen, wie Leute aus den niedern Ständen erstaunen, wenn fie ble Straflosigkeit bes Chebruchs und die Leichtigkeit der Che scheidungen vor Augen haben". Roch bas Edift von 1782 fand, wie ber Justizminister erinnert, bie Sitte vor, baf sie bie zweite Che Geschiebener mit einem Matel belegte. Radbem es aber jest zur ganz entgegengesetten Sitte gefommen, tonnte man allerdings an jedem Erfolge eines Strafgesetes jener Art zweifeln. "Der Anblick so vieler vornehmen Mitgenoffen wurde ben gemeinen Mann gegen bas Berbrechen selbst abstumpfen und am Ende würde es zum guten Tone gehören, sich wegen Chebruch auf vier Wochen einsperren gu

<sup>\*)</sup> Die Chescheibungefrage vor ben preuß. Rammern S. 83, 128, 120.
— Gesehentwurf S. 19 ff. — Sten. Ber. S. 278, 409, 285, 271.

lassen; als die dahin einschlagenden Bestimmungen im Landrecht ausgenommen wurden, war die Sitteneinfalt namentlich unter den niedern Ständen viel größer; Jungfrauen, welche einen Fehltritt begingen, mußten össentlich Kirchenbuße leisten, Ehebruch war ein Gräuel"\*).

Blieb die Regierung bießmal selbst hinter ber Strenge bes Landrechts zurud, indem fie nicht mehr, wie im andern Bause, Rriminalstrafen ex ossicio für Chebruch und andere Brevel gegen das Cheband beantragte: so bestand sie dagegen um so fester auf ber Aufhebung ber Dispensationen für Chebruchsgenoffen und auf bem tempus clausum. Damit brang fe ohne weitern Widerstand burch. Im herrenhause war Weß bezüglich bes tempus clausum nicht ganz ber Fall gewesen. Die zeitweise Bersagung ber zweiten Ehe follte bas Mergerniß zu rasch sich folgender zweiter, dritter und weiterer Ehen verhindern, und durch Schmälerung der nahen Soffnung auf Wiederverheirathung ben unlautern Reiz zur Scheibung schwächen. Man hatte im herrenhaus bagegen eingemendet: das tempus clausum werbe nur dem Concubinate in ben niedern Schichten, dem Cicisbeate in den höhern Schichten ber Bevolkerung die breitesten Thore öffnen \*\*). Wenn Diefer Punkt jest in ber zweiten Rammer unangefochtener blieb, so verdankte er dieg dem Umftande, daß er enge mit ber zeitweisen "Trennung von Tisch und Bett" zusammenbing, worauf die ganze Wucht ber Opposition fiel. Erft in ber zweiten, nicht schon in ber ersten Kammer war die Separatio quoad thorum von ber Regierung vorgeschlagen. An ibr scheiterte gunachft bas gange Gefet.

g. 2 mit seiner Aufstellung ber "relativen Scheidungs.

<sup>\*)</sup> Graf Reichenbach a. a. D. S. 16; Sten. Ber. S. 277, 290; Commiff. Bericht S. 39.

<sup>\*\*)</sup> Die Chescheibungefrage zc. S. 39, 131.

Gründe" war noch passirt; bei ihm fiel, wie richtig bemerkt wirb, bas hauptgewicht boch immer noch auf bas subjettive Ermeffen bes Richters. S. 3 bagegen wollte nun bas gang neue, positive und padagogische, Institut ber "Trennung von Tisch und Bett" einführen. Zwar follte bieselbe immer nur zeitweise, nämlich eine bis breijährig, senn und nur bazu bienen, um inzwischen eine Wieberversöhnung ber Gatten zu etmöglichen; mißlang biefer pabagogische 3wed, bann sollte nicht nur die Trennung in formliche Scheidung übergeben können, sondern auch die Trennungszeit vom tempus clausum abgerechnet werben. Das projeftirte Institut war also weit entfernt, die katholische Separatio zu senn. Aber es verlangte boch im Sinne bes Entwurfs, baß in allen relativen ober als Analogie beibehaltenen Scheidungsgründen nicht fofort auf Scheidung, sondern nur auf zeitweilige Trennung erfannt werben burfe. Dieß war schon an sich verbächtig genug und nach firchlichem Einfluß riechend, jumal S. 6 fogar ausbrudlich bestimmte, bas solche Trennungen bem Pfarrer zum Behuf seiner Wieberversöhnungs = Versuche angezeigt werben follten. Zwar gab der Justizminister selbst biesen S. schon vor dem Andrange der Commission preis\*). Aber der Borschlag hörte defhalb nicht auf, als eine "fatholistrende Forderung" zu erscheinen.

Der Verdacht hatte sich längst festgestellt: "man möchte überhaupt wo möglich keine Scheidung, sondern höchstens wie in der katholischen Kirche Trennung von Tisch und Bett" ). Zu allem Ueberflusse setze auch sogleich die strenge Fraktion oder Coalition eben hier den Hebel ein und beantragte durch

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist offenbar das Gespenst der ""Kirchlichkeit"", das von der Botirung einer so einfachen praktischen Bestimmung abgeschreckt bat"
— sagt der Abgeordnete Nathusius im Halle'schen "Bolksblatt"
vom 18. März 1857. Die Nummer ward dasser confisciet.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 22. Sept. 1856.

• • .1

Bagener: baß in den relativen Scheidungsgrunden immer nur auf Trennung von Tisch und Bett, als eine nicht bloß zeitliche, sondern ein - für allemal gültige, gesprochen werde. Das ware allerdings partielle Einführung ber fatholischen Separatio gemesen. Die Commission aber war im Gegentheile bemuht, ben §. 3 noch abzumindern. Sie strich für's Erste die Worte "von Tisch und Bett" als katholisirend und bem evangelischen Bolte anstößig; sie erklärte zweitens die perpetuirliche Trennung "als wider die Grundfage ber evangelischen Kirche verstoßend"; sie verlangte brittens, daß es in bas subjeftive Ermessen des Richters gestellt werde, ob er bei ben relativen Motiven auf zeitweise Trennung ober gleich auf Scheidung erfennen wolle \*). Wagener verlangte alfo, baß in ben genannten Fällen nur auf Trennung, die Regierung, daß fofort nur auf zeitweilige Trennung, die Commission, daß, je nach der Ansicht des Richters von der Moglibfeit einer Verföhnung, auf Trennung ober auch gleich auf Scheidung gesprochen werde. Rach einer fehr erhipten Debatte riß solche Verwirrung ein, daß die beiden lettern fich total widersprechenden Antrage zumal angenommen wurden \*\*).

Damit war das Schickfal des Gesetzes entschieden. Es hatte sich unter den Herren von Grävenitz und Prittwitz eine Fraktion erhoben, welche von Vornherein gegen das Gesetz ustimmen drohte, wenn der Grundsatz der Separatio quoad thorum nicht gänzlich gestrichen würde. Wirklich gingen diese Botanten nun mit sliegenden Fahnen zu den Gegnern über. Der Untergang des Gesetzes gerade durch sie hat die Gerelach'schen am meisten mit Schmerz erfüllt; denn die genannsten herren stimmen sonst mit der conservativsten Rechten und sind die entschiedensten Stimmführer der sogenannten Junkers

<sup>\*)</sup> Commissions Bericht S. 20 ff. 28.

<sup>\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 1. Marz 1857.

Partei \*). Co buchftablich mußte Wagener's buftere Berumthung in Erfüllung gehen: "1857 find Die confervancen Brincipien an diesem Chescheidungsgesetze gewogen, aber paleicht gefunden worden" \*\*). Für Partei-Iwede war es dam freilich mehrsach gelegener, vorzugeben, das Gesetz sei an bei Stimmen der Rathoiifen gescheitert.

Bei ber Debatte wurden gegen bie Separatio temporari allerbinge gewichtige Grunde geltend gemacht. Gie erleichter bieß es, bie Chescheibungen, inbem fie von bem Richter rid leichter ausgesprochen murbe ale bie befinitive Scheidung aber bann boch wieder ber Weg jur lettern fei. Co mad fie nur "aus Ginem Chefcheibungsproceffe gwei". Auch ver ben bauslichen und oconomischen Rachtheilen war viel bie Rebe. Gr. von Gerlach meinte zwar: icon um ber Ratholiter willen muffe man nicht nur Rlagen auf Scheidung, jem bern auch bloge Rlagen auf Trennung ermöglichen. Mich Die Prittwigianer beharrten dabei: Diefelbe begrunde fict einen "moralischen 3mang". Außer ber Rammer meint mar Gr. Nathuffus: auch bas Berbot bes Stehlens begründe einen folden 3mang; und Dr. Bengftenberg magte in ber Bertheibigung ber "bie Berfohnung offenlaffenden bloge Trennung" fogar einen Unlauf gegen Die recipirte evangelifte

<sup>&</sup>quot;) "Am auffallenbiten und bedauerlichften", sagt fr. Rathufins. "A
es une gewesen, unter den Unterzeichnern bes Amendements wa
Prittwiß gerade diejenigen Manner zu finden, welche in der "Berliner:Revue" das Banner einer "focial:politischen Wochenschrift" im conservativen Geiste erhoben haben." Selbs ein Rathusius tadelt, daß in dieser Zeitschrift "mit einer Art wa hant gout mitunter Sentiments von Abel und Ritterschaft die peiner ungesunden und gewiß nur schällichen Uebertreibung auftib ten". In der Kammer aber hatten nun diese Leute "die Autorität des Worts Gottes und die Helligkeit des Familienbandes zugleich verworsen." Salle'sches "Bolleblatt" vom 21. März 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stenogr. Ber. G. 398.

Hre vom Cölibat\*). In der Kammer aber berief sich Hr. on Prittwit für seine gegentheilige Ansicht auf die klaren uesprüche der großen Autorität, Luthers. Auf den Bänn des Herrn Nathusius sand man sich nicht wenig geärgert,
e "ziemlich schief und rasch heraussahrenden Aeußerungen"
nthers gegen die Separatio hier aufgeführt zu sehen. Aeurungen nämlich wie folgende: das sei "ein lauter Gespenst,
m Seelen und Gewissen gefährlich, eine gemalte oder geäumte Ehe, damit gar kein Nut ist"\*) — Alles nach dem
wesen Kanon: "hier rathe ich, wenn du weistich geloben
tust, so gelobe, die Nase dir selbst nicht abzubeißen, so kannst
a halten" \*\*\*).

An dem Glauben und Borwand solcher Autoritäten scheirte das Geset. Denn im llebrigen sagte der Abg. von
drävenit selber: "noch heute gibt es kaum offene und beimmte Gegner der Chereform". Nichtsbestoweniger darf man
n dem Erfolge des Gesetes, wenn es zu Stande gesommen
are, sehr zweiseln. Man sprach von großem Widerstreben
n Bolfe und unter den Beamten; für diesen Fall propheeite Reichensperger mit Grund: das Geset werde das Geientheil von einer Wohlthat senn, "denn man werde es soiel als möglich, mit ober ohne Absicht, zu nullisieiren su-

<sup>&</sup>quot;) "Es gibt", sagt Gr. Hengstenberg, "Berhältnisse genug im Leben, und nicht immer hat man sie verschuldet, die Chelosigkeit zur Pstickt, oder doch nothwendig machen. Es ist besser freien, als Brunst leiden. Aber wer da meint, es sei ohne Frau nun einmal nicht durchzusommen durch die Welt, und den specissisch ehelichen Verkehr für so nothwendig hält, wie essen und trinken, eine Weisnung, die freilich auch schon dagewesen ist" (d. h. es sind dieß ipsissima verda Luthert), "der huldigt einem Grundsate, gegen den wir uns wenigstens verwahren müssen." Berliner Evang. R.:
3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfsblatt vom 28. Marg 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Luther, Berliner Protestant. R.3. vom 7. April 1855.

chen". Auch ohnebieß, bemerfte Graf Schwerin, "wer einen geschidten Abvofaten hat, wird Chefcheibungegrunde finten; wer hinreichenbes Bermogen befitt, fur ben wird bie Erem nung von Tifch und Bett fehr wenig laftig fenn". Die im nere Befinnung mare jedenfalle unberührt geblieben von ben Befebe. Man glaube bie leichtfinnigen Cheichließungen un alfo bie Scheidungen burch beren Erfchwerung gu minberal fragte ber Abg. Bengel; "bas ift ein febr großer Brithum wenn bem Menfchen bie Möglichfeit einer Chefcheibung w bebingt abgeschnitten ift, wie in ber fatholifchen Rirche, ban mag bas mitmirfen; aufgehaufte Comierigfeiten aber merba im Gegentheil bagu reigen, alle Wege aufzusuchen, um fie p befeitigen". Für diefen Fall hat benn auch Br. von Gerlad felber bas unbezahlbare Beuguif abgelegt: "bas fas laufe aus Einem Loch fo ficher aus ale aus fechfen" . Run if aber eben biefes Gine Loch - "fcbriftgemaß" fenn.

Alle diese Aspetten waren den eigentlichen Betreibern in Resorm, den Stahlischen und Gerlachischen, sehr wohl bestannt. Sie acceptirten den Entwurf, namentlich nachdem alle ihre Berschärfungsantrage abgeworfen waren, auch bloß als eine geringe Abschlagszahlung. Auch dieses Gesetz, wieder holte Dr. Stahl im Herrenhaus, sei noch nicht mehr als die Rücksehr zur gemeinrechtlichen Praxis "in der Periode ihrer Berweltlichung und laren Gestalt", nur ein "schwacher ihr fang" zu einer fünstigen bessern Entwicklung, nur eine "tw mäßigung des Landrechts", noch nicht der ersorderliche "Brud mit den Principien des Landrechts".). "Man hört", sagte

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. E. 409, 296, 289, 271; Balle'iches Bolfeblatt von 18. Mary 1857.

<sup>\*\*)</sup> Dagegen lobten fich bie Begner ben Beren Grafen Soverte. Diefes eble Mitglieb bes herrenhaufes erholte fich erft bie antibruckliche Erlaubniß bes Ronigs, gegen bie Borlage ber Regierung fprechen und ftimmen zu burfen. Sobann verband er mit femer Bertheidigung bes Landrechts eine hervische Buruckweifung ber "im Commissionsbericht enthaltenen Dem on ftration gegen un fern

tusminister sast wetteisern in der gestissentlichen Bersicherung, daß dieser ganze Entwurf ja nur erst ein schwacher anfängslicher Bersuch seyn solle, ein Schatten von der fünstigen Herrlichseit des Cherechts; Unauflöslichseit der Che, das ist das Ziel: das heißt für den gemeinen Mann"\*). — Ebenso gestanden in der zweiten Kammer namentlich von Gerlach und Wagener offen zu: daß ihnen die Annäherung des vorsliegenden Gesetzes an die Grundsätze der katholischen Kirche noch durchaus nicht genüge. Gerade deshalb glaubte Hr. von Prittwit um so mehr den ganzen Entwurf verwersen zu müssen, "um den Protestantismus in seiner Reinheit zu consserviren"\*\*).

Das Geset mare jedenfalls nur ein paffives Mertzeug bes herrschenden Zeitgeistes gewesen. Unter ber momentanen Regierung hatte es wohl vielleicht zu außerlicher Ginengung ber Chescheidungs = Sündfluth, bei gleichem Berlauf sogar zu principieller Abgrabung bes Bufluffes führen konnen. bem nächsten besten Systemwechsel aber mare es wieder so gut wie nicht beschlossen gewesen. Es fragt sich, ob bennoch die "evangelische Rirche", vielmehr die geistliche Berschwörung ber Trauunge = Weigerer, fich dabei begungt und beruhigt hatte ? Bir glauben wohl; selbst mit den tapfern Beschlüssen der evangelischen Conferenz bezüglich eines selbstständigen firchli= den Cherechts würden sich wohl Auswege gefunden haben. Darum lag den Ministern so ungemein viel an der Durch= bringung des Gesetes. Es galt, die rathlose Berlegenheit ju vermeiden, für die Rirche an sich und für ben Staat in seis nem Verhältnisse zu ihr, in welche jest beide allerdings bis an ben Sals hineingestürzt sind.

großen König, gegen Friedrich ben Ginzigen." Der Bruch mit ben Principien bes Landrechts 2c. Breslau 1855. S. 8.

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 7. April 1855.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 337, 411.

Die Bhoftognomie und Abftimmung in ber Rammer berbeißt einem felbstftanbigen Borgeben ber Rirche nichts Gutes. Sie batte feine politische Partei gang fur fich , und mander, ber für bas Staate-Reform-Gefes flimmte, flimmt bod wiber fie. Bei feiner Debatte trat noch eine fo burchgebente Berriffenheit in ber Rammer hervor wie bier. Reine Frab tion hielt ba jufammen; Die Confervativften mitten aus ber Bunferpartei ftimmten gegen bie Regierung; bagegen ma 3. B. Gr. Mathis, ber Führer bes liberalen Centrums unt fonft ftete im Ramen bee Liberalismus ibr entfchloffenin Opponent, hier ihr eifrigfter Bertheibiger. Gelbft bie gam ergebenen ganbrathe und Beamten maßten fich ba einer eige nen Meinung an. Bon feften Richtschnuren mar niegent mehr etwas ju erfeben; überall ber nadtefte Gubjeftivismus; ftatt objektiver Brincipien icheint eber jedesmal ber Rug, auf bem ber herr Botant eben ju ber iconern Balfte feines eigenen Dafenns ftand, ben Ausschlag gegeben ju baben

Es mag eine Angstluge senn, die Ratholiken seien es, bat bas Geseth geworfen. In Wahrheit fiel es nicht nur burch tie Protestanten, sondern sogar durch ihre Landrathe und Besamten. Bon den Landrathen allein stimmten 31 für, 26 gesen die Regierung, 12 fehlten. Hätten nur bloß jene 26 für statt gegen gestimmt, so wäre das Geseth mit 160 Eummen gegen 147 durchgegangen, statt mit 134 gegen 173 durchzusallen.

Wir schließen aus diesen Borgangen ferner auf die and sonft bereits reichlich erhartete Thatsache, daß die Kraft und Macht ber Reaktion schon wieder namhaft nachgelaffen bet Hätte man mit der Borlage des Entwurfs nicht so lange ger zögert, vor zwei Jahren ware das Geset vielleicht noch wegefährdet durch die Kammer gegangen!

<sup>\*)</sup> Mlg. Beltung vom 27. Bebr., 6. Darg, 7. Marg 1857.

## XL.

Das europäische Staatenspstem, der Schweizer-Bund und die Neuenburger-Frage.

I.

Die Neuenburger = Sache. Darstellung bes Thatbestandes bis zu bem Protofoll ber Londoner = Conferenz.

Aus der Verkommenheit des Rechtsgefühles der Schweizer ift die verwickelte Lage hervorgegangen, in welcher sich die Eidgenossenschaft zu Ende des Jahres 1856 befand; der Mangel frästiger Entschlüsse von Seiten der europäischen Mächte hat die bedenkliche Verlegenheit herbeigeführt, welche die Reuenburger-Frage genannt wird. Diese Frage ist eine Erscheinung des Schweizerspstems, welches die Vollsseswerainetät über alles Recht stellt \*).

Der Radifalismus stellt sich dem erhaltenden System von Europa gegenüber; er erklärt internationale Berbindlichkeiten

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich sollten ben obigen Abhandlungen eingehendere Erwäsgungen über die innere Lage der neuen Schweiz, und über ihre Stellung im europäischen Staatenspstem vor ausgehen. In Rückssicht auf das nächste Interesse des Tages werden sie nun aber nachfolgen.

Anm. d. Red.

für aufgehoben, well er sie durch Thatsachen verlett bat, und er betrachtet das Recht eines Dritten für erloschen, well er sich gewaltsam des Besiges bemächtiget hat. Das verlette Bölferrecht sordert Genugthuung, die europäische Staaten Ordnung die Wahrung ihres Ansehens; der Zwed ber latte nationalen Stellung der Eidgenossenschaft verlangt die Urtrechtsaltung ihrer Unabhängigkeit, der europäische Krieden die Bermeidung ernster Verwicklung. Der König von Preußer unterlegt die schweiz will sich als Gleichberechtigter in des europäischen Areopag eindrängen; dieser will einen neum Rechtszustand auf der Grundlage des alten herstellen, und jene verweigert die Anersennung des gewährleisteten Rechtek

Das ift ber Rern ber ichwebenben Frage, beren Grotter tung eine Darftellung bes Thatbestandes vorausgeben muß.

Das tleine Ländchen zwischen dem Reuenburger Er und ben Bergen bes Jura\*) war lange Zeit ber Gegenstad von Ansprüchen, Unterhandlungen und Streitigkeiten. In ba zweiten Sälfte bes 15ten Jahrhunderts war Neuenburg in Besitz ber Sausenberg'schen Linie bes Hauses Baben - Hoch berg, welche im Jahre 1503 mit dem Markgrafen Philipp in mannlicher Linie ausstarb. Während nun die übrigen Besthungen an ben Hauptstamm bes markgräflichen Hauses Basten zurückselen, vererbte Neuenburg an Philipps einzige Todeter Johanna, welche an Lubwig, Herzog von Longueville, vermählt war. Das Land, im Jahre 1579 burch ben

<sup>\*)</sup> Das Fürstenthum Neuenburg mit ber Graffchaft Balengin bei 70,753 Bewohner auf 12,5 geogr. Duabratmeilen.

Ale Ranton bezahlt es jur eibgenöffifchen Bunbestaffe 38,914 Fr. Es ftellt jum Bunbesheere ein Contingent, welches folgende Starte hatte:

Ausgug Referve Bufammen 2295 Mann; 1194 Mann; 3489 Mann.

Anfauf ber Grafschaft Balengin \*) vergrößert, blieb anberthalb Jahrhunderte im Besitz dieses Hauses, ging im I 1668,
nach dem Tode Johann Ludwigs, des letten Herzogs
von Longueville, an das Haus Nemours über, und wurde
nach dem Tode der Herzogin Johanna am 16. Juni 1707
ber Gegenstand eines Erbfolgestreites, der zwischen dreizehn
Prätendenten geführt ward. Unter diesen befand sich natürz
licherweise auch Ludwig XIV., und zwar, da er befanntlich
um einen Titel nie verlegen war, mit dem eines Lehens der
Baronie Arlay, die er furz und gut für einen Bestandtheil
ber Freigrafschaft (franche-comté) erklärte. Seine Macht
war damals, wie sein Leben, im Abnehmen, und deshalb
wohl gebrauchte er bei dieser Gelegenheit nicht seine gewöhnlichen wirksamen Mittel zur Berfolgung seiner Ansprüche.

Die Baronie Arlay hatte aber zu ben Gütern bes Saufes Chalon gehört, und war durch Testament Philis berte V. auf Heinrich von Raffau übergegangen, welcher mit Claudia von Chalon vermählt mar. Das Haus Raffau - Dranien erlosch am 16ten Marg 1702 mit Wilhelm III., König von England. Dieser hatte durch Testament v. J. 1694 die Rechte seines hauses auf Reuenburg und Balengin an Friedrich III., Rurfürst von Brandenburg, nachmals König von Preußen, übertragen. Nach uraltem Recht ftund die Entscheidung über die Erbstreitigfeit bei ben Reuenburg'schen Ständen (trois-états). Diese aners fannten die Rechtsgültigfeit der Berfügung des letten mannlichen Gliebes aus dem Hause Raffau-Dranien, und übergaben am 3. Nov. 1707 dem König Friedrich I. von Preußen die Regierung des Landes, unter der Bedingung, daß er bemselben die sammtlichen Rechte und Freiheiten bestätige. Um folgenden Tage, den 4. November 1707, huldigten die

<sup>\*)</sup> Der König von Preußen hat verordnet, baß nicht Ballengin, sons bern Balendis geschrieben werden muffe.

Stände und bas Land bem Ronig ale fouverainem Brimgen von Dranien, Reufchatel und Balengin, um als deffen Statthalter übernahm ein Graf Metternich im Reglerung.

Ran schien zu zweiseln, daß das haus hobenzellern Bran ben burg ben Best bes entfernten, gewisermasse vereinzelten Ländchens festhalten wurde; es tauchten bahn häusige Gerüchte von Abtretungen auf, und wirklich wurde auch dem König von Preußen gar viele Anträge zum Lerfauf des entlegenen Fürstenthums gemacht. Preußen der wahrte den Besit fast durch ein ganzes Jahrhundert, und erst am 29. Febr. 1806 ließ der dritte Rachfolger des erken Preußenfönigs dem Staatsrath von Reuenburg eröffnen, das er durch höchst wichtige, dem bringenden Interesse der preußischen Monarchie entnommene Gründe bestimmt worden seines und hinreichenden Schutz nicht gewähren könne, an Frustreich abzutreten \*\*). Friedrich Wilhelm III. war mit den

Die Fürsten Barbering, die Reffen Urban's VIII., boten bebeutente Summen. Ebenso heinrich II. von Orleans; er wollte bas fardene thum für vier Millionen Livres taufen. Man naunte ferner von als Käufer ben Bringen von Contv, Karl Chnard von Englent, ben Marschall von Sachsen. Als biese Gerüchte von Berfarfen bem Konig Friedrich Wilhelm I befannt wurden, fo erflatte er:

<sup>&</sup>quot;Que les dits bruits lui étaient injurieux, et par conséquent sans consistence, ajoutant que de toutes les successions que Sa Majesté a recueilli, il n'y en a point, q'Elle chérisse davantage, que celle de la Souveraineté de Neufchâtei et Valangia."

Spater, im Jahre 1754, wollte auch Lubwig XV. bas gerfierthum Reuenburg fur bie Marquife von Bompabour taufen, ein Briebrich ber Große wies ben Antrag mit Entruftung gurud.

Uebrigens erkennt man baraus bie Begriffe, welche in jener 3ch von der Landeshohelt und ber Stellung ber Unterthanen allgemein waren. Den großen herren fiel es gar nicht ein, daß biefe aus Rechte auf fle haben.

<sup>\*\*)</sup> Des considérations de la dernière importance, prises de l'in-

Raiser ber Franzosen in ein Bündniß getreten. Durch den Bertrag von Schönbrunn, 15. Dec. 1805, trat er alte Besthungen seines Hauses ab. Er überließ das Herzogthum Cleve und das Fürstenthum Neuenburg dem Kaiser der Franzosen zu beliediger Verfügung, an Bayern übergab er die Markgrasschaft Anspach gegen ein Gebiet mit 20,000 Einswohnern zur Abrundung von Baireuth. Der Vertrag gab dem König von Preußen die sämmtlichen Lande, welche der König von Großbrittanien in Deutschland besaß. Preußen gewährleistete Frankreich zum Voraus alle Erwerbungen durch den Frieden, welcher mit Desterreich abgeschlossen werden sollte, und Frankreich garantirte wieder Preußen seine alten und neuen Besitzungen.

Um 10. März 1806 zeigte der preußische Gesandte bei der Eidgenossenschaft dem Landamman die Abtretung des Fürstenthums Neuenburg an, als Folge von Anordnungen, zu welchen der König gezwungen wurde, um die Ruhe seines Reiches zu sichern\*). Der König versprach seine guten Dienste, um in Paris die Vereinigung Neuenburgs mit der Schweiz zu bewirfen. Am 16. März rückte der General Dudinot mit einer Division in Neuenburg ein, am 22. desselben Monats versammelte der preußische Minister die Repräsentanten der Staatsförper, entband Beamte, Offiziere und alle Unterthanen ihres Eides, und übergab das Ländchen dem französisschen General. Acht Tage später, am 30. März 1806, ents

térèt le plus pressant de Notre Monarchie entière, Nous ont obligés d'aquiescer à remettre entre les mains de S. M. l'empereur des Français les soins du bonheur futur de ces états etc. etc.

Das fonigliche Reffript ist vom 28. Febr. 1806.

<sup>\*) . . .</sup> Cession faite à l'empereur des Français à la suite d'arrangement que le roi a été obligé de prendre pour assurer le repos de Sa monarchie.

bielt ber Moniteur bas faiferliche Defret, welches bas fine ftenthum Reuenburg ale Gigenthum und mit voller Come rainetat bem Maricall Alexander Berthier überließ .). De Generalabintant Gebeon Jarry, welcher bem General Dub not im Rommanbo folgte, vollzog am 7. October bie feine lide Inveftitur. Deffenungeachtet aber beauftragte ber Das icall feinen Generalcommiffar Lefperut mit ber Hebernahme. bee Befiges und ber Regierung, und biefer volljog am ta Roy. 1806 feinen Auftrag. Der neue Frurft von Reuenburg bestätigte nicht bie Freiheiten und Rechte bes ganbes, mis es por neunundneunzig Jahren ber Rurfürft von Branden burg gethan hatte. Der Maricall mar unumfchranfter Rich fter und herr. Doch migbrauchte er feine Gewalt nicht; at bestätigte alle Beborben, und ließ fie bas Banbeben regieten, welches er felbft niemals betrat. Die ichwerfte gaft war bot Bataillon, meldes bie Reuenburger in bas frangofifche ben ftellen und unterhalten mußten.

Als die Franzosen aus Deutschland vertrieben waren, und die Verbündeten in Frankreich einrückten, wurde auch Reuenburg, und zwar am 23. Dec. 1813, von den Defter reichern besetzt. Einen Monat später, am 25. Januar 1814, traf ber preußische Minister Chambrier d'Olevres in Reuendurg ein, und verfündete im Namen des Königs von Preußen die Besthnahme mit der Bestätigung aller bestehenden Landes Behörden. Am 3. Juni 1814 unterzeichnete Berthier die Abdanfungsurfunde zu Gunsten des Königs von Preußen, und entband die Reuenburger von dem Unterthanen-Eid.

<sup>\*) ...</sup> Considérant que la principanté de Neufchâtel est retournée sous la domination de son ancien souverain par suite des événemens de la dernière gouerre et des principes admis pour base dans les négociations de la paix générale. . .

<sup>\*\*)</sup> Berihier erhielt eine Leibrente von 34,000 Thaler. Die Balfte biefer Summe wurde feiner Bilime, ber Pringeffin Daria Gli:

ter bem 18. Juni 1814 gab ber König von London aus Kürstenthum die constitutionelle Charte, welcher halbes Jahr später, unterm 26. Dec. 1814, das Orgastions-Edift für die Landstände (audiences genérales) ste\*). Das Grundgesetz gewährte demselben die Stellung es für sich bestehenden, unveräußerlichen und untheilbaren, i den Interessen der Monarchie getrennten Staates, wels: weder einem jüngeren Prinzen als Leibgeding überlassen, dan irgend Jemanden als Lehen oder Afterlehen überzen werden fann. Es bestimmt, daß der König als Fürst Weuenburg bei sedem Regierungsantritt die Huldigung dann empfangen soll, wenn er die Freiheiten, Rechte Sapungen des Landes beschworen hat. Die Huldistig an Friedrich Wilhelm III. wurde am 2. Juli 1814 eistet.

fabetha von Bapern=Birkenfeld, zugeschrieben. Der Fürst von Wagram starb bekanntlich zu Bamberg am 1. Juni 1815, seine Wittwe aber am 1. Juni 1849. Der Wittwengehalt von 18,000 Thir. wurde aus der Privatkasse des Königs von Preußen, und keineswegs aus der sogenannten somme royale, d. h. der Reuenburgischen Civilliste, geleistet.

Dertretung aus den zehn ältesten Mitgliedern des Staatsrathes, mit Ausnahme des Kanzlers, des General Profurators und des Staats Sefretars; aus vierzehn Notablen, nicht Mitgliedern des Staatsrathes, darunter vier Geistliche; aus vierundzwanzig Prasidensten der Gerichtsbezirfe und aus dreißig Deputirten, welche durch zweisache Wahl ernannt wurden. Die Urversammlungen wählten für jede Stelle zwei Kandidaten, und die Gerichts Beisiger des Bezirs tes aus diesen Kandidaten die Abgeordneten. Dieser in Art. 2 des Organ. Ediftes bestimmte Wahlmedus ist in der eidgenössischen Denkschift (Mémoire zur la question de Neuschätel. pag. 29 und 30) nicht genau angegeben. Nach der Anordnung vom Jahre 1831 bestund die Kammer aus 88 Deputirten, wovon der König 10, das Bolk nach einem anderen Wahlmodus die anderen 78 ernannte. Die Beschüsse unterlagen der Genehmigung des Königs.

Das Alles geschah, ehe das Fürstenthum Reuenburg in ben helvetischen Bund aufgenommen war. Es scheint, daß der erste Anstoß zu dieser Verbindung von Preußen selbft ausging; wenigstens ift es gewiß, daß der preußische und russische, bei der Eidgenoffenschaft beglaubigte, Minister schon unterm 22. April 1814 ber Tagsatzung den Wunsch ihrer Souverane aussprachen, und zur Unterhandlung die Berufung neuenburgischer Abgeordneten an den Vorort beantragten. Die eidgenössische Kommission, zur Behandlung dieser Angelegenheit ernannt, trat mit diesen Abgeordneten zusammen, sprach ihre Besorgniß aus, daß die zweideutige Lage eines Fürstenthums in der Ronföderation republifanischer Staaten wenig haltbar seyn möchte. Dieses Bedenken, welches eine staatsmannische Begabung ber Kommissionsglieder barthut, wurde von dem Wunsch beider Theile überboten. Der König unterzeichnete zu London am 18. Juni zugleich mit der constitutionellen Rarte eine Deflaration, in welcher der Eintritt bes Fürstenthums in ben Schweizerbund genehmiget und beffen Staatsrath zur Führung von befinitiven Unterhandlungen ermächtiget wurde. Drei Monate später, am 12. Sept. 1814, votirte die Tagsatzung die Aufnahme bes Fürstenthums Neuenburg mit ber Grafschaft Balengin in ben helvetischen Bund.

Da nun das Einverständniß zwischen den Betheiligten erzielt war, so konnte das Komité für die Schweizer-Angelegenheiten dem Kongreß zu Wien die Stellung des Fürstenthums als Schweizer-Kanton wohl vorschlagen, und dieser konnte sie in die Transaktion vom 20. März 1815 aufnehmen. Zwei Monate später war die Bundesbehörde im Best der Erklärungen der Stände über die Bestimmungen der Transaktion, und am 19. Mai wurde mit der Annahme diesser die Beitritts-Urfunde des Fürstenthums Neuenburg zur schweizerischen Eidgenossenschaft unterzeichnet. Diese Anordnung ging nun, wie die Wiedererwerbung des Fürstenthums

d bessen Stellung unter preußischer Souveranetät, in die auptakte des Kongresses zu Wien über und beide erhielten durch gleichzeitig die Sanktion und die Gewährleistung der ropäischen Mächte.

Das Fürstenthum Neuenburg wurde nun fünfzehn Jahre ng friedlich verwaltet; es geschah unftreitig viel Gutes, aber waren, wie überall, noch manche, billige und thörigte, ünsche übrig und im J. 1830 ließen sich diese Bunsche als ate Forderungen vernehmen. Der berühmte Tagsatungsthuß vom 27. Dec. 1830, daß jeder Ranton fich eine bebige Berfaffung geben tonne, verfehlte auch in dem morchischen Kanton nicht seine Wirfung. Die Bublereien tten ein Ziel, man saete Unzufriedenheit, regte bas Bolf if und rief Bewegungen hervor. Bu Ende des Monats pril 1831 sendete ber König einen General=Rommiffar, in r Person bes General v. Pfuel, und bieser verfündete am !- Juni die Abschaffung und Aufhebung verschiedener mißbiger Abgaben, das freie Petitionsrecht und eine wichtige eranderung bes Grundgesetzes vom 3. 1814, insbesondere r Reprafentation, beren Bildung allerdings ein wenig munrlich war.

Mit diesen Zugeständnissen waren die Liberalen keines, egs zufrieden und die besonnene Haltung der neuen Verstung, die sich am 11. Juni versammelt hatte, genügte keistwegs den "feurigen Freunden der Republik"). Es mußte we Revolution gemacht werden; und schon am 13. Sept. 31 war Neuenburg in Aufruhr. Eine zusammengelausene haar von Insurgenten, unter der Führung eines Lieutenants purquin, seste sich in den Besit der Stadt und des Schlosses,

<sup>\*)</sup> Cependant la marche méthodique du corps législativ ne satisfaisait pas les hommes ardents du parti republicain; ils recoururent aux armes.

S. Mémoire sur la Question de Neufchâtel 1856. p. 39.

welches gar nicht vertheidiget wurde; aber ihre Führer konnten feine provisorische Regierung zu Stande bringen. Der Staatsrath hatte fich in Balengin versammelt, und forberte von dort die Insurgenten zur Unterwerfung auf, mit dem Versprechen einer allgemeinen Amnestie unter Berufung der Urversammlungen. Als diese Bedingungen verworfen maren, verlangte ber Staatsrath die Intervention des Bundes und es erschienen eidgenössische Rommissäre, welche die Unterwerfung und die Ablegung der Baffen unter den gleichen Bedingungen und mit dem gleichen Erfolg verlangten. Um 24. und 27. Sept. rudten eidgenössische Truppen ein und besetze ten den Kanton. Jest wollten die Aufrührer auf die vorgeschlagenen Bedingungen unterhandeln, aber wie natürlich ging nun die Regierung nicht barauf ein. Indessen schloß der Rommandant der eidgenössischen Truppen mit den Aufrührern eine Rapitulation ab, in welcher bedingt wurde: vollkommes nes Bergeffen des Geschehenen von beiben Seiten, Auflosung ber Freischaaren, Rudfehr ber Bewaffneten in ihre Beimathsorte und Uebergabe des Schlosses mit dem Kriegsmas terial an eidgenössische Truppen. War diese Unterhandlung mit den Aufrührern zum Mindesten unanständig, so war es vollfommen unwürdig, daß der Kommandant der Bundes, Truppen mit dem Lieutenant Bourquin noch insbesondere und personlich verkehrte, und demselben die Erklärung abgab, daß die Frage der Emancipation, d. h. der Logreißung des Fürstenthums von seinem Souveran, bem gesetzgebenden Rörper vorgelegt werben, und baß von Seiten ber Regierung fein Hinderniß gemacht werden folle, um den Bunfc des Bolfes auf die freieste Art fund zu thun und zur Kenntniß bes Königs sowohl als bes gesetzebenden Körpers zu bringen,\*).

<sup>\*)</sup> Die obenerwähnte Denkschrift des Bundesraths vom Jahre 1856 nennt diese Deklaration eine Maßregel, um die Friedensbedingungen vollständig zu machen: "pour compléter les conditions

eibgenössischen Truppen hielten ben Ranton zwei Monate lang besett, und die Umsturzmänner hatten nur auf beren Entfernung gewartet, um sogleich wieder loszubrechen. Aber die Regierung hatte sich vorgesehen; und als am 17. Dez. 1831 ein neuer Aufstandsversuch gemacht wurde, so hatte ihn der General Pfuel schnell niedergeschlagen. jest eine Reaftion erfolgte, so war sie nicht ungerecht und nicht grausam; die Regierung that nicht mehr, als sie zur Erhaltung der Ruhe thun mußte. Aber wenn die Bewohner bon Reuenburg ihre uralte Landesverfaffung erhalten wollten, = wenn fie, der Unruhen mude, das Berhaltnis des Fürstenthums gerne geandert hatten, so war das zu erwarten gemes ie fen, und es war eben so natürlich, daß die reichen und die angesehenen Einwohner eine radifale Bobelherrschaft nicht E liebten, wie sie bas radifale Schweizerwesen ihnen aufdringen Der gesetzgebende Rorper, jest durch ein sehr liberales Wahlgesetz gebildet, stellte mit großer Mehrheit die Trennung des Fürstenthums von der Gidgenoffenschaft in Antrag, Diesem schloßen sich der Staaterath, alle Behörden und eine Menge von Burgern an. Der König aber erflarte mit Be-Rimmtheit, daß er ben Bunfchen seiner treuen Reuenburger nicht entsprechen fonne, weil er im 3. 1815 ben Gintritt bes Fürstenthums in den Schweizerbund einmal genehmiget habe.

Sieben Jahre lang mußte nun die Neuenburger Regie-

EA

de la pacification. Le commandant sédéral transmit au lieutenant Bourquin" etc etc. Sie sügt bei: "Si cette clause additionnelle à la capitulation, avait été consciencieusement rempli, l'émancipation eut été accompli dès 1831. Mais une sois rassuré, grace aux autorités sédérales, le gouvernement resusa d'exécuter l'engagement, qui'l avait souscrit." Man sieht die Berwirrung der Begrisse und die radisale Unversschämisheit, wie sie, selbst außer einer amission Staateschrist, läs chersich wäre.

lismus tämpsen, welcher, wie aus dem früher Angeführten hervorgeht, von Tag zu Tag mehr Boden gewann. Der hab wurde um so größer, als der Ranton sich dem frechen Treiben entgegen stellte, als er in den Sarner Bund eintrat, gegen die Zerreißung des Kantons Basel, gegen die Aushebung der Rlöster im Aargau und gegen die Austreibung der Jesuiten, also für die Aufrechthaltung des Bundesvertrages vom Jahre 1815, stimmte, als er die Freischaarenzüge als einen Friedensbruch bezeichnete, zu dem Sonderbundsfrieg keine Truppen stellte, sich gegen die unzähligen Rechtsverlehungen nach Möglicheit stemmte und überhaupt noch eine konservative Richtung einzuhalten versuchte. Das Schidsal von Reuendurg war besiegelt, man mußte nur die rechte Zeit erwarten, um den Spruch des Radisalismus zu vollziehen.

Diese Zeit kam schnell. Als die Nachrichten von den Pariser Ereignissen am 24. Febr. des Jahres 1848 eintrasen, so versammelte sich auf der Bernergrenze in Bal de St. Imier eine, 300 bis 400 Mann ftarke, Freischaar, welche größtentheils aus Angehörigen bes Rantons Bern bestand und von einem verdorbenen Breslauer Studenten judischer Ab. stammung geführt wurde. Diese Freischaar überrumpelte juerst die Stadt La Chaux de Fond, der Hauptsitz der schweizerischen Uhren-Fabrifation, wo, wie auch in bem benachbarten Locle, Arbeiter aus dem Jura, aus Genf, aus Frankreich, aus Italien und aus dem südlichen Deutschland aus sammenliefen. Diese Leute waren gehörig bearbeitet, die Radifalen hatten schon lange her alles Nöthige in Bereitschaft gehalten, die bernische Schaar wurde bis auf 1500 Mann verstärkt und sie stürzte sich ohne Aufenthalt auf die Stadt Reuenburg, die, nur 5000 Einwohner gahlend und ohne Bertheibigungswerke, nicht hindern konnte, daß die "Patrioten" am 1. Marg einrudten und fich sogleich bes Zeughauses bemächtigten. Der versammelte Staatsrath murbe mitten in ber Nacht aufgehoben, die Bürgerschaft entwaffnet, die preußischen

Abler abgerissen, eidgenössische Fahnen aufgestedt und die Respublik verkündet. Ein bischen Widerstand wäre gewissen Leusten vielleicht nicht unangenehm gewesen, denn auf den nahen Waadtländers und Berner-Gebieten standen zahlreiche Schaaren bereit, welche gar zu gern nach dem grundreichen Städtschen gezogen wären.

E

5

E

\$

ĭ

5

5

3

ľ

4

Diegmal fam schnell eine provisorische Regierung zu Stande, welche sich die obligaten Deputationen, Gludwünsche und Unterwerfunge - Adressen zusenden ließ. In ihrer letten Sitzung am 29. Februar hatte die fürstliche Regierung einen Abgesandten nach Bern abgeordnet, um des Bundes Schus und Gemahr für die Verfassung bes Rantons anzurufen. Der Borort zeigte bie nahe Anfunft einer Bundes-Rommission an, erflärte jedoch, daß diese nur aus Rudficht für Reuenburg als eibgenössischen Stand geschehe, die Eidgenoffenschaft aber von dessen Verhältniß zum König von Preußen gang und gar absehe. Die Kommissäre trafen am 3. März in Neuenburg ein, ale die Regierung schon umgeworfen war und die Staaterathe im Gefangniß saßen \*). Die Rommissare festen sich mit der provisorischen Regierung in Berkehr, um die les gitime kummerten sie sich nicht, wohl aber zogen Landchen umber, um überall ju "republifanisiren". Der Borort Bern, ohne die Zustimmung seiner Mitstände abzuwarten, beeilte fich, die Republif Neuenburg anzuerkennen.

Der Vorstand der fürstlichen Regierung hatte am 3. Märzeine Protestation beim Vororte niedergelegt, erhielt aber die Antwort: daß die vorliegende Sache, so wie das Verhältniß des Kantons Neuenburg zur Eidgenoffenschaft den König

Die amtliche Denkschrift bes Bundesrathes gibt unrichtig' an: die eitgenössischen Kommissäre seien am 2. März in Neuenburg eins getrossen. Wir wollen den Grund dieses Irrthums nicht untersssuchen, bemerken aber, daß alle Umstände eine absichtliche Langsamsteit der Reise dieser Kommission anzeigen.

gar nicht berühre, und daß der Borort auf die Protestations. Note durchaus feine Rücksicht nehmen könne.

Die provisorische Regierung saumte nicht, eine konftituirende Versammlung zu bilden, daß sie aber ihrer Sache nicht recht vertraute, geht aus ben Magnahmen hervor, die sie ergriff, um bem radifalen System die Wahlen zu sichern. Daß sie bas Wahlalter auf ben Termin ber rechtlichen Dunbigfeit, also um zwei Jahre herabsette, war ein Eingriff in die natürlichen Befugnisse der fünftigen Bersammlung, daß fle aber alle im Ausland eingebürgerten Reuenburger zur Theilnahme an bem Wahlakt herbeizog, das war ein plumper Gewaltstreich, welcher ben Landesgebrauch verlette und bem natürlichen Recht widersprach. Diese Leute, welche in allen Schweizer-Rantonen und besonders als Uhrenmacher in Genf niedergelaffen maren, übten in Reuenburg feine Rechte aus, erfüllten feine Pflichten, bezahlten feine Abgaben und leifteten feine Militärdienste, gehörten aber fammt und sonders zur rabifalen Propaganda. Während nun biese alle ihre Anhanger auf die Wahlplätze trieb, enthielten sich die Konservativen der Theilnahme und die Gesammtzahl der abgegebenen Stimmen ftellte nur etwa zwei Fünftel ber berechtigten Staatsburger bar ).

Unter diesen Umftanden wurde benn freilich eine Ber-

<sup>\*)</sup> Dieß ist im Allgemeinen der Hergang, dessen Einzelheiten oft emporend, oft lächerlich sind. — Es ist dieß in der Schweiz notorisch, und doch hat die officielle Denkschrift des Bundesrathes S. 46 ble Recheit, zu sagen: "Le mode d'élection en usage sous le régime précédent sut rigoureusement suivi."

Das Wahlalter war früher auf 22 Jahre als bem Eintritt in ben Militärdienst festgesetzt, man setzte es nun auf 20 Jahre. Die Denkschrift bemerkt: "Toutes les opinions devaient d'ailleurs profiter de cette modification." Solche Winkelzüge hätte bie Staatsschrift ber Bundesregierung ben Kneipen-Journalen überlassen sollen.

fammlung geschaffen, wie die provisorische Regierung und wie beren Meister sie wollten.

Die oft besprochene Erklärung (lettre patente) bes Ronigs von-Breußen vom 5. April 1848 ermächtigte die treus
gebliebenen Reuenburger, "in ihres Baterlandes und in ihrem
eigenen Interesse sich nur durch die Lage und die Wohlfahrt
bes Landes, und sich nicht durch die Bande bestimmen zu
lassen, welche sie an ihren Fürsten knüpften"\*). Die Mitglieder
bes Staatsrathes wurden vom König ihrer Pflichten entbunben; sie hatten ihre Amtsverrichtungen niedergelegt, jedoch unter Vorbehalt der königl. Genehmigung und mit der Erklärung, daß sie nur der Gewalt gewichen seien; sie verweigerten beharrlich die Unterzeichnung einer förmlichen AbdankungsUrfunde, wurden darum gefangen gehalten, jeht wurden sie
ihrer langen Haft entlassen.

Inng eröffnet und am 25. April war die Versaffung fertig, aber die Arbeit war auch darnach. Daß das Fürstenthum Reuenburg eine demokratische Republik wurde \*\*), das war ja das Ziel der Umtriebe von fast zwanzig Jahren, aber die rasbikale Gesinnungstüchtigkeit hat sich in der konstituirenden Bersammlung zu Reuenburg selbst überboten; sie hat sich nicht mit der vollkommenen Beseitigung des monarchischen Princips degnügt, sondern Kirche, Gemeinde, Schule und alle guten und ehrwürdigen Institutionen des kleinen Staates ohne Rückstatt und ohne Schonung zerstört. Die ganze Welt sollte justeln, weil der Geist der Zerstörung die Beschränktheit und den blinden Fanatismus benütt hat, um in dem kleinen

<sup>\*)</sup> Da biese Erklärung einen Hauptbeweis bes Bundesrathes bilbet, so werben wir später barauf jurucksommen.

<sup>\*\*)</sup> Die Neuenburgische Berfassung Art. 1: "Le canton de Neuschatel est une republique démocratique et l'un des Etats de la conféderation Suisse."

Winkel am Jura Alles bem Boben gleich zu machen und ein kosmopolitisches Unding zu schaffen.

Durch die angeführte Ermächtigung bes Königs hatte sich die Lage der Dinge verändert; die Konservativen hielten fich jest nicht mehr zurud, als am 30. April über die Annahme der Verfassung abgestimmt wurde. Man ließ auch jest wieder diejenigen zu, welche nur im Fürstenthum geboren, aber in anderen gandern ansässig waren, und boch wurde nur eine kleine Mehrheit für die Annahme der Berfaffung erwirft\*).

Bu allen Zeiten und bei allen Bolfern, felbft am Ente bes achtzehnten Jahrhunderts in ber furchtbaren Aufregung ber französischen Revolution, wurde der Grundsatz festgehalten, daß mit der Annahme der Verfassung das Mandat einer konstituirenden Versammlung erloschen sei; in der Republik Neuenburg zum erstenmal wurde in den Wahlversammlungen

Nach ben eigenen Angaben bes Bundesrathes (Denkschrift S. 47) waren

für Annahme ber Berfaffung 5,813 Stimmen, für Verwerfung ber Verfaffung 4,395 10,208 Im Ganzen Stimmenbe

1,413

Mehrheit für bie Annahme . Run ift aber erwiesen, bag mehr als 1200 außerhalb bes Rantons anfässige Neuenburger für die Verfassung gestimmt haben. Rimmt man an, baß biefe nicht waren zugelaffen worben, fo ergibt fich 4613 ale die Bahl ber Stimmen für die Annahme ber Berfei: fung, und es bliebe eine Dehrheit von 218 Stimmen auf 9008 Stimmenbe. Diese Schähung kömmt der Wahrheit gewiß nabe. Aber bavon abgesehen, ift es ein bebenkliches Berhaltniß, wenn für die Annahme eines Grundgesetzes nur 1418 von 10,208, also nicht vollfommen 0,52 ber Gesammiheit entscheiben, die Abstimmung folge lich nur ein Mehrheiteverhaltniß von nicht gang 0,14 aller Stim men ausbrückt.

<sup>\*)</sup> Da die Denkschrift bes Bundesrathes das Resultat ber Abstimmung mit großer Wichtigkeit hervorhebt, so mag ein Blick auf biefelbe nicht unnöthig fenn.

vom 30. April durch eine zweite Abstimmung die Befugnis des versassungsmäßigen großen Rathes auf die konstituirende Versammlung unmittelbar übertragen, solglich die Herrschaft auf vier Jahre einer Körperschaft überliesert, welche, nur von einem Bruchtheil des Landes gewählt, jedes konservative Element ausgeschlossen hatte.

Diesem Gewaltstreich folgte schnell ein anderer: man beschloß, daß das Bolk von Reuenburg bis zum Jahre 1857, also neun Jahre lang, nicht das Recht habe, seine Verfassung zu ändern. Die Bundesversassung vom 12. Sept. (Art. 6, c.) wahrt ben Ständen das Recht, ihre Versassungen zu ändern, wenn die absolute Mehrheit der Bürger die Revision verlangt. Durch diese Bestimmung wäre nun der obige Beschluß ausgehoben gewesen, aber um die Sicherheitsmaßregel zu fanktioniren, ließen die Uebergangse Bestimmungen eine Ausnahme zu, sie nahmen eine Versügung auf, welche offenbar die Feststellung des radikalen Systemes in Reuenburg zum Zweck hatte.

Jedermann weiß, wie die Liberalen ihre Herschaft gebrauchten; man führe ihr Verfahren bis an die Gränzen der Möglichkeit, und man wird die volle Pracht der radikalen Wirthschaft sehen, ohne daß man nöthig hätte, deren Einselheiten zu beleuchten \*).

Wir wollen nur einige ber gerühmten Reformen be-

Unter der fürstlichen Regierung war die freie Selbstverwaltung der Gemeinden die Grundlage des Staatslebens; es war das freieste Selbstregiment auf dem ganzen europäischen Festland. Jede Stadt, jedes Dorf bildete eine Gemeinde, und jede dieser Gemeinden regierte sich selbst, hatte

<sup>\*)</sup> Die Denkschrift bes Bundesrathes führt S. 48 ff. diese Einzelheisten an — versteht fich, um die radikale Regierung zu preisen.

ihr Eigenthum, und verfügte ohne bureaufratifche Bevorme bung über ihre Ginfunfte. Das Gemeindewefen beruhtt fich tich nicht auf einer fünftlich gemachten Ordnung, es war hervorgegangen aus ber gefdichtlichen Entwidelung, und te rum batte jebe Gemeinbe ihre eigenen Rechte und Freiheiten, welche, geschrieben ober ungeschrieben, fich bie in bas fruben Mittelalter nachweifen laffen. Unter Diefen maren Die fo genannten vier Bourgeoiften \*) ale bie "Schildhalter te neuenburgifchen Freiheit". Diefe mabre Freiheit fonnte bie gewöhnlichen Rabitalen nicht auffaffen, Die begabient wollten fie nicht, benn gerabe bie geglieberte Mannigfalte feit des öffentlichen Lebens ftund fcbroff ber befpotifder Staatsomnipoteng, welche fie erftrebten, gegenüber. Die Re polution bob biefes Gemeinbewesen auf, und feste an beffer Stelle bas Spftem ber Brafeften, ben centralifim Staateabfolutiemus an bie Stelle ber Freiheit.

Roch weniger als bie Gelbfiftanbigfeit politifcher Rinpericaften mar mit bem rabifalen Suftem Die Unabhangigfeit ber Rirche verträglich, welche feit ber Reformation fein gan-Die Berfaffung beefurft beeintrachtiget hatte von 1848 brachte bie gefenliche Feftftellung ihres Berhaltniffes jum Staate in Ausficht \*\*), und wirflich ließ bas "Rirchengefet" des großen Rathes (loi ecclésiastique de l'an 1848) auch nicht lange auf fich marten. Diefes Befet untermarf bie oberfte Bermaltung bem Billen bes fouverainen Bolfes, und Die Entscheidung religiofer Fragen bem allgemeinen Stimm-Recht. Die Geistlichen wurden abhängig von der wechselnben Dehrheit in ihren Gemeinden, Die Pfarrer hatten fonft eine achtungewerthe Stellung behauptet, jest wurden fie auf fechejabrige Runbigung genommen. Die Rirchenguter, meift teftamentarifche Stiftungen von Brivaten, wurden ein-

<sup>\*)</sup> Neufchatel, Valengin, Boudry, Langeron.

<sup>\*\*)</sup> Art. 6, La loi réglera le rapport de l'église avec l'état.

gezogen und ben Staatsbomainen einverleibt, ober zu frivolen Zwecken verwendet \*).

Aus den Primarschulen mußte das religiose Element entfernt werden, deßhalb wurden sie der Aussicht der Geiftlichen entzogen; und die Anstalten, welche man nicht zu Diesnern der Pöbelherrschaft machen konnte, wurden zerstört. So die Akademie; sie war ein Mittelpunft wissenschaftlicher Bestrebungen für die ganze Schweiz, anerkannte Gelehrte, wie Agassiz, Dubois de Montpéreur, Fr. de Rougemont, Guillebert, Matile u. s. w. lehrten an der Anstalt, aber sie übten einen gewissen großen Einsluß, und deßhalb durste das aristofratische Wesen" nicht ferner bestehen, und wurde in Eile zerstört \*\*).

Die materiellen Lasten des Bolfes wurden von der republikanischen Regierung keineswegs vermindert. Alte Abzgaben, großentheils gewaltrechtlicher Ratur, Zinsen, Zehnten und Laudemien, welche seit unvordenklichen Zeiten auf den Grundstücken ruhten, und fast die einzigen Abgaben bildeten, waren aufgehoben, oder sehr billig abgelöst worden, und von diesen Ablösungen waren im J. 1848 bereits drei Fünstheile vollendet. Industrie und Handel waren unbesteuert, es gab keine Eigenthumssteuern, keine Berbrauchssteuern, keine Zölle, keine Stempelgebühren, keine Patentabgaben und kein Chaussesselbelt. Unter der fürstlichen Regierung waren die Reuensburger steuerfrei, die republikanische hat sie gleich im Beginn ihrer Wirksamseit (durch Beschluß vom 8. Juli 1848) mit

<sup>\*)</sup> Aus der veröffentlichten Staatsrechnung vom Jahre 1851 ergibt sich, daß Rirchengüter verwendet worden sind, um das Schloß von Reuendurg, in welchem die Herren von der republikanischen Resgierung hausen, zu repariren, zu vergrößern und zu möbliren, daß andere auf die Raserne von Colombier und zum Ankauf von Unissormen und Kriegsmunition verwendet, und daß auf diese Art in einem Jahre über 100,000 Frs. von dem Kirchengut verschleubert worden sind.

<sup>\*\*),</sup> Die Afabemie wurde aufgehoben burch Beschluß vom 17. Juni 1848.

einer progressiven Einkommensteuer beglückt, und sie hatte kaum eine andere Wahl, denn ihre Beamten zogen große Gehalte, mahrend früher alle höheren Aemter nur Ehren-Stellen gewesen waren.

Daß mit dem vielen Guten auch mancher alte Mißbrauch weggeschafft wurde, das liegt eben so sehr in der Ratur der Sache, als es gewiß ist, daß die Centralistrung der Staats-Gewalt manche Unternehmungen durchführen konnte, welche bei der Selbstständigkeit der einzelnen Körperschaften dem gegliederten Staatswesen schwierig, wo nicht unmöglich, waren. Kein Uebel, das nicht auch seine gute Wirkung hat, und eine solche war vielleicht in mancher Beziehung die größere Einheit der Gesehe. Die republikanische Regierung ließ es auch an neuen Gesehen nicht sehlen, und die Denkschrift des Bundebrathes zählt eine große Liste derselben mit sichtbarem Wohlgefallen auf, deren eines auch die Civilehe einseht, welche das anerkannt religiöse Gefühl der besseren Bevölkerung empfindlich verlett hat.

In dem kleinen Reuenburg konnte und kann man noch sehen, wie der sogenannte absolute Volkswille ein gräuelhafter Tyrann wird, und wie man im Ramen der allgemeinen Freiheit die wahre Freiheit des Einzelnen zerkort. In dem republikanischen Reuenburg war sede Aeußerung gegen das herrschende System gefährlich, und die Meinungen wurden sorgfältiger überwacht, als sie in einem Staate der absoluten Monarchie je überwacht worden waren. Der revolutionären Regierung kam es auch gar nicht darauf an, ihre eigenen Gesetz zu brechen. So z. B. gewährleistet die Verfassung ausdrücklich die Freiheit der Vereine und das Recht der Pertitionen, die republikanische Regierung aber, im Ramen des souverainen Volkes, vernichtete einen sehr nütlichen Verein \*), beschränkte sede mißliebige Ausübung des Petitions

<sup>\*)</sup> Wir meinen bie Societe d'emulation patriotique, welche bebeutenbe Summen verwendete, um Kunfte und Industrie, Acterbas

Rechtes durch eine besondere Ordonnanz, und der große Rath ließ die Petitionen verbrennen, welche die Gemeinden für ihr gutes altes Recht an ihn gerichtet hatten.

Die Organe des souverainen Volkswillens scheuten keisnen Aft der Willfürlichkeit; war doch dieser Volkswille über allem Seses, die alleinige Quelle des Rechtes und — der Unterstützung eidgenössischer Bajonette sicher.

Schon vierzehn Tage nach dem gelungenen Aufruhr mußte die provisorische Regierung die Hülfe der Eidgenoffen nachsuchen. Niemals nahmen die Bewegungen ein Ende, kein Mensch konnte dem neuen Wesen eine gewisse Haltbarskeit versprechen; es war nur von dem allgemeinen Radikaslismus der Schweiz gehalten, und konnte jeden Tag in sich selbst zusammenbrechen. Darauf schienen auch die preußischen Staatsmänner zu warten, da sie Jahrelang nur unnüte Prostestationen versuchten, um formell das Recht des Königs nicht zu vergeben.

Im Jahre 1852 waren die Großmächte auf dem Konsgreß zu London versammelt, sie verhandelten über die dänissche Erbfolge und über die Rechtsverhältnisse in den nordaldingischen Herzogthümern, welche zum deutschen Bunde geshören, wie das Fürstenthum Neuenburg ein Glied des schweiszerischen war. Das Verhältniß des letzern ist viel klarer, als jenes von Schleswig und Holstein, und der König von Preußen sorderte den Kongreß auf, dieses klare Recht als ein noch in voller Krast bestehendes anzuerkennen. Dieser Forderung entsprechend, erklärten die Großmächte in den Protosollen vom 22. Mai 1852: daß sie einstimmig anerskennen die Rechte, welche der König von Preußen fraft der Wiener-Kongreßafte auf das Fürstenthum Neuenburg und Valengin besitzt, und welche Rechte vom Jahre 1815 bis

und Biehzucht zu förbern. Die republikanische Regierung octropirte biesem anerkannt nützlichen Berein neue, von ihr gemachte Stastuten, worauf sich die Gesellschaft auflöste.

1848 zugleich bestanden haben mit jenen, welche bassike Instrument der Schweiz zugesichert hat. Die Machte veriprochen, gemeinschaftlich das Mögliche zu thun, um die Schweiz anzuhalten, daß sie den internationalen Bestimmungen Rechnung trage, durch welche das Fürstenthum dem helvetischen Bund einverleibt wurde. Wenn nun in dem Protosoli ausgesprochen war, daß Neuenburg nur unter der ausdrücklichen Bedingung seines Berhältnisses zu Preußen ein Glied der Cibgenossenschaft geworden ist, so unterliegt es keinem Iweissel, daß dem König von Preußen die Versolgung seines Rechtes mit den Wassen keineswegs bestritten, sondern nur in Hoffnung einer gütlichen Ausgleichung vorerst zurücker sielt worden ist.

Gerade im Jahre 1852 war die Periode der erften to gistatur in Reuendurg abgelaufen, d. h. statt der ehemaligen, auf vier Jahre verlängerten, sonstituirenden Berfammtung mußte nun der versassungsmäßige Großrath gewählt werden, und dieser trat seine Wirtsamseit an, als das Londoners Protosoll seinem wesentlichen Inhalte nach befannt wurde. In Folge dessen entstunden ropalistische Bewegungen, welche, in sich selber schwach, leicht unterdrückt waren; die thatsächliche Regierung, nicht zufrieden mit den gemachten republike nischen Demonstrationen, hob die Bourgeoiste in Balengin aus, erließ das Geseh gegen den Hochverrath, um dadurch den Widerstand niederzuschlagen, und die radisale Herrschaft wieder für einige Jahre sicher zu stellen \*).

<sup>\*)</sup> Mit großer Ralveiät fagt die Dentschrift des Bundesrathes S. 49 von diesen Maßregeln, und besonders von dem Sochverrathegeset; "L'éclatante manisestation républicaine de Valangin, la dissolution de la bourgeoisie de ce nom, la loi concernant la recherche et la punition des crimes de haute trahison assurérent de nouveau la paix et la tranquilitté publiques et la représentation nationale put des lors vaquer sans entraves aux travaux legislatifs" etc.

## XLI.

## Eine protestantische Erklärung über die "Streiflichter" der Histor. polit. Blätter.

Bur Danksagung an herrn Lic. Rrause in Berlin.

Nachdem wir drei Jahre hindurch die Leser der Historische politischen Blätter in einer langen Reihe von Artiseln, deren Lektüre zum weitaus größten Theile nichts weniger als irgend einen Reiz der Unterhaltung bot, mit der neuesten Geschichte des Protestantismus behelligten: hätten wir es längst für unsere Pflicht gehalten, ihnen auch Mittheilung über die Aufenahme zu machen, welche diese unter dem Namen der "Streiflichter" bekannt gewordenen Arbeiten protestantischerseits sans den. Es ergab sich aber die auf die jüngsten Tage keine rechte Gelegenheit dazu.

Richt als ob die "Streiflichter" brüben unbeachtet gebliesben wären. Im Gegentheile; die bedeutendsten Organe von den "Grenzboten" bis zur "Arcuzzeitung", von der Erlanger "Zeitschrift" bis zur Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", neuestens auch nicht selten selbstständige Schriften, verriethen ein geneigtes Studium derselben. Aber die betreffenden Neußesrungen waren in der Regel äußerst einsilbig, und enthielten sich gänzlich des nähern Eingehens auf die Sache. Die

"Rreugeitung" 3. B. begnugte fich, une einmaf einen Schab Behler, ein anbermal bie Unfenntniß ber Thatfache vonm rupfen, bag ber Rebafteur ber Berliner "Protestantifden Rirchenzeitung", Bert Rraufe, und ber Correspondent auf ber Udermart" in ber Augeburger Allgemeinen Beitung Gine und diefelbe Berfon feien. 3m Uebrigen begnügte fie fic. une ale bie unermublichen Berfolger ihrer evangelijden Richt und beffen, mas jebem Preugen bas Theuerfte fenn miffe ju benunciren. Die Begenparteien namlich holten aus ba "Streiflichtern" nicht felten fcarfe Baffen gegen bie prate ftantifche Reaktion überhaupt. In Diefem Sinne bezeichnet Prof. Schenfel biefelben wieberholt ale bas .gellenbe Sobm gelächter ber gelben Blatter", welches burch bas unbefonnent Treiben ber Rudlaufigen nur allgu reblich verbient fei. In abw lichem Berftanbe außerten fich bie "Grenzboten"; ju bemielben 3mede veröffentlichte Brof. Beppe in ber " Darmftabter Rirchenzeitung", unter fonft ungewohnten Complimenten gegen bas "weltbefannte Journal", fpaltenlange Stellen aus ben Streiflichtern jum Beugniß wiber Bilmar; in ber namlichen Richtung gegen Alt - und Reulutheraner erflarte ein Munchener Correspondent in ber Berliner "Broteftantifden Rirchenzeitung" diese Arbeiten wiederholt ale "febr lefenemerth."

Borwürfe, wie sie sonst üblich sind, wegen Unwahrhaftigkeit ober Leidenschaftlichkeit sind uns nicht bekannt geworden, mit Ausnahme eines einzigen, fast pobelhaft roben Ausfalles, dessen wir unten erwähnen werden. Im Gegentheile ersolgte namentlich durch mundliche Mittheilungen das Zeugniß treuer Objektivität — Aeußerungen, welche bei der ungemein mühseligen und höchst unerquicklichen Arbeit nicht wenig dazu dienten, uns aufrecht zu erhalten. Einer der vielseitigst gebildeten Professoren aus Halle sprach uns perssönlich das Urtheil aus, und zwar nicht bloß als sein eigenes: man musse diesem Ultramontanen für seine Geschichte

ber neuesten Bewegung im Protestantismus dankbar schn,
benn unter den Protestanten hätte keiner sie so schreiben köns
nen, weil Jeder von ihnen mehr oder weniger selbst Partei
sei. In München selbst wurden von einer höchst competenten
Persönlichkeit und an bedeutsamem Orte die "Streislichter"
als das Beste bezeichnet, was über die neueste Geschichte des
Protestantismus vorhanden sei, ohne jede Beanstandung ihrer
ihistorischen Treue.

=

40

2

9

4

1

\$

I

1;

بز

ġ

Um so mehr waren wir überrascht, ale, von Seite ber baperisch-protestantischen Opposition, im Oftober vorigen Jahres derfelbe Münchener Correspondent der Berliner "Brotefantischen Rirchenzeitung", welcher bie "Streiflichter" febr lefenswerth empfohlen hatte, feine wiederholte Empfehlung mit der Angabe begleitete: "in denfelben sei die Historie freilich oft schmählich genug verdreht." Ein Jahr vorher hatte die "Zeitschrift" ber Erlanger Fafultat Gelegenheit ergriffen, auf einer halben Druchseite breimal ju erflaren, bag die Hiftor. polit. Blatter mit Allem, mas barum und baran ift, vom Teufel, bem "Bater ber Luge", als deffen anerkannte Rinder herstammten. Das Motiv fole der Verschreibung an die Holle boten britthalb Zeilen aus mehr als hundert Druckbogen der "Streiflichter". war bort aus ben bestimmtesten Mittheilungen und, irren wir nicht sehr, namentlich auch aus einem Geständniß der Bengstenberg'schen Rirchenzeitung, erzählt: bem reformirten Professor Rrafft in Erlangen, weiland Führer bes pietistische frommen Aufschwungs im protestantischen Bayern, fei nicht nur durch die Conventifel fturmende Polizei, sondern auch durch die Erclusivität seiner lutherischen Collegen das Leben verbittert worden, bis er aus Rummer starb. Einzig und allein barum erfolgte bie teufelreiche Berwahrung bes Erlanger Professors von Hofmann, bei welcher er zudem noch die hervorragendste Celebrität der Münchener Fakultat als vermeintlichen Berfasser ber "Streiflichter" im Sinne hatte.

Uebrigens ist die polemische Manier der Erlanger Herren überall, und nirgends von der urbanen Seite bekannt; zus dem bezog sich ihre Protestation doch wenigstens auf eine bestimmte Angabe. Als aber jest der gedachte Münchener Correspondent der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung" ohne jede nähere Begründung die "Streislichter" in's Allgemeine hinein bezüchtigte, daß sie "die Historie freilich oft schmählich genug verdrehten": da glaubten wir, die ernstlichste Reklamation uns selber und unserm Publikum schuldig zu sepn.

Ueberrascht waren wir durch jene Anklage um so mehr, weil ber schwere und boch ganz vage Vorwurf zunächst aus Unlag berjenigen Abtheilung unserer neuesten Geschichte bes Protestantismus ausgesprochen ward, welche sich auf herrn Christoph Hoffmann vom Rirschenhardthof und seine "Sammlung des Bolts Gottes in Jerusalem" bezieht. Wir hatten nämlich unsere betreffenden Artifel biesem Brn. Soffmann felber übersendet, welcher wohl seine protestantischen Historiographen ber Dberflächlichfeit, ber Untreue, ber Berbrehung ju beschuldigen pflegt, ohne daß er nun uns gegenüber dass felbe gethan hatte. Im Gegentheil; privatim banfte er uns burch ein fehr freundliches Schreiben, die öffentliche Befpredung in seinem Drgane- aber, in ber "Subbeutschen Barte", reflamirte nur gegen bie von une gegebene Erflarung über bas Hauptargument, welches Gr. Hoffmann ben fatholischen Unsprüchen auf ben Besit ber mahren und realen Rirche, wie fie in den Propheten verheißen worden, entgegenzuhalten pflegt: daß nämlich ber Rirchenstaat selber ganz andere religiösen und politischen Bolks-Bustande ausweise, als die eines leibhaften Gottesreichs.

Wir beförderten also unsere Reklamation nach Berlin, wie aus dem Folgenden sich herausstellen wird. Wir thaten dieß in speciellem Vertrauen auf den ehrenwerthen Charakter und auf die Loyalität des Redakteurs der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", Hrn. Lic. Krause. Es wollte uns

immer scheinen, als ob seine öffentliche Haltung durch einen gewissen chevaleresten Zug sich vortheilhaft unterscheide. Und wir haben uns in ihm nicht getäuscht. Wir halten es für ein Gebot der Ehre, unsere Freude und unseren Dank dafür öffentlich auszusprechen, um so mehr, als sonst die confessionelle Gereiztheit sichtlich wieder stark im Zunehmen besgriffen ist.

Das loyale Berfahren des Hrn. Krause tritt um so anserkennenswerther hervor, da er sich durch und irrthümlich beleidigt glaubte. "Wählerisch" und "demagogisch" hätten wir sein Organ geheißen! Dieß ist so nicht richtig. Beide Prädikate werden dem Organ des Hrn. Krause wohl unter den eigenen Glaubensgenossen von den Gegenparteien erstheilt, wir jedoch haben dieß von uns aus nicht gethan\*). Was aber unsere Kritif des Benehmens betrifft, welches seine Kirchenzeitung in katholischen Dingen einzuhalten pflegte, so hatten wir vor zwei Jahren wohl guten Grund, dieselbe nicht als Ausnahme von bekannter Regel hinzustellen, und auch seitdem hat sie die große Probe der österreichischen Conscordatsfrage leider ziemlich schlecht bestanden, wenn auch allerdings Hr. Superintendent Eichler nicht zu ihren Mitsarbeitern zählt.

<sup>\*)</sup> Unfere angezogene Recension bes Krause'schen Journals (histor.s polit. Blätter Bb. 35, S. 227) lautet wie folgt: "Das hauptors gan dieses populären Protestantismus rugt wahrlich wie eine Felssenburg über die ärmlichen hütten ber kirchlichen Journale anderer Richtungen hervor. Mit Energie und Takt redigirt, erfreut es sich offenbar der ausgebreitetsten Berbindungen, der tüchtigsten Mitars beiter, überhaupt des regsten Interesses bei seiner großen Partei. Ueber alles Katholische lügt es mit Jedem in die Wette. Muthige Consequenz ist ihm nicht abzusprechen, ebensowenig reiche Manigssaltigkeit in ziemlich natürlicher Sprache und viel gesunder Mensschenverstand, ein rarer Artikel bei mehr als Einem Organ der possitiven Richtungen."

Wir verbanten alfo Grn. Rraufe bie Erfüllung unfent langft gehegten Bunfches, bag von Seite irgent einer poteftantifchen Bartei ein eingehenderes Urtheil über Die " Smeil fichter" befannt gegeben werben mochte. Unfere Reflamation ift namlich burch Grn. Rraufe bem unbefannten Dandenn Correspondenten gugesenbet worben, biefer bat fich, gleichfall in loblicher Lovalitat, über bas Gefcaft bingefest, feine So bauptung, bag in ben Streiflichtern " bie Siftorie freilich eft fcmablich genug verbreht fei", ju beweifen, und er veil fentlicht nun nach tangerer Brift, in ber Berliner , Brots fautifden Rirdenzeitung" vom 28. Mars, bas Refultat fc ner Bemubung. Bir baben allen Grund, mit Diefem Ro fultat ber fichtlich nicht ohne unverbroffenen Gifer gepflege nen Untersuchung vollfommen gufrieben gu fenn. Leiber au. bag ber Raum und verbietet, bie gange lange Museinander fepung bier vollftanbig wieber ju geben. Indeg wird ch binlanglichen Ginblid in ben fur uns fo erfreulichen Befund gemabren, wenn wir bie Ginleitung bes Urtheile und ber refumirenden Beichluß beffelben, bann von ben nachgemiele nen "ichmablichen Berbrebungen" bie erfte und bie leste, welche vom Brn. Beweisführer felbft als bie "frechfte" ac flart wirb, im Folgenben abbruden laffen, Die übrigen "Berbrehungen" aber nur furg anbeuten. Bir beginnen mit ber Ginleitung:

Der herausgeber ber historlich politischen Blatter bat unt vor langerer Beit folgende Reclamation zugeschicht: "Ihr Munche ner = Correspondent in Reo. 43 ber "Protestantischen Auchenzeitung" erwähnt ber von den "historisch politischen Blubtern" veröffentlichten "Streistlichter auf die neueste Geschichte bet Protestantismus" mit der Angabe: in denjelben sei "die hifterie freilich oft schmablich genug verdreht." Der unterzeichnete Redacteur des angeklagten Journals erfreut sich des guter Gewissens, den herrn Correspondenten hiemit öffentlich fragen perdenen: auf welche Falle er sein hartes Urtheil grunde, und wo in den "Streislichtern" die historie "schmablich verdreht sei"!

Dunchen, am Tage Muer Seelen 1856.

3of. Ebmund Joerg."

Obwohl der Herr Herausgeber nicht allzu große Ursache hat zu dergleichen Reclamationen, so lange er die Protestantische Kirchenzeitung mit den Prädicaten "wühlerisch", "demagogisch" n. a. bedient, und von ihr z. B. sagt: "über den Katholicismus lüge sie mit den anderen um die Wette", so haben wir doch kein Bedenken getragen, die Reclamation unserm Correspondenten zuzusschicken, und derselbe erwiedert darauf Folgendes:

.Wenn ich auf die mir zugekommene Aufforberung mich erft jest weiter auslasse, so mag mich ber zwiefache Uniftand entschulbigen, bag ich erftens mehr zu thun habe, als auf bie ". Reclamation"" bes Berrn Joerg fofort zu Dienften zu fteben; bann, bag ich es für Aflicht hielt, ben langen Weg ber ""Streiflichter"" mit feinen vielen ... Ctanbquartieren", wie ber Berf. es nennt \*), noch einmal zu burchlaufen, um mein Urtheil besto beffer zu bele-Da erbruckte mich benn freilich beinahe, je weiter ich fam, ber embarras de richesse, was mich auch wenig befrembete, feit ich wußte, daß wir bem Berausgeber ber gelben Blatter felbft bie Arbeit verbanfen. Wer seine Geschichte bes beutschen Bauerntrieges fennt und einigermaßen unbefangen beurtheilt, erwartet von ihm nur vielfache Berbrehungen, wenn sich's um die Geschichte bes Protestantismus handelt. Ich gebe jest aus ben ""Streiflichtern" nur eine fleine Blumenlese, um nicht gange Rummern 36s rer Beitung zu fullen."

Die erste "Berbrehung" wird beschrieben wie folgt:

"Schon ber Artifel über ben englisch = beutschen Bibelftreit, welcher Bb. 32, G. 910 f. die ""Streiflichter"" als ""Borrebe"" einleitet, schreibt der englischen Dieberkirchen-Bartei, welche man in Deutschland zu Gulfe gerufen, einen ""bemagogisch-indifferengirenben Einfluß"" zu. "Gie hat vie Beftimmung — noch ein Dal Reformations-Geschichte burchzuspielen, und ift bazu mit allen negativ-religiösen und demagogisch-politischen Ibeen ausgerüftet, wie die erfte Reformation. - Wie bas zweite Jahrzehent bes 16ten Jahrhunderes, so operirt auch fie mit dem sophistisch = revolutionaren Schlagwort: Gotteswort wider Menschenwort."" Luther mit seiner Chrfurcht vor Gottes Wort ein Demagog und fophistischer Revolutionar, Bethmann - Golmeg, Tholud, welche fich bei ben Conferengen bes evangelischen Bunbes betheiligten, folcher Tenbengen theilhaftig; ber lettere zugleich (S. 919) ein "grimmiger Läfterer ber Rirche"" - wenn bas nicht schmähliche Verbrehungen sind, so möchte ich wissen, was blefen Mamen verbient!"

<sup>\*)</sup> hier irrt ber fr. Berfasser, wir haben biesen Ausbruck in ben "Streiflichtern" nicht gebraucht.

Die lette und argfte "Berbrebung" ift befonbere fonf notirt :

"Wir fteben erft in ber Mitte bes 35. Banbes unt wien nicht enben, wollten wir in gleicher Beije bie Artifel in ben not Abrigen brittehalb Banben burchnehmen, um fo bas rechte Bidt mi bie "" Streiflichter"" fallen ju laffen. Daber nur noch ein Dib den aus bem 11. Geft bes 37, Banbes, mo die Berbrebung in Geschichte - follen wir fagen burch ibre Raivetat ober but ibre Brechheit? - nicht bloß, wie herr Boerg ein Dal gu fein beliebt, bie Greftion ber Bungenwurgel, fonbern auch bie Gricie terung bes Bwerchiells hervorrutt. Dort gibt er bem Deren Chale ftoph Soffmann auf bem Rirfchenbardthofe bei Darbach an freundschaftlichen Rath, wenn es jur Ausführung ber von im projeftirten Sammlung bes Bolfes Gottes und jum Buge and bem gelobten ganbe fommte, unterwege Doch mit feiner Beerbe ft Rom eingufehren. Ale Berfuch merbe bie Gache feinen Anftun haben. Der Umftand, daß ber Rirchenftaat bas begebere " Dinte Boll" noch nicht birgt, branche ihn gar nicht zu geniren. mehr werbe er begreiftlich finden, bag bas übermachtig geworten 30 im romano - germanifchen Goeialpolitismus eben ba bie unge beuerften Unftrengungen nomentlich auch in Luge und Berleum bung, aufbieten muß, wo co fich bem hauptfeinde feiner Ufurpetion perfonlich gegenüber weiß. — Darin alfo liegt ber Grund, weghalb wir bort nicht nur fein Muftervolf, fonbern anerfannte Magen bie miferabelften fittlichen und politifchen Buftanbe borfie ben? Wie aber konnte benn jones Ich gerade ba fo übermächig werben, wo ", bie alte Rirche"" vom Ctaate nicht blog nicht gefort ift, fondern ibn in fich aufnehment, Raum batte, fich in b rer gangen Dacht und herrlichfeit ju entialten ? Und mas ift, w ftedt benn überhanpt bort jenes 3ch bes romano-germanifchen So cialpolitismus? In ben Spigen ber ftaatlichen Ordnung Doch nicht. welche fiberall auch bie ber Rirche find? - In dem Bolfe? De aber wird ja von Rinbesbeinen an von der lettern erzogen, fredich auch ausgefogen! Allfo vielleicht in den Truppen ber frangofifche Decupation ? Gie aber haben ja ben beiligen Barer gurudgefühn und halten feine Tiara mit ihren Bajonetten. Bolglich bleiben, fcheint ce, nur bie protestantifchen Gelehrten, Ranftler und Reifer ben übrig, welche fich Jahr aus Jahr ein am Mittelpunfte ber fetholifchen Ginheit fammeln, bort um ihres guten Gelbes wille begierig erwartet und ausgebeutet werben, aber auch noch heute ben Spruch bes Mittelaltere bewährt finben: Je naber an Rom, beft ferner bon Chriftus".

Endlich ber refumirende Befdluß bes Uribeile. Er fcheint bei genauerem Bufeben fast anzubeuten, bag ber Bert

Correspondent nach geschehener Untersuchung selber nicht so ganz mit dem behaglichen Gefühl des Triumphs auf die Ersebnisse zurücklickte:

"Wie herr Joerg, so ift auch Ihr Correspondent fich bewußt, \_\_mit Sorgfalt und Rube, nach bestem Wiffen und Gewissen "" geurtheilt zu haben. Db er Recht gehabt, mag jeber Unbefangene, ber fich für die Cache intereffirt, entscheiden. Ihn felbst freilich überzeugt zu haben, barauf verzichte ich von vorn herein. meint ja nur in majorem Dei glorium zu handeln und barum babe ich auch, obgleich ich feine Berbrebungen ",, schmählich"" nannte, nicht ein Dal ausbrucklich von mala fices gesprochen, so nahe auch bie Versuchung dazu lag. Vielmehr wird er sie mir in's Bewiffen fchieben. Dennoch und jener Berbrebungen ungeachtet -- find die ""Streiflichter"" uns Protestanten bringend zu empfehlen nach bem alten Spruch: "Et ab hoste consilium". Trop ihrer Bobbeit konnen alle Parteien und Richzungen bes beutschen Protestantismus, besonders bas fogenannte Mit- und Meulutherthum, Wiel aus ihnen lernen. Wir beißen baber auch die beabsichtigte Ausgabe willkommen, zumal wenn sich ber Berfaffer entschließen sollte, in ihr Wicderholungen zu vermeiben, die schon jest läftig, bei ber Berftreuung ber Artifel burch mehrere Bande aber wenigstens zu entichuldigen maren. in einer hinficht nur bagu bienen, unfer fruber ausgesprochenes Urtheil zu bestätigen, ba man bann Alles bubich bei einander bat und ben Verfasser auf seinen vielfach frummen Wegen defto leichter controliren fann, fo fann fie in anderer Beziehung besto beilfamer wirken, namentlich in Preußen. Und hoffentlich wird man ihr bort nicht burch ein neuce Berbot entgegentreten, welches boch gu Richts bilft und nur dem Vorwurf Raum gibt, als lage bas Bewußtsehn ber eigenen Comache zu Grunbe".

Dhne Zweisel müßte uns Jedermann sur sehr unbescheisten erachten, wenn wir uns bei diesen Resultaten einer strensen Kritik nicht vollständig befriedigt fühlen wollten. Der Herfasser hat bei der "Blumenlese" aus seinem gerühmsten embarras de richesse denn doch gewiß die durch Farbe und Geruch hervorstechendsten Eremplare, die zweisellosesten Muster "schmählicher Berdrehungen" ausgewählt und ausgessührt. Run aber erkennt Jedermann auf den ersten Blick, daß alle die Neußerungen, welche er aus den "Streislichtern" hervorhebt, schon der allerersten Erfordernisse ermangeln, um unter das Capitel der "Berdrehungen" subsummirt zu wers

den. Eine falsche Angabe des Thatbestandes zum Behuf parteilicher Tendenzschlüsse ist da nirgends auch nur im Entserwtesten indicirt. Es sind vielmehr überall nur katholische Schlüsse aus den an sich durchaus historisch treu angegebenen Thatbesständen. Das kann und muß man consequent-katholische Gessinnung neunen, aber man wird da unmöglich von "Berdrehung der Historie" sprechen können, es müßte denn nur etwa die katholische Weltanschauung überhaupt und an sich als eine einzige grandiose "Verdrehung" angesehen werden wollen. In diesem Falle aber hätte der Hr. Correspondent sich alle seine Mühr ersparen können; er hätte dann nur pasagen gebraucht: "der Verfasser ber Streisslichter in den Histor-polit. Blättern ist ein strenger Katholik"! — welche Entsedung freilich auch für Riemand besonders pisant gewesen seyn würde.

Raturlich verlieren wir über die angeblichen "Berbrehungen", insoferne sie in der That nichts weiter find, als eben fatholische Beurtheilungen protestantischer Fafta, also nament lich über die letigenannte und "frechste Berdrehung", fein ferneres Wort. Aber Eines muffen wir noch mit besonderer Betonung hervorheben. Der Herr Correspondent wirft et uns als eine "schmähliche Berdrehung" vor, daß wir bie englische Niederkirchen - Partei eines demagogisch - indifferenzirenden Ginfluffes bezüchtigt. Beiß der Berr benn nicht, bef wir da eigentlich nur die Urtheile hochst hervorragender Stimm. führer aus seinen eigenen Glaubensgenoffen nachgeschrieben haben, daß die Herren Leo, Rathufius, Hengstenberg, Stall, Rliefoth fich noch viel ftarfer und ausführlicher über eben bie felbe Richtung ausgesprochen haben? Er flagt uns ferner an, das große Schlagwort der ersten Reformation und diese selbst als sophistisch-revolutionar bezeichnet zu haben. Run machten bekanntlich sowohl vom Schlagwort als von ber Reformation 3. B. auch die Bauern von 1525 und die sogenannten Tar fer Gebrauch; wenn wir dabei aber auch wirklich, wie er aubeutet, ben Ramen Luthers ausbrücklich beiziehen wollten, fo

iten wir boch gewiß nicht mehr, als die berühmten protentischen Rirchenlehrer Rliefoth und Hengstenberg, welche i formliches Spftem aufgestellt haben, wornach zwischen dem ther vor 1526 und dem Luther nach 1526 forglich unterieben, und ersterer als entschieden demofratisirend und subtivistisch-revolutionar preisgegeben wird. An einem Orte, ) Prof. Rahnis bezeugt, baß die katholische Kirche es gefen, die 1848 Preußen habe ftugen helfen - leuchtet dem rn. Correspondenten auch selber ein, daß wir für unsere Berdrehungen" und eben bann und mann "auf verdrehte zenannte protestantische Schriftsteller" zu berufen im Stande Dieß ist aber viel öfter ber Fall, ale er annimmt; ift eigentlich immer ber Fall. Darum haben wir auch te forgsam unsere Duellen citirt: bamit ein Br. Corresponnt, wo er etwa "schmähliche Berbrehungen ber Hiftorie" ben Streiflichtern zu entdeden meinte, mit der Berantwor-29 nicht uns überfalle, sondern die Calumnieflage mit benigen seiner eigenen Confessions Dermandten aussechte, iche ihre ersten Urheber sind und benen wir die Urtheile B einfach nachergablt haben.

Rache ber Hr. Correspondent nur einmal die Probe mit 1 nächsten besten "Berdrehungen", die er gegen uns ans jet! Wenn es in den Streislichtern heißt: daß die deutschangelische Kirche am Berliner Kirchentag in Wirklichkeit gejet worden, daß Kurhessen in aller Stille aus dem Calvismus in den Schooß des strengsten Lutherthums hinübergleitet — so ist doch von vorne herein flar, daß wir dieß möglich als Behauptungen von uns aus konnten aufllen wollen, sondern eben nur im Sinne der betreffenden arteien reserirend sprachen. Ferner: bei der Partei, welche lt der Revision der Symbole umgehe, könne die Kirche nie zen: ich habe die Wahrheit; der badische "Leitsaden" sei it freischärlerisch gewesen sammt der Agende; die Variata habe, s sie zum Symbol der pfälzischen Kirche erhoben worden, z obscures Dasen von mehr als 300 Jahren verlebt; den Unionsgesinnten mangle das Verständniß des von ihnen doch stets im Munde geführten Specialglaubens — alle diese Urstheile sollen gleichfalls "schmähliche Verdrehungen" seyn! Aber der Hr. Correspondent frage nur einmal bei seinen eigenen Leuten in der Runde nach den ursprünglichen Autoren dersselben. Für das letzte z. B. wird sich gleich Hr. Rahnis melden; bezüglich der früheren badischen Kirchenbücher hat eben noch die Erlanger "Zeitschrift" ein Ueberstüssiges gethan; und so wird der Kläger bei genauerm Zusehen überall bald den Rechten erwischen, während er bei uns an den Unrechten gesommen ist.

Am Schluffe seiner Bertheidigung fühlt dieß der hen Correspondent augenscheinlich selbst. Er absolvirt uns zum Voraus von der Schuld der mala sides, womit eigentlich der Begriff der "schmählichen Verdrehung" an sich schon zu Boden siele. Er drückt aber zugleich auch die Besorgniß aus: "Vielmehr wird Hr. Joerg sie (die mala sides) mit in's Gewissen sicht aus dem Gesichtspunkte der mala sides an. Der Hr. Correspondent hat eben eine etwas unbedachte Aeußerung ohne Ahnung der Folgen niedergeschrieben. Daß er sich nachträglich so viele Mühe gab, sie zu begründen und zu rechtsertigen, dieß zeugt vielmehr von redlichem Willen. Wen seine Mühe von schlechtem Erfolge gekrönt ward, so ist dies um so besser für uns.

Wir haben die "Streiflichter" als Studien geschrieben, bei deren Absassung wir selber lernten, sehen heute Manches sicherer und klarer als damals. Daß der Hr. Correspondent bei seiner scrupulösen Untersuchung dieser Studien dennech eigentlich gar nichts von Importanz auszusetzen fand: dies muß uns nothwendig zu großer Befriedigung und Ermuthigung gereichen. Er hat uns einen höchst schätzbaren Dienkt geleistet und dafür sagen wir auch ihm unsern gebührenden Danf!

## XLII.

## Ueber das Verhältniß der Philosophie zur Theologie im Mittelalter.

Det besonderer Beziehung auf Dr. J. F. Clemene' Abhandlung: De Scholasticorum sententia philosophiam esse theologiae ancillam. Monasterii Westphalorum 1856.

Die Frage nach dem Berhältnis der Philosophie zur Theologie ist nicht bloß eine Grundfrage für die höchsten Gebiete der Wissenschaft, und nicht bloß die Lebensfrage für die Philosophie, sondern ist sogar in practischer Beziehung eine Lebensfrage für die Bölfer. Wo Philosophie und Theosiezie sich trennen und in seindlichen Gegensat treten, da wirken auch zwei verschiedene, entgegengesetzte Bildungs-Strömungen auf das Bolf, die es in seinem innersten Leben zerreißen und zersetzen, und als Ganzes zur Auslösung dieponiren. Wo Philosophie und Theologie in Verbindung oder Harmonie stehen, da ist das geistige Leben des Bolfes ein in sich geschlossenes, einheitliches, harmonisches, und ist damit die Grundbedingung erfüllt für gesunde Fortentwicklung im Innern und energisches, geschlossenes Handeln nach Außen.

Unter den modernen Völkern sindet sich vielleicht das deutsche gegenwärtig am wenigsten in der letztgenannten glücksung.

lichen Lage. Es wiesen nicht bloß zwei verschiebene, ober vielmehr entgegengesette geistige Strömungen auf bassebe ein, sonbern diese selbst sind wiederum in gar viele Rebenströme getheilt, die in einem wirren Chaos entgegen und durcheinander fluthen. Daher geschieht es, daß besonderd unter den Gehildeten großentheils bloßer Subjectivismus, oder vielmehr förmliche Zusälligleit der Leberzeugung und Lebensanschauung herrscht, je nach der zusälligen religiösen, philosophischen, naturwissenschasstlichen oder sonstigen litetarischen Einwirfung auf den Einzelnen. Und um das lieder gewicht dei dieser Einwirfung, um die Herrschaft über die Geister streiten sich nicht bloß verschiedene religiöse und these logische, sondern insbesondere verschiedene philosophische Richtungen in Poesse und Prosa.

Man tann ben Buftanb, in bem wir une in Bezug at bas geiftige Leben befinden, nicht mit Unrecht, wie mir fceint, ben eines geiftigen Fauftrechts nennen. Die vielen Philosophen und Literaten find bestrebt, fich und ihre fubjer tiven Anfichten in möglichft weiten Rreifen gur Geltung gu bringen, möglichft vielen Menfchen aufzubrangen, indem fie biefelben ihrer fruheren lleberzeugung berauben, und alle entgegenftebenden Deinungen befampfen. Damit bieß nech leichter und vollftanbiger gelinge, thun fich wohl auch je einige jufammen, und machen gemeinschaftlich ihre Angriffe, um Andere unter Die Botmäßigfeit ihrer fubjectiven Ginfale und Meinungen ju bringen und ber eigenen Heberzeugung gu berauben, ebenfo wie in anarchischen Beiten bee Mittelale tere Stegreif Ritter und Abentheurer in anderer Begiebung ju Berte gingen. Infofern fonnte man mit einigem Rechtt unfere Beit ein umgefehrtes Mittelafter nennen. Dort im Mittelalter ftartere Regierung und Leitung im geiftigen, reigiofen und miffenfchaftlichen Gebiete, fcmachere bagegen in burgerlichen und politischen; jest umgefehrt. Dort ber Gubfectivitat im geiftigen Bebiete gar fein, ober nur ein geringer

Spielraum gelassen, viel Freiheit und Selbstständigseit das gegen im äußern politischen und socialen Leben; jest im Gesgentheil das äußere Leben durch Gesetz und Polizei in aller Weise beschränft und geschützt, das geistige Leben dagegen in manchen Richtungen unbeschränft, großentheils aber auch ungeschützt.

In dem Grade nun, als das außere Leben unbeschräntter, aber auch unbeschütter mar, machte sich bie Rothwendigfeit personlicher Tuchtigfeit geltend zu personlichem Schut in Bezug auf das, was zumeist bedroht mar. In analoger Weise ift bemnach in unserer Zeit personliche Tuchtigkeit zu eigenem Schute seines geiftigen Lebens für jeden Bebildeten nothwendig; ist nothwendig, daß Jeder geistig gewaffnet gehe ben literarischen Abentheurern und Gluderittern gegenüber. Indeß durfte es boch nur Wenigen gelingen, eine selbstfanbige lleberzeugung benen gegenüber zu mahren und zu behaupten, die, durch beständige lebung in geistigen Fechter-Runften erfahren, darauf ausgehen, Undere ihren Ginfallen und Ansichten ju unterwerfen und fie ju beherrichen. Diefer Anarchie und Willfur zu fteuern, und ben Ginzelnen geistis gen Schut zu gewähren, vermöchte bei ber Freiheit und Leichtigfeit bes geistigen Berfehrs in ber Gegenwart nur eine großartige wiffenschaftliche Macht, die mit homogenen b. h. geiftigen Baffen ben subjectivistischen Abentheurern entgegentritt, und in zuverlässigeren Ueberzeugungen Schut gewährt, ohne zu fnechten; welche die Rechte ber Wissenschaft mahrt, ohne bie Auctorität zu gefährben.

Die Herstellung und Wirksamkeit einer solchen geistigen Macht aber ist vor Allem bedingt durch das richtige Vershältniß der Philosophie und Theologie zu einander, das so beschaffen sehn muß, daß die Wissenschaft ihre Berechtisgung bewahrt, ohne daß dabei der Glaube und seine Wissenschaft, und mit beiden die Auctorität gesährdet werde.

Freifich bieten fich ber Bestimmung ober Regelung bie fes Berhaltniffes, ble fich fo nothwenbig ermeist, außerorbenttiche Schwierigfeiten bar, und es barf nicht Bunber uch men, wenn man ju biefem Behufe in Die Bergangenbeit blidt, um ju erforichen, ob nicht irgenbwann ichon biefet richtige Berhaltniß zwischen beiben Biffenfchaften gefunden und in beilfamer Beife wirffam gewefen. Dem Berfaffer obengenannter Abhandlung icheint bie Scholaftif in ber 3m ihrer bochften Bluthe bas Problem richtig gelost, und ba Philosophie Die richtige Stellung jur Theologie gegeben p haben, daber fie in biefer Begiehung ein Dufter und Borbilt für unfere Beit werden folle. Denn nicht fo fast eine biftorifche Untersuchung will er uns geben, ale vielmehr unfer Streben nach Einheit und Barmonie ber Biffenfchaften ein nachahmenswerthes Borbild zeigen; baber er eigentlich nur Die Beit ber bochften Bluthe ber Scholaftif in Diefem Bette in Betracht gieht, und une in ber erften Salfte feiner ber Dienftlichen Arbeit zeigt, wie biefes Berhalinif ber Philoiophie und Theologie bamale fich gestaltete. In ber zweiten Balfte aber fucht er ben Borurtheilen gegenüber, Die uber Diefe Stellung beider Wiffenschaften herrichen, barguthun, bat Die mahre Wiffenschaft badurch nicht gehemmt, fondern jus berechtigten Fortichritt binlanglich frei mar, baber wir feinen Austand nehmen dürften, uns an diefes Dufter auch in ber Gegenwart ju halten.

Dieses Berhältniß der Philosophie zur Theologie, das sich zu dem der Unterwerfung der ersteren unter die lettere gestaltet hatte, auf dem Höhepunfte der Scholastif, wollen wir, die Darstellung der genannten Abhandlung zu Grunde le gend, in Kurze kennen lernen; dann aber prüfen, ob basselke wirklich vollständig das richtige, normale sei, und als solches ganz oder mit einigen Beschränfungen wieder hergestellt zu werden verdiene, und dabei zugleich den Versuch machen anzugeben, wie dieses Verhältniß für unsere Zeit und Zu-

Rände sich zu gestalten habe, damit der Glaube in seinem Rechte bleibe, ohne daß die philosophische Forschung in dem ihrigen beeinträchtigt werde. Zu diesem Behuse müssen wir jedoch zuvor einen, wenn auch nur stüchtigen Blick wersen auf die christliche Wissenschaft vor dem Höhepunkte der Scholastik.

I.

Die frühesten Bersuche ber christlichen Wissenschaft sind bekanntlich apologetischer und polemischer Natur, indem sie bem Heidenthum und Indenthum gegenüber das Christenthum vertheidigen, dabei aber auch, wie es nicht anders seyn kann, es zu erklären streben. Daran schließt sich dann die wissensschaftliche Thätigkeit der griechischen und lateinischen Kirchens Bäter und Lehrer, welche bei der Ausgestaltung der christlischen Thatsachen und Lehren zu bestimmten, sormulirten Glausbenssähen thätig waren, unter beständigen Kämpsen mit der Beterodorie.

Fragen wir nach bem Berhaltniß, in welchem in biefen erften Jahrhunderten die Philosophie und Theologie zu einander fanden innerhalb bes Christenthums, fo fonnen wir faum anders als antworten: sie standen eigentlich in gar feinem zu einander, denn es existirte nicht eine neben ber anbern, fondern sie eristirten in einanber ale bie eine driftliche Wissenschaft der driftlichen Schriftfteller. Reben biefer Einen driftlichen Wiffenschaft eristirte dann allerbings auch die Philosophie, aber die heidnische Philosophie, die man befampfte, welcher aber boch befonders ber großsinnige, religionsphilosophische Geift ber Alexandrinischen Rirchenlehrer eine höhere als bloß natürliche Bebeutung neben dem Jubenthum abzugewinnen mußte. Daher man fie auch theilweise für bie driftliche Wissenschaft benütte und verwendete; jedoch nicht fo, daß Stude davon neben die driftliche Wiffenschaft

hingestellt, oder diese darauf gebaut wurde, sondern so, daß fie in biese lettere als in das Höhere aufgenommen ward, und barin verschwand; in ähnlicher Weise wie auch das Judenthum innerhalb des Christenthums nicht nebenher fortbestehen, sondern in demfelben als feiner höheren Vollendung aufgehen und verschwinden follte. Gemiß zertheilten diese driftlichen Lehrer ihr eigenes Denfen über die bochften Wahrheiten nicht in ein rein natürliches ober heidnisches und in ein driftliches, neben dem sie bas erstere herlaufen ließen. Die driftliche Wiffenschaft wuchs so zu sagen organisch aus bem lebendigen Christenthume heraus, menn auch mancher Stoff von Außen aufge-Dieser ward in solchem Fall nicht baneben nommen ward. gestellt, sondern auch organisch, b. h. bem neuen driftlichen Lebensprincipe gemäß bamit verbunden. Die driftliche Bifsenschaft ward als die mahre, vollkommene Philosophie der heidnischen entgegengestellt als der unvollkommenen und falschen, die eben deßhalb an die driftliche ihre historische Geltung verlieren mußte. Justin, der Philosoph und Martyrer, und Clemens von Alexandrien betrachten bas Christenthum als Religion ber Vernunft schlechthin, und bie daraus hervorgehende Wiffenschaft als die mahre Philosophie. Drigenes nicht minder. Und wenn fie oder andere Bater von einem Berhältniß der Philosophie zur driftlichen Bif. senschaft überhaupt, ober insbesondere von einem Dienk-Werhaltniß ber Philosophie in Bezug auf das Christenthum und seine Wissenschaft sprechen, so meinen sie nicht eine von Christen gebildete, von der Theologie verschiedene Philosophie, sonbern fie meinen die heibnische, insbesondere griedi. sche, der sie indeß, wie bemerkt, unbefangen eine große Bebeutung zuschreiben, ohne sie geradezu als Produkt bes fogenannten natürlichen, b. h. sich felbst überlaffenen Beiftes zu betrachten. Denn sie hatten ftete auch ben Ginfluß bifte rischer Tradition auf das philosophische Denken im Auge, ohne gerade zu sehr flaren Ansichten in Dieser Beziehung zu

\$

!3

41

**\*** 

12

\*\*

Ľ,

2

, ‡

kamtins wie bestimmt indeß bennoch manche Väter barüber bachten und sich aussprachen, bavon gibt unter Anderen Lacktantins ein Beispiel. Weisheit und Religiosität sind ihm in ihrem tiessten Wesen eins, und sollen nicht von einander gestrennt werden. Die heidnische Philosophie und Religion, die eine solche widernatürliche Entgegensehung und Ausscheidung eingegangen, seien darum auch schon aus diesem Grunde salsch. Ihre wahre Einheit sinde sich nur im Christenthume. Man sieht, daß hier ebensogut zu Gunsten der Philosophie, als der Religion gespröchen ist. Nehnliches dachte hierüber der heilige Augustinus.

Auch Anselm von Canterbury, um nur diesen noch zu erwähnen, weiß nichts von einem Dienstverhältniß zwischen Philosophie (im höhern Sinne als dem des bloßen Trivium und Quadrivium) und Theologie, sondern er kennt nur eine Wissenschaft, die christliche, in welcher der Glaube nach dem Wissen strebt. Diese Wissenschaft entsteht nach und aus der Glaubensbildung und Erleuchtung. Aber Anselm läßt doch auch die Vernunft sehr selbstständig zu Werke gehen, so daß sie vor der fühnsten Spekulation nicht zurückscheut, nachdem ihr vom Glauben die Probleme geboten, und nachdem sie vom Glauben gebildet und gekräftigt worden. Dabei aber war er weit entsernt vom Zweisel auszugehen, oder die letzte Entscheidung über Wahrheit und Falschheit der Glausbenssäße lediglich der Vernunsteinsscht zu überlassen.

Von nun an treten allerdings Philosophie und Theologie mehr auseinander, und daher auch in ein Berhältniß zu einander innerhalb des Christenthums selbst, und
es gestaltet sich endlich in dem Jahrhundert des Höhepunktes
der Scholastif dasselbe so, wie der Hr. Versasser der genannten Abhandlung es uns als Muster aufstellt. Es sind besonders Albert d. G., Thomas von Aquino, Bonaventura und Roger Baco, deren Aussprüche über Phi-

losophie und Theologie in ihrem Berhaltnis ju einander a und vorführt, und aus benen er folgenbe Unficht über ich Aufgabe ber Philosophie und Theologie, ihren Unterfcia und ihr Berhaltniß zu einander gewinnt: Den driftliden Bhilosophen bes Mittelalters theilte fich Die gefammte Bo fenichaft in zwei Brovingen, beren eine alle Babrheiten um faßt, welche wir burch bie Bernunft (ratione duce) über bie Ratur ber Dinge und fiber Gott ale Urheber berfelben u exfennen vermögen; beren anbere aber jene Babrbeiten en balt, welche aus befonberer Onabe Gott felbft über fic und über bie Gefcopfe in ihrer Beziehung gu ibm, außer ber no turlichen Ordnung, ben Menichen offenbar gemacht, und & plauben vorgestellt bat; jene bezeichneten fie ale Phile fophie, diefe als Theologie. Es ift alfo Die Philosophie bes menfchlichen Beiftes Erzeugniß und Bert (mentis bemanae proles et opus), und erftredt fich über MUes, mas ber Berftanbesforschung (rationis inquisitioni) juganglich ift, und burch bie eigenen Beiftesfrafte ertannt wirb. Die Ther logie aber, beren Inhalt in ber heiligen Schrift enthalter ift, grundet fich ganglich auf Die Auctoritat Des fich offenbarenben Gottes, und umfaßt gwar Michteres, mas aud ren bem menfchlichen Beifte gefunden werben fann, Anberes aber, und zwar weit Bebeutenberes, mas alle menfchliche Geiftet Rraft überfteigt, und burch bas Licht bes Glaubens, bat Bott aus Gnabe über bie Geelen ausgießt, fur mahr angenommen wird. Die Philosophie hat vorzüglich die Ordnung ber Dinge jum Gegenstand ber Erforfchung, Die wir vor Mugen haben, und führt ben Denichen feinem fogenannten nad. ften Biele ju, ober jur Bollfommenheit und jum Glud biefes irdifchen Lebens; die Theologie aber bezieht fich auf eine behere Dasenneordnung, Die nicht fichtbar ift, Die wir abet als nach bem Tobe eintretenb erwarten, und burch welche wir für unfer bochftes Biel, bas im Schauen bee gottlichen Befens und im Geniegen bes bochften Gutes beftebt, porbereitet und ihm zugeführt werden. Obwohl aber Philosophie und Theologie in dieser Weise, und so sehr von einander verschieden sind und getrennt, so können doch die Wahrheis ten der einen den Wahrheiten der andern in keiner Weise entgegengesett seyn; denn Gott ift Urheber wie der Offenbarung und bes Glaubens, so unserer Natur und Vernunft; menn baber jene Erfenntnisse, die von ihnen rechtmäßiger und richtiger Weise ausgehen, sich entgegen stehen und befämpfen wurden, so ware Gott felbst fur une Urfache und Beranlasfer bes Irrthums, was in keiner Weise seyn kann. also zwischen Philosophie und Theologie irgend ein Zwiespalt ober Widerspruch statt zu finden scheinen sollte, so entsteht dieser entweder aus falscher Auffassung und Erklärung einer Glaubenswahrheit, ober aus einem Mißbrauch ber Bernunft und einem Fehler in der Argumentation. Die Philosophie beweist die Nothwendigfeit des Glaubens, erforscht und beflatigt die Thatsache der gottlichen Offenbarung, widerlegt die Einwürfe der Gegner, und erflärt und schütt durch Bahrscheinlichkeitegrunde basjenige, was unsere Fassungefraft übersteigt; bie Theologie aber erganzt die Mangel und Ruden ber Philosophie, befreit die menschliche Bernunft von allen Brrthumern, und erleuchtet und vervollfommnet fie munberbar durch Erkenntniß deffen, mas für den Menschen das Sochste und Nothwendigste ift. Beide miteinander in Uebereinstimmung und Berbindung gebracht, bilden bie volltommene Beisheit, die jene mahre Gnofis ober Philosophie ift, welche, als mit der mahren Religion übereinstimmend, fehr rühmen und empfehlen Clemens von Alexandrien, Lactantins, Augustinus \*).

Die Ansicht der genannten Scholastifer scheint uns hies mit im Algemeinen richtig wiedergegeben zu sehn, doch wird es das bessere Verständniß sördern, wenn wir von den Stels

<sup>\*)</sup> Clemens p. 4-9.

len felbft, aus benen biefe turze Darftellung gewonnen wurte, bie Grundgebanten angeben.

Albertus Magnus weiß viele Borginge ber Theologie anguführen, bie fie vor allen anbern Biffenfchaften ausgeichnen und ihr ben Borrang fichern. Coon bie Bunterbarfeit ihres Begenftanbes, ber Gott felbft ift, ift ihm ein folder Borgug. Dann bie Sobeit ber Auctoritat, burch bie fie (bie Theologie) uns ju Theil geworben, und Die Gewißheit ihrer Blaubwurdigfeit. Ferner verbient fie Diefen Borgug, weil fie unserm Geifte am angemeffenften ift und ibm bie bochte Befriedigung gemabrt; bann, weil fie fur bie Beweisführung bie fartften, ficherften Bahrheiten barbietet; endlich weil fie einen folden Gegenftanb ber Betrachtung bat, ber nicht bloß alle menichliche Faffungefraft, fonbern felbft bie ber Engel über fteigt. Da in ihr ferner bie bochften Brincipien fur alle Biffenschaften enthalten find und burch fie alle ihr lettes Biel empfangen, fo muffen alle als Mägbe ihr, ber Theologie, Dienen.

Chenfo ift fie bem beil. Thomas von Aquin bie erfte und bochfte Biffenichaft, ber alle übrigen bienen muffen, bie alle ju leiten, ju beherrichen hat. Alle Runfte und Biffenfchaften haben jum Biel bes Denichen Bollfommenheit, melde beffen Gludfeligfeit ift; baber muß ce eine Biffenfchaft geben, welche alle anbern ju diesem Biel vereinigt und führt. Und bas ift die, welche am meiften geistige Ginficht und Bewißheit gemahrt (maxime intellectualis). Das ift aber ber Kall bei berjenigen, welche bie Dinge aus ben Ursachen uns erflart; welche es mit ben allgemeinsten Principien gu thun hat, und die endlich bas Geistigste jum Gegenstand ber Korfcung hat, bas nämlich, mas am meiften frei ift von ber Materie; was frei ift nicht blog von bestimmter Materie (materia signata) wie die Begriffe, fondern von jeder Materie überhaupt, und frei bavon ift nicht bloß im Denten, wie ber Gegenftand ber Mathematif, fonbern auch im Ceyn, wie Gott und die geistigen Wesen. Die Wissenschaft also, welche es mit diesem Erkenntnißgegenstand zu thun hat, ist die geistigste und die höchste und die Herrin der übrigen, und das ist die Theologie oder Metaphysis oder erste Philosophie\*).

Hiebei aber ware in ber That mehr ber Philosophie (Metaphysif) das Wort geredet als der Theologie, oder wenigstens fein Unterschied zwischen beiben herauszusinden. Ueber diesen Unterschied belehrt uns nun eine andere Stelle des heiligen Thomas. Er nimmt in berselben eine zweifache Rennt= niß und Wiffenschaft an. Die eine entsteht burch menfche liche Krafte, nach menschlicher Weise, vom Sinnlichen Erfenntnisprincipien nehmend, um durch sie zur Erfenntnis bes Gottlichen zu fommen. Das ift bie Wiffenschaft vom Gottlichen, welche die Philosophen uns überliefert haben, erfte Philosophie sie nennend. Diese Wissenschaft ift aber sehr unvollfommen, benn Wirfungen, welche ben Ursachen nicht adaquat find, führen nur unvollfommen zur Erfenntniß ihrer Ursachen; eine solche Wirfung ift aber alle Creatur in Bezug auf ben Schöpfer, von dem sie absolut (in infinitum) verschieden Die andere Erkenntnis bes Göttlichen entsteht baburch, daß das Göttliche selbst betrachtet und begriffen wird aus sich selbst, nicht aus der Natur. Diese Erkenntniß ist zwar den Menschen in diesem Leben nicht vollkommen möglich, doch wird uns eine Theilnahme an berselben und eine ihr ahn= liche Erkenntniß badurch gewährt, baß wir durch göttliche Offenbarung unterrichtet werden und ber Glaube uns eingegoffen wird. Und diese Erkenntniß ist die Theologie, welche ersett, mas ber Philosophie mangelt, und bie nach Ursprung und Art von jener Theologie verschieden ift, welche als Theil ber Philosophie angenommen wird. Daraus folgt, daß die Theologie allen übrigen Wiffenschaften Befehle zu ertheilen hat (imperat) ale die erste und vornehmste (tanquam prin-

<sup>\*)</sup> Clemens p. 11-12.

ŀ

cipalis), und baf fle alle übrigen Biffenfchaften gu ibun Dienfte verwendet ale Rupniegerin. Beil ber Endzwed bet gangen Philosophie (d. f. aller nicht theologifden Biffen ichaften) in bem Endamede ber Theologie enthalten ift, jo ift biefe bas Saupt, Die Berricherin und Lenferin aller Biffenfcaften. Gie ift baber weit eber bie Beidheit ju nennen ale Die Metaphyfit, weil fie bie bochften, letten Grunde betrache tet burch biefe und in biefen felbft, ba fie unmitteibar von Gott burch Inspiration empfangen ift, mabrent bie Detaphofit die letten Grunde nur erforfct und erfennt burch Gre fenntnifgrunde, Die von ber Schopfung genommen find. Das ber ift auch jene Biffenschaft mit größerem Rechte gottlich ju nennen als die Metaphyfit, weil fie gottlich ift nicht nur in Bezug auf ben Gegenstand, fonbern auch in Bezug auf Die Beife, wie fie erlangt wird, magrend bie Metaphyfif nur in Bejug auf den Gegenstand fo ju nennen ift. Ueberbieß gibt fie Bestimmungen über Gott nicht bloß in Bezug auf bas, was burch die Geschöpfe erfennbar ift, sonbern auch in Bejug auf bas, mas nur Gott allein über fich felbft bekannt und Unbern nur burch Offenbarung mitgetheilt ift. Daber fie auch in ihren Grundmahrheiten Biffenschaft von bem ift, was durch feine Erhabenheit unfere Bernunft überfteigt. Gie entlebnt auch ihre Principien von feiner andern Biffenschaft, fonbern vom gottlichen Wiffen felbft, burch meldes, ale ber bochften Weisheit, all unsere Erkenntnig bestimmt wird. Sie übertrifft baber auch in Bezug auf Gewißheit alle anbern Biffenfcaften.

Die Principien der übrigen Wiffenschaften zu beweisen, hat die Theologie nicht die Aufgabe, sondern sie hat über sie zu urtheilen, zu richten (judicare). Denn was in den übris gen Wiffenschaften als der Wahrheit dieser Wissenschaft wis dersprechend ersunden wird, wird gänzlich als falsch verwors sen. Uebrigens kann sie, die Theologie, von den philosophischen Wiffenschaften wohl etwas annehmen; nicht als ob sie noth-

1

wendig ihrer bedürfte, sondern zur klareren Darstellung deffen, was in ihr überliefert wird. Denn ihre Grundwahrheiten erhält sie nicht von andern Wissenschaften, sondern unmittelbar von Gott. Daher empfängt sie nicht von den andern Wissenschaften, als wären sie höhere, sondern sie bedient sich ihrer als niederer und als Rägde. Und auch dieß, daß sie sich ihrer so bedient, geschieht nicht aus Mangel oder eigener Unzulänglichseit, sondern um der Schwäche unseres Geistes willen, der durch das, was von der natürlichen Vernunft (naturalis ratio), aus der die übrigen Wissenschaften hervorgehen, erkannt wird, leichter zum Verständniß dessen geführt werden kann, was die Vernunft übersteigt und Gegenstand dieser (der theologischen) Wissenschaft ist.

Wir können aber in breifacher Weise uns in ber heil. Wiffenschaft ber Philosophie bedienen. Erftens um bas zu zeigen und zu beweisen, mas die Grundlage und Voraussetzung bes Glaubens (praeambula sidei) und baher auch nothwendig ift in ber Wissenschaft des Glaubens; was durch natürliche Grunde in Betreff Gottes bewiesen wird (quae naturalibus rationibus de Deo probantur), wie z. B. daß Gott eriftire, daß Gott nur Einer fei, und Aehnliches in Betreff Gottes und der Geschöpfe, mas die Philosophie beweist und der Glaube voraussett. 3meitens fann die heil. Wiffenschaft der Philosophie sich bedienen, um durch Gleichnisse die Glaubensfate deutlich zu machen, wie Augustinus in ben Büchern über die Dreieinigfeit fich vieler Gleichniffe bedient, die er aus den philosophischen Wiffenschaften genommen, um die Trinitat zu verdeutlichen. Drittens um dem zu widerfiehen, mas gegen ben Glauben vorgebracht wird, sei es daß man beweist, es sei falsch oder es sei nicht nothwendig. Indeß können die, welche sich in der heil. Wissenschaft (in sacra scriptura) ber Philosophie bedienen, in zweifacher Beise irren. Entweber indem sie sich bessen bedienen, mas gegen ben Glauben ift, was nicht eigentlich der Philosophie angehört, sonbern vielmehr ein Irrthum und ein Mißbrauch berselben ist — so that Drigenes; oder indem sie die Glaubenswahrheiten mit dem Maß der Philosophie ausmessen und beschränken wollen, wie es geschieht, wenn Einer nichts glauben will, was er nicht durch die Philosophie haben kann; da doch vielsmehr die Philosophie sich nach dem Glauben zu richten hat (ad metas sidei redigenda), gemäß dem Worte des Apostels 2. Cor. 10: "Jeden Verstand gesangen nehmend, daß er sich in Gehorsam Christo unterwerse").

In ähnlicher Weise äußert sich Bonaventura über beide Wissenschaften. Die Philosophie hat die Dinge zum Gegenstande, wie sie in der Natur oder in der Seele sind, gemäß ber Kenntniß, die von Natur eingepflanzt ober auch erworben ist (secundum notitiam naturaliter insitam vel etiam acquisitam); die Theologie aber, als Wiffenschaft, die auf ben Glauben gegründet und durch den heil. Beift geoffenbart ift, handelt von dem, was sich auf die Gnade und die ewige Herrlichkeit und Weisheit bezieht. Daher uns terwirft sie sich die philosophischen Erfenntnisse, nimmt aus der Natur der Dinge so viel auf, als nothwendig ift, um fic einen Spiegel zu bereiten zum Behufe ber Darftellung bes Göttlichen, und richtet gleichsam eine Leiter auf, bie mit bem untern Ende bie Erbe berührt, mit bem oberen aber ben Simmel \*\*). Die Philosophie theilt sich ihm in drei 3meige: die rationale Philosophie, die Naturphilosophie und die Moralphilosophie. Die erste (philosophia rationalis) zerfällt wie der in drei Disciplinen, in die Grammatif, Logif und Rhe-Die Raturphilosophie umfaßt die Physik, Mathematik und Metaphysik. Endlich die Moralphilosophie theilt sich ihm in die Wiffenschaft vom Leben und Berhalten des Ginzelnen, dann der Familie und endlich des Staates. Alle diese Wis-

<sup>\*)</sup> Clemens p. 12-15.

<sup>(</sup>demens p. 15-16.

fenschaften und Erkenntnisse haben der Theologie, die sich auf die Heilswahrheiten bezieht, zu dienen, denn durch sie erhalten alle ihre Bollendung, Zweck und Ziel \*).

Endlich auch Roger Baco stimmt im Wesentlichen mit ben Borigen überein in Betreff bes Berhältniffes zwischen Philosophie und Theologie. Auch ihm ift die Theologie die herrschende Wiffenschaft, der bie übrigen zu dienen haben, und zwar so, daß biefe Dienste durchaus ihr nothwendig find für ihren 3med. Sie stehen ihr auf Wint und Befehl zur Berfügung. Die volltommene Beisheit ift Gine, ift von Gott gegeben und gang in der heil. Schrift enthalten, die aber durch das kanonische Recht und durch die Philosophie ihre Erflarung erhalten foll. Außer diefer gibt es feine Bahrheit und Erfenntniß, und wenn irgend eine Beisheit oder Biffenschaft dieser entgegengesett ift, so ift sie irrthumlich und verbient ben Ramen Weisheit nicht. Daß aber die Philosophie ber göttlichen Weisheit (bem Glaubensinhalt) nicht fremb, fondern von ihr eingeschlossen sei, werde durch des Augustinus und anderer heil. Männer Auctorität bewiesen; benn ihren Aussprüchen gemäß werbe überall nach Christi Sinn und Beift gedacht und geurtheilt, wo Bahrheit sich findet. Möge man daher auch in gewissem Sinne sagen, die Wahrheit ber Phis losophie sei die Weisheit der Heiden, es hat doch, um fie zu erlangen, bas gottliche Licht in ihre Seelen hineingestrahlt und fie-erleuchtet; "es erleuchtet jeden Menschen, ber in die Welt fommt", wie die Schrift sagt. Ein Ausspruch, dem auch die Philosophen beistimmen. Da also Gott die Seelen derfelben erleuchtet hat zur Auffassung ber Wahrheiten der Philosophie, so ist offenbar, daß ihr Werk nicht ungemäß ift der gottlichen Weisheit. Uebrigens besteht das Berfahren der ganzen Philosophie darin, daß durch Erkenntniß ber Schöpfung ber Schöpfer erfannt wirb. Durch fich allein aber

<sup>\*)</sup> Clemens p. 16-17.

fonnte ber Menich unmöglich ju ber Sobe ber Biffenfchaften und Ranfte fommen, fondern es mußte ihm eine Offenbarung ju Theil werben, wie bas insbesonbere bei ben Batriarden und Propheten ber Fall mar; baburch erlangte wenigftent bie Philosophie erft ihre Bollfommenheit (philosophiae deta est plenitudo). Inebesondere aber burch bas Chriftentonn erhielt die Philosophie ber Beiben ihre Bollendung; bie Beisheit ber Philosophen muffen wir baber jum Dienfte fir unfere Beisheit verwenden. Bie Die Sittengefete ber Bei ben ihre Reinigung und Bollenbung gefunden burd Chrift Befet, fo findet die Spefulation der heibnifchen Philosopher ibre Erhöhung und Bollenbung burch bie driftliche Spelalation. Diefe namlich ift bereichert burch ben Inhalt bel Christenthume, welcher ber Erfenntnig. Gegenstand ber Theelogie ift. Diefer Inhalt ift gemeinsam ber vollendeten Bib losophie (philosophiae completae) und ber Theologie. Die Philosophie bei ben Chriften muß viel mehr vom Gottlichen miffen ale bie nichtdriftliche, und bie driftlichen Philosophen follen die Philosophie so betrachten, ale wenn fie erft neuerblinge erfunden worben mare, um fie ihrem 3med gemaß auszubilden \*).

Die längere Stelle Roger Baco's, aus welcher diese seine Grundgedanken genommen sind, zeichnet sich nicht aus durch besondere Klarheit und Einsachheit, aber sie enthält Elemente zur Fortbildung, wie sie sich bei den Andern nicht sinden. Er beutet neben der heidnischen Philosophie und driftlichen Theostogie auch eine wirkliche driftliche Philosophie an, die er se betrachtet wissen will, als wäre sie erst neu geschaffen-worden. Dieser Winf ward freilich damals nicht genugsam beachtet und auch in der Folgezeit nicht, und vielleicht war es Roger Baco selbst nicht vollsommen klar, was er damit eigentlich wollte. Aber er gibt wenigstens Zeugniß von dem frucht

<sup>\*)</sup> Clemene p. 17-21.

baren, vorwärts ftrebenben und vorahnenben Beifte beffelben. Auch ein anderer Umstand von ber größten Wichtigkeit für Die Bestimmung bes Berhältniffes ber Philosophie zur Theologie ward von ihm bemerft. Er spricht es nämlich bestimmt aus, daß in der heidnischen Philosophie nicht bloß die sogenannte natürliche Bernunft sich bethätigt habe, sondern baß auch die geschichtliche lleberlieferung und Bildung, und bas Licht, bas alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt fommen - dabei in Betracht zu ziehen sei. Und mahrend die andern Scholastifer den Beweis, daß Philosophie und Theologie — Bernunft und Offenbarung — nicht wirklich in Widerspruch stehen könnten, darin sahen, daß die Bernunft wie die Offenbarung denselben Gott zum Urheber habe, macht Roger Baco auch auf eine historische Einwirfung und Erleuchtung gottlichen Ursprunge ausmerksam zu Gunften ber nichtdriftlichen Philosophie in ihrem Berhältniß jum Christenthum. Auch dieß scheint damals ziemlich unbeachtet geblieben zu fenn, wie auch in der Folgezeit, sonft hatte schwerlich die sogenannte Metaphysit, als rein rationelle und ganglich ungeschichtliche Wiffenschaft vom Uebersinnlichen, sich behaupten und sich so fest einwurzeln können.

Man hielt damals und in der Folgezeit daran fest, die Theologie sei die höhere und herrschende Wissenschaft, um ihres höheren Inhalts oder Gegenstandes, um ihres göttlichen Ursprungs, endlich um ihres höchsten Zieles oder Endowedes willen. Der Philosophie, als rein menschlichem Produkt, schien gar nichts anders übrig bleiben zu können, als dieser höheren Wissenschaft sich zu unterwerfen, ihr zu dienen, zu gehorchen in alle dem, worin sie mit der Theologie in Berührung kommt; denn wie sollte der Mensch mit seiner schwachen, schwankenden Vernunst dem widersprechen dürsen, was Sott selbst als Wahrheit geoffenbart hat, sei es auch, daß noch so viele Vernunstgründe dagegen zu sprechen schienen? Und wie sollte irgend bezweiselt werden können, daß die Wissensch

fenichaft, welche gottlich Geoffenbartes jum Inhalte bat, nicht bie weit übertreffe, welche bas jum Inhalt bat, was bit fcmache, irrende Denfden - Bernunft felbft an Bahrheit gu finden vermag? In ber That, fo einfach betrachtet, fdeint nichts flarer ju fenn ale bich; und wir wollen auch nicht beftreiten, bag biefe Auffaffung viel fur fich habe, ja burdaus bie richtige fei fur einen gewiffen Standpunft - fur bet (blogen) Glaubeneftanbpunft namlich. Bir wollen auch rot porneherein gleich jugeben, bag biefe Auffaffung bes Berballniffes zwifchen Philofophie und Theologie fur bas Mittelalier wohl die angemeffenfte und barum, hiftorifc betrachtet, bit befte gemefen, fo bag mir mit ber gefchichtlichen Entwidlung in diefer Begiehung feineswegs ju rechten gebenfen. Enblid wollen wir auch nicht bestreiten, bag ein gewiffes Das von freier goridung auf bem Gebiete, bas man bas philosophifde nannte, mit biefer untergeordneten Stellung ber Bhifofoplie bennoch vereinbar gemefen, und mochten manchen engherzigen Giferern recht fehr bie iconen Stellen namentlich aus Thomas von Aquin und Roger Baco jur Ermagung empfehlen, bie Clemens als Belege für ben verhaltnigmäßig in manden Punften freien Blid ber Scholaftifer anführt, inebefonbere um ju zeigen, baß die Scholastif durch ihre Anficht, die Philofophie fei die Magb der Theologie, der naturmiffenschaftlichen Forschung tein hemmniß gewesen fei. Bon ber achten Scholastif mag bas gelten, von ber fpäteren, entarteten freilich nicht mehr, wie bie Beschichte binlanglich bezeugt.

Indes dieß Alles jugegeben, können wir dennoch dem geehrten Berfasser der genannten Abhandlung nicht beiftimmen, wenn er behauptet, daß dieses Berhältniß der Philosophie jur Theologie an sich das richtige, normale, also sin alle Zeiten gultige sei, und daß wir demnach auch in unserer Belt dasselbe wieder herstellen sollen, oder sollten — wenn wir könnten. Und wir mussen insbesondere in Abrede stellen, daß allein durch diese Unterordnung der Philosophie

unter die Theologie schon das erreicht werden könne, was man mit Recht christliche Philosophie, die wir als dringendes Bedürsniß der Zeit anerkennen, nennen dürste, wie wir denn überhaupt dem mittelalterlichen Begriff von Philossophie keine Geltung mehr zugestehen können. Wir haben uns über diese Punkte näher zu erklären, unsern Widerspruch zu rechtsertigen und die eigene Ansicht kurz darzustellen.

Was zuvörderst ben Begriff von Philosophie betrifft, ben die genannten Scholastifer aufstellen, so können wir uns schon in Bezug auf ihn keineswegs so ganz mit benselben einverstanden erklären, sowohl in dem, mas sie vom Urfprung, als in dem, was sie vom Inhalte berselben sagen. Unverkennbar nämlich benken sie immer, wenn sie von Philosophie reden, junachst an die griechische (heidnische) Philos sophie, insbesondere an die des Aristoteles, der ihnen als Maß und Beweis beffen galt, was ber bloß natürliche Menschengeist ohne gottliche Offenbarung in allen Gebieten mifsenschaftlicher Forschung zu leisten vermöge. Diese Philosophie also erschien ihnen als Produkt der sogenannten natürlichen, b. h. sich felbst überlassenen menschlichen Vernunft (des lumen naturale rationis ober ber ratio naturalis), und umfaßte geradezu alle menschlichen Wissenschaften mit Ausnahme ber (driftlichen) Theologie. Nun ift zwar richtig, daß bei Aristoteles wie die Erforschung bes Uebernatürlichen und Allgemeinen, und bes menschlichen Geistes und Denkens, so auch die Erforschung der Ratur Philosophie genannt wird. Auch ist bas nicht zu verwundern; verstand man ja am Beginn der Philosophie unter berfelben fast nichts anders als die benfende Betrachtung ber Ratur, vorzüglich um die Entstehungsweise und die Bilbungeursache berfelben zu erkennen. Bei Ariftoteles hat indes die Naturforschung boch schon ben zweiten, untergeordneten Plat im Systeme ber Philosophie, mahrend bie Betrachtung des Uebernatürlichen, des Seyns und Wesens an fich, die Metaphysif ober Theologie, als erste Philosophie, den

erften Rang einnimmt. Daß bie Scholaftif biefen Cyrafe gebrauch belbehielt und mit bem Ramen Philosophie alle Biffenichaften belegte außer ber Theologie, barüber wollen wir mit ihr nicht rechten, benn auf Ramen tommt es in Brunde nicht an ; daß fie aber all' biefe Biffenfchaften ber Theologie unterwarf, fann nicht ale Bollfommenheit in ber Auffaffung bes Berbaltniffes betrachtet merben, und bag fte nur ale bienenbe Dagbe gelten burfen, ift unberechtigt. Borin foll benn ber Dienft, ben fie ber Theologie gu leiften baben, eigentlich bestehen? Befiehlt ihnen bie Theologie etwas in ihrem Gebiete und zeigt fie ihnen Beg und Richtung ber Forfdung, wie es einer wirklichen Berrin gutame ? Dit nich ten, fonbern fie nimmt allenfalls bie Resultate berfelben, um fie für fich zu verwerthen. Das aber rechtfertigt noch nicht Die Bezeichnung eines Dienftverhaltniffes; benn berjenige, ber bon einem Unbern etwas gewinnt ober nimmt, ift besmegen noch nicht fein Berr. Aber fie urtheilt und richtet ja, nach bem Ausbrude bes heil. Ihomas, über alle anbern Biffenicaften und beren Refultate, und verurtheilt Diejenigen als falfche, die nicht mit der Theologie, d. h. der Offenbarung übereinstimmen! Diefer Ausspruch mar allerdinge geeignet, Unfpruch auf unbebingte Berrichaft über alle Biffenichaften ju veranlaffen. Und wenn auch bei bes Thomas von Aquine großfinniger Dentweise nichts gerabegu Bemmenbes fur fie gu fürchten mar - wie er ja felbft, g. B. in Bezug auf bie Schöpfungegeschichte febr liberal bachte\*) - in ber Rolgezeit machte die Theologie allerdings mehr Ernft bamit, die freieren Elemente in Thomas von Aquin vernachläffigend. Sie wollte in ber That Berrin fenn, g. B. auch über bie Raturmiffenicaften, und ftellte fich ihnen ale Bemmnig entgegen. Bie ware z. B. die Aftronomie zu ihrer heutigen Sobe getommen, wenn fie wirklich jenes Berhaltniß als bas unbe-

<sup>\*)</sup> Clemene p. 42 sq.

dingt richtige, normale angesehen, und sich unbedingt der Theoslogie gefügt und unterworfen hätte! Der Erfolg hat gezeigt, daß die frühere Bestimmung dieses Berhältnisses nicht das vollkommen Richtige, für immer Gültige gewesen, daß diese natürlichen Wissenschaften in ihrem Gebiete eine gewisse Selbsts ständigkeit und Freiheit bedürsen, und mit ihren Resultaten wiederum auf die Theologie (nicht auf die Glaubenssätze) modisicirend eins oder zurückwirken, wie es in der Gegenwart thatsächlich der Fall ist.

Aber diese natürlichen (philosophischen) Wissenschaften, könnte man fagen, erhalten doch ihre höhere Bebeutung und ihren letten Zweck und Sinn erst durch die Theologie! Zunächst erhalten sie dieß wohl nur vom Glauben, der nicht geradezu identisch ist mit Theologie. Dann aber bes gründet auch dieser Umstand, den wir zugeden und anerkensnen, kein Diensts und Unterwerfungsverhältniß. Die Naturs Wissenschaften als solche fümmern sich nicht um die höhere oder religiöse Deutung, sondern suchen nur möglichst erakt das Thatsächliche in seinem Dasenn, seinen Berhältnissen und Wirkungen zu erforschen, und haben ihre Ausgabe gelöst, wenn ihnen dieses gelungen ist. Sie arbeiten also nicht an und für sich schon im Dienste der Theologie; sie können das thun, müssen aber ihrem Wesen gemäß nicht geradezu, denn ihre eigentliche Ausgabe vermögen sie auch ohnedieß zu lösen.

Wenn aber auch wirklich die naturwissenschaftlichen Disciplinen der Theologie als Mägde zu dienen hätten, ihr unterworfen wären, auch jest noch, so wäre deswegen noch nicht
die Philosophie der Theologie als Magd unterworfen,
benn all' diese Wissenschaften können für uns nicht mehr als
Philosophie gelten, und wollen dieses selbst nicht mehr, sondern sind empirische, erakte Wissenschaften. Kein Mensch kann
gegenwärtig noch Chemie, Physik, Botanik, Astronomie u. s. w.
als Philosophie betrachten; sie sind längst von dieser getrennt,
und mit Recht. Sollen sie wirklich zu philosophischen Wis-

fenschaften werben, so muß bas Eigenthumliche ber Philosophie erft zu ihnen hinzusommen, benn es wohnt ihnen, als empirischen, eraften Wissenschaften, noch nicht wirklich inne.

Schranfen wir aber auch ben Begriff ber Bhilosophle mehr ein, beidranten wir ibn auf bie jest fogenannte ibes Letifche Bhilosophie, Logit und Dietaphpfit, fo burfte auch ba Die Stellung berfelben gur Theologie nicht ale Dagbverbaltniß zu bezeichnen fenn. Die Logif, ale Biffenfcaft bes Denfens und Erfennens, verhalt fie fich benn bienend gut Theologie ? Gie gibt ble richtige Art und Beife bes Denfens und miffenschaftlichen Berfahrens an, welche Die Theologie wie febe andere Wiffenschaft, ju befolgen bat, wenn fie richtig ju Werfe geben und an's Biel tommen will. 3ft bas nur Eigenthumlichkeit und Beschäft einer Dlagd, baß fie ber Bertin ben Weg zeigt und bie Sandlungeweise vorfcbreibt? Ronnte man ba nicht bie logit und Biffenschaftelebre, ale Biffenfcaft bes Biffens, felbft ale Berrin bezeichnen ftatt ale Dienerin, ale Berrin nicht bes Glaubens gwar, aber ber Glaubenemiffenschaft? Und wenn wir auch bas nicht geltenb maden wollen, sondern fie ale fogenannte Formel= oder Inftrumentalphilosophie, wie man fie genannt hat, in ein dienendes Berhaltniß une benten, fo ift boch ju ermagen, bag biefe Philosophie bann nicht bloß jur Theologie, fondern auch ju allen andern Wiffenschaften, wie fie immer heißen mogen, in einem Dienftverhaltniß fteht. Die Philosophie mare fo bie Allerweltsbienerin und die Theologie fonnte wenig Ruhmens machen von biefem Dienstverhaltniß.

Budem ift's, nach unserer Ansicht, endlich Zeit, aufzuhören bie Logif und Wiffenschaftslehre als Philosophie im wahren, eigentlichen Sinne zu bezeichnen und zu betrachten. Sie gilt freilich noch bis in die neueste Zeit als solche; aber die Philosophie soll immer mehr zum Bewußtsenn ihrer selbst tommen, und alles ihr Frembartige von sich abthun, sich immer mehr losmachen von ihr nicht wesentlichen Beimischungen

Ihr eigenthumliches Wesen soll immer deutlicher und bestimmter zur Erfenntniß, zur Erscheinung und Geltung fommen, damit sie um so mehr ihrer wahren Aufgabe wahrnehme und fie lose, bamit ihre Burbe und Bedeutung immer mehr Unerkennung und Achtung finde. Wie man nun seit lange schon die Naturwissenschaften als solche nicht mehr zur Philosophie rechnet, obwohl Aristoteles und die Scholastifer sie darunter begriffen, ja die Philosophie mit ihnen sogar den Anfang, wenigstens außerlich gemacht hat, so ware es nun auch an ber Zeit, die Logif von ihr abzusondern, damit nicht länger mit ein und bemfelben Ramen fo Berschiebenartiges bezeichnet, und dadurch Beranlaffung gegeben werbe zu ben verworrenen Borftellungen und Urtheilen über die Philosophie, wie sie zur Zeit noch herrschen und zur Difachtung berselben nicht wenig beitragen. Unheil genug hat es ja, wie mir scheint, schon gebracht, daß man bas Denfen über bas menschliche Denfen und Wiffen, und wiederum bas Denfen, bas Erforschen des Absoluten, des Göttlichen, mit Ein und bemselben Namen belegte und unter Einen Begriff befaßte. Rabe genug lag es ba, beibes, göttliches Wesen und menschliches Denken, zu vermischen und zu ibentificiren, wie es im mobernen Pantheismus genugsam geschehen ift.

## XLIII.

## Die vereitelte Chescheibungs. Gefet Meform ber ben preußischen Rammern.

III. Die protestantische Chegesety-Reform und bie Scheibunge-Frage ...

Die Wahrheit zu fagen, ift unser Mits und Beileib für die verunglückte Staats. Chescheibungs Resorm Preußens kaum nennenswerth. Um so tiefer aber müßten wir es bebauern, wenn nun auch auf der Rirchenseite die viel verspreschende Erhebung der protestantischen Reaktion gegen den surchtbaren Larismus in Chesachen dasselbe Schickal mit dem staatlichen Versuche theilen und gleichsalls gesnickt werden würde. Das müßte auch unsererseits sehr schwerzlich empfunden werden, schon aus dem Grunde, weil die Reaktion kaum auf einem andern Gebiete schweichelhasteres Zeugniß gibt sür die katholischen Principien, sowie auch kaum auf einem andern die moralische Erhebung gegen früheres Versunkensen augenscheinlicher hervortritt.

Der eigentlichen Opposition gegen jenen Larismus ging seit einigen Jahren eine rabitale Aenberung der Ansichten von protestantisch-kirchlicher Seite in einem Punkte voran, ber uns bereits als eine Art Frühlingsbote für biefes ganze

Gebiet erscheinen mußte. Ich meine die damals eingenommene neue Stellung bezüglich ber gemischten Ehen. Belder Umschlag ber protestantischen Aeußerungen in furzen zehn Jahren, gegenüber ben fatholischen Grundsagen und Uebungen in dieser Frage! Wie lange mar es her, daß dieselben als der Gipfelpunkt unchristlicher Intolerang, als ftrafbares Attentat gegen die andere Confession in ber ganzen protestantischen Welt angebonnert wurden, und Clemens August von Koln als ein Führer dieser "Revolutionare" auf bie Festung fam? Seinerseits forderte man die Mischehen als ein vorzügliches Mittel ber Humanitat und ber Abschleifung confesfioneller Harten. Jest bagegen, im 3. 1853, ging ein hirtenbrief der Elberfelder Synode, und dann der engere Ausschuß bes Kirchentags mit Warnungen und Mahnungen gegen den praftischen Indifferentismus dieser Ehen voran; lete terer fagte nun felber mit flaren Worten: wo feine Gemeins samfeit in ben Saframenten, ba fonne auch feine mahre, driftliche Gemeinsamfeit in ber Che feyn.

Wohl ließen sich auch jest noch bann und wann Stimmen hören: evangelischerseits kenne man nicht bas Dogma ber alleinseligmachenden Kirche, und der evangelische Glaube bewirke keine Exclusivität und Verdammung. Aber sie waren scheu und verlegen, während am andern Ende sowgar der bekannte Erlaß des Bischoss von Trier als ein Schritt gesunder Grundsähe gegen die Mischehen, diese "läscherlichen Ungeheuer der Gleichgültigkeitssucht", lauten Beisfall fand \*). Wirklich sprach sich denn auch die Eisenacher

Dalle'sches Bolksblatt vom 22. Juni 1853; vgl. Darmstädter R.=
3. vom 23. Oct. 1853. — Das "Bolksblatt" hatte damals gegen
zaghaftere Aeußerungen Stahl's geradezu geäußert: "Die nächstliegende Frage wäre nach unserm Verstande nicht, ob wir uns zu
fürchten haben, sondern die gewesen: wie fangen wir es an, daß
nicht in Folge des Trierer Erlasses eine Menge geistliches Bagas
bonden Bolk aus der katholischen Kirche uns zusließt?" A. a. O.

Conferenz ber Kirchenregimente noch im 3. 1853 in gem ahnlicher Weise wie jener Kirchentage Ausschuß aus, und erft noch im vorigen Jahre erging vom baverischen Oberconsisterium eine Verordnung über die gemischten Chen, welche für gewisse Fälle sogar mit kirchlichen Juchtmitteln drobte, und überhaupt als eine formliche Copie ber betreffenden to tholischen Bestimmungen erschien.

Dhne Zweifel maren bieg nur bie Borpoften bes Samt Corps, welches bem innern Gige bes Uebels, ber Entfirdlichung ber jenfeitigen Ghe und bem Scheibungs . Unmefen, felbst auf ben Leib ruden follte. Uebrigene ift nicht ju verfennen, bag bie Difchehen und bie Scheibungen wohl infoferne in einem umgefehrten Berhaltniß fteben, ale ba, me bie Brotestanten mit ftarfer tatbolifder Bevolferung vermifdt wohnen, die eheliche Sitte ftrenger ift, und unter biefer Einwirfung von Außen wenigstens Buftanbe wie bie preufifchen hintangehalten werben. Dieß fdeint namentlich von Bavern ju gelten, obwohl bafelbft in ben ehemals branbenburgifden Landestheilen noch bas Chegefet bes preußischen Lanbrecht in Geltung ift. Dennoch find auch in Bapern fcon einzelne Trauunge . Beigerungen "nicht fdriftmäßig" Gefchiebenen gegenüber vorgefommen, und erft vor Rurgem noch hat bas Dberconfiftorium bie Berbringung folder galle an Die Confiftorien anbefohlen. In Folge ber allgemeinen Reaftion ging man benn auch in Bayern eben gu ber Beit, ale bie Frage por bem Berliner Berrenhaus ichwebte, mit einer Reform ber protestantifchen Scheidungegefete um. Und gmar, nach gemiffen bebeutsamen Sublern in ben Journalen zu urtheilen, mit einer fehr grundlichen. Es ift ba von Rebuftion ber Scheibungegrunbe auf ben Chebruch ale einzig ichriftgemaßen die Rebe, und fogar - was praktifch einer Annahme bes fatholifden Cherechte gleichgefommen mare - von bem abioluten Berbot ber Bieberverheirathung auch in biefem galle,

und selbst für den unschuldigen Theil; "damit mare der Weg zur vollständigen Erreichung des Zieles gebahnt" \*).

Der Energie und Consequenz bes gegenwärtigen geiftliden Hauptes ber protestantischen Rirche in Bayern mare eine solche gründliche Auffassung ber Dinge durchaus zuzutrauen gewesen. In dem gedachten Schriftstud warb auch bie Ansicht ausgesprochen: wenn bas protestantische Cherecht in strenger Folgerichtigkeit sich dem katholischen einmal so weit genähert hatte, bann murbe bem Untrag wohl auch nicht, wie in Preußen, bas Gewiffen ber fatholischen Kammermitglieder entgegenstehen. Allerdings mare hier sicher fein Anftand zu besorgen gewesen. Auch in Preußen stimmten die Ratholiken nicht deßhalb gegen die protestantische Reform, weil diese bem fatholischen Cherechte nicht nahe genug rudte; sondern weil auch sie, die Ratholifen, mit ihren Chesachen bemselben Geset unterworfen senn sollten. Eine folche Imparität und Unnatur, von beren Fortbauer man in Berlin förmlich bas Bestehen Preußens abhängig macht, kennt man aber in Bayern nicht. Der Staat anerkennt hier einerseits das fatholische Cherecht, andererseits die protestantischen Che-Rechte in ihrer Gelbstffandigfeit. Bas bort unter bem protestantischen Landesherrn, ohne den gefährlichen Sturz in die gefürchtete Civilebe, unmöglich scheint: Berftellung einer felbstftanbigen firchlich - protestantischen Cherechte - Reform, bas unterläge hier von dieser Seite nicht der geringsten Schwierigkeit. Anders aber fteht bie Sache auf ber Seite, welche ba am meisten in Betracht fommt. Vor der Macht der protestantischen Opposition von Unten hat das bayerische Dberconsistorium die Segel streichen, und erft jungst noch feine Erlaffe über Rirchenzucht, Privatbeicht zc. pure et sim-

<sup>\*)</sup> S. ben interessanten Leitartikel in ber Allg. Zeitung vom 2. Ros vember 1855.

pliciter wiberrufen muffen. Schwerlich fande eine Chegefete Reform, und nun gar eine fo offen katholiftrende, wie ober gedacht, minder heftigen Widerstand. Dazu liegt nun auch noch bas sieghafte Beispiel ber preußischen Kammer vor.

Invar verlautet: baß von Würtemberg aus, wo die zwei "schriftgemäßen Scheidungsgründe" durch den Larisaus der Gerichte gleichfalls bedeutend multiplicirt zu senn scheinen, die The- und Chescheidungssache zur Berathung bei der nächsten Eisenacher Conserenz der Kirchenregimente untersicht worden sei. Es dürste aber seht überhaupt für seden Angrisssplan der Reafrion zu spät senn. Die Tage ihrer Volltraft sind schon wieder vorbei. Sie mußte in Preußen auf den Beistand der Katholisen rechnen, um der oppositionellen Rehobeit der eigenen Glaubensgenossen ein strengeres Chegeset auf zwingen zu können; in Bayern und anderswo dürste jest auch der entschiedenste katholische Beistand zu diesem Iwede nicht mehr ausreichen.

Um auf ben verhängnisvollen Borgang in Preußen zu rückzusommen: so muß man die dortige Lage vor Allem in ihrer scharfen Definition auffassen. Nachdem der Plan misstungen, wornach die Ratholisen der reaktionären Minderheit hätten behülflich sehn sollen, der oppositionellen Mehrheit im Protestantismus eine staatliche Cheresorm auszudringen, steht nur die geschlagene Reaktion für sich allein und ohne Staat vor ihrer Ausgabe. Und in solcher Stellung repräsentirt sie die "evangelische Kirche". So fragt es sich denn für die letzter jeht erst recht: was nun?

Bei bem Statusquo fich beruhigen: bas wird fcwer geben; fie fceint baju boch bereits allzu weit vorgegangen zu fenn. Man erwäge nur bie unausgefeste Agitation, welche

von der "Kreuzzeitung" schon seit 1853 auf diesen Punft gerichtet ward; wie sie bei jeder Gelegenheit dem Staat das gemiffefte Verberben verfündete, wenn er nicht hier endlich Freilich waren ihre hoffnungen die Familie retten wolle. auf außern Beistand damals noch sehr sanguinisch. schon mare es boch, wenn unter so vielen Diffonangen Ein machtiges unisono erflange, Ein machtiges Beugniß für die driftliche Che und gegen jene argen Bestedungen, voll Erbarmens für bas arme, von Staat und Rirche verlaffene Bolt, welches ben Namen evangelisch führt"\*)! Hoffnungevoll bejubelte sie noch das jungste Vorgehen der Regierung, wodurch Diese endlich "bem Gewissen und dem Gang der Rirche freie Bahn gemacht". Jest, nachbem fie fo grausam getäuscht ift, kann sie wohl nach einem andern Ausweg suchen, aber boch faum ihre Agitation ohne Beiteres beruhen laffen.

Wir haben uns benn auch mit der Frage: was nun? vor Allem an dieses bedeutendste Organ der Reaftion gewendet. Die erste Antwort schien auf selbstständiges Borgehen der Kirche zu lauten. "Nur eine schlasende und gessangene Kirche habe solchen Zustand zu ertragen vermocht, mit dem ersten Morgenruf der Wächter sei die Herrschaft des heidnischen und jüdischen Cherechts unwiederbringlich gebrochen gewesen" — so hatte das Organ erst noch proflamirt. Rastürlich mußte es jest seine Augen vor Allem auf die Unabshängigseits Erklärungen der evangelischen Conferenz zurückwersen, und im Sinne der letztern wird auch wirklich verstündet: "Die evangelische Kirche unseres Landes ist durch die Berwerfung des Gesehes nicht gehemmt worden auf ihren Wegen, vielleicht daß sie nun um so rüstiger vorschreitet, da sie erfannt, wie sie sich lediglich selbst helsen mußt".).

Indeß scheint doch diese der Kirche zugemuthete Selbst-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 1. Sept. 1853, vgl. 2. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rreuzzeitung vom 6. Marz und 11. Febr. 1857.

balfe ber Bartel felber wieber als ein giemlich abftrafter Troft ju ichmeden. Bebenfalls fieht man fie bie Mugen immer wie ber laftern nach ben Fleifchtopfen Megoptene binübermerfen Der Staat foll boch noch helfen! Man benütt bas Borge ben, bag bas Gefeg burch bie Ratholifen, weil man ihnen "bas Unmögliche nicht möglich machte", gefallen fet, um ben Staat ju baranguiren: er burfe fic bas nicht gefallen laffen. Man bedrobt fogar ben verfaffungsmäßigen Weg : wenn in ben Rammern folde bebingten Boten Gitte werben follten, "wer ba thoricht genug fei ju mahnen, bag ber preußifcht Staat fold ein Rammerleben wurbe ertragen fonnen "? St. von Berlach best gerabegu: "es fei fcmer benfbar, bag Breu-Ben noch lange gogern werbe, bas Brandmal abzuthun von feiner Stirn; felbft nur politifc betrachtet, fei es eine Chrenfache für ben evangelischen Staat Breugen, für feine Regie tung, für feine Landesvertretung, fic nicht Stillftanb gebieten zu laffen auf bem Wege folder Reform von - 50 Kas tholifen" \*). Alfo Oftropiren!

Hr. Rathusius, ber felber in ber Rammer fist, mit seinem Organ ift zwar redlich genug, nicht den mishandelten Ratholifen die Schuld aufzuladen, daß die eherechtliche Untersochung ber protestantischen Opposition mislang; er gesteht offen zu, daß die Schuld ganz einsach in der Schwäche ber protestantischen Reaktion selber gelegen habe. Auf die Frage: was nun? hält aber das "Boltsblatt" ganz dieselbe zerriffene Zaktik ein, wie die große Schwester in Berlin. Erst freut sich das Organ sogar über den Fall des Gesebes: man hätte sich bei demselben doch keineswegs beruhigen konnen, während es andererseits die Pastoren mahrscheinlich wieder der jest gestatteten Gewissensfreiheit beraubt und an die Rirche die Zumuthung der Unterordnung gestellt hätte; ein andermal werde man nicht weniger sondern mehr verlangen, und in

<sup>\*)</sup> Rreuggeifung bom 7. Marg unb 17. April 1857.

ľ

I

11

einigen Jahren ein besseres Geset erhalten; inzwischen werbe ber faktische Bustand einer vom göttlichen Wort allein geleiteten Anarchie fortbauern, wenn ber Oberfirchenrath nicht endlich aus seiner Position eines hemmenben Beschwichtigers heraustrete und die Leitung ber Bewegung in die Hand nehme, indem er "die Erlaubniß, den Chebruch nicht einzufegnen, in ein Gebot vermandle", und den Consistorien das Erfenntniß übertrage. Sehr tapferlich schreibt Br. Nathustus: "Es ift schimpflich für die evangelische Rirche, sich lediglich von ber burgerlichen Gesetzgebung in's Schlepptau nehmen zu laffen ober von jener ihr Beil zu erwarten, anstatt ihrerseits, wie es in der Ordnung mare, jener als ein licht voraufzuleuchten und ihr festen Grund, barauf sie fußen kann, zu bieten". Unmittelbar barauf aber erklärt berfelbe Gr. Nathusius: "wir wurden une nicht verwundern, wenn die Regierung ein Gefet, bas fie einmal als ein tiefes Bedürfniß erkannt hat, ohne Weiteres am Tage nach bem Schluß bes Landtags oftropirte, sie hat das Recht dazu in dringenden Fällen \*\*).

Somit ist ganz klar, was die Reaktion eigentlich wollte. Oktropirung eines Scheidungsgesetes würde sie bei weitem vorziehen. Denn ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, Gefahren und Unmözlichkeiten eines selbstständigen Vorgehens der Kirche: aus dem Gesichtspunkte des "evangelischen Staats" müßte ja ein solches Vorgehen geradezu als das größte Unsglück betrachtet werden. Daher muß die Wiederherstellung der Identität des kirchlichen und des staatlichen Willens durch Oktropirung die erste Forderung sepn. Aber — die hohe Bedenklichkeit dieses Auswegs ist doch auch nicht zu verkennen. Bon den sehr starken rechtlichen und politischen Abmahnungen wollen wir gar nicht reden. Auch das wollen wir nicht weiter betonen: wie lange wohl eine oftropirte Eheresorm das momentan herrschende System überleben würde? ob nicht ges

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 14. und 21. Marg 1857.

sade ein solches Bersahren die letten Fesseln der Opposition sprengen, und ob es nicht unmittelbar von der gefürchtem Civilehe gesolgt senn müßte? Würde das nun verworsene Geses oftropiet, so wäre unter diesen Umständen um so neht gewiß, daß es praktisch illusorisch bliebe, die "heilige Anarchie" demnach sortbauerte, und also die Civilehe unumgänglich würde. Oftropiete man ein neues und noch strengeres Geses, so müßte die Opposition in demselben Maße anschwellen, und sede Dauer einer solchen Resorm verunmöglichen.

Darf man mit Recht bezweifeln, ob ber Realtion not irgend hinreichenbe Oftropirungs-Kraft beimohne, so liegt auch nicht im Mindeften die rechtliche Borbedingung ihres Gebrauchs, die "Dringlichseit", vor. Man könnte etwa vor einem "dringenden Falle" reden, wenn die Berschwörung der Trauungsweigerer so ausgebreitet wäre, daß die flaatliche Concessionen zur Miederverehelichung sandrechtlich Geschiedener gar nicht mehr sirchlich tealisiebar wären. Auch dans läge die Civilehe viel näher als die Oftropirung. So sieht aber die Sache nicht einmal.

Sanz abgesehen von ben vielen Gleichgültigen, auf welche Die Principien ber "heiligen Anarchie" gestoßen, von den Charafter ber Strohseuers, den sie in manchen ihrer Mitglieder haben mag: so besteht sogar auch eine Art Anti-Berschwörung unter den Pastoren, welche sich durch Wort und Handschlag zum geraden Gegentheil der "heiligen Anarchie" verbunden hat. Dr. von Gerlach hat darüber sehr gejammert: "es sollen als Reaftion gegen die Gewissensregungen der Kirche Veradredungen von Geistlichen, namentlich in Berlin, zu Stande gesommen sehn, sede landrechtlich zulässer Trauung Geschiedener zu vollziehen".). Daher macht sich auch Hr. Stier in sosenne wegen der Weigerer wenig Sorge: "gewiß bleiben siets noch Andere genug daneben, welche die

<sup>\*)</sup> Gutachten G. 424.

Trauung verrichten, und zwar auch sehr Gewissenhafte von eben anderer Ueberzeugung, anderm Berständniß des Worts Gottes und Gebots Christi; das abgewiesene Brautpaar wird also doch wohl nicht gar zu oft vergeblich herumziehen zum Aergerniß, sondern bloß die völlige Confusion wird um sich greifen, daß hier eine Che firchlich eingesegnet wird und gilt, bort aber nicht" \*). Hr. Hase betont namentlich biese gunstige Thatsache, daß felbst jest, unter bem Druck ber von Dben begünstigten Reaftion, fich immer noch genug willige Einsegner barbieten : "es wird sich immer wohl in jeder Gegend noch der eine ober der andere Beiftliche finden, ber, wirklich Gott mehr fürchtend als Menschen, die Gehässigfeit solcher Trauungen auf sich nimmt" \*\*). Dringende objektiven Umstände vermögen daher Beide nicht zu ersehen; wohl aber dringende Gefahr ber Civilehe, zu welcher ber Staat endlich greis fen muffe, um "fich nicht von Prieftern tyrannisiren zu laffen", und zwar unter Umftanden, welche - Dieß ware eben das "unermeßliche Unglud"! - bas Bolf gewöhnten, mit ber Civilehe vorlieb zu nehmen \*\*\*).

Gegen jene Anti-Trauungs-Weigerer ruft Hr. von Gerstach die Strafgewalt auf: "solchem Frevel muffen die Kirschen behörden entgegentreten." Gegen die Trauungs-Weigerer rufen die Andern die Strafgewalt auf: als wider "eine Aufslehnung gegen bestehende Staats und Kirchengesche" †). Roch dazu liegt die firchliche und staatliche Strafgewalt in Einer und derselben Hand! Ist eine heillosere Confusion densbar? Immerhin sind jedoch nicht die Ersteren, sondern die Letteren juridisch im Recht, und je mehr sie bereits Miene machen, dasselbe nicht müßig liegen zu lassen, desto weniger

<sup>\*)</sup> Butachten S. 525.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.-3. vom 5. Jan. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Bafe a. a. D.

<sup>†)</sup> Gutachten S. 424; Dr. Hafe a. a. D.

wieb ber Staat im Stande fepn, ben Dingen maßig wie bisher zuzusehen. Daß er aber dann mit einer Oftropirme fich selber ber Confusion sormlich unterwerfe, ift, auch seiner besten Willen vorausgeset, unendlich unwahrscheinlicher, als baß er mit dem Alexandersschwert ber Civilehe ben unlöster ren Knoten ber Confusion furzweg entzwei haue.

Die liberate Partel ber Prediger und Theologen fricht sehr laut von Iwangsmaßregeln gegen die Weigerer: bas Geseth sei durchaus tar und die Rehrzahl der Juriften im dessen rechtliche Eretution; es bezeichne den Geistlichen aus drüdlich als "Beamten des Staats", mache ibm feine Anth handlungen zur unabweistichen Pflicht, und lasse ihm in Balle von Gewissensssern, daß die rückläufigen Kirchenjichter nicht vor Allem bei diesem Artifet des Landrechts, bei ihnen am gefährlichsten im Wege stehe, Nevision augestrebt")!

Wenn aber bie theologische Linke gerne ben Ctout feine Pflicht gegen bie "geistliche Berschwörung" thun sehen mochte, fo ift mohl zu bemerten, baß gerabe bas Begentheil pon bem Biele ber politischen Linfen burch fie angeftrebt with Bene will bie Civilege, biefe will eben bie Civilege bintar balten, melde fle burd Grn. von Gerlache "beilige Unardie" mit ben Saaren berbeigezogen fieht. Gie ift ber Deinung: diefe heilige Anarchie fei nur ftart, weil und folange fie fic von ber Coune ber Sofgunft befchienen febe; zeige fich ein mal ber Schatten ber Ruthe über ihr, fo merbe fie verfcwisden wie Rebel vor ber Conne. Giehe ba ben einfachten Weg, bem gangen Scanbal abzuhelfen und bie nothige 3ben titat bes Rirchen- und bes Staats Billens in Chefachen be "evangelischen Ctaate" wiederherzustellen! Gr. Bafe in feb nem praftifchen Cynismus meint fogar: wie es jest fiche, ie bringe jene Auflehnung nicht die geringfte Gefahr, vielmeht

<sup>\*)</sup> Milg. Beitung vom 20. unb 26. April 1857.

ben Ruhm des Eisers für Gottes Wort; wenn man aber nur ausspräche, daß der seine Amtspflicht weigernde Pastor die Kosten zu tragen habe, welche die hie und da gesuchte und etwa fern vom Wohnorte der Braut gesundene Trauung verursache — so ware damit schon etwas auszurichten \*).

₹,

i:

=!

3

K

3

Run ist es aber zu weit gekommen, als bag an so leichte und seichte Erfolge zu glauben mare, und mare ber Staat einmal in dieser Richtung in Aftion, bann konnte er auch nicht mehr zurud. Daher hat selbst Stahl in seiner "Staats» und Rechtslehre", trot ber als Motto vorangestellten driftlichen Weltanschauung, die Rirche ermahnt, zwar die strengere Ansicht für fich zu behalten, boch aber lieber auf billige Analogien einzugehen, als "durch Ablehnung die Trennung ber burgerlichen und ber firchlichen Che hervorzurufen " \*\*). Das hohe Collegium der Kronspndici hat durch seinen Spruch die beilige Anarchie fehr gestärft. Es feste, unbegreiflicher Beife, ein felbstftanbiges "evangelisch" = firchliches Cherecht voraus, erklärte baher: ber Trauungsweigerer fonne gesetlich nicht gezwungen werden, es sei benn daß seine Berufung auf bie Unschriftmäßigfeit ber Scheidung firchenregimentlich nicht begründet erachtet werde. Sehr mohl; aber noch Eines ift in Betracht zu ziehen: mahrend die Kronjuriften dieses Urtheil beriethen, fam unter ihnen fehr bald auch bie Frage megen Erweiterung ber Civilehe jur Sprache \*\*\*).

Wenn es also nicht gelingt, durch eine einfache Proces dur die "heilige Anarchie" wieder in ihre Fugen zu renken, der Staat aber dennoch, wie gewünscht wird, in Aktion tres ten soll, so ist überall kein anderer Ausgang als die — Cis vilehe zu ersehen.

Diese will man aber um jeben Preis vermeiben. Man

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 5. Jan 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 11. April 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 300; vgl. Allg. Zeitung vom 25. Juni 1856.

hat gute Gründe dazu.). Ihre Wirtungen in protestants schen Landen sind ganz andere, als unter einem katholischen Bolke. Jedenfalls reißt durch die Abschaffung der sirchlichen Trauung als zur Gültigkeit der Ehe wesentlich ersorderlich das letzte sichtbare Band zwischen Kirche und Social. Positismus. Schon bei der Gründung des Weigerer. Bundes pu Gnadau erhoben sich daher warnende Stimmen: "Wir wieden durch solchen Entschluß den Staat zur Civilehe dränzen und uns um den letzten Rest des Einflusses bringen." Dor Allem könnte natürlich bei solcher Scheidung zwischen bem kirchlichen und dem staatlichen Willem vom "evangebischen Staat" Preußen schon gar keine Rede mehr senn.

Wir haben gesehen, wie heftig fr. von Gerlach ik oberste Kirchenbehorde, den Oberkirchenrath, barum anlist, bağ er ben Weigerungs-Bund eigentlich für ein linglüd aussche, und auf allerlei Umwegen, abwehrend und mit halben Maßregeln, um die pfarrherrlichen Gewissensferupel herungusommen suche. "Nicht die Weigerungen, die leider imme noch seltenen und vereinzelten, sind das lebel, und ihre Behandlung das Problem, sondern die zahllosen täglichen Einssegnungen des Chebruchs sind das lebel und ihre Behandlung das Problem. Indern die zahllosen täglichen Einssegnungen des Chebruchs sind das lebel und ihre Behandlung das Problem. Aber fr. von Gerlach hat gut weden. Angesichts der geschilderten Umstände, am Rande des Abgrunds der Civilehe — konnte da der Oberkirchenrath aus ders? Zudem, was ist denn dieser Kirchenrath weiter, all nur eine königliche Behörde zur Leitung von Kirchensachen

<sup>\*)</sup> So warb j. B in bem Moment ber Rammer : Debatten aus ben Großherzogthum heffen berichtet: "Die Civilehe ift geseplichet Institut, und Biele unterlaffen sowohl die kirchliche Trauung, ale bie Taufe ihrer Kinder, die geseplich freigegeben ift." halleicher Bolleblatt vom 28. März 1857.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Belfeblatt vom 12. Daf 1855.

<sup>\*\*\*)]</sup> Gutachien G. 423,

ţ

3..

7

= 1

Ľ.

Bu Gnabau, bei ber geistlichen Grütli-That, ward bieß auch recht wohl anerkannt. Wie man benn, hieß es, vom Rirchenregiment eine befriedigende allgemeine Borschrift nur verlangen könne? "Wo es in einem Scheidungsurtel im Ramen bes Ronigs heißt: ber Geschiebene barf sich wieder verheiras then, da follte der Oberfirchenrath ebenfalls im Auftrage des Königs hinzuseten: aber fein Pastor barf ihn trauen?" Wenn daher dort in Gnadau die Ansicht durchdrang: "die beste Art, eine Berordnung von der obern Rirchenstelle ju befommen, sei: mit der That zu beginnen; die Rirche werde von Unten auf erbaut" - so war dieß nicht so fast eine Auflehnung gegen ben Oberfirchenrath, als gegen bas Staats-Gefet. Der Staat sollte nach bem Willen ber conspirirenden Paftoren gezwungen werden. Die Folgen liegen jest vor: man windet fich in einer heillosen Klemme. Was Wunder, wenn im Oberfirchenrath ein bitteres Gefühl überfließt, und in ber folgenden sehr bezeichnenden Aeußerung sich Luft macht: "Die heilige Schrift ift in Preußen niemals ein verschlossenes Buch gewesen, und nichts besto weniger haben . viele Beiftliche, die jest für ihre Anficht unter ber Berufung auf die heilige Schrift die Eigenschaft eines göttlichen Gesepes in Anspruch nehmen, bis vor Rurgem alle geschies benen Personen ohne Bedenfen eingesegnet" \*).

Man muß nur wohl erwägen, daß schon durch Ordre vom 30. Jan. 1846 die Hauptfrage dahin entschieden war, es sei von Zwangs und Strasmaßregeln gegen die Trausungs-Weigerer "bis auf Weiteres" Abstand zu nehmen. Der erste Weigerungs Fall datirt aus dem Jahre 1831, von da bis 1845, also in fünszehn Jahren und bei mindestens 30,000 Trauungen Geschiedener, waren überhaupt nur 25 Weigesrungen vorgesommen: und zwar fünsmal bei Scheidungen

<sup>\*)</sup> Denkschrift des Oberkirchenrathe, Aktenstücke. III, 1. S. 73; Hals le'sches "Bolksblatt" a. a. D.

wegen gegenfeitiger Ginwilligung, viermal bei Scheibungen wegen beiberfeitiger Abneigung, breimal bei folden wegen unüberwindlichen Bibermillens. Dbgleich es nun feit 1846 ohne alles Rififo geftattet war, Die ftrengften Grundfite te "Schriftmäßigfeit" bezüglich ber Trauung Geschiebener u prafticiren, fo trat boch immer noch feine Bermehrung ber Beigerungen ein. Dieß mar erft ber gall, nachbem bie Agie tation von Franffurt und Onadau aus in's Bert gefet, und es von ber Reaftion jur Ehrenfache gemacht man nur mehr ju trauen, "wo bie Che wegen Chebruche der Defertion gefchieben fei, und in beiben gallen bem fould gen Theile bie Einfegnung ftete ju verfagen." In Onabat warb auch erflart, bag man trop ber eventuellen Ebeg:fes-Reform in ber Lage fenn werde, "nach wie vor eine Menge Trauungen abzulehnen." Um fo mehr erhielt bie "Bewegung weniger Tage", wie ber Oberfirchenrath fich ausbrudt, bet gu Gnabau (15. April 1855) gleich ihre fefte Drganisation jur Uebung der Pflicht, "bie in der Bereinzelung immer boppelt schwer ift." Auf bem Journalwege folgten synobenweile jablreiche Beitritte . Erflarungen, fogar ber Berfuch, ein Schiebegericht aufzustellen, und bem Dberfirchenrath blich nichts übrig, ale biefem fubjeftiven Belieben und ben confentirenden Confiftorien gegenüber auf feine Berathungen in ber Sache ju vertroften, und bie "Autoritat ber verfaffunge. mäßigen Behörben" einftweilen protestando gu wahren \*).

Bei feinen Berathungen nun erfannte ber Oberfirden Rath es einerseits als ein erfreuliches Zeichen an, daß jest Zwelfel an der innern Berechtigung des landrechtlichen Ehr Rechtes weit verbreitet seien, was noch vor einem Vierteighen fahrhundert von manchen sonft wohlmeinenden Mannern als eine bedenkliche Unmaßung empfunden worden sei. Anderer

<sup>\*)</sup> Dentschrift a. a. D. S. 61 ff.; - Muller's zwei Bortrage 6. 25 ff.; - Rreuzzeitung vom 16. Jan. 1856.

feits erkannte er ebenso sehr die "große Roth des Lebens", und daß tief einschneidende Magregeln zur Reducirung des faatlichen Cherechts nach ben Forderungen der Rirche nichts gewisser zur Folge hatten, als die Herbeiführung der Civil-Che, wo bann "bas llebel im Gebiete bes burgerlichen Lebens um so sicherer fortdauern wurde, und auf die dereinstige Verföhnung bes weltlichen Rechts mit ben Forberungen driftlicher Sitte um fo mehr verzichtet werben mußte." Aber wie nun über die ploglichen Gewiffensscrupel ber einzelnen Baftoren hinwegkommen? Man hatte sich früher burch Dimifforialien geholfen. Dieß schien aber jest nicht mehr ausgureichen: erstens megen ber machsenben Bahl ber Beigerungen; zweitens, weil "es nun nicht mehr auf einzelne, mit scheuer hand zu verbedende Ausnahme, sondern auf ein Princip ankomme, über welches amtsmäßig eine lare Deinung zu haben, von ben Behörden nicht wohl geforbert werben fonne"? Sollte man die Berantwortung etwa in allen einzelnen gallen ben Confistorien übertragen? Aber abgesehen von dem zweifelhaften Erfolg, ber Dberfirchenrath hatte bereits die Erfahrung gemacht, daß auch die Confiftorien nicht einheitlich urtheilten Co suchte er denn bloß nach combinirten Mitteln, "feineswegs die Frage zu entscheiden, aber zur rechten Mäßigung zu mahnen". Vor Allem scheint es barum ju thun gewesen zu seyn, wenigstens die Ertheis lung ber Dimifforialien ben einzelnen Baftoren abzunehmen; benn babei maren bereits arge Crubitaten vorgefommen \*). Im llebrigen hatte die oberfirchenrathliche Ausfunft noch bazu überall bas Buftanbefommen ber ftaatlichen Chescheidungs. Reform zur nothwendigen Voraussetzung.

<sup>\*)</sup> So ward in Gnadau von folgendem Kernsatz eines solchen Dis missoriale erzählt: "Findet sich ein Pastor, der sich aus Gottes Wort nichts macht, und sie trauen will, so habe ich nichts dages gen." Halle'sches Volksblatt vom 12. Mai 1855.

Also: unbedingte Trauung des unschuldigen, in den zwei reformatorischen Fällen geschiebenen Theiles. Dann: in ben vom Staate zur absoluten Aufhebung vorgenommenen Fällen Abrathung und eventuell Bericht an die Confistorien, welche übrigens hier auch nicht zur Ertheilung allgemeiner Dimifforialien verpflichtet seien. In den Fällen der Scheidung nach der Analogie: Wahrung der Würde der Kirche durch die Trau-Rebe, ober falls ber Paftor auch bamit noch nicht über feine Gewissensbedenken hinwegkommen sollte, Ueberweisung ber Brautleute mit Bericht an die Consistorien, und eventuell unweigerliche Bornahme bes Aufgebots. Aber abgefehen bavon, daß schon in letterer Zumuthung ein Widerspruch liegt \*), so hat es mit ber gedachten Wahrung ber Burbe ber Kirche in der Traurede 2c. seine sehr migliche Bewandtniß. Ein von ber Rirche selbst festzusepenbes Agenden - Formular für strafende Traureben verweigerte ber Oberkirchen-Rath; es ware also die ganze Rettung ber Kirchenwurde völlig in das subjektive Ermeffen gestellt geblieben, Unwirkfamfeit und Gehäffigfeit die Folge \*\*). Ueber diefen Ginfall im Allgemeinen erklärte Gr. von Gerlach fehr richtig: "Bornehme Gunder werden, nach allen bisherigen Erfahrungen, auch in der Traurede und in den Gebeten durch keinen Diffton verlett werben, und in andern Fällen wird die Tapferfeit in Worten, welcher keine That folgt, sondern welcher die That widerspricht, als protestatio facto contraria, die

<sup>\*)</sup> Um diesen Widerspruch zu heben, wurde in Gnadau für die "ansstößigen Aufgebote" vergeschlagen, daß sie den unanstößigen in sols gender Ferm nachgehen sollten: "Außerdem wollen noch folgende Personen in den Chestand treten, sie können es aber nach Gottes Wort nicht, und wir bitten deßhalb Gott, daß er sie zurückalte." A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Es wird z. B. von einer solchen Straf : Traurede berichtet über Spr. 11, 32 (bie "Sau mit golbenem Haarband"). Halle'sches Bolksblatt vom 23. Aug. 1856.

Rirche nur noch mehr bloßstellen, und noch den nicht unbegründeten Spott der Welt, junächst den Spott des ehebrescherischen Paares hinzufügen".

Ueberhaupt, fritisirt Gr. von Gerlach, foll es also babei bleiben, daß "die Praxis der Rirche schwankt zwischen leichtfertigen Trauungen als begünstigter Regel und gemiffenhaften, aber subjektiven Weigerungen als geduldeter Ausnahme" \*\*)! Aber auch damit mare dem Oberfirchenrath noch nicht geholfen gemefen. Er mußte namentlich um ben Ranon ber Onabauer Berschwörung gar nicht herumzukommen, wornach "bem schuldigen Theil bie Einsegnung ftets zu verfagen ware." Mit Recht behauptet er, daß dieß baare Unnatur und Unmöglichkeit sei, ba und wenn ja boch bem unschulbigen Theil die Wiederverheirathung freistehe. "Wenn einmal", fagt er, "die Auflösbarkeit bes Chebandes anerkannt ift, fo murzelt ein weiterer Aufschub ber neuen Cheschließung boch nur im Gebiete ber Bucht, und fann also beren Dispenfation ertheilt werden, wenn ber Schuldige Umfehr befunbet." Darauf hin ertheilte ber Oberfirchenrath auch einem übereifrigen Confistorium einen logisch sehr wohl motivirten Berweis \*\*\*). Wenn bagegen Gr. von Gerlach, auf die

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 429; vgl. S. 450. 529.

<sup>\*\*)</sup> Butachten S. 427.

Dieses hatte einem geschiebenen Arbeiter bie Wieberverehelichung versagt, und sich bei'm Oberkirchenrath damit gerechtsertigt, daß "durch ben den Schmalkaldischen Artikeln angehängten Traktat de potestate episcoporum das kanonische Recht zu Gunsten des uns schuldigen Theils außer Wirksamkeit geset, für den schuldigen Theil dagegen beibehalten sei." Der Oberkirchenrath entschied dars auf: "Diese Auffassung, nach welcher das Cheband für einen Theil gelöst wird, und für den andern kraft der sortdauernden Geltung der auf die Lehre von der Unauflösbarkeit des Chebandes gestützten kanonischen Bestimmungen fortbesteht, erweist sich sofort als hinfällig, wenn man den Fall sett, daß der unschuldige Theil

zweiselloseste Erfahrung gestüht, bringend warnt, auf ein fe gefährliches Feld sich zu begeben, "da gerade aus solchen Dispensationen einige der schilmmften Scandale, die zugleich schwere Gewissensbedrückungen treuer Geistlichen waren, ber vorgegangen selen" "): so beweist sich da eben nur wieder ber unvereinbare Zwiespalt zwischen der Logis der Resorme tion und der Logis der Thatsachen.

Der Erlaß bes Dberfirdenrathe erging am 11. Febr. v. 36. \*\*) und, wie gesagt, in Musficht auf Realistrung ber fcmebenben Scheibungereform von Ceite bes Staate 31 Diefem glüdlichen galle batte man vielleicht burch bie vorge fchlagenen Ums und Rebenwege ber Bewegung Die Spite abzubrechen vermocht; es mare bann bie Broflamigung eines amiefpaltigen Billens bes Staats und ber Rirche beguglich ber Efefachen vermieben, die Civilebe bintangehalten worber. Best aber fteht bie Sache gang anbere. Rur menn bie Rirche unbedingt nachgibt, und trop aller "Schriftwidrigfeit" und Berberblichkeit bee Statusquo bei bemfelben fich wieber berubigt, die Reaftion alfo in Gute ober mit Gewalt unterbrudt werben fann: nur bann burften bebenfliche Beiterungen unterbleiben fonnen. Dagegen gleht jeder Schritt vormarte auf ber betretenen Bahn, fei es von ber Ctaate, fei es von ber Rirchenfeite, eben bas nach fich, mas alle befonnen Denfenben vermeiben wollten: Die Civilehe. Dief gilt felbft für ben Fall, daß ber Staat umgefehrt durch eine Octropirung fich unter ben Willen der Reaftion zu beugen vermöche,

fich wieber verheirathet." Einen befondern Berweis erhalt bas Confistorium noch beghalb, bag es mit feinem Wort ber ichmurigen Frage gebente, "wie fich ber von ihm vertretene Stantrunk mit dem befondern preußischen Recht ausgleiche." Berliner Preitestant. R.B. vom 13. Cept. 1856.

<sup>\*)</sup> Butachten 6. 429.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Dentfdrift ac. G. 68 ff.

noch viel unmittelbarer aber bann, wenn jest die Grundsäße Platz greifen sollten, welche jüngst die "evangelische Confezenz" ausgesprochen hat: selbstständiges Cherecht der "evangelischen Kirche" (Landestirche!) neben dem des Staats!

Bei der Reaktion war großer Jubel über diesen Beschluß. Im direkten Widerspruche zu der oberkirchenräthlichen Vorsicht urtheilte die Conkerenz: es seien nur kirchliche Scheisdungsgründe anzuerkennen, und "die Kirche habe das Recht, die Frage wegen der kirchlichen Trauung Geschiedener ohne Rücksicht auf die staatliche Gesetzgebung selbstständig zum Austrag zu bringen." Hr. von Gerlach meint, "damit hore dann das anarchische Element der Bewegung auf" \*). Man kann im Gegentheile sehr wohl der Meinung seyn, daß das selbe dann erst recht anginge.

Die Conferenz war zwar flug genug, trop ihrer Aufstellung eines selbstständig kirchlichen Cherechts, die "Rothscivilehe" sich zu verbitten, und tavon "entschieden abzurasthen." Ob es aber damit auch wirklich gethan seyn würde, dieß ist eine andere Frage. Nothwendig müßte die Trensnung der absoluten Gemeinschaft des Cherechts zwischen Kirche und Staat nicht nur die Civilehe nach sich ziehen, sondern auch dieses Institut im vollen Sinne. Das heißt: der Staat würde damit nicht die Aufgabe übernehmen, für die Kirche die Kirchenzucht zu üben, und die von ihm staatzlich Getrauten eben um dieser Trauung willen kirchlich mit dem Bann zu strafen. Er würde auch nicht indirest diesem naiven Begehren nachsommen können.

Indirekt! Wollte nämlich der Staat einfach Alles beim Alten lassen und nur gewähren, daß das Kirchenregisment ein eigenes Cherecht für Gewährung oder Verweiges rung jener Trauungen geltend mache: so käme dieß auf eine

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276.

indirekte Maßregelung hinaus, die er seinen eigenen Beschlüssen mittelst der Kirchenzucht anthäte. Denn einer großen Masse von ihm Geschiedener bliebe dann für die Schließung der neuen Ehe nichts Anderes übrig, als aus der Landess Kirche auszutreten, um die dürgerliche Trauung zu erlangen, welche seit 1847 den Dissidenten nachgesehen ist. Ob ein solches Verhältniß praktisch durchführbar ware, wird mit Recht bezweiselt \*). Die Verwirrung müßte grauenhast wers den, und es gäbe keine Abhülse als Civilehe sans phrase, wo dann für die Kirche sosort von der Seite der Zuchtmittel alle die endlosen Verlegenheiten einträten, welche wir oben mit so gutem Grund für sie fürchten sahen \*\*).

Damit mare aber ber Berlegenheiten noch lange fein Ende. Man denke sich die Lage der Consistorien, koniglis cher Behörden, welche bann entweder felber bas Recht firchlich zu scheiden an sich nehmen, oder doch die von den ans bern foniglichen Behörden, den Gerichten, erlaffenen Urtheile firchlich richten und ihren Bollzug je nach den Umftanten mit ber Strafe bes Bannes belegen mußten. Die rudfichts. losesten Eiferer, sogar Dr. Müller selbst, haben im Laufe der Reaktion boch bas nicht verlangt, daß die Jurisdiktion in Chesachen wieder an die Consistorien übergehe, sie erachteten vielmehr eine solche Uebertragung, selbst mit dem guten Willen des Staates geschehend, für eine "unerträgliche Last" \*\*\*). Und jest follten biese zwitterhaften Collegien gedachte Stellung gegen und über der Staatsgewalt einnehmen! Sie sollten mit bem Bann einschreiten nicht nur wider die Gatten, welche sich des längern Maßes der staatlichen Chegerichte zu ihren Zweden bebienen würden, sondern auch mit Strafe gegen alle Pastoren, welche staatlich, nicht aber firchlich Ge-

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 26. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> S. dieses Aufsapes S. 795 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Müller's zwei Bortrage S. 19.

schiedene und zur Wiederverheirathung Zugelassene kirchlich trauen würden!

Rurz, wir sehen der Verlegenheiten kein Ende, und haben doch eine der ärgsten noch gar nicht angedeutet, die Frage nämlich: wie, wo und weß Inhalts denn nun das Cherecht sei, nach welchem die Kirche selbstständig verfahren sollte? was ist hierin der Wille der Kirche?

Die Conferenz hat zwar den Mund sehr voll genommen und von Entscheibungen gesprochen "nach ben von ber Rirche festgestellten Grundsäten des driftlichen protestantischen Cherechts, wie folches in dem Worte Gottes begründet ift und in den älteren protestantischen Rirchen und firchlichen Cheordnungen besteht". Allein, warum hat die Conferenz nicht vor Allem selbst nach diesem Cherechte sich gerichtet? warum hat sie thatsächlich selber so gethan, daß man glauben mußte, es könne ein solches Cherecht gar nicht geben? Nachbem sie sich die langste Zeit über die "schriftgemäßen" Scheis dungsgründe gezankt: ob nur ber Chebruch als solcher anzunehmen sei, oder auch die desertio malitiosa, diese nur als Analogie, oder endlich noch andere Analos gien? fanden zwei Antrage hierüber die Majorität, welche sich innerlich direft widersprachen\*). Co muß man also menigstens annehmen, daß das "driftliche protestantische Eberecht" icon über bie erfte Principienfrage felber feinen Bescheid weiß! Ueber die zweitwichtigste Frage entschied die Conferenz-Majoritat nach heftigen Unfechtungen: daß dem geschies benen schuldigen Theile bei Lebzeiten des andern Theiles bie Einsegnung einer neuen Che zu versagen sei. Wir haben aber soeben gesehen, bag ber Dberfirchenrath selbst diese Deinung aus ben Grundsäßen bes Protestantismus und aus ben natürlichen Verhältnissen als Unfinn verurtheilt! Andererseits aber wird mit derfelben Hartnäckigfeit ba und bort auch für

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 4. Dec. 1856.

ben unschusbigen Theil bei Lebzeiten bes anbern bie zwelte Ehe angestritten.

Rehmen wir alfo an, bie "evangelifche Confereng" habe fic blog verfprocen, fie habe gleichfalls fagen wollen : "es gibt fein driftliches protestantifches Cherecht", hierin in vollständiger Uebereinftimmung mit bem frommften Minifterium, bem frommften Oberfirchenrath, ber frommften Rammer. Der Derfirden rath fpricht aber wenigstens von Serftellung eines evangelifden Cherechts, und ba ift es wohl billig, bag wir une noch ein wenig nach den Bedingungen berfelben umfeben. Die oberfirden rathliche Denfichrift gabit felber viererlei Meinungen auf, welcht fich, fammtlich "unter Bernfung auf bas gottliche Bort", als alleingultiges Cherecht ber evangelifden Rirche geltenb maden wollten: 1) nur Chebruch ideibe "idriftgemag"; 2) aud bie Defertion; 3) wegen ber "Bergenehartigfeit" auch anbere Balle ber Berfchulbung, unter Geftattung neuer Che jebed nur fur ben unschuldigen Theil; 4) Behorfam gegen bas Staategefet und gangliches Abfehen von ber Seite\*). Diefes Schema ift aber nicht genau. Es find noch anbere Meinungeverschiebenheiten ju überwinden, ebe bie firchliche Anficht feststeht", und bann ber einzelne Geiftliche - nach Braf. von Strampff - bas Recht verliert, feine individuelle Auslegung ber heiligen Schrift ale ibn ausfolieflich bestimment ju erachten \*\*).

Die Stufenreihe bis hinab zu benjenigen, welche bie landrechtliche Pracis mit ben 22 Scheidungsgrunden als gut evangelisch befinden, geht schon höher hinauf, als ber Oberfirchenrath annimmt. Es hat nämlich auch bereits bie volle Consequenz der katholischen Lehre Eroberungen gemacht, die sogar in der Rammer ihre Bertretung gefunden haben.

<sup>\*)</sup> Dentichrift a. a. D. S. 69.

<sup>\*\*)</sup> Bufaciten G. 497.

Reben Wagener, ber als Irvingianer officiell die katholische Lehre von der Che führt, und neben Marcard erflarte fich besonders Abg. von Berg in diesem Sinne: "ist die Ehe einmal eingegangen, so scheidet sie nach meiner Ueberzeugung nur der Tod" \*). Hr. von Berg meint, auch die beiden burch die Schrift sanktionirten Grunde könnten an der Wahrheit einen Abbruch nicht thun. Es haben sich aber auch bie Stimmen bedeutend vermehrt, welche bahin lauten: Schriftwort besage bieß ja gar nicht, vielmehr bas gerade Gegentheil. Der Hamburger Senator gesteht offen zu: "Will man das Gebot der heil. Schrift buchstäblich auffassen, so hat offenbar die katholische Kirche recht, wenn sie gar keine Scheidung vom Bande julagt" \*\*). Denn die Bieberverheis rathung verbiete Christus jedenfalls auf's deutlichste, und um diese und ben zweiten Scheidungsgrund aufzubringen, maren schon die Reformatoren genothigt gewesen, bas Bibelwort mehr ober weniger nicht wortlich zu nehmen. Ebenso fpricht sich bas "Bolfeblatt" in fettefter Schrift aus, burch Ginen, ber trop "seines entschiedenen Bibelglaubens die Ausspruche ber heil. Schrift über bie Che lange verfannt ober eigentlich nicht gefannt", jest aber sonnenklar sehe, bas bie Bibel "beutlich und einfach eine losung bes Bandes als ganzlich unmöglich bezeichne", und nur um bes Bergens Bartigfeit willen eine äußerliche Trennung erlaube \*\*\*). Basfür Bege man auf ber Gegenseite einschlägt, wenn man burch ben biblischen Wortlaut gedrängt wird, werden wir unten sehen; hier bloß Einen, den der altern Theologen: ber Berr verbiete nur die eigenmächtige Scheidung, nicht Scheidung burch orbentlichen Gerichtsproceß!

Es folgt in der Stufenreihe abwärts die nächstliegende

<sup>•)</sup> Stenoar. Ber. S. 303.

<sup>\*\*)</sup> Senator hubtwalder a. a. D. S. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Halle'sches Bolfeblatt vom 24. Jan.; vgl. 11. April 1857.

Ansicht berjenigen, welche absichtlich ober unabsichtlich an bem "oberflächlichen Berftanbniß" \*) ber befannten Parenthesen bei Matth. 5 und 19 festhalten, und daher eine Losung vom Bande annehmen, aber nur durch Chebruch. Sie unterabtheilen sich jedoch wieder, und zwar in Solche, welche die neue Ehe des unschuldigen Theils zugeben, und in Solche, welche sie ganz verbieten. Beibe Standpunfte fanden im Herrenhaus ihre Vertretung. Dr. Stahl erflärte: nicht bie Hinzufügung eines zweiten Scheidungsgrundes fei bas 2Befentliche der protestantischen Lehre, sondern "lediglich die Behauptung ber Freiheit bes unschuldigen Theils zur Bieberverheirathung". Graf Arnim bagegen: "die allein unanfechtbare und unumftößliche Autorität fennt nur Ginen Che Scheidungsgrund, und gestattet bei diesem bie Bieberverheirathung nicht"\*\*). Auch eine Flugschrift liegt vor, welche nur ben Einen Scheidungsgrund kennt, und bezüglich der andern Frage es wenigstens für "bedenklich" erklart, daß bie Rirche dem unschuldigen Theile das Freien erlaube \*\*\*). Ju der Praris fommt der Arnim'sche Standpunkt mit dem fatholischen Princip auf Eins hinaus. Dagegen ift die Stahl'iche Modififation schon das erfte Glied zu ber langen Rette eherechts licher Willfür und Analogien im Protestantismus.

Judem tritt ganz natürlich eben hier das Belieben der faktischen Accommodation am widerwärtigsten hervor. Also ein "göttliches Gebot" habe Stahl erkannt, nur wegen Chebruch zu scheiden, und nur dem unschuldigen Theil die neue Che zu erlauben? warum denn nun er und die Seinen das Staatsgesetz nicht strengstens darauf reducirten? — so fragen die Subjektivisten. "Ein göttliches Gebot läßt mit

<sup>\* \*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Die Chescheibungefrage por ben preuß. Rammern. S. 47. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Schrift: und Kirchenlehre über Che und Chescheibung 2c. Eine Stimme aus ber Gemeinbe. Berlin 1855. S. 23 ff.

sich nicht markten noch handeln; sie müßten einen solchen Gesetzentwurf einbringen, und wenn die Rammern und bas ganze Land fich barüber auf den Ropf ftellten, und fie von wegen des Antrage jum Lande hinausjagten ober spießten; fo folgt man gottlichen Geboten; wenn fie aber jene Forderungen für göttliche Gebote erflaren, und bennoch um ber Zeitstimmungen und Verhältnisse willen allerlei Ausnahmen gestatten, so wird ihnen Riemand glauben, daß es ihnen mit den gottlichen Geboten ein voller Ernft fei" \*). Unzweifelhaft ganz mahr und richtig gesprochen. Die Stahl'sche Partei aber weiß in allen Dingen falt und warm zumal aus ihrem Munde zu blasen. Rur von biesem Gefichtspunkte, von der grundsätlichen Zweizungigkeit aus ift wohl auch bas fonft unbegreifliche Gebahren ber "Kreuzzeitung" zu verste-Gben das, was vor bem gesunden Menschenverstante der Subjeftivisten als schmähliche Charafterlosigfeit erscheint - dieß und nichts Anderes scheint für die "Kreuzzeitung" ber eherechtliche Segen ber Reformation zu fenn gegenüber ber "Unbeweglichfeit" ber fatholischen Che \*\*)!

Steigen wir wieder eine Stuse tiefer hinab an der Leister eherechtlicher "Beweglichkeit", so gelangen wir auf das

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 5. Jan. 1856.

Sie redet von der Che als dem großen Mysterium, dem irdischen Abbild der geheimnisvollen Gemeinschaft zwischen der Kirche und ihrem verklärten Haupt, der geheimnisvollen Thatsache, deren Band so wenig wieder durch Menschen gelöst werden könne, als die eins mal empfangene Tause verwischt. In demselben Athem aber spricht sie wieder vom "Segen der Resormation gerade auf dem Gebiete des Familienlebens", und wie ferne sie sei, "evangelischen Völkern die Adoption des katholischen sakramentlichen Chebegriss zuzumusthen, den sie in seiner mechanischen undeweglichen Form, in seinem Gegensatz gegen die Ordnungen Gottes in Staat und Familie, nicht für den richtigen halte." Kreuzzeitung vom 11. und 13. Fesbruar 1857.

bochfte Niveau bes Unabauer-Bunbes: Scheidung nur wegen ber zwei "schriftmäßigen" Grunde und Berbot ber neuen Ehe für den schuldigen Theil. Man steht hier schon mitten in ber Sentina malorum, trop alles "Aufschwungs". Dahin spricht sich auch die obengedachte Flugschrift aus: "Der herr bezeichnet Chebruch als ben einzigen Scheidungsgrund, wie fommt's, daß die Rirche einen daneben ftellt", und judem die neue Ehe, wenn auch nur dem unschuldigen Theil, unbebenflich gestattet? Gerade die willfürliche Sinzufügung ber böslichen Verlaffung habe die Che als ein bloßes contrattis ches Verhältniß erscheinen lassen, und zur Strafe aller die fer Schriftwidrigfeiten sei der Kirche, die doch allein Richterin in Chesachen seyn sollte, aller Ginfluß auf die Chefdeidung genommen \*). Man darf nur zusehen, wie z. B. Dr. Bengstenberg am Bibelwort herumdoftert, Marfus, Lufas und Paulus nach dem Difverständniß bei Matthaus fic zwingen und beugen muffen; wie er die Losbarfeit überhaupt burch die willfürliche Erflarung des Chebruchs als "thatfachliche Trennung der Che" vertheidigen, endlich bennoch, gleich Brn. Dr. Müller, gestehen muß: "es sei mit der boslichen Verlassung in der That eine mißliche Sache" \*\*) — und man wird begreifen, daß der Gnadauer Standpunkt selber wieder sowohl logisch als biblisch unhaltbar ist.

Nach ber logischen Seite beweist sich dieß sogleich, wenn wir abermals eine Stufe abwärts steigen, und an dem unsichern Standort des Berliner Oberkirchenraths ankommen. Wie ware es möglich, sagt diese oberste Kirchenbehörde, dem schuldigen Theil die neue Ehe ganz zu versagen, wenn man sie nun einmal dem unschuldigen Theile gestattet, und der selbe wirklich sich anderweitig verheirathet? So wird denn ganz solgerichtig das System der Dispensationen eingeführt.

<sup>\*) &</sup>quot;Stimme aus ber Bemeinbe" a. a. D. S. 23 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. R.=3. 1856. S. 989. 1017 ff.

Andererseits brechen die Analogien mit Macht herein. Es ist hier praktisch schon ganz dasselbe Princip, welches Dr. Stier geltend macht: es komme auf die Verhältnisse an; das buchsstäbliche Bibelwort gelte für geförderte Christen, für Ideale; heute dagegen, bei "herabgestimmten Verhältnissen späterer Christenheit", trete "mit gleichem Recht innere Zerrüttung der Che hinzu, und müsse, als dem Chebruch in geistlichem Versstande gleich zu achten, Alles seinen Platz sinden, was von dem Kataloge des Landrechts in der That berechtigt bleibe, bis zu der freilich lar zu benennenden unüberwindlichen Abeneigung." Allerdings der Ansang einer unendlichen Reihe\*)!

Nach ber biblischen Seite hin ift wohl zu bemerken, baß man gerade auf allen biesen Stufen, von Dr. Stahl an bis an die Grenze ber Subjeftivisten, burchaus geneigt ift, die Bibel, als sichere Ausfunft in ber Chefrage nicht ge= bend, gurudzustellen. Sr. von Gerlach macht auch bem Dberkirchenrath selbst den Vorwurf: daß er "nicht einmal verfuche, auf die clara et sussiciens scriptura jurudjugehen"; es sei ba immer nur von Ansichten, Standpunften, leberzeus gungen die Rebe, und felbst bas, was ihm gewiß sei, "lehne er nicht an die Schrift an, sondern an die Tradition ber evangelischen Rirche" \*\*). Aber Hr. von Gerlach hat abermals gut reden. Das Schriftmort buchstäblich und wörtlich ver-Randen ergibt unfehlbar die fatholische Unauflösbarkeit \*\*\*). Um auch nur ben Chebruch als Scheidungsgrund zu retten, muß man ichon anfangen zu interpretiren, und verliert fofort jede fichere Handhabe. Dieß erfuhren schon die Reformatoren; darum flagt der Commissionsbericht selber (S. 2): "auch aus den Schriften der Reformatoren erhelle ein vollständiges Einverftandniß hierüber nicht." Schon Melanchthon erflärte

<sup>\*)</sup> Dr. hengstenberg a. a. D. S. 1018 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten. G. 426.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß gesteht auch Stier a. a. D. S. 511 ff.

ble naevitin für analog ber dosertio; bereits bie diedmischen fichmeizerischen Rirchenordnungen erachteten nicht nur be Savitien, sondern auch unverschuldete Zusälle, wie Wahnsmund Aussah, für trennend vom Bande. Es geschah dies nach derselben Interpretation, welche Prof. Bogt heute ned geltend macht, indem er sagt: wenn der Ehebench schede, die Ehe aber nicht nur eine Geschlechtsverdindung, sonden die individua vilue consuetudo sei, so "müsse man die Tendenz, dem Gatten das Leben zu nehmen, die rohe Mishandung, welche dazu angethan ist, sich desselben zu entledigen, also recht eigentlich in eheseindlicher Absicht die Basis da Ehe zu vernichten, auch bahin rechnen".). Oder wie die Eubseltivisten sagen:

"Darf fleischliches Bergeben ber Grund zur Trennung font so burfen es ebeuso viele andere Bergehungen; denn es ift ungest felhaft, daß durch viele andere Bergehungen bas Wefen ber Gbe ebenso grundlich vernichtet werden kann, als durch finnliche Untreue, und wiederum kann diese Untreue eine augenblickliche Schwäche senn, die gar nicht nothwendig eine Bernichtung des ehelichen Bandes in sich schließt, sondern durch Reue zur Berjöhnung führt" \*\*).

Dieser Drang ber Logif und die Rothwendigkeit, aus Dpposition gegen die alte Rirche bas Schriftwort nicht wörtlich zu verstehen, stellte die Scala auf, an der bereits Luther bis zu zehn namhaft zu machenden Scheidungsgründen gelangte. Seine heutigen Racheiserer bescheiden sich so viel als möglich, doch vermögen sie wenigstens über die weiselchaften Aussprücke Luthers bezüglich der Verweigerung bes debiti nicht hinüberzusommen. Wie bereits oben bemeint sind die strengen Eiserer für Chereform sehr ungehalten über diese von der Autorität Luthers bereiteten Schwierigseiten.

<sup>\*)</sup> Butachten G. 545; vgl. Bengftenberg a. a. D. G. 10[1.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R.B. vom 7. April 1857.

Das Bolksblatt spricht offen von "Luthers unvorsichtigem und zum Theil entschieden zu misbilligenden Verhalten in Bezug auf die Che", wodurch er dem Werk der Resormation empsindlichen Abbruch gethan; von dem völligen Bruch mit der Tradition an diesem Punkte in Folge "seiner persönlischen schiesen Stellung als gelobter Cölibatarius"; von Neußes rungen Luthers, "die, aus seiner kritischken Lebensperiode stammend, so grobe, ja schier unglaubliche Verirrungen enthielten, daß sie im Blatte gar nicht zu wiederholen seien".). Wirklich hat sich nun das Kirchenregiment der separirten Alts Lutheraner zu Breslau über die Chefrage gleichfalls geäussert, und sich dabei noch unter den Berliner Oberkirchens Rath in soserne gestellt, als es drei "schristmäßige" Scheisdungsgründe benennt: Chebruch, Desertion und Versagung der ehelichen Pflicht\*).

Diese Unsicherheit und der Drang der Logif gegen das Schriftwort trug sicherlich nicht wenig dazu bei, die ältere Schule in dem Streben zu befestigen, die Ehefrage ganz aus der Kirche sozusagen hinauszutreiben. Die Reaktion nennt das heute "Profanation" der Ehe". Wenn aber schon Stryk am Ende des 17ten Jahrhunderts den Ehestand nicht mehr "heilig" genannt wissen wollte, da die Ehe eine bürgerliche Sache und senes Prädikat papistisch sei; wenn sodann Kaiser in Halle (1715) die Ehe als einen bloß menschlichen Contrakt bezeichnet, und schon die Ungleichheit der Gesinnungen als Scheidungsgrund gelten läßt, u. s. w. \*\*\*): so hatte die alle gemeine Verbreitung dieser Ansichten doch gewiß guten Grund. Daß sie auf dem Gediet der Praris heute noch bedeutenden Anhang zählen, sagt uns der Berliner Oberkirchenrath selbst. Jedoch sind damit noch nicht die eigentlichen Subjektivisten

<sup>\*)</sup> Salle'sches "Bolfeblatt" vom 8. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 9. April 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bengstenberg's Evang. R. . 3. 1856. S. 1012.

gemeint. Deren Stellung ist nicht so kurz angebunden, viels mehr "wissenschaftlich"sbiblisch begründet, und namentlich str das katholische Princip nicht uninteressant.

Die Subjektivisten scheuen in eherechtlicher Diskussion nicht, gleich den Fraktionen der Mitte, die Bibel; fie glauben auch feine Ursache zu haben, die Bibelausspruche nicht burchaus nach dem einfachen und wörtlichen Laute zu nehmen. Und was finden sie da? Antwort: vollfommen die fatho. lische Lehre biblisch bestätigt. "Christus lehrt", sagen sie, "die Unauflösbarkeit der Ehe; es ift nicht anzunehmen, das er auch nur die Gine Ausnahme gemacht, und die Scheidung um Chebruche willen gestattet habe; er fügt diese Ausnahme nur im Matthaus hinzu, nicht aber in ben Parallelstellen des Lufas, Marfus und Paulus, und es läßt sich nicht erflaren, wie, wenn er die Ausnahme ausdrücklich genannt hatte, diese einfach die Unauflöslichkeit ohne jede Ausnahme als sein Gebot hinstellen konnten." "Auch die fittliche Idee der Ehe fordert geradezu ihre Unauflösbarkeit: das ift in vollem Ernst unsere Meinung." "Namentlich ein edles Beib fann fich nur hingeben mit bem Bewußtseyn, daß es auf immer sei" 2c. Insoferne fommt es auch ben Subjektiviften vor, es muffe als gein Widerspruch und ein Frevel erscheis nen, daß die Kirche das Wort ber Weihe: was Gott gusammengefügt hat, soll ber Mensch nicht scheiben, über jede Che spricht, und boch erforderlichen Falls sie wieder scheidet, ober ihre Scheidung burch die Staatsbehorden anerkennt" \*).

Also eigentlich "Unauflöslichkeit"! Aber — bei der weistern Interpretation geräth plotlich sogar die Theorie von "evangelischen Rath" auf ganz eigenthümliche Weise in den protestantischen Lehrcomplex. Die "Unauflöslichkeit" ist ein bloser Rath für rechte lebendige Christen; damit hat natür-

<sup>\*)</sup> Hr. Krause und Dr. Hase in ber Berliner Protesant. K. : 3. vom 7. April 1855, 5. Jan. 1856.

lich das Geset nichts zu schaffen. Darum stehen auch die betreffenden Stellen eben in der Bergpredigt: was rechte Jünger Jesu sind, Ideale, die sollen sich gar nicht scheiden. Den Andern ist das nachgesehen um der "Herzenshärtigkeit" willen. Schon Luther habe diesen Unterschied gemacht. Das Uebrige stehe dann in dem Ermessen des Staatsgesetzes, das sich natürlich nach biblischen Richtschuuren der Bollsommensheit, nach evangelischen Räthen nicht zu richten hat.

Bei der Berathung der Ehereform im Herrenhaus solelen die preußischen Juden sich vielsach geregt, gegen die Berminderung der Scheidungsgründe des Landrechts agitirt, und dessen Uebereinstimmung mit den alttestamentlichen Bestimmungen schlagend nachgewiesen haben. Sehr passend! Auch die Subjektivisten sagen ebenso, daß, aus Grund der "Herzenshärtigkeit", zwischen jüdischem und christlichem Eherecht kein Unterschied sei, nur mit Ausnahme des geordneten Gezichtsversahrens. Dieß proflamirte in der Kammer namentzlich der Abg. Lette als die herrschende Ansicht in der evangezlischen Kirche: daß in jenen Aussprüchen Christi überhaupt keine Gesessenormen, keine Vorschriften sur bürgerliches Recht, sondern nur Sittengebote, Christi Gebote höchster menschlischer Bollsommenheit und Reinheit (!) zu erblicken seine \*).

Wir glauben gezeigt zu haben, daß die Anstände wirklich nicht klein wären, wenn heute ober morgen das "christliche protestantische Eherecht" thatsächlich vorgestellt werden
sollte, von dem die "evangelische Conferenz" sprach, und nach
dem sie die Trauungsfrage selbstständig kirchlich entschieden
wissen wollte. Selbst wenn der preußische Staat gesonnen
und im Stande wäre, sich unter die Ansichten der Kirche zu
beugen, dürste es schwierig senn, den wirklichen eherechtlichen
Willen der Kirche auszusprechen. Andernsalls stellen sich die

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. E. 298; vgl. Berliner Protestant. K. 3. vom 5. Jan. 1856, 7. März 1857; Allg. Zeitung vom 16. Juli 1856.

Berlegenheiten noch gehäufter heraus. Es hat unfere große Rengierde erregt, als man jüngst vernahm, der Berliner Oberfirchenrath habe nun die Sache selbst zur Hand genommen, "um der evangelischen Kirche eine feste Richtung in Chescheidungssachen zu geben". Freilich hieß es bald daraus: der Oberfirchenrath sei wieder zweiselhaft geworden, was allerdings ungleich begreislicher ist. Aber, ob es nur möglich sehn wird, auf dem Statusquo wieder gleichgültig, wie zuvor, auszuruhen? Trop der zunehmenden Schwäche der Reastion trauen wir ihr dieß doch nicht ganz zu.

"Das kirchlich völlig ungenügende Geset", sagt Hr. von Gerlach über die Borlage der Regierung, "hätte dennoch die kaum erwachende Kirche einschläsern können; sein Fall wird sie hoffentlich gründlich ausweden und dauernd wach erhalten. Mit dem Beschluß der Kirchen-Conferenz wird nun Ernst gemacht werden müssen"). Wäre für uns ein höchk interessantes Schauspiel!

## IV. Die Behandlung ber Katholiken bei ber Chescheibunge: Geset Debatte.

Die Anträge, welche von der katholischen Seite als Berausseitung ihrer Stimmgebung gestellt waren, werden von der "Rreuzzeitung" wörtlich als Bedingungen bezeichnet, "die mit dem, was gerade vorlag, in keinem nothwendigen Zusammenhange standen" \*\*). Das betet Hr. von Gerlach getrew lich nach. Es war dieß aber auch der Grundton, der der Ratholiken vom Ministertisch, aus der Commission, von der

<sup>\*)</sup> Ofterrunbschau, Kreuzzeitung vom 17. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Kreugzeitung vom 7. Marz 1857.

Rammer entgegenkam. Und mit berselben Einstimmigkeit ers ging bas Urtheil über jene Boraussehung: sie verlange bas "Unmögliche"!

Die neupreußische Fraktion schmäht nun ganz zur Ungebuhr, die Katholiken hätten durch ihre Stimmgebung das Geset vereitelt. In der That ist etwas von dieser Seite allerdings vereitelt worden, aber es ist nicht das Geset an sich. Dieses wurde durchaus von den protestantischen Absgeordneten selbst vereitelt, von den Landräthen und Justiz-Beamten, alle sonst der Regierung höchst ergeben. Was aber wirklich von der katholischen Seite vereitelt wurde, das war der Feldzugsplan der Reaktion.

Im Gefühle ihrer Schwäche rechnete fie von Vornherein auf die Ratholifen, und machte ihren ganzen Erfolg das von abhängig, daß diese ihr helsen sollten, der protestantischen Opposition eine protestantische Reform aufzubringen. Dieß war aber erft die Eine Halfte des Plans der Reaftion vom "evangelischen Staat". Die Katholiken sollten ihr auch bazu behülflich senn, ihnen, den Ratholifen, selber ein protestantisches Chegeset aufzuzwingen. Man möchte bie Pratension dieser Berechnung für unntöglich halten; und doch verhält es sich buchstäblich so. Der protestantischen Opposttion eine verhaßte Reform aufdringen, und daffelbe confessionell-protestantische Gesetz sich zugleich selbst auf ben Nacken binden: das ward von der Regierung und der Minorität ben Katholifen zugemuthet. Sage man: war es möglich, daß sie anders entschieden, als sie wirklich gethan? Ronnte ihre Erflärung anders lauten als: wenn wir auch Ersteres um bes gemeinen Besten willen thun wollen, so vermögen wir doch Letteres nie und nimmermehr zu thun?

Dieß waren die "Bedingungen", welche mit der Borlage "in keinem nothwendigen Zusammenhange standen". Wer begreift diese Rede? Und daß die Katholiken sie gleichsorneserguffen als ein Berbrechen vorgeworfen, wodurch für alles gegenwärtige und zufünftige Unglud bes preuhlste protestantischen Chescheidungs-Besens sich zur Schuld ausge laben, weil sie demselben hätten keuern können und nicht gewollt. Rur das Organ des Herrn Nathusius ist billig genug, den "nothwendigen Zusammenhang" einzugestehen: "An dem Landrechte, konnte der satholische Abgeordnete sich etwa sagen, habe ich kein Theil, ich habe es nicht gemacht als Unterthan muß ich es tragen; aber nichts kann mich bestimmen, mich meinerseits thätig als Gesetzgeber bei einem Gesetze zu betheiligen, welches Scheidungen gutheist, ja besiehlt die meine Kirche verbietet".

Allerbings hatte bie Reaftion fich auch bamit begnugt wenn bie Ratholifen gwar nicht für ihre im driftlichen Sinne porgenommene Befferung, aber boch auch nicht gegen geflimmt hatten. Der thatfachliche Erfolg des Entwurfs mate auch bann gefichert gemefen, wenn bie Ratholifen nur neutral geblieben maren, und ber Abstimmung fich gang enthals ten hatten. Allein abgefehen bavon, bag man fich bruben nie befinnt, auf's lautefte über und wiber fatholifche angelegenheiten ju fprechen und ju flimmen, ja von bes evangelifcen Staates megen gerabeaus ale bagu verpflichtet fich erad. tet - mare benn bei einer folden paffiven Saltung ber faftifche Erfolg für bie Ratholifen felbft ein anderer gemefen, als bei aftiver Buftimmung? Das Gelingen bes Reaftions-Planes namlich, bag fle fich felber ein confessionell = protestant: iches Chegefet auf ben Raden gebunben batten? Gie baten, man moge ihnen biefe Unmöglichkeit nicht gumuthen; folange fie noch Soffnung hatten auf Erhörung biefer Bitte, ftimm ten fie Bunft für Bunft ben Berbefferunge. Borichlagen bes Befeges im Intereffe ihrer protestantifchen Ditburger bei;

<sup>9)</sup> Saffe'fches Bolfeblatt vom 21. Mary 1857.

als ihnen aber zum Schlusse ber Verhandlung sebe billige Berücksichtigung ihrer Forderung brüsque und rauh abgeschlagen war — da stimmten sie gegen das Ganze. Wir seshen nicht, wie sie nach Pflicht und Gewissen, Vernunft und Ratur der Dinge anders hätten handeln können.

Was verlangten benn nun die Katholiken Angesichts des confessionell-protestantischen Gesetzes, das sie votiren sollten? Nichts Anderes, als daß der Staat dasselbe für Protestanten allein gelten lasse, die Katholiken aber eherechtlich als Katholiken behandle, d. i. sie ihre Chesachen vor geistlichen Gestichten austragen lasse, und auf deren Urtheile das civilrechtsliche Versahren gründe. Diese natürliche Ordnung — selbstsständige Chegerichte mit staatlicher Anerkennung — ist nicht nur in Desterreich und Bayern den Protestanten, sondern ebenso selbst in Rusland den Katholiken gewährt. Sie bethättigt sich allenthalben ohne jeden Anstand, zu allseitiger Zussriedenheit; und wer in diesen einsachen, natürlichen Zustänzden zu leben gewohnt ist, dem muß das umgekehrte Verhältzniß in Preußen als eine unbegreisliche Monstruosität vorskommen.

Man hat in Bapern, Desterreich, Rußland keine Civils Ehe, wie in Frankreich und Belgien, aber man achtet die eherechtlichen Grundsätze der anerkannten Kirchen, und wird ihnen als solchen gerecht. In Preußen dagegen soll es unsabweisliche Pflicht des Staates, und oberste Forderung seis ner Selbsterhaltung seyn, zu ignoriren, daß die katholische Kirche ein eigenes Eherecht hat, und zu thun, als bestünde kein Unterschied zwischen diesem und dem protestantischestaatslichen! Die Herren Abgeordneten Aug. Reichensperger, von Mallindrodt und Rohden haben es an gehöriger Notirung dieser Absurdität nicht sehlen lassen. "Wir dürsen über eine katholische Ehe süber das Sakrament) einen bürgerlichen Richster nicht anerkennen": dieß ist unbezweiselt katholisches Dogma. Wenn nun aber der preußische Staat die Anerkennung der

competenten Urthellosprüche ber Rirche verweigert, und die Ratholiten bagegen au ein Gericht weist, bei bem sie lein Recht nehmen burfen, was heißt bas Anderes, als die Ratholiten burgerlich rechtlos machen, und unter Umständen hauten Gewiffenszwang üben? Sie sind nämlich allerdings nicht absolut gezwungen, bei den weltlichen Gerichten protestantisches Recht zu nehmen; aber man dente sich nur den fall, daß der Ratholif als Verklagter dort erscheinen muß. Ebenfe, wo immer es sich um die civilrechtlichen Folgen handelt. Uebes haupt erzeugt man so dem Ratholifen die stete Locung, bei Chefragen sich mit der Rirche ohne Erefutive nicht zu begnügen, sondern an die Staatsgerichte mit ihren Erefutions Mitteln zu gehen — und dieß ist geradezu officielle Verführung zur Apostasse.

Die Menberung bee Diffverhaltniffes aber wath furgmen ale bas - "Unmögliche" bezeichnet, nicht nur von ber Rreugeitung, fonbern ebenfo vom Dinifterium, Commiffion, und von allen protestantifden Geiten in ber Rammer. Um fo unbegreiflicher, wenn man ermagt, bag bie geiftlichen Gerichte und die Geltung bes tanonifchen Recht in ben bedeutenoften tatholischen Landestheilen Breußens in voller Competeng icon einmal maren, und mit burgerlicher Birffamfeit, ohne allen Anftanb und Befcomerbe, bis jum Jahre 1849 beftanben. 3a, bas Infiltut ber geiftlichen Berichte hatte nicht nur, wie Gr. Reichensperger fagte, 1849 Bleifch und Bein in Preußen, fondern es figurirt heum noch im Staatsfalender. Durch die Verfaffung von 1848 ward die ftaatliche Unerfennung Diefer Specialgerichte, ebenfo wie j. B. ber Batrimonialgerichte, aufgehoben, weil bamale überhaupt gangliche Trennung ber Rirche vom Staat, und inebefonbere bie Civilebe in Aussicht ftanb. Diefe Musficht verschwand nachher, und namentlich burch bie Revifion von 1850, ohne bag nun aber bie Competeng ber Bifchofegerichte wieber eingetreten mare. 3m Begentheil; mabrend man an

ver Berfassung sonst allsährlich nach allen Seiten hin ändert und revidirt, soll sie doch eben an diesem Punkt absolut unsantastdar seyn. Die Linke erklärt, in consequentem Eiser für die Staatsomnipotenz, eine solche Aenderung sür ein Attentat gegen die Selbstständigkeit und Gleichheit des bürgerlichen Rechtes. Auf der Rechten machte man gerade die versassungsmäßig garantirte Freiheit und Selbstständigkeit der Kirche als ein Hindernis der Gewährung geltend, weil es dem Staat seitdem an der nöthigen Oberaussicht mangle, geistliche Bezrichte mit civilrechtlicher Wirfung also geradezu dem Ausgeben eines wesentlichen Theils der Souverainetätsrechte über zwei Fünstel der Unterthanen gleichkämen\*).

Wie demnach bei den Protestanten die firchlich, durch den amtlichen Segen, geschlossene Ehe von bürgerlichen Gezrichten geschieden wird, so muß es auch bei den Katholisen geschehen und darf die geistliche Jurisdistion nur pro soro interno gelten. Dagegen vermochte der "Begriff von Pariztät" nicht auszukommen, den Hr. Reichensperger aussprach: "daß seder Theil nach der ihm eigenthümlichen Verfassung sich bewegen und sortbilden darf, und man nicht, sobald einem die Kirche unbequem wird, davon ein Absehen nimmt, unter dem Vorgeben, das vertrage der Staat nicht"\*\*).

Eben das lettere Maß ward an die katholischen Anträge angelegt. Noch dazu unter der fast unglaublichen Berdrehung des wahren Sachverhalts: es handle sich für Preußen um Unterwerfung unter die Diktamina der "Eurie". In Wahrsheit handelte es sich um die objektive Anerkennung einer dogmatischen Ordnung, welcher die "Eurie" selber unterworfen ist. Aber schon im Herrenhaus hatte namentlich Stahl die Wendung genommen: die katholischen Anträge acceptiren, hieße sich auf Diskretion der "Eurie" unterwerfen und allen ihren

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. Graf Schwerin S. 406; Blanfenburg S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. G. 281.

eventuellen Beichluffen, von benen man beute nicht wife, Die fie morgen lauten murben - gerabe ale ob bie "Curie" ein Berliper Oberfirdenrath mare. Much trat Dr. von Berlas in ber Rammer wieber mit bem geiftreichen Argument ni hominem auf: wie nun, wenn bie Curie über furg ober lang mit ber Anerkennung ihres Cherechtes fur Die Ratholiten fic nicht begnügte, fondern auch noch bas beutiche Drbenstan Breußen, bie Ergftifte Roln, Trier, Magbeburg ic. reflamitet In bemfelben Tone, nur noch foneibenber und unverfdamin, Auberte fich bie Rammer-Commistion felber: "Die Berftelluse einer fatholifch geiftlichen Chegerichtsbarteit über bas Gebit ber Spiritualia hinaus und mit Birffamfeit auf bem Gebid bes burgerlichen Rechtes" muffe unbedingt abgelebnt werben, "bei ber im Grundfage unbefdranften Dacht (!) bes Bapfiel bei ber mit bem Berichwinden ber Rationallirchen fortiderie tenben Centralisation ber fatholifchen Rirche, bei ber Unmoglichfeit, fur Diefelbe einen evangelischen Staat anzuerfennen" - furg, weil gur Unterordnung bes preußischen Staats und feiner Regierung unter ben Papft fein Grund vorliege".

Es war allerdings noch ein anderer, sehr wichtiger Grund zur Ablehnung vorhanden; offenbar hat auch jener erften diesem lettern zur beschönigenden Masse dienen muffen. Man hatte denselben, bei der unläugbaren Widerlegung durch die Thatsachen, doch sonst nicht so gar hoch seiern können. Hören wir nur über die Forderungen an sich, welche das Ziel der katholischen Anträge waren, die Auseinandersetzung in der "Osterrundschau" des Hrn. von Gerlach. Die Katholisch selbst konnten für ihre äußere Berechtigung eigentlich nicht mehr sagen, als er sagt:

"Die bischöfliche Gerichtsbarkeit in Chefachen hat bis gent 1. April 1849 in mehreren vorwiegend ober doch großentheils totholischen Theilen bes Preußischen Staats bestanden, und gent nicht bloß als forum internum, sondern mit voller eiviler Wirf-

<sup>\*)</sup> II. Commiffionebericht G. 17. 29.

famfeit und meift unter feierlicher Garantie burch Friebensschluffe und landesherrliche Zusagen. Von besonders fühlbaren Inconveniengen biefes Buftanbes hat nie etwas verlautet, keinenfalls von folden, denen nicht im Wege der Unterhandlung mit den Bijdiofen ober ber Besetgebung zu begegnen mare; man mußte benn an bie ungludliche Beit (1837) erinnern, wo gegen die Bischöfe mit so geringem Erfolge für ben romischen Segen über bie gemischten Eben Rrieg geführt wurde, ein Rrieg, an beffen Erneuerung jest kein Berftandiger mehr denft. Es liegt flar zu Tage, bag bie Chefachen ber Ratholiken in ben Banben ihrer Bischofe viel beffer aufgehoben find, als in benen unserer Rreisgerichte, so lange biefe fie nach bem Landrechte, und felbft nach einem Gefete, wie bas jest gefallene, behandeln. Der herftellung biefer bischöflichen Berichtsbarfeit und beren Ausbehnung auch über bie Lanbestheile, mo fle nicht bestanden hat, durfte also ein wesentliches Bebenken nicht entgegen fleben, felbftrebend unter Borbehalt ber auch fruber befanbenen Einschränkungen, welche z. B. hinfichtlich der gemischten Ehen galten, ber Staatsaufficht und sonftiger Sicherheits-Magrigeln. Erft bas Juftig = Gefet vom 3. Januar 1849 hat ben Bischöfen ohne Weiteres und mit Berletung des Befitftandes und jener Garantien biefe Gerichtsbarkeit entzogen, ein Gefet, welches befanntlich zu beneu gehört, welche ebenso, wie die gleichzeitige Berfaffungs-Urkunde vom 5. December 1848, den "breiten Ursprungestempel" Diefes letigenannten Jahres an fich tragen. So haben wir alfo durch unsere Revolution das hinderniß felbft erft geschaffen, welches 1857 die Che-Reform aufgehalten hat. Un bem Gliebe, mit weldem wir gefündigt haben, werben wir nun gestraft. Auch bier ift baher vor Allem Buge nothig ".

Sollte man es für möglich halten, daß Hr. von Gerslach bennoch für Verwerfung der katholischen Anträge sprach und stimmte, und zwar nicht bloß aus formellen Gründen, weil die Frage von den katholischen Chegerichten nicht hieher gehöre, sondern auch, weil sie materiell absolut unzulässig sei? Hr. von Gerlach aber wußte das allerdings möglich zu machen:

"Daß Preußen bas Princip nicht anerkennen kann und barf, feine Verfassung und Gesetzebung bem papstlichen Rechte und ine-

besondere dem Tridentinum unterordnen zu muffen, ift in biefen Berhandlungen mehr als zur Genüge klar gemacht worden. Es ift ein ernstes Zeichen der Zeit, daß so etwas, wenn auch ohne Crfolg, auch nur hat behauptet werden können. Zwischen solcher römischen Prätensionen einerseits und dem Chescheidungsspsteme bes Landrechts andererseits gerath Preußen in ein ganz eigenthümliches Dilemma, wenn, wie am 4. März, jene Prätensionen dieses Spstem aufrecht halten und bieses Spstem jene Prätensionen stützt. Uebler kann die evangelische Kirche und das evangelische Preußen nicht gebettet sehn".

Darnach nun mag man bie entscheibenben Meußerungen in der Rammer den Ratholifen gegenüber begreifen. "Sie fnüpfen Ihre Mitwirfung an eine Bedingung, von der Sie wissen, daß wir Gie nicht zu realisiren vermögen", fagte ber Abgeordnete von Berg. "Der preußische Staat hat die fatholische Rirche nicht aufgenommen, wie sie ist, sondern wie er sie ertragen fann"! sagte Gr. Wagener. "Ich bin zu ber Ueberzeugung gefommen, daß bei den Berhältniffen, wie fie nun einmal in unferm Staate existiren, es nie an folden Fragen fehlen wird und fehlen fann, welche in gewiffer Beziehung in einem ungelösten und ungeordneten Buftande verharren muffen, wenn nicht nach ber Einen ober andern Seite hin noch größere Unzuträglichkeiten hervorgerufen follen", so äußerte ber Hr. Justizminister selber. "Glauben Sie benn ernstlich baran, daß biese Forderungen je werben erfüllt werben? wenn Gie biese Hoffnung haben, so konnen Sie sich bas Bestehen bes preußischen Staates mit seiner gemischten Bevölkerung auf die Dauer nicht als möglich ben fen"! — so erklang es abermals vom Ministertische ber\*).

Man sieht, wie gewandt das berühmte Gerlach'sche Rechts standpunkts-Princip dießmal auch von den Andern in Uedung gesett ward. Hr. Gerlach spricht immer für das gute Rechtstimmt aber gegen, so oft die Parteirücksicht es ihm zu sort dern scheint. Er treibt dieß so offen, daß er sogar eine fian-

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. C. 284. 304. 388. 309.

bige Form ber Wendung vom Ja zum Rein für sich etablirt hat. "Ich bin", sagt er, "für den Antrag, dennoch — stimme ich gegen"! Der vielbenannte Parteisührer vermag nicht mehr das Wort "bennoch" auszusprechen, ohne daß die ganze Kammer zu lachen ansinge. Sie macht es aber in der Regel selbst ebenso wie Hr. Gerlach, sobald es sich um kathoslische Rechtssorderungen handelt. Insbesondere that sie dießsmal wieder so. Das gute katholische Recht ward eigentlich nicht geläugnet; aber, hieß es, der evangelische Staat darf ihnen nicht Recht geben, gerecht seyn, liegt da nicht in seisnem Interesse, es könnte ihm sogar schaden!

Der zweite Ablehnungs Srund sprach diese "Rechts". Anschauung eigentlich noch unumwundener mit dürren Worsten aus. Weil es im evangelischen Staat ein selbstständiges firchlich protestantisches Cherecht nicht gibt, nicht geben kann und darf, deßhalb darf auch ein dergleichen katholisches, vom Staate anerkannt, nicht eristiren. Was wir nicht haben können, das sollt auch Ihr nicht haben dürsen. Ihr habt ein selbstständiges Cherecht, weil aber wir keines haben, deswegen muß der preußische Staat thun, als hättet auch Ihr keines.

Diese Sprache war benn boch so verständlich, daß nur ein einziger Katholif es für "Pflicht" bes katholischen Abgeordneten, der nicht nur sein Gewissen und seine Bahler, sondern auch das ganze Land vertrete, erflären zu muffen glaubte, bem Entwurf wenigstens burch Enthaltung von ber Abstimmung jum Siege zu verhelfen. D. i. er hielt es für eine "Pflicht" gegen das Land, dem Plane der Reaktion nachzukommen und, indem man der Opposition eine zweiselhafte Reform aufdringen halfe, jugleich felber ein confessionells protestantisches Chescheibungs - Geset für die Ratholifen ju Dieser Abgeordnete war Hr. Blomer, ein von potiren. ber Regierung abhängiger Beamter, ber zudem in allen firchlich politischen Fragen seine singulären Spekulationen verfolgt. Er schwärmte auch für die Einverleibung Deutschlands in Preußen, weil er mit Radowig berechnet hatte, baß dadurch,

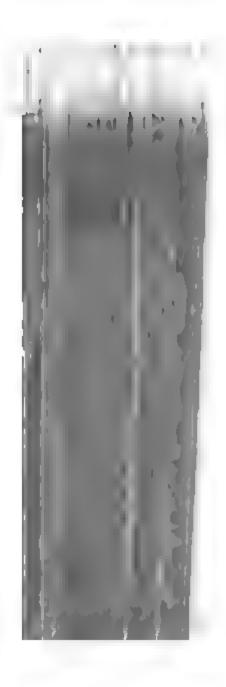

fehr gelobt; er hat somi nur 10 fatholische Abgeo Bitschke Rollande, sons fannt, enthielt sich wit 5 kimmten gegen die Berei

Das evangelische Pischlimm gebettet zwischen bem System bes Landr eigener Hand zugreifen so eine bestere Bettung zu r neuen Lager recht bequem "römischen Prätenstonen" render behandeln fönnen. Hr. Reichensperger sagte chere Zustände würden po Katholisen um so weniger tend man sich im Gegenth salschen Systeme selber get

Mit biefer glüdlichen fens bem außern Borgeb felber. Es ift nur bie Fren Begen ftattfinden fann

## XLIV.

## Das europäische Staatenspstem, der Schweizer-Bund und die Neuenburger-Frage.

II.

Das Attentat vom 3. September 1856; die Unterhandlungen wegen Rieberschlagung des gerichtlichen Verfahrens gegen die Gefangenen in Neuenburg.

Rach der Unterzeichnung des Protofolles von London waren mehr als vier Jahre verstoffen, und die Mächte hateten noch immer keine Ausgleichung bewirkt. Die ganze Sacheschien vergessen und begraben, die sie durch das Attentat vom 3. Sept. 1856 wieder zum Leben erweckt wurde.

Am Abend des 2. Septbs. marschirten die Royalisten in zwei Kolonnen, die eine über Locle, die andere unmittelbar nach Reuenburg. Dort vereinigten sich beide am folgenden Tage, besetzen das Schloß, verhafteten die Mitglieder der republikanischen Regierung, und verkündeten die Wiederhersstellung der Autorität des Königs. Die Republikaner samsmelten sich und griffen das Schloß an; dieses wurde nach schwachem Widerstand übergeben, 340 Royalisten wurden gesfangen, und nun erschienen auf Mahnung der republikanis

schen Regierung Kommissäre bes Bundes, und der Kanton wurde von eidgenössischen Truppen besetzt.

Die Wirthschaft, welche dem leicht erworbenen Sieg solgte, ift Jedermann befannt. Berbachtige wurden in Daffe verhaftet; die Bourgeoisien wurden aufgelost und ihr Bermogen jur Berfügung ber thatsachlichen Regierung gestellt. In die Orte, welche republikanisch gefinnt waren, wurden aus bem Zeughause Kanonen geschafft; die Radikalen wurden bis an die Bahne bewaffnet, die sogenannten Royalisten aber wehrlos gemacht. Das Alles mochte hingehen, benn man fieht überall dieselben Erscheinungen nach einem mißlungenen Aufstand. Aber unter ben Augen ber eidgenössischen Rommiffare wurde eine Magregel ausgeführt, die unter allen Umftanden unrecht und gehässig ift. Die Familien, bei welchen man royalistische Sympathien vermuthete., mußten die gange Last ber Einquartierung und Berpflegung ber Truppen tragen; und es scheint, bag man fie zu Grunde richten wollte. Im wahrhaft freien Staat bestraft man die That, aber im absoluten wird die Gesinnung bestraft, und es macht feinen Unterschied, von wem die absolute Berricheft ausgeübt werbe.

Man behauptet nicht ohne Wahrscheinlichkeit: die monarchische Partei habe sich nur so lange halten wollen, bis
eingenössische Truppen eingerückt mären; dem Attentat habe
die Absicht untergelegen, die Thatsache herzustellen, daß die
Bundesbehörde zum zweitenmale die legitime Regierung gestürzt habe, als sie durch die eigene Kraft der Bürger hergestellt war, damit aus dieser Thatsache die Rothwendigseit
einer Intervention der Großmächte hervorgehe. Der Bersuch
war ohne Zweisel unzeitig und, da er mißlang, den GroßMächten unangenehm; aber der Zweck ist insoferne erreicht,
als die Frage jeht zur Verhandlung und Entscheidung kommen mußte; freilich ist der Beweis nicht gestellt, daß die

Aufrichtung ber alten Verhältnisse von ber Mehrzahl des Volkes gewünscht würde.

Der preußische Gefandte sendete unterm 5. September bem Bundebrathe eine Depesche, welche die Rechtsverwahs rung gegen die Borgänge vom Jahre 1848 erneuerte, "gesgenüber von allen und jeden Berletungen der Rechte des Königs von Preußen als souverainen Fürsten von Neusschatel und Balangin, gleichviel von wem solche ausgegangen, und von wem sie vollführt senn mögen". Zugleich verlangte der Gessandte die Freilassung der Gefangenen in Neuenburg. Der Bundebrath antwortete: er müsse bedauern, daß solche Berswahrungen bei dieser Gelegenheit gemacht würden, die Freilassung der Gefangenen aber müsse er verweigern.

Um diese Forderung, d. h. um die Niederschlagung des gerichtlichen Versahrens gegen die gesangenen Theilnehmer an dem Attentat vom 3. September, drehten sich nun vier Monate lang all die unerfreulichen Verhandlungen, welche einen Krieg herbeiführen sollten, und mit einer Vermittlung endigten. Wir werden diesen Verhandlungen in ihren Hauptsägen folgen, unserer gedrängten Darstellung aber einige Besmerkungen voranstellen.

Von dem Standpunkte der schweizerischen Bundesbehörben besehen, sind die Neuenburger Gesangenen Verbrecher,
welche der Strafzerechtigkeit anheimfallen mussen. Waren sie
auch keines Hochverraths gegen den Bund schuldig, so siel
ihnen immer der Aufruhr zur Last, welcher die eidgenössische Intervention veranlaßte, und darum war das Bundeszericht
zuständig, die Bundesversammlung aber besugt, Amnestie oder
Begnadigung auszusprechen \*).

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wäre die Aufforderung zur Einstellung des gerichtlichen Verfahrens gegen Aufrührer

<sup>\*)</sup> Die Bundesverfassung vom 12. Sept. 1948. Art. 104.

ein Eingriff in die Souverainetatsrechte bes Bundes geme fen, aber vom Standpunfte ber Machte, welche bas Londoner Protofoll unterzeichnet hatten, war fie die Einleitung eines Bermittelungsversuches. Die Mächte hatten erfannt, das bas Recht des Königs von Preußen noch in voller Kraft beftehe, und darum mar ihnen die republikanische Regierung in Neuenburg immer nur eine thatsachliche; fie mochten die gewaltsame Selbsthülfe nicht billigen, aber fie war ihnen weit verschieden von der Auflehnung gegen eine legitime Regierung. Eben biese legitime Regierung wollten bie Reuenburger wieder herstellen, aber sie hatten feinen Sochverrath begangen. Sollte bas Attentat nicht die Trennung von dem Bunde bewirfen, so lag auch fein Berbrechen gegen bie Gibgenossenschaft vor. Im Interesse bes europäischen Friedens wünschten alle Mächte eine Ausgleichung. Sollte eine folde aber möglich werben, so mußte die Gidgenoffenschaft vor Allem die Rechte bes Königs von Preußen, und die verbindliche Kraft ber Bestimmungen bes Wiener Congresses anerkennen. Erft nach dieser Anerkennung konnten die Machte ein Bermittleramt übernehmen; murbe biefe Anerkennung verfagt, fo trat ihr strenges Richteramt ein, ober sie konnten ben Konig von Preußen nicht hindern, sein Recht zu verfolgen, und bie Erklärung ber Unverletlichkeit ber Schweiz war thatsachlich aufgehoben.

Durch die Einstellung des gerichtlichen Verfahrens gegen die Neuenburger Gefangenen hätte sich die Bundesbehörde einer gesetlichen Besugniß bedient, um mittelbar zu erklären, daß sie die Kraft und die Gültigkeit der Verträge anerkenne, und sich den Bestimmungen derselben unterwerfe. Darum war die Forderung zur Niederschlagung des Prozesses eine rücksichtsvolle Ausgleichung der widerwärtigen Sache.

Dagegen stellte der Bundesrath die Ansicht auf: anges nommen, der König von Preußen habe Rechtsansprüche auf Neuenburg, so habe die Schweiz ebenfalls Rechte, namentlich gegenüber ben Urhebern ber jüngsten Insurrektion. Bon ihr verlangen, daß sie die Amnestie ausspreche, ohne gleichzeitig von dem König von Preußen eine Compensation zugesichert zu erhalten, hieße so viel, als die Stellung der beiden Parteien zum Nachtheile der Schweiz verkennen, und von der lettern verlangen, daß sie auf die Jurisdistion über Hand-lungen, die auf ihrem Gebiete begangen wurden, mithin auf ihre Souverainetät, Berzicht leiste. An die Schweiz sordern, daß sie die Folgen der strasbaren That verwische, ohne gleichzeitig ein entsprechendes Aequivalent zu erhalten, hieße von vorneherein sie eines Unrechtes, oder einer Schuld bezüchtigen, und dassenige, was ihr später geboten würde, nur als eine Gnade ansehen\*).

Auf die wiederholte Forderung Preußens zur Freilassung der gefangenen Reuenburger, welche sogleich von der Diplomatie der andern Mächte unterstütt wurde, erwiderte der Bundesrath, daß er bereit sei, den Antrag zur versassungs-mäßigen Amnestirung an die Bundesversammlung zu stellen, wenn der König zuerst die volle Unabhängigseit des Kantons Reuendurg anerkenne, d. h. auf seine Rechte verzichte. Er erklärte ferner mit voller Bestimmtheit, daß er nur auf dieser Grundlage diplomatische Erössnungen entgegennehmen werde. Als nun die Bundesversammlung in ihrer Situng vom 23. Sept. der Anschauung des Bundesrathes beitrat, und sein Benehmen billigte, so war die Eidgenossenschaft in vollem Widerspruche gegen die seierlich ausgesprochenen Grundsäte der Mächte, und sie stund ihnen sast seindlich gegenüber.

Die radikale Bundesregierung glaubte ohne 3weifel, daß die gegenseitige Eifersucht der Großmächte und die allgemeine Friedensliebe am Ende doch die Bewilligung ihrer Forderung

<sup>9)</sup> In der Instruktion für den General Dufour, Botschaft bes Bundesrathes vom 26. Dec. 1856 im Bulletin der Ber, handlungen 1c. S. 20.

bewirfen werbe, wenn diese Forberung nur mit zäher hant nadigfeit festgehalten wurde. Der Grundfat, nichts zu geben, ohne viel mehr zu erhalten, hat allerdings ben Schwelzern schon viele Bortheile gebracht; dießmal aber war ihnen bie Lage nicht gunftig, benn bie Continentalmachte waren vollkommen einig. Am 30. Sept. eröffnete die französische Gesandtschaft dem Bundespräfidenten: fie sei von ihrem Com verain beauftragt, ber Bundesregierung feinen Bunfc für die Freilassung ber Gefangenen in Reuenburg auszubruden. Wenn diesem Wunsche entsprochen werbe, so glaube ber Rais fer ber Franzosen zur gludlichen Losung ber Frage auf ber bevorstehenden Conferenz der Großmächte beitragen zu fonnen. 3m entgegengesetten Falle aber ftunben ber Schweig ernftliche Verwidelungen bevor. Preußen finne auf Ruftungen; die subbeutschen Staaten burften fich geneigt finben, Preußen zu unterftugen und ihm ben Durchmarfch zu geftatten, und in furger Zeit konnte eine ansehnliche Truppenmacht an ber Grenze stehen. Auf diese mundliche Eröffnung wurde mundlich erwidert: der Bundebrath sei bereit, den gesetgebenden Rathen eine Amnestie ber Reuenburger Insurgenten vorzuschlagen, sofern gleichzeitig eine Lösung ber Hauptfrage im Sinne ber Unabhängigfeit Reuenburgs von jedem auswärtigen Berbande als gesichert betrachtet werden konne. Auf Borschläge in diesem Sinne werde der Bundesrath, soviel an ihm liege, keinen Anstand nehmen einzugehen, und er werbe Er. Majestat bem Raifer verbunden fenn, wenn er in diefer Richtung für die Schweiz seine guten Dienfte eintreten laffen wolle.

Wenig später stellten die österreichische und russische Gesandtschaft dieselben Forderungen, und machten der schweiszerischen Bundesregierung die gleiche Vorstellung über den Ernst ihrer Lage; sie erhielten aber keinen andern Bescheid, als er dem französischen Minister geworden war.

Abweichend von den Bertretern ber andern Sofe bot

vung an, und stellte am 25. Oftober Bedingungen auf, des
ren Erfüllung der König von Preußen vor dem Vollzug der
Freilassung den Hösen von Frankreich und England vertraulich zusichern sollte. Der Bundesrath erklärte sich zur Ans
nahme der brittischen Vermittlung bereit, legte aber für die
Bedingungen ein Gegenprojekt vor, welches sast eine Verhöhnung des anerkannten Rechtes und der freundlichen Absicht der Mächte war. Diese Vorschläge wurden als durchaus unannehmbar dem preußischen Kabinet gar nicht mitgetheilt, und es war sosort von einer brittischen Vermittlung
nicht weiter die Rede. Während aber der Vertreter dieser
Macht die Schweizer in der Hartnäckigkeit ihres Widerstandes
bestärkte, erhielt die Sache eine drohende Gestaltung.

Die Schweizer hatten ihre Hoffnung auf den Raiser der Frangofen gestellt; biefer hegt allerdings eine Buneigung für das gand, in welchem er einen Theil seiner Jugend verlebt, und Schut und Heimath gefunden hatte; aber die Schweizer überschätten sehr unvorsichtig bie Wirkung bieser rein menschlichen Empfindungen; denn sie konnten wissen, daß Rapoleon III. feine Sympathien für ihr System habe. Glaubten fle aber, baß er die Gelegenheit ergreifen werde, um einer Macht webe zu thun, welche im orientalischen Rrieg feiner Politif fich nicht angeschlossen hatte, so zeigt bas nur, wie sehr sie in ihr radifales Wesen verrannt waren, wie sie fich von der Beurtheilung deffelben außerhalb der Schweiz feine Borstellung machen konnten, und wie sie nicht einsahen, daß gerade Napoleon, der Erwählte von acht Millios nen, von Bolfssouverainetat in ihrem Sinne eben fein Lieb. haber war. Es zeigt, wie ste Alles nach ihrer Auffaffung und nach ihren fleinen Berhältniffen beurtheilten. Satte Rapoleon den orientalischen Krieg auch hervorgerufen, um seine Herrschaft in Frankreich zu befestigen, so hatte er doch die Erhaltung der Staatenordnung, der richtigen Machtverhält-

niffe und bes Rechtsftandes von i vorangestellt; er hatte die Stellung internationalen Berhältniffe in Anspr Frankreichs Macht und Sülfsquelle nun um der Schweizer willen gerade welches er im Londoner Protofoll a fannt hatte, konnte er um des eidg willen geradezu der großen Ordnung haltung er dieher mit Stolz seine Ar nicht eine gänzliche Berkommenheit b Berblendung, die thörigte Hoffnunge gründet?

Das Schreiben vom 24. Oftober ben General Dufour, feinen alten Beb bings bie Buneigung aus, welche 1 verberblichen Schritten warnt, aber e bene Unficht bes Staatsoberhaupts Raifer anerfannte barin bas Recht t gur Berfolgung feines Rechtes mit be Sache, Die fich von felbft verfteht. Ronig bisher vermocht habe feine C eine friedliche Musgleichung unmöglich genoffenichaft auf feinen Untrag bie werbe fich bie Schwierigfeit lofen, ol Rationalgefühl zu verleben; wenn fi Borfchlage vermerfe, fo fonne fich be ber Frage beschäftigen, und er werbe einer Armee im Großherzogthum Ba gegen fegen \*).

In feiner fleinlichen Anfchauun beerath, bas frubere perfonliche Berbi

<sup>\*)</sup> Botichaft bes Bunbeerathes vom 26. Berhanblungen sc. G. 19.

zeroffiziers zu seinem alten Lehrer werde mächtiger sehn, als bie flar erkannte Politif bes Staatsoberhauptes von Frankreich, und so wurde ber greise General nach Paris gesendet, um ben Raiser für die rabifale Auffaffung ber Frage zu gewinnen. Diese wurde denn auch in der Instruktion für den außerorbentlichen Gesandten mit soviel anmaßlicher Recheit niebers gelegt, daß wir mit Grund zweifeln, ob fle bem französischen Minister auch wirklich mitgetheilt wurde. Wenn diese In-Aruftion sagt, daß die unbedingte Freilassung der Gefangenen eine Mißkennung der Stellung beider Parteien sei, so war Dieß eben keine Höflichkeit für das französische Rabinet, welches in dem Londoner Protofoll die Souverainetat des Ronige von Preußen ale die Bedingung anerkannte, unter melcher Neuenburg in den Schweizerbund eintrat, und es war noch weniger ein Ausbruck ber Berehrung für ben Raiser, welcher die Niederschlagung des Prozesses als Bedingung seiner Verwendung flar und fest ausgesprochen hatte.

Während man in Paris die parteissche Gunst des Raifers zu gewinnen suchte, geschah in Bern eben bas, was er im Interesse der Schweiz hatte vermeiden wollen.

Der österreichischen Gesandtschaft waren unterm 31. Ofstober und dann unterm 13. Rovember bestimmte Verhaltungsscheschle zugesommen. Am 19. November machte der preussische Gesandte dem Bundespräsidenten die mündliche Erössnung: der König verlange die vorgängige bed in gungslose Freilassung der Gesangenen von Neuenburg und er verstehe darunter die Sicherstellung ihrer Personen und ihres Eigensthums; dieß sei die unerläsliche Bedingung für die Einleitung von Unterhandlungen, und er hosse um so eher die Ersüllung seines Begehrens, als ihn seit dem Jahre 1848 nur eine große Mäßigung zurückgehalten habe sein Recht ernstlich zu verfolgen; würde jedoch nicht entsprochen, so müsse der König sich weitere Entschließungen vorbehalten.

Am nämlichen Tage erschienen bie Gefandtschaften von

Desterreich, Bayern und Baben, um im Ramen bes beutschen Bundes die preußische Erössnung zu unterstüßen. Drei Tage später erhielten die sämmtlichen Gesandtschaften vom Bundesspräsidenten den mündlichen Bescheid, daß man auf eine vors gängige und bedingungslose Freilassung nicht eingehen könne, übrigens bereit sei zur Lösung des Constittes in Unterhandslungen zu treten.

Die Mission bes General Dufour war ganglich gescheis tert, ber Kaiser wurde nicht zu ber Auffassung des eidgegenössischen Bundesrathes befehrt. Er stellte nun die perfonlichen Mittheilungen ein und unter bem 26. Rovember erließ sein Minister bes Auswärtigen eine Rote, welche bie Freilassung der Gefangenen entschieden und bestimmt als die unerläßliche Borbedingung einer Ausgleichung verlangte. Diefer folgte bald eine russische Rote, welche mit ber gleichen Forberung auf die ernften Folgen ber fortwährenden Beigerung aufmertsam machte. Daß ber Bunbeerath auch biese ernften Borftellungen unbeachtet ließ, daß er in seiner Erwiderung der frangösischen Note bie Reuenburger noch immer als Hochverrather behandelte, das darf uns nicht wundern; wohl aber muffen wir erstaunen, daß er in eben dieser Erwiderung vom 5. Rovember ben Ernst ber Lage nicht murdigte und baß er bei bem frangösischen Rabinet ben lächerlichen Grund geltend maden wollte, es gabe in der Schweiz keine Unterthanenlande mehr, und die Regierung sei nicht das Borrecht einzelner Personen und gewiffer Rlaffen ber Bürger.

Man forderte von der Schweiz nur die Anerkennung des gewährleisteten Rechtes, man wahrte sorgfältig das ihrige und noch immer wollten die Bundesbehörden nicht einsehen, daß sie keine Gegenleistungen fordern konnten für das, was sich von selber versteht. In dieser Zeit, am 6. December, wurde die Haft der Gesangenen bedeutend verschärft unter dem Vorwande, daß man einen Fluchtversuch besorge. Der Bundesrath, von der englischen Diplomatie in seiner falschen

Auffassung bestärkt, wollte eine vorläusige Verzichtleistung des Königs von Preußen erpressen. Er hatte England aufgefors dert, seine Zustimmung zum Londoner Protosoll zurückzuziehen, und weil er dieß nicht unmittelbar erlangen sonnte, so wollte er für die Verzichtleistung des Königs von Preußen eine gesmeinschaftliche Garantie von England und Frankreich erwirken. Als nun das brittische Kabinet die Gemeinschaftlichseit abslehnte und als die Depesche Lord Clarendons vom 25. Nosvember mit dürren Worten aussprach, daß das brittische Kabinet sür den Ersolg seiner Verwendung beim König von Preußen durchaus seine Zusicherung geben könne: so wollte sich der Bundesrath nicht mit den guten Dien sten des Kaisers begnügen, sondern stellte an diesen die Forderung, er solle die vorläusige Verzichtleistung des Königs bewirken.

Wie nun die Schweizer von der förmlichen Garantie auf ein bestimmtes Versprechen zurückgingen, wie sie eine unsmittelbare Unterhandlung mit Preußen einleiten, aber doch keinen Gesandten nach Berlin schiefen wollten, weil dieß "ein bedeutungsvoller Schritt des Entgegenkommens" gewesen wäre"), wie die eidgenössische Behörde ihrer Gesandtschaft eine vertrauliche Erössnung an den preußischen Gesandten in Paris befahl, wie dieser Bundesrath handelte und schackerte: das Alles ist so unwürdig, so unerquicklich und auch so unnüt, daß wir die Einzelheiten dieses diplomatischen Handels sügelich übergehen können. Sie zeigen uns nur, daß die Radisfalen in der Schweiz ihre alten Staatsmänner hatten außer Wirksamseit wersen und politisch todt machen, daß sie aber keine neuen hatten hervorbringen können.

Der Bundesrath sollte jest unsanft aus seiner Berblens dung geriffen werden. Am 14. Dec. erhielt er von der eids genössischen Gesandtschaft in Paris die Nachricht, daß der preußische Minister sich weigere, die vertrauliche Eröffnung

<sup>\*)</sup> Siehe Bulletin ber Berhanblungen S. 29.

entgegen zu nehmen. Am 16. Dec. versette bie Unflage. Rammer bes Bundesgerichtes sechsundsechszig Reuenburger Gefangene "wegen Landesverrathes" in Antlagestand, und bestimmte ben 19. Jan. 1857 für ben Tag ber gerichtlichen Berhandlung. Am Tage biefes Beschluffes notificirte ber preußische Gesandte in Bern, daß die diplomatischen Berhandlungen abgebrochen seien, und am 17. Dec. war die Herzensmeinung des Raisers der Franzosen flar und deutlich im Moniteur zu lesen, wie folgt: "unglücklicherweife find bie verständigen Erflärungen nicht gewürdigt, die Rathichläge Franfreichs find jurudgewiesen worden, und bie Bunbettegierung hat demagogischen Ginfluffen, die fie ummuhlen, lieber nachgegeben, als daß sie wohlwollende Rathschläge befolgt hatte, die einzig und allein von dem Bunsche eingegeben waren, in friedlicher Beise eine Frage zu losen, welche, feit zu langer Zeit schwebend, burch ihre Berwicklung bie Ruhe Europas stören könnte. So hat also Frankreich bie Mäßigung, ben aufrichtigen Wunsch für die Lösung einer zarten Frage und eine höfliche Willfährigkeit auf ber einen Seite gefunden, auf der andern Seite dagegen einen beflagenswerthen Eigensinn, eine übertriebene Empfindlichfeit und eine vollständige Gleichgültigfeit für seine Rathschläge. Die Schweiz wird sich daher nicht wundern können, wenn sie im Laufe ber Begebenheiten nicht mehr den guten Willen findet, beffen ste fich für ben Preis eines sehr geringen Opfers fo leicht hatte versichern fonnen."

Am 20. December 1856 theilte Frankreich dem Bundes Rath das Ultimatum des preußischen Kabinetes mit, welches die bedingungslose Freilassung der Neuenburger Gefangenen bis zum 2. Januar 1857 mit der kategorischen Erklärung sorderte, daß der Kriegsstand eingetreten sei, wenn bis zu dem bestimmten Tage die Eidgenossenschaft diese Forderung nicht erfüllt habe.

Die Schweiz rüftete; schon am 18. Dec. waren die

Stände aufgefordert worden, ihre Contingente, sowohl den Bundesauszug als die Reserve, und selbst die Landwehr, in Bereitschaft zu segen. Am 20. Dec. wurde ben Kantonen n aufgegeben, ihre Truppen mobil zu halten, und es wurden fogleich zwei Divisionen aufgestellt. Auch Preußen hatte bie Bereitschaft ber Truppen verfügt, und die suddeutschen Staas ten hatten benfelben eventuell ben Durchzug gestattet. In biefer ernsten Lage ber Dinge, bie es außer Zweifel feste (?), baß Preußen Ernft machen wurde, versuchte bie Diplomatie noch einen Schritt. Am 20. Dec. flellten bie in Bern anwesenden Vertreter ber Großmächte bem Bunbesrath eine Colleftionote in Aussicht, welche die Buficherung geben follte, baß ihre betreffenden Regierungen alles Mögliche thun wurben, um ben Ronig von Preußen zu einer friedlichen Ausgleichung auf ben Grund ber vollständigen Unabhangigfeit au bestimmen, wenn bie Bunbesbehörde den Prozes unmittelbar niedergeschlagen habe. Dagegen versprach ber Bunbestath der Collektivnote insofern Folge zu geben, daß er ber Bundesversammlung den Antrag jur Aufhebung des gerichtlichen Berfahrens gegen bie Gefangenen und beren Freis laffung, jedoch mit ber Bedingung stellen wolle, daß dieselben den Ranton verlaffen mußten, bis eine definitive Ausgleidung zu Stande gefommen fei.

Die Collektivnote ber Mächte ließ vergebens auf sich warten, und während Preußen in einer Circular-Depesche an die Großmächte vom 28. December benselben anzeigte, daß der König den Ausmarsch der Truppen dis zum 15ten Januar 1857 aufgeschoben habe, sendete die schweizer'sche Bundesbehörde den Dr. Furrer an die süddeutschen Höse, um den Durchzug der preußischen Truppen durch deren Gestiete zu hindern. Seine Sendung war sedoch so erfolglos, als seine Besprechung mit dem Herzog von Sach sen Cost urg Wotha in Karlbruhe, von deren Wirfung Niemand gehört hat.

In II. Der unt die Bundeberriemminn weine der Bundebind die 16. Der zu einer i wei Sume derrier dane. Um 30. Der faßt weine untimmer und after Descrision die i Anter augenoperer Beitriche:

- indpedient wird pun Zweite ein ündpedient der Neuerkunger-frage, in wie die den den habt beim pur Beite ber Schneig ber nicht der Anseigen Berbande benget war stem andereitigen Berbande wir geseiner find:
- Die sont Burdeltriche erlaffenen militär sone und bie übergen von ihm getroff bereimeinnimmen übb genehmigt.

Er it bemittest, die weiteren Ans Leifen. zur im Salle eine ehrenhafte fi parlinnig mitt expert wärbe, jur Bertl Benermitel perifer ju sept.

fak du dussials ju beitreitenden Aldun en underlauf ik ermäcksigt, für Recht genesienisdak ein eben mehrere Geldanle men dus mit den Beitug von höchstens b mer hab mit den Beitug von höchstens b mer haben aufgenehmen, und die ' volle destauer abzuichliegen;

Smoren und bem Schweizervolle in Brie beimm ju maben.

Ar deminden Tage mat and ber Stån Beidnissen dur and zu gemeinschaftlicher E Ande nunde das Ederfoumands bes Bund Senen Lassur idernagen.

mm 2 3un. 1857 mar ber bisherige Bi

gurud, und ein neuer übernahm bie Führung bes Amtes. Die Collektivnote ber Großmächte war nicht zu Stande gefommen, aber bie Diplomatie war barum nicht weniger ruhs Auf ben Wunsch des Kaisers der Franzosen ging ber bevollmächtigte Minister ber Eibgenoffenschaft nach Bern, um bort neue Instruftionen einzuholen. Diese Instruftion ging, wie der Raiser es wollte, dahin, daß man den Prozes nieders schlagen wolle; man wünsche aber die Berficherung, daß ber König von Preußen nach Freilaffung ber Gefangenen auf ben Besit von Neuenburg verzichte, ober menigstens zur Unterhandlung auf Grundlage ber Unabhängigkeit des Kantons die Hand biete, seine Ruftungen einstelle, und feine feind. liche Maßregel gegen die Schweiz aussühre. Frankreich aber folle für das Zustandekommen einer solchen Uebereinkunft feine Anstrengungen (efforts) zusagen. Gin außerordentlicher Gesandter in ber Person bes Dr. Rern ging mit dieser Inftruftion nach Paris, und übergab in diesem Sinne bem Di= nister bes Auswärtigen eine Note. Schon am anbern Tage erfolgte die Antwort, welche das Bersprechen gab, daß Die Regierung bes Raisers bie Berbindlichkeit übernehme, alle nothigen Anstrengungen ju machen, um nach Freilaffung ber Gefangenen ein Uebereinfommen zu bewirfen, durch welches ber König von Breußen seinen Rechten auf bas Fürftenthum Reuenburg entfage. Die zeitweise Entfernung aus bem Ranton wurde gebilliget, für bie Gewährung der anderen Forderungen jedoch wurde nur eine unbestimmte Hoffnung ausgesprochen.

chische, an den bevollmächtigten Minister in Bern gerichtete Rote vom 9. Jan. ist unbestimmt gehalten, und verspricht nur ganz allgemein die Mitwirfung des kaiserlichen Kabinetes zur ehrenhaften Lösung der Frage. Die russische Gesandtschaft endlich gab in einer an den Bundebrath gerichteten Rote diesem nicht undeutlich zu verstehen, daß der Czar die Heiligkeit der europäischen Verträge geachtet wissen, aber im Sinne dieser zu einem llebereinsommen die Hand bieten wolle, wenn nur erst die Gesangenen in Freiheit gesett, und damit die bestehenden Rechte anerkannt seien. Auf bestimmte Bedingungen hat sich die russische Erklärung so wenig, als die österz reichische eingelassen.

Am 14. Jan. 1857 trat nun wieder die Bundesverfammlung zusammen, und der Bundesrath stellte dieser die Anträge:

- 1) der Prozeß, welcher wegen des am 2/3. Herbstmonat 1856 im Kanton Neuenburg stattgehabten Aufstandes unterm 4ten Herbstmonat angehoben worden ist, wird hiemit niedergeschlagen;
- 2) die durch das Defret der Anklagekammer vom 15ten Christmonat 1856 in Anklagestand versetzen Personen haben, soweit dieß nicht bereits geschehen ist, das Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft auf solange zu verlassen, die Neuenburger-Angelegenheit ihre vollständige Erledigung gefunden hat;
- 3) das definitive llebereinkommen in der Neuenburgers Angelegenheit soll ber Bundesversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden;
- 4) der Bundesrath ist mit der Vollziehung dieses Bes schlusses beauftragt.

In beiden Rathen der Bundesversammlung wurden heistige Reden gehalten. Der Unmuth bekannter Revolutionss Männer über das Zurückgehen der Bundesregierung mußte Drbnung zwischen den Staaten in Europa bestehe, und daß die großen Mächte diese Ordnung festhielten, hatte diesen Unmuth gesteigert. Es ist aber nicht zu läugnen, daß in diesen Ausbrüchen des radifalen Aergers sehr mahre Bemerstungen über die Bedeutung der Erklärungen der Großmächte sielen, welche Hoffnungen und zum Theil unbestimmte Bersprechungen, aber keine Garantien gegeben, und dem König von Preußen am Ende doch die Freiheit des Handelns bewahrt hatten. Am 15. Jan. wurden die Anträge vom Rastionalrath, am solgenden Tag vom Ständerath, und zwar in beiden mit überwiegender Mehrheit, zum Beschluß erhoben\*).

Die Freilassung der Gefangenen wurde sogleich vollzosen; sie wurden in der Nacht vom 17. auf den 18. Jan. unter militärischer Bedeckung an die französische Grenze gebracht.

Die Zusammenstellung biefer Verhandlung gibt nun ein Die preußische Gesandtschaft verlangte eigenes Bilb. vorläufige Freilaffung ber Neuenburger Gefangenen, Bundesbehörde fordert die definitive Anerkennung der Unabhängigkeit bes Rantons Neuenburg, und verweigert bie Annahme jeder Verhandlung, welche diese Forderung nicht zum Boraus gemährt. Die Mächte unterstütten die preußische Forberung, die Bundesversammlung aber ftellte sich rudfichtelos ben Mächten entgegen. Der Raifer von Frankreich ertheilte ber Eidgenossenschaft ben Rath, ben Forderungen ber Mächte zu entsprechen, und gab die Zusicherung, daß er für eine ehrenhafte Ausgleichung sich fräftig verwenden werbe. Die Schweizer wiesen ihn zurück. Der brittische Gefandte machte einen überaus gunftigen Vermittlungsvorschlag, ber Bundesrath stellte unfinnige Gegenforberungen auf. Das

<sup>\*)</sup> Im Ständerath 32 gegen 3 und im Nationalrath 91 gegen 4 Stimmen; ein Mitglied hatte sich von der Abstimmung zurucks gezogen.

französische Rabinet verlangte formlich und bestimmt die Freilaffung ber Gefangenen mit bem wieberholten Berfprechen ber französischen Verwendung, aber auch mit ber Erflärung, daß ber König von Preußen bei Frankreich kein Sinderniß finden werde, um sein Recht mit ben Waffen zu verfolgen. Die Bundesregierung verlangte von dem Raiser, daß er bie Berzichtleistung bes Königs von Preußen garantire. Der beutfche Bund mit Desterreich stellt nun mit Preußen bie Rieberschlagung des Prozesses als Vorbedingung einer jeden Unterhandlung auf, der Schweizerbund weist diese Bedingung jurud, will jest aber auf Unterhandlungen eingehen. Frantreich und England ließen sich nicht herbei, die Bergichtleis ftung bes Königs von Preußen zu garantiren. Darauf wollten bie Schweizer unmittelbar Unterhandlungen mit Preußen anknupfen. Als biefe zurudgewiesen waren, begnugen fie fic mit dem einfachen Bersprechen der Berwendung des Raisers der Franzosen, und bitten diesen, die andern Mächte zu gleis chem Versprechen zu bewegen. Diese wurden ziemlich unbestimmterweise gegeben, und barauf beschloß die Bundesversammlung die Niederschlagung bes politischen Prozesses und bie Freilaffung ber Gefangenen.

So hat denn die eidgenössische Politik nach vier Renaten unaufhörlichen Zerrens und Handelns errungen, was sie nach wenig Wochen ohne Rüstung, ohne Kosten und ohne Gesahr auf ehrenhastere Weise hätte erlangen können.

## XLV.

## Ueber die Presse in Preußen, auch in propria causa.

Die jüngsten Debatten in der preußischen Kammer, versanlaßt durch zahlreiche Beschwerden gegen die Regierung wesgen willfürlicher und gesetwidriger Maßregelung der Presse, haben in allen großen und kleinern Blättern Deutschlands—in auffallendem Gegensatz zur Debatte über das Chescheidungssches — so lauten und ausgiebigen Widerhall gefunden, daß uns kaum mehr Etwas beizusügen bleibt.

Die öffentliche Meinung steht sest. Man hat überall mehr ober weniger an dem Systeme theilgenommen, gesetzlich ober bloß polizeilich die versassungsmäßig garantirte freie Meinungsäußerung in so enge Schranken einzudämmen, daß vorahnende Beobachter nicht ohne bange Beklemmung des Moments zu gedenken vermögen, wo diese Dämme wieder brechen werden. Ueberall liegen die Symptome dieses ungessunden Zustandes vor. Aber in solchem Maße wie in Preussen doch nirgends. Nirgends ist der pflichtige, der Presse verssassungsmäßig zugesicherte Schuß so durchaus illusorisch, nirsgends wird dieses Gesetz von den berusenen Wächtern des

Gesetzes so unbedenklich umgangen wie in Preußen. Diesen Eindruck hat Deutschland von den gedachten Debatten mit fortgenommen, und es bleibt nicht einmal eine Steigerung besselben zu wünschen übrig.

Speciell aber mußte noch Ein besonders lebendiger Eindruck hinterbleiben. Keine Regierung in Deutschland ist weniger identisch mit Land und Bolf, ist mehr bloße Partei, als die zeitweilige preußische. Keine fühlt sich deßhalb auch mehr in permanentem Belagerungszustand als sie. Folgerichtig tritt auch bei keiner die Sewaltsamkeit greller hervor, durch welche sie bemüht ist, über die Parteistellung hinauszukommen, und sich als identisch mit Land und Volk darzustellen.

Reine Regierung in Deutschland weniger, als die zeits weilige preußische, vermag den Unterschied zuzulassen, daß man möglicherweise sehr wohl ein Herz haben könne sur Land und Volk, aber nicht für ihre Borteseuille tragenden Personen. Reine macht demnach schrosser als sie ihre jeweislige Einsicht und Willensmeinung zum göttlichen Decalog, dem sich die Presse unbedingt zu unterwersen oder verdammt zu sehn hat. Jeder schiese Blick auf die regierenden Personen ist eine Versündigung gegen "Preußen" und den "Patriotismus" selber. Das Gesühl der Gemaßregelten, daß es eigentslich doch bloß die Partei ist, welche solche Ansprüche macht, steigert natürlich den unterdrückten Groll und die Unerträgslichseit des Zustandes.

lleberhaupt kann Niemanden der auffallende Gegenstentgehen, der die innere Haltung der preußischen Regierung im Vergleich zu der der österreichischen charakterisirt. Der Kaiser führte dereinst nicht nur Barrikadenkämpfe, sondern europäische Kriege in Ungarn und Italien; man kann über den Erfolg seiner jetigen Behandlung beider Länder verschiedener Meinung seyn, unläugdar aber ist dieß nicht nur berechnete Verschnungs-Politik, sondern aufrichtiger Wille des Ber-

zeihens, der Ausgleichung überall. In-Preußen fand man nicht einmal erstere möglich. Die Zeitungen zeugen schon laut genug; persönliche Mittheilungen schildern einen sast uns glaublichen Grad unversöhnlicher Gereiztheit, sinstern Args wohns, puritanischer Gehässigfeit gegen politische Parteien nicht nur, sondern gegen ganze Provinzen. Das Verfahren mit der Presse ist nur ein vereinzeltes Symptom.

Wem aus den Rammerdebatten, im Ganzen ziemlich zahm und die allgemeine Einschüchterung verrathend wie sie waren, diese misliche Stellung der zeitweiligen preußischen Regierung nicht ganz klar geworden sehn sollte: der möge nur die merkwürdigen Aktenstücke betr. die Unterdrückung der "Deutschen Bolkshalle" einzusehen suchen, welche der Kammer vorgelegen haben. Daß dieses Blatt über das Verhalten Rußlands im orientalischen Handel eine andere Ansicht hatte, als die Minister in Berlin muthmaßlich hegen mochten oder durch die Kreuzzeitung kundthaten, das war genug, ihm das Todesurtheil zuzuziehen wegen "preußenseindlichem Treiben", und weil es "die Sehnsucht erwecke nach einer österreichischen Regierung".

Jene Ansprücke aber auf absolute Identität mit Land und Bolk muß diese Partei-Regierung gewaltsam sesthalten, wenn sie sich nicht selbst verloren geben will. Man kann diese Thatsache zur richtigen Auffassung der Situation nicht scharf genug hervorheben. Würde der auf den Geistern lasstende Iwang und Bann aller Art nur einigermaßen erleichtert, so müßte die zeitweilige Regierung innere Kraft beweisen, die sie nicht hat, und es erginge über sie alsbald constitutionelles Urtheil und Recht. Darum stellt sie sich als absolutes Noli me tangere selbst vor die gesetzebende Berssamlung hin. Namentlich Einer dieser Minister trat bei dem Debatte in dem vollen steisleinenen Bewußtseyn, über dem Gesetzu stehen, mit frappirender Offenheit auf. Diese



gen die zeitweitige Remit Anfeindung Preuße
finanziellen Fragen ein
und den Ministern auss
letteren viel gesprochen
Gedäudesteuer, die Sals
abgeworfen. Dabei hat i Mal versichert: dieß soll
sition gegen die besteher
Umpatriotisches wäre, au rühmt gerade das ihren
sten nach, daß sie die se
die Regierung zu sprecher
"nicht Opposition zu mas

Rurzgesagte man wi den Constitutionalismus 1 gebenen Organe oft genu imponiren, und namentliman will ihn aber nach ? lich seyn könnte, daß die ? Leuten identissiere. Eine von der Presse. Daher Debatten endlich: nichts. Um so weniger werden wir auf diese Debatten näher eingehen. Um aber ahnen zu lassen, wie sehr die Sicherheit der regierenden Partei alle andern Rücksichten, sogar auch die hegemonischen, überwog, genügt es, eine vergebliche Hindeutung des Abgeordneten Wagener anzusühren:

Ich behaupte, daß Preußen nicht bloß die Preffreiheit ertragen, sonbern bag Preugen die Preffreiheit nicht entbehren kann, und zwar um beswillen nicht, weil nicht allein bie eigene innere Stellung Preußens, sondern weil die Stellung Preußens in Deutschland und in Europa barauf beruht, daß es fich nicht bloß den Staat der Intelligenz nennen läßt, sondern daß es wirklich mit biefem Namen Eruft macht, bag es gleichzeitig bamit Eruft macht, eine realifirbare Freiheit auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens zu erftreben, daß es bamit Ernft macht, zu erkennen, bag, wenn wir weiter nichts in Deutschland thun wollen, als was Defterreich auch thut, daß wir dann nicht davon lostommen werben, nichts weiter als ber Satellit und ber Schleppträger von Defterreich zu sehn. Im Jahre 1848 hatte fich diese Erkenntniß in Etwas Bahn gebrochen; ich weise darauf hin, daß man damals wohl erkannte, worin bie Schwäche Preußens in Deutschland bestand, daß die Schwäche Preußens barauf beruhte, daß man sich so lange in das Repressiv=System von Desterreich hatte einfangen Lassen Sie uns nicht wieder barauf zurückgehen, bas Refultat wird baffelbe senn" \*).

Die Wahrheit zu sagen, erscheint uns die Lage der sogenannten freien Presse und der bezüglichen Gesetzgebungen
überall in Deutschland von Vornherein versehlt. Einen solchen Grad von Verkehrtheit hat man aber doch nirgends erreicht, wie in Preußen, und nirgends sonst ist man dem
französischen Musterbild verkehrter Preß-Welt näher gesommen, als dort. In Frankreich ist der ganzen Presse alle und

<sup>\*)</sup> Rreuzzeltung vom 19. April 1857.

sebe Freiheit der Beurtheilung benommen, außer berjenigen, welche, wie der Siècle, es sich zur Ausgabe machen kann und will, tagtäglich seine schleichende Gifte gegen die Grundlagen des Staats, gegen Gesellschaft und Kirche, zu bereiten und zu dispensiren. Dieser Presse geht in Frankreich nichts an Freiheit der Meinungsäußerung ab; es ist kein frevelhaster Gedanke, den sie nicht, mit einem leichten Mäntelchen der kleidet, in die Dessentlichkeit zu schieden unbedenklich was gen dürste. Der Abgeordnete Marcard hat in der Berliner Kammer auf das Juden-Wishlatt "Kladderadatsch" et comp. gewiesen unter Neußerungen, welche die Frage nahe legen: ob es sich in Preußen nicht ebenso verhalte?

Unsere Preßgesetze stellen vom Minister bis zum untersten Beamten herab diese ganze Hierarchie Mann für Mann sicher gegen die Antastung der Aritif; den Herrn Himmels und der Erde aber und seinen göttlichen Willen in und mit der Welt rechnen sie niemals im Ernst mit zur preßgesehlich geschützen Hierarchie. Das Unwesentliche und Beränderliche, das Zufällige und Vorübergehende verbieten sie der freien Beurtheilung, und geben derselben zur Entschwigung alles Das preis, was ohne unsehlbare Strase des revolutionären Umsturzes nie und nimmer angetastet werden kann. Preußen aber ist es, das in dieser Verkehrung der Verhältnisse unter allen deutschen Staaten am weitesten vorgegangen ist. Denn in Preußen hat sich eine regierende Partei geradezu als Land und Volk selbst, als das Wesentliche und Unabändersliche, das Rothwendige und Bleibende hingestellt.

Darum hat sich auch nicht etwa nur Eine der andem politischen Parteien in der Rammer beschwerend gegen die Regierung und ihre Berletzungen des Prestgesetzes erhoben; sondern sie alle, selbst die Rechte nicht ganz ausgenommen. Hr. Mathis, der Führer der constitutionellen und antirusischen "Altpreußen" mit ihrem viel consiscirten Organ, dem

"Preußischen Wochenblatt", ging mit ben Anklagen und Anträgen voran. Ihm zur Seite stand Hr. Reichensperger, der Führer der katholischen Fraktion, als würdiger Vertreter bes guten Rechts überhaupt, und ber unterdruckten "Bolfshalle" insbesondere. Bon ber linken Seite machte sich fr. Wentel bemerklich. Sogar auch von der Rechten erfuhr die Regierung manchen harten Tabel und Widerspruch durch den Abgeordneten Wagener, ben ehemaligen Kreuzzeitungs-Redafteur. Selbst Mann von der Presse, mochte Gr. Bagener wohl auch besonders lebhaft bie Eventualität ermägen, daß die gegenwärtig herrschende Partei denn boch einmal von ber altpreußischen, ober liberalen, ober gar bemofratischen abgelöst werden könnte. Es dürften fich nur zwei Augen schließen, und bie Frage mare ba, mas bann aus ben eigenen Organen ber "Junfer" werden murde, wenn die neue Regierung von der jetigen dieselben Principien und Mittel der Preß - Behandlung erbschaftlich übernahme. Im Ganzen aber folgte bie Rechte auch hier wieder der Rechtsstandpunkts-Praris des Hrn. von Gerlach: "ich bin im Princip mit dem Untrage einverstanden, ich werde aber bennoch . . . (Große Heiterfeit) . . . bagegen stimmen" \*).

Wersen wir noch einen Blick auf jene Principien und Mittel der Preß Behandlung selber. Es sind ihrer dreierlei. Das pure Belieben der Polizei in Consissation und Wiedersseigebung, wie diese Erscheinung auch anderwärts vorsommt. Die Ausbeutung der Staatsanwaltschaft zur systematischen Duälerei der Redasteure, sowie auch direkte Einwirfung auf die Unabhängigkeit der Justiz. Endlich das berüchtigte System der Concessions-Entziehung.

Durch das lettere Verfahren ist der gesetzliche Schut der Presse ganz und gar illusorisch gemacht. Jedes Journal,

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. Kreuzzeitung vom 14. Marz 1857.

bessen, kann durch diese Maßregel beliebig vernichtet, ober burch ihre Androhung in Fesseln geschlagen werden. Die Regierung sieht nämlich dabei vom verantwortlichen Redakteur und dem Bestehen eines besondern Gesehes über die Presse gänzlich ab, und hält sich an den Verleger, auf welchen sie die gar nicht hieher gehörige Gewerbeordnung von 1845 anwendet. Nach §. 71 ff. derselben kann dem Concessionirten wegen eintretender "Bescholtenheit" die Concession wieder entzogen werden, einsach und bloß auf administrativem Wege, ohne daß ein Rechtsmittel offen stünde. Dieses administrative Damosles Schwert ist nun über die preußische Presse in der Berson ihrer Verleger ausgehängt worden. Den letzern bleibt vielsach seine andere Wahl übrig, als sich lautlos unter das Ioch zu beugen, oder an den Bettelstab zu kommen.

So führt die breite Administrations-Straße mitten durch das Preßgeset hindurch zum Ziele jedes willfürlichen Beliesbens. Dennoch behauptete der Minister in der Kammer das unbestreitbare Recht der Regierung auf dieses Administrativs Mittel. Selbst der Abg. Wagener empörte sich siber solche ofsicielle Umgehung des Gesetzes. Er suchte wenigstens der puren dureaufratischen Willfür den Paß abzuschneiden und stellte den Antrag: daß die Concessions-Entziehung nur auf dem Wege des ordentlichen Gerichtsprocesses solle stattsinden können. Wenigstens der absoluten Rechtslosigseit der Verleger, und durch sie der Redasteure, sollte ein Ziel gesetzt werden. Der Antrag ward in erster Abstimmung angenommen, in zweister verworfen.

So soll also das Willfür-System fortdauern, dem z. B. die "Bolfshalle" unterlag. Eines schönen Morgens ging der Berleger dieses Blattes, Hr. Schmitz, ein sehr geachteter Kölner Bürger, auf die Polizei-Direktion, um daselbst zu versnehmen: er habe durch den Berlag der "preußenfeindlichen"

Boltshalle bewiesen, "daß er die Eigenschaften nicht besite, welche bei seiner Concessionirung vorausgesetzt worden, und er könne ferner nicht als ein ehrenwerther, unbescholtener preußischer Unterthan, was die erste Bedingung seiner Concessionirung sei, angesehen werden". — Ein ganz ähnlicher Vall der Concessions- Entziehung kam in Elbing vor. Durch Androhung derselben wurde der katholische "Rhein- und Mosels Bote" in Roblenz zu Grunde gerichtet, die "Kölner Zeitung" zu einem Redaktions- Wechsel gezwungen, die "Düsseldorser Zeitung" unter das Joch gebracht, u. s. w.

Dieß ift die negative Praxis des preußischen Preß-Berfahrens. Die positive Wirkung fügt sodann das officielle Berliner Pregbureau hinzu. Ift durch die Androhung der Concessions. Entziehung jede unabhängige Stimme in einem Journal erstickt, bann kommt bie zweite Bedingung: baß nämlich bas große Wort ganz allein jenen bezahlten Feber-Anechten eingeräumt werbe. Bei ausländischen Journalen thut bas System der Post = Debit = Entziehung die negativen Dienste; die positive Bedingung bleibt dann die nämliche. Co erlangte g. B. die Augeburger "Allgemeine Zeitung" ihre Wieberzulaffung in Preußen. Man hatte Anfangs fogar bie Stirne von ihr ju forbern, baß sie gerabezu einen Beaustragten des Berliner Pregbureaus unter ihre Redafteure aufnehme; daß wenigstens der Raum des Blattes für Defterreich beschnitten, für Preußen ungemessen ausgebehnt werden mußte, zeigte alsbald ber Augenschein.

Durch die negative Manipulation gelang es vor Allem, daß, "nachdem auch die Histor.-polit. Blätter verboten worsten, in Preußen zur Zeit keine politisch katholische Zeitung mehr besteht"). Sodann ward durch die positive Manipuslation des Presbureaus Systems die übrige inländische Presse

<sup>\*)</sup> Abg. Reichenfperger, Stenogr. Ber. S. 840.

in einem kaum je erhörten Maße con wärtige beutsche Presse aber verbrei burch bas schlimme Beispiel — von Charafterlosigfeit, die zum Erschrecker volle Wahrheit kennt. Wahrlich, de Mannes ist rar geworden in deutsche so ist, dieß ist hauptsächlich der prerdanken.

Das preußische Concessions. Ent aber auch noch eine besondere nicht dung, welche unsere eigene Angelege nämlich auch zur präventiven Bedr en bloc für eventuelle Fälle benütt. die Verleger auf eine offene Pulve Polizei-Commissär mit brennender Lu händler in Berlin haben in einer Ithr entrüstetes Ehrgefühl über ein gegeben. In der Sitzung vom 23. der Abgeordnete Reichenspere, allen diesen Debatten ein ritterliches onnius gegründet hat, folgende Anfra

"In der Kommission habe ich ai Kommissarius die Frage gestellt, ob die die hiesigen Buchhändler bloß in Bezug ausgesührten Schriften ergangen sei? Ich hauptung auf, daß auch in Bezug auf t schen Blätter"", welche in München isten verboten sind, dieselbe Verwarnung er herr Regierungs-Kommissarius erklärte, i nen. Ich muß aber zugleich bemerken, rungs-Kommissarius damals nur vorüberswahrscheinlich nicht ganz im Bests ober Materials war. Es wäre mir nun sehr ob auch wirklich in Bezug auf die genat

Berwarnung ergangen sei. Höchst interessant ware es, zu wissen, ob diese Beitschrift, welche im übrigen Deutschland noch immer frei eirkulirt, und von Notabilitäten der Wissenschaft redigirt wird, auf gleiche Linie mit den Schriften von Heinzen, Mazzini und Casanova gestellt worden ist. Es wäre das eine ganz besonders interessante Species der Parität. Deshalb spreche ich nochmals den Wunsch aus, daß der Herr Regierungs-Kommissarius in dieser Beziehung eine Erklärung abgeben möge. Ich meinerseits habe nich unterdessen nach besten Kräften erkundigt, und von einer Seite, die ich für ganz zuverlässig halte, vernommen, daß wirklich hinsichtlich der ""Historisch politischen Blätter" in derselben Weise, wie in Betress der genannten Schriften, eine Verwarnung ergangen sei".

Der Hr. Regierungsrath Ribbeck antwortete hierauf im Namen des Ministers, wie folgt:

"Der Erlaß biefer Weisungen war nothig geworden, weil bem Ministerium befannt geworden war, einerseits, bag ein befanntlich fehr unfittliches Werk von Leipzig und hamburg aus, und andererseits, daß eine ganze Reihe revolutionarer, theilweise fogar königemörderischer Schriften burch die Buchhandlung Jenny und Sohn in Bern auf's Neue in Vertrieb gefett worben feien". . . "Die Regierung fah fich beghalb veranlaßt, nicht bloß ben Buchhandlern Berlins, sondern ben Buchhandlern ber ganzen Monarchie eine Bedeutung babin ertheilen zu lassen: ",es sei bekannt geworben, daß man beabsichtige, jene Schandschriften im Inlande zu verbreiten; die Regierung spreche aber die Erwartung aus, daß fich bie Buchhandler des Vertriebes enthalten wurden; im entgegengeschten Falle werbe nach ber Strenge bes Gesetzes: Die Beschlagnahme, resp. die Anzeige beim Staatsanwalt und unter Umständen die administrative Ronzessions-Entziehung eintreten "". . . . "Was die Anfrage des Herrn Abgeordneten für Köln betrifft, so habe ich zu erwidern, daß das hier in Rede stehende Verfahren in Bezug auf die Casanova'schen Memoiren und auf die revolutionaren Schriften der Firma Jenny und Sohn nicht im Mindesten mit bem Verbot ber Historisch = politischen Blätter im Zusammenhang steht. Bezug auf jene erstgenannten Schriften find ganz besondere Verfügungen erlassen worden, die ich hier habe, und, wenn es ersorderlich sen sollte, vorzulesen bereit bin. In Bezug auf den sernerm Vertrieb der Gistorisch-politischen Blätter aber ist nichts Anderes versügt worden, als was der Regel nach bezüglich aller solden Druckschriften angeordnet wird, deren Verbreitung im Inlande von dem Minister des Innern auf Grund des S. 52 des Presgesest verboten worden ist".

Wir trauten unseren Augen kaum, als wir dieß lasen. Was Hrn. Reichensperger über das preußische Verfahren gesgen die Histor. polit. Blätter mitgetheilt ward, eben dasselbe vermeldeten zahlreiche Buchhändler-Briefe an die Verlags-Handlung in München. Sie alle berichteten das als Thatssache, was der Kommissär Ribbeck Ramens der Regierung abzuläugnen für gut fand: eine Verwarnung an die Buchhändler, welche mit der wegen Casanova, Heinzen und Razzini gleichbedeutend, wenn auch nicht gleichzeitig war. Darf man annehmen, daß jene Männer, mitunter entschiedene Anhänger der "Kreuzzeitung", sämmtlich geträumt oder geslogen? Wenn nicht, so bleibt nur die Annahme übrig, daß Hr. Ribbeck aus Gründen ex ossicio die Unwahrheit gesagt habe.

## XLVI.

Ueber das Verhältniß der Philosophie zur Theologie im Mittelalter.

II.

Es bliebe also nur noch bersenige Theil ber alten Phistosophie übrig, um ihn in ein Magdverhältniß zur Theologie zu stellen, den Aristoteles selbst am höchsten stellte, die Mestaphysik, die er auch erste Philosophie und Theologie nannte, und von der er behauptete, alle andern Wissenschaften seien geringer als sie, stünden zu ihr im Verhältniß der Unterordnung. In der That scheint Hr. Elemens selbst gerade auf diese Wissenschaft-bas Verhältniß der Unterordnung unter die Theologie und des Dienstes bei ihr in Anwendung bringen zu wollen, und für sie durchaus und vollständig als nothwens dig zu erachten, um eine dristliche Philosophie zu gewinnen.

Wir hatten sonach hier den eigenthümlichen Fall, daß gerade die frühere Beherrscherin aller Wissenschaften, die phislosphische Theologie, nunmehr in das Verhältniß zur christslichen Theologie kame, in welchem zuvor die übrigen Wissenschaften alle zu ihr stehen sollten. Die philosophische Königin wäre theologische Magd geworden! Indeß so auffallend dieses Verhältniß auch sehn möchte, es wäre an sich nicht gerade XXXIX.

unerklärlich ober unnatürlich, da bei der Unterwerfung ja stets die zuvor Herrschenden am auffallendsten und unmittelbarsten in das Verhältniß der Abhängigkeit von den Eroberern oder Besiegern gerathen, und das neue Dienstverhältniß in der Regel am meisten zu empsinden haben.

Die Metaphysik, die als Philosophie im vorzüglichen Sinne auch in ber Zeit bes Mittelalters galt, von ber bier bie Rebe ift, und die man von Ariftoteles hauptsachlich überfam, galt ale Probuft ber sogenannten natürlichen Menschenvernunft, ber ratio humana, des lumen naturale rationis; galt als Inbegriff beffen, mas ber menschliche Geift aus eigenen Rraften über Gott und die überirdischen Dinge zu finden, zu erkennen vermöge. Richt als ob der Geift rein aus fic, a priori diese Erkenntniffe, welche den Inhalt ber sogenanns ten natürlichen Theologie ausmachten, hatte schaffen ober produciren können und sollen, sondern man überließ ihm zu dies sem Behufe als Gegenstand des Forschens die Ratur mit ihren Produften und Erscheinungen, um durch beren Betrache tung und ursächliche Erforschung zu der höchsten Ursache, von den Geschöpfen zu dem Schöpfer aufzusteigen im Denken, und über diesen felbst noch einige, wenn auch unvollfommene Bestimmungen ju geminnen.

In dieser ganzen Auffassung der Metaphysik oder natürlichen, philosophischen Theologie, als Produkt der natürlichen,
sich selbst überlassenen Bernunft des Menschen, erblicken wir
nun die Hauptschwäche und den Grundmangel der scholakis
schen Auffassung der Philosophische, Die natürliche Bernunkt
des Menschen soll die philosophische, natürliche Theologie oder Metaphysik schaffen! Und was ist denn diese natürliche Menschenvernunft, diese ratio humana, dieses lumen naturale rationis? Der Menschengeist, wird man sagen, in seiner höchsten Botenz, aber ohne das Licht der göttlichen Offenbarung, mit seinen bloß natürlichen Kräften. Aber kann denn der Mensschen gleich wit seinen bloß natürlichen Kräften gleich ohne weiteres zu philosophiren anfangen? Ift benn nicht ftets eine bedeutende Erziehung, Bildung und historische Einwirkung nothwendig, ehe er nur einigermaßen selbsthätig fenn, insbesondere ehe er zu philosophiren beginnen fann? Die ratio humana muß stets zuvor historisch gebildet, muß historisch mit einer gewissen geistigen Rahrung gesättigt und genährt worden senn, ehe sie eine Philosophie schaffen, ehe fie insbefondere die sogenannte natürliche Theologie ober Metaphysik hervorbringen fann. Ilm ein Produft der rein nur natürlis den Menschenvernunft zu erhalten, mare ein eigenes Erperiment vonnöthen; man mußte ben Menschengeift mit seinen natürlichen Rräften aus dem historischen Busammenhange ganglich herausnehmen, mußte ihn mitten in biefem menschlichen Bluß ber Geschichte auf einen Isolirschemel stellen, und bann philosophiren laffen. Das versuche man, bann wird man erfahren, was das lumen naturale rationis humanae, was die rein natürliche menschliche Vernunft vermag! Aristoteles hat zuverlässig seine Metaphysik nicht auf diese Beise geschaffen; er hat vielmehr die Bildung seiner ganzen Zeit und ber Geschichte in sich aufgenommen, und spricht ja felbft sogar von Fragmenten alter untergegangener Beisheit und religiöser Ueberlieferung! Er hat also auch ben historischen Stoff bei seiner philosophischen Forschung benütt, wie andererseits die materielle Ratur. Die Betrachtung und Erforschung dieser letteren tritt bei ihm freilich in ben Borber= grund, nicht bloß in seiner zweiten (naturwiffenschaftlichen), fondern auch fogar in seiner ersten (metaphysischen) Philoso= phie. Der historische Stoff tam aber bei ihm doch auch, wenn gleich nur fast unbewußt und vorzüglich in fosern zur Geltung, ale sein eminenter Geift burch benselben mar gebildet und gefräftigt worden für die metaphysische Aufgabe.

Man möchte vielleicht einwenden: göttliche Offenbarung sei doch dem Aristoteles nicht zu Theil geworden, von dieser habe er doch keine Kunde durch seine historische Bildung er-

halten, fonbern nur hiftorifc menfe fei er theilhaftig geworben, unb 1 Ratur jablen im Unterfchieb von g fle (biefe Beichichte und hiftorifche nur Brobuct menfolicher Rrafte benn fo gewiß, bag Ariftoteles ga will nicht fagen von bestimmter go boch von bem in ben allgemeinen bene ber Bolfer vielleicht unverme feit Urzeiten vererbten Offenbarun wiß mare, bag er vom ifraelitifc Runbe batte, wer weiß benn fo g Rorifcher Entwidlung begann; ob barung, so daß immerhin durch F jective, einzelne Geift gewedt, gefcen goriden gefraftigt marb? U Beftimmtheit behaupten, bie beibnit dere die Aristotelische Metaphysik überlaffenen menfolicen Bernunft Rräften ?

Wenn man aber schon bei be bei Aristoteles von feinem rein nat turale rationis) und bem Producte noch weniger fann und soll man thume. Wer fann ba ausscheiben, lichen Geisteskräfte zu finden und was nur durch bas Licht des Glaugeschiedene Wiffenschaften baraus z

Die Annahme diefer ratio hun pferin der Philosophie, ohne die n dung berselben bestimmt und aus bringen, erscheint und, wie beme mangel der scholastischen Ansicht 1 andern Mangel muffen wir dieß

Natur als Gegenstand ber Betrachtung und Erforschung angesehen ward, um an ihr, ale am Geschöpflichen, zu Gott als dem Schöpfer im Denfen gleichsam empor - oder jurud. zufommen - wiederum mit Vernachlässigung des andern großen, im Grunde noch michtigeren Dasennsgebietes, ber Geschichte nämlich mit ihrem Inhalte. Warum soll ber mensche liche Geift nur der Natur fich zuwenden, um durch ihre Ertenntniß — zur Gotteserkenntniß zu kommen? Warum foll er nicht auch die Geschichte jum Gegenstand philosophischer Forschung nehmen, um durch sie zu ihrem Quell und Urheter zurückzukommen? Und wenn bie Geschichte mit ihrem Inhalte überhaupt, marum nicht die Geschichte des Gottesbewußtseyns und seines Processes in der Menschheit, d. h. die Religionsgeschichte insbesondere? Und wenn bas geschieht, warum soll nicht endlich auch das Christenthum selbst mit als historische Erscheinung betrachtet, selbst Gegenstand ber philosophischen Forschung werden? Ift boch biese Geschichte des Gottesbewußtseyns in der Menschheit schon deßhalb weit mehr als die Ratur geeignet, an ihr eine philosophische Erfenutniß Gottes oder eine Metaphysif zu gewinnen, weil fie ein bemußtes und rebendes Zeugniß von Gott ift, mahrend die Natur stumm und bewußtlos ift, und zulett jede Deutung sich gefallen lassen muß! Ich benke barum, es läßt sich fein Grund von irgend einem Gewichte bagegen anführen, daß diese Geschichte Gegenstand philosophischer Forschung werben konne und merbe; vielmehr spricht Alles dafür, wie mir scheint, baß sie es werden soll und muß, wenn die Philosophie ihre Aufgabe insbesondere für die Gegenwart erfüllen will.

Durch diese genannten zwei Mängel war die Philosophie in der Ausfassung der genannten Scholastiser entschieden verkürzt, und in eine unrichtige und ungünstige Stellung zur Theologie gebracht, die sich sogleich ändert, wenn man jene beseitigt. Denn das Verkennen des historischen Momentes

in ber erwähnten zweifachen Beziel burchgreifenbsten Bebeutung für bie ber Aufgabe und bes Grundprinch historische (historisch gebildete) Bern tenbere Stellung als die sogenannte ber philosophischen Betrachtung der Inhalte muffen fich ganz andere Reaus der bloßen Betrachtung der R

3ch will, wie icon bemerft, 1 wurf machen, überhaupt bier mit b nicht rechten, fonbern nur unterfuch Cholafit für unfere Beit noch fenn fonne, ober ob wir bas Berh geftalten haben. Die eben erwähnt ftorifchen Momente mar vielleicht Beit, und Die icolaftifche Auffaffin damale vielleicht bie beffere, weil fenn; inebefonbere mar unter ben 1 Dienftbarfeit ber gur Geltung gefo nothwendig. Leicht hatte fa fonft ! bie ohnehin icon gewaltig fich gelt wicht über bas Chriftenthum erlang fich juvor festfegen, wie im Glaube baber hatte man fich fchlechterbings Glaubene ju ftellen, und bie Bt menfdliches Product in volliger Il ben. Aber fie marb fo menigftens und es warb in biefer gorm ber Recht und bas Bermogen ber Forf Laufe ber Entwicklung auch eine fophie baraus ju entfteben vermag bağ in ber Befchichte überhaupt t thume inebefonbere menigftene im mer bas für bie Beit Rothwenbig

Geltung zu erringen weiß, so wollen wir auch ber mittelals terlichen Wissenschaft ihr Eigenthümliches anerkennen und gelten lassen. Viel war schon gewonnen, und sehr verdient es unsere Anerkennung, daß die Scholastifer baran festhielten, die menschliche Vernunft vermöge auch etwas in Bezug auf übernatürliche Erkenntniß; damit war das Recht und die Möglichkeit der Philosophie gerettet und gewahrt. mar insbesondere von größter Wichtigfeit, daß fie der sogenannten natürlichen Bernunft, d. h. ben eigenen natürlichen Rraften des Menschengeistes, einen gewissen Grad boberer Erfenntniß zutrauten, benn badurch mard ber Philosophie eine gewisse Selbstständigkeit trot aller Unterordnung gewährleiftet, und ward die subjective Basis der Philosophie, ihr Gegründetseyn auf den Menschengeist selbst fort und fort ans erfannt, wenn auch nicht bestimmt ausgesprochen und zur Geltung gebracht, ba bas Berhältniß völliger Unterordnung doch das herrschende und zunächst in die Augen fallende und steis hervorgehobene war.

• •

Für unsere Zeit aber ist schwerlich diese scholastische Aufsfassung und Stellung der Philosophie der Theologie gegenüsber geeignet und förderlich; wir sind vielmehr überzeugt, daß die Philosophie, wenn sie in der Gegenwart eine Bedeutung erlangen, und insbesondere eine christliche seyn oder werden will, wie einer andern, das Historische berücksichtigenden Auffassung, so auch einer andern, selbstständigeren Stellung der Theologie gegenüber theilhaftig werden müsse, daß sie unabhängig von ihr bleiben solle, und überhaupt keiner ansdern Bissenschaft zu unterwersen sei. Was war denn den Scholastisern die Theologie? Die Wissenschaft, welche von den Glaubenssähen als sicheren, unumstößlichen Wahrheiten und wissenschaftlichen Principien ausging, und dieselben sich klar zu machen und mit ihnen hinwiederum weiter zu argusmentiren suchte. Gerade darauf gründete sie ihr Vorrecht,



Milein, mas querft ben Inhalt man ber Bhilosophie auch die Befchi tur als Erfenntnifgegenftanb gemahr muß, um ben oben gerügten Mang faffung ber Philosophie zu heben -Inhalt bes Chriftenthums nicht mehr logie eigen, fonbern er gehört auch ' allerbinge nicht in ber gleichen Bei Brincip namlich, fonbern ale Ertenn fen Inhalt überfommt bie Philosopl logie, fonbern von ber Befchichte, tung für bie Philosophie nicht burch fcaft, fonbern burch ben Glauben. ftenthum und Theologie, ben Gli (fidelis und theologus) nicht mitei ibentificiren, wie allerdinge bie fru ber Scholaftifer ju thun fcheinen. (fidelis) tann ale folder wiffenfchaft als Theologe, ober als Philosoph. bestimmt fagen, die Philosophie hal Gegenstand, wie bie Theologie, und feinen besondern Borgug in Diefer E

Wenn ferner oft bemerkt wird, tosophie sei beschränft burch Maß un Bernunft, während die Theologie enthalte, die alle menschliche Vernus bebenken, daß diese übervernünftigen rien auch der Philosophie überliesert Gegenstand, in sofern sie als Tradit vorhanden sind, und daß die Philosomerische sich versuchen kann und soll, gie, die freilich ihnen gegenüber eine

nehmen hat, aber, insofern sie Wissenschaft ist, auch hierin keinen Borzug hat vor der Philosophie. Denn was die Philosophie nicht zu erkennen, nicht zu begreifen vermag, wird es wohl die Theologie begreifen? Gewiß nicht; denn was die Kraft der Bernunft übersteigt, kann weder theologische, noch philosophische Wissenschaft erstennen oder begreifen; es bleibt Sache des Glaubens. Daß aber Mysterien da sind, das ist auch nicht Berdienst der Theologie; sie hat sie nicht gefunden und aufgestellt, so wesnig, als sie sie begreift. Ebenso wenig kann es Aufgabe der Philosophie seyn, übervernünstige Wahrheiten zu erfinz den, aufzustellen oder zu begreifen. Kurz, beide Wissenschafzten haben auch in dieser Beziehung nichts vor einander voraus.

Un Gewißheit und Zuverlässigkeit endlich foll bie Theo. logie die Philosophie übertreffen, weil sie sich gründe auf gotte lich geoffenbarte Glaubensfate, also ihre Gewähr und Gis cherheit in der gottlichen Auctorität selber habe, mahrend die Philosophie sich nur grunde auf die schwache, so leicht irrende menschliche Vernunft. Gewiß das ist ein großer Vorzug für die Theologie. Allein es ift zu bedenken, daß dieser Vorzug boch nur für ben Gläubigen besteht, nicht für den Ungläubigen oder Andersgläubigen; und ba biefer gerade die göttliche Grundlage der Theologie nicht anerkennt, so hat die ganze theologische Wissenschaft, die barauf gebaut ist, für ihn feine Bedeutung. Nur für ben Gläubigen also hat die theologische Wissenschaft Geltung; er läßt die Glaubenssätze als göttlich geoffenbarte und barum unzweifelhaft gewisse und mahre gelten, und braucht baher auf seinem Standpunft nicht erft nach ihrer Gewißheit und Wahrheit zu forschen. Die Wiffenschaft wird für ihn nur die Aufgabe haben, ihm diese Sate flar und möglichst verständlich zu machen, ihm Einsicht in ihren Sinn und Zusammenhang zu verschaffen; wobei dann bei dem allenfallfigen Offenbarmerben ihrer Ber-

nunftgemäßheit, gleichfam jum Uebe liche Gemähr für ihre Gewißheit u und der Glaube gegen menschliche wird. Die criftliche Theologie als bens ist daher die criftliche und für die Gläubigen zur größeren Be Werständniß der Glaubenssähe. Di besondere die Dogmatif, hat das In seines Inhaltes zu vertreten, das ihr nur Mittel, nicht Imed, mäh das Umgekehrte der Fall ist.

Dem Ungläubigen gegenüber Glauben an Die gottliche Offenbarm feine Geltung; benn biefer ftellt ja Die Birflichfeit ber gottlichen Offer beruht, in Abrebe, ober fragt menigf wirflich gottliche Muctoritat ba fei u lich gottlich geoffenbart feien. Die alfo bie driftliche Biffenfcaft auf ftellen, ale auf ben bee Blaubene un benn mit Ginem, ber bie Principie Areiten, und man muß, wie auch Il irgend etwas, was er jufällig jugib Princip nehmen, um mit ihm fich g murbe bas Befte fepn, eine folche und Princip ju finben und ju Gru Menfc gar nicht nichtanerfennen fo augeben mußte. Und einen foldet und ein möglichft ficheres, unerfcut bes Fundament und Princip ju finbe Philosophie fich besonders, und mit

Das Eigenthumliche ber Thei baf fie die driftlichen Glaubensfa fefte, fichere Bahrheiten, ale Ariomi

cipien und zugleich zum Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Thatigfeit macht; barin besteht auch ihr Borzug, sowie hinwiederum ihre Beschränfung im Bergleich mit ber Philoso-Was aber sonst das Christenthum bietet, fommt alles auch dieser zu Gute, obwohl sie nicht auf die Glaubenssätze als solche sich gründet, sondern auf die historisch gebildete und natürliche menschliche Vernunft einerseits, und ben Inhalt der menschlichen Geschichte und Natur andererseits. Wollte man sagen, der Theologie komme ja das übernatürliche Licht ber Offenbarung (lumen supernaturale) bei ihrer wissenschafts lichen Thatigfeit zu Gulfe, daher sie mehr zu leiften vermöge als die Philosophie, so wäre zu erwidern, daß dieses auch der Philosophie zu Theil werden konne, wenn es überhaupt bei wissenschaftlicher Thätigkeit in Betracht kommen soll; denn nicht der theologischen Wissenschaft, sondern dem Glauben ift übernatürliche Erleuchtung ober Onade zugefichert; und die menschliche Vernunft kann sich also gegebenen Falles der Erleuchtung und Kräftigung bei philosophischer Forschung so aut erfreuen, wie bei theologischer. Soll doch gerade dieß den charakteristischen Unterschied der driftlichen Philosophie von jeder andern begründen, daß sie als Product der durch das Christenthum gebildeten, erleuchteten, und durch dasselbe selbstständiger und mundiger gewordenen Vernunft erscheint.

Wir sehen also, wie die Borzüge, auf welche die Theologie ihre Herrschaft begründet hat, auch der Philosophie zukommen, der christlichen Philosophie nämlich, und wie um ihretwillen die Philosophie, als Metaphysik, keineswegs der Theologie als Magd untergeordnet zu seyn braucht, so wenig als hinwiederum die positive Theologie der Philosophie untergeordnet ist; was bei den meisten heutigen theologischen Disciplinen ohnehin klar ist, aber auch von der Dogmatik und Moraltheologie gilt. Und nicht bloß nothwendig ist diese Unterordnung der Philosophie unter die Theologie nicht, sie darf nicht einmal stattsinden, wenn die Philosophie anders ihre Aufgabe in der Gegenwart losen soll; die Aufgabe namlich das Christenthum selbst, als Thatsache an sich und in
seinem Verhältniß zum Proces des Gottesbewußtseyns in der Wenschheit zu erforschen, und wo möglich die Göttlichkeit und Wahrheit desselben zu beweisen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, darf sie offenbar das nicht von vorneherein, als göttlich geoffenbarte, sichere Wahrheit wissenschaftlich oder principiell gelten lassen (vom Glauben ist die Rede nicht), was sie erst als göttlich und wahr beweisen will. Denn sie würde da ihr Werf auf eine petitio principii gründen. Was für die positive Theologie ein Vorzug ist, wäre für sie ein Mangel, der ihr alle Bedeutung nehmen würde.

Man laffe aber hiebei nicht außer Acht, daß wir diese Befreiung der Philosophie von der Dienstbarkeit unter der Theologie und diese Selbstständigkeit berselben darauf grunden, raß wir sie nicht mehr als Product der sogenannten bloßen Bernunft ober des natürlichen Denkvermögens des Menschen auffassen, sondern allerdings zwar als Product ber menschlis den Bernunft, aber ber historisch, also auch driftlich gebils beten und dadurch lichter und felbstständig gewordenen Bernunft. Und wir grunden bann diese Befreiung auch barauf, daß wir der Philosophie nicht mehr bloß die Natur als Creatürliches zum Gegenstand ber Forschung anweisen, ober bloß ben subjectiven menschlichen Geist mit seinen Begriffen, um aus der Ratur und diesen Begriffen die sogenannte natürliche Theologie herauszubilden; sondern, um es zu wiederholen, vielmehr die ganze Geschichte mit ihrem Inhalt, insbesondere ben geschichtlichen Proces des Gotteswußtsenns weisen wir ihr als Object ber philosophischen Forschung an. Darin muß, glauben wir, der Fortschritt der Philosophie in unserer Zeit bestehen, und darin muß sie sich von der vorchriftlichen und mittelalterlichen unterscheiben, um ihrer gegenwärtigen Aufgabe zu genügen. Diese Philosophie fann nicht unter ber Theologie stehen — aber auch nicht im Gegensat zu ihr braucht

fie zu seyn, sondern beide find neben einander zu ftellen, jede selbstständig und berechtigt in ihrer Sphäre.

Unsere Ansicht geht also dahin, daß die driftliche Philosophie, wie schon früher angedeutet murde, organisch aus dem Christenthum, aus dem geschichtlichen, religiösen und ethischen Proces desselben sich herauszubilden habe, als Product der driftlichen Bernunft. Denn daraus entsteht feine driftliche Philosophie, daß man die heidnische Philosophie, als Metaphysik oder natürliche Theologie, welche die sogenannten praeambula sidei enthalten foll, mechanisch ber Theologie unterordnet, unterwirft und ihre Cape hineinverflicht in das System der Theologie. Damit ist die heidnische Phis losophie wohl unterworfen, aber nicht befehrt, sondern geblieben, was sie war. Und in sofern wird man nicht Unrecht haben, wenn man behauptet: gerade in ber Bluthezeit ber Scholastif gab es im Grunde feine driftliche Philosophie, sondern nur eine heidnische (Aristotelische), welche der driftlichen Theologie zu Dienst unterworfen war. Dies Berhälts niß können wir nicht als das endgültige zulaffen, wenn wir der Forderung eine mahrhaft driftliche Philosophie herzustellen, genügen sollen. Die wissenschaftliche Thätigkeit des driftlich gebildeten Beiftes läßt sich nicht in zwei Theile zerspalten, in einen heidnischen, rein natürlichen, und in einen driftlichen, gläubigen. Man müßte nur dabei stehen bleiben, die heidnische (griechische) Philosophie lediglich zu benüten, zu reprobuciren, auf eigene philosophische Forschung aber schlechter. bings verzichten. Da man aber nie mit seiner rein natürlichen, sondern immer nur mit einer historisch gebilbeten Bernunft philosophiren fann, so entstünde ba für uns die sonberbare Forberung, mit unserer Vernunft erft um zwei Jahrtaufende in der historischen Entwicklung ber Menscheit uns jurudzubenfen, um bann, auf bem Standpunft ber bamaligen Beit und Bildung stehend, das Philosophiren-zu beginnen. Daß Dieß nicht eben das Raturgemäße ift, sieht Jedermann ein.

Es kommt vielmehr, dünkt mich, darauf an, daß man in einer gegebenen Zeit und gemäß der gegebenen Bernunstbildung und dem ihr gebotenen Erkenntnißkoff, die Aufgabe der Bernunft und der Bernunftwissenschaft oder Philosophie bestimme. Zene alte Philosophie läßt sich, als solche, niemals christlich gestalten, auch nicht wenn sie dient, sondern allenfalls unschäblich läßt sie sich machen und anbequemen; das haben aber auch die Muhamedaner in ihrer Weise gethan, und konnten sie denn auch Muhamedanische Philosophie nennen.

Wir achten die Bestrebungen und Leistungen der Scholastif, und wollen auch die Berdienste und die gute Absicht derer nicht schmälern und verkennen, welche sich gegenwärtig bemühen, dieselbe wieder jur Geltung oder wenigstens Anerfennung zu bringen; wir find auch überzeugt, die neuere theologische und philosophische Wiffenschaft konne vielen Gewinn baraus ziehen. Aber so ganz unbedingt bie Scholastif gelten zu lassen und wieder einzuführen und insbesondere auf des Thomas von Aquin Worte zu schwören, vermögen wir nicht, sowohl im Interesse der Wissenschaft, als in dem des Chris stenthums selbst. Das ware in der That eine neue Art von Traditionalismus, noch unberechtigter und schädlicher, als ber mit Recht vor Kurzem verworfene. Ein Traditionalismus, ber nur Einem oder nur Einigen das Wissen oder Forschen einräumte, allen Andern aber das bloße Annehmen zumuthete. Eine wahre, wissenschaftliche Forschung wäre da nicht mehr möglich. Die Scholastiker selbst verhielten sich ihrerseits keineswegs so gegen die früheren Bater und Lehrer der Rirche, sonft mare ja die Scholastif selbst nie entstanden; sondern sie nahmen das Recht eigener Forschung und Methode in Anspruch, wie sie es für ihre Zeit und Verhältniffe angemeffen und nothwendig erachteten.

Ich sage, im Interesse bes Christenthums selbst bürsten wir jene scholastische Unterwerfung der Philosophie unter die Theologie nicht wieder herstellen. Was war denn die Folge bavon, daß im Mittelalter man die Philosophie als naturliches Product des menschlichen Geistes figuriren und als Dienerin in Unterwerfung neben ber Theologie hergeben ließ? Nichts anders als dieß war die Folge, daß endlich aus Diefer Unterwerfung jener furchtbare Gegensatz zwischen beiben, jene große, widergeschichtliche und widernatürliche Emporung der bloßen Bernunft, mit ihrem Product, der Philofophie, gegen die Theologie entstand, die zum größten Theil noch fortdauert als Rationalismus und Pantheismus, und gegen welche man gerade jest die mittelalterliche Scholastif als Retterin zu Hulfe rufen und in integrum restituiren will. gebens, wie mir scheint; denn die philosophische Entwidlung, wie sie insbesondere mit Cartesius begann, läßt sich nicht mehr ungeschehen machen und aus bem Bewußtseyn ber driftlichen Menschheit entfernen — und soll nicht einmal geradezu entfernt werden, benn ein berechtigtes Streben ber menfchliden Vernunft liegt ihr zu Grunde und einer Zeitaufgabe hat sie zu genügen gestrebt. Freilich ist dieses berechtigte Streben durch Ausartung bei ber Befreiung von der Theologie jum theilweisen Unrecht geworden. Es lag ber Rationalismus, wie er aus dem vorchristlichen Alterthum herüber fam, ber scholastischen Philosophie als einem Product der bloßen Bernunft zu Grunde; aber ganz unterworfen und niedergehalten unter die driftliche Theologie — baher man mit Unrecht die Scholastifer beschuldigt, fie seien Rationalisten gewesen. Allein er war nur gefesselt, nicht vertilgt, und als er nun losfam, tobte er wild und widerspenstig genug. Es soll jedoch nach und nach eine edle, freie driftliche Philosophie baraus merben. Das geschieht aber nur durch freie Fortbildung, nicht durch eine neue Dienstbarfeit.

Mit Cartesius begann, behaupten wir, ein wenigstens zum Theil durchaus berechtigtes Streben der Philosophie; nämlich das Geltendmachen der menschlichen Vernunft als philosophisches Princip jeder historischen Auctorität gegenüber

— eine Errungenschaft für die Philosophie, die nicht wieder aufgegeben werden darf; auch von der cristlichen Philosophie nicht, wenn sie nicht den philosophischen Charafter verlieren will. Ja erst von dieser Befreiung und Errungenschaft an speint uns die Möglichkeit einer wirklichen Philosophie, die zugleich cristlich sehn kann, gegeben zu sehn; während früher entweder der Charafter der Christlichkeit, oder der der Philosophie (im Sinne von Metaphysis) fehlte oder unterging.

Man verstehe uns richtig; wir behaupten nicht — woran man bei dem Ramen Cartesius immer zuerst zu denken pflegt — daß die Philosophie mit dem Zweisel oder Unglauben ben beginnen müsse, um zur Gewisheit oder zum Glauben zu kommen, sondern behaupten nur dieß, daß die Philosophie sich auf die menschliche Vernunst selbst gründen müsse, nicht auf etwas ihr Neußerliches oder von außen Gegebenes. Sie muß Vernunstwissenschaft, nicht Glaubens und Auctoritäts-Wissenschaft sehn. An den Wahrheiten des Glaubens braucht aber darum der Philosophirende nicht im mindesten zu zweiseln, etwa um, wie man sagen möchte, unbefangen zu Werse zu gehen; so wenig als der Aesthetiser zu zweiseln braucht an dem wirklichen ästhetischen Werthe der Schöpfungen Raphaels, um unbefangen eine Theorie des Schönen auszustellen.

Uebrigens geschieht dem Cartesius Unrecht, wenn man ihm beständig den Vorwurf macht, er gehe vom Zweisel aus und gründe seine Philosophie wesentlich auf den Zweisel. Nicht auf seinen Zweisel wollte er seine Philosophie gründen, sondern er wollte sie gründen auf das Gewisseste, Unbestreits darste, was es für den Menschen gibt; und als dieß behauptete er die Selbstgewisseit, das eigene Seyn des Menschen. Der Zweisel — von dem in der That er selbst mehr kuschens macht, als er seiner Bedeutung nach verdient — war ihm nur Mittel all' die problematischen, wissenschaftlichen Funsdamente und Principien, all' die als Ariome, als sichere Wahrheiten angenommenen allgemeinen Säse und Ersahruns

gen ber früheren Wiffenschaft wegzuräumen, um Plat für fein festeres, sichreres Fundament zu gewinnen und darauf weiter zu bauen. Betrachtet man die Cache genauer, fo finbet man, daß sich das Verfahren des Cartesius nicht gar so grundwesentlich von dem der Scholastifer, insbesondere des Thomas von Aquin, unterscheibet, als man gewöhnlich glaubt. Die Scholastifer gingen von bestimmten, unbestreitbaren, für fie feines Beweises bedürftigen Capen oder Ariomen als Principien der Wissenschaft aus; in der philosophischen Wisfenschaft maren dieß die fogenannten natürlichen Wahrheiten, in der Theologie die Glaubensfäte. Dieses Gemisse Wahre suchte man sich flar zu machen und durch dasselbe auch Anderes zur Gewißheit und Rlarheit zu bringen, zu begründen, zu erflären. Eine große Anzahl folcher Ariome figurirte in der scholastischen Wissenschaft, und viele, namentlich in ber späteren Scholastif, bie feineswegs unbestreitbare Wahrheiten, feineswegs wirkliche Ariome maren, sondern nur Theoreme, d. h. Cape, die felbst erst eines Beweises bedurften, baber bas miffenschaftliche Berfahren unzulässig machten und verbarben.

Unter biesen Umständen trat Cartesius auf und strich mit einem Male all' diese wirklichen und vermeintlichen Ariome; nicht um nun auf ben Zweisel eine Wiffenschaft zu grunden, ober von ihm auszugehen, sondern um vielmehr von einem Gewifferen, Unbestreitbareren auszugehen, als die Scholastif gethan. Ein tieferes, festeres Fundament wollte er legen, und das war ihm die Gelbstgewißheit im Gelbstbewußtseyn. Bon einem Gewiffen und Wahren also wollte auch er ausgehen so gut als die Scholastifer, aber statt bes vielen Gewissen, Patt ber vielen Ariome, wollte er Gin Gewiffestes zur Grundlage machen, um auf Einmal aller Art von 3meifel zu begegnen. Er hat also die Gewißheit der verschiedenen, vielen Ariome ju concentriren gesucht in Gine Grund - Gewißheit. Und barin unterscheidet er fich von den Scholastifern; ein XXXIX. 65

Unterschieb, ber nicht zum eigentlich auch alle früheren, vielen Ariome i in Selbstbewußtsehn und in der Se mas von Aquin selbst sagt: Met negantem principia si adversarius dieß ganz mit Cartestus in Einklan von vorneherein das zu Grunde zu welcher Art er auch wäre, zugeben Metaphyste die Möglichseit böte, knüpfen.

Muf abnliche Beife verhalt es fo allgemein ale bas Charafterift Cartefius angefeben wirb. Much if centrirt und auf einmal ausgesprod ftifer ihn in viele Separate3meifel achte nur, wie Thomas von Mqu logica verfahrt. Bei febem einzel bie Bebenfen, Ginmenbungen und erorternbe Thefis angeführt; es me Regatione . ober Breifelegrunbe a Die Frage erörtert und beantwortet da beginnt er fo: Videtar, quoc unum contrariorum fuerit infinit Sed hoc intelligitur in hoc aliud. fo verfährt er bei allen anderen fibrigen Begenftanbe ber Untersucht terfcbieb zwifden Cartefius unb Diefer Begiehung nicht gar fo me nicht gerabeju ein Begenfag; unb bes Thomas von Aquin burften b gungen gegen Carteflus in ber "t weit geben, wenn fle feine Philo drifilide und untatholifche bezeich irrungen ber Philosophie neuerer 3

Dienst hat er gewiß, die Wiffenschaft von einer Last sophistifcher Ariome, von unbewiesenen Gemeinplagen und Boraussetzungen befreit zu haben; und ebenso muß man ihm bas andere Verdienst zusprechen, der Philosophie ihre mahre, riche tige Grundlage im menschlichen Ich oder Subjecte gewiesen und damit erst wieder die Möglichkeit einer Philosophie, ja die Möglichkeit einer wirklichen und zugleich driftlichen Philosophie gegeben zu haben. Ich sage, die Möglichkeit hat er gegeben, den Weg hat er gebahnt und gezeigt; denn Cartefius selbst war allerdings nicht ber Gründer einer driftlichen Philosophie. Auch ist sein Princip der Selbstgewißheit oder, wie man gewöhnlich fagt, bes Selbstbewußtschne an sich unfruchtbar in Bezug auf wirkliche Erforschung und Erkenntniß ber Wahrheit, wenn auch allerbinge alle subjective Gewißheit sich barauf gründet. Richtig gedeutet und angewens det aber kann durch dieses Princip eine mahre Philosophie zu Stande fommen, die zugleich den Charafter der Christlichfeit in sich hat, und nicht mehr bloß das Christenthum ober die driftliche Theologie neben ober über fich hat, wie im Mittelalter.

Diese Philosophie mare ein Product ober Werk bes menschlichen Geistes (humanae mentis proles et opus), jugleich aber driftlich, nicht bloß natürlich ober heibnisch. Sie ware driftlich, benn sie mare ein Werf ber historisch, alfo auch driftlich gebildeten Vernunft, nicht ber natürlichen ober griechischen. Und diese driftlich gebildete Bernunft hat zum Erkenntnisobject, um daraus ihre Resultate zu gewinnen, nicht bloß die Ratur mit ihren Erzeugniffen, sondern auch Die Geschichte mit ihrem Inhalte, also insbesondere auch bas Chriftenthum mit all' seinen Thatsachen und Lehren. Je vollkommener die Vernunft historisch gebildet ist, und je volltommener ber gegebene Erfenntnifftoff ift, besto volltommener wird auch die Philosophie senn, die sie zu schaffen vermag. 3ft also bas Chriftenthum von göttlicher Stiftung und göttlichem Inhalt, so wird auch die von dieser welthistorischen

und göttlichen Strömung bee Chr von ihr genährte und mit ihr i am vollfommenften, am selbstftan zu erfennen, zu philosophiren vern

Der driftliche Charafter ber ! burch genugfam gewahrt, wenn fie benefagen ausgeht, um biefe flar gu Sie fann bas nicht, benn fie hat Glaubenefagen ju thun, fonbern Chriftenthum begieht, mit ber ge und bem gesammten Inhalte beffel ben, ju begreifen fucht, ale bie fceinung, und ale die eigentliche biefem Behufe muß fie ben gangen ligion überhaupt, in feinem Befen, Inhalte und feinen Wirfungen er fann barum allerbinge nicht blo ftrative, die Babtheit nur flar n auch eine inquifitive, Die Bahrhei muffen wir auch vom an fich Bei Erfannten ausgehen, um wiffenfd gu finben, ju begreifen, ju ben Beife eine miffenschaftliche Grut felbft fur bas ju finben auf einem nicht begreifen fonnen; wie es Mufterien ber Fall mare, wenn e ftenthum als gottliche Thatfache mare ja auch ber gange Inhalt be fen. Um aber dieß ben Beburfnif toun, j. B. ben Begnern bee burften ale folche Grundmahrheiten benefage an fic angenommen wer felbft auch anerfennen, wie oben t Die driftliche Philosophie von ben

ren Wahrheiten vorne herein aus, würde sie also bloß in dieser Weise demonstrativ versahren, so würde sie schwerlich den Gegnern gegenüber irgend einen Gewinn bringen sür Anersennung des Christenthums als göttlicher Offenbarung. Denn gelingt es, diese Wahrheiten als vernunstgemäß darsussellen oder zu beweisen, so werden sie auf das hin beshaupten, dieselben seien deßhalb offenbar nur menschliches Werk, vom menschlichen Geiste selbst erfunden und erkannt; gelingt es aber nicht, sie als vernunstgemäß zu zeigen, so wird man ihnen als solchen, die für die menschliche Vernunst nicht geseignet seien, und darum wohl auch nicht wirklich von Gott kommen könnten, die Aufnahme und Anersennung versagen.

Eine solche Wissenschaft also, welche die Wahrheit des Christen:hums (ale Wissenschaft) schon voraussest, und sie nur flar zu machen sucht, genügt für unsere Zeit nicht mehr, wir bedürfen einer Wissenschaft, welche Religion und Glaus ben, Offenbarung und Auctorität und bas ganze Christenthum als Thatsache und als Eumme religioser Wahrheiten aus bem Befen und ben Bedingungen ber Geschichte ber Mensche heit und aus der Natur des einzelnen Menschen heraus ju begreifen ftrebt. Nicht mehr bloß die driftlichen Wahrheiten, sondern das Christenthum selbst ift Gegenstand philosophischer Forschung, wie die ganze Geschichte, insbesondere die des Gottesbewußtseyns in der Menschheit, und bann auch die Ratur überhaupt Gegenstand derselben ift. Diese Philosophie geht auf Erkenntniß Gottes und der Religion mit ihrer Geschichte zugleich aus. Nicht voraussetzungslos also versährt fie, und auch vom 3weisel geht sie nicht aus; sondern sie legt die bestimmte, unbezweifelbare Thatsache des Bewußtseyns von Gott, das historisch mit einem großen Entwicklungsproces gegeben ift, zu Grunde; bas ift ihr Erfenntnisobject. 3hr Erfenntnisprincip aber ift der Menschengeist selbst, infofern er die Befähigung hat, glaubend und erkennend an dies fem Gottesbewußtseyn Theil zu nehmen, b. h. insofern ibm

die Gottesidee immanent ift, die sich als Vernunft bethätigt. Aus bem Zusammenwirken jener objectiven Thatsache und dieses subjectiven Princips entsteht die Philosophie nach den allgemeinen Gesetzen menschlichen Erfennens, die aber ihre näheren Bestimmungen erhalten eben burch die beständig ben Erfenntnifproces überschwebende und leitende, dem Beifte immanente Gottesidee ober Vernunft. Diefe Philosophie macht bemnach wirklich Ernft mit dem Worte Plato's, bas ber Berfasser der obengenannten Abhandlung am Schlusse berfelben anführt als Forderung einer driftlichen Philosophie: "Deus profecto nobis rerum omnium maxime sit mensum, multoque magis quam quivis, ut serunt, homo." Coll Gott bas Maß aller Dinge senn, an bem wir alles Dasepenbe prufen und erkennen, so muß er zuvor selbft erkannt fenn, benn unsere Gotte Berkenntniß eigentlich ift Dieses Daß; daher sich alle philosophischen Disciplinen grunden auf die philosophische Erkenntniß Gottes, als die eigentliche Fundamentalphilosophie. Diese selbst aber mird gewonnen rorjugeweise durch philosophische Untersuchung über bas Befen bes historischen Gottesbewußtseyns in ber Menscheit. Bie nun die Scholastif diesem Ausspruche soll Genuge geleistet haben, insofern sie Philosophie mar oder senn mollte, ist nicht wohl einzusehen; da sie vielmehr ausbrudlich von ben Creaturen ausging, um am Schlusse erft zu Gott zu kommen und Kenntniß von ihm zu geminnen, so baß mehr die Geschöpfe das Maß Gottes ober der Gotteserkenntniß maren, ale umgefehrt.

Daß die Philosophie nach unserer Auffassung nicht Ragd ber Theologie sehn könne und dürse ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach, dürste bei näherer Erwägung einleuchtend sewn. Beide können wohl von einander gewinnen, können und mösgen einander unterstüßen und sördern, gegenseitig beherrschen können und dürsen sie sich nicht. Der Philosoph sann und soll gläubig sehn, die Auctorität respectiren, ihr ergeben

senn; die Philosophie ist ihrem Wesen nach Wissen, Bes
greisen, und ihr muß selbstständiges, fühnes Forschen und Wagen bis zu einem gewissen Grade gestattet seyn.

Man wird Mißbrauch der Freiheit der Forschung, Gestährdung der Auctorität fürchten. Und freilich ist es wahr, von dem Rechte der Forschung ist sehr viel Mißbrauch gesmacht worden, und wird es noch. Aber nicht die Freiheit und Selbstständigkeit ist daran Schuld; denn die Philosophie ist ja auch mißbraucht worden, als sie noch als Magd der Theologie galt, ja sie ist sogar in diesem Dienstverhältniß zur endlichen Empörung gegen die Theologie und alle Auctorität herangereist. Auch die Theologie ist schon mißbraucht worden, und das Gleiche ist der Fall mit dem Princip der Auctorität selber. Wird man deshalb ihrem Gebrauch übershaupt Recht und Geltung absprechen wollen?

Die Auctorität und die wissenschaftliche Forschung find Die zwei großen historischen Dachte, durch deren Busammenund Ineinanderwirfen der bedeutendere, höhere Theil der menschlichen Geschichte fich bildet, tas eigentliche geiftige Les ben der Menschheit sich entwickelt. Jede von beiden Mächten ift hiezu nothwendig und daher berechtigt. Der mahre Friede awischen diesen Mächten ift nicht daburch herzustellen, daß eine ber andern unterworfen ist und dient, benn das begrüns bet immer eine Ginseitigfeit, und nach längerer Dauer einen gewaltsamen Bruch zwischen beiden; sondern Friede und Barmonie zwischen beiden ist gesicherter burch gegenseitige Anerkennung in Rechten und Pflichten, eine ber andern bas Ihre An Conflicten wird es allerdings auch so nicht fehlen, benn die Granzen laffen fich bei dem beständigen Kluß der geschichtlichen Verhältnisse und Aufgaben nicht fest bestimmen und gesetlich abmarten, und die Ausgleichung fann baher unter gegebenen Umftanden, wie bei bem abnlichen Berbaltniffe von Rirche und Staat, zulest immer nur auf ethis fchem Bege ftattfinden. ₹.

## XLVII.

## Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte bet Protestantismus.

Standinavien. I. Danemark: die Abschaffung ber Erbkirche: Grundtvig; Sola-fide und bie Parteien; Baptiften und Mormenen; bie Kirchenverfaffunge-Frage.

Wir sind mit gegenwärtigen Fortsetzungen ber "Streiflichter" nicht mehr an eine ftreng logische Aufeinanderfolge der Themate gebunden, wie bei unserer ersten Arbeit über bie neueste Geschichte bes Protestantismus. Nachbem für uns felbst, wie für unsere Leser ein festes Fundament ber Auseinandersetzung gewonnen ift, erfreuen mir une voller Freis beit ber Bewegung, um unsern Blid jebesmal babin zu menden, wohin ihn bas Juteresse des Tages und die laufenden Ereigniffe eben rufen. Dieß ift zur Zeit mit ben ffanbinavischen gandern ber Fall. In Danemark liegt eine vollenbete Thatsache von großer Bedeutung vor. In ter schwebischen Staatsfirche rührt es sich wie ein Ameisenhausen; auch die Organe des beutschen Protestantismus nehmen end. lich eingehendere Notiz von dieser Bewegung. In Normegen hat dieselbe gleichfalls bestimmtere Gestalt gewonnen. ben wir zuerft bei Danemarf.

Am 17. März b. 38. erhielt zu Kopenhagen ein Gesetz in Sachen der Staatsfirche die königliche Sanktion, welches die Eltern von der Verpflichtung befreit, ihre neugebornen Kinder taufen zu lassen, und sie nur anhält, vor Ablauf des ersten Jahres den Namen des Kindes in die Kirchenbücher eintragen zu machen, und es zu diesem Zwecke civiliter beim Prediger anzumelden. Dieses Gesetz war vom Reichstag sakt einstimmig angenommen worden. Liberale oder rationalistische Prosessoren und Grundtvigianer hatten sich in der Kammer dazu die Hände gereicht. Dem Austand ward in der Regel furz und gut berichtet: "die Zwangstause ist in Dänemark ausgeshoben." Sine tiesere Würdigung dieses großen Wortes has ben wir bis jest nirgends gefunden\*).

Ceine Bebeutung mare geringer, wenn bie Magregel etwa nur den Anhangern baptistischer Grundsate bezüglich der Kindertaufe Freiheit gemähren wollte. Aber so steht die Sache nicht. Als ber Baptismus zuerst von hamburg aus in Danemark Proselyten machte, wurden bieselben gefänglich eingezogen, und im Falle sie Daufe ihrer Kinder vermeis gerten, bes Landes verwiesen. Auch nachdem die Berordnung von 1842, auf ausmärtige Intercession, ben Baptiften Freiheit bes Cultus einräumte, blieb boch bas Geset von 1828 in soferne in Geltung, als sie ihre Rinder in der Staats-, nachherigen "Bolfsfirche" taufen laffen mußten. Auch Die Religionsfreiheit seit 1848 anderte hierin nichts. In dem Maße als der Baptismus um sich griff, tamen folche 3wangs-Taufen, durch die Polizei gewaltsam ausgeführt, häufig vor \*\*). Co stand es bis jum 17. März d. 38. Das Gefet von diesem Tage aber hob nicht etwa diese 3mangege= bote gegen die Baptisten auf, sondern es erflarte, baß auch die der Bolfsfirche angehörigen Danen die Taufe ihrer Rin-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 11. Dec. 1856 unb 29. 3an. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 37. S. 1252.

der nach Belieben unterlassen, und dennoch sammt den lettern Mitglieder derfelben Kirche sehn könnten.

Das neue Gesetz tritt auf bem Hintergrunde ber frühern Uebung, bezüglich ber Taufgefinnten, allerdinge greller berpor, und ermeist die ungeheuern Sprünge und Selbstwider. fprüche, beren die danische Rirche fähig ift; aber es erflatt fich nicht aus berselben. Als im vorigen Jahre bie General-Conferenz ber Insel. Geistlichen bem "Taufzwang" zu entsagen beschloß, ba hatte sie boch zweifelsohne nur diejenigen im Sinne, welche Baptisten seyn, und ihrer Rirche nicht mehr angehören wollten. Denn ber bieherige Buftand mochte mit gutem Grund ein unerträglicher icheinen \*). Die banifchen Cubjeftiviften freilich verftanden ben Beschluß ichon bamals anders und im Sinne des neuen Gesetzes. Sie freuten sich aber auch gleich des Dementi, das die Rirche baburch ihrer eigenen Dogmatik zufüge. "Indem", sagten fie, "bie Lehre, daß die Taufe das gehaltgebende Gnadenmittel für die innere Rirche sei, bennoch festgehalten wurde, ift ber Beweis gegeben, daß die Kirche die Lehre selbst nur äußerlich auffaßt und festhält" \*\*). Co burfte ber Bustand nun allerbings firchlich noch unerträglicher werden als früher.

Es gibt z. B. kein Mittel mehr, einen Baptisten, der es bequem fände, in der etablirten Kirche zu verharren, aus derselben hinauszutreiben. Orthodore Bischöfe mögen wohl erklären, daß die Verpslichtung zur Taufe nur bürgerlich, nicht kirchlich aufgehoben sei; aber wie wollen sie den

<sup>\*) &</sup>quot;Blieb bas Gemeinde:Glieb in der äußern kirchlichen Berbindung, so hatte es Alles erfüllt, was man von ihm erwartete; schied es aus, so mußte das äußere Band möglichst bewahrt werden (Tanse, Consirmation 2c.); innerlich mochte es werden, was es wollte, Mormon, Katholif, mährischer Bruder, Atheist, Alles einerlei." Ropenhagener Zeitung vom 26. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

Am 17. März b. 38. erhielt zu Kopenhagen ein Geset in Sachen der Staatsfirche die königliche Sanktion, welches die Eltern von der Verpflichtung befreit, ihre neugebornen Kinder taufen zu lassen, und sie nur anhält, vor Ablauf des ersten Jahres den Namen des Kindes in die Kirchenbücher eintragen zu machen, und es zu diesem Zwecke civiliter beim Prediger anzumelden. Dieses Geset war vom Reichstag sakt einstimmig angenommen worden. Liberale oder rationalistische Prosessoren und Grundtvigianer hatten sich in der Kammer dazu die Hände gereicht. Dem Ausland ward in der Regel furz und gut berichtet: "die Zwangstause ist in Dänemark ausgeboben." Sine tiesere Würdigung dieses großen Wortes has ben wir bis jest nirgends gefunden \*).

Seine Bedeutung mare geringer, wenn die Magregel etwa nur den Anhangern baptistischer Grundsate bezüglich der Kindertaufe Freiheit gewähren wollte. Aber so steht die Sache nicht. Als ber Baptismus zuerst von hamburg aus in Danemark Proselyten machte, wurden dieselben gefänglich eingezogen, und im Falle sie Taufe ihrer Kinder vermeis gerten, bes Landes verwiesen. Auch nachdem die Berordnung von 1842, auf auswärtige Intercession, ben Baptiften Freiheit des Cultus einräumte, blieb doch das Geset von 1828 in soferne in Geltung, als sie ihre Rinber in ber Staats-, nachherigen "Bolfsfirche" taufen laffen mußten. Auch bie Religionsfreiheit feit 1848 anberte hierin nichts. In bem Mage ale ber Baptismus um fich griff, tamen folche 3mangedurch die Polizei gewaltsam ausgeführt, häufig vor \*\*). Co stand es bis jum 17. März d. Is. Das Gefet von diesem Tage aber hob nicht etwa diese 3mangeges bote gegen die Baptisten auf, sondern es erflarte, bag auch die der Bolfsfirche angehörigen Danen die Taufe ihrer Rin-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 11. Dec. 1856 und 29. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 37. S. 1252.

ł

Į

Ralt fenn muffe, noch ebenfo fern. Starfe, fowie bie Schwache ihrer 6

Der Wiberwille gegen bie Sta Brincip ber Grundtvigianer, war l licher Ratur. Sie sprachen ber E Begriff ber Rirche ab: biefer Begi ber alten Rirche ber, fonbern "von mater entstand, und weit mehr vo als vom Beifte Chrifti beberricht wi ebenfo, von ber 3bee ber allgemei ben Begriff ber Bartifularfirce rechtigt; "bei ben Sochgelehrten", fa aus nicht fo fehr bie Rebe von ber Gangen, ale von einer gewiffen eran bei melder es fehr ichmer fallt, in ' ober mas fie eigentlich ift ober fenn ren endlich auch ben fymbolmaßige felber; eine Rirche, in welche bin und erzogen werben folle, Die aber b ift, ale eine mufte firchliche Daffe Recht eine Tauschung, eine gang m Die Behauptung ift ihnen ein Graue Bermaltung ber Saframente überall Brediger in ber Staatsfirche vermi aufzuplappern, Die in ber Agenbe er Rirche alfo bie Grundtvigianer nich flar. Gie felbft bruden fich fehr bege ein Mittelmeg eingehalten werben gw Erbe, Partifulare und Staats Rirche Donatiften, respettive Baptiften, "wel heilige Rirchengemeinschaft verlangten

<sup>\*)</sup> Rubelbach: "bie Grnubtvigifche ! und Guerice's Beitfcrift far bie lu 48 ff. 36.

Dr. Rudelbach urtheilt von diefen Spekulationen ber Grundtvigianer über ben Rirchenbegriff: "sie klimperten auf ber Saite des Baptismus herum". So scheint es, ihr theoretisches und praftisches Berfahren bloß negativ betrachtet, allerdings. In beiden Beziehungen haben fie bie Illusion ber Erbfirche vollständig und confequent vernichtet. Econ im J. 1834 war Grundtvig dahin gelangt, Ramens ber evangelischen Kirche Alles, was vorher der Rationalismus gefordert, nun auch seinerseits anzusprechen, namentlich: 26. schaffung des Predigereides, liturgische Freiheit und zu dem Bwede "boppelte Formulare für die Agende", Degradation ber Confirmation zu einer reinen Schulsache, die mit der Religion nichts zu schaffen habe, "als eine schöne nationale Feier zur Aufnahme in die burgerliche Gesellschaft", Ausschließung bes Religionsunterrichts aus ben Schulen - furz fagt Hr. Rudelbach, "die Grundtvig'sche Theorie schlug von Seite ihrer praftischen Forberungen in den vollkommensten firchlichen Independentismus und Radifalismus um". Selbst ber bloße Ausdruck "Kirche" fiel endlich einzelnen Anhängern Grundtvig's unbequem. Einer berfelben schlug, unter Berweisung auf den zweiten Brief Johannis vor, ftatt Rirche zu sagen "Unsere Frau"; bas, meinte er, wurde sich auch schon aus dem nationalen Gesichtspunkte empfehlen, ba biese Bezeichnung "der driftlich gewandelten Freja dem Bolte ebenso liebwerth seyn murde, als die welche in Folfvanger thronte" .).

Es war nur consequent, wenn Grundtvig der Erbfirche endlich den letten Stoß versetzte, eben im Punkte der Taufe. Er sing an, die Unterlassung der Kindertause förmlich anzustathen: es sei besser, man lasse es damit anstehen, bis die zu Taufenden selbst ein völliges Vertrauen in die Wirfung des Saframents hätten. Nach der gewöhnlichen Definition vom Baptismus wäre dieß allerdings baptistisch. Aber gleich

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. S. 43 ff. 47.

ber nächste Sat Grundtvig's verräth eine andere, wenn nicht entgegengesette Tendenz. Er will nicht eine baptistische Gesmeindestriche, "eine vollfommen reine heilige Kirchengemeinsschaft", herstellen; nicht die Gemeinde soll heilig sepn durch die Heiligseit ihrer Glieder, sondern — das Amt soll heilig sepn durch die persönliche Heiligseit der Amts-Träger. Darum macht er von dieser Bedingung die Wirksamseit der Satramente selber abhängig; er erklärt die Tause für ungültig, wo der Prediger ungläubig sei, und sordert zur Gültigsteit des Abendmahls ebenfalls die gläubige Dualität des Winisters").

Mit ähnlichen Projekten trägt sich bekanntlich auch Hr. Bilmar. Bas bas für eine Rirche werben follte, beren Onadenmittel von der personlichen Qualität ihrer Spender abbangig maren, bieß ift freilich nicht abzusehen. Dagegen ift so viel flar, daß dieser Sat der erhitten Opposition Grundtvigs gegen die Berweltlichung ber Staatsfirche und ihrer Diener mohl nicht allzu ferne lag. Jedenfalls ift er nicht baptistisch ober gemeindefirchlich. Räher läge es vielmehr, im Laufe ber Entwicklung die personliche Qualität für die Objektivität ber Amtsvollmacht und ber Weihe hingugeben. Birflich haben schon mehrere Grundtvigianer, und unter ihnen namentlich Propft &. B. Bloch, gerabezu vorgeschlagen: man folle eine Union mit ber römischen Kirche ober doch ein näheres Anschließen an dieselbe anstreben. lleber diesen "Achitophels-Rath" hat ein anderer banischer Rirchenmann, Rnubsen, eine eigene Schrift ausgehen laffen: "ber Grundtvigianismus, ber Papismus und die Kirchenunion" \*\*).

Grundtvig selbst gibt über ben Neubau, der etwa auf bem Plan der zerstörten Partifular-Erbfirche aufzuführen wäre,

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach S. 48; Rörblinger "Freimund" vom 16. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. G. 6. 8.

Dr. Rubelbach urtheilt von biefen Spekulationen ber Grundtvigianer über ben Rirchenbegriff: "fie flimperten auf der Saite des Baptismus herum". So scheint es, ihr theoretisches und praftisches Berfahren bloß negativ betrachtet, allerdinge. In beiden Beziehungen haben fie bie Ilufion ber Erbfirche vollständig und consequent vernichtet. Econ im J. 1834 war Grundtvig dahin gelangt, Namens ber evangelischen Kirche Alles, mas vorher der Rationalismus gefordert, nun auch seinerseits anzusprechen, namentlich: 26. schaffung des Predigereides, liturgische Freiheit und zu dem Bwede "boppelte Formulare für die Agende", Degradation Der Confirmation zu einer reinen Schulsache, die mit ber Religion nichts zu schaffen habe, "als eine schöne nationale Beier zur Aufnahme in die burgerliche Gesellschaft", Ausschließung bes Religionsunterrichts aus ben Schulen - furg, fagt Hr. Rudelbach, "die Grundtvig'sche Theorie schlug von Seite ihrer praftischen Forderungen in den vollfommensten firchlichen Independentismus und Radifalismus um". Gelbst ber bloße Ausdruck "Rirche" fiel endlich einzelnen Unhangern Grundtvig's unbequem. Einer berfelben ichlug, unter Berweisung auf ben zweiten Brief Johannis vor, ftatt Rirche zu sagen "Unsere Frau"; das, meinte er, wurde sich auch schon aus dem nationalen Gesichtspunkte empfehlen, da biefe Begeichnung "ber driftlich gewandelten Freja bem Bolfe ebenso liebwerth seyn murde, als die welche in Foltvanger thronte" \*).

Es war nur consequent, wenn Grundtvig der Erbfirche endlich den letten Stoß versetzte, eben im Punfte der Taufe. Er fing an, die Unterlassung der Kindertaufe förmlich anzusathen: es sei besser, man lasse es damit anstehen, bis die zu Taufenden selbst ein völliges Vertrauen in die Wirfung des Saframents hätten. Nach der gewöhnlichen Definition vom Baptismus wäre dieß allerdings baptistisch. Aber gleich

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. S. 43 ff. 47.

liche Richtung Grundtvigs durchaus nicht aus seiner politischen Animosität. Schon vor dem Eintreten der lettern war er, und auch ohne sie wäre er, mit allem hergebrachten protessantischen Kirchenwesen zerfallen, und zwar zuerst wegen des Schriftprincips.

Die Collision mit dem resormatorischen Princip des Fischucial. Glaubens war dann nur nothwendige Folge. Desseleichen die endliche Befreundung mit der Idee der Ecclesia docens et imperans, audiens et obediens. Es ist der Mühr werth, diesen Proces genauer darzustellen.

Man pflegt als ben Kern und Ausgangspunkt Grundtvig'schen Theorie die Lehre aufzuführen: daß das apostolische Glaubensbekenntniß die göttlich gewirkte Glaubens-Norm ber Kirche sei. In der That aber ist dieß erft ein Folgesat Grundtvig's. Sein Fundamentalsat war der: die heilige Schrift sei in fich selbst bunkel, vieldeutig, gleich ungeeignet ein Prufftein und eine Glaubenequelle ju feyn. Bu jenem Folgesatz gelangte Grundtvig sodann, wie Gr. Rubelbach selbst zugesteht, auf apologetischem Wege, im Rampfe gegen die rationalistische Bibelauslegung, indem er vermeinte: das Christenthum wurde wehrlos senn, wenn es nicht ein foldes Zeugniß aufzeigen konnte, bas nicht wie bie Schrift ber Willfür ber Auslegung preisgegeben sei. Daher erklart Grundtvig: gerade die nihilistische Rritik habe ihm in bie Hande gearbeitet, und sowohl der Rirche als seiner Theorie die ersprießlichsten Dienste geleistet, indem sie es unmoglich gemacht, die Rirche auf die Bibel zu gründen, den Glauben aus der Bibel abzuleiten, und fo alle Grundpfeiler bes biblischen Lehrgebäudes der Bater niedergeriffen habe. Sofort verwies er die Bibel lediglich in die Schule: "sie gehore nicht zum Begriff ber Rirche, sonbern zu bem ber Schule, denn sie könne sowenig sich felbst als den Glauben vertheis digen." Aehnlich machte es Grundtvig mit den nachapoftolischen Symbolen; das apostolische Symbolum, sagt er, sei

noch nichts Räheres an. Er äußert nur, berselbe wurde auch außer Danemarks Folgen haben, im großen Style gehalten und auf weit festere und breitere Grundlagen gestellt werden, als die Baumeister seit 15 Jahrhunderten gewagt. Hingegen steht soviel sest, daß Hr. Grundtvig mit den beiden Grundprincipien alles protestantischen Kirchenwesens entschieden und des sinitiv gebrochen hat: mit dem Schristprincip und mit der Sola-side-Lehre; daß er aber dennoch weder mit einer neuen und reichern Ausgießung des heiligen Geistes noch mit der Wiederfunst des Herrn umgeht.

Man hat protestantischerseits bem Deutschenhaß, der in Folge des Schleswig = Holsteinismus die danische Ration erfüllt und worin Gr. Grundtvig am tapfersten vorangeht, die Abfehr des Ropenhagener Pastors von den Schöpfungen ber beutschen Reformation zugeschrieben. Grundtvig verwirft die lutherischen Symbole und selbst ben Luther - Ratechismus, die boch auch rechtliche und gesetliche Glaubensnorm ber banischlutherischen Rirche sind; er thue dieß, hieß es, weil diese Symbole ursprünglich deutsch und von Deutschen verfaßt seien. Um so mehr forderte Dr. Rudelbach, früher ber Baffengefährte Grundtvig's im Rampfe gegen ben Rationalismus, bei ber großen Leipziger Missionsconferenz vom 24. Juni 1856 jum Gebete auf wider ihn und für "die bedrängte Rirche in Danemart"\*). Wirklich wird ber Rame "beutsche Theologie" von den Grundtrigianern nie anders denn als Schimpfname gebraucht; wenn sie unter sich uneins werden, schelten fie einander "wesentlich Deutsche" \*\*). Dennoch erklart sich die firch-

<sup>\*) &</sup>quot;Grundtvig, früher ein gesegneter Zeuge der Wahrheit, ist durch seine Danen schwärmerei zu einem Verwüster der Kirche gewors den: es soll Alles erst wüste und leer werden, damit dann die nordische Kirche als Reuschöpfung emportsomme. Für diese neue Kirche ist sogar Luthers Katechismus zu deutsch." Leipziger Evangs. luther. Missionsblatt vom 15. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> So z. B. ber Prediger Birkebal ben Propft Bloch. S. Rubels bach a. a. D. S. 52.

nichts Anderes als: jenem Fürwahrhalten und der Beugung des Willens unter die objektive Glaubensnorm rechtmäßig entrinnen. Ebenso flar tritt ber Gelbstwiderspruch ber Alte Lutheraner und aller Orthodoren hervor, welche neben dem Kiducialglauben doch noch eine außere Glaubensnorm als zwar nicht "seligmachend", aber doch als "fundamental" beis behalten wollen. Und daß die Grundtvigianer diesen Biberspruch aufgegeben haben, gerade bieß wird ihnen als Apostafie vom Evangelium vorgeworfen. Co ift Gr. Rubelbach zu verstehen, wenn er im Style ber orthodoren Scholastif die Grundtvigianer anflagt: "es sci bei ihnen durchaus fein Berhältniß zwischen bem Fundamentellen und bem Seligmachenben"; ben lettern Begriff erweiterten fie ungebuhrlich, ben erftern beschränkten fie ebenso ungebührlich; Die Folge fei, daß "beide Begriffe einander absolut decten" — eben wie in der katholischen Kirche.

Deutlicher spricht sich die Meinung Rudelbach's in Folgendem aus: die ganz fertige Stellung der Grundtvigianer habe sie insbesondere auch in eine durchaus schiese Stellung zu den "aus der Schrift entwickelten Heilsbegriffen" gebracht. D. i. zu dem ganzen Artikel der stehenden und fallenden Kirche, der Rechtsertigungslehre. "Bom öcumenischen Bergriffe ""des Evangeliums"" wolle man gar nichts wissen, es sei dieß, heiße es, ein schwebender Ausdruck, ein elastisscher Begriff, man solle statt dessen stebs Ausdrucks der ""Tauf bund" sich bedienen." "Bor Allem aber war der Begriff der Rechtsertigung durch den Glauben anstößig; uns möglich, sagte man, könne dieß der subjektive, selbstersundene, sondern es müsse der objektive seyn, die in der Kirche gegebene Wahrheitssülle, welche nur ihren Ausdruck in der Tause haben könne"\*).

<sup>\*)</sup> Rubelbach a. a. D. S. 21. 51 ff.

Blauben ber Kirche aus, jene anderen dagegen müßten ber Theologie anheimfallen. Da Hr. Grundtvig eine lebendige Autorität in der Kirche nicht zu fassen vermag, so ist diese Beschränkung der Tradition ganz natürlich. Um so verächtslicher behandelt er denn auch die sogenannten Symbole des sechszehnten Jahrhunderts: sie seien bloß die der Reformatoren, mithin ein durchaus ungültiges Zeugniß, bloße "Staatssehrvorschriften", die Augustana "erst 1500 Jahre nach Chriskus entstanden". Ueber seinen früheren protestantischen Standspunkt, bei der Bibel als Quelle und Norm des Glaubens, äußert jeht Hr. Grundtvig: "ein guter Engel habe ihm zugesstüftert: warum suchst du das Lebendige unter den Todten"\*)?

Bei dem nächsten Schritte Grundtvig's nun zeigt sich auf eine lehrreiche Weise, wie enge die beiden reformatorisschen Principien: das von der clara et sussiciens scriptura und das vom sola sido zusammenhängen. Kaum erfennt Hr. Grundtvig das Bedürfniß der Rirche nach einer sesten äußern Glaubensnorm, so ist ihm auch das Beharren bei dem Spescialzlauben, d. h. dem Glauben als Vertrauen auf die Zusrechnung des Verdienstes Christi, unmöglich. Der FiducialzGlaube wird augenblicklich verdrängt von dem altsatholischen Begriff des Glaubens als Fürwahrhalten des kirchlichen LehrzInhalts und als Beugung des Willens unter die Offendarung. Man sieht hier auch sehr kartnäckseit an dem Sola-side sich anklammern: sie verstehen und wollen damit

66

XXXIX.

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach S. 10. 16. 26. 30. 39 ff. — Nicht mit Unsecht bemerkt Hr. Rubelbach über die Stellung Grundtvig's zum Schriftprincip: "Gewiß würde Bellarmin erstaunen, wenn er alle seine Saze von der Beschaffenheit der heiligen Schrift von einer Theorie, die noch für lutherisch und protestantisch gelten will, ausgenommen, ja in gewissen Stücken weit überboten sähe."

nichts Anderes als: jenem Fürwahrhalten und der Beugung des Willens unter die objektive Glaubensnorm rechtmäßig entrinnen. Ebenso flar tritt ber Celbstwiderspruch der Alb Lutheraner und aller Orthodoren hervor, welche neben dem Fiducialglauben doch noch eine äußere Glaubensnorm als zwar nicht "seligmachend", aber boch als "fundamental" beibehalten wollen. Und daß die Grundtvigianer diesen Biderfpruch aufgegeben haben, gerabe bieß wird ihnen ale Areftasie vom Evangelium vorgeworfen. Co ift Gr. Rubelbach zu verstehen, wenn er im Style der orthodoren Scholastif die Grundtvigianer anflagt: "es sci bei ihnen durchaus fein Berhältniß zwischen bem Fundamentellen und bem Seligmachenden"; den lettern Begriff erweiterten fie ungebubrlich, ben erstern beschränkten sie ebenso ungebührlich; bie Folge sei, daß "beide Begriffe einander absolut deckten" — eben wie in der katholischen Kirche.

Deutlicher spricht sich die Meinung Rudelbach's in Folgendem aus: die ganz fertige Stellung der Grundtvigianer habe sie insbesondere auch in eine durchaus schiese Stellung zu den "aus der Schrift entwickelten Heilsbegriffen" gebracht. D. i. zu dem ganzen Artikel der stehenden und fallenden Rirche, der Rechtsertigungslehre. "Bom örumenischen Begriffe ""des Evangeliums" wolle man gar nichts wissen, es sei dieß, heiße es, ein schwebender Ausdruck, ein elastischer Begriff, man solle statt dessen stess Ausdruck der ""Taufdund" sich bedienen." "Bor Allem aber war der Begriff der Rechtsertigung durch den Glauben anstößig; unsmöglich, sagte man, könne dieß der subsektive, selbstersundene, sondern es musse der objektive seyn, die in der Kirche gegebene Wahrheitssälle, welche nur ihren Ausdruck in der Tause haben könne".

<sup>\*)</sup> Rubelbach a. a. D. S. 21. 51 ff.

Wir haben früher gezeigt, daß sich saft die ganze danissche Predigerschaft nach den beiden Richtungen der Grundts vigianer und Rationalisten abtheile; das Häuslein der eigentslichen Orthodoren, in deutschem Verstande, ist klein. Früher hatten Grundtvig und die Orthodoren gemeine Sache gegen die Rationalisten gemacht; jest aber ist es merkwürdig zu seshen, wie die letztern und die zuerst genannte Partei im Streite gegen die Orthodoren regelmäßig Hand in Hand gehen, trot der hestigsten innerlichen Verseindung, und bei den entsgegengesetztesten Motiven und Zwecken. Dieß gilt namentlich auch von der Sola-side-Lehre. Ehe wir aber das sozusagen nationalsdänische Verhalten zu dieser Lehre schildern hören, ist es nöthig, daß wir die Quelle charakteristren, der wir die Schilderung entnehmen.

Ich meine die jüngst eingegangene beutsche "Ropenhagener Zeitung". Gie war bas Organ ber "tanischen Conservativen" in Berbindung mit der Ritterschaft der beutschen Herzogthümer, redigirt von Baron Dirdind-Holmfeldt. Ueber die politischen Zustände Danemarks erklärte sich dieses Drgan selbst: man misse nicht, ob die Danen todtfrant, ober verrudt, oder vom Teufel besessen seien. Ueber die kirchlichen und religiösen Zustände liegen anderwärts haarstraubende Beugniffe vor; Niemand wußte ben Angaben bes schleswigischen Predigers Petersen zu widersprechen: wie namentlich bas Kundament von Rirche und Staat, die ehelichen Berhaltniffe, so gelodert seien, daß ein sittliches treues Chepaar fast zu ben Seltenheiten gerechnet werden könne; wie in feis nem Lande Europa's, mit Ausnahme von Medlenburg, foviele unehelichen Kinder geboren murden, es so viele Ehen ohne eheliche Treue gebe, als in Danemarf; wie die Rirchen allenthalben leer stünden; wie die Prediger mit Pfründen nicht auskommen könnten, wovon in Preußen oft vier Pfarr-Kamilien leben mußten, weil gastiren, Balle besuchen, tan=

gen, jagen, Karten spielen ihr Hauptgeschäft sei . Bir begriffen das Alles, und Richts war uns mehr verwunder lich, seitbem wir die "Ropenhagener Zeitung" aus eigener Anschauung fennen gelernt hatten. "Conservativ" nannte fic bieses Blatt, und wirklich erfreute es sich in politicis ber gantlichsten Sympathie ber Berliner "Kreuzzeitung". Bas aber seinen religiösen Charafter angeht, so verehrte es allerdings auch eine Rirche, nämlich die schwedisch-danische Freimaurerei. Sie, die Maurerei, ist die reale gottliche Unstalt zur Erlosung der Menschheit. Ein sentimentaler, lufterner Pantheismus tritt da in schmeichelnd sinnlichen Farben auf, außer wenn man irgendwo einer driftlichen Reminiscenz begegnet, in welchem Falle bas dummdreiste Lächeln augenblicklich ber ftrengen, zornigen Richtermiene Plat macht. Das Blatt bat sich in einer langen Artifel-Reihe über die "Danische Staats-Rirche" ergangen. Es sind uns nicht gleich frechere Wuth-Erguffe über die driftliche Lehre und Thatsache vorgekommen. Was die ehrlichen Christen Danemarks als das furchtbare Berderben der ganglich verweltlichten, veraußerlichten, ausgetrodneten Staatsfirche bejammern, eben das belobte bie "Ropenhagener Zeitung". Sie beflagte nur, daß man fich mit ruhiger Ralte auf der Kanzel begnüge, und die "Gott-Menschheit" nicht recht eindringlich predige, die Hegel'sche nämlich. Sonst ist sie mit dem religiösen Danenthum trefflich zufrieden. "Der Dane gehört ber Reprasentation bes natürlichen Guten in ber Menschheit specifisch an; wenn man ihn nur selbst nicht geistig turbirt, cujonirt und ihn unge schoren läßt, so ist er ganz billig benkend; man muß ihn schon lange zerren, ehe er bie Stoßseufzer ber rechten Glaubenshelben sich aneignet, und wehmuthig über bas Blut bes Lammes flementirt; wozu so viele Umstände, die die Gebanken beschweren und das Leben tormentiren; da ift auch ber

<sup>\*)</sup> Petersen in ber Darmstädter R.3. vom 18. Oct. 1856.

ächte banische Prediger, der das natürliche Leben plastisch zu schäßen weiß, und ganz gemüthlich die Freuden desselben genießt und die Beschwerden wegpumpt, der jagdliebende Prieker, ber sein Rohr reinigt und den Sinn nicht mit geistigem Unsinn trübt". So diese "Conservativen".

Die beutschen Subjektivisten schauen die Welt größtenstheils nicht viel anders an, als diese Eremplare dänischer Christen. Sie reden aber doch immer — wir haben gesehen warum? — mit Respekt vom "Glauben allein". Hören wir dagegen, wie die Lettern über den entscheidenden Artisel ihrer Symbole sich äußern. Aller Solisidianismus, sagen sie, schwäche die geistige Freiheit, der arge vernichte sie; zum Glück stehe es mit ihm in Dänemark ganz anders, als in Deutschland, oder gar in Holland, England und Schottland. "Den Dänen lassen die geistigen Capriolen der Solisidianissten ganz ungerührt; der alleinseligmachende Glaube hat in Dänemark nie recht Wurzel gesaßt." Wohl aber kennt man ihn recht gut:

Der Widersinn ber Sola-sides-Doftrin ist ein ableitendes Palliativ, womit man bem wahren Licht burch ein falsches Flos-tellicht ausweicht. Der Priester sagt ber kranken Seele: stelle dir nur dieß und das vor, namentlich daß der Krankheit durch einen Dritten Genüge geschehen, und lebe dann frisch darauf los, als ob du gesund wärest, der bloße Glaube wird dich heilen! Dieß der Gesundheitsweg der Aechtgläubigen, der unausweichlich zum Tode sahrt. Die arme Seele rechnet es sich als Verdienst an, Nichts zu können und also auch nichts zu thun. Während dessen bleibt Krankheit und Seelenschmuß unverändert. Wer wollte sich auch darum kümmern, da der Glaube allein schon selig macht, und der eigene Fleiß in Erwirkung des Ziels nur ein Werk der Hölle ist? Diese Kainslehre ist vom Teusel eingeführt, um die Seelen zu verleiten, ja die rechten Mittel des Heils nicht zu erstreben\*

<sup>\*)</sup> Kopenhagener Zeitung vom 15. Aug. 1856; vgl. Allg. Zeitung vom 6. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Kopenhagener Zeitung vom 1. und 15. Aug. 1856.

Demnach erschiene — in auffallenbem Gegensate zu ber religiösen Physiognomie Schwebens - Die Aversion gegen ben Specialglauben als eine Art danischer Rationalsache. gens sind unsere banischen "Conservativen" auch auf Pafter Grundtvig, schon aus Gründen politischen Barteihaffes, febr übel zu sprechen. Sie hoffen, daß auch biese "orthodore Rrantheit (der Grundtvigianismus) ohne funeste Birfung, und ohne sich dem Bolf und Staat einzuimpfen, vorübergegangen". Gie erinnern sich noch aus ihrer Jugend, wie man da "die absonderliche Berrudtheit der eigentlichen Glaubenshelben, der Rominalisten und Buchstabenverehrer, allgemein leicht erkannt", obgleich im Jahrhundert vorher die Bater ber Rirche für das "Princip der ecclesia perversa", für die "verderbliche Doftrin der fogenannten lutherischen Confession" so eifrig sich bethätigt. Nicht anders, hoffen fie, werbe es jest auch mit der Reaktion Grundtvig's gehen, obgleich ihm zwei publicistische Organe und etwa 150 Pfarrer zu Gebote ftehen, und fie felber zugeben muffen, "bas Glaubensteffelgebraus Grundtvig's habe eine ganz andere betäubende Birfung auf die schwachen Gemuther gehabt, als die trodene Glaubensmahnung und ber doftrinare Colifidianismus des Superintendenten Rubelbach, welcher vielleicht nicht so viele Seelen dem dunflen Pfade zugeführt habe, als ber Andere schodweise in die Irrgange des Minotaurus mit sich gezogen. ).

Man darf den Grundtvigianismus wohl als die national-dänische Orthodorie bezeichnen gegenüber dem nationaldänischen Rationalismus, den wir aus der "Kopenhagener Zeitung" kennen gelernt haben. Neben dem letztern verträte dann Prof. Claussen den kritischen Rationalismus der deutschen Schule. Inmitten dieser Kreuzseuer aber steht die Orz thodorie deutscher Schule, welche zwar in den Symbolen

<sup>\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 23. Sept. und 15. August 1856; vgl. Mördlinger "Freimund" vom 16. April 1857.

ber Staatskirche officiell ift, aber in Wirklichkeit auf ein sehr kleines Säuflein von Vertretern reducirt scheint.

An der Spite dieser Richtung glänzt der bekannte Dogmatifer Martensen, Bischof von Seeland. Mit seiner durchaus deutsch gebildeten Theologie ift er auch in die Entwicklung ber beutschen Reaktion eingegangen. Früher spekulativer Theologe, hat er sich dann mehr und mehr in die positive Christlichkeit hineingearbeitet, und nahert sich jest bem Rliefoth'ichen Rirchenbegriff. 3m Sinne Diefer Entwicklung wird ihm besonders auch ein namhafter Einfluß auf die schwes bische Universität Lund zugeschrieben. Der Bischof hat freis lich gerade jest um so mehr Anlaß zur Geltendmachung bes neulutherischen Rirchenbegriffs, als er mit Grundtvig in eine heftige Collision und Feberfehde gerathen ift, die sich nothe wendig auf Diese Frage erstreckt. Ein Schüler Grundtvigs, Candidat Kragballe, hatte nämlich in einer Kirchenzeitung ben Sat seines Meistere bargethan: daß die Gultigfeit ber Taufe von ber Glaubensfestigfeit und Reverenz bes taufenben Geiftlichen abhänge; bafür ward er mit seiner Petition um eine Raplanei von Bischof Martenfen zurückgewiesen. Grundtvig wirft nun dem Bischof vor, daß er seine Schüler und Anhanger von den Aemtern der Kirche fernzuhalten suche, und verwahrt sich neuerdings auf's stärkfte gegen die officielle Bumuthung, "bie Altarbuchstaufe als vollgültig annehmen zu sollen, wie thierisch und unziemlich auch die Ablesung des Rituals gewesen senn möge"\*). Wie man sieht, liegt ba nichts naher, als die Berpflanzung bes Streits auf die Frage von der Kirche, mas fehr interessante Debatten zur Folge haben müßte.

Allerdings erstrecken sich alle diese Bewegungen, etwa mit Ausnahme der nationalen Seite an der Theologie Grundtvigs, nicht auf das Volk. Sie verlaufen hauptsächlich in den

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 27. Dec. 1856.



## Mormonen.

Was die Baptiste dem jütischen Gutsbesitze Hamburg aus geleitet weine Abnahme ihrer Zah bemerken. Es ist auch 17. März äußerlich diese Auscheine nach die Bolkstellt; zubem gestatten die tause", wo die erste Tal vollzogen worden ist. Tr Kirche und ihrer Partei wieder eine Baptisten die det. Im Ganzen zählte Baptisten \*\*).

In ungleich größern monen. Schon die bi Salzfee hat in der Popt um fie zu füllen, die al Arbeitefrafte unerhört gest dings 3000 Mormonen in Saigts, hat ben Prafiber Cott abgelöst, und mit der Frühlingsfahrt haben sich jungst neuerdings 500 dänische und schwedische Mormonen unter zwei Priestern von Ropenhagen nach Deseret eingeschifft\*).

Unter allen diesen Symptomen firchlicher Auflösung sowohl Dben als Unten tritt nun noch die endliche Anfaffung einer Frage auf, welche nicht umbin kann, neues Del in die Flamme zu gießen: die Kirchenverfassungs Frage nämlich. Rachbem die banische Rirche im 3. 1848 aufhörte, absolutistisch vom königlichen Rabinet aus regiert zu seyn, trat fie unter die oberfte Leitung des Reichstags, welcher fich aber, trot alles Drangens, fluglich hutete, eine neue Berfaffung für dieselbe in Angriff zu nehmen. Mit Ausnahme bes Ramens ("Bolfsfirche" ftatt "Staatsfirche") blieb Alles beim Alten, im Widerspruche mit bem Princip und in unglaublicher Berwirrung. Da vereinigten sich nun im Herbst v. 36. die Führer der deutscherationalistischen und der deutscheorthodoren Partei, die Erminister Claussen und Madvig, die Bischöfe Monrab und Martensen, zur Entwerfung einer "constitutionellen Rirchen-Berfaffung" (Presbyterial- und Synobalfyftem), welche dem Reichstag zur Annahme vorgelegt werden follte.

Der Entwurf siel sehr liberal und für das Laien-Element günstig aus. Da aber die volkstirchliche Willfür nothwendig an den projektirten "Rirchenrath" (Synode) hätten verloren werden müssen, so erhoben sich vor Allem die dänisch rationalistischen Fraktionen von der absoluten Religionsfreiheit. Ferner protestirte unter den Predigern selbst eine "hochstirchliche" Fraktion, die in dem Entwurf zu viel Gemeinde, zu wenig Amt erblickte. Das wäre, stellten sie vor, ganz der rechte Weg, "das lebergewicht der Weltlichkeit und des Unsglaubens in allen Sachen des Reiches Gottes sicherzustellen"; für den Fall, daß der Reichstag seiner bisherigen Vorsicht vergessen und an der Kirche des Herrn sich vergreisen würde,

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 11. Dec. 1856, 23. April 1857.

brohten sie: "alle lebendigen Christe aus der Berbindung mit der also stateten". Am hestigsten aber opp die Grundtvigianer: Grundtvig se Dispersen. Es mangle, sagten sie, zu einer solchen Versassung; man Erwedung abwarten, wo Gottes sonst werde die Boltstirche gespreng vorhandenen Gegensähe; am ehrlich die Boltsfirche selbst auflöste, durch und Priesterzehents, Bertauf der Aschluß des Volts zu Gemeindefreiser für ihre religiösen Bedürsnisse sorgt.

Man marbe irren, wollte m Grundtvigianer für Independentis bas nur, eben wie bas Befet von machen, auf welcher bann ber fird mare. Jebenfalls ift Raum genug und praftifchen Auseinanberfegunge und innerhalb ber Parteien, weld Rreifen bas Intereffe auf fich giel fuß hat fich nun auch noch bie ffe in bie Rirchenfragen eingebrangt. ften Barteien aus Danemarf, Som in Ropenhagen eine große Berfamn find ebenfo gut von Orthoboren n terzeichnet. Bebe ber brei Rirchen b unlösbarer Bermirrung in bem eige jug ber Bewegungen felbft ift in bes Sola-fide) ein bem ichmebischen

<sup>\*)</sup> Milg. Beitung vom 17. Dft. unb 3 Beitung vom 25. Dft. 1856.

ter; und nun soll auch noch ber Erisapfel außerer Union bazwischen geworfen werben.

Wenn übrigens die kirchliche Lage Danemarks wo möglich noch verwickelter ist als seine politische, so ist doch die
erstere gewiß ungleich weniger hoffnungslos, ja sie ist sogar
geradezu Frucht verheißend. Zu verdanken hat sie dieß dem
kräftigen Salze des Grundtvigianismus, der in seinem Kerne
immerhin eines der merkwürdigsten religiösen Symptome unferer Zeit ist. Wenden wir uns sosort der Betrachtung einer
verwandten Erscheinung in Norwegen zu.

Stanbinavien. II. Norwegen: Noth ber Staatstirche; Haugeaner; Paftor Lammers; Bruch mit tem Begriff ber Erbfirche.

Kenpslege bei der katholischen Psarrei in Kopenhagen einruckten, da geschah aus "allgemeiner Furcht", was bei der Mormonen Mission in Tänemark nicht geschehen war: "man legte ihnen einige Hindernisse in den Weg", obwohl vorauszussehen war, daß dieselben bei dem gesehlichen Zustand völliger Religionsfreiheit leicht würden überwunden werden "). Auch in Norwegen hat sich im höchsten Norden, in den Kinnsmarken, unter dem Schutze der gesehlichen Religionsfreiheit eine katholische Mission niedergelassen, die geraume Zeit viel mehr ängstliche Ausmerksamseit erregte als die glückliche Propaganda der Mormonen im Süden. Die fremden Missionäre waren selbst überrascht, bei ihren norwegischen Nachbarn noch so außerordentlich starke altsatholischen Reminiscenzen anzus

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 15. Nov. 1856.

treffen, sowie hinwieder diese von dem gottesdienstlichen Besen ihrer Gäste sich unwillfürlich angeheimelt fühlen. Während die Gelehrten in Christiania erst jest wieder die Denkmäler der alten national-norwegischen St. Olass-Airche aufgraben, war sie in den Herzen des gemeinen Bolses vielsach nie gestorben. Jenen erscheint jest, und bei dem nächsten besten Anlasse erscheint nun auch diesen, die deutsche Reformation, von den dänischen Unterdrückern dereinst gewaltsam in Rorwegen eingeführt, als etwas ganz Fremdes, dem Bolse von Außen Angehängtes, und stets nur äußerlich Gebliebenes.

Daher in neuester Zeit die wiederholten Berichte über eine gewaltige religiöse Bewegung in Norwegen. Vor zwei Jahren noch flagte man von dorther über grassirenden Baptismus und Mormonismus. Jest ist die Propaganda beider wenn auch nicht verschwunden, so doch in den Hintergrund getreten vor zwei andern Strömungen. "Könnte man", berichtet ein liberaler Norweger aus Bergen, "beweisen, daß diese Prediger Jesuiten wären, so dürste man sie nach unserm Gesetz aus dem Lande jagen"); übrigens ist Finnmarken ein gutes Feld für katholische Aussaat"\*\*). "Es ist nicht zu leugnen", so sagt die Correspondenz eines Andern, "daß das Terrain sur die katholische Nordpolmission vielsach günstig ist und daß der in Christiania neu begründete katholische Buchshandel auf Berbreitung seiner Artisel rechnen darf; anderersseits hat die ""freie apostolische christliche Gemeinde" des

<sup>\*)</sup> S. 2 ber Constitution verbietet "Jesuiten, Monchsorben und Justen" ben" ben Butritt im Lande; bie Juben wurden vor fünf Jahren gestrichen.

<sup>\*\*)</sup> Barum? Antwort: "Hier war es, wo vor drei Jahren ein nors wegischer Beamter und zwei andere Rorweger von Finnen an Bäume gebunden und sormlich als Sühnopfer geschlachtet wurden, weil sie einen andern Glauben hatten." Berliner Protest. R. 3. vom 23. August 1856.

früher eifrigstelutherischen Pastor Lammers bereits an brei verschiedenen Orten Fuß gefaßt"\*).

Das Berliner gesinnungsverwandte Organ weiß sich nur mit der Thatsache zu trösten, daß gleichzeitig sechs Bestellungen auf sein "Sonntagsblatt" aus Norwegen angemeldet seien. Bald darauf kam auch von der andern Seite Bericht aus Christiania: "Der Abfall von der lutherischen Staatskirche mehrt sich, zumal im Norden des Landes; die Austretenden, von einer wie es scheint zunehmenden religiösen Bewegung ergrissen, werden theils katholisch, theils stiften sie protestantische freie Gemeinden; auch der Mormonismus raubt eine Anzahl, ausgesprochene Nationalisten werden wenige; in der Provinz Finnmarken waren die Sektirer schon auf 300 Perssonen angewachsen, ohne daß man von einer entsprechenden Thätigkeit der staatskirchlichen Geistlichen hörte"\*\*).

Die "freie apostolische Gemeinde" ist es, mas uns an dieser Situation am meisten interessirt. Sie ist der leibhafte norwegische Grundtvigianismus. Man will sie zwar auch als "norwegische Leserei" bezeichnen. Sie ist aber von der ächten schwedischen Leserei so verschieden wie minutiöses Festhalten an den reformatorischen Grundlehren und unversholenes Hinwegsetzen über dieselben. Allerdings hat auch Norwegen seine "Läsare", neuere wie ältere, die sogenannten Haugeaner; aber sie scheinen in der Gegenwart tief in den Schatten gestellt und, wenn sie auch zur Erklärung der setzigen Borgänge dienen, doch von keiner unmittelbaren Besteutung mehr zu seyn.

Die Haugeaner, so genannt von dem berühmten Laienund Conventifel-Prediger, dem Bauern Hans Nielsen Hauge, entstanden zu einer Zeit, wo Kirche und Staat, nach danisch-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 21. Marg 1857.

<sup>\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 30. April 1857.

schwebischem Muster, auch in Norwegen noch so völlig Eins waren, daß Riemand diesem angehören fonnte ohne auch jener, der Austritt aus der Rirche wie militarische Fahnenfluct, die Mißachtung ihrer Vorschriften wie burgerliches Berbrechen, Kernhaltung von ihrem Abendmahl mit Landesverweisung bebandelt ward. Die Folge war, daß das geiftliche Amt fic auf einen mechanischen Polizeidienst, die Seelsorge auf durte und trocene Schreibtisch-Produkte reducirt hatte. Da war es nun, wo Sauge fein allgemeines Priesterthum zur belebenden Bolfspredigt und zur Laienerbauung anzuwenden sich erlaubte; er fand Nachahmer; aus seshaften Laienpredigern wurden wandernde Laienprediger, und bie Sache nahm den Charafter einer formlichen Epidemie an, als der alte Ratechismus Bontoppidan's 1843 burch einen neuen unter foniglicher Autorifation ersett werden sollte. Die neue Ausgabe mar zwar von streng orthodoren Theologen bearbeitet und enthielt nur eine einzige materielle Aenderung, im Artifel von der Höllenfahrt, indem sie Christus in ber Borholle nicht nur ben Gieg über Tob und Teufel anfündigen, sondern auch bas Evangelium predigen ließ. Beweis genug für die Laienprediger, baß bie Rirche von der reinen Lehre abgefallen sei. Der Ratechismus fiel wie eine Brandfackel in die Gemeinden und mußte endlich freigegeben werben. Im Rampfe mit ben Laienprebigern selbst war die Kirche schon im J. 1842 erlegen. Dieselben waren Ansangs nach bem Strafgeset von 1741 behandelt und insbesondere Hauge mit zehnjährigem Gefängniß und ungeheuern Geldstrafen belegt worden. Die Bermidlung stieg aber zu solcher Sohe, daß der Storthing endlich gegen ben Willen ber Regierung, die wenigstens ben Weibern und Minderjährigen das Predigen bei Geldftrafe verhoten miffen wollte, das Strafgesetz unbedingt aufhob.

Die bleibende Folge dieser Wirren war eine heftige Berfeindung zwischen der Laienkanzel und der Kirchenkanzel, und
eine dauernde Erkaltung zwischen Amt und Gemeinde. So

mußten noch im J. 1843 Anstalten getroffen werben, um die Gaben freier Liebe, die einen Theil des Prediger-Einkommens bildeten und jest immer spärlicher flogen, in fire Befoldung zu verwandeln. Tropbem und ungeachtet ihrer argwöhnischen und mißtrauisch lauernden Stimmung, traten die Haugeaner aus der Staatsfirche nicht aus, welche ihrerseits gleichfalls bei ber Stimmung beharrte, bie von einem beutschen Beobs achter damals schon fehr mißliebig vermerft ward. Bei ihrer Borliebe nämlich für "bie Objektivität, für ben Ratholicis» mus ober Pusepismus", bei ihrem Widerwillen gegen bie fube jeftive Frommigfeit und bas allgemeine Priesterthum, und bei bem "Abscheu vor den Duafern und Baptisten, die ben Gegensat von Laien und Geistlichen nicht fennen." Dennoch blieben die Haugeaner, in der Rolle bes Salzes der Rirche, Mitglieder berselben, obschon, gleichfalls in Folge ber von ihnen angeregten Wirrnisse, ber Storthing im J. 1845 auch ein Toleranzedikt oder Diffentergesetz beschloß, welches für Abfall ober Nichtzugehörigkeit zur lutherischen Kirche keinen Nachtheil mehr übrigließ, als Ausschließung von den öffentlichen Nemtern \*).

So die "norwegischen Leser" seit den dreißiger Jahren. Ganz anders verhält es sich jest mit der "freien apostoslischen Gemeinde." Ihr Gründer war selbst ein berufesner Pastor der Staatstirche, und zwar entschiedener Anhänsger der eben geschilderten lutherisch-"hochfirchlichen" Richstung, eine Art norwegischer Kliefoth. Auch betraf der Streitspunkt keineswegs etwa außerordentliche Erbauung ernsterer Gemüther, sondern eine hochwichtige Frage des geistlichen Amts, welche in anderer Gestalt soeben noch das protestantissche Deutschland, und insbesondere Bayern in Aufregung vers

<sup>\*)</sup> Bgl. Sarwey's Betrachtungen über die Kirche Norwegens bei Ullmann und Umbreit: Theologische Studien und Kritiken. 1849. S. 501 ff. 743 ff.

set hat. Und diese Differenz endigte nicht nur mit völliger Trennung von der Staatstirche, sondern auch in erklätten Bruch mit dem ganzen lutherischen Lehr und Kirchenspsten, insbesondere mit der Täuschung der Erbkirche.

Berichte für Deutschland bezeichnen die genannte "hochkirchliche" Richtung, von welcher die merkwürdige neue Separation ausging, geradezu als "Neulutherthum". Sie dringt in
thren geistlichen Conferenzen namentlich auf strenge KirchenZucht, unter Anderm agitiren dieselben auch in der Beise
der "Gnadauer Verschwörung" gegen die Chescheidungen.
Sie haben sich in der "Norwegischen Kirchenzeitung" ein eigenes Organ gegründet. Aftenbladet von Christiania streitet
mit liberalen Wassen hestig gegen diese "finstere Richtung",
behauptend: ihre Ausfassung von Religion und Kirche sei
ganz die katholische. Uebrigens reden die Rationalisten selbst
von "zahlreichen Anhängern" der Partei unter den Predigern").

Bei Einem Manne der Partei trat eine sehr energische innere Entwicklung ein. Wir haben schon bei unserm frühern Bericht über die religiöse Bewegung in Norwegen auf Prestiger gedeutet, die entschlossen seien, lieber ihr Amt zu quittiren, als ohne vorhergegangene Privatbeicht fortan die Abssolution und das Abendmahl zu spenden ). Wir meinten damit vor Allem den Pastor Lammers zu Stien, einem Städtchen bei Laurvig im Süden Norwegens. Es ist nöthig, daß wir zum Berständniß der Lammers'schen Gewissens Berbenken einen Blid auf die nordischen Beichtverhältnisse über haupt werfen.

Die Privatbeichte ist auch in Standinavien überall absgefommen, die allgemeine Beichte an die Stelle getreten.

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.:3. vom 23. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Hiftor.:polit. Blatter Bb. 38, S. 265.

Aber die Absolutionsformel ift in Schweden seit ber Agenden-Reform von 1811 eine bedingte, bagegen hat die normegifche Rirche die unbebingte Absolution beibehalten. schwedischen gafare tragen unter ben Beschwerdepunften, um derenwillen sie in Opposition und Separation zu ihrer Rirche verharren, auch den: daß sie unbedingte Absolution haben wollen. Die norwegischen gafare bagegen wollen nur bebingte Absolution für die allgemeine Beichte zulassen. berichtet z. B. ber angesehene Baftor Wieselgren zu Belfingborg, indem er ben lehrreichen Borschlag macht: Schweden und Norwegen möchten bemnach ihre Rirchenbücher umtauschen, Norwegen das schwedische von 1811, Schweden das banisch - norwegische von 1688, nur mit Ausnahme der Absolution, annehmen; das mare ber einfachfte Weg, ber Berlegenheit auszuweichen; zugleich murbe baburch eine Union zwischen Danemark, Schweden und Norwegen angerichtet, jum nicht geringen Schreden bes Papfis, und endlich fei zu hoffen, daß die norrländischen Läsare durch die "alte Glaubenssprache" ber Agende von 1688 (auch ohne Absolution) fich gewinnen laffen murben. Singegen erflart gr. Wiefelgren: das Absolutions-Projekt der zur Reform der schwediichen Rirchenbücher niedergesetzten Commission würde bie Rirche völlig sprengen. Dieselbe will sich nämlich burch eine formliche pia fraus aus ber Schlinge ziehen. Gie brechselte eine Absolutionsformel ("Da versichere ich als Diener Jesu Chris Ri" 2c.), welche eine unbedingte scheinen, und doch eine bedingte senn soll. (Das Wörtlein "da" enthält die Zweideutigkeit, indem es dem Prediger durch Mentalreservation die Beziehung auf einen gedachten Fall ermöglicht). Gegen biefe Manipulation, über welcher "Schaaren von Nachahmern bes ausgetretenen Pfarrers Lammers überall auferstehen murben", protestirt fr. Wieselgren. Er selbst will gar keinen Absolutionsaft; benn in ber Bibel ftehe nichts von eis nem folden, und die Absolution sete immer die Ohren-XXXIX. 67

Beicht voraus, womit "bem Ratholicismus die Thure geoffs net wurde" \*).

An diesem Bilde unglaublicher Berwirrung fehlt aber immer noch ein hauptzug: eben die von Baftor Lammers in ber Beichtfrage eingenommene Stellung. Sie ift fehr einfach. Die norwegische Agende von 1688 enthält bie unbedingte Absolution, allein sie sest ausdrücklich die Privatbeichte voraus. Run hat man die Privatbeichte abkommen laffen, die unbedingte Absolution aber bennoch beibehalten. Die Rudfehr von biefem gebankenlosen Selbstwiderspruch mar es, was fr. Lammers seiner Rirche zumuthete. Wieselgren selbst erflatt von ber unbedingt scheinenden Absolution der projeftirten schwedischen Reform: "welche Tortur für einen gewisfenhaften Priefter, nach irgend einem Ja-Laute von ber erften Bank über etliche hundert in der Rirche gegenwärtigen Personen diese Worte auszusprechen" \*\*)! Hr. Lammers wollte wenigstens für seine Person diese Tortur nicht mehr aussteben: er wollte überhaupt nicht mehr absolviren ohne vorhergegangene Privatbeichte. Da ihm die Staatsfirche dieß nicht gewährte, trat er aus, jugleich mit ber Anfündigung, baß mehrere, die auf bem Wege jum geiftlichen Umte waren, ihm folgen würben \*\*\*).

Hr. Lammers ließ es aber bei dem Austritt nicht bewenden. Er gründete die "freie christliche apostolische Bemeinde" als norwegische Anti-Staatsfirche, und eröffnete einen
wahren Bernichtungsfrieg gegen die etablirte Kirche. Daher
ward ihm die Ansangs bewilligte Pension wieder entzogen.
Bereits ist auch ein Staatsbeamter, der Postmeister des Städt-

<sup>\*)</sup> S. ben beim Domfavitel zu Lund eingereichten Protest Biesclogren's aus bem Stockholmer "Wäftare" übertragen im Journal "Deutschland" vom 17. Oft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R.=3. vom 23. August 1856.

chens Sfien, aus ber Staatsfirche aus und in die "apostolische Gemeinde" übergetreten; es muß fich nun zeigen, ob man mit dem Diffentergeset Ernst macht und ihn absett \*). Lammers treibt bie rührigfte Propaganda; er predigt in Strömftab und Fredrifostad, in den Rirchspielen Bergen und Tromsö; er hat Gemeinden zu Laurvig, Tromsö, Sfien, Balfsjord, bis zu hundert Köpfen ftarf. Dem Auftreten Lammere' in Tromes ward mit specieller Besorgnis entgegengesehen. Biele Familien hatten bort im Norden bereits der landesfirche den Ruden gefehrt; in Tromso selbst grassirte eine "schwärmerische" Stimmung, in ber Tanz, Karten - und Klavierspiel als grobe Sünden angerechnet, und junge Madchen von Gewissensbissen gequalt wurden, "baß sie oft zu fest und zu schnell gehen." Dazu nun Hr. Lammere mit ber "Dhrenbeichte" in Aussicht \*\*)! Die Sache wird in Normegen allgemein fehr ernft genommen; feit Anfang diefes Jahres gelangte ber karm auch häufig nach Deutschland: ber Abfall von der Staatsfirche werde immer bedenflicher, sehr vielen Orten gingen die Leute in die "apostolische Gemeinde" über, und zwar erstrede sich die antifirchliche Bewes gung von ben Gubfuften bis hinauf an das Gismeer \*\*\*).

Bon Lammers selbst ist ein Buch: "Vertheibigung ber freien apostolisch-christlichen Gemeinde und ihrer Verfassungs-Grundzüge" erschienen, in welchem der absolute Bruch mit allen Principien der lutherischen Kirche ausgesprochen ist. Vor

<sup>\*)</sup> Der Postmeister ward wirklich abgesett, weil nach §. 92 ber nors wegischen Constitution nur Angehörige ber "evangelisch-lutherischen Religion" Staatsamter bekleiben können. Aber es fragt sich nun: warum benn die Lammers'sche freie Gemeinde nicht so gut wie evangelisch-lutherische Religion seyn soll?

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 23. August 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 4. Jan. 1857; Allgem. Zeitung vom 3. u. 24. Jan. 1857.

Milem Kampf gegen die Zwangsinstitutionen der Staats-Rirche, insbesondere die Zwangstause; dann Berwersung der Kindertause überhaupt, sedoch ohne unbedingte Forderung der Wiedertause; Berlegung des Abendmahl-Gebrauchs in die Privatseelsorge, d. i. nicht ohne die vorhergegangene specielle Beicht. Hr. Lammers erklärt serner: Luther sci keine höckte Autorität in Glaubenssachen, und auch die symbolischen Büscher in ihrer Gesammtheit seien für die "apostolische Gesmeinde" nichts mehr als eine ehrwürdige Tradition, keisneswegs eine authentische Auslegung der göttlichen Offensbarung").

Schon eine oberflächliche Betrachtung biefer Cape ftellt eine merkwürdige Congruenz mit ben Principien Grundtvig's heraus. Man griffe namentlich fehl, wollte man barin baptistische Anklänge vermuthen; dazu ift schon die Objektivität des Amts zu strenge festgehalten. Die Sate über die Taufe insbesondere haben auch hier eine ganz andere Bedeutung. In ihnen ift nicht nur der Bruch mit dem Wesen aller Staats: Rirche auf's Entschiedenste bezeugt, sondern ebenso auch die Abwendung von der symbolmäßigen Täuschung der lutherischen Erbfirche, aber ohne Uebergang jum Independentismus. Es ware dieß einmal die Regative, der Abbruch ber Brude hinter sich. Die positive Entwicklung steht babin wie bein Grundtvigianismus. Es ift zu erwarten, baß Gr. Lammers nicht zurüchleiben werbe. Abwendung von der symbolmäßigen Täuschung der lutherischen Erbfirche, ohne daß sofort die Berirrung in irgendeine absolute Gemeindefirche ober Schwarmerei anknupfte: das ist ein großes Wort, viel größer, als ce auf ben erften Blid icheint.

Vor Kurzem hat fr. Hengstenberg in einem Auffat

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. = 3. vom 21. März 1857; Kreuzzeitung vom 7. Febr. 1857; Allg. Zeitung vom 1. Febr. 1857.

über das Mormonenthum die Schuld an allen diesen Gräueln dem Calvinismus aufgeladen. "Es ist wohl zu beachten", sagt er, "daß die cissaftische Richtung sektirerische Bildungen nur auf solchen Kirchengebieten erzeugt hat, die das reformirte Gepräge tragen." Die lutherische Kirche habe jene krankhaften Auswüchse nicht aus sich hervorgebracht; wo sie Ausschreitung gesunden, wie der Irvingianismus in Deutschland und das Mormonenthum in den skandinavischen Ländern, da seien sie importirt worden. "Es ist" — so schließt diese interessante Auslassung — "sehr merkwürdig, wie das in der reformirten Kirche einseitig und abstraft geltend gemachte Schriftprincip sich durch das Produciren neuer Offenbarungen rächt" \*).

Man braucht nur z. B. an Pommern und Schweben sich zu erinnern, um die Unrichtigseit dieser lutherischen Besschönigung zu erkennen, welche noch dazu mit einer unverzeihlichen Berläugnung des symbolmäßig gemeinsamen Schriftprincips verbunden ist. Freilich ist dabei der Hintersgedanke: das traditionelle Wesen der Erbfirche solle die Consequenzen dieses Princips bändigen. Nun aber geht es in Dänemark und in Norwegen der hergebrachten Erbfirche sammt dem Schriftprincip selber an's Leben; wie wird sich das wohl "rächen"?

<sup>\*)</sup> Berliner Evang. R.=3. vom 11. Febr. 1857.

## XLVIII.

## Literatur.

Wanberfrüchte. Sammlung auserlesener Pressen aller Zeiten in Ueberstragungen, von Johann Friedrich Heinrich Schlosser. Aus bessen Machlaß herausgegeben von Sophie Schlosser. Mainz 1836.

Der verewigte Schlosser, unter Frankfurts geseierten Sohnen nicht ber lette, ber katholischen Lesewelt besonders burch sein Werk: "Die Kirche in ihren Liebern" bekannt, war eine jener glücklichen harmonischen Raturen, die allen ihren Erzeugnissen, auch den Beschäftigungen der Mußestunden, tas Gepräge ihrer Persönlichkeit aufdrücken, und von einem solchen Manne wird jede Gabe, die von seiner umfassenden Beistesbildung Zeugniß ablegt, nicht bloß als Reliquie, sonz dern überhaupt als ergänzender Beitrag zum Berständnisse seine Wesens mit Dank begrüßt werden. Seiner literarischen Seite nach gehört Schlosser jener Periode an, welche durch ein ruheloses Suchen nach neuen Stossen und zumal, bei dem eingestandenen Mangel eines nationalen Styls, nach neuen Kunstsormen sich kennzeichnet. Während die Einen in

bie Fulle ber eigenen Bergangenheit zuruckgriffen, und aus ber poetischen Ehrenzeit ber Ration, aus den Schapgruben des Mittelalters neue Abern eröffneten, um eine Regenera= tion anzubahnen, griffen Andere jum Wanderstab und suchten, unter Gothe's Borgang im westöstlichen Divan, in fremden Zonen und bei entlegenen Bolfern das Beil einer neuen Runft-Aera. Darin begegneten fich fast Alle, daß sie ihre Blide vorzugsweise auf das Volksthümliche richteten, und im Bolfeliede ein Ferment zur gesunden naturgemäßen Fortentwidlung ber poetischen Literatur entbedten. Schlosser beschieb sich auf bas Sammeln, wozu er bie präcise Treue bes Fleißes von Hause aus mitbrachte. Eine Anthologie in diesem Sinne, aber nicht gewöhnlicher Art, die Zusammenstellung des Schonen und Charafteristischen aus ber Poesie verschiedener Zeiten und Völker ist die vorliegende Sammlung, welche, wie auch die Borrede der Herausgeberin, der Gattin des Berewigten, uns bedeutet, "bie Frucht ber Wanderungen bes Geiftes ober ber mirklichen Reisen bes Berfassers" ift, darum ihre Ueberschrift mit Recht trägt. Wir finden in dies fer Bluthenlese ben Mann bes feinfinnigen Geschmads und des angebornen Sprachtalents wieder, der mit instinktivem Taft bas Schone heraussindet, und in die möglichst adaquate Form zu fleiben weiß. Wenn man mit bem Grundsat einverstanden ift, daß es bei Uebersetzungen weniger barauf anfommt, das betreffende Sprachidiom nachzuahmen, als vielmehr die Individualität bes Dichters, ober den Typus eines Bolfsgesanges zum getreuen Ausbruck zu bringen, so wird man eingestehen muffen, daß die feinorganisirte receptive Ratur Schlossers bazu wie geschaffen war. Mit Vorliebe geht Schlosser historisch werthvollen Gedichten und, neben ben Meisterwerfen ber Runftreprafentanten, ber volksthumtis chen Poeste der Nationen nach. Das Alterthum ist durch Hebraisches, Griechisches und Romisches in gehaltvollen

Bruchftuden und fleinen Poemen vertreten. Aus dem Spatlateinischen sind die Rathsel nach bem Symposium bes Lactantius ermähnenswerth. Daran reihen sich Uebertragungen aus bem Lateinischen des Mittelalters und der neueren Jahrhunderte. Bon den romauischen Bolfern ift namentlich dem Italienischen in den Schöpfungen seiner vorzüglichsten Diche ter ein vorwaltendes Interesse zugewendet. Ginen beachtenswerthen Vergleich bietet bas volksthumliche Element: neben ein venetianisches Gondolierlied und neapolitanische Gefänge ftellen sich spanische Romanzen und portugiesische Lieder, schottische Balladen und englische Nationallieder, altnordische Hes roenmythen, wie neugriechische Pallifaren = und Klephtenlieder. Die lettern, auch der Zahl nach die ansehnlichsten, find wohl die Krone der Sammlung; sie geben ein bewegliches lebensfarbiges Bild aus der Zeit der griechisch = turfischen Rämpfe. Indien ist durch eine rührend elegische Episode aus bem Ramapana, China burch ein funstreiches Gedicht bes gelehrten Raisers Rien-long zum Lobe des Thee's vertreten. Bon den historisch bedeutsamen Gedichten seien noch ermähnt: bas Gebet der Maria Stuart; bas Gebet Konig Karls I. von England, "die Majestät im Unglud"; ber berühmte Kriegsgefang bes Rhigas. Der französische und ber beutiche Prophet finden sich in dem Buche, die Beissagung des Brus bere hermann von Lehnin, sowie die Weissagung des Pierre Turrel von ben Schichsalen Frankreichs. — Ganz zweckmäßig find die da und bort angefügten historischen Notizen, die das allgemeine Verständniß einzelner Produfte wesentlich erleichtern, übrigens ziemlich ungleich ausgefallen find. Wie wer nig leicht es Schlosser nahm, um die Treue der Uebertras gung mit Wohllaut zu verbinden, zeigen unter Anderm brei verschiedene Proben über eine berühmte Stelle aus Dantes Divina comedia. Dem Leser ift außerdem tie Vergleichung baburch ermöglicht, daß kleine Piecen auch im Driginal mitgetheilt sind, wie z. B. das lateinisch verfaßte Gebet der Raria Stuart, dessen llebersetzung hier den Schluß bilden mag:

"Mein Gett, auf bich sest' ich mein Hoffen allzeit: D süßester Jesu, befreie mich heut.
In hartem Gefängniß,
In schwerem Vedrängniß
Wein herz nach bir schreit:
Mein Sehnen,
Mein Stöhnen,
Siehe, herr, meine Thränen
Vom Throne,
Und schone,

## XLIX.

Das europäische Staatenspstem, der Schweizers Bund und die Neuenburger-Frage.

III.

Der preußisch=schweizerische Krieg. Die Stellung ber Mächte in ber Neuenburger : Frage.

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß ein bewassnetes Einschreiten der Krone Preußen gegen die schweizer'sche Eidzgenossenschaft gefährliche Zustände hätte herbeiführen können. Wenn man aber den Mächten danken soll, daß sie wenigstens die Frage über Krieg und Frieden durch eine Bermitt-lung gelöst, so muß man billig zuerst fragen, ob ein preußischschweizerischer Krieg überhaupt auch möglich gewesen wäre.

Daß Preußen zu solchem Krieg die materiellen Mittel besitze, daran hat Niemand gezweiselt, aber man hat offenbar die Schwierigkeiten besselben bei weitem nicht hoch genug angesschlagen. Mochten die neuen Verkehrsmittel den strategischen Aufmarsch des preußischen Heeres auch gar sehr erleichtern, mochte dieses in dem angrenzenden Deutschland gar viele der

Hilfsmittel finden, so waren die natürlichen hinderniffe boch immer nicht ganz übermunden. Der Krieg ware nun einmal entfernt von dem Gebiet der Monarchie, burch unabhängige Bwischenglieber getrennt und barum mannigfachen Bufallen unterworfen gewesen, welche alle viel häufiger und wirksamer eintreten, wenn die angreifende Macht die erste Operationsbasis nicht auf ihrem eigenen Boben mahlen fann, und wenn die Angriffe auf die Vertheidigungslinie des Feindes nicht nur ftrategis schen, sondern auch politischen Combinationen unterliegen, wenn gerade die politische Situation nur einen Frontangriff zuläßt. Die gesammte Bevölkerung des sudwestlichen Deutschlands war einer preußischen Aufstellung an der Schweizergrenze durchaus abgeneigt und diese Abneigung hatte vielleicht doch Schwierigfeiten hervorgerufen, auf welche man in Berlin nicht gerechnet hat. Db die preußischen Heerführer die Eigenthumlichkeiten bes Rriegsfelbes, ob sie bie besondern Berhaltniffe ber entgegenstehenben Macht gehörig erfannten und ob sie ben Cat, baß im Gebirgefrieg ber Angriff ftarfer fei ale bie Bertheidigung, für sich hatten wahr machen konnen, bas möchten wir billig bezweifeln.

Wir können hier nicht auf eine weitere Erörterung ber Schwierigkeiten eingehen, welche die Preußen beim Angriff der Schweiz gefunden hätten. Sie wären überwunden worsden, und darum hat man immer die umgekehrte Frage erörstert: man hat darüber gestritten, ob den Schweizern ein Berstheidigungskrieg möglich wäre. Hier gingen die Meinungen gar sehr auseinander. Denn, wenn die Schweizer sich wie eine unüberwindliche Großmacht geberdeten, und wenn ihre öffentlichen Blätter in maßloser Prahlerei und Herabsetzung ihres Gegners sich erschöpsten, so hat andererseits das bekannte preußische Selbstgefühl sich wohl auch die zur Verachtung der schweizerschen Vertheidigungsfräste verirrt.

An Leuten fehlte es ben Schweizern nicht; nach genauen

amtlichen Nachweisungen, die wir zur Hand haben, betrug am 1. Jänner 1856 der effective Stand

folglich die Stärke bes Bunbesheeres 116,755.

Man schlägt die Stärke der Landwehr zu eiwa 40,000 Mann an; auf diese haben aber die Schweizer im Ernste wohl selbst nicht gerechnet. Die Stärke ihres Heeres war demnach hin-reichend, um alle Posten ihrer Vertheidigungslinie zu besetzen, um tüchtige Massen in centraler Stellung zu halten und um eine gehörige Reserve zu bilden.

Wir kennen sehr genau bie Schwächen bes eibgenösfischen Heeres und tragen denselben gehörige Rechnung, aber wir unterdrücken auch die Bemerkung nicht, daß man diese Schwächen gar häufig unrichtig aufgefaßt und in ihren Wirkungen falsch beurtheilt hat. Das Berhältniß ber Waffengattungen mare für jedes andere Heer durchaus unrichtig, für die Schweizer ist es von der Nothwendigkeit geboten und bei all seinen Mangeln zwedmäßig für die Eigenthümlichkeit der Bertheis digung ihres Landes. Der ganzliche Mangel einer guten Reiterei ist ein llebelstand, aber durchaus nicht von verberblicher Wirkung für ihr Heer und auf ihrem Boden. Ihre Aftillerie ift zahlreich, aber ihren Feldbatterien fehlt die gute Bespannung; sie könnten nicht gegen bie preußische manöveriren, im offenen Felde wurden sie vielleicht nicht zum Abpropen kommen, aber einmal aufgestellt, werden fie nicht schlechter arbeiten, als preußische arbeiten; häufig genug aber würden die Preußen fie in voller Aufstellung gefunden haben und viel seltener in Bewegung. Die schweizer'schen Genie-Truppen, sehr weit von der Ausbildung der preußischen entfernt, können ausführen, was nothig ift; ihre Pontoniers, durchaus Schiffleute von ihren Seen und Fluffen, find an die

wilden reißenden Ströme mit felsigem Ankergrund gewöhnt, und find theilweise sehr brauchbar. Die Scharfschützen,

im Bundesauszug . . . . . . 5,232 in der Bundesreserve . . . . . . 3,280

im Ganzen . 8,512,

sind jest, da ihre Ausrüstung weniger schwerfällig ist, eine vortressliche und bei richtigem Gebrauch sehr gefährliche Wasse. Die schweizer'sche Infanterie hat schöne Bataillone; im Allgemeinen würde sie dem fast lächerlich vorkommen, der an die steise Genauigkeit der Preußen gewöhnt ist, man muß sie aber deshalb nicht zu gering anschlagen. In der Schnelsligseit und Präcision der Bewegungen, des Feuerns u. s. w. lassen sie sich mit preußischer Infanterie von weitem nicht vergleichen, aber im zerstreuten Gesecht würden ihre Jägers Compagnien wohl gegen die preußischen Füstliere aushalten können und den Massenangriff schweizer'scher Bataillone möchsten preußische Truppen nicht verächtlich gefunden haben. Wie plump und unbehilstich der Schweizer auch aussehen mag, so hat er unstreitig ein militärisches Geschick, ist körperlich start und kann aushalten.

Das Kriegsmaterial der Schweizer ist fast nirgends schlecht, in manchen Kantonen, besonders ihre Geschütze, vorstrefslich. Haben sie auch noch keine Zündnadelgewehre u. dgl. Dinge, so haben wir durch unsere Augen die lleberzeugung gewonnen, daß man deren Bedeutung viel zu hoch anschlägt. Die österreichischen Kaiserjäger z. B. waren weit schlechter als die ähnliche Truppe der Piemontesen bewassnet und sie haben gegen diese doch glänzende Ersolge errungen.

Die größte Schwäche des schweizer'schen Bertheidis gungs-Systemes liegt in der mangelhaften Disciplin. Bes steht dieser Mangel bei allen Miliztruppen so besteht er bei den schweizer'schen im höheren Grade, weil man die Offiziere nicht zwischen den Contingenten der einzelnen Rantone verwechseln kann. Die preußischen Offiziere vom Zugscommandanten bis zum Brigadechef sind den schweizer's schen so sehr überlegen, wie der stehende Lebensberuf der zusfälligen Liebhaberei. Was jedoch die höhern Führer betrisst, so ist Kriegserfahrung bei den einen so wenig als bei den andern; die einen haben Manövrirfähigkeit, die andern aber die Kenntniß des Kriegsfeldes voraus, und darum würde eine schweizer'sche Division kaum schlechter als eine preußische gestührt worden sehn.

Der Krieg ware freilich nicht in die hohen Alpen, aber boch überall auf durchschnittenem Boden und theilweise in schwierigem Mittelgebirge geführt worden. Die Preußen hatten selten ein Feld gefunden, auf welchem sie ben Bortheil ihrer größeren Manovrirfähigfeit hatten geltend machen fonnen. Dhne ben Gang der Bertheidigung andeuten zu wollen, muffen wir bemerken, daß langs des Rheinstroms von Basel bis Rouftang nur wenige lebergangsstellen liegen, und daß gerade diese taftisch und theils auch örtlich in der Gewalt der Schweizer sind. Das linke Ufer des Stromes beherrscht überall das rechte. Dieß ist fast überall offen und bietet fast nirgend einen Raum zur Entwicklung. Wo ber Uebergang auch gelänge, so führen die Operationelinien felbft von Stein und von Ronftang über schwierigen Boben und burch's Gebirge, und treffen die Centralstellungen bei Narberg und am letly bei Zürich, welche beide bas westliche und öftliche Rriegsfeld strategisch schen. Ift auch ber Rhein die erste Bertheidigungelinie der Schweizer, so liegen Stude ihres Gebietes auf bessen rechtem Ufer, und welch' starke Bosten diese seyn können, hat der Feldzug vom Jahre 1799 bewiesen. Eine Diversion der Schweizer in das Großherzogthum Baben ware gar fein so thörigter Gedanke gewesen. Bon der französischen Grenze aus ware ber Angriff allerdings viel leichter gewesen, er hatte sich unmittelbar auf Reuenburg und bann auf die nahe Bundeshauptstadt geworfen. Freilich hatte auch der Durchgang durch den Jura seine Opfer gefordert. Doch war dieß Unsmöglichkeit, denn Frankreich hatte unter keinen Umständen den Durchzug gestattet.

Biele Uebelftanbe bes ichweizer'ichen Bunbesheeres murben fich heben, wenn daffelbe eine Zeitlang zusammengehalten würde; das aber eben ift sehr schwierig und in dieser Schwierigfeit liegt die größte Schwäche bes schweizer'schen Bertheis digungsspstemes. Schon für den Bundesauszug ift bie Berhältniszahl von 3 auf 100 eine ungeheuer große, mit ber Reserve wird sie 4,5 auf 100, und bas fann fein gand ertragen. Alle Gewerbe, große und fleine, mußten ftille fteben; wer soll aber, wenn ber Hausvater im Feld steht, Die Familien ernähren, die in gewöhnlichen Zeiten von einem Tage jum andern leben? wer kann die Leute halten, wenn fie wiffen, daß die Ihrigen im hunger und Elende verfummern ? Eine weitere Schwäche ift die Verpflegung eines so großen Heeres in einem ganbe, welches bei weitem nicht feinen eige= nen Bedarf hervorbringt. Rann man bafür auch forgen durch Magazine, so wird im Krieg der Abbruch des Berfehrs, wenn nicht Mangel, boch eine große Theuerung hervorbringen und dadurch die schwierige Lage der Bevölferung vergrößert. An Geld fehlt es den Schweizern nicht, die Bundeskasse hat bei weitem nicht alle Rosten zu tragen, benn bie Ausruftung ber Contingente geht auf Rechnung ber Kantone und fie selbst muffen die Abgange ersetzen; das ift am Ende freilich gleiche gultig, es ift immer Schweizer Beld. Wenn ber Bund Anleihen im Auslande unterhandelt hat, fo war bas gewiß nicht die Roth, sondern es war eine Maßregel acht schweizer'scher Rlugheit, welche fremdes Gelb hereinziehen und die Hilfsmittel ber Rantone schonen wollte.

Wenn nun aus dem Angeführten hervorgeht, daß ein schweizer'scher Bertheidigungsfrieg nicht lange währen kann, so liegt eben darin wieder eine Schwäche desselben: denn sonst

gewinnt jede Bertheidigung, wenn sie Zeit gewinnt. Im vorliegenden Fall hatte diese Schwäche kaum viel geschadet. Die krästige Erwiderung des ersten Stoßes hatte wahrscheinlich genügt; denn in der gegenwärtigen politischen Lage hätten die ersten Gesechte ganz neue Beziehungen hervorgerusen.

Die Schweizer. Behörden mußten die Reuenburger. Frage jur Bolfssache machen, und es gelang ihnen, in biefem eine heftige Bewegung hervorzurufen. Man hat wohl die fanatische Aufregung bes Schweizervolfes verbammt ober verlacht; man hat aber mit einem und dem andern Unrecht gehabt; benn diese Aufregung ift nothwendig, wenn man ein Bolf ju ben Waffen ruft, um die Beiligkeit feines Gebietes gegen fremde Uebermacht zu schüten. Wie lächerlich die Brablereien bieser politischen Aufregung maren, ihre Grundlage mar ehrenhaft und ehrenhaft war es, daß ihrem Baterland auch die Manner fich nicht entzogen, die fonst dem radicalen Spftem nicht freundlich gefinnt waren. Ein guter Burger wird fich mit allen Rraften gegen bas Unrecht erheben, welches eine unfähige ober eine verblendete Regierung im Ramen feines Baterlandes begeht. Wenn er aber das Unrecht nicht binbern konnte und wenn es einen weit überlegenen Angriff herbeizieht, so wird er nicht nach ber Entstehung bes Rrieges fragen, sondern er wird fich mit aller Hingebung in die Reihen der Bertheidiger stellen. Der Schweizer hat ein Baterland, eine Geschichte und ein öffentliches Leben, und darum hat er Selbstbewußtseyn und Zuversicht in Gefahren.

Auch der König von Preußen wendete sich an sein Bolf und seine Thronrede bei Eröffnung des Landtages am 29. Rovember 1856 zeigte, daß er die Sache ernst nahm. Er sprach die Zuversicht aus, daß die Preußen sur das Recht und die Ehre ihres Namens einstehen würden; die Versammlung, welche das Preußenvolf darstellt, nahm diesen Zuruf in patriotischer Erregung auf, und setzt konnte er den vier Großemächten erklären, daß seine Langmuth erschöpft und daß er

fest entschlossen sei, die Ehre und die Rechte seiner Krone durch wirksamere Mittel als durch diplomatische Verhandlung geltend zu machen, daß er jedoch, zum Kampf gerüstet, sich auch in der letten Stunde nicht weigern werde, billige Vorschläge zu prüsen.

Die preußische Regierung machte ihr Heer marschfertig und sie brauchte dazu keinen so großen Lärm, als die Bunbesbehörden durch die Einberusung ihrer Milizen verursachten. Die Schweizer besetzen die Grenzen, sie versicherten sich der Uebergangspunkte des Rheines, und sie verschanzten einige berselben; sie lagen vor Konstanz, sie stunden diesseits des Rheines im Kanton Schaffhausen und im Kanton Basel-Stadt, wo sie ein verschanztes Lager nach dem Muster deszenigen herstellten, in welchem in dem Jahre 1799 eine französische Division fünf Monate lang die Operationen der Franzosen begünstigt und die Unternehmungen des Erzherzogs Karl gewaltig genirt hatte. Ihre erste Ausstellung bedrohte ven Schwarzwald.

Ungeachtet all dieser Anstalten mußte man noch immer die Eröffnung der Feindseligkeiten für entfernt halten, so lange die beiden Heere sich nicht im Angesicht stunden. Wenn alle diplomatischen Aktenstücke zeigen, daß die Kabinette von der Rechtmäßigkeit eines Angriss überzeugt waren, so hätte vielleicht nur England den Ausbruch des Krieges nicht ganz ungerne gesehen, Desterreich und Frankreich aber wäre eine Ausstellung der Preußen am Oberrhein keineswegs angenehm gewesen. Legen wir den politischen Neigungen und Abneigungen auch nicht einen größern Werth bei, als sie verstienen, so machen sie sich doch überall geltend, und auch die seltene llebereinstimmung der Kabinete in der Reuenburgerskrage hat sie nicht undeutlich durchschimmern lassen.

Die Erhaltung des Friedens ist ein großes allgemeines Interesse unserer Zeit. Es hat seit langen Jahren den Gang aller internationalen Verhandlungen bestimmt, es hat die Anxxxix.

erfennung ungeheuerer Thatfachen, ber Schweizer Bermidelung bie A Rrieges, ohne eine grundliche lofut Bahrend man beschäftiget war, bie bar zu machen, wollte Niemand e gen bee Seftlanbes von Europa. Rrieg mare freilich nur bie volle bestimmter Cache gewefen; batte a Barantien gegeben, baß es baraus und hatten bie Dachte alle bentba nommen, fo fonnte boch irgend ein ben Rampf über bie abgeftedte Gr weiter führen, ale fie felbft wollten menben Rraft ber Dachte entruden nachft babei betheiligt gemefen , t Defterreich will nicht bas Befd terbrechen, welches feine innern A fannte Schaben heilen foll. Geine Rriege mar ihm eine unangenehm Rapoleon III. hat in biefem feine ein geubtes Beer und bie gange 28 Benn bie moralischen Birfungen immer wieber eiwas unternehmer Jahre vergeben, und biefe Jahre m theuer gewonnenen Refultate benut

Jest haben die materiellen Intifchaft, sie vergrößern fortwährend be Wirfung und es besteht eine Gerfür welche die Grenzen bes größt Wohl wird auch diese Herrschaft den, wohl wird sie selbst Zustände waltige Veränderungen im Staater aber ist es noch lange (?) nicht so nallerdings wünschen muß, auch sei

Ruhm zu erwerben, wenn es gerne diesem achtbaren Heer seigenthümliche Wesen, jene höhere Zuverlässigkeit gesschaffen hätte, welche der Krieg und nur der Krieg gibt, wenn es darin Desterreich und Frankreich nicht nachstehen wollte, so folgt es doch eben auch der Richtung und untersliegt den Rothwendigkeiten der Zeit. Auch Preußen hat den Krieg nicht gewollt.

Wollte Rapoleon die Mission, zu der er sich bekennt, würdig erfüllen, so durfte er dem europäischen Rechte nichts vergeben; und darum hat er auch gleich Anfangs die Anerskennung dieses Rechtes von den Schweizern gesordert. Weil ihm aber eine größere kriegerische Bewegung nicht angenehm war, so hat er sich zum Vermittler gemacht und das Verssprechen einer Gegenleistung von Preußen gesordert. Preußen aber wollte aus der unangenehmen Geschichte heraussommen, darum hat es die Vermittlung angenommen und zugesagt, was Frankreich verlangte. So war es mit den andern Mächsten. Sie waren der französischen Vermittlung nicht hold, aber sie zogen sie immerhin dem Kriege vor. Die Form des Rechtes ist gewahrt, aber die Schweiz ist wieder in Abhängigseit von Frankreich gesommen.

Wenn nun der König von Preußen entschieden erflärt und beharrlich festgehalten hätte, daß er die Verweigerung zur Freilassung der Neuenburger Gesangenen, d. h. die Verssagung der Anerkennung seines Rechtes für einen Kriegsfall nehme, und daß er zum Voraus zu keiner Gegenleistung sich verpstichte, was wäre wohl dann geschehen? Was geschehen wäre, das kann kein Sterblicher wissen; was hätte geschehen sollen, das ist freilich sehr einfach. Gemäß der Nachener Beschlüsse mußten die Betheiligten sich der Entscheidung der Großmächte unterwersen; diese mußten die Sache auf einem Congreß verhandeln und den Vollzug des Beschlusses erszwingen.

Der Raiser von Desterreich machte schon in seiner Mit-

theilung vom 30. September bem Bunbestag ben Antrag zur Behandlung der Neuenburger-Frage in den Pariser Conferenzen und es scheint, daß Preußen diesem Antrag nicht ungeneigt war. Als aber später Desterreich solche Behandlung ernstlich zur Sprache brachte, so schien Preußen seine Ansicht geandert zu haben. In verschiedenen Mittheilungen beftund Desterreich auf diesem Berfahren, und in seiner Rote vom 19. Dezember zeigt sich schon eine gewisse Spannung, welche in der Mittheilung vom 6. Januar durch den Vorwurf zu Tage trat, daß Preußen die Mitunterzeichner des Londoner Protofolls niemals aufgefordert habe, ihrer Erklärung Folge zu geben. Bekanntlich hat Rußland ben öfterreichischen Borschlag genehmigt für den Fall, daß Preußen damit einverstanden sei. Das war im vorliegenden Falle freilich nicht viel besser als ein Ablehnen. Warum aber, fragt man, hat Preußen gegen ein Berfahren Ginsprache gethan, welches von ben Grundsäßen ber europäischen Staatenordnung vorgeschrieben ist, gegen ein Verfahren, welches Preußen vor gehn Jahren bei Gelegenheit des Sonderbundsfrieges, also auch in einer Schweizersache, selbst angeregt und betrieben hat? welche Gründe konnten bagegen angeführt werden, die nicht auch geltend gemacht werden fonnten gegen seine Berufung auf bie Londoner Conferenz?

Europa wird es vielleicht Preußen nicht danken, daß es durch die französische Vermittlung die Schweiz wieder mehr als je dem französischen Einfluß unterworfen hat; Deutschland aber möchte sich wohl über das preußische Verfahren gegen seine einzige nationale Anstalt sehr beschweren.

Preußen wünschte, daß der deutsche Bund dem Londoner Protofoll vom 24. Mai 1852 beitrete und die Freilassung der Gefangenen in Neuenburg, als die unerläßliche Bedingung sür die Lösung der Frage, fordere. Das Berliner Kasbinet erließ deßhalb unterm 27. September an alle seine Besvollmächtigten an den deutschen Hösen eine Depesche, um

biese zur Zustimmung auf bem Bunbestag zu bestimmen. In einer Note vom 8. Oftober schloß Desterreich sich ber preu-Bischen Auffaffung an, versprach die Borlage an den Bunbestag und brudte bie Erwartung aus, baß biefer ben verlangten Beitritt beschließen werbe. Die deutsche Bundesversammlung faßte am 6. November auch wirklich diesen Beschluß und ersuchte bie Bunbesftaaten, welche bei ber Gibgenoffenschaft vertreten sind, von biefer die Freilassung ber verhafteten Renenburger zu verlangen, und die Schritte ber preußischen Regierung bei ben eibgenössischen Behörden mit allem Nachbruck zu unterstüßen. Als nun am 18. Dezember bie Gesandten von Desterreich, Bayern und Baben anzeigten, daß sie in Vollzug des Bundesbeschlusses vom 6. November bei ben eidgenössischen Behörden die nöthigen Schritte gethan, baß biefe aber erfolglos geblieben seien, so erflarte ber preu-Bische Bundestagsgesandte, daß nun die Aussicht verschwunden fei, die Anerkennung bes Rechtes burch Unterhandlung ju erlangen, daß demnach dem König nichts übrig bleibe, als burch eine angemessene Heeresmacht seinen Forderungen Nachdruck zu geben, und daß zur Sicherstellung der freien Bemegung dieser Streitfrafte bereits Unterhandlungen eingeleitet seien. Der preußische Gesandte theilte zugleich die Depesche vom 8. Dezember mit, burch welche bie Großmächte von dem Entschlusse bes Königs unterrichtet wurden.

Die speciellen Unterhandlungen mit den subdeutschen Hösen haben nun besonders dazu beigetragen, eine gereizte Stimmung hervorzurusen. In einer Mittheilung vom 23. Dezember machte Desterreich entschiedene Vorstellungen gegen das einseitige Versahren und verlangte, daß der Durchzug preussischer Truppen über deutsches Bundesgebiet durch einen Bundesbeschluß gestattet werden solle. Diese Vorstellungen wurden, gegen den Wortlaut seiner Mittheilung und entgegen der Richtung seiner bisherigen Handlungen, so gedeutet, als ob das Wiener Kabinet habe Schwierigkeiten bereiten und

Preußen von der fraftigen Berfolgung seines Rechtes zurudhalten wollen.

In der Depesche an den öfterreichischen Gefandten in Berlin vom 8. Januar 1857 wies das öfterreichische Rabinet biese Deutung entschieden jurud, erflarte: es habe in dem ermähnten Erlaß vom 23. Dezember nur die Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Frage, ob das deutsche Bundesgebiet einem friegerischen Vorgehen Preußens gegen die Schweiz offen stehen solle, zur Berathung und Beschlußfaffung ber beutschen Bunbesversammlung sich eigne. Diese wichtige Depesche schließt mit ben Worten: "Weit größern Werth als auf bie Widerlegung ber uns entgegengestellten Argumente legen wir aber barauf, auszusprechen, daß bas fonigl. preußische Rabinet uns nicht gerecht seyn wurde, wenn es daran zweiseln wollte, daß wir durch Festhalten an unserer offen dargelegten Ueberzeugung zugleich ben Pflichten aufrichtiger Bunbesgenoffenschaft mit Preußen treu zu seyn, ja der verbundeten Racht einen wahren Dienst zu erweisen glauben. In diesem Sinne wollen Em. Hochgeboren ben gegenwärtigen Erlaß zur Richtschnur für Ihre Sprache nehmen".

Preußen führte für seine Auffassung folgende Bestimmung ber Wiener Schlußacte an:

Art. 46. "Beginnt ein Bundesstaat, ber zugleich außerhalb des Bundesgebiets Besitzungen hat, in seiner Eigenschaft als europäische Macht einen Krieg, so bleibt ein solcher, die Verhältnisse und Verpflichtungen des Bundes nicht berührender Krieg dem Bunde ganz fremd".

Weil nun, so schloß das Berliner Kabinet, Neuenburg kein Bundesland ist, und weil ein preußisch-schweizerischer Krieg dem Bunde ganz fremd bleibt, so berühre ihn auch der Truppenmarsch über die Gebiete souveräner Bundesstaaten nicht, und die Gestattung desselben müsse daher mit diesen unmittelbar unterhandelt werden.

į

Die angeführte Bestimmung ber Wiener Schlußacte sett ausbrudlich voraus, daß der betreffende Krieg die Berhaltniffe und die Pflichten bes Bundes gar nicht berühre. Run ift es aber außer allem Zweifel, daß der preußisch-schweizerische Rrieg bie Berhältnisse und Pflichten des Bundes nicht nur berührt, fonbern fogar fehr innig berührt hatte. Bundesgebiet grenzt unmittelbar an die Schweiz, vom Bunbesgebiet aus hatte ber Angriff unternommen werden muffen, und die Möglichkeit bes Rrieges war dadurch bedingt, daß der Bund von vorneherein auf die Wahrung der Reutralität seines Gebietes verzichtet batte. Mit dem ersten preußischen Bataillon auf dem Boden eines angrenzenden Bundesstaates mare dieser in den Krieg hineingezogen und gar verschiedenen Wechselfallen ausgesett ge-Wir haben oben ermähnt, daß eine Diversion ber Schweizer in das Großherzogthum Baden fehr gut ausgeführt werben fonnte, und wir fonnten nachweisen, daß eine folche Unternehmung sogar sehr mahrscheinlich mar. Batte ein folcher Fall sich ereignet, so mare sogleich die Berpflichtung des Bundes eingetreten, das angegriffene Bundesgebiet ju schüten. Der preußisch-schweizerische Krieg hatte demnach unvermeidlich und unmittelbar ben beutschen Bund in ben Rrieg gezogen, und bennoch hat Preußen behauptet, dieser Krieg berühre nicht bie Verhältnisse und Verpflichtungen des Bundes. Die Wiener Schlußacte bestimmt auch (Art. 47), daß für ben Bund die Verpflichtung zur Hilfeleistung gegen den Angriff von Besitzungen außer bem Bunbesgebiete eintrete, wenn bie engere Bundes, Versammlung, nach vorgängiger Berathung, Gefahr für biese Besitzungen erkennt. Warum hat man biese Bestimmung nicht geltend gemacht?

Man könnte noch weiter gehen, man könnte sagen: die Bundesstaaten, welche die besondern Verträge mit Preußen abschlossen, haben die Bundesacte nicht gehörig beachtet, welche (Art. 11) den Mitgliedern verbietet, in Verbindungen einzugehen, welche die Sicherheit des Bundes oder einzelner

Bundesstaaten gefährden. Die Schweizer haben viel schwäschere Argumente vorgebracht; wir aber haben schon gar oft erklärt, daß wir in öffentlichen Dingen die Wortslauberei halssen. Leider ist der Vorwurf begründet, daß die süddentschen Bundesstürsten der Ansicht der größten Bundesmacht hätten beitreten, daß sie die besondere Unterhandlung mit Preußen nur zu einem Uebereinkommen über ihre Abstimmung in der Bundesversammlung hätten führen, daß sie Preußen keineswegs das nothwendige Jugeständniß versagen, daß sie aber dem preußischen Kabinet nicht zu einem Berfahren die Hände hätzten bieten sollen, welches gewissermaßen die Nacht verläugenet, die es wenige Wochen früher zur Anerkennung seines Rechtes angerusen hat.

Hätte sich die Protestation der würtembergischen Abgeordneten auf das Bundesverhältniß gegründet, so wäre sie berechtigt gewesen, und man hätte in der süddeutschen Agitation nicht radifale Sympathien, sondern man hätte darin einen ungeschickten Ausdruck der Empsindung sehen müssen, welche das einzige nationale Institut der Deutschen heilig hält. Wohl ist es gewiß, daß der Bruch mit dem helvetischen Bund ein Uebel gewesen wäre für die süddeutschen Länder, deren Versehr mit der Schweiz so ausgedehnt und so lebhast ist; aber wo es sich um die Wahrung eines großen Grundsatzes der Staaten handelt, wo Deutschland als Macht sür diese Grundsätze eintrat, da mußten sich diese Grenzländer eben damit trösten, daß immerwährende Vortheile ein vorüsbergehendes Uebel hundertsach auswiegen.

Alle diese Fragen, dem Princip nach ungemein wichtig, sind nicht durch die Thatsachen praktisch geworden, denn die Schweizer haben den Prozeß gegen die gefangenen Reuens durger niedergeschlagen und diese in Freiheit gesett. Ob durch die Art, wie diese Lösung bewirft, und wie sie vollzos zogen wurde, dem Sinn der Forderung Genüge geschah, das möchte gerechtem Zweisel unterliegen.

Offenbar haben die Mächte mahrend bem ganzen Berlauf der Unterhandlungen nicht daran gedacht, daß die Freis gelaffenen nicht nur aus bem Ranton, sondern aus bem gangen Gebiet ber Eidgenoffenschaft verbannt merben follten. Die eibgenössische Bundesbehörde hat in ihrer Note vom 4. Januar 1857 diese Entfernung freilich nur für eine polizeis liche Maßregel im Interesse ber öffentlichen Rube erklärt. War diese Maßregel aber burch Gesetze gerechtfertigt? Wenn eine besondere Bestimmung der Bundesverfassung (Art. 57) bem Bunde bas nirgend bezweifelte Recht zugesteht, aus seinem Gebiete Frem de auszuweisen, und wenn über die gleiche Maßregel gegen Schweizerbürger-nichts ausgesprochen ift, so muß man nothwendig schließen, daß bundesgesetlich solche Verbannungen gar nicht erlaubt find. Ift der schweizerische Bundesstaat auch auf dem Wege, ein Polizei-Staat zu werden? Dem Grundsate nach ift dieser Beschluß ber Bundesbehörde für die perfonliche Freiheit der Schweizer von ungeheurer Bedeutung; für die internationale Beziehung ift er es nicht mehr. Franfreich, die vermittelnde Macht, hat diese Ausweisung unzweideutig zugestanden, England hat sie angenommen, und wenn die österreichische und die russische Erklärung diese harte Bedingung nicht enthalten, so muß man doch annehmen, daß sie den beiden Continental= Mächten so gut, als Preußen mitgetheilt worden ist, und daß diese das Uebereinkommen nicht ftoren wollten, und darum feine Einsprache gemacht haben.

Weniger auffallend ist die Bestrafung der Neuenburgers Milizen, welche bei der Einberufung des Contingentes sich nicht gestellt, oder dem Dienste durch die Flucht sich entzos gen haben. Der Soldat als solcher darf niemals Politik treiben, und es liegt im Interesse Aller, daß der Grundsat des unbedingten Gehorsams bei der bewassneten Macht unter allen Umständen aufrecht erhalten werde. Der Bund konnte geseslich über die neuenburgischen Streitsräfte verfügen, das

三年を上海と帰 経経に 海煙形

ift sein anerkanntes Recht. Wer sich im Gewissen gebrungen fühlte, nicht für das System dieser gesetlichen Behörde zu fechten, der mochte sich der Rothwendigfeit entziehen, aber er mußte die Folgen auf sich nehmen. Mehr als jeder andere Staat ift der schweizerische Bundesstaat in der Rothwendige feit, fein Beispiel bes Ungehorsams ohne Strafe vorübergehen zu laffen. Aber hatten die Radifalen einen Sinn für politische Anständigfeit gehabt, so hätten sie das neuenburgis sche Contingent gar nicht, ober boch mit ber ausbrucklichen Erflärung einberufen, bag es nur jum innern Dienft, und in keinem Falle gegen die Truppen des Königs von Preußen verwendet werden solle. Wie sehr man die Empfindung und die Pletat bieser flüchtigen Milizen auch achte, so fann man es ber Bundesbehörde boch nimmer verargen, wenn fie biefelben vor ein Rriegsgericht ftellt. Dagegen aber follte die Bundesversammlung nicht vergeffen, daß die Freilaffung ber gefangenen Insurgenten boch eigentlich bie Begnabigung ber flüchtigen Milizen einschließt. Das möchte nun ein Gegenstand für die Conferenz senn, insofern sie die Amnestie oder die Begnabigung empfiehlt.

Hätte man die Neuenburger-Frage sogleich dem europäischen Schiedsgericht zur Entscheidung vorgelegt; hatte Preußen, gestütt auf das Londoner-Protofoll, die Mächte zur Bildung des Schiedsgerichtes angerufen: so wäre die Frage nach dem Sinne der europäischen Grundsäte behandelt und gelöst morden, und die Lösung, wäre sie auch der Sache nach dieselbe gewesen, hätte einen andern Charafter getragen. Frankreich hat den König von Preußen zum Verzicht auf den Besit des stimmt, eine einzelne Macht hat die eigentliche Rechtsfrage beseitigt, und die Gesammtheit verhandelte nur noch über die Bedingungen des Vollzuges. Die Schweizer haben die Bertretung des Bundes in den Pariser-Conserenzen gesordert als etwas, das sich von selbst versteht. Wollten sie nur, daß man sie höre, so haben sie verlangt, was billig und ge-

recht ift, meinten fie aber als gleichberechtigte Dacht mit ben andern zu verhandeln, zu stimmen, zu entscheiben, so spras chen gegen sie die allgemeinen Grundsäte, die Erwerbung ihrer eigenthümlichen Stellung und die früheren Borgange. Haben die Schweizer die großen volitischen Acte mit unterzeichnet, ift ihr gegenwärtiger Bestand und ihre internationale Stellung nicht burch Intervention zu Stande gefommen? waren auf den Congressen zu Laibach, Berona und Troppau die Gesandten der thatsächlichen Regierungen von Spanien und Reapel zugelaffen? haben auf ben Londoner-Conferenzen bie Bevollmächtigten von Belgien etwas Anderes gethan, ale ihr Interesse plaidirt? Die Bulaffung eines fomeizerischen Bevollmächtigten mare in ber Art gerechtfertis get, wie fie es jum Comité über bie Schweizer - Ungelegenbeiten auf dem Wiener-Congresse mar, und wenn nicht aller Schein trügt, so hat es die Pariser-Conserenz damit so gehalten.

Daß die Conferenz in der Residenz des Vermittlers tagte, das ist die natürliche Folge davon, daß man überhaupt diese Vermittlung annahm.

Der Streit um das kleine Länden am Jura wird nicht vergessen werden in der Entwicklungsgeschichte der eus ropäischen Staaten-Ordnung; winzig in seinem eigentlichen Stoff, ist er an die großen Grundsätze des Völkerverkehrs gestnüpft, denn er ist der Kampf des Umsturzes gegen das alts historische Recht. Ein deutscher Fürst muß seine erzwungene Entthronung unterzeichnen, oder eine demokratische Republik muß einem ihrer Bestandtheile entsagen.

Das Reuenburger-Ländchen war den französischen Heeren ein offenes Thor in das neutrale Gebiet; man hat es zu diesem Gebiet geworsen, um das Thor mit dem Jurage-

birge ju fchließen. Um ber eigene im Intereffe bes europaifchen Friel Bund bas gandden huten unb geg nach altem Rechte gehörte es eine Eibgenoffenschaft flund. Collte bie follte bie volferrechtliche Anftalt ber Das war die F gestört werben? bie beiben angrangenben Dachte, it betheiligt mar. Beil aber gang C follte auch bie Befammtheit feiner Frage enticheiben. Diefen Grund halten, aber Breußen hat es borg unmittelbar betheiligten Dachte ale hat bie Frage an fich geriffen, un Grunbfate ju Stande gebracht.

Die erfte Salfte bes neunzeh Schweizer Bund aus feiner Abhar riffen, im Anfang der zweiten h lung diefe Abhangigkeit wieder ero meinen Grundsat nicht festgehalten beigeführt, was man so emfig zu

Preußen hat ben beutschen Bi europäische Macht bas Recht bes ! Defterreich in ber Entwicklung be ser Macht feststellen wollte, so w läugnet.

Man hat das bestehende Recht bikalen gestellt, aber man hat jen gen geschont. Dan gibt nicht zu, tes die alleinige Quelle des Recht das bestehende Recht mit kräftige Billen geschüht.

Dag ju feber Belt ber Boll

berechtigt sei, eine bestehende Verfassung umzuwersen und eine neue Regierung zu gründen, das ist der nächste Folgessatz aus dem radikalen Princip. Dieser ist thatsächlich, er ist auch in Frankreich durchgeführt worden, aber Frankreich hat nicht die internationalen Beziehungen verlett. Die Schweiz hat ihn als einen Rechtsgrund geltend gemacht, und darum hat sie kein Recht Anderer geachtet; man hat aber nicht ihre Auslehnung gegen die erhaltende Staaten Dronung bestrast.

Der Reuenburger Streit war der Kampf des erhaltens den Princips gegen die Zerstörung; eine andere Zeit hätte diesen Kampf freudig aufgenommen, die unserige hat ihn vermieden. Und doch muß er ausgefochten werden, die masteriellen Interessen werden ihn in die Länge nicht hindern, denn es muß sich entscheiden, welchem Princip die Herrschaft und die Zusunft gehört. In den Conferenzen zu Paris verstritt der eidgenössische Bevollmächtigte nicht die Schweiz gegen Preußen, nicht die Republik gegen das geschichtliche Recht.

Ist die alte Schweiz todt und begraben, und ist die neue wirklich deren lachender Erbe geworden? Bon den Erzeignissen belehrt, daß sie die Erbschaft nicht zu behaupten vermag, hat sie sich wieder unter den Schut von Frankreich gestellt; wird der Schutherr dulden, daß sie fortan in frezem llebermuth ihre Errungenschaft aus allen natürlichen und geschichtlichen Berhältnissen reiße, oder wird dessen geswaltige Hand die zerstörenden Kräste im Schweizerlande sessen? Wird die gerechte Eisersucht der anderen Mächte eine neue Mediation zugeben, oder müssen wir vielleicht noch erzleben, daß im Mandat des europäischen Gleichgewichtes die alten Monarchien das radikale Schweizerspstem gegen französische Eingrisse halten?

Die Beschlüsse ber Pariser-Conferenz werden andeuten, ob diese Fragen Bedeutung gewinnen.

## Schlufwort zu der Pariser: Transaktion wegen Reuenburg.

Napoleon III. in der Pariser-Conferenz hat gesprochen, und die Befürchtungen, welche wir in den vorstehenden Zeilen eines vorzüglichen Sachkenners eingetragen sehen, sind bestätigt.

Die "Zeitläufe" ber Hiftorisch = politischen Blätter haben fich unter bem 1. Februar über bie nachfte Bergangenheit und über bie mahrscheinliche Bufunft ber Meuenburger-Frage geaußert. ben jest am Schluffe ber Berhandlung eigentlich nichts hinweg ju nehmen und nichts hinzu zu thun. Nur in Ginem Bunfte ift ihre Erwartung übertroffen worben: burch die überraschende Langwierigfeit der Verhandlungen nämlich. Die Hauptsache war ja doch bei ber Eröffnung ber Pariser Special-Conferenz, zwischen Preußen und Napoleon III. bereits abgefartet und in's Reine gebracht: baraus Tropbem dauerte machte eigentlich auch Niemand ein Geheimniß. Die Transaktion fo lange Beit, marb von Berlin aus bann mit wann sogar bie Beforgniß ausgestreut, es burfte bas ganze Arrans gement scheitern, ber Statusquo verbleiben. Endlich fam es fattisch noch babin, daß die vier Mächte von sich aus einen Transaktions-Entwurf zur einfachen Annahme ober Nichtannahme vorlegen mußten.

Waren das wirkliche Schwierigkeiten der Verhandlungen? Es ist erlaubt, nicht daran zu glauben. Den Schein davon zu verbreiten, mochte für Preußen nothwendig, für Napoleon III. nicht unangenehm sehn. Denn je schwerer das Werk, desto größer der Ruhm des Vermittlers. Sein Wille ist endlich doch in dem Vergleichs = Vorschlag der Mächte durchgedrungen. Der Inhalt dessels ben war auch, sobald der preußische Verzicht auf Neuenburg einmal seststand, so einsach und natürlich gegeben, daß wir, ohne

alle diplomatische Complifation, ihn am 1. Februar schon zum Boraus erriethen. Wenn Preußen dennoch voraussichtlich unmög-liche Bedingungen stellte, so lag die Veranlassung nahe. Seine vorsorgende Kümmerniß für die künstige Lage der Neuenburgischen Royalisten an den Tag zu legen, stand dem von den Gerreuen für immer scheidenden Herrn gewiß wohl an. Auch sonst mochte Eilsertigkeit des Verzichtens unanständig und es gerathen erscheisnen, sich von den Mächten der Conserenz einen sansten Druck ansthun zu lassen. Die endliche Bewilligung schien dadurch im Preise zu steigen. Wenn daher zuvor die Schweiz wegen Freilassung ber gesangenen Royalisten vier Monate lang unnütze Verhandlungen hinschleppte, so that Preußen jetzt geradeso.

Eine Art Rache hat es baburch an der Schweiz allerdings Im europäischen Interesse mare freilich zu wünschen gemefen, man hatte in Berlin nicht fo gethan, sonbern furz und gut, möglichst auf birektem Wege ber Negotiation zwischen ben beiden Betheiligten, den Verzicht realisirt, der nun einmal juge-Die Schweizer-Rabifalen selber saben angstlich harrenb nach einem folden Entschlusse Preugens aus, und Dr. Rern trug Diesen Wunsch noch in seiner Instruktion mit nach Paris. Preußen hing es ab, ob die Schweiz noch tiefer unter ben Ginfluß Frankreichs gebeugt werben follte. Durch bas Berfahren Preu-Bens ift bieß nun wirklich in bebenflichem Grabe geschehen. foulmeisternde Ton bes Parifer Moniteur bem Berner Bundesrath gegenüber klingt um fo icharfer an, ale fonft keine Dacht ibn an-Damit soll freilich nicht geläugnet sehn, bag bie plumpe Indiscretion, welche die Schweizer = Diplomaten jungst burch vorei= lige Beröffentlichung ber Conferenz=Papiere wider gegebenes Wort begingen, eine ftrenge Ruge wohl verdiente. Aber ber bedeutsame Bechsel lachelnder Buld und strafenden Ernstes ber Schweiz gegenüber ift an ber Protektor-Miene Frankreichs boch auch nicht zu verfennen.

Der langjährige Wettstreit ber Mächte um überwiegenden Einsfluß in Bern hatte seine tiese Bedeutung. Er ist jest entschieden, und zwar zu Gunsten der unruhigen Nachbarschaft. So hat die preußisch = deutsche Politik in der orientalischen Weltfrage nun voll=

ends bas Gegentheil ihrer eigentlichen Absicht herbeigeführt. Das französische Uebergewicht, bas "westliche Schlepptau" wollte man hintanhalten. Aber die beabsichtigte Brustwehr gestaltete sich unversehens unter den Sänden zum Gerrscherstuhl der napoleonischen Gegemonie. Man empfing sonst fürstliche Besuche Ruslands, von nun an machte man französische.

Arbeit, europäische Arbeit war es, was das neue napoleonisses Etablissement jest bedurfte, nachdem der Orient nahezu sertig gemacht war. Wieder war es Preußen, das Arbeit und Austräge besorgte. Die dominirende Werkstätte Napoleon's III. blieb in ununz terbrochener Thätigkeit, und konnte ein neues Meisterstück im Kleinen liefern. Es ist sehr bezeichnend: als die Neuenburger Sesangenen amnestirt waren und frei an der Grenze standen, da gingen stendt nach Berlin, sondern nach Paris, um den Dank für ihre Besteiung abzustatten.

Gine Correspondenz aus dem Berliner Preßbureau spricht die Beurtheilung aus, welche in Berlin jest vorgeschrieben zu sehn scheint: "am thätigsten habe sich für das gelungene Werk der Transation Napoleon III. interessirt", dann auch Rußland; England und Desterreich aber seien kühl und kalt dabei gestanden. Natürlich ist es vor Allem an Preußen, mit der Neuenburgischen Arbeit Napoleon's III. zufrieden oder unzufrieden zu sehn. Wenn aber die beiden letztgenannten Mächte in der Conserenz sich weniger erdikten, so war es wohl, weil sie die eigentliche Arbeit als vorgetban erachteten und lieber nachdenken zu müssen glaubten: woher denn nun der nächste Stoff zu einem neuen gelungenen Werke Napoleon's III. kommen werde. Vielleicht doch noch aus Ropenhagen?

Der verehrte Herr Mitarbeiter, bessen biplomatischer Feber wir die vorstehenden Betrachtungen über die preußisch-schweizerische Ansgelegenheit verdanken, hat sich streng an die officiellen Beröffentlichungen der Tiplomatie gehalten. Er will es aber Niemanden verwehren, zu glauben, daß auch noch Dinge vor sich gegangen und Tendenzen existirten, die in diplomatischen Noten nicht verzeichnet sind, noch zu werden pstegen. Er will, daß europäische Fragen vor einem Senat der Mächte ausgetragen würden, und er begründet eine solche Einrichtung als unzweiselhaftes Post ulat der

europäischen Verträge. Aber diese Verträge haben sich eben sehr verrechnet: darüber ist, Dank der orientalischen Frage, jett schon gar keine Täuschung mehr möglich. Statt der Unanimität der Mächte durchgehendere Isolirung in egoistischen Tendenzen als je. Eine überwiegende Majorität von Mächten auf Grund gemeinsamer Maximen scheint das höchste erreichbare Ziel zu sehn.

Die jüngste Wiltfriss hätte im glücklichen Fall eine andere Allianz dieser Urt an die Stelle der viel mißbrauchten "heiligen Allianz" bringen können. Thatsächlich aber ist der unglücklichste Fall eingetreten. Eine Macht gibt die Entscheidung. Noch dazu nicht eine altbegründete, sondern eine rein persönliche, bloß auf zwei Augen ruhende, in ihren Entschlüssen von heut auf Morgen problematische, mit gar keinen Untecedentien und Traditionen oder mit den bedenklichsten.

Ž.

-

F

Stellung an sich schon als europäische Calamität erscheinen. Durch ihr bloßes Daschn verunmöglicht sie den europäischen Senat und die ihm zu Grunde liegende Idee christlicher Mäßigung des Begriffs der Souverainetät. Sie ist aber ebenso gefährlich für die Person des Inhabers selbst wie für die ganze objektive Welt. Ieder glänzende Erfolg macht sie nur um so bedenklicher nach beiden Seiten. Man wird bald genug ersehen, zu welcher weitern Entwicklung der jüngste Erfolg wieder eine Borstuse bilden muß. Darum dürste man auch ein Recht haben, die nun geschehene Erledigung des Oleuenburgischen Problems nicht nur nach ihrem materiellen Inhalt für ein großes europäisches Unglück anzusehen, sondern namentlich auch nach ihrer formellen Verwirklichung, wegen der Form der Erledigung.

Nach der erstern Seite hin mag der Sieg des Unrechts, bei den obwaltenden Umständen und unter dem entnervenden Bann der allsgemeinen Finanzrücksicht, nicht völlig abwendbar gewesen sehn. Nach der letztern Seite aber war er selbstwerschuldet und zwar abermals selbstwerschuldet durch deutsche Sonderpolitif. Desterreich hatte einen andern Weg der Lösung, nach Anweisung der völkerrechtlichen Verträge, vorgeschlagen: europäischen Richterspruch, nicht französische Vermittlung. Die widerhallende Stimmung war bezeichnend; der und untersallende Stimmung war bezeichnend; der und untersallende Stimmung war bezeichnend; der und untersallende Stimmung war bezeichnend; der

moberne Begriff ber Souverainetat schrie laut auf. Von Berlin aus that man sich sogar noch viel barauf zu gut, baß ce bei der Conserenz der garantirenden Mächte nicht um Entscheidungen, sondern nur um Vorschläge zur Güte sich handle. Was auf diesem Wege der freien Zustimmung erreicht worden, das liegt nun vor Augen. Das haus Hohenzollern ist seines guten Rechts auf Neuenburg entledigt und die Schweiz damit bekleidet worden um den wohls seilsten Preis oder eigentlich um gar nichts.

Ehe wir die Berückschtigung etwas näher untersuchen, welche Preußen bei dem "gelungenen Werk" gefunden hat, möchte es nicht unpassend sehn, an die sanguinischen Hossnungen und Besürchtungen zu erinnern, die bezüglich der Stellung des schweizerischen Radisalismus noch an der Schwelle der Conferenz laut geworden sind. "Einmischung der Mächte in die vertragswidrigen Versassunstände der Neuschweiz kann nicht ausbleiben"! so meinte man auf beiden Seiten. Statt dessen ist nun der revolutionäre Umsturz des alten Staatenbundes wenigstens indirekt mit europäischer Sanstien aus der Conferenz hervorgegangen. Dieselbe machte es sich von vornherein zum Geset, aus den preußischen Forderungen Alles zu beseitigen, was dem Gelste oder dem Wortlaute der neuen Bundes-Beriassung der Schweiz entgegenstünde.

Preußen brachte daher den wichtigen Punkt wegen Garanie der vier Bourgeoisten Neuenburgs gar nicht wirklich in Vorschlag. Zwar suchte es seine getreuen Royalisten gegen die raditale Racke wenigstens dadurch zu schüßen, daß die gesetzlich unmittelbar bevorstehende Verfassungs - Revision verschoben und die terroristrenden Bremden im Kanton von der Stimmgebung ausgeschlossen würden. Das wäre aber offenbar wieder ein Eingriff in die Souveraineiat der Neuschweiz gewesen. Daher schlug Frankreich ab. Nur vollständige Amnestie mit Einschluß der flüchtigen Wilizen und Sicher rung gegen specielle raditalen Contributionen ist im Vergleichs-Entwurf ausgesprochen.

Auch der Punkt wegen Garantie der Domainen, welcher sich unter den von Berlin aus Anfangs aufgestellten Bedingungen des Verzichts befand, ward bei der Conferenz gar nicht eingebracht, und die begehrte Absindungs-Summe von zwei Millionen

Z

1

•

ĸ.

**5**;

Z

ļ

Franken warb auf Eine Million, ohne Bezeichnung als "Entschäbigung", herabgefest. Bezüglich bes Titels, fann ber preußische Monarch benjelben als historische Erinnerung beibehalten, aber nur mit Bewilligung ber Machte, nicht mit der ber Schweiz. Auch bie Barantie ber wohlthätigen und religiöfen Stiftungen in Neuenburg ward zu Bern anfänglich, als Unlaß zu frember Einmischung, rund Infoferne Preugen bie Rudgabe ber 1848 fafulariabgeschlagen. firten Guter ber reformirten Rirche, bann felbstffanbige corporative Berfügung über alle biese Stiftungen mit Ausschluß bes Staats von ber Verwaltung verlangte, vermochte es wirklich nicht burch= zubringen. Den Konig bavon zu überzeugen, bag auch bieg aller= dings eine Beschränfung ber schweizerischen Souverainetat mare, mar bie lette napoleonische Mühewaltung in ber Sache. Der Bergleichs-Entwurf verspricht jest einfach, baß diese Ginfunfte \_ihren ursprung= Itchen 3meden nicht entfremdet werben fonnten.

Daß diese Garantie gewährt werben burfte, ebenso wie sie einst ben schweizerischen Klöstern genährt war, haben wir vor vier Monaten schon ausgesprochen. Die Rabikalen in Genf und Bern sind zwar auch darüber noch sehr ungehalten; das hieße ja, meinen sie, der Schweiz das Souverainetäts = Recht anstreiten, seiner Zeit vielleicht gar keinen salarirten Cultus mehr im Lande zu haben. Indeß werden sie sich zu trösten wissen: sie sind schon über ganz andere völkerrechtlichen Bestimmungen hinübergekommen, und wenn es vollends um eine Beraubung der Kirche und der Armen sich handelt, welche Macht würde da heute noch den Finger bewegen!

Der schweizerische Bund wird dem Könige von Preußen die Summe von einer Million Franken bezahlen", sagt Art. 6 der Convention. Etwa 250,000 Thir. — das wäre der einzige reale Beweis der Berücksichtigung, welche das preußische Recht in Paris zu finden vermochte. Gewiß ist es nicht mehr als ein Gebot der Selbstachtung, wenn Preußen schließlich nur noch die einzige Uensderung beautragte, daß Art. 6 in dem Arrangement gestrichen werde, da man das Geld nicht acceptiren werde. Die Noblesse der Mosnachie ist somit gewahrt; der schweizerische Radikalismus aber, indem er ihr Recht mit Füßen treten darf, wird nicht erröthen.

Dagegen wird er aber wider Willen gezwungen sehn, sich

Rapoleon III. bantbarft verpflichtet g Auffallend und reich Urfache bagu. ift nur bas, bağ man auch in Berl sofficen Bermittler fich verpflichtet fi Sompromen fur bie Richtigkeit be man in ben officiellen Breft = Offen Dementi berfelben. Die officiofen fp Alliang mit Franfreich ale ber geitge Politif. Es verlautet auch von Be ber Kreugeitungs-Partei in biefem & ber welland von ihr fo effrig bearbet Schloffe zu Berlin willtommenen E lette Sand an bas Meuenburger Befe bie Rreuggeitung ihren mühfam unter magen Quit, erfuhr aber fofort eine bem officiellen Organ bes herrn vol

Derfelbe Minister hatte am Tag Bertrags vont 2. Dec. 1854 nach T Gotteswillen unterzeichnen Sie nie Welche Umkehr ber europätschen Stin Zeit! Wer hätte bamals den Geba Napoleon III. von Preußen zuerst p und zwar weil er das königliche Sa glücklich befreien und den Triumph i storische Recht bestegeln half!

Will man in Cachen ber beu matte noch irgend etwas für unmögl

## L.

## Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Sfandinavien. III. Schweben: außere Berhältniffe ber Landeskirche; innere: Lasarismus, Schartauismus, Evangelicismus, Antinomismus, Hebergianismus, Scharatismus, Baptismus, Zwinglianismus, Neus Lutheranismus, Mysticismus, Mormonismus.

Noch ungleich mehr, als bieß bei Danemark und Norwegen der Fall ift, haben die Rirchenfragen Schwedens endlich die publicistische Aufmerksamkeit, namentlich in Deutschland und Frankreich, auf sich gezogen. Die protestantischen Rirchenzeitungen bringen jest, was zuvor gar nicht geschah, eingehende Berichte aus dem Lande selbst. Man sieht denselben zum Theile an, wie schwer es ihren Verfassern wirb, ju solch trauriger Arbeit die Feder zu ergreifen. Unter Ans dern befand sich der gelehrte Theologe N. J. Cervin= Steenhoff zu Carlshamn in dieser Lage. Bis tief in die Rächte hinein mit der "wundersamen Arbeit" beschäftigt, Die alten Rirchenhymnen, diese gewaltig füßen Lieder in ihrer ganzen großen Ratholicitat (wie er fich ausbrudt), biefe ichos nen Tone aus einer Zeit, die nicht mehr ift - zu einem ffandinavischen Symnarium zu verarbeiten: wendet fich Gr. Steenhoff in weicher Stimmung und mit tiefer Whemuth ber firchlichen Gegenwart Schwedens zu. Er beginnt seinen Be-XXXIX. 70

richt mit ben Worten: "Wir, von man sonst im Auslande gar nicht furcht sprach, wir arme Schwede spott geworden" \*).

Es ift namentlich ber Sinbli niffe ber ichmedischen Rirche, mas . rung abnothigte. Gle ift aber a in Bezug auf bas, mas mir bi gen berfelben nennen möchten. reich und Deutschland bereits : Celbft bie Mugeburger "Aligemeir tiefen Schaben endlich nicht meh fich ausbrudlich geweigert, eine Die gefegliche Religionebebrudung, folgenben Befegentwurf, ja bloß ben in ihren Spalten aufzunehme Franfreich nicht geringes Auffehe "Beltblatt" gewiß bochft bezeichn mußte fie boch wenigftens einig welche die "offentliche Meinung G terftugung ber freifinnigen Abfic und gegen bie fcroff ftnatefirchlich

Diesen Zeilen entnehmen wo Specifisation jener außern Berwi inneren betrifft, so sind sie so aus selbst ihre Eintheilung schwankt. gung in die freikirchliche, die bapt der resormirte Prediger Trottet in tistische und baptistische; die morm mitgezählt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Steenhoff, bei Rliefoth und DR Der. G. 705.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la rollgion 5. März 185

ļ

7

Um erft die außern Verhältniffe zu berühren, fo lautet die gedachte Specifikation wie folgt. Die Verfassung von 1809 gemährleiftet die Freiheit ber Culte, bennoch find die alten tyrannischen Religionsgesetze noch immer in Rraft: Berbannung und eine Art bürgerlichen Todes trifft den Austritt aus der Staatsfirche; nur Lutheraner werden zu öffentlichen Memtern zugelassen; jeden Augenblick bedarf ber Schwebe eis nes Certififate vom Pfarrer über Religionskenntnisse und Abendmahlsempfang; beggleichen muß jeder wenigstens einmal jährlich einer Ratechismusprüfung sich unterziehen; die Ercommunifation wird nicht selten verhängt mit den ernsteften Folgen für die burgerliche Ordnung \*). Somit ergibt unsere Eintheilung: erstens die Frage von der religiösen To-Ierang, zweitens die von der Rirchenzucht, woran sich brittens die Reform der Rirchenverfassung und der Rirchenbucher anschließt.

Bon ber schwedischen Agitation für Religionsfreis heit und von der selbst materiellen Unmöglichkeit einer Fortsdauer des bisherigen Zustandes, theils wegen des geomestrisch fortschreitenden innern Absalls, theils wegen der Nachsdarstaaten, welche die aus religiösen Gründen erilirten Schweden nicht mehr ausnehmen wollten, haben wir früher erzählt. Endlich ergriff der König selbst die Initiative. Den 23. Oft. v. Is. erklärte er dem eben eröffneten Reichstag, unter Berusung auf das "Wesen der protestantischen Kirche" und auf Gustav-Adolf, den großen Kämpfer sur "Freiheit des Gedankens und des Gewissens": die alten Strafgesetz gegen die fremden Eulte müßten nun verschwinden, und das gemeine Geseh mit §. 16 der Versassung in Einklang ges bracht werden. Am 21. Nov. wurde das projektirte Tolerangs

<sup>&</sup>quot;die Kirche und die Religionsfrage in Schweben", in der Revue des deux mondes 1. Avril 1857. p. 644 ss.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 2. April 1857.

Geset wirklich dem höchsten Ger zwischen entspann sich außen ein wider, und dieser ist dis heute da schof Reuterdahl behauptete in e "Religionsfreiheit" habe weder ir ren angestrebt, noch insbesondere wichtig redete Pastor Trottet entg nichts als "verwerflicher Aufruhrrichtig fragt aber ein beutscher Thwie das wohl mit den Gedanken stimme?

"So mahr Gott Gott ift unb Muß Papft, Teufel unb Solle Und was ihn'n thut anhangen, Enblich werben zu Schand und

Befehen wir une nun erft bie bas fogenannte Tolerang Gefet 1 Die empörenbste und unhaltbarfte C allerbinge meggeraumt, aber nich liche Tob. Die Ausschließung von bleibt nach wie vor, nur ber Berl mehr erfolgen. Freigegeben ift eige bin nicht mehr zu unterbrudenben Ipobei übrigens bas neue Saframe fcafft ift. Ueberhaupt nimmt ber Punften mit ber andern Sand wi nen gibt. Bebe nichtlutherifche Pre' ale jur fdmebifden Rirche Richt. @ redung jum Abfall, gefdweige an rens, find mit fcmeren Belb . ut Treten beibe Eltern aus ber Sto boch bie bereite gebornen Rinber,

<sup>\*)</sup> Co fragt Baftor Bucherer ju Rb: vom 8. Jan. 1857.

Ļ

werden; der Gemeinde-Kirchenrath ist mit der lleberwachung betraut; Eltern, Vormünder, welche dem zuwider handeln, auch sonst Lehrer und Erzieher, welche der "reinen evangelisschen Lehre" angehörigen Kindern einen andern Glauben beis bringen, erleiden die gedachten schweren Strafen. Religiöse Bersammlungen von Mitgliedern der schwedischen Kirche dürsfen bei schwerer Strafe niemals zur landeskirchlichen Gottess Dienstszeit stattsinden, und müssen stets nicht nur dem Civils Beamten, sondern auch dem Ortspastor offen stehen.

Der lettere Punkt, in Verbindung mit dem Ponalgesetzgen Spendung und Empfang des Sakraments durch Laien, läßt den Läsaren die Wahl, die Autorität der Staatskirche über sich zu behalten, oder ganz auszutreten. Auf die Beskriedigung der sogenannten "Erwedten" innerhalb der Staatskirche, auf Chikanirung der Separationslustigen scheint er abgesehen zu seyn. Bezüglich der übrigen Punkte bedarf es keiner Erinnerung, z. B. über die unnatürliche Verkehrtheit der Bestimmungen über die Kinder Ausgetretener. Hr. Trottet hat Recht: die einzige Aenderung beträfe die Form der Versfolgung, und die Gesahr der lettern wäre nur um so größer eben wegen der Milderung in der Form. Todesstrafe, Versbannung, Verlust des Erbrechts waren für die Gerichte und die Erekutive doch nicht so leichthin auszusprechen und zu vollziehen, wie jett Gelostrafen und Gesängniß.

Dazu nehme man die öffentliche Stellung der Nichts Lutheraner in Schweben. Sie find völlig Fremde in der eigenen Heimath. Sie haben kein Recht auf Staatsämter, können nicht einmal die Würde eines Wahlmanns bekleiben. Erst im Dec. v. Is. lagen zwei bezügliche Gesetvorschläge dem Reichstage vor. Der erste wollte die Staatsstellen auch für Richt-Lutheraner zugänglich machen; der zweite gestattete ihnen wenigstens die ärztliche Praris und Anstellungen als Künstler oder Techniker, für den Fall der Noth, daß ein

paffenber Lutherauer nicht zu habe würfe sielen, ber Eine im Ritter, Sause, mit ftarter Majorität bur Anbern wird man sich leicht einer projektirten Toleranz ober "Religio

Der Ronig bat gu feinen bei und boch wieber gang verschiebene um mit frn. Trottet ju fprechen, Beihen ju empfangen, und felbft Altar ju fungiren; bennoch hat Rorwegen die Gefete faft vollftanl oberfter Bifchof in Soweben bie rang ju banbhaben. Man fagt, Rebe vom 23. Dft. feine Abfict auf ben firchlichen Standpunft Ro ber Ergbifchof und zwei ber "liber abwendig gemacht. Die Freifinni eine Modififation bes Entwurfs is ber Parifer Siecle nicht langer gr ben ju ben "civilifirien ganbern" gerabe fene Liberalen mit bem Entn gemefen, namentlich wegen bes punfte, in bem fie ein ftete berei tung vor Allem über ben fatholif faben.

Sanz anders urtheilte aber Stockholm in seinem Gutachten. sichts dieses Dotumentes völlig zu merken, daß die schwedische Kirch passiv gegenüber der großen antisc verhält. Sie betheiligt sich eifrig Berein, und alljährlich hält die

<sup>\*)</sup> Trottet l. c. p. 663 ss.; — \$(1

persönlichen Borsit des Königs ihre Bersammlung, wo erst noch am 19. März 1856 mit lautem Ruhm die Hunderttaussende von Bibeln und Traktaten berechnet wurden, die in Frankreich, Italien und Irland wieder zur Vertheilung gestommen seien \*). — Für Schweden dagegen ward jest am obersten Gerichtshof das vorgeschlagene Geset als gleichbedeustend mit "Aushebung der Staatssirche und unbegrenzter Resligionsfreiheit" erachtet. Die Majorität stimmte für völlige Verwersung und für Beibehaltung der bisherigen Interprestation des S. 16 der Verfassung. Darnach bedeutet bekanntslich "Cultusfreiheit in Schweden" so viel: "daß die Bekensner der lutherischen Lehre zu schützen seien gegen allen Iwang fremder Lehren, und berechtigt zu freier Ausübung ihrer Resligion", kurz: "daß der schwedische Staat nur Verpflichtungen habe gegen die Mitglieder der Staatsfirche."

Die Majoritat des Gerichtshofs blieb hartnädig babei: ben Abfall von ber Staatsfirche ermöglichen, hieße die Ruhe Des Landes gefährden und eine Menge fatholischer Emissare berbeiziehen. Dieser Umstand und die lleberzeugung, daß einem großen Theile ber Schweden bas "gehörige Urtheilsvermögen" aus der Bibel ganz abgehe, bewog auch die Minoritat zu verschiedenen Modififationen. Um die Berbreitung fremder Lehren unter ben Lutheranern zu hindern, sollte insbesondere die Strafe ber Landesverweisung für alle Nichteingebornen und bloß naturalisirte Schweben beibehalten werden. Das sei feine Intolerang und nur eine leichte Strafe, ba ja ber Eris lirte in der eigenen Heimath der besten Aufnahme sicher sei. Treibendes Princip aller Dieser Beschluffe mar eingestandenermaßen die ausgesprochenste Ratholifenfurcht. Schon bei ber Berhandlung über die Zulaffung von Nichtlutheranern aur ärztlichen Praxis widerhallte bas Ritterhaus von bem Schredensruf: Venient Romani et destruent urbem.

<sup>\*)</sup> Trottet p. 663; Ami de la religion p. 553.

Hr. Trottet scanballsirt sich am Angst vor dem Ratholicismus: Die Strafe dafür, daß die schwet tholisch geblieben. Run ist zwar Gerichtshofs nicht entscheidend; a zeugt, daß das Geses, wenn au benfalls im Priesterhause fast mi werbe. Er gibt die Hoffnung ein aber die kirchliche Revolution we lassen \*).

Bebenflich Scheint biefe gabe fcen Rirche allerbings, wenn me unter ben Gebildeten febr liberale unter ben Maffen centrifugale Ti bern auch am Reichstage felber bi mit jenem Rigorismus feineswege beiben Baufer hatten g. B. gar ben, bag jur Bebung ber tiefge werbe Schwebens im Rothfalle ftellt murben. Auch liegen noch Berrüttung in ben übrigen Kirch Theil bereits im Reichstage anh weichlich in Angriff zu nehmen fir im Buntte ber Tolerang für ben ben follte, so wirb er boch an a ber entbrennen.

Im nachsten Zusammenhang bie Frage von ber Kirchengud ber brohenben "Religionsfreiheit" nere Confolibirung ber schwebischer waren bisher jum Behufe ber !

<sup>\*)</sup> Trottet p. 665 ss.; Ami de la Proteft. R. B. vom 21. Mary 181

Eins, daß neben bem eigentlichen Urtheil über den Berbrecher immer auch zugleich Rirchenbuße verhängt und unter Gendarmerie = Assistenz durchgeführt mard. Die Civilbeamten waren da ebenso gut Rirchendiener, wie andererseits die Priefter auch Burgermeister, Stadtrathe, Bankbireftoren, Steuer : Repartitoren find. Dhne Zeugniß des Pfarrers über Religionsfenntniffe, Wandel und Saframentegebrauch fann ber Schwebe faum einen Schritt im Leben machen: ber Arme bedarf es, um öffentliches Almosen zu erhalten, ber junge Mann, um in's Militar zu treten, ober um ein Sandwerk anzufangen, ber Raufmann, um einen Laben zu etabliren, ber Staatstiener, um ein Umt zu befommen, Jedermann, um von einem Ort jum andern überzusiedeln. Die feine Welt in Stockholm hatte es einige Jahre hindurch versucht, von den jährlichen Ratechismus - Prufungen fich zu emancipiren, aber alsbald schritt ber Reichstag mit Geld = oder Er= communifations. Strafen ein. Dennoch erftattete ber Polizei-Direftor von Stocholm ben 9. Juli 1856 aus höchstem Auftrag einen außerst buftern Bericht über die religios = sittlichen Buftande der Sauptstadt: ohne Unterlaß steigende Bahl ber Berbrechen, Entfremdung vom Gottesbienft bei bem größten Theil der Einwohner, mehr uneheliche Rinder ale in irgend einer Hauptstadt Europas, wilde Ehen oft zahlreicher als legitime 2c. . Der Konig fette barauf eine gemischte Commission nieder jur Untersuchung über ben Stand ber Seel-Sorge und Rirchenzucht. Es scheint barauf abgesehen zu fenn, bei der Rirchenzucht den außern Ginfluß des Staats mehr zurudtreten zu laffen. Schon im herbst 1856 schaffte der Reichstag die Rirchenbuße unter Gendarmerie - Affistenz ab; bafür follten aber die criminell Berurtheilten bas Abend-Mahl nicht genießen burfen, ebe fie bem Seelforger vor zwei bis drei von ihm beigezogenen Gemeindegliedern einzeln ge= beichtet hatten. In demselben Sinne hat Propst Landgren im Priesterhause eine Magregel ein = und burchgebracht, welche

"auf Rah und Fern eine an Egung" hervorgerufen haben foll. ein formliches Ercommunifations vom Pfarrer und dem Gemeinde Gericht nicht nur über die bürge über alle, welche "notorisch in bauf Ermahnen ihren Wandel ni dieses Planes ift unverfennbar: viel wie bürgerlichen Tod zur Staat die civilrechtliche Folge des Kirchenstrafe identisch mit Staats lich in's Leben treten, oder was an die Stelle sehen wird: das ste

Chenjo hangen die Berfe neue Bearbeitung ber ichmebifchet rend ale drobende Bolfen am Eine aus Beiftlichen und gaien firdliche Reprasentation ift lang und für Schweben von besonbe Borfdlag, ber gwar noch nicht b natismus begrunbete, aber boch Reichstags aufhobe, befchaftigt be werben, namentlich gegenüber b ber tonigl. Rirchenbucher, Commiff fung fenn. Coviel bis jest verlar bie Tenbeng, es allen Richtung Muffuchung von "Mittelmegen", 1 ale pia fraus bezeichnen faben. E Formel, aber auch mit ber eucha fes Berfahren eingefclagen. Deutschland fennt, wird über fe

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-B. vom 30. Aug. 18t Mary 1857; Defterreich, Beitung

nicht in Zweisel seyn. Ohnehin scheint die "Leserei", welche der Staatsfirche, eben wegen jener "kalten und nebligen" Rirchenbücher aus der rationalistischen Dämmerung von 1811 — Absall von der reinen Lehre vorwirst, in regelmäßiger Zunahme begriffen. Dieß deweist schon der von verschiedenen Seiten, auch im Ritterhause, erhodene Ruf nach strenger Ueberwachung der Colportage, sowohl der lebendigen Predigt der Colporteure, als ihrer Bibeln und Traktate, wie sie neuestens von vielen Punkten, insbesondere von dem Hauptsit des Separatismus in Dalekarlien aus, das Land überziehen. Sie sollen serner keinen Schritt machen dürsen ohne pfarramtliche Bewilligung, sonst sei es um die "Einheit der Religion" geschehen \*).

Wir haben früher in biefen Blättern \*\*) die "Leferei" in Schweben besprochen, und gesehen, baß man mit "Lafare", b. h. Bibelleser, nicht eine bestimmte Gefte bezeichnet, fonbern, wie etwa mit tem teutschen "Pietist", alle biejenigen, welche im Gegensatz zu ter trodenen handwerksmäßigkeit ber officiellen Rirche ein lebendig praftisches Christenthum verfolgen. Die Schweben geben babei auf die vermeintlichen Duellen der Lehre, auf die Bibel und die alteren protestantischen Erbauungeschriften selber zurud, von welchem Celbftlefen fie ben Ramen tragen. Diefes Burudgreifen finbet jugleich statt in bewußter Opposition gegen die neueren, rationalistisch tingirten Lehr- und Ritualbucher ber Rirche. Je nach ben Umftanben verharren baber bie Lafare in der Staatsfirche, und zwar zu der Mehrzahl, oder fie trennen sich von ihr. Weber in bem Einen, noch in bem andern Falle bilben sie aber eine in sich identische Erscheis nung, vielmehr find es immer fehr manigfaltige Phanomene.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Stockholmer Berichte im Journal "Deutschland" vom 12. Oft., 23. Oft., 20. Nov. 1856; 28. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Biftor.spolit. Blatter Bb. 38, S. 247 ff.

Rur Eines haben sie alle miteina men die Restauration der ächten li Lehre zum Ausgangspunfte. Da religiöse Bewegung in Schweden Rorwegen und in Danemark. De und die Separatisten immer "auf therischen Lehre" \*), hier eigentlich ist in dem praktischen Pusepismus Kirche freilich nicht schwer zu sind

Bas junachft bie Lafare ir trifft, fo liegen jest febr intereff Richtungen vor, melde "in ber Schartauismus und Evat feien" \*\*). Die erftere mare bas, thodiftifde, bie anbere bas, mas miftifche Bewegung nennt. Jene ben aus, und hat ihren Gis ju ! bauptfachlich im Rorden, mo fie land ausgegangen ift. Beibe hab mel "bes Evangeliume" geftellt. ! Resultaten, fo bag man bie eine anbern als bie "Traurigen" bezeit Bruder haben fie fich fo allmablig alle Provingen Schwebene verbrei gen neuen Lefern anberer Art, un ber alten Lefer aus bem Anfang fie bie merfmurbige Ericeinung be und befonbere bie in ner firchlicher

Propft Beinrich Schartau gu

<sup>\*)</sup> Sengftenberg's evang. K.-J. vom '

" driftlicher Psycholog", und wurde burch seine hinterlassenen Schriften ber Bater ber "traurigen" Fraktion unter ben neuen Lesern, bes Schartauismus. Die Richtung bieses Ramens ist eigentlich nichts als eine Modififation der Sola-Gemißheit der Seligfeit durch den Fiducialglauben war auch Schartau's Hauptaugenmerf; aber ebenso bie Sorge, daß man sich berselben zu leicht und obenhin getrde ften konnte. Aus biesem Grundgebanken erklart sich sein ganzes Spftem. Daher vor Allem feine Lehre von ten Stufen ber Befehrung und Beiligung, von ben innern Erfahrungen: wie man die rechtfertigende Gnade nicht nur erlange, sons bern auch bewahre. In ber Praxis läuft die Angst vor bem leichtfertigen Vertrauen auf ben Alleinglauben unter Anderm darauf hinaus, daß die Schartauaner alle Conventifel und Bereine, alle Traftat = und Bibel = Gesellschaften zc. meiten. Richt nur werfen sie ben erstern Gefahr ber Dberflächlichkeit und Ausschweifung in der Lehre vor, sondern auch den lete tern, daß man ba leicht mit falschen und unbefestigten Chris ften in einen schädlichen Verfehr fomme, und in die schwer au vermeidende Gefahr, auf Grund solcher freien Bereins. thatigfeit sich felbst und andere Theilnehmer falschlich für mahrhafte und lebendige Chriften zu halten. Die officiellen Rirchenbücher verwerfen bie Schartauaner wie andere Lefer, dafür schäpen sic, außer ber Bibel und Luther, besonders bie Schriften bes murtembergischen Pastors Roos, bes befanne ten Propheten - Schülers. 3m Uebrigen ift ihre Bermandtschaft mit dem englisch = amerifanischen Methodismus unverfennbar. Für diesen hatte M. Scott, Prediger an der enge lischen Rapelle zu Stocholm, bereinst hipige Propaganda ge-Als er bei einer Reise nach Nordamerika in einem Remporter - Journal einen giftigen Schmähartifel über die schwedische Rirche veröffentlichte, und diefer bei seiner Rudfehr von den Gegner in Stocholm wieder abgedruckt ward, mußte Scott vor bem Unwillen bes aufgebrachten Bolfes aus

M

# · 1

1

1

ľ

COMMENDED THE PARTY OF THE PART

bem Lanbe flieben. Seine methi Schartauismus \*).

In Bartemberg haben gegem fianern bie luftigen Pregiberianer ans Giner und berfelben Sola-fide Schweben gegenüber bem Scharta liciomus". Man lernt jenen Der Beileftufen Theorie C "Evangelischen" vor: ba ware j eitel, wenn man immer noch auf fehlende Stufe ber Erfahrung ma nur Unlag, bag ber Denfch in f ligfeit auf fich felber baue. "Da Die Menfchen vor einer gu fc Evangelium und einem voreilige so zeichnet fich bie evangelische 9 fie, aus Furcht, bag ein geang ohne Eroft und Gulfe in feiner und tie ihm bestimmte und im & flung ibm entzogen werbe, bie und aufrichtet, und überhaupt e reicheren Charafter hat." Diefer Theorie hat natürlich auch den re zis aus Ginem und bemfelben Al Schartauaner fliehen bie Conventi gelifcen" laufen ihnen begierigft ftuge bes religiofen Bereinemefer Die Evangelifden irgendwo Jemai mit ihnen einig ju fenn und bie haben fcheint, fo find fle mit b tungsvollsten Anreten, wie g. L

<sup>\*)</sup> Pengstenberg's evang. R. . 3. vor tet 1. c. p. 665 ss.

u. bgl., nicht sparsam, ta die Schartauaner bagegen, aus Furcht, möglicherweise einen Heuchler als Bruder in Christo zu begrüßen, und ihn dadurch in seiner Heuchelei zu bestärsten, sich fast niemals eine solche Anrede erlauben" \*).

Es fann fein Zweifel seyn, baß ber schwedische "Evans gelicismus" wirklich die genuine Ausbildung ber lutherischen ` Sola-side-Lehre ift. Darum begegnet ihm auch sehr leicht, was der lettern zu allen Zeiten begegnete: Die Gefahr bes Antinomismus. Eben bagegen stand bas Urbild bes Schartauismus, der englische Methodismus, in England und Amerifa als mobernfte Reaftion auf. Auf bem nämlichen Wege find auch in Schweden schon manche Leser der vierziger Jahre, namentlich die Gemeinde des grausam verfolgten und gequals ten Bauern Erif Janson, ju ber Pratenfion "vollständiger Beiligkeit" gefommen. Co verlauten auch jest wieder Rlagen: "es geschehe mitunter, daß Manche die Tröftung fo weit treiben, daß sie die Nothwendigfeit ber Buße übersehen, und fich in diefer Weise des Antinomismus schuldig mas den." Da übrigens ber gange Bebbergianismus mit gu bieser Gattung schwedischer Leserei gehört, auch sonft noch antinomistische Sektlein verschiedener Farbung \*\*) ba und bort im Lande zerftreut find: so scheint jenes "mitunter" in ziems lich ausgebehntem Sinne verstanden werden zu dürfen, und jedenfalls die methodistische Richtung weit zu überwiegen\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.=3. vom 27. Dec. 1856.

<sup>&</sup>quot;In der Provinz Helfingland gab es vor einigen Jahren eine kleine Partei (und es gibt wahrscheinlich noch einzelne), bei welcher diese antinomistische Gesinnung in einer eigenthümlichen Weise hervorstrat. Sie behaupteten nämlich, daß ein Christ nicht beten soll, weil dieß etwas Gesetliches sel, und nur denen zustehe, die die Gnade Gottes nicht empfangen haben. Ein Christ dagegen, der schon die Gnade und die Seligkeit hat, solle nur danken, loben und frohlocken."

P. 657.

1

ţ

Bebberg feibft, ber, ale Schwebens und Finnlands, Graten Denomination wurde, erfahr theilung. Babrent Gr. Steenho langft ju größerer lutherifcher 9 jahlt ihn, gang gleichzeitig, ein fponbent nach wie vor ju ben a. Bebenfalls fleht man baraus, w bem reinen Evangelium Luthers Bebberg, inbem er, an bie anti-Leferei anfnupfend, gegen ben Chartquaner, Die fogenanuten auftrat, als ben berufenen Rache Balfchern fich gefühlt haben. nur ohne Barmbergigfeit auf bie fonbern geißelte namentlich aus teuflische Gelbftbefferungelehre S fung ber Bebberg'ichen Lehre erg fiducia triumphans, die fich gar Die Gemuther mit enblosem Ju neuen Onabenerweisungen, aber Berachtung gegen bie vermeintlid auch nicht an folden, die fich zu nur, und thue, was bu willft \*\*

Das war in ber Proving H nachher ben Brennpunkt feiner R

<sup>\*) &</sup>quot;Bu ber Bahl biefer gebort Gebl bie Rothwenbigkeit ber Bufe nie feiner praktifchen Wirkfamkeit bat die ganze Welt als lauter buffer ter beängstete und zerbrochene E zu troften und zu beruhigen ha vom 27. Dec. 1856.

selbst. In helfingland wirkte indes schon seit 1842 ber junge Prediger Wiberg zu Rogstad in seinem Sinne. Er bildete die Reuleser daselbst zur starken Partei, die "mit mahrer Wuth" über die Stillen und die zu ihnen zählenden Presdiger hersiel. Wiberg selbst wurde endlich Baptist und ging nach Amerika. Hedberg aber schickte an seiner Statt einen "noch schlimmern Gesellen", den Erschulmeister und Organisstenlehrling Forß, von Stockholm aus hinauf. "Forß fehrte in seine Heimath zurück, und sing gewaltig an gegen die Kirche zu stürmen; alle sirchliche Ordnung wurde über den Hausen geworsen: Luther selbst sei nicht genug lutherisch gewesen"\*).

Run muß man wohl erwägen, daß alle diese Bewegunsgen innerhalb der Kirche statt hatten. Der Separatismus und der Baptismus bildeten erst weitere Stadien der Entswicklung. Selbstverständlich wurzelte diese vorherrschend in der Richtung des "Evangelicismus". Der englisch-methosdissische Schartanismus scheint wenig zum Separatismus und Baptismus beigetragen zu haben. Dagegen führte die gesguine und spontane Ausgestaltung der lutherischen Kernlehre direst darauf hin. Beweis genug, wie übel Hr. Hengstensberg berichtet ist, wenn er die Schwärmer-Sesten, welche die standinavischen Kirchenthümer zersteischen, einzig aus fremder Einschmuggelung der Calvinisten sich erklärt, da das Lutherthum so Etwas nicht aus sich erzeugen könne.

Der Anfang zum Separatismus der neuen Leser erfolgte im J. 1850 in der Helsingland'schen Stadt Huditswall, indem der Schneider Timdal das Abendmahl an einige Hedbergianer austheilte. Ebenso erfolgte der offene Bruch mit der Kirche gleichzeitig zu Bergsjö und Hassela, und breitete wenigstens seinen geheimen Anhang über alle Waldge-

<sup>\*)</sup> Steenhoff, bei Kliesoth und Meyer: kirchliche Zeitschrift. Dec. 1856. S. 717 ff.

genben Seifinglands aus. Subifemall murbe Sauptfit ber Baptiften. 216 eine Mufterprobe fen Ceparationen berrichenben Beiftes führt bie Separatiften von Sammerbabt (Bemtlanb) den erft noch im Gebr. 1856 ber Bifchof von So aber vergeblich, verhandelte. "Ein Bauer gu Se Steenhoff \*), "wurde jugleich mit einem Dorffe Civertofon, jum Brediger in ber feparirten 1 mablt, und biefe zwei Dlanner vermalten bie brebigen und verrichten Trauungen. Bet einem im Dorfe Ballen ben 5. Dec. 1855, wo ber Bi bie Leute verborte, ging es fo aufrubrerifc 1 bağ bie Glieber ber Bartei, nach vielerlei bem fügtem Unglimpf, gulett unter vielen Bermte Stube verließen. Danner und Beiber nach fluchten bie neuen Bucher, Die Rirche und a Der Propft las ihnen bas Saframentegefet ; 1855 vor, und gebot ihnen Stille und Webor ber Amteverrichtung. Alles umfonft. Gin Sam bas Pfalmenbuch aus ber Sand bes Baftore. ber vormalige Rufter, Beter Rapp, jupfte ibn bern und fcbrie wild auf. undu bift ein Teufel ftel bee Teufele; wir find Lutheraner, ihr feib

Wir haben hiemit nur Eine Strömung n paratismus hin angeführt. Es gibt beren so r Lesereien gibt, um so zu sagen. Deren gibt es hängig und innerlich verschieden von einander, viele als schwedische Provinzen. Sie haben all stion gegen die Kirchenbücher und Praren d Kirche zum gemeinsamen Princip, aber nicht alle nate Kärbung von der Rechtsertigungslehre. In gen sehr fanatisch waren z. B. die "Erweckungen

<sup>\*)</sup> M. a. D. S. 721 ff.

schen Leserei, die, von einem Prediger im außersten Norden angeregt, über ben Kölen auch nach norwegisch Lappland vordrangen, und vielfach gange Ortsbevolferungen ergriffen. Cehr gefährlich gestaltete sich auch bie "Erwedung" in Dalefarlien, wo das Eingreisen ber Behörden bald den völligen Bruch herbeiführte. Ungefähr in der Farbe des Lammers'schen Apostolicismus erschien die Bewegung in Norrland. Schon war fast gang Schweden mit Leserei bebedt, nur auf ber Insel Gothland rührte sich noch nichts; aber kaum wanderten einige Bauern aus Smaaland, wo einst, gleichzeitig mit Schartau, der Suffragan Nyman gewirft hatte, in Gothland ein, so entstand auch hier schon eine bedenkliche Erregung. Um ruhigsten verläuft sich bie Cache in Schonen, ber alten Beimath des Schartauismus. Obgleich entschieden "Evangelis fce" begnügen fich bie Bauern baselbft boch bamit, in ihren Bethäufern, Conventifeln und Bereinen Rirche auf eigene Fauft zu machen, ohne boch mit ber Staatsfirche zu brechen; aber auch ohne ihr bas Geringste nachzufragen. Go haben fie eine eigene Rirchenzucht unter fich eingeführt; furg, "fie haben eine gewissermaßen förmlich organisirte Ecclesiola in ecclesia gebilbet" \*).

Freilich liegt auch ba eine weitere Gefahr, die des Baptismus, nicht weniger nahe, als bei der eigentlichen Separation. Man hat in Stockholm selbst mit diesen "Organisationen" sehr missliche Erfahrungen gemacht. Sonst hoffte
man mit Stolz von den religiösen Vereinen und Gesellschaften in Stockholm, von der Menge ihrer Schriften, Traktate
und andern Erweckungsmittel. Jest aber kommt bittere
Klage: die Stockholmer Conventikel seien in den letzten Jahren sehr gesunken, da "sich namentlich der Separatismus
und Baptismus auch unter ihren Mitgliedern verbreitet, und
innern Zwiespalt hervorgerusen." Man schreibt es insbesondere

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R.B. vom 24. Dec. 1856.

folden Einfluffen aus Stockholm zu, wenn in fich die Bewegung fo ungludlich verlief, baf bi an einigen Orten fast allgemein Ceparatisten a von ben Separatisten bann fehr viele, vielleicht jum Baptismus übertraten \*\*).

Ueberhaupt führte bie breite Strafe gum burch ben leferischen Sevaratismus. Es ift bie bie feparatiftifchen Bauern fich ju Baptiften et Die Ecclesiola thut aber innerlich meift Diefetben bie offene Ceparation. Co fceinen bie "Still mehr und leichter Baptismus ans fich beraus felbft ber tobenbe Bebbergianismus. Bropft & Delebo erffart noch in einem Bericht an bas De Upfala vom 5. Dec. 1855: Die Bedbergiauer nahmen eine burchaus feindliche Stellung ju & ein, und hielten biefe fur "einen teuflischen Unb hindert freitich nicht, bag bie außerften Spigen fchen Evangelicismus wie mit Rothwendigfeit in hineinreichen. Bu Carlehamm fab Br. Steenhof baptiftifchen Miffionar unter ben Bebbergianer fcafte machen, bis bie Polizei fie ftorte. Gben

<sup>\*)</sup> Bei Bengftenberg a. a. D.

Der größte Schaten, ben ble Separatiften ber Rir ben, bestebt barin, baß sie bem Baptismus ben Der Baptismus hat sich in ben lesten Jahren zien Schweben verbreitet, hauptsächlich an tenjenigen Oher Separatismus entstanden war. Die Separatist Bauern sind, wurden in der Regel ben Baptiste Beute. Diese haben es auch nicht unterlassen, sich beit zu bedienen, sendern verzüglich an solche Orthnäre gesandt, wo zwischen ber Kirche und einzelnen in irgend einer Weise Zwiespalt entstanden war. Dhi so günftige Lage wurden sie nie eine solche Anebreiti haben." Bengstenberg's evang, R.-3. vom 27. Dec.

von Heidenberg, weiland Kürschner zu Derebro, wie er als Antinomist überall Conventifel hielt trot der Geldstrasen, mit denen die Polizei ihn belegte. Er trat endlich, "um sich recht gründlich an der Kirche zu rächen", wie Hr. Steenhoff meint, zu den Baptisten über, und wurde deren gefährlichster Propagandist \*). Zudem ist der zweite Vater des antinomistischen Evangelicismus, Prediger Wiberg, auch der eigentsliche erste Vater des schwedischen Baptismus.

Freilich begnügte fich Wiberg von Anfang an nicht bamit, die Tröftlichkeit des Sola-fide hervorzuheben; er tobte zugleich gegen "alle Ordnungen der Rirche", so baß er ends lich suspendirt werden mußte. Bei einer Reise nach Samburg traf er mit ben bortigen Reobaptiften zusammen, erst als Gegner, bann als ihr Proselyt. In Schweben veröffents lichte er hierauf die erfte Schrift wider die Rindertaufe, ging jedoch bald als Baptiften - Prediger nach Amerifa. Hier ertheilte er unter Andern einem jungen Finnlander Namens Mollerswärd die zweite Taufe, der jest sein eifrigster Gehulfe bei der baptistischen Propaganda in Schweden ift. Wis berg war nämlich nach Stockholm zurückgekehrt, und vereis nigte fich baselbft 1854 mit Dollersmarb wieber, nachbem bieser bei einem Missions : Versuch auf der Insel Aland mit Mühe der russischen Polizei und Sibirien entgangen war. fr. Trottet verfichert: "man gahlt icon über tausend Bape tiften in Schmeden, und ihre Bahl machet reißend ichnell." Ein anderer Correspondent halt die Bahl tausend für übertrieben. Das Generalconcil zu Hamburg zählt allerdings nur etwa funfhundert, führt aber auch bloß fieben Baptiften- Gemeinden auf: zu Elfdalen, Mora, Derebro, Drfa, Stocholm, Sundewall, Warberg. Also eigentliche neobaptisten; die Gothenburger Baptiften j. B., deren Apostel Rilfon im J. 1850 mit Landesverweisung bestraft ward, sind dabei gar

<sup>\*)</sup> Bei Kliefoth und Mejer a. a. D. S. 721 ff.



nach ant bus ?

Der auffe fdmebifden Ba Profelytenmacher haben. Go nai Diefelbe ging i gianegefpråch mi Erottet meint, ; ben lettern an ! prebigten biefe n Taufer, um fie ! bie Gemeinbe Bin der Synchjuftig ve Profelytenmacheret 100 bis 300 Thie. ventifel bei fich bal ner" aufgestellt, w und Saframentfpent juglich jur gefehliche gen follen; enblich ! plare von Luthers angulaufen und ju v decen has ere

Bahrend das Bolf gegen die Baptisten zur Selbsthülfe greifen muß, unterliegen bagegen bie Lafare aller Art forts während ber ftrengften Magregelung Ceitens ber Beborben. Dr. Trottet veröffentlicht ein Berzeichniß ichwerer Geloftrafen ober Gefängniß bei Waffer und Brod bis zu achtundzwanzig Tagen, nach Berhältniß verhängt wegen Unterbrechung des amtirenden Paftors (ziemlich häufig), und Communion ohne vorhergegangene Absolution, wegen dieses Bergehens allein, wegen Disbrauch des Abendmahle, wegen Conventifel = Besuch, wegen "Mißbrauch der Bibel". So trasen in zwei Aemtern von Helfingland bis jum 3. 1854 nicht weniger als 8493 Thir. Strafen auf 427 Leser, in drei Bezirken von Dalekarlien eine ahnliche Summe auf 200 Bersonen. Erst vor Rurzem noch murben die obengenannten Leser von Hammerbahl sammtlich in sehr schwere Strafen verfällt. Da Die Leute meistens arm sind, so ift öfonomischer Ruin ober langes Gefängniß die Folge. Die Urtheile find fast stets auf das erneuerte Saframentsgeset von 1855 basirt. Bahlreiche Lefer-Petitionen haben damals an den König die Frage gestellt: ob benn bas neue Gesetz mit seiner Monopolistrung bes "zweiten Gnabenmittels" etwas anderes sei, als bas Berfahren bes Papfts mit dem ersten, dem Wort Gottes in ber Bibel? Dennoch bleibt bieses Beset von dem neuesten Tolerang-Vorschlag gang unberührt, ohne Zweifel eine reiche Duelle neuer Berbitterung für die Leser \*).

Man hat auch bereits auf ein anderes Mittel gedacht, ber gewaltigen Bewegung Herr zu werden. Demselben steht freilich schon der Umstand entgegen, daß auch die Nordlänsber an der allgemeinen protestantischen Calamität Theil nehsmen: der fortschreitenden Berminderung der Theologie Stu-

<sup>\*)</sup> Trottet l. c. p. 662; Ami de la religion"l. c. p. 512; Rords linger "Freimund" vom 12. März 1857.



Seftircrei und im Laube, wird Calamität des perjenigen Aufm tig dem Elfenbal fcente (1).

Bezüglich al wohl du beachten, ger, fast ausschlie ben. Hr. Trottet gegenüber ber frat wedung zeigt sich schaft, bel ben Bebildetern und bie hwedung" weit verstischerechtgläubiger chung einer liberale Abschaffung ber Statsfolgen einer solchen

<sup>\*)</sup> Unfer ben fammer

ameiselsohne der Untergang des altschwedischen Ständewesens maren, so halten die eigentlich Radifalen und ganz Ungläubigen hier mit. Bei den Andern gestaltet sich die negirende Richtung in eine Opposition gegen bas officielle Lutherthum aus, die man eher zwinglianistrend, als bloß calvinisch nennen muß. Beide Parteien haben zur Offensive einen Ginigungspunkt in ber "Evangelischen Allianz" zu Stodholm, und ein Organ in dem "Evangelischen Rirchenfreund". Beiter reicht freilich die Einigfeit ber "Alliang" nicht. Trottet felber flagt: "fie sei wieber in zwei rivalisirende Frattionen zerfallen, überhaupt sei ba fein gemeinsames Ginvernehmen und kein Schatten von Organisation." Indeß ruft boch der "Rirchenfreund" ebenso eifrig: die schottische Rirche mit ihrer Verfassung solle das Musterbild der schwedischen Rirchenreform senn, als er mit Brn. Schmarg in Gotha biefelbe Meinung verfündet: "bie Lutheraner mußten in ber Lehre von ben Saframenten nachgeben." Dieß meint auch Br. Trottet, weun er fein "Evangelium" gegen das Evangelium der Leser und das der Staatsfirche aufstellt. Die Theolegen ber lettern verhalten fich auffallend angstlich gegenüber ber zwinglianistrenden Richtung. Br. Steenhoff erklart die Reigende Berbreitung folder Schriften von reformirten, meis ftens englischen Berfaffern gerabezu für bas, "was bas lutheri» fce Befenntniß in Schweben am meisten anzufreffen brobe." Es sind, sagt er, "insonderheit Schullehrer, die sich mit diesem ruhmvollen Geschäft abgeben; mehrere von ihnen sind aus Lammerhütern wahre Lammergeier geworden" \*).

Entsprechend dem Gange der Dinge in Deutschland hat sich diesen subjektivistischen Parteien gegenüber unter den ore thodoren Theologen eine Fraktion neu hervorgethan, welche die Objektivität der Kirche allerdings schärfer betont, als mit dem reformatorischen Princip verträglich ist. Sie hat an der

<sup>\*)</sup> Steenhoff S. 726 ff.; — Trottet p. 661.

Univerfitat gund ihren Gis, und ihre Richten ber Rliefoth'ichen. Die Beitschrift ber Gafultat 1 mentlich febr ausführlich und lobenb über RI Bucher von ber Rirche" ausgesprochen. Gege "Rirchenzeitung" hat fich aber nicht nur ber ". ber Alliang ale gegen befdrantte Ctabilitate. boben, fonbern auch Ramens ber Orthoborie Mitglied von Upfala und ber gelehrte Bafto inbem fie, letterer in einem eigenen Berf aber beibe bie Rliefoth'iche Lehre als fich felbft wiber unlutherifch erflarten \*). Indes bat ber erfte & neuen Erzbischofe von Upfala bewiefen, daß bie in vielen geiftlichen Ropfen Schwebens fpulen mare febr moglich, baf neben ben anbern futf tungen auch noch bas Reulutherthum in E formliche Partei auftrate.

1050

Roch wären allerlei schwächere Bewegunge tie sich zu bemselben Ziele emporzuarbeiten großen Hoffnungen tragen sich die Sweden Lon ben kahlen Felsen Lapplands, berichten sie fruchtbaren Küsten bes Sund gebe es Freunde Evangeliums" und Ausbreiter besselben unter Relannten, namentlich um Haparanda und (mehrere Prediger predigten aus Swedenborg's. lestin, ohne sie zu nennen, so daß das Lott unt vertraut werde. Auch der J. Böhme'sche Dinstweiland Buspredigers Hoof rührt sich wieder, z Berbindung mit der leserischen Erwedung; in Shat der Hoofia nismus auch unter den Baui Sin Hr. Fernström ist bemüht, auch den ap

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's evang. R. 3. vom 24. Dec. 1856; teft. R. 3. vom 23. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Biftor. polit. Blatter Bb. 38. 6. 240.

Prophetismus in Schweben geltend zu machen; in einem Buche über "die siebente Posaune und das dritte Wehe" erstlärt er dieß von unsern Tagen, wo sosort alle noch aussteshenden Prophezeiungen der Bibel in Erfüllung gehen würsden. Dazu die ununterbrochene Propaganda des Mormos nismus, mit gutem Erfolge besonders im Süden Schwesdens, in und um Malmö, wo sich wieder eine Anzahl Gläusdige zum Juge nach Deseret zusammengethan, darunter ein sehr reicher Bauer, der selbst für einen großen Theil der Andern das Reisegeld erlegte \*).

Man hat somit ein ziemlich vollständiges Bild von den merkwürdigen Zuständen der schwedischen Kirche. Ein endsältiges Resultat der Bewegung liegt hier allerdings eigentlich so wenig, als in den beiden andern skandinavischen Ländern vor. Rur Zerstörung, kein definitiver Ausbau! Aber soviel wird man immerhin zugestehen müssen, daß in wohlgelockerten Boden reicher Same gelegt ist, der ohne gute Frucht nicht wird bleiben können.

<sup>\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 25. Juli 1856; Hengstenberg's evang. R.-3. vom 27. Dec. 1856; Journal "Deutschland" vom 5. Sept. 1856, 16. April 1857; Kreuzzeitung vom 20. März 1857.



## Das europäifche Staatenfoftem ui

Begebenheiten im Schweizerland sogleich Frager Politis werben, und bie Rabinete und ihre Di Bewegung seben. Die Größe und die Macht t staates haben freilich baran keine Schuld. Zwisben großen Mächte bes Continents eingeschoben, Schweizerland Italien vom südwestlichen Deut Frankreich, und bilbet einen Krenzungsplatz, auf mannigsache Interessen sich begegnen; biese habe liche Anstalt bes Schweizerspstemes gemacht; und gung in bemselben zerrt ober stößt sogleich bie und bie Beziehungen seiner Rachbarn.

Noch einen mächtigeren Grund ber Bebeutun ses Schweizerland in sich selber. In seinem klei stehen alle Elemente der Bewegung, und alle Geöffentlichen Lebens gar eng beisammen Rein äuß halt sie auseinander, sie muffen jeden Tag und sich berühren, und wenn sie sich berühren, so folg nothwendige Wirfung. Hier ift Alles zusamn

was in andern Ländern durch große Räume getrennt ist. Die Ereignisse, welche in diesen entstehen, mussen lange sich vorbereiten, und bedürsen wieder langer Zeit, um zur Entscheidung zu kommen. Was geschieht ist eigentlich dasselte, aber was sich in den großen Ländern des Festlandes durch Jahre hindurchschleppt, das wird in der Schweiz in Wochen, in Tagen vollendet. So gibt uns diese Schweiz ein kleines Abbild des großen Lebens der Bölker; wir übersehen dieses Bild und erkennen darin den Gang, die Richtung, die Kräfte und ihre Wirkungen, und erblicken im Wesentlichen Alles, was wir eben auch durchmachen müssen. Das ist denn der Grund, aus welchem die innere Entwicklung der Schweiz einem Zeden bedeutend war, auch wenn er nicht eigentlich wußte warum.

Ehemals war die Schweiz mächtig, mächtig wenigstens nach dem Maßstabe der betreffenden Zeit; sie hat in den großen Angelegenheiten mitgeredet, sie hat Herzogthümer verstauft, und mit großen Reichen Kriege geführt. In der Bildung des neuen Staatensystemes sordert die Macht ganz ans dere Grundlagen als eine Handvoll guter Soldaten. Diese neuen Grundlagen sehlten der Schweiz, ihre Selbsthätigseit ging verloren, aber die Söhne haben erhalten, was ihre Bäster und ihre Ahnen errungen. Zeht besteht der Bund der Schweizer nicht mehr durch selbsteigene Krast. Ihr Bestand ist die Convenienz der Mächte, ihre Stellung ruht auf Berträsgen, aber diese Verträge haben sie zu einem nothwendigen Glied des europäischen Staatensystems gemacht.

In dem heutigen Europa ist der Raum flein geworden, man kann keine Eroberungen mehr machen; und nur unter furchtbaren Stürmen können Besitstand und Machtverhältenisse der Staaten sich ändern. Der enge Zusammenhang aller Interessen sordert und bewirkt einen Beharrungszustand der Berhältnisse, und darum ist die Wirkung einer seden Staatssewalt nach Außen durch eine gewisse Pronung beschränft.

ť,

Rur unter einer solchen Drbnung wesen bestehen, und barum sind berselben verpflichtet. Die völleri Ordnung bestimmen, sind die Ekems, und wer diese verlett, der hat sich gegen die Gesammthelt a soll ändern, was nicht mehr be Racht soll anersannte internation ist der Grundgedante der Rächt des französischen Raiserreiches die hergestellt haben, und aus diese deren Ertlärung hervorgegangen, streng nach völlerrechtlichen Bestimmeinschaftlich entscheiden wollen

Das europäische Gleichgewid daß die Machtverhältnisse geordn die Kräfte am Hebel, deren Bischen; es war ein Bort, das hat, als die Sache am wenigsten des Wortes oder an die Stelle hat die neue Zeit ein flores Red erhalten wird, weil sebe Störus alle andern Mächte schädigen mit nationalen Ordnung dulbet nicht

Ueber ben einzelnen Souve gebende oder richterliche Gewalt, internationalen Gesehe keine ant träge. Unter ben gegenwärtige kungefreis gewisser Staatselement und weil keine politischen Grenzen ben Interessen in einen bestimmt

<sup>\*)</sup> Protofoll bes Rongreffes ju Mad und bie berfihmte Nachener Defi

muß die Idee einer festen Ordnung im Staatenspstem sich immer mehr thatsächlich ausbilden. Ist aber die Ausbildung des Gedankens internationaler Grundgesetz zum allgemeinen Bewußtseyn gesommen, so wird das Bölserrecht eine besondere Art von internationalen Berträgen anerkennen. Bon den Conventionen, welche nur besondere Dinge zwischen einzelnen Staaten vereinbaren, die über Gegenstände verfügen, welche so oder anders sehn können, ohne daß sie die allgemeine Ordnung berühren, wird das Bölkerrecht die grundsählichen Berträge scheiden, und viel strenger und bestimmter die Auslezgung, die Erfüllung und die Wirksamseit derselben behandeln.

Ein hochbegabter König hat in seinen hinterlassenen Schriften den Sat ausgesprochen, daß Staatsverträge für jeden Theil nur solange verbindende Kraft haben, als ihre Erfüllung diesem vortheilhast sei. Er hat diesen Grundsat besthätigt, er hat seinem Lande Stellung und Macht erworben, aber er hat mehr als irgend ein Anderer die Auslösung unserer nationalen Institutionen gefördert. Jener König war ein Repräsentant seines Jahrhunderts, aber sein verneinender Grundsat hat das Jahrhundert überlebt, und hat sein Reich in eine Lage gebracht, in welcher seinem Rachfolger sast nur zwischen der Abhängigseit von dem fremden Eroberer und der unvermeidlichen Vernichtung die Wahl blieb.

Es wäre lächerlich, wollte man fordern, daß Bereinsbarungen aufrecht gehalten werden sollen, wenn der Zweck derselben erloschen oder die Erfüllung desselben unmöglich gesworden ist. Auch die Berträge, welche zur Herstellung dausernder Zustände aufgerichtet worden sind, haben ihre Periode, und in Folge nothwendiger Entwicklung kömmt die Zeit, in welcher die ursprünglichen Bestimmungen dem Zwecke nicht mehr genügen, wenn dieser gleichwohl noch unverändert bessteht. Die Anerkennung dieser Folgen der Bergänglichkeit menschlicher Dinge ist aber noch lange nicht die Anerkennung des verneinenden Grundsates. Ueber den Staatsgewalten

feht freilich fein menschlicher Richter, aber a bas ewige Sittengeset in bindenber Kraft für einzelnen Menschen; die Politif hat auch ihrer europäischen Staaten find driftliche Gemeinme Geschäftsmann bringt nicht selten bedeutende Tredit aufrecht zu halten; in jedem menschlich größten wie im fleinsten, ift ber Besit des ! Macht, welche nur jener erwitdt, dem seine I beilig sind. In Dingen, welche die Rechtsor Nationen berühren, mag der große Staat den Berbindlichseiten freiwillige Opfer bringen, ben ber Ersulung derselben gezwungen.

Die Thatfachen wiegen fcwer, Die Die fie nicht, aber fie fublen mehr ale Unbere . Benn Erbbeben ober Ueberfcwemmungen 21 und Stabte gerftort haben, fo nimmt man bie eine Rugung Gottes an und fieht ju, wie m bie menfchliche Thatigfeit bas Bertorene wieber Much bie fittliche Weltordnung hat ihre gewalti phen, gegen welche menfchliche Beiebeit unb vergebens anfampfen. 3m Lauf ber Beiten n Unftalten fich ab, mit ben Beranberungen be den Buftanbe merben aud ftaatliche Berbalte und wenn bie Menberung langfam fortidreite internationale Berhaltniffe mefentlich geanbert recht mahrgenommen bat. Da hilft benn freili fcieben und fein Salten, man muß eben bie nehmen und bie allgemeinen Unorbnungen bar Der brittifche Tory, wie groß feine Ctartheit Die Rothwendigfeit von Reformen in ber Ber ber Bermaltung feines Baterlandes gu; murbe Beranberungen in ben gegenseitigen Berhaltni ten eigenfinnig verläugnen wollen, fo murbe n burch ben allgemeinen Rechtoftanb und bie

Beziehungen gefährben. Wenn ein großes Reich seine Berfaffung und seine Regierungsform andert, so wird auch sein Berhältniß zu anbern Staaten ein anderes, und wenn alle internationalen Berhältniffe davon berührt werden, so fann man deßhalb boch nicht das, was noch besteht, in Frage ein gefallenes System wieder aufzurichten; um man fann nicht eine Welt in Rrieg und Berheerung fturgen, man fann nicht die Ummaljung über gang Europa verbreiten, um ihr vollendetes Werf in einem Lande zu vernichten. Wenn man aber nun die neuen Buftande in die alten Berhaltniffe einreiht, so ift dies Alles noch nicht die Anerkennung ber vollendeten Thatsache, wie sie heut zu Tage nur zu oft verftanden wird. Da heißt es: was thatsächlich geworden ift, besteht eben dadurch ju Recht; und Manche verstehen nicht, daß dieser Sat die Grundlehre der Revolution darftellt und daß die wenigsten Revolutionen in den unteren Schichten der Gefellschaft gemacht werden. Die höhere Politif nimmt die vollendete Thatsache an, nicht weil sie ein Recht geworden ift, sondern weil man sie nicht wieder aufheben fann. Unerfennung derfelben ift immer nur die Unerfennung einer Rothmendigfeit oder einer höheren Gewalt (force majeure); Diese Rothwendigfeit aber mar noch selten ein Glud.

Gine solche Nothwendigkeit können kleine Staaten nicht hervorrufen, sie können nicht internationale Thatsachen vollenben, und darum liegt die Bürgschaft ihres eigenen Bestandes nur allein in der Zähigkeit, mit welcher die rölkerrechtlichen Bestimmungen festgehalten werden. Eine jegliche Verletung derselben gefährdet sie in ihren fernen oder nahen Folgen.



Rach den vo von den vertrags Berhältniffe der entscheidend find | traching,

Mis Die fran Marten bie verban tenfpftem von Guri und daffelbe gegen ten "). Der erfte Franfreich; Diefer lung in ber neuen wiefen werben, u fcaffen. Dem Bi widerftrebenben Be wirren Buftanbe g Intereffen geltenb : Uebereinfunfte amif Bestimmungen biefer beit ber europaliche von ihr angenomm

Kongrefakte vom 9. Juni 1815 ist daher in obigem Sinn ein Grundgeset bes gegenwärtigen Systems von Europa.

Freilich wohl hat man auf dem Wiener Kongreß den Sonderintereffen mehr Rechnung getragen, als gut war; man bat um gander und um gandchen gehandelt, man hat Seelenanzahl erhoben, Flächeninhalt berechnet, und voraussichts liche Einnahmen abgewogen, aber man hat den mahren Ras tionalansprüchen häufig die billige Rücksicht versagt. Ergebniffe ber Revolution murben anerfannt, manfenden Schopfungen ber frangofischen Gewaltherrschaft wurde ein rechtlicher Beftand verliehen, aber manch gutes altes Recht hat vergebene um Anerfennung gefleht. Gin fester Berband ber beutiden Stämme mare die natürlichste und darum die beste Grundlage ber neuen Ordnung gewesen, aber die Deutschen haben umfonst die Gestaltung eines machtigen Baterlandes gehofft. Die beutschen Staaten wurden als unmittelbare Bestandtheile des europäischen Systemes anerkannt und man brachte nur das völferrechtliche Institut des Bundes zu Stande.

Bon 1789 bis 1815, also mahrend der sechsundzwanzig Jahre der europäischen Ummälzung, ist nichts mehr verwirrt, gestört und ausgelöst worden als die Verhältnisse der katholischen Kirche; allerdings wurde ihr die Schenkung des großen Kaisers Karl wieder zurückgegeben, allerdings wurde der Papst aus, der französischen Gefangenschaft erlöst, und in Rom wieder eingesett; aber zur allgemeinen Anordnung der kirchelichen Verhältnisse wurde in Wien auch nicht einmal ein Verstuch gemacht. In natürlicher Folge wurde die Kirche schwester bedrückt als je zuvor, und niemals machte sich der Unsglaube so breit wie in dem Menschenalter, welches dem Sturz des französischen Kaiserreiches unmittelbar folgte, und welches der Umsturz in Frankreich und in Deutschland beschloß.

Die Zeit der Verneinung war im Jahre 1815 noch lange

nicht vorüber; man hatte bie 3 loren; und bie natürlichen Berhd Diplomaten jener Beit gar weni befiegt mar, bestund nicht mehr in welcher bie fleinen Intereffen Beind bielt ferner bie Dachte gt trat wieder hervor und bie tradi Beltung. Batte ber Mann bo Cannes gelandet, fo hatte ber Rrieg amifchen ben Berbunbeten ber beutichen gurften war im R fen; fie follte vollfommen mert Man darf fich wahrlich nicht Drbnung ber Dinge in Bien ga wurben, welche ju unnatürlich t qu fonnen; aber wenn man bill geben, baß erreicht worben ift, ! ropa nicht neue Rriege feben fol

Wie fehr aber auch ber B Auffaffungen ausgegangen war, Befit feilschte und die Berhälm len abwog; wie wenig man bie aussah und wie viel man heutzi so ift die Kongreßafte eben Berhältniffe ber Staaten.

Die Bestimmungen dieser i von Europa weber ausreichend gesichert, und die hundert Tage gar manche Schwäche desselben deshalb natürlich, daß noch man ses Systemes erlassen werden municht damit.

Die beilige Alllang gw

narchen res Festlandes anersannte den christlichen Charafter des Staates, und verpflichtete die Herrscher ihre Völker nur in Uebereinstimmung mit den Borschriften der christlichen Sittenlehre zu regieren.). Fast alle Regenten des Festlans des traten diesem eigenthümlichen Traktate bei; die es, wie z. B. Großbrittanien, nicht thaten, anersannten doch dessen Grundssäte, und alle sorderen sogar vom Großtürken, daß er nach diesen handle; die Zeit hat dem mohamedanischen Staat den Geist einer christlichen Regierung als unerläßliche Beschingung seines serneren Bestehens gesest.

Auf bem Kongresse von Aachen erklärten die Mächte, daß sie alle internationalen Verhältnisse nach den anerkannten Grundsähen des Völkerrechtes behandeln und die Streitigeseiten gemeinschaftlich auf Kongressen entscheiden oder beislegen wollten \*\*). Auf dem Kongress von London erklärten dieselben Mächte den großen Staatsgrundsat, daß die Versbindlichkeit völkerrechtlicher Verträge für jeden Staat bestehe, auch wenn derselbe seine Regierungsform, oder seine Versfassung geändert habe; und daß überhaupt diese Verbindlichsteit durch irgend eine Veränderung der innern Organisation nicht erlösche \*\*\*).

Das sogenannte Recht der Intervention ist eine nothwendige Folge des Systemes der Großmächte. Die Coalition vom Jahre 1792 war gegen den Umsturz in Frankreich geschlossen und zur Erhaltung des monarchischen Prinzips;

<sup>\*)</sup> Der Vertrag ber heiligen Allianz zwischen bem Kaiser von Destersreich, bem König von Preußen und dem Kaiser von Rußland, ausgesertigt zu Paris 14/26. Sept. 1815, ist bekanntlich von den Wonarchen selbst unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Protokoll bes Kongreffes von Aachen vom 15. Nov. 1818. Nr. 5., Ebenso die Aachener Deklaration vom 15. November.

<sup>\*\*\*) 19.</sup> Londoner : Protofoll vom 19. Febr. 1831.

۱

bie französische Regierung bagege gegen jede fremde Einmischung ir die Republik und der Kaiser ohrnisse anderer Staaten ein, aber sischen Uebermacht brachte man dagigkeit der Staaten wieder zur Eman das Interventionsrecht viel nen Theorien es gutheißen. Eund 1815 sprachen die Mächte an, in die inneren Verhältnisse wenn dieselben den Frieden störe der gefährden. Aus diesem Gruklärung vom 13. Närz 1815 he

<sup>\*)</sup> Bir glauben bemerten gu muffe gu wichtigen völferrechtlichen G tifel VIII bee Bienervertrage ber Abficht errichtet worben, um gegen bie Unternehmungen von ju fchuben. Der Ronig von F bem Bertrage beigntreten, unb Anipruch nahme, anjugeigen, w berfelben beibringen tonne. D wechfelung ber Ratifitationen, mentlich ber angeführte Artifel ale eine Bestimmung, welche bie Macht von Rapoleon verbin gefaßt werben burfe, ale ob er ju führen, um Franfreich irge zwingen. (Deflaration bom Erflarung rief von Seite ber & por : bağ bie Muslegung, welch tifel VIII bes Bertrages vom 2 ben Grunbfagen übereinftimme, gegenwartigen Rrieges leiten fo nicht erlaubien, ben Rrieg in b

War das Wiener Bündniß vom Jahre 1815 nur eine Erneuerung bes Bertrages von Chaumont, fo follte bie Alliang ber Großmächte burch den Pariser Traftat für ewige Zeiten . hergestellt werden. Die Machte erklaren barin: ber 3med der Wiener Alliang sei durch die Wiederherstellung bes Bu-Randes in Franfreich, welchen bas Attentat von Napoleon Bonaparte umgeworfen, erreicht; weil aber die Ruhe von Europa wesentlich mit der Befestigung dieses Zustandes und der Aufrechthaltung des foniglichen Ansehens und ber constitutionellen Charte verfnupft sei, und weil die Matte alle ihre Mittel verwenden wollten, damit die allgemeine Ruhe, der Gegenstand ihrer Bestrebungen und der Bunich ber Menschheit, nicht von neuem gestört werbe, so wollten fie jum Boraus durch einen feierlichen Bertrag die Grundfate, welche durch die Bertrage von Chaumont und von Wien angenommen seien, auf die gegenwärtigen Buftande anmenden und jum Boraus die Prinzipien feststellen, um Guropa gegen Gefahren zu schützen, die es ferner bedrohen Die Mächte versprechen sich daher gegenseitig, den mit Frankreich abgeschlossenen Frieden (vom 20. Nov. 1815) in seiner vollen Kraft und Bedeutung aufrecht zu erhalten und darüber ju machen, daß die Bestimmungen biefes Bertrags sowie jene ber besonderen Uebereinkunfte, welche sich darauf beziehen, streng und getreu und in ihrem ganzen Ilmfang vollzogen murben \*). Aber nicht zufrieden mit ber Erflarung ihres Enstemes, welches die Intervention nothwendig

eine bestimmte Regierung auszubringen. Diese Erklärungen wurs ben mit ber Auswechslung ber Ratisikationen am 25. Mai gewechs selt. Die österreichische ist von Metternich, die russische von Lieven und die preußische von Harbenberg unterzeichnet.

<sup>\*)</sup> Der Pariser-Allianz-Vertrag ift unter bem 20. Nov. 1815 in fünf gleichlautenden Instrumenten zwischen Desterreich, Großbrittanien, Preußen und Rußland ausgefertigt.

einschließt, haben die Großmächte gleich einen Alt der Intervention Uebereinfünste bestätigen, durch n und seine Familie von der höchs ausgeschlossen ift, und indem sie machen, diese Ausschließung für Kraft zu erhalten und dazu, wo verwenden.

Buf bem Kongreß von A bem politischen Spftem ber europe bei \*), und so war benn ein bmischung vereinbart, um jede Be Formen einzelner Staaten zu hind Störung bes monarchischen Prir ber anerkannten Opnastien erachte

Die Thatsachen, welche aus hervorgingen, ließen nicht lange Rongreffen von Troppau unb

<sup>\*)</sup> Die Einladung zu dem Beitritt en ten von Desterreich, Großbri land vom 4. Nov. 1818 an dem zog von Richelteu, gerichtet, de 1818 den somlichen Beitritt anzi Konferenz vom 16. Nov. 1818, 3: nutres puissances, pour la rechique, légitime et constituti désormais au maintien et l'asse donné la paix à l'Europe, et durée." Dieses Protofoll ist dem unterzeichnet, und es wird das Cin der berührnten Nachener Deslaca der französische Bevollmächtigte e gesprochen.

bewaffnete Einmischung in Reapel, und im Jahre 1822 auf bem Rongreß von Berona bie Intervention gegen Spanien von ber Gesammtheit der europäischen Großmächte beschlossen. Allerdings erflärte England: es anerkenne weber für fich, noch für eine andere Dacht bas Recht, von einem unabhängigen Staat die Aenberung der Verfassung, unter Androhung feindlichen Angriffs im Berweigerungsfalle, ju fordern. Da es aber beifügt, daß die spanische Revolution weber Frankreich, noch das Festland im Allgemeinen so unmittelbar bedrohe, daß ein bewaffnetes Ginschreiten gerechts fertigt fei, so hat es feineswegs gegen bas Brincip, sonbern nur gegen die Unwendung beffelben in einem besondern Fall protestirt. 3m Jahre 1825 intervenirte aber baffelbe England in Portugal, und im Jahre 1826 trat die Gesammt. heit ber europäischen Mächte in bie Wirren bes ottomanis schen Reiches ein, und bildete das griechische Königreich \*).

Ebenso wurde von den Londoner-Ronserenzen die Resvolution in den vereinigten Riederlanden behandelt; sie bildeten das belgische Königreich \*\*), welchem französische Wasssen den Besitz von Antwerpen erobern mußten. Zehn Jahre später traten die Großmächte zwischen den Sultan und seine Basallen, um die Integrität des ottomanischen Reiches, und damit den Frieden von Europa zu erhalten. Sie vereinbarsten die bewassnete Einmischung \*\*\*) und führten sie aus. Im Jahre 1849 endlich vollzogen die Russen die bewassnete Intervention in Ungarn.

Die reine Lehre bes Bolferrechtes muß allerdings bie

<sup>\*)</sup> Londoner: Vertrag vom 6. Juli 1826.

<sup>\*\*)</sup> Londoner-Artifel vom 15. Nov. 1831. Der befinitive Bertrag vom 19. April 1839.

<sup>\*\*\*)</sup> Konvention zwischen Desterreich, England, Preußen und Rufland vom 15. Juli 1840.



Unnatürliche Buftanbe, wel fcaffen, tonnten unmöglich lang hat feit bem Jahre 1815 biefes Beranberungen erlitten. ober es mußte in Rugland aufg fchehen; ber fleinen Republif . bingungen ihrer illuforifchen Gel eine öfterreichifde Stadt. Solla lander fonnten fich nicht zu ei burch bie Berfchiebenheit ihrer ! burch Beschichte und burch be 3wifchen ber calvinifchen Stari fchen bem ftreng tatholifchen C haltbares Banb fich fnupfen, 1 reich murbe gerriffen. Die Dac unhaltbaren Buftanbe unter fic wiffermagen Erweiterungen be welche bie bobere Gewalt ber macht batte.

Wenn im Jahre 1830 bie bas Resultat einer Umwälzung a fer Aft in Uebereinstimmung m Biener-Kongreß: baß fie Frant rungsform, und also nicht eine Dynastie aufdringen wollten, welche in dem großen Instrument nicht genannt mar \*). Alle europäischen Mächte haben, ohne großes Saumen, eis nen Bonaparte als Raifer der Franzosen anerkannt. Wenn man nun bemerft, daß dieses Ereigniß lange vorausgesehen wurde, so kann man nicht zweifeln, daß eine eventuelle Bereinbarung über eine Bertragsbestimmung zu Stande gefommen ift, deren Grund nicht mehr bestund. Ein Menschenalter hat die Lage der Dinge so gestaltet, daß gerade die Aufrechthaltung dieser Bestimmung nicht die Ruhe gesichert, sondern als ler Wahrscheinlichkeit nach die ganze Welt in Krieg und Berwirrung gestürzt hatte. Des ottomanischen Reiches ift in der Wiener-Rongregafte gar nirgends ermähnt; im Verhältniß zu Diesem hatten die Mächte gang freie Sand, und deshalb haben fie zuerft einen Theil losgeriffen, um einen neuen driftlichen Staat zu bilden \*\*), und haben fie ben Bestand diefes Reiches gegen das Andringen seines mohamebanischen Bafallen erhalten. Die besondern Interessen der Großmächte find hier der Erhaltung bes europäischen Friedens zu Gulfe gefommen.

Wie groß nun auch die Aenderungen sehn mögen, welche seit dem Jahre 1815 das europäische Staatenspstem erlitten hat, so hat dieses vielleicht eben dadurch, daß viel des Unshaltbaren ausgeschieden worden ist, seine bessere Ausbildung erlangt.

Fassen wir das Angeführte zusammen, so lassen sich die Grundsätze, auf welche die serneren Betrachtungen sich stützen, kurz aufstellen, wie folgt:

1) die europäischen Staaten find driftliche Gemeinwe-

<sup>\*)</sup> S. Note S. 1062.

<sup>\*\*)</sup> Condoner, Bertrag vom 6. Juli 1826.

- fen, beren fouveraine & tengefet über fich anertenn
- 2) die Wiener-Rongregafte ftel ten fest, und die späterer Recht burch die betreffe Großmächte;
- 3) bie europäischen Dachte h rechtlichen Beftanb aufrech
- 4) innere Beranberungen bei Berfaffung entheben feiner ten, welche burch internatio
- 5) Falle, welcht ben Bestant bern, ober die allgemein storen konnten, werben Dachte behandelt und ents
- 6) für die Behandlung ber das anerkannte Bölkerrecht fate, mit der christlichen ! überall entscheiden, wo l nicht ausreichen;
- 7) jedem Staat ift feine volle ftet. Er behandelt felbfift genheiten. Wenn diefe a bedrohen, fo tann die E gewaltsame Einmischung r

Diese völkerrechtlichen Grunt nur selten verlett worden; wenn oft mißbraucht worden find, um , zu erhalten, welche eben keine g wir die Unvollkommenheit aller und wir muffen die widerstreben berinteressen anklagen, welche bas Ende bennoch herbeiführen. Rleinere Staaten konnen ber allgemeinen Ordnung nur widerftreben, wenn die großen unter sich selbst nicht einig find; aber sie muffen sich unweigerlich den Anordnungen fugen, welche die Großmächte zu begründen ober aufrecht zu erhalten ernstlich gewillt find. Wenn aber diese in Differenzen gerathen, und wenn eine berselben die Entscheidung von den andern nicht annimmt, fo ift das freilich der Krieg, aber eben der Krieg wird dann das Mittel zur Erhaltung oder zur festeren Begründung bes Syftemes, weil alle fich gegen ben Einen verbunben, welcher ben bestehenden Rechtsstand gefährdet, oder überhaupt die internationale Ordnung stort. Der orientalische Krieg mochte freilich noch von besonderen Interessen hervorgerufen fenn; benn England sah wichtige Punfte seiner commerciellen Uebermacht bedroht, Franfreich mußte fich wieder seine rechte Stellung in bem System ber europäischen Staaten erobern, und Desterreich sah ungern ben russischen Ginfluß am schwarzen Meere und in ben Ländern ber untern Donau. Aber diese Mächte unterlegten dem Krieg die Erhaltung der politischen Freiheit, und ftellten ihren Bundniffen die Bahrung des internationalen Rechtsbestandes als alleinigen 3med voran. Wenn nun Preußen allein fich ben Westmächten nicht angeschlossen hat, so hat es doch nicht im Interesse ber Russen gezogen; der Rrieg hat einen Frieden, aber feine wesentliche Aenderung in dem allgemeinen Stand ber Dinge jur Folge gehabt; und eine nahe Zufunft wird zeigen, ob er ben gegenseitigen Rechtsstand ber Staatenverhaltnisse wirklich befestiget hat.

Das sogenannte System von Europa ist allerdings noch sehr unvollsommen und mangelhaft; aber so, wie es ist, muß man darin immer einen großen Fortschritt der Menschheit erstennen. Freilich wird wohl keine Zeit ein Gericht sehen, welches internationale Streitigkeiten durch rechtliche Erkennts

1

niffe entscheibet; teine Dacht, Kräfte besitt, wird sich im au begeben; tein Friede wird ewig bindung der geistigen und mater thümlichkeit des heutigen Besits Bürger weit über die Grenzen | reicht, und der rege, früher r neue Zustände hervorrusen, we Berhältnisse zwischen Staaten u barum bewirsen. Sollten auch i ropa hereinbrechen, so werden nationalen Rechtsstand besestiges ein solcher bestehen kann bei einzelnen Staaten, so scheint er liegen ).

<sup>\*)</sup> Es gibt fogenannte Publiciften, tigen Staatenspftems und ben Belleität nennen. Wir geben die Frivolität gurud. Die Streitigfeiten ber Staaten, wie nift am Ende feine neue; benn biefes Amt ausgeübt.

## LII.

#### Curiosum,

über bie paritätischen Folgen bes öfterreichischen Concortats.

Im Rücklick auf den unvergeßlichen Entrüstungssturm, welcher von protestantischer und bureausratischer Seite über das österreichische Concordat losgelassen ward, mag die Darmstädter "Allgemeine Kirchenzeitung" von sich sagen: cujus magna pars ipse sui. Jest aber zählt sie zu denen, welche die österreichischen Kirchen-Verfassungs-Verhältnisse als leuchtendes Muster und Vorbild für Alle hinstellen, namentlich aber sur den "Evangelischen Staat".

Solche Zugeständnisse sind uns ungemein werthvoll. Richt nur wegen der von den Katholifen überall angestrebten firchlichen Freiheit an sich, sondern namentlich auch, weil sie Symptome unwillfürlicher politischen Gesundung sind. Mit einem Wort: Bekehrung von der Bureaufratie zur Autonomie auf allen Gebieten. Auch die genannte Kirchenzeitung läßt da diesen sonst ungewohnten Ton in erfreulicher Deutlichkeit durchklingen. Die Rummer vom 30. Mai d. 38. äußert sich nämlich wie folgt:

"Dbgleich bas befannte Con Staat als einen fpreisisch katho man boch gestehen, daß bie zwe lebender evangelischen Christen b werden. Bielmehr hat die öftern jest geordnete Kirchenverwaltung solche Lage geseht, wie fle in an Staaten nennen, nicht vorhand meinden vollkommene Autonomie dem Urchristenthum war, wie au nen Zeichen der Zeit so herrlich

"In Preußen hat bie Be Alles felbst zu verwalten, jeden ( zelnen zu bevormunden, ben I entzogen, überall steht man i Beamte, wenn auch im Talar; scheben. Da sieht sich ber Einz erstirbt unter ben Polizeireglemen

"Bei bem kirchlichen Gem wir keinen Unionöstreit, keine 2 seben; sonbern bie allgemeine T christlicher Liebe einzelne Uebergi man aber glauben soll, was die Ende lieber gar Nichts."

## LIII.

# Confessionelle Rovellistik.

Eine Brautfahrt. Sisterischer Roman aus bem sechszehnten Jahrhundert von Conrad von Bolanben. Regeneburg, Bustet 1857.

Bu ben guten Zeichen einer befferen Geiftesrichtung, bes Umlenkens in's Positive, gehört auch bieß, bag man wieder anfängt, ben Ernft und bas Studium in die poetis sche Literatur hineinzutragen. Die lyrische Berschwommenheit und Berfahrenheit muß mehr und mehr der hiftorischen Stromung Raum abtreten. Es ift bas Bedürfniß nach einem grundhaften sittlichen Inhalt, nach ber Durchdringung bes Aesthetischen mit bem Ethischen, bes Rationellen mit bem Traditionellen, was sich allgemein rege macht. Man wird baber faum fehlgreifen, wenn man, bei ben gleichzeitigen Fortschritten ber Culturgeschichte überhaupt, bem historischen Roe. man eine bedeutsame Zufunft vindicirt. In diesem Sinne anerkennen wir ben obgenannten Roman als eine neue thatfächliche Bestätigung der nicht mehr aufschiebbaren Umfehr. Er ift sichtlich ein Erstlingswerf, weßhalb wir ihm hier noch eingehendere Beachtung widmen.

Das Zeitalter ber Reformation wird von einer gewissen Seite als die einzig poetische Vorzeit für unsere Nation bexxxxx. 73

zeichnet und empfohlen, weil sie allein noch in bas Bewußtseyn ber Gegenwart lebendig hereinrage. Das ist im Grunde eine doftrinare Schrulle, die zwar wohl weiß, was sie will, aber deßhalb um nichts weniger einseitig bleibt. Nicht die Reformation, sondern bas Christenthum und die deutschen Helden innerhalb des Christenthums sind unsere mahre nationals poetische Vorzeit. Im vorliegenden Falle indeß wird jene willfürliche Zeitabgrenzung dem Roman insofern zugute fommen, ale ihm die Beachtung nicht von vornherein auf Grund eines apodiftischen Sates versagt werden fann. Die "Braut-Fahrt" hat zu ihrem zeitlichen Rahmen das erste Viertel bes sechszehnten Jahrhunderts. Das firchliche und sociale Eles ment sind der Boden, auf dem sich die Handlung der Braute Fahrt entwickelt, während das politische so ziemlich außer Frage bleibt. Der Hauptträger der Handlung ift Luther felbst, der eine Fahrt, naherhin einen Ritt, nach seiner Braut Ratharina von Bora macht, und bei Schloß Arustein bas Zusammentreffen mit ihr erzielt. Obgleich in der Regel dem Romane wenig Dienst damit geschieht, wenn man seinen Inhalt referirt, so läßt sich ein kurzes Resumé besselben im Interesse einer eingehenderen Besprechung hier boch nicht umgehen.

Am Eingang des Romans findet sich der Leser in einem wildromantischen Gebirgsthale des Thüringer Waldes, durch den wir zwei friedliche Reisende ziehen sehen. Aus ihren Gesprächen merken wir bald, daß es Resormatoren sind, und zwar, wie sich unmittelbar ergibt, der Doctor Martinus selbst und sein Schatten Philipp Melanchthon. Im Weiterzeiten gerathen sie in ein Lager der rottirten Bauern, die als heller Hausen unter der Fahne des Bundschuh's die Klöster und Stifte stürmen. Luther läßt sich herbei, den Bauern eine Predigt zu halten, in der es an seinen geswohnten Krastsprüchen nicht mangelt und die großen Beisall ärndtet. Außer den Bauern hat der Prediger noch einen

unfreiwilligen Buhörer in einem bejahrten Ritter, ber ungefeben von der Bauerschaft in einer hochgelegenen Sohle ber gegenüber fich erhebenden Felsenplatte mit feiner jugenblichen Tochter hinter bem Gestruppe sich verborgen halt. Wir fonnen dem Leser gleich verrathen, daß dieß der Ritter Wolfgang von-Hohenfels mit seiner Tochter Gisela ift, der, von den Bauern aus seiner gebrochenen Burg verfolgt, sich dorthin gestüchtet hat, und eine namhafte Rolle in unserer Geschichte spielt. Die Scenen im Bauernlager find lebendig geschildert: die Spottprocession, der Besuch beim Feldhauptmann, bei bem Luther nicht sonderlich viel Ehre einlegt, der Urtheilsspruch des Reformators über brei eingefangene Monche, die sofort strangulirt werden, der Kampf Luthers mit dem Teufel -Während sich alles ist beweglich und sinnfällig vorgeführt. nun andern Tages die Bauern unter Sanns Knopf, dem rothfopfigen Propheten, jur Erfturmung bes Rlofters Seelbronn aufmachen, bie unter allen Gräueln fanatischer Tobsucht erefutirt wird, und unterwege ben Reisetrupp ber Ratharina von Bora auffangen, sest Luther seine Brautfahrt weiter, und langt wohlbehalten auf der festen Trupburg des Grafen von Arnstein an, die er aus zwei verschiedenen Gründen zum Reiseziel erforen: einmal erwartet er hier die Anfunft seiner Braut, und bann gebenft er bei dieser Geles genheit ben machtigen Grafen für feine Grundfage ju gewinnen. Bum Willfomm wird ein Banfett gefeiert, wozu eine Anzahl Abeliger ber Umgegend eingeladen ift, und bas auch am anbern Tage fortgesett wirb. In Gegenwart ber ihm theils zus theils abgeneigten Ritter verficht Luther biejes nigen Grundsate, welche für sein Auditorium die vornehmfte praftische Bedeutung haben, während er endlich mit bem Carmelitermonch Dominifus eine kurze theologische Disputation besteht. Die logischen Wibersprüche, in die hier der Reformator gerath, erhalten ihre auffälligste Beleuchtung burch das plötliche Erscheinen bes alten Ritters Wolfgang von

Hohenfels, ber Beuge jener au unter ben Bauern gewesen, und scheint, als Luther seinen entgez bie Bauern ben Abeligen zum Bleicht zu errathenben Katastrophe.

Bwifchen biefe einfache Bar turgen 3mifchenraumen, gleichfam tel bee Bewebes, bas Gefchid gie lprifche Element im Romane repri Rothened und ber iconen Gifcla. ftattlicher Geftalt aber verbufterten Benoffe Sidingens gemefen, unt mann ber Bauern aufgeworfen, c ren Grundfagen nicht abhold mar. Bauerntrubel hineingerathen mehr benen ritterlichen Freiheitefinnes, maßungen bes hohern Abels in & bei bem Stablum angelangt, auf Reue gu tampfen beginnt - eine licher Boteng. Un biefer innern ! fentlichfte Urfache bes Rittere von ter Bifela, Die es bem Trogfopf alfo in ber eigenthumlichen Lage, ften Reigung für bas Ritterfrau nicht berhindern fann, bag ber Ung Rotte Die Burg bes Sobenfele ger jeboch feine Reigung zu begunftig Rnappen bes alten Sobenfele in ber Rnappe, wird ber Befangeniche fprechen, ben Bater ber Gifela fu gunftig ju ftimmen, und auch bie litat vorzubereiten. Rothened felb Preis ihrer Sand ber Felbhauptm wieber ein ehrlicher Chrift ju mer

bleibt jedoch unerbittlich. Besier ergeht ce Rotheneck bei Gis Er weiß sie unerfannt in fremder Rittertracht zu tref. fen und ein Zwiegespräch mit ihr im Garten anzufnüpfen. Die Art und Beise, wie er hier, von sich als einem Dritten sprechend, die Theilnahme des Frauleins sich zu erringen weiß, ist sehr geschickt und schon erfunden. Die Scene wird aber von dem rothföpfigen hanns Knopf, dem Propheten Gottes, belauscht, der im Lager der Bauern icon langft ber geheime Widerpart bes Feldhauptmanns gewesen, und für seinen Sturg intriguirt hat. Er ift entschlossen, ben Berrather der Bauernsache augenblicklich aus dem Wege ju ichafe fen, legt ben Bogen an und trifft Rothened mit einem Pfeil, der diesen tödtlich vermundet. Hanns Anopf selbst hinwieder wird von einem Reisigen Rotheneds im Zweifampf erschlagen. Das geht ungefähr in berselben Stunde vor, als Luther im Bankettsaale die Disputation besteht, wo schließlich die Runde eintrifft, daß die Bauern die Burg eines der anwesenden Ritter gebrochen haben. Das Resultat ift, bag ber halbschwanfende Graf von Aruftein wieder von feinen Gedanfen der Rlosteraushebung absteht, und der Reformator, ohne ihn für seine Lehre gewonnen zu haben, flüchtig, wenn auch mit feiner richtig eingeholten Braut, weiter giehen muß. Die jugendliche Gisela nimmt den Schleier.

Man sieht, Didaktik ist der Hauptzweck dieses Romans, und der ist mit hervorragender Sicherheit durchgeführt. Der Autor griff mit richtigem Blick nach dem Träger der Reformation selbst, um seinen Plan in der übersichtlichsten und wirksamsten Weise zu verwirklichen. Er hat es auch verstanden, die bewegenden Ideen der Zeit in den Personen und in der Handlung zu Ausdruck und Gestalt kommen zu lassen. Die Schlagwörter jener Periode sind wohlvertheilt am geeigneten Orte angebracht, und auch darin ist das Beispiel Meinholds nicht ohne Wirkung befolgt, daß der Hauptperson die historisch begründeten Aeußerungen an den wichtigsten

ı

Stellen wörtlich in ben Mund ge gen Ausbrucksweise bes Reformati geben ift. Das Leben ber Zeit trop ber burftigen Handlung bas halten wirb.

Der erfte Theil ift faft gang tuarifden Treibens ber Bauern ; Intereffe erregt bier bie plaftifche fcen Schmarmere Sanne Rnop Bottes nennt, und von fleben Gi wie bas Bermurfniß bes Fanatite tifche Auslegung bes reinen Evang ebenfo ichnell ecauffirten Reforme Berfettung bee fomarmerifchen B tenben Saben ber Gefchichte über! lichften und wirtfamften Bedanfer fche Streitfucht und Anmagung, b tonnte nicht fclagenber zu Tage anberplagen biefer beiben fonberlie ift gubem eine lebensmahre, bei aufbrangende Figur, Die vollfom gegebenen Buftanbe paft.

Im zweiten Theile concentri ben Erfolg Luthers im Schloß All tion mit ben herren vom Abel, Dominisus. Es war bem Autoc sid rigfeit, auch ohne Sophistis ben nen Widersprücken sich verwickeln Gleicherweise hat ber Dichter in t die nothwendige poetische Gerechtiuntergehen, ohne zu dem Genul Glückes zu gelangen; sein Unte Sühne seiner Geseplosigseit.

Bas an ber Technik lobenb ift bie Lebhaftigfeit bes Dialogs

berung. Der Berfasser hat ein Auge für die Beobachtung, Es verräth ein richtiges Verständniß ber für die Landschaft. novellistischen Bedürfniffe, daß er über dem didaktischen Grunds Biel nicht vergißt, den Leser mit der lokalen Umgebung genau befannt zu machen; seine landschaftlichen Zeichnungen find finnfällig ausgeführt, und erreichen zuweilen einen Glanz und eine Anschaulichfeit, daß das Gefühl der Naturwahrheit unmittelbar fich aufbrängt. Ebenso ift auf die außerliche Reprafentation seiner Personen Aufmerksamkeit verwendet; er versteht sich auf das historische Rostum. Um bas Geschick enbe lich, womit er bie Zeit ber gangen Aftion mit seltener Sparfamfeit in den furzen Raum von drei Tagen zusammengebrangt hat, dürfte ihn mancher Dramatifer beneiben. Freilich hat sich ber Dichter durch diese Strenge im Haushalt selbst und freiwillig Schwierigfeiten bereitet, die fich bemerflich machen. Diese mehr ber kleinen Rovelle zusagende Eigenschaft, welche ber allmähligen Entwicklung ber Charaftere hinderlich ift, bringt es mit sich, daß wir es fast durchgangig mit schon fertigen Gestalten zu thun haben. Außerdem, und das barf nicht verschwiegen werben, wenn wir ben Maßstab ber Runft anlegen wollen, fehlt dem Bau die Straffheit der Tertur. Die Handlung verliert sich bisweilen vollständig in einem breiten uferlosen Dialog. Wir wissen zwar wohl, daß ein guter Dialog das novellistische Leben einer Erzählung in eis nen angenehmen Wellenschlag versett, auch versteht es ber Berfasser, durch ein humoristisches Ingrediens demselben Würze zu verleihen; allein, wenn der Dialog, wie hier geschieht und allerdings die Tendenz es theilweise mit sich bringt, so oft in formliche Controversen, in arrangirte Disputationen ausläuft, so ist - immer vom ästhetischen Gesichts-Bunft - bie Gefahr ber Ermubung fehr nahe gelegt.

Daß der Dichter es verschmäht hat, uns näher in das Familienleben des in Scene gesetzten Jahrhunderts einzufühzen, darüber wollen wir mit ihm nicht rechten, nachdem es ihm doch zunächst darum zu thun war, die großen Contou-

ren eines focialen Zeitgemalbes wir, baß gerabe bie Familie, t Zeit in ihren engeren Schidfale ein wohlthatiger Ableiter fur bi wefen mare.

Bas ferner bie Stellung b anlangt, fo fann nicht verhehlt burch mehrere in bas Befuge be ein febr lofes ift. Co ift für gange Figur bes Philipp Melane ale Folie von Luthere Berfonlie Expetiorationen porhanden. Melanchthon ber baufige Begleit aber muß feine Ericeinung bur radführende Motive legitimirt mentlich, bag ber Dichter bie barbeißigen Runo von Freunds Belage einführt, und nicht fcor Bang ber Beidichte verfettet be wahre, plaftifche, jebergeit mit aber in ber Regel ben Ragel a neben ber fich bas feine, rubig wirffam abhebt, für eine foftlid liches gilt von bem Ritter von tige Cape in ben Mund gelegt

Das sind indes Desiderien bei ber Grundabsicht bes Berfa deutung sind Wenn wir sodan tracht ziehen, so steigen uns au und wenn wir sie nicht unterdiaus fritischer Schlaglust, sonde Meinung, die wir von dem Di hegen. Die Tendenz unseres 9 eine negative. Ein beträchtlich doch mehr dialogistrte und in S

fommen richtige Polemik. Diejenige Poesse aber, die ein an sich löbliches Ziel auf negativem Wege erstrebt, bescheidet sich selbst, nur eine begrenzte Wirkung und Dauer zu erzieslen. Sie geräth damit in ein Gebiet, welche das privilegirte Feld der kritischen Analyse bildet, und da der wissenschaftlischen Kritif ein unbeschränkterer Gebrauch ihrer Wassen zu Gebote steht, so läuft die concurrirende Poesse Gefahr, von ihrer Rivalin überholt zu werden. Die wahre propagandisstische Tendenz muß, wenn sie sich denn einmal in das Geswand des Romans kleiden will, positiv ausbauend senn. Das ist beispielsweise einer der großen Vorzüge an Kardinal Wisseman's Fabiola.

Das Bestreben, Schatten und Licht auf beiden Seiten gehörig zu vertheilen, ift im Buche unverfennbar. Doch meinen wir, ift ber Dichter ber Brautfahrt bem perfonlichen Charafter Luthers nicht so gerecht geworden, wie der Autor bes getreuen Ritters Hager, und fast fürchten wir, er bat über seine Absichten zu viel bewiesen. Wenn bas, mas ber Dichter den besonnenen Ritter Erphenstein auf Seite 232 ff. über Luther sprechen läßt, seine eigene Ansicht ift, so thut er ihm doch wohl Unrecht. Es ift eine zugestandene Billigfeit, daß man auch ben Teufel nicht schmärzer malt, als er ift. Wenn man aber das Auftreten der Reformatoren in einer Beleuchtung darstellt, wornach ihnen die Consequenzen ihrer Doftrinen in allen Extremen der Theorie und des Lebens flar vorgeschwebt, und bas politische wie bas firchliche Unheil in ihrer ursprünglichen Absicht gelegen ware: so muthet man ihnen offenbar zu viel zu. Die Wirfung eines sonft tuchtigen Romans erleidet durch das Einmischen solcher, wenn auch nur nebenbei angebrachten, ftarfen Schlagschatten, die jur ganzen Unlage bes Gemalbes nicht einmal wesentlich nothe wendig find, leichtlich Eintrag. Die historische und poetische Gerechtigkeit treffen bier in einem Bunfte zusammen. Ueberhaupt aber ist die Aufgabe der Poesie vorzugsweise eine versöhnende.

# Döllinger's Weltschanplag Christi.

Rie mehr ale eben jest mar e folecht ber Betauften ein objeftiv Bilb von ben Buftanben vor Auger ble Menschwerbung bereinft bie gefd terihums verfand, und gur Umgefte mehr ale jest hat eine theile offen ! ober weniger verhehlte Bergweiflun gabe bes Chriftenthume felbft fromt ther in weiten Rreifen befdlichen. in biefer Sinficht fteht, braucht ben tifden Blatter bier nicht naber ang auch in ber Rirche beginnt ein f auszubreiten. Schmerglich berührt genwärtigen Buftanbe in Rirche, Ct ben fic nicht Benige in ftummer rud, nicht um ju zweifeln an ber 6 fcaft bes Berrn felber, aber an i für bie Bolfer. Diefe großen Glifceinen ihnen auch jest wieber auf gu verleben, und gu verschwinden m

Unwillfürlich mußte unter biefer fich aufbrangen, bie Welt möglichft jum fpeciellen Bergleich fich verge

welcher einst die Thatsache des Christenthums als der Reim zur menschheitlichen Wiedergeburt neu eingepflanzt ward. Die Wissenschaft hatte hier eine das Interesse der Schule und der Einen Kirche überragende, vom allgemeinen Bedürfniß der Zeit gesorderte Ausgabe vor sich. Und ihre Lösung erschien um so dringender benöthigt, als zwei moderne Richtungen in der Wissenschaft — auch der gläubigen — von diametral entgegengesetzen Seiten her fortwährend, wenn auch under wußt und unabsichtlich, in einer Thätigseit sind, welche der rechten Schähung und der thatkrästigen Hossung von der Weltmission des Christenthums nothwendig Eintrag und Absbruch thut.

Die Eine Richtung läßt bem antifen Seidenthum wenig, die andere gibt ihm zu viel. Dort verleitet ein falfc . spiritualistischer und dualistischer Grundzug zu einer Weltanschauung, die eitel teuflische Arbeit im rorchristlichen Beidenthum sieht. Folgerichtig verwandelt sich ihr ber göttliche Heilsplan in eine tumultuarische Interventions - Politik ber Gottheit, welche heute wieder als ebenso nothwendig wie Anno Eins angerufen werben möchte. Die zweite Richtung fclägt in ber Behandlung deffelben Beidenthums den entgegengesetten Weg ein. Es erscheint hier wie bie Anospe, aus melder die Bluthe des Christenthums unmittelbar hervorbricht; letteres tritt nicht wie ein Bruch, sondern wie eine Fortfetzung in die Welt, gleichsam nur wie die Demaskirung bes mahren Gottes. "Ah, bas haben bie Sciben auch ichon gemußt ober gehabt": ist da immer das zweite Wort; und am Ende bleibt es bei gemissen Ruancirungen ber Schule zweis felhaft, ob die Störung dieser reichen Natürlichkeit durch eine anspruchevolle Offenbarung nicht von Herzen bedauert merben muffe.

Sollte die obengebachte Aufgabe entsprechend gelöst wersten, so mußte vor Allem der richtige Mittelweg zwischen diessen beiden Abirrungen getroffen, und in bewußtem Gegensatz nach links und rechts hin eingehalten werden. Mit Einem Worte: es galt eine streng historische Auffassung und Dar-

stellung ber menschheitlichen Zustande, welche bas thatsächlich vorfand, und in seinem Geifte umzu Es galt feine Abvolatenschrift weder für die a die neue Weltperiode, feine Deutungen und Sy wobei es naturgemäß nur allzu leicht bezegn Wirklichkeit zerstüdt, und theilweise oder ganz v sondern es galt Tha sachen und nichts als This immer am besten aus sich und durch sich seiber sprechen.

Bir wiffen nicht, ob herr Stiftepropft Dof benfelben praftifden Befichtepuntten ausging, benfalls aber feben mir burch fein neueftes gr bem von und gefühlten Bedürfniß vollftanbig baben die endloje Reihe von Thatjachen , w Berf Die alte Welt auf allen ihren Dafenne Bel terifirt, aufmerffam an unfern Augen vorüber: und mir empfanden babei bie "Inhaltloftgfeit bas fich aus ber anfangliden Ratur-Berfunkenb lodictatte, auf's Lebentigfte, che noch ber Gr. ber barüber eigens bas Bort ergriff. Che er bie rauchenben Trummer bes capitoliniften Beil bes Tempels zu Jerufalem auf ben welthiftoril Statten vom 19. Dec. 69 und 10. Aug. 70 fchanten mir an feiner Sand bie Culturen bes ftes, und faben fie alle bis in die Burgeln v aften Samen erftidt und taub geworden. Di aber auch biefe erichntternben Sableaur betrachte froberm Ginne und mit frifchem Bertrauen fich driftlichen Gegenwart gugumenben. Un bem ift i noch nicht, bag bie Bolfer ber Getauften jest i ftante ter Auflofung maren, wie bereinft bat Ja, Gr. Dollinger beweist burch bie That no beweist, daß Die Bolfer ber Getauften unter fei

<sup>\*) &</sup>quot;Seibenthum und Judenthum. Berhalle jur Christenthume von Joh. Jof. Ign. Dellinger." & Mang 1857. XXIV, 885 S.

ben auf das Riveau der antiken Auflösung im Leben zurückssinken könnten, wenn sie auch wollten. Denn ihnen hängt unablöslich und unumgänglich subjektiv das Gewissen, obsjektiv das Sittlichkeits-Geset an; beides mangelte der alten Welt der Griechen und Römer, und daran gingen sie zu Grunde.

Betrachtet man die Entwicklung des Döllinger'schen Busches an diesem Punkte genauer, und versteht man seine alserdings, wenn auch stillschweigend, durchlausende Polemik, so ergibt sich ein merkwürdiger Bergleich. Die glänzendsten Führer jener Richtung, welche in der nachträglich erdachten Ideal-Welt des Heibenthums schwelgen, indem sie dafür die Berechtigung der wirklichen Welt ansprechen, stehen in rathsloser Desperation der Physiognomie der Gegenwart gegensüber, und wissen keine Hüsse, oder verweisen, was thatsächslich auf dasselbe hinausläuft, an die Russen. Der katholische Theologe dagegen, der die antiken Dinge nimmt, wie sie sind oder waren, stellt einen pragmatischen Bestand her, welcher den Weisen unter den Getausten unwillsürlich jeden Ansatzur Berzweislungs-Politik als eine Ehrabschneidung am Chrisstenthum vorwirft.

Wir sind weit entfernt, hier eine gelehrte Kritif bes Döllinger'schen Werkes veranstalten zu wollen; der Rame des Autors macht dieß ohnehin überstüssig. Auch nur einen summarischen Ueberblick des Inhalts zu geben, ist uns bei dem ungemeinen Reichthum des Materials unmöglich. Es ist da eine erstaunliche Masse von Gelehrsamkeit aufgehäust. Ueberall hat der Herr Berfasser die Quellen selbst verglichen; er benütt die secundare Literatur der deutschen, italienischen, französischen, englischen, russischen zc. Archäologen, aber er verläßt sich nie auf vorgethanene Arbeit. Daher besgleitet den Leser, unter Bededung der fortlaufenden classischen Sieht der Sicherheit durch das ganze Buch, und die bis an den Schluß sich gleichbleibende gehobene Haltung des Verfassers zieht auch den partienweise Ermüdeten immer wieder mit sich fort.



Gtrufter, Gauter ic. chischer und römische ihre Geschichte Ma die griechischen Myst chen ber fr. Berschwirrnisvollen Götter Weister bes beutsche die unverdroffene Befer mitunter fast p

Das vorliegent und dieses Umfange zu schwach, als da sich hätte erheben to benthum im Berhält gentlich eine bloße, dasselbe gilt auch rund die sittlichen E Dentwürdigkeiten E Schwarzmalerei Ein Richtung sinden sich über das classische in rühmte Sauberfeit in Merk war Schwih

Duellen genügende Ausfunft. Lettere haben auch selbst seit Tyschirner wichtige Reuerungen erfahren, wie denn diese umfassende Forschung Döllinger's über die unmittelbar vorchristliche Religionsgeschichte zunächst durch seine bekannten Studien über Hippolyt veranlaßt zu seyn scheint.

Das Werf fündigt sich im Titel als "Borhalle zur Gesschichte des Christenthums", und in der Norm als "Kirchens Geschichte I. Band" an. In der That wird der Leser mit jedem Schritte begieriger, aus der Borhalle in den nach densselben Berhältnissen erbauten Tempel selber überzugehen. Man möchte am Schlusse gerne die Hand nach dem zweiten Bande ausstrecken. Die unermeßliche Schaubühne ist geordnet, das Bolf in schweigenden Gruppen gelagert, der Borhang ausgezogen, es bedarf nur den Eintritt des Gottmenschen, und das göttliche Schauspiel des neuen Lebens geht in die Weltsecene. Bei diesen Vorbereitungen scheint das Judenthum allerdings verhältnismäßig etwas zu furz gekommen zu seyn; das alte Bundesvolk hat aber dafür die Bestimmung, den ersten Aft des sirchengeschichtlichen Schauspiels selbst um so ausschließlicher zu erfüllen.

Durch die ganze Darstellung des Heidenthums läuft der rothe Kaden Einer Frage, welche für die Auffassung des heidnischen Religionswesens in seinem Verhältniß zum Christenthum von entscheidender Bedeutung ist, und die durch den Hrn. Versasser die gründlichste Beantwortung gefunden hat. Die Frage lautet: diese Heiden, Griechen und Römer, warren subjektiv religiös, wie waren sie religiös? Aus einer genauen Untersuchung über ihre Gebete und Opfer, ihre öfsfentlichen und geheimen Gulte, das ganze Bereich ihrer religiösen Pstichten ergibt sich die Antwort: daß das Verhältniß zu den Göttern ein rein äußerliches und mechanisches war. Auf die innere Gesinnung, die Absicht kam es nicht an, von einer Veschrung des dem Bösen zugewandten Willens war nicht die Rede, die erstrebte Reinigung ward physisch nicht ethisch, die gesuchte Vereinigung mit den Göttern magisch,



Man erkennt ba, n. feit" ist.

Freilich erhebt Streit, aus bem fel in ber Auffaffung " ben. "Reines gefal "Ad divos adenato hier: "Den Göttern indem er noch ben ! als allgemeine Borf für die auch unter febung: "Bor bie 6 lerbinge, fagt er, vom ehelichen Umga eber nur eine Forbe wie frifche Rleiber u gene fonnte auch b aber bei ber Thatfat Lufte und ehebreche brachte. Birflich re noch beigebrachten 3 nen Buftanbe, und

nen, zuchtlosen und verbrecherischen, launenhaften, neibischen und thrannischen Wesen der Götter, die dem Menschen zur Dual statt zum Troste waren, konnte der Begriff göttlicher Heiligkeit nicht aufkommen. Also auch kein objektives Mozralgeset. Man betete die Bilder der Götter nicht etwa als deren Symbole, sondern als eigentliche Götterleiber direkt an; ebenso wirkte überall magische Willfür statt sittlicher Ordnung. Wie die Menschheit unter dieser göttlichen Gessehlosigkeit gepeinigt ward, das hebt der Hr. Versasser in den Capiteln von der Superstition, von den Orakeln u. s. w. besonders schön hervor.

Im Gangen erscheint bieser Charafterzug bes Beibenthums als Mangel aller objektiven religiösen Lehre. Daher auch nirgends eine Lehrautorität über die traditionellen Dithen und Ceremonien hinaus; nirgends ein eigentliches Lehramt. Das Priefterthum hatte feine religiose Lehre zu bemahren, ober vorzutragen; die Priester waren nicht Prediger und Ratecheten, sondern nur Berrichter; nicht sie, sondern die Dichter, Gesetzgeber und Philosophen galten als die Lehrer in Religionssachen. Dieser Mangel fann nicht umbin, ben Abvokaten des antiken Heidenthums felber lästig zu fallen, fie reden fich daher gewöhnlich auf die Mysterien aus. Sie stellen ben Mysterien = Dienst dar, als ob da eine geheime Doftrin, erhaben über die groben Borstellungen ber Volksreligion, eine spirituelle Dogmatif und Moral erblich fortgepflanzt, und ben Empfänglichern mitgetheilt worden ware. Der fr. Verfaffer nahm daher ben Anlag zu einer ausführlichen und höchst gründlichen Untersuchung über bie Myfterien.

Sie erscheinen bei ihm als eine Art religiösen Theaters mit mythischen Scenerien, ohne besondere Auswahl für die Aufzunehmenden, mit derselben Forderung bloß äußerlicher Reinheit, mit derselben und noch gesteigerter Werkgerechtigkeit, mit derselben Unzucht in einzelnen Götterhandlungen, wie in den Bolksculten außerhalb, und ohne wirkliche phitosophische xxxIX.

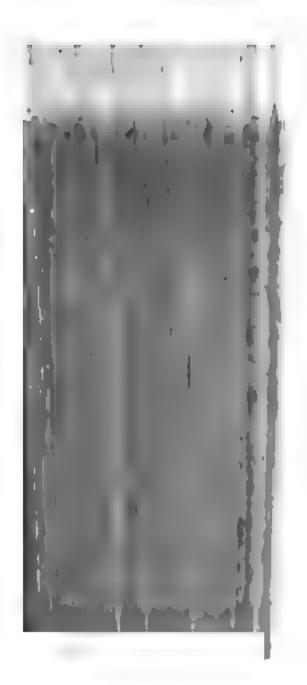

Das eigentliche ein Bedürfniß barna ber Philosophie auch bie Myfterien, in Philosophie participi und nicht felten im i ihrer fehramtlichen ! bie Beftrebungen bet und Dichter, foweit Bunft, wo fie in vo ten burch ihre Beroe aufgewendet, wie es men ift; aber an Ei Renfcheit ihren moi tetten fie alle, auch & an bem Begriff vom ber Gunbe, alfo an beit, und bee Berha licher Berfonlichfeit. mit bem phyfifchen U Bottheit felbft, nicht

juchtlose Gotter nicht

ger sehr passend als Mangel des Gewissens bezeichnet. Wie wunderbar herrlich auch einzelne Ahnungen der Wahrsheit hervorgebrochen sehn mögen, z. B. in der Prometheus, Sage: dem praktischen Leben ging das Eine, was noth that, so gänzlich ab, daß endlich selbst die erhabensten Geister an allem Ziel und Zweck des Lebens verzweiselten. Dieses desperrate Finale, in dem nun auch die platonische Unsterblichkeits, Hoffnung als lächerliche Anmaßung erschien, ist in dem vorsliegenden Werke sehr eindringlich geschildert. Kein objektiv gegebenes Sittengesetz, sondern höchstens nur ein selbstgemachtes, also auch nur ein entsprechendes Gewissen, keine sittliche Verantwortlichkeit, keine wahre Freiheit: das war es, woran die antike Societät selber zu Grunde ging.

Die Societat hat sich bei ben Griechen und bei ben Römern fehr verschieden, ja gegensätlich gestaltet, wie Morgenland und Abendland. Dort stand sie auf bem Grundsat ber schrankenlosen Staatsallmacht, ber Grieche ging gang in ben Staat auf; hier stand sie auf bem Grundsat ber schranfenlosen Conderberechtigung der Perfonlichfeit. Beiden gleichmäßig fehlte aber bas Gemiffen, baher eben bie obe Schranfenlosigfeit bes socialen Princips hier wie bort, nur bei jedem in anderer Art: bort ber Staatswille das Mag für Sittlich. feit und Tugend, hier die Selbstsucht. Eine autonome Sphare für das Gemiffen in der Religion gab es nirgends, in Griechenland nicht gegenüber bem Staat, in Rom nicht gegenüber bem Privatrecht. Die sittliche Berantwortlichkeit fehlte mit dem objektiven Moralgesetz. Der Societät dristlider Bolfer bagegen ift beides unverwüftlich eingepflanzt; wo das göttliche Gesetz einmal erflungen, da kann es nicht mehr überhört werben, wenn es auch gehört wird zur Berbammniß.

Der Hr. Verfasser hat durch seine Abhandlungen über die socialen und sittlichen Zustände der Griechen und Römer ein Bild dieses Gegensates aufgestellt, wie es in solcher Schärfe und Vollständigkeit noch nie dagewesen. Er sett da freilich nicht auseinander, wie einzelne hervorragenden Geis



Leibes; über das A in der entarteten El und in der furchtbar beraftie insbesondere einen entschiedenen: Umgang mit weiblir was es heißt: eine

Das Lafter wa bei religiösen Feierli zum Gottesbienste. sche Institut ber G ein Bolf zu Grund Göttern zu Chren, nem Abschnitte biese nischen Wechsel vor der großen Städte i Ehre der Götter, e Leben und alle seine

Man verlangt Sein größtes Wun Augen. Daß unfer terscheiben muß 310 Munder bas unner

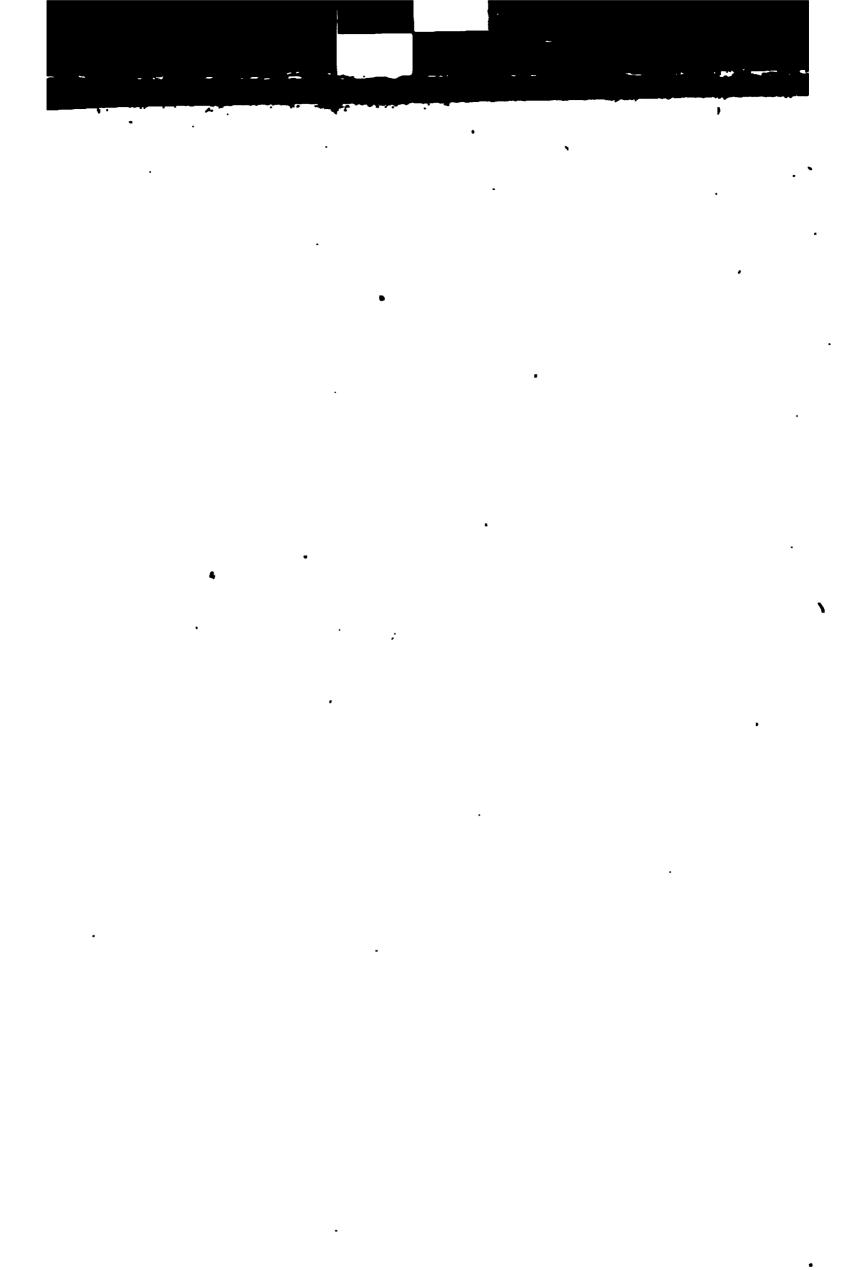

.

•

. 1

# THE NEW YORK PI

|          |   | _  |     |
|----------|---|----|-----|
|          |   | 1  |     |
|          |   | -  |     |
|          |   |    |     |
|          |   |    | _   |
|          |   | 1- |     |
| 4        |   |    | *** |
| enem 410 | _ |    |     |

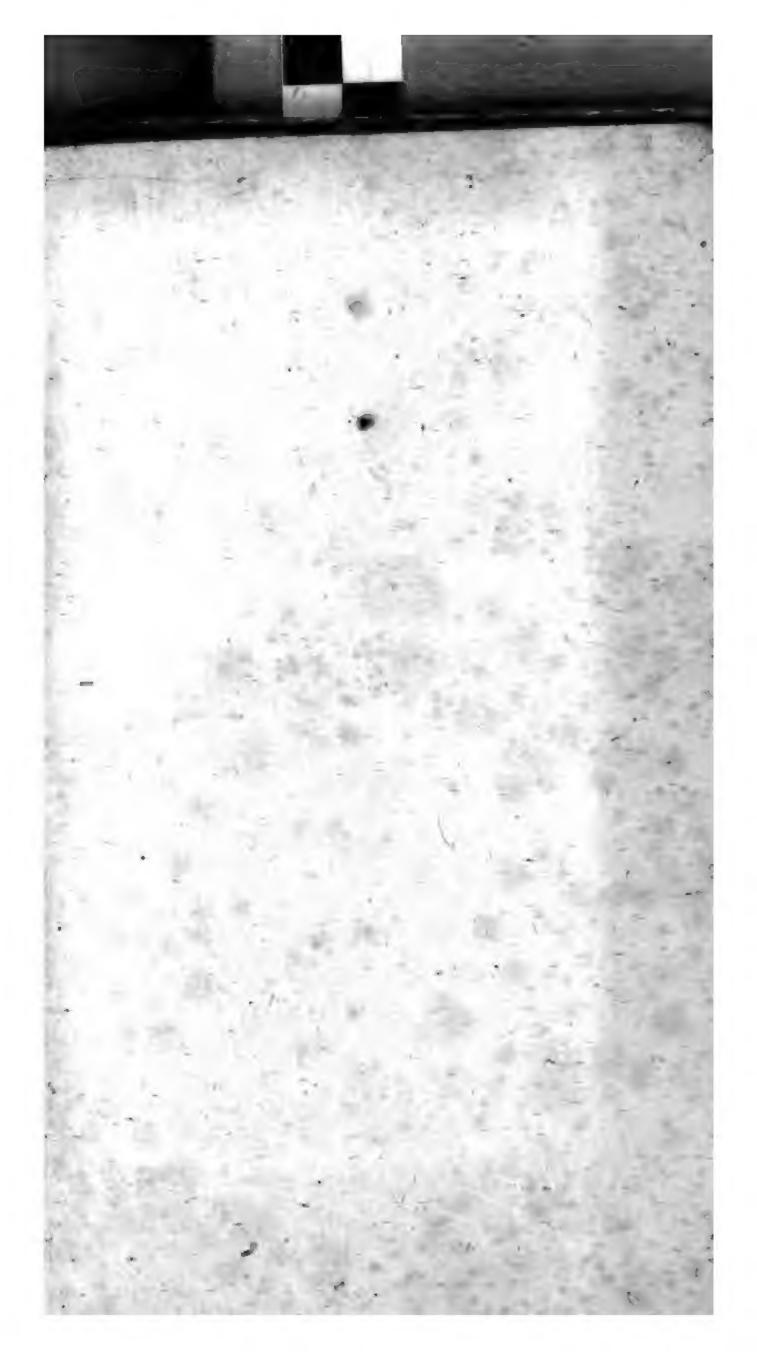